Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto





## DENKMÄLER

DES

## KLASSISCHEN ALTERTUMS.



Joseph C. Rockwell

# DENKMÄLER

DES

## KLASSISCHEN ALTERTUMS'

ZUR ERLÄUTERUNG DES LEBENS

DER

## GRIECHEN UND RÖMER

IN

RELIGION, KUNST UND SITTE.

#### LEXIKALISCH BEARBEITET

VON

B. ARNOLD, E. ASSMANN, H. BLÜMNER, R. BORRMANN, W. DEECKE, E. FABRICIUS, A. FLASCH, P. GRÆF, A. HOLM, K. VON JAN, L. JULIUS, G. KAWERAU, J. MATZ, A. MILCHHÖFER, A. MÜLLER, O. RICHTER, H. VON ROHDEN, L. VON SYBEL, A. TRENDELENBURG, C. WALDSTEIN, R. WEIL, E. WÖLFFLIN

UND DEM HERAUSGEBER

A. BAUMEISTER.

V = 1

I. BAND (ABRAXAS—IXION).
MIT 821 ABBILDUNGEN, 3 KARTEN UND XIV TAFELN.

MÜNCHEN UND LEIPZIG.
DRUCK UND VERLAG VON R. OLDENBOURG.
1889.



DE 5 B38 1887 Bd.1

32733 24-3-1922

VICTORIA LINIVERSITY LIBRARY

#### Vorwort.

Nachdem das vorliegende Werk, dessen erste Bogen um Ostern 1884 an das Licht traten, im letztjährigen Herbst seinen Abschluß gefunden hat, beabsichtigt der Herr Verleger, durch den bisherigen Erfolg aufgemuntert, dasselbe in einer neuen Ausgabe von Lieferungen größeren Umfanges auch demjenigen Teile unseres Publikums, welches sich beim ersten Erscheinen im Hinblick auf mögliche Stockungen zuwartend verhielt, sowie auch neuen Abnehmern in bequemer Weise zugänglich zu machen. Indem also der Unterzeichnete sich anschickt, diese neue Ausgabe mit einem kurzen Vorwort einzuleiten, befindet er sich in der erfreulichen Lage, seine eigenen, vor fünf Jahren geschriebenen Worte, als durch den Erfolg bestätigt und heute noch zutreffend, wiederholen zu dürfen.

Wir sagten damals:

Der Herausgeber und der Verleger waren darüber einig, daß selbst in unsrer bilderreichen und schnelldruckenden Zeit, wo die archäologischen Veröffentlichungen von der kostbarsten bis zur einfachsten Art jedes Jahr nach Hunderten von Nummern zählen, dennoch ein Buch fehle, welches gerade denen, die es zunächst angehen soll, eine nützliche und leicht zugängliche Auswahl des Besten in getreuer Form bieten möchte.

Der größte Teil deutscher Gymnasiallehrer bewohnt sein Leben lang mittlere oder kleine Städte, welche weder Museen noch reicher ausgestattete Bibliotheken besitzen. Gewils nur wenige Gymnasialbibliotheken sind im stande, die Monumenti inediti des deutschen archäologischen Instituts in Rom nebst den dazu gehörigen Annali und Bullettini zu halten, geschweige denn dazu auch die ergänzenden Zeitschriften von Berlin, Athen, Paris und London. Noch wenigere werden einen Vorrat älterer Werke, z. B. Clarac, Millin, Tischbein, oder etwa das Dresdener Augusteum, das Museo Borbonico, Zahns oder Ternites pompejanische Wandgemälde, oder die Gerhardschen Werke über Vasenbilder und etruskische Spiegel aufweisen können. Und selbst, wenn diese Bücher alle oder zum Teil vorhanden sein sollten, so wird doch nur derjenige Lehrer von denselben ausgiebigen Gebrauch zu machen Gelegenheit haben, welcher schon früher in den Sachen einmal gelebt und eine gewisse Vertrautheit damit erworben hat. Gerade die Reichhaltigkeit der großen, für eingehende Studien der Fachleute bestimmten Originalwerke weist auf eine zweckmäßig hergestellte Auswahl, welche den Gymnasiallehrern, sofern sie nicht selber Spezialisten in den vorkommenden Fächern sind, ein zuverlässiges Handbuch bietet, das ihnen in Ermangelung einer archäologischen Bibliothek einigen Ersatz und das nötige Material zu rascher Orientierung gewährt, insbesondere also den für den Schulunterricht nützlichen Apparat enthält. Daneben aber dürfte ein solches Buch auch geeignet sein, VI Vorwort.

den strebsamen Schülern der obersten Klasse und den gebildeten Freunden des Altertums, sowie auch namentlich den angehenden Künstlern die bis jetzt gehobenen Schätze der Kunstdenkmäler und sonstigen Überreste griechisch-römischer Kultur in guter Auslese vorzuführen und sie in kulturgeschichtlichen Fragen bei der Lektüre der Klassiker über den gegenwärtigen Stand der Forschung aufzuklären. Hieraus ergeben sich betreffs der Begrenzung des Inhalts folgende Gesichtspunkte.

Das Werk behandelt: 1. Die Kunstgeschichte (Architektur, Plastik, Malerei, Musik, scenische Darstellung) in ihren Hauptepochen und Hauptvertretern, insbesondere nach Maßgabe der erhaltenen Denkmäler; 2. die Welt der Götter und Heroen und zwar in Beschränkung auf die Kunstmythologie; 3. die Privataltertümer in ihrem ganzen Umfange, soweit darstellbares Material vorliegt; 4. die beglaubigten Darstellungen historischer oder sonst bedeutender Persönlichkeiten (ohne geschichtliche Erörterungen); 5. die Münzkunde, besonders unter dem Gesichtspunkte der Kunst und der Denkmälerkunde; 6. die Topographie in Beschränkung auf hervorragende Fundstätten, also Rom, Athen, Pompeji, Mykenä, Troja, Syrakus u. a.; 7. Heer- und Seewesen; 8. Schriftwesen und Paläographie.

Ausgeschlossen bleiben: die ganze politische Geschichte, die Staats- und Rechts- altertümer, die Literaturgeschichte und die Geographie.

Die lexikalische Form des Werkes wird kein Hindernis sein, zusammengehörige Gegenstände im Zusammenhange zu behandeln. Die Überschriften der einzelnen Artikel werden, so weit angängig, in deutscher Sprache gegeben, griechische Eigennamen jedoch in griechischer, sowie lateinische in lateinischer Form. Am Schlusse des Werkes wird ein alphabetisches Register der deutschen und fremdsprachlichen Ausdrücke und daneben ein systematisch-sachliches mit den nötigen Verweisungen beigefügt.

Diesem Programme gemäß ist die inhaltliche Abfassung des Werkes durchgeführt. Während jedoch das Ganze anfänglich auf ein Maß von 90 bis 100 Druckbogen mit etwa 1400 Abbildungen angelegt war, so wurde es zum Teil durch die wachsende Zahl der Mitarbeiter, hauptsächlich jedoch durch die zahlreichen, aus den beteiligten Kreisen stammenden und lebhaftes Interesse bekundenden Wünsche veranlaßt, daß in der zweiten Hälfte bedeutende, über den ursprünglichen Plan hinausgreifende Erweiterungen eintraten und den Umfang des Ganzen um mehr als ein Drittel steigerten. So hat denn auch das Werk eine ansehnliche Reihe von eingehenden und selbständigen Abhandlungen über verschiedene Gegenstände aufzuweisen und dadurch zugleich einen eigentümlichen wissenschaftlichen Wert gewonnen.

Die von jedem unsrer Mitarbeiter behandelten Gegenstände sind aus folgender Übersicht zu entnehmen. Es haben verfaßt:

Herr Dr. Bernhard Arnold, Rektor des kgl. Wilhelmsgymnasiums in München: »Scenische Altertümer«. [A]

Herr Dr. Ernst Afsmann, Stabsarzt in Berlin: »Seewesen«.

Herr Dr. Hugo Blümner, ord. Professor an der Universität Zürich: »Griechische und römische Privataltertümer« (mit einigen sich ergebenden Ausnahmen); ferner »Steinschneidekunst«. [Bl]

Herr Richard Borrmann, kgl. preuß. Regierungs-Baumeister in Posen: »Pantheon«, »Polychromie der Bauwerke«. [Brm]

Vorwort. VII

- Herr Dr. Wilhelm Deecke. Direktor des Gymnasiums in Buchsweiler: «Alphabet». [D]
- Herr Dr. Ernst Fabricius, jetzt Professor an der Universität in Freiburg i. B., »Pergamon, Topographie und Bauwerke«.
- Herr Dr. Adam Flusch. Professor an der Universität Erlangen: »Olympia«.
- Herr Paul Graf, kgl. Regierungs-Baumeister in Berlin: »Septizonium. Theseion (Architektur)«, »Triumphbogen«.
- Herr Dr. Adolf Holm, ord. Professor an der Universität in Neapel: Syrakus«.
- Herr Dr Karl von Jan. Oberlehrer am Lyceum in Strafsburg: »Musik und Musikinstrumente«.
- Herr Dr. Leopold Julius. Privatdozent an der Universität in München: »Geschichte der Architektur und Plastik« bis zum Art. »Niketempel», wo er durch Krankheit veranlafst, abbrach.
- Herr Georg Koweron, Architekt und Assistent beim kgl. Deutschen Archäologischen Institut in Athen: »Theatergebäude«.
- Herr Johannes Matz. kgl. Regierungs-Baumeister in Berlin: Thermen«, » Windeturm«.
- Herr Dr. Arthur Milchhöfer. Professor an der kgl. Akademie zu Münster i. Westf.: »Athen«, »Peiraieus«, Topographie.
- Herr Dr. Albert Müller. Direktor des kgl. Gymnasiums in Flensburg: Festungs-krieg«, »Toga«, »Waffen«.
- Herr Dr. Otto Richter. Professor am Askanischen Gymnasium in Berlin: »Rom«, Topographie; »Stadtanlage«.
- Herr Dr. Hermann von Rohden. Oberlehrer am Gymnasium in Hagenau im Elsafs:
  Malerei«, Mosaik». »Mykenai , «Polychromie der Bildwerke . Pompeji«.
  »Propyläen«, »Sarkophage«, »Tiryns«, »Troja«, »Vasenkunde«.
- Herr Dr. Ludwig von Sylvel, ord. Professor an der Universität in Marburg in Hessen:

  » Parthenon«.
- Herr Dr. Adolf Trendelenburg, Professor am Askanischen Gymnasium in Berlin: 
  Pergamon, bildende Kunst«.
- Herr Dr. Charles Waldstein, jetzt Direktor der amerikanischen Schule für Archäologie in Athen: »Pasiteles«, »Pheidias«.
- Herr Dr. Rudolf Weil. Assistent an der kgl. Bibliothek in Berlin: »Münzkunde und Ikonographie der römischen Kaiser, »Praxiteles... Pythagoras, Skopas nebst einigen anderen Künstlern.
- Herr Dr. Eduard Wolfflin, ord. Professor an der Universität in München Palaographie.

  Der unterzeichnete Herausgeber Bm] endlich hat die sämtlichen Artikel über Kunstmythologier, einschließlich Opfere. Geberdensprache in der Kunst., Gebete und ferner griechische und römische Ikonographie, mit Ausnahme der Kaiser, verfaßt. Außerdem war er genötigt um nicht noch längere Störungen des Erscheinens eintreten zu lassen, von kunsthistorischen Artikeln Mausoleume. Phigaliae. Polykleitos die Bildwerke am Theseione und einige kleinere Bildhauer zu übernehmen. Noch in letzter Stunde sah er sich gezwungen wegen unerwarteter Absage eines Mitarbeiters auch den Artikel Wettkampfe und Spiele der Römer schleunig zu erledigen.

Dabei fühlt sich der Herausgeber gedrungen seinen Lesern die Mitteilung zu machen, daß er das Gluck hatte, wahrend der Jahre 1884 und 1885 den archaologischen Vor-

VIII

lesungen seines verehrten Freundes Heinrich von Brunn an hiesiger Universität als Zuhörer beizuwohnen. Wenn also die seitdem geschriebenen Artikel einen gewissen Fortschritt in der Behandlung aufweisen, so bittet er dies als die Frucht jener höchst belehrenden und genutsreichen Stunden anzusehen, wo er zu den Füßen des Meisters sitzen durtte. Stunden, deren Erinnerung ihn mit bleibender Dankbarkeit erfüllt.

Hinsichtlich der Auswahl der zur Anschauung gebrachten Kunstwerke ging das Bestreben des Herausgebers dahin, neben einer gewissen Zahl von Bildern, die sehon in andern Sammelwerken vorhanden sind, aber selbstverständlich hier nicht fehlen durften, auch eine bedeutende Menge gerade solcher zu geben, die in seltenen Einzelschriften oder sehr kostbaren Büchern zerstreut und schwer erreichbar sind. Nach Abschluß des Ganzen ergab eine Zahlung, daß für die 2421 Abbildungen (einschließlich der Karten und der Supplementtafel, aber ohne die Vignetten) nicht weniger als 519 verschiedene Bande jeglichen Formates benutzt sind, daneben aber noch 234 Originalphotographien, 15 Handschriften (in der Paläographie), endlich 91 für unser Werk eigens angefertigte Zeichnungen von Bauten, Plänen, Münzen u. s. w.

Bei der Beschaffung der aus Büchern entnommenen Reproduktionen hat die hiesige kgl. Hof- und Staatsbibliothek eine unvergleichliche Liberalität bewiesen, für welche den Herren Beamten derselben Anerkennung und lebhaftesten Dank auch hier nochmals auszusprechen nicht versäumt werden soll.

In Beziehung auf die stilgetreue Wiedergabe der photographischen Aufnahmen hat der Unterzeichnete jetzt nicht mehr nötig, wie vor fünf Jahren, das Autotypieverfahren des Herrn Mesenbach hierselbst als neu und zuverlässig zu erörtern; doch sei darauf hingewiesen, daß unsere Denkmälers das erste größere Werk waren, in welchem diese neu erfundene Art des Bilderdrucks, deren sich jetzt jede illustrierte Zeitschrift erfreut, in größerem Maßstabe zur Anwendung gekommen ist

Das angefügte Register, dessen Unvermeidlichkeit bei der allmahlichen Entstehung des Werkes einleuchtet, enthält neben der Angabe der griechischen und lateinischen Kunstausdrücke und der Namen (auch der topographischen) besonders eine vollständige Autführung der deutbaren Figuren in den gegebenen Bildwerken. Eine große Anzahl von Artikeln gewinnt durch die Benutzung desselben eine ansehnliche Vervollständigung.

Und so mögen denn diese Bände, welche schon jetzt nicht nur in ganz Deutschland, in Österreich und in der Schweiz verbreitet sind, sondern auch in Frankreich, England. Dänemark und in den skandinavischen Landern, sowie ebenfalls in den Vereinigten Staaten von Nordamerika zahlreiche Abnehmer und günstige Beurteilung gefunden haben, immer noch mehr Freunde der Kunst und des Altertums gewinnen und insbesondere auch dazu bestragen, daß in dem höheren Lehrstande und durch denselben in der Gymnasialtugend neben den klassischen Dicht- und Schriftwerken auch die Gebilde der hellenischen Kunst als ebenburtige Erzeugnisse idealen Geistes hochgehalten und studiert werden '

Mach. Antang Marz 1889



### A

Abraxas nennt man eine Art geschnittener Steine, die mit dem klassischen Altertum inhaltlich eigentlich nicht- zu thun haben und in ihren künstlerischen Darstellungen hochstens als eine spate Mifsgeburt des religiosen Synkretismus bezeichnet werden konnen. Der Name stammt von der meist darauf erscheinenden Inschrift ABPAEAC oder ABPACAE, mit welchem Worte Basilides, ein christlicher Häretiker unter Trajan und Hadrian und Stitter einer nach ihm genannten Sekte der Gnostiker, das höchste Wesen bezeichnete. Verschiedene Deutungen des wunder lichen Wortes sind versucht, auch aus dem Hebrai schen und Koptischen, gewohnlich nimmt man an, des die 365 Himmel- oder Weltgeister darin stecken, indem die Buchstaben, als griechische Ziffern gefaßt und addiert, jene Zahl ergeben. Daneben finden sich oft noch similare Woiter, wie ABAANAOANAABA wa- rickwärts gelesen ebenso lautet), die als kabbalistische Zaubertermeln zu betrachten sind, oder auch pudische und azyptische Gotternamen, wie IAQ, CABARO, OCIPIC Die Bilddarstellungen sind phantastische Zusammensetzungen von Menschen und Tierleibern, denen allerlei Symbole und Attribute persons lener Religionen hagegeben sind, welche est astrony seisen Mastizismas hinacisen. Eine voll tend of I hastering by the unser mayollkommenen Kennth, ther good treben Johnsh und Cobrauche nen neht gelingen. Die schriftstellen aus den After the self of mental Matter H. tope entique du Constraine 2 Gelit Para 1811 Umr die Bilder Sancted as Patielleh Bellermenn, Ein Verlüch über

die Gemmen der Alten mit dem Abraxasbilde. Progr. d. Gymnas. zum grauen Kloster Berlin 1817—19. Derselbe beschreibt das typische Abraxasbild so: ornithocephalos, pectore nado, ventre praecincto, manu altera flogellum, altera clipeum signatum saepe nomine Jao, varissime globulum seu alind symbolum tenente, serpentipes. Im weiteren Sinne rechnet man zu den Abraxasgemmen auch die mit verwandten mystischen Darstellungen und ratselhaften Inschriften, welche besonders in Alexandrien angefertigt und als Talismane oder Amulette getragen wurden. Als Probe geben wir aus Bellermann 1. Stück Titelblatt die Abbildung eines Karneols, den ein französischer Soldat 1799 aus Agypten mitbrachte. Das Bild Abb. 1)



stellt den halbnacken Mann mit einem Hahnen kopte vor, der in der Rechten die Gensel schwingt, in der Linken einen Kianz mit darin befindlichem Zweize in Form eines Doppelkreuzes halt, an Stelle der Beine treten Schlangen. Ein andres Bild (Abb.2), om der Sekte der Oppitten Bellermann, Titel Lipt i zu sinch 3 zeigt die 8 hlange mit dem

Löwenkopfe, der als Sinnbild der Sonne sieben Strahlen entsendet; zu beiden Seiten öfters wiederkehrende Geheimzeichen, darunter das Pentagramm. Einen dritten Abraxoid ebendaher (Abb. 3), von gellern agyptischem Jaspis, beschreibt Bellermann



III, 19. → Ein ιερεύς παστοφόρος, d. i. ein Priester, der das Symbol der Gottheit trägt, der es aus dem παστός, der heiligen Kapelle, holt und dahin zurückbringt, schreitend. Auf dem Haupte hat er die Kalantika, bei dem Priester genannt φοινικοῦν ράμμα επι της κεφαλής, das purpurne gewebte Kopftuch.

Abraxasgemme

Über demselben vier Schmuckfedern, vermutlich vom Phonikopteros. Davon hieß der Priester πτεροφόρος (Hesych. Clem. Alex. Strom. VI). Dazwischen stehen drei Sterne In der einen Hand halt er das sceptrum sacerdotale mit der funfmal herumgewundenen Schlange; in der andern, wie es scheint, ein kreisendes Schlangenbild, oder überhaupt einen Kreis, das Symbol der Ewigkeit. Er selbst ist beschürzt mit dem περισκελίς, der Schenkelbekleidung von der Hüfte bis zum Knie, und beschuhet. Die im Rücken zerstreut stehenden griechischen Buchstaben geben ΓΑΒΡΙΗΡΣΑΒΑΦ. Das zweite P ist verschnitten statt Λ, also Gabriel-Sabao(th), d. i. »Stark ist Gott Zebaoth«.

Acheloos. Im altesten griechischen Mythus offenbar der Urstrom der Welt, dem vielleicht erst später ihm alle Quellen und Brunnen entspringen. Etymologisch ist Acheloos der Wassermann, der im Winter mit dem Sonnenhelden, dem hellen Himmelssohne Herakles, kämpft, im Sommer aber von ihm überwunden und seines Hornes beraubt ist. Die allgemeinen mythologischen Anschauungen der Griechen von den Flüssen werden namentlich auf ihn angewandt; er ist Schlange wegen seiner Länge und der Windungen Strab. 458: δρακοντι εοικότα τὸν Άχελψον λέγεσθαί φασι διὰ τὸ μῆκος καὶ τήν σκολιότητα, hesonders aber ein wilder Stier wegen des Gebrülls und der Krümmungen des Laufes (ἀπό τε τῶν ήχων καὶ τῶν κατὰ τὰ ρείθρα καυπών ibid.). Sein Kampf mit Herakles bei Sophokles Trach. 508 ff. erinnert an das Ringen des Peleus mit der Thetis und des Menelaos mit dem Proteus; und die Verwandlungen bei seiner Werbung um Deianeira schließen sich eng an die Kunstdarstellungen an: ός μ'ἐν τρισίν μορφαίσιν έξήτει πατρός, φοιτών έναργής ταύρος (also: vollständige Stiergestalt), ἄλλοτ' αἰόλος δράκων έλικτός (als Wasserschlange, tritonenartig mit bärtigem Menschenkopfe, Brust und Armen, am Kopfe ein großes Horn; sehr schön bei Gerhard, Auserl. Vas. Taf. 115, αλλοτ' ἀνδρείω κύτει βούπρωρος stierköpfig; vgl. Hesych.: βουπρόσωπον : ἐκ δὲ δασκίου γενειάδος κρουνοί διερραίνοντο κρηναίου ποτού. Hier fehlt nur zur Vollständigkeit gerade die nachweisbar alteste Kunstform, namlich die Verbindung des vierbeinigen Stierleibes mit menschlichem Oberkörper und ansitzenden Armen, eine Bildung, die später bei den Kentauren mit Rofsleibern stehend blieb. Sie findet sich für Acheloos jedoch nur auf einigen



4 Achennis

der Okean es substitutert wurde, weicht er nur dem Zeits im Kaupte, nach Homer Φ 194 ft, wo so zar, wenn Vers 195 spateres Finschiebsel ware, aus altertumlichen schwarztigurigen Vasen, über welche Jahn, Arch Ztg 1862, 8 313 ff ebenso wie über die anderen Bildwerke grundlich gehandelt hat Bemerkenswert ist, daß an dem Menschenkopfe außer Stierhörnern auch tierische Ohren angesetzt sind. Herakles, mit dem Löwenfell umgürtet, trägt das Schwert an der Seite, Köcher und Bogen auf dem Rücken, die Keule hat er, um die Arme frei zu haben, fortgeworfen. Als Zuschauer finden sich öfters Hermes und Athene, zuweilen auch Oineus und Deianeira. Die Vorstellung ähnelt also einer Gruppe des spartanischen Künstlers Dontes in Olympia, aus vergoldetem Zedernholz (s. Paus. 5, 9, 12), über welche jedoch ebenso wie über die am amykläischen Throne Paus. 3, 18, 16: ἡ πρὸς ἀχελῷον Ἡρακλέους πάλη) nähere Angaben fehlen. Eine eigentliche Verwandlung während der Dauer das Kampfes aber, wie Sophokles a. a. O. und nach ihm Ovid. Met. 8, 882 ff.; 9, 32 ff. andeuten, könnte in Kunstwerken nur auf die bei Thetis (s. Art.) gebräuchliche Art vorgeführt werden, ist aber jetzt nur in der Beschreibung bei Philostr. iun. im. 4 nachweisbar. Wollten nun die Künstler die kentaurenähnliche Bildung aufgeben, so versuchten sie umgekehrt den Stierkopf auf einen Menschenleib zu setzen, was auf einigen Münzen von Metapont und einer Gemme geschehen ist (abgebildet Arch. Ztg. 1862 Taf. 168, 3, 4, 13); oder, da diese Form schon dem Minotauros zu eigen gegeben war, der Stierleib wurde mit einem bärtigen Mannesantlitz versehen. Und letztere Neubildung ist für Acheloos typisch geworden auf rotfigurigen Vasen, auf Münzen und Gemmen. Wir geben ein Vasenbild (Abb. 4) aus Arch. Ztg. 1862 Taf. 168, 1, wo nur das Vorderteil des kolossalen Stieres sich zeigt, dem Herakles schon ein Horn abgebrochen hat und zwar hier offenbar durch den Schlag der Keule. Ein rotgefarbter Strahl erziefet sich aus dem Munde des Flufsgottes, der eben traurig gesenkten Hauptes den zweiten Schlag des Helden zu erwarten scheint. Hinter letzterem steht als Preis des Sieges Deianeira verschleiert und mit dem Scepter. Die Munzen mit diesem Achelooskopfe sind zahlreich in Akarnanien selbst und in unteritalischen und sieilischen Stadten, namentlich in Neapel und Metapont. Letztere Stadt hielt auch zu Ehren des Acheloos Kampfspiele ab, nach einer Munzin-chrift zu schließen, was ebenso wie sonstige gott liche Verehrung in Akarnanien auch durch Schol. Il. Ω 616 bezeugt ist. Vgl. in Art. Nymphen cein Relief und im ganzen den Art Flufsgottere.

Achilleus. Das plastische Charakterbild dieses urgrachischen Nationalhelden malt am austuhrlichsten der freihelt schr spate Heliodor Acthiop 2, 5. νεανώνος Άχιλλειον τι τοι όντι πνέων, και προτέκεινον το βλειμία και το φρονημα αναφερών, όρθος τον αυχενά και από του μετώπου την κοιοίν και προτ το δρείον άναχαιτίζων ή με έν άπαγγελία δύμου και οι μυκτήρες έλευθέρως τον αυρι ειπνεοντεί δφελάλιος ουπω μεν χαρόπος, χαρόπωτερον δε μελαι

νόμενος, σοβαρόν τε άμα καὶ οὐκ ἀκόλαστον βλέπων, οίον θαλάσσης ἀπὸ κύματος είς γαλήνην ἄρτι λεαινομένης. Vgl. Philostr. imag. II, 2 und 7. iun. 1 ἀναχαιτίζει τὴν κόμην, zurückgestrichenes langes Haar) heroic. 19, 5. Liban. ecphr. 6. Aus Athen. XII, 551 D folgt, dass man ihn sehr lang und schmächtig bildete; die Byzantiner geben ihm lange Schenkel, entwickelte Brust, blondes Haar (Rhein. Jahrb. 53, 33). Eine Statue in Konstantinopel schildert Christodor. ecphr. 291: Αίχμήτης δ'άνίουλος έλαμπετο δίος Άχιλλεύς, γυμνός έιψν σακέων: έδόκευε μέν έγχος ελίσσειν δεξιτερή, σκαιή δε σάκος χαλκείον άείρειν, σχήματι τεχνήεντι μόθου δ'ἀπέπεμπεν ἀπειλήν θάρσει τολμήεντι τεθηγμένος αί γάρ όπωπαί γνήσιον ήθος ἔφαινον ἀρήιον Αἰακιδάων. Obgleich nun seine Bildnisse im Altertum so häufig gewesen sein müssen, dass man nach Plin. 34, 18 eine ganze Gattung (nudae tenentes hastam ab epheborum e gymnasiis exemplaribus) zur Römerzeit als statuae Achilleae bezeichnete, so ist doch unter den erhaltenen keines als sicher erwiesen, weil die idealen Formen Achills von denen des Ares (s. Art.) nicht leicht zu scheiden sind. (Das zornige, leidenschaftliche Wesen des Achill wird mit dem des Ares schon bei Homer X 131 verglichen: ἶσος Ἐνυαλίψ κορυθαικι πολεμιστή.) Besonders erwähnt wird bei Paus. 10, 13, 3 eine Gruppe, welche die Pharsalier weiheten, Achill zu Pferde, Patroklos daneben laufend; der Kopf erscheint auch auf thessalischen Münzen. Einen berühmten Achill gab es von dem Erzgiefser Silanion, Plinius 34, 82.

Um so zahlreicher sind die auf Achills Leben bezüglichen Darstellungen, besonders auf Vasen und Reliefs, denen meist bedeutendere Originale zu Grunde liegen mögen. Indem wir uns auf eine kleine Auswahl des Bemerkenswertesten beschränken, verweisen wir besonders auf Overbecks Galerie heroischer Bildwerke und die andern unter »Kunstmythologie« genannten Schriften und Denkmälersammlungen.

Einen allerdings ziemlich späten Cyklus von Darstellungen aus Achills Leben bietet eine Marmortafel im capitolinischen Museum von etwa 1 m Durchmesser, gewöhnlich als Brunnenmündung bezeichnet, deren Form in kleinster Fassung neben den Bildern in besserer Abteilung wir hier nach Mus. Capitol. IV, 17 in der Anordnung etwas verandert, wieder holen Abb. 5. Wenn das Ganze seiner Zeit wirklich Schulzwecken gedient haben sollte, so würde diese Verwendung jetzt gerechten Bedenken unterliegen. Von oben links beginnend, finden wir zunächst die Wochenstube. Thetis auf dem spat romischen Lager sitzend, den Milehgehalt der Brust prufend, daneben eine Magd, den Neugeborenen badend. Dann tolgt die Eintauchung in die Styx, worüber s unten, die I bergabe durch Thetis an den sehr jugendlichen Chearon - Unterricht im Bogenschiefsen, der junge Achill hat einen Lowen getroffen, der



Achilleus.

erschreckt davonspringt. Die dritte Reihe enthält die Entdeckung auf Skyros: Achill, noch in Weiberkleidern, hat Schild und Schwert ergriffen; Deidamia sucht ihn zurückzuhalten, während anderseits Diomedes mit dem Schwerte durch Handbewegung ihn folgen heißt und ein Flötenspieler kriegerische Weisen ertönen läßt, daneben ein Flußgott. Links sehen wir Deidamia fast entblößt auf dem Ruhebett, eine Dienerin (oder Schwester) eilt herbei — etwa um Achills bevorstehenden Weggang zu melden? Dann müßte die ihn zurückhaltende Frau eine andre sein.

Weiteres über diese Scene unten.) In der letzten Reihe links Kampf Achills mit Hektor vor dem skaiischen Thore; der daliegende Troer mit phrygischer Mütze bezeichnet nur die Niederlage seines Volkes. Rechts schleift Achill den Leichnam Hektors, Nike mit Palmzweig und Kranz eilt ihm voran: ein Troer an der Mauerbrustung schwerlich ist Hekabe 1711 meint erhebt klagend Hand (oder streckt War

mend

Finger empor).

Abuliche cyk

einen

6 Achill and Chiron

menstellungen finden sich auf mehreren Sarkophagen, in Bande und in Petersburg Overbeck, H. Gal. 285 und 288, in London Arch. Ztg. 1862, 341\*, auf dem Capitol. Overbeck ebendas. 290 N. 12, und in 12 seenen auf einem kurzlich gefundenen bronzenen Beschage eines Cotterwagens theusu), jetzt auf dem Capitol; 8. Bulletino archeol. communale. Roma 1877 V. tav. 12 fl.

Coergehend zu einzemen Lebensmomenten ist zumrenst zu bemerken, dass die uns so gelaufige Lintaurehung des Kindes in die Styx, wie in der Litteratur zuerst Stat Achill I, 269 so auch in der Kunst schr spat verkommt; wir kennen nur die erwähnte capitolinische Brunnenmündung, wo Thetis den Knaben über dem Fußgelenke festhaltend mit dem Kopf in das Wasser taucht, welches der daneben sitzende bärtige Flußgott (im Widerspruch mit dem Geschlechte der Quelle) aus seiner Urne ergießst. Dagegen findet sich schon auf Vasen altester Gattung (zehn zählt Benndorf, Griech. Vas. S. 86 auf) die Hinführung und Erziehung bei Cheiron. So z. B. Overbeck, Her. Gal. 14, 2: der etwa siebenjährige nackte Knabe trägt in der einen Hand einen Reifen zum Spielen, die andere bietet er dem

Kentauren, der würdig dasteht und einen mit erlegten Hasen behängten Baumstamm halt; Peleus und Thetis im Reisekostüm, von dem Viergespann herabgestiegen, übergeben den Sohn. Der Kentaur unterweist weiter den Knaben im Bogenschiefsen, läfst ihn auf seinem Rücken reiten schenkt und ihm als Lohn für die Jagdbeute Apfel und Honig; letzteres bei Philostr. II, 2. Den Unterricht im Leierspiel stellt schones pompejanisches Wandgemalde

vor Abb. 6, hier nach Zahn III, 32, auf welchem Achill schon fast als Jungling erscheint und dem Alten, der ihn in der Haltung des Plektron unter weist, aufmerksam zuhört. Die Stellung der Gruppe ist ebenso schon wie der Farbeneffekt der lichten Knabengestalt neben dem bräunlichen Tierkörper des Waldmenschen, nur die saalartige Architektur wirkt storend ein Mehrfache Wiederholungen finden sich auf Gemmen — Achilleus auf Skyros, wornber Sophokles und Euripides Trazodien schrieben, malte schon Polygnot in der Pinakothek der athenischen Propylaen, Paus 1, 22, 6, doch findet sich der Gegenstand auffallenderweise nicht auf Vasenbildern.



Athenion etwa 300 malte nach Plin, 35, 134 Achillem virginis habitu occultatum Ilire deprehendente, worant vielleicht mehrere sehr bewegte pompejanische Gemälde zurückzutubren sind. In bedeutender Anzahl sind uns Sarkophagreliefs erhalten Abhandlung von Jahn, Arch. Beitr. S. 352ff.), welche den dankbaren Gegenstand dem selbst Goethe Aufmerksamkeit schenkte, s. Boas, Nachträge III. 194 mit mannigfachen Variationen und Einzelheiten darstellen. Zu der Abbildung eines vaticanischen Sarkophags (Abb. 7, nach Visconti Mus. Pio-Clem. V, 17) vergleiche man zunachst Statius Achill, II, 200 jam pectus amietu laxabat, quum grande tuba, sie jussus, Agyrtes insonnit; fugiant disiectis undique donis implorantque patrem commotaque proclia credunt. Illius intactue cevidere a pectore restes. Jam clipens brevarque manu consumitur hasta etc. In der Mitte steht Achill fast entblößt; er hat das Weibergewand zurückgeworfen, den Wollkorb umgestürzt und die Lanze ergriffen, auf den Helm setzt er den Fuß. An seine linke Seite schmiegt sich erschreckt Deidamia, das Gewand überziehend und den nebenstehenden Odysseus abzudrängen suchend. Zwischen beiden Hauptpersonen ein Knabe, früher als Eros angesehen, jetzt richtiger als Pyrrhos, der den Vater ängstlich und zärtlich umfaßt. Odysseus, über die unerwartete Ein mischung der Jungfrau erstaunt, legt sinnend die Hand ans Kinn, hinter ihm blast Agyrtes; der jugendliche Diomedes ist bereit das Schwert und den Panzer dem Achill zu reichen, von dem ihn nur das künstlerische Gesetz des antiken Reliefs trennt. Die linke Seite wird von fünf Töchtern des Lykomedes eingenommen, die ihr Erstaunen durch Blicke und Geberden ausdrücken, zum Teil fliehen, wie man an den flatternden Gewändern sieht; sie haben Musikattribute in den Händen, auf andern Darstellungen auch Spindeln. - Auf einem der Sarkophage ist Deidamia knieend vor Achill, auf andern ist Lykomedes selbst gegenwartig und Nestor gehort zur Gesandtschaft, so namentlich auf dem beruhmten des sog Alexander Severus im Capitol, auf dessen Nebenseite Achill Abschied nimmt in Gegen wart der entsagenden Geliebten.

Der Abschred von Peleus, von Thetis und von dem Grofsvater Nereus findet sich auf Vasen Eine erhebliche Vermehrung dieser Seenen hat durch Brunns Dentungen in den Trotschen Miscellen 1, 61 – 73 stattzebunden, der z. B. das Bild bei Overbeck XVI, 2 mit Recht nicht auf Briseis, sondern wegen des Achilleus. 7

einfachen Frauenkleides und des der Matrone gebührenden Kopftuches (ebenso wie im folgenden Bilde) auf Thetis bezieht. Ferner deutet er hierher eine ganz vollendete Zeichnung (Abb. 8, hier nach Gerhard, Auserl. Vas. III, 200), welche früher auf den Eingang des 24. Buches der Ilias bezogen wurde. Man sah darin nämlich Hermes einem jugendlichen, gerüsteten Krieger, in dessen glänzender Erscheinung der unbefangene Blick sofort die Gestalt des Achill erkennen wirde im Auftrage des Zeus den Befehl überbringen, Hektors Leiche dem Priamos auszuliefern;

Kunstwerken typische Geltung erhalten hat«. Mit ihr hat Achill über den Ratschluß des Zeus in betreff des troischen Krieges, welchen Hermes überbrachte, geredet; er hat sich zu entscheiden zwischen der Liebe zur Mutter und den Forderungen der Botschaft. »Jetzt ist der Entschluß gefaßt; indem er sich von der besorgten Mutter wegwendet, reicht er dem Hermes die Rechte, um zu sagen: ich folge deinem Rufe. Denn nicht Begrüßung oder Abschied, sondern das Geben eines Versprechens wird durch das Handreichen ausgedrückt (vgl. Eur. Hel. 789—838;



\* Achill gegen Troin autbrechend.

daneben Briseis. Und da bei Homer \( \Omega \) 122 Thetis duese Botschaft bringt, so motivierte man die ab weichende Wendung mit dem Hinweise auf die Tragodie des Åschylos, in deren Eingangsseene Actuil tief verhullt nur wenige Worte mit Hermes wechselt. Dem gegenüber fragt Brunn. Wie kann in der angenommenen Scene Achill in kriegerischer Rostung den Hermes bei sich emplanzen, wo an kaupt meht zu denken ist \( \Chi \) Auch Briseis er kenut er dabei als überthissig, dagegen ihre Tracht cher für Thetis piesend, sowie auch jene halb sinnende, hab trauernde Haltung, die in dem Stutzen tes Kannes auf die richte Hand, während der Ellt tegen auf der andern Hand rüht, in nicht wenigen

Overbeck, Her. Gal. XXI, 1, wo Penthesileia dem Priamos Hilfe verspricht). Welchem Ruf Achill folgen wird, kann nun nicht mehr zweifelhaft sein. Brunn hat a. a. O. aufser diesem einfachen noch drei andre reicher mit Figuren ausgestattete Bilder dem Kreise der Darstellungen vom Auszuge des Achill vindiziert: unter diesen eins bei Overbeck, Her. Gal. XVIII, 2, wo Achill dem greisen Nestor die Hand reichend verspricht voll Homer H 127 und A 768, ihm in den krieg zu folgen, wahrend Phoinix und Antilochos sehon den Wagen bestregen haben, ferner das Gemalde des Laggens, abgebildet Annal Inst. 1850 tav. H. I. mit. S. Liguren, deren Zusammenfindung bei diesem Anlafs eine feine Reflexion der Maler vorau setzt.

Achillens.

Wenn Abschiedsse nen gricchischer Heroen bäufig in spaterer Zeit durch ihre typische Form ins Genre hafte ausarteten, so ist die Scene des Brettspiels mit Alass, für welche ein mythisches Faktum nicht verliegt, nech mehr dahin zu rechnen, s. My thische Genrebildere. Fast möchte man unter die selbe Kulchek auch ein andres, durch ausgezeichnete Lederkappe auf dem Kopfe; überdies ist er als Bogenschütz gedacht, wie der über seine Schulter ragende Köcher zeigt. Welcker (Alte Denkmäler III, 413 ff.) hat mit Wahrscheinlichkeit die Scene auf den ersten mysischen Feldzug und die Schlacht gegen Telephos am Kaikos bezogen, wo nach Pind. Ol. 9, 70 ff. beide allein Stand hielten und Achill den Patroklos, seinen



9 Achill heilt Patroklos.

Schönheit berühmtes Denkmal bringen, die Schale des Sosias in Berlin, eine Trinkschale des strengen rotigen zen Sills von sorgfältigster Zeichnung (Abb.9, harr noch Mon Inst. I. 24. Wir sohen auf dem Internache den Sorie Pritodles am linken Arme direkt den rothe den ben hegt, verwundet, und Veillführt der dechter Hand beschaftigt, einen Verhand mitzle ein Achallant mit Helm und Panzer zen der Pritodles hat eines beides Helms nur eine

gewaltigen Sinn erkennend (βιαταν νόον), zu seinem unzertrennlichen Waltengelahrten machte (εξου θετιος γουλίω γόνος νιν εν Άρει παραγορείτο ισήποτε αφετερας ατερία ταξιουσθαι δαιασιμβρότου αιχιας). Die Worte Pindars selbst lassen vermuten, daß Patrokles verwundet wurde, was die Kyprien (Schol. Ven. Iliad. A 56 weiter ausgeführt haben mochten. Daß Achill die von Cheiron gelernten wundarztlichen Kunste dem Freunde lehrte, wissen wir aus Homer A 831,

Achilleus.

wie denn ja auch die Heilung des Telephos s. Art.) durch den Rost seiner Lanze ebendort vorkam.

Der Hinterhalt Achills gegen Troilos und die Begebenheiten, welche in den Kreis der Ilias fallen, finden unter »Troilos« und »Ilias« ihre Stelle; das fernere unter »Amazonen« und »Memnon«. Seinen Tod anlangend, so scheint der Moment selbst von der älteren Kunst nicht zum Vorwurf gewählt zu sein (vgl. Overbeck, Her. Gal. 537 ff.); nur einige geschnittene Steine stellen den hinsinkenden Helden dar. Dagegen bezieht man auf den Kampf um Achilleus' Leiche jetzt allgemein die westliche Giebelgruppe der aiginetischen Bildwerke, über welche unter Bildhauerei, archaische« gehandelt wird. Die sog. Pasquinogruppe, welche ebenfalls mehrfach auf Aias mit dem Leichnam Achills gedeutet ist, behandeln wir unter »Ilias« als auf Patroklos' Fall bezüglich. Sicher dagegen ist durch Inschriften und interessant zur Vergleichung mit der aiginetischen Giebelgruppe ein archaisches Vasengemälde aus Vulci, welches wir als ein charakteristisches Beispiel ältester Vasenmalerei nach Mon. Inst. I, 51 hier wiedergeben (Taf. I, Abb. 10), unter Beifügung der präzisen Beschreibung Overbecks Her. Gal. 540: »Das Bild läuft rund um den Bauch des Gefässes; in der Mitte der Vorderseite, also der ganzen Komposition, sehen wir Achilleus' noch ganz gerüstete Leiche, welche starr am Boden liegt. Der Kampf hat schon eine Zeit lang geschwankt; denn Glaukos hat, von Paris' reichlich geschossenen Pfeilen gedeckt, soweit vordringen können, um der Leiche einen Strick oder eine Schlinge um das Bein zu werfen, ähnlich wie auch an Patroklos' Bein Hippothoos (P 289 f. einen Strick befestigt, an dem er dieselbe auf die Seite der Troer zu ziehen eben sich bemüht. Dies freilich vergebens; denn von Athene, welche mit gewaltigen Schlangen an der Ägis dasteht, mit neuem Mut und rascherer Kraft gestärkt, stürzt eben der gewaltige Telamonier Aias mit großen Schritten heran und bohrt die Lanze unter dem Harnisch in Glaukos' Weiche, so daf- der Held, tödlich verwundet, rechts überstürzt und zusammenbricht. Bei Aias' Nahen entflicht Paris eilenden Laufes und zieht sich, noch zurückblickend und noch einen Pfeil auf der Senne, gegen Aneas and noch einen zweiten Lanzner, nach Quint 3, 214 (Γλαύκός τ Αίνείας τε καὶ οβριμόθυμος 'Aγήνωρ), etwa Agenor, zuruck, welche Aias entgegen mit geschwungenen Lanzen heraneilen, Glaukos' Tod zu rachen. Wie Paris ist auch ein andrer, hier Leodoko- benannter Troer dem Telamoniden gewichen, dessen speer aber den Efichenden erreicht und in den Hals getroffen hat, so dals er dumpf hinkrachet ata Lall. Ean neuer Cogner abor, Echippes, dessen Nume an die Τρους ιπποδαμοι erinnert, und der al-Vertreter der Masse des tronschen bulsvolkes hier stellen mag, dringt hinter theas und semein toe

nossen ebenfalls mit gezückter Lanze gegen den unter Athenes mächtigem Schutz furchtlos allein kämpfenden Aias heran. Denn ein treuer und starker Mitkämpfer, Diomedes, ist, an der Hand verwundet, von seiner Seite gewichen, und wird am linken Ende des Bildes von seinem treuen Sthenelos, der außerhalb des Schlachtgewühles Helm und Schild abgelegt hat, verbunden. Es ist eine Mannigfaltigkeit, eine Lebendigkeit der Motive in diesen hafslichen schwarzen Figuren, wie man sie selbst nicht in vielen der besten Vasenbilder, von den späteren Reliefs ganz zu schweigen, wiederfindet.« Das wahrscheinlich aus altchalkidischer Fabrik stammende Bild mag dem 6. Jahrhundert angehören und schließt sich wahrscheinlich so eng an des Arktinos Epos an, wie es der Malerei gestattet war. Übrigens findet sich die ganze Kampfscene nicht eben häufig auf Vasen; wogegen zahlreiche Bilder dieser Gattung das Davontragen der Leiche veranschaulichen und zwar fast regelmäßig



11 Ajax mit Achills Leiche.

so, daß Aias den meist noch gerüsteten Körper über die Schulter genommen hat; z. B. auf einem Nebenbilde der Françoisvase (hier nach Mon. Inst. IV, 58) in altertümlich derbem Realismus (Abb. 11), aber höchst lebensvoll in den schlaff herabhangenden Gliedern, wahrend das lange Haar konventionell und steif gebildet ist. Die Veränderung dieser für die Plastik unbrauchbaren Situation verdankt man des halb wohl dem Erfinder der oben erwahnten Pas quinogruppe, dessen Verdienst durch solche Beobachtung in noch helleres Licht gesetzt wird.

Ursprunglich ein Meergott, wie die Kultusstatten verraten, wurde Achill schon bei Arktinos unsterblich und von Thetis selbst aus dem Scheiterhaufen nach der lichten Insel Leuke getragen, die man spater an der Donaumundung wiederland. Diese Verklauurg im Elysium am Rande der Erde δ 561 steht im Gegensatze zum dunkeln Hades, wie die Weitspappel (λεόκη) zur Schwarzpappel, welche am Hades wachst (αιτειροι κ 510). Hauptstellen über

dese Ansie Hung aller Haupthelden Hesiod Opp 168, Poll O 2, an so des Skolon des Kallistratos bei Athen. 15, 695, welche die Ausbreitung dieser Unsterb lichkeitslehre beweisen; ebenso die Anspielungen, Laboratio I to Joh Taur 435 ff, wozu Kochly uber i. Remiela, des Adall (Spodoz), seinen Tempel und some Vermall'ung mit Helena Paus 3, 19, 11 las War tigste auf ahrt. Auf diese Fahrt nach der Ιμερί Ιρηκο (Ολτίζ κα της πυράς αναρπασάδα τον Take Stock a Zero boyog main truber allgemein das 2008 termpenwerk des Skopas, spater in Rom an einem Neptunstempel befindlich, bei Plin. 36, 26: in m in the General delahro Ch. Domiti in Circo Flamen or Neptanas gove et Thetis atque Achilles, Nercides Sand de himes et este aut hipperanques sedentes, item Fret nex charaspu Phorei et pestries de multa alia petron, omnationshim mater, pracelarum apris, chaim si tatois citae prisset. Die zahlreichen Zuge von Nereiden (s. Art.) auf Sarkophagen scheinen diese Deutung auf Palingenesie zu unterstutzen. Indessen · haben Welcker, Bonner Kunstmus 34 und Brunn, Künstlergesch. I, 322 sich für die Überbringung der Waffen des Hephästos entschieden, wobei die groß artige Ausführung allerdings weit über die einfache Angabe Homers T Anfang hinausgeht, und die Anwesenheit Poseidons Schwierigkeiten macht. (Für die alte Ansicht stimmen: Bursian, Hallesche Encyklop. LXXXII, 456 und Heydemann, Gratulationsschrift für das rom Institut 1879, 9. Petersen, Ann Inst. 1860, 396. Welcker, Alte Denkm. I, 204 vermutet, die Gruppe habe ursprünglich im Giebelfelde eines Poseidontempels gestanden, wo der Gott die Mitte einnahm und über Thetis und Achilleus, die zu seinen Seiten standen, hervorragend etwa auf einem Fels berge stehend, bis zur Spitze hinaufreichte, auf beiden Seiten die Züge der Nereiden und Tritonen Bm

Ackerbau. Die Pflege der Landwirtschaft ist bei Griechen und Romern ein uraltes, von den indo germanischen Vorfahren her überkommenes Erbteil. Ackerbau und Viehzucht finden wir bereits in den Homerischen Gedichten als die Grundlage der gesamten staatlichen und gesellschaftlichen Verhält 1, so de Beschaftigung damit gilt so wenig als · · · · freien Mannes unwürdig, daß auch die Fürsten sich nicht scheuen, persönlich an den mannigfaltigen probles bei Venichtungen der Landwirtschaft sich 71 les 200 Dose I she Bedeutung, wenn auch mit den entsprechenden Modifikationen im Betriebe, hat der Ackerbau in Griechenland auch in den histo-1 - Len Zeiten Le 6 1 dten trotzdem der Boden von Here in a lifür sich demselben nicht gerade gun " . Varidas voi il de Kloner trog daza bei, Lee Beer beneamder Brechering and ber weniger transfer on Bullet a sufferstation days suchte man durch sorgsamste Pflege, durch künstliche Bewasserung vermittelst oft sehr umfangreicher Drainierungsanlagen Theophr. de caus pl III, 6, 3; durch eifrige Düngung (Hom. Od. XVII, 298) u.s.w. die Ertragsfähigkeit des Landes möglichst zu steigern. Noch heute zeigen im Peloponnes künstliche Terrassen an Berglehnen, wie mühsam man jeden kulturfähigen Platz für den Anbau zu gewinnen suchte; die Anlage zur Entwässerung sumpfiger Terrains, zur Regulierung der oft Überschwemmung drohenden Gebirgswässer, wie anderseits in trockenen Gegenden zur Gewinnung regelmäßiger Bewässerung u. s. w., sind uns teils durch die Nachrichten der Alten selbst, teils durch noch erkennbare Reste bezeugt; ebenso wissen wir, dass die Verteilung des Wassers an einzelne Grundstucke durch Kanale und Graben, sowie die Aufsicht über die vorhandenen Anlagen und deren Benutzung seitens der Grundbesitzer vielfach unter staatlicher Aufsicht stand und einer besonderen Behorde anvertraut war υδατών έπιστάται, Plut, Them. 31; vgl. Plat Legg VIII, 844 A).

Wie diese Einrichtungen zum Teil schon in eine sehr frühe Zeit zurückreichen, so waren auch die verschiedenen praktischen Thatigkeiten, welche zur Bestellung des Feldes, zur Ernte u. s. w. gehören, bis in die spaten Zeiten hinein durchaus gleichartig der Methode, welche wir in unsern frühesten Nach richten über den Ackerbau beobachtet finden. So eifrig sich auch die Wissenschaft der Landwirtschaft annahm, wie uns namentlich die botanischen Schriften des Theophrast und die Werke der Geoponiker zeigen, so dass man nach dieser Seite hin sicherlich einen Fortschritt im Laufe der Jahrhunderte annehmen darf, so stabil ist dagegen das beim Ackerbau angewandte praktische Verfahren und die zur Verwendung kommenden Geräte. Das Pflügen und die Konstruktion des Pfluges tritt uns daher bereits bei Homer und Hesiod so entgegen, wie wir es spater unverandert in allen Nachrichten der Schriftsteller wiederfinden. Der griechische Pflug (ἄροτρον) wird uns in seinen einzelnen Teilen am eingehendsten beschrieben bei Hesiod opp e d 427 436 und 467 469 Er stimmt in seiner Bauart und Leistung weniger mit dem modernen Pfluge, als mit dem sog. Hakenpflug, wie er noch heut in Indien vielfach im Gebrauche ist, überein. Namentlich fehlte ihm das Streichbrett, welches beim modernen Pfluge dazu dient, die gelockerte Erde einer ganzen Furche nach derselben Seite hinfallen zu lassen, der antike Pflug lockerte also nur die Erde auf und auch dies wahr scheinlich unvollkommen, da häufig noch nach dem Pflügen größere Erdschollen mit einem besonderen Werkzeuge zerschlagen werden mußten. Seine Haupt teile sind: der Scharbaum (ἔλυμα), wozu man nach Hesiods Angabe, Fichenholz nahm, am vorderen Ende desselben ist die eiserne Pflugschar (övig) mit der veugen genannten Spitze befestigt, am hintern



### BAUMEISTER, DENKMÄLER.





l'eite ";



12 b Zu Seite 11)



13 a Altgriechischer Ackerban | Zu Selte 12



111 / . 1. 1.11

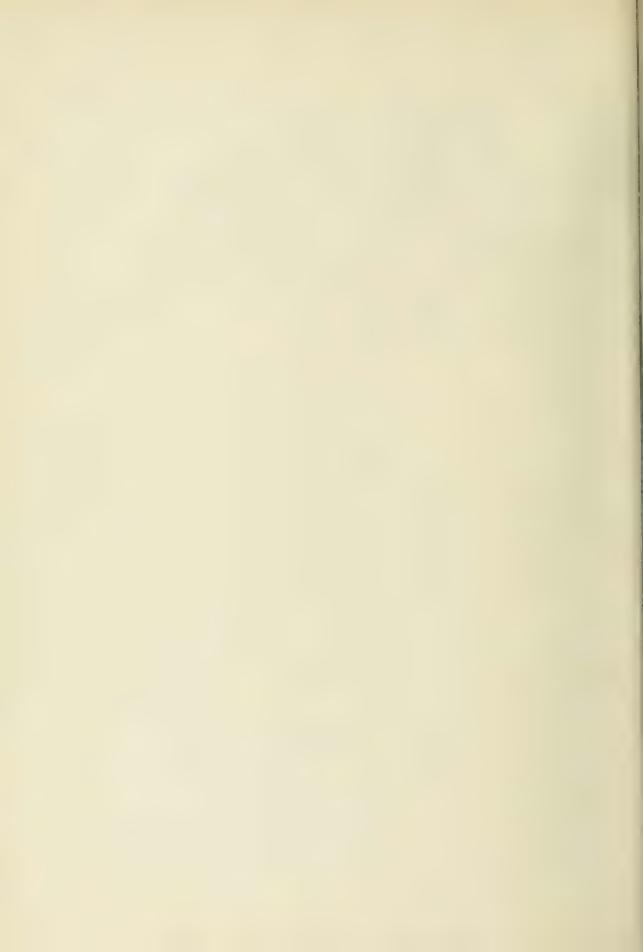

Ackerbau. 11

Ende ist die Pflugsterze (ἐχέτλη) angebracht, mit welcher der Pflügende den Pflug führt und das Eisen in die Erde niederdrückt; der Griff derselben heifst χειρολαβίς; die Stelle, wo die Sterze im Scharbaum befestigt oder verfalzt ist, vielleicht auch ein besonderes dazu dienendes Stützholz, heifst άλύη. In die Mitte des Scharbaumes ist oben das nach Hesiod von Hagebuche herzustellende Krummholz oder Krum mel, γύης, eingezapft, welches den Pflugbalken bildet: derselbe steht am obern Ende durch Bänder oder Klammern mit der Deichsel in Verbindung, dem ίστοβοεύς, mit der vermutlich gebogenen Spitze, κοpwvn genannt: hier wurde vermittelst eines hölzernen Nagels (ένδρυον) das Joch befestigt, welches den pflügenden Stieren auf den Nacken, dicht unter die Hörner gelegt, und durch Riemen, die um die Wurzeln der Hörner und um die Stirn herumgingen, festgebunden wurde, so daß die Ochsen wesentlich mit dem Kopfe zogen. Bei dem so konstruierten Pfluge unterschied man nun (vgl. Hesiod. l. l. 432: δοιά δε πέσπαι αρότρα, πονησάμενος κατά οίκον, αυτόγυον καί πηκτόν, επεί πολύ λώπον ουτω) zwei Arten: den einfachen, nicht zusammengesetzten, ἄροτρον αὐτόγυον genannt, wobei das Krummholz (γύης) mit der Deichsel aus einem Stück bestand; und den zusammengesetzten, άροτρον πηκτόν, wobei Krummholz und Deichsel aus zwei besonderen Stucken hergestellt waren. (Diese Erklärung, welche Nowacki, Deutsche Revue 1882 II, 351, Anm. gegeben hat, stimmt mit den Erklärungen der alten Grammatiker durchaus überein und ist daher der früher gangbaren, wonach das αροτρον αυτόγυον ganz und gar aus einem Stuck gearbeitet war, wie Jahn, Sachs, Ber. 1867 8 82 und Büchsenschütz, Besitz und Erwerb S. 303 annehmen, vorzuziehen.) Diese sehr einfache Konstruktion des griechischen Pfluges wird uns durch alte Vasenbilder in sehr deutlicher Weise veranschaulicht. Tat I. Abb 12a, b. nach Gerhard, Trinkschalen u. Gefatse Tat 1, 1, das Innenbild einer schwarztigurigen vulcentischen Schale des Berliner Museums, welche durch Inschrift als Fabrikat des Töpfers Nikosthenes bezeichnet ist, zeigt uns drei hintereinander gehende Pflager Die Pflage sind mit je zwei Rindern bespannt genauere Angabe der Anschirrung fehlt man unter-cheidet an ihnen deutlich die Hauptteile, ougleach schembar Schattanin, Steize und Krumin tion and ernom stuck Holy getertest and, was abornor Loge von Hüchtigkeit des Vasenmalers ist; hin zezen such die Riemen, welche Krummholz und De clase, acreanden, überall deutlich angegeben. Him ter jedem Pfluge geht ein Pflüger, welcher mit der emen Hand es est zweimin de rechte, einmal die take Hand den Handgeff der Pflagsterze dangiert, wit fend er nat der an ein einen langen, spatzen Steeren halt zum Antreiben der Rinder Hinter estem der Pfluger geht ein Samann, welcher den

Korb mit dem Saatkorn am linken Arme hängen hat, während die zur Faust geballte Rechte wohl als zur Aussaat bereit zu denken ist; er ist, gleich den drei Pflügern, bärtig und nackt (entsprechend der Vorschrift des Hesiod I. 1.391. γυμνόν σπείρειν, γυμνόν δὲ βοωτεῖν, γυμνὸν δ'ἀμάαν). Etwas oberhalb sind zwei andre, ebenfalls unbekleidete Männer, von denen der eine auch eine lange Stange führt, die er nach Art eines Speeres ausgelegt hat, mit mehreren Rehen zu sehen; außerdem erblickt man, teils am Boden, teils in der Luft, in unverhältnismäßig großen Dimensionen, eine Schildkröte, zwei Eidechsen und einen abenteuerlich gestalteten Vogel. Die drei Pflüger hintereinander erinnern daran, dass bei Homer auf einer der Darstellungen des Achillesschildes (Il. XVIII. 541 ff.) das Pflügen in der Weise beschrieben wird, daß die Pflüger alle hintereinander auf derselben Breite ackern und der erste an der Kehre so lange warten muss, bis der letzte ebenfalls das Ende der Furche erreicht hat, wobei sie dann zuweilen durch einen Trunk vom Herrn gestarkt werden. Taf. I, Abb. 13 a, b (nach Jahn, Sächs. Ber. 1867 Taf. 1, 2) ist ein schwarzfiguriges Bild einer im Louvre befindlichen Schale aus der ehemals Campanaschen Sammlung. Auf der einen Seite sehen wir zunächst einen mit zwei Maultieren bespannten Pflug, dessen Sterze ein Mann mit der rechten Hand leitet, wahrend er mit dem linken Fuß auf den Pflug tritt, um ihn tiefer in den Erdboden eingreifen zu lassen; mit der Gerte in der Linken treibt er die Tiere an. Hinter ihm folgen zwei aufeinander zugehende Männer, von denen der zweite sich umwendet nach einem ebenfalls mit Maultieren bespannten zweiräderigen Karren, auf dem zwei verschlossene, Amphoren ähnliche Gefässe stehen; daneben geht der Treiber mit dem Stabe, ein andrer Mann, ebenfalls mit langem Stabe, tolgt dem Wagen; die Figur eines Aufsehers oder dergl schliefst diese Seite der Darstellung ab. Auf der andern sehen wir zunachst ein nicht angeschirrtes Maultier, dahinter einen Mann mit dem Saat korb am Arme; ein andrer kommt ihm in lebhatter Bewegung entgegen Darauf folgt ein mit zwei Rin dern bespannter Pflug, an welchem der Pflüger, in entsprechender Stellung wie der erste, thätig ist; hinter diesem folgt, in entgegengesetzter Richtung, ein mit der Hacke die aufgelockerten Erdschollen zerschlagender Mann, nach ihm zwei andre Manner, deren Haltung keine bestimmte Erklärung zuläfst Auch diese Vorstellung ist in ihrer Art lehrreich, sie zeigt uns nicht nur, wie jene, die Verbindung des Saens mit dem Pflugen, sondern auch die Verwendung der Maultiere neben den Rindern, mit Recht macht Jahn darauf aufmerksam, dats erfahrene alte Landwirte ricten, für die schwerere Arbeit des Aufrensens des Bodens die kraftigeren Rinder vorzuzichen, für die leichtere des Nachpflügens aber

12 Ackerbau.

die rascheren Maultiere zu nehmen (nach Eustath, al II el. p. 810, 61 auch die Anweschkeit des Arbeiters mit der Hacke deutet darauf hin, daß hier eine schwierigere Arbeit verrichtet wird. Beachtens wert est auch der Unterschael in der Anschirrung der Zugt eine, in dem Kann ich die Stiere das Joch auf dem Nacken liegen haben, die Maultiere aber mittels eines breiten, über Brust und Nacken gehenden unter an die Deutsel festgebunden und am Kopte



11 Kors mit lem Pfluge.

aufgezaumt sind Abb 14 nach Elite ceramogr III, 64, eine Fran Kora mit einem Pfluge in der Hand, ist von einem rottigungen Krater aus Kumae mit Darstellung des Triptolemos entnommen; man erkennt an diesem Pfluge sehr deutlich die Befesti gung der Pflugschar am Scharbaum vermittelst Rie menwerk

Beim Pflügen wurde besonders darauf gesehen, dats meg aust gerich Furchen gezogen wurden (Hom OTXVIII, 365 ff — Geptlugt wurde dreimal im Jahre die erste Furche wurde im Frühling gezogen, die zum Gemeiner ein dirtte im Herbst, bei letz tener eite die zugleich die Aussaat. Da die 1920 einst in spiterer Zeit vorkenment, so folgten die Samute den Eflegem unmattelbar, woher bisweilen

etwa noch blofsliegende Samenkörner vollends mit Erde bedeckt wurden, zu welchem Zwecke dem Säenden ein Arbeiter mit einer Schaufel folgte. Das bestellte Feld ruhte dann im Winter; im Frühling wurde der Boden mit der Hacke nochmals etwas gelockert; im Sommer jäteten Frauen oder Knechte das Unkraut aus. Bei der Ernte bediente man sich zum Schneiden des Getreides der halbkreisförmigen Sichel, womit man die Halme entweder ganz unten am Boden oder weiter oberhalb abschnitt; die Schnitter teilten sich dabei in zwei Haufen, welche von beiden Enden aus das Kornfeld in Angriff nahmen und schliefslich in der Mitte zusammentrafen. Bei Homer (Il. XVIII, 550 ff.) tragen Kinder die einzelnen abgemähten Bündel dann in Garben zusammen; zum Sammeln des abgeschnittenen Getreides bediente man sich spater einer Harke. Man schaffte das Getreide sodann nach der meist im Freien gelegenen, festgestampften Tenne (à\lambda\wa) und breitete es dort aus. Das Ausdreschen erfolgte in der Regel durch Rinder, Maultiere oder Pferde, welche man im Kreise über die ausgebreiteten Halme herumtrieb (Hom. Il. XX, 495, wahrend außerhalb der Tenne stehende Treiber ihnen immer neues Getreide unter die Füße schoben (Xen. Oec. 18, 5). Dem Dreschen folgte dann das ebenfalls auf der Tenne vorgenommene Worfeln, wobei mit einer Schaufel (πτύον) oder Schwinge (λίκvov) bei einigermaßen stark wehendem Winde das ausgedroschene Korn von der Erde in die Hohe geworfen wurde; der Wind fuhrte dann die leichte Spreu über die Tenne hinaus Hom. Il. XIII, 588; Xen. Oec. 18, 6).

Was das von den Griechen befolgte Feldsystem anlangt, so war dies das sog. Zweifeldersystem, wobei immer auf ein Brachjahr ein Fruchtjahr folgt, wie das schon daraus hervorgeht, daß, wie erwähnt, die Bearbeitung des Brachfeldes die ganze Zeit vom Fruhling bis Herbst in Anspruch nahm. Dreifeldersystem oder Wechselwirtschaft war ihnen nicht bekannt, vielmehr pflanzte man in der Regel dieselbe Getreideart auf demselben Felde wieder an. Wohl aber kam es vor, dass man auf ärmerem Boden die grüne Saat als Dünger unterpflügte, oder daß zu gleichem Zweck blühende Bohnen u. dergl. auf dem Brachfelde angepflanzt wurden. - Die hauptsächlich kultivierten Getreidearten waren Gerste und Weizen, welche im Herbst ausgesat wurden, und zwar indem man mit der Gerste den Anfang machte; außer diesen beiden, vornehmlich zur Brothereitung be nutzten Feldfruchten pflanzte man noch Spelz, Emmer und Einkorn (Theophr. Hist. pl. VIII, 1, 1), wahrend Roggen (βρίζα) nur im barbarischen Norden timechenlands bekannt war

Wie bei den Griechen, so stand auch bei den Romein der Ackerbau in hoher Achtung, nament lich in den besseren Zeiten der Republik widmeten Ackerbau. 13

sich die tüchtigsten Bürger, Staatsmänner und Feldherren, in ruhigen Friedenszeiten der Ausübung desselben, und auch später noch, als es immer seltener wurde, dass der vornehme Römer seine Güter persönlich bewirtschaftete, haben doch Männer von altrepublikanischen Sitten an diesem Brauche der Vorfahren festgehalten und teilweise auch ihre Erfahrungen auf diesem Gebiete in lehrreichen Werken niedergelegt, wovon uns die landwirtschaftlichen Schriften des alten Cato und des Varro heut noch Zeugnis geben. Wir finden daher die Landwirtschaft der Römer noch beträchtlich entwickelter, als die der Griechen, obgleich die dabei zur Verwendung kommenden Geräte im wesentlichen dieselben sind. Namentlich die Vorschriften über die Bewässerung, welche von ihnen in großartigem Maßstabe durchstiva; nach vorn ist der Krümmel in die (nicht mit dargestellte) Deichsel, temo, auslaufend zu denken. Vgl. die Beschreibung des römischen Pfluges bei Virg. Georg. I, 169-175.) Der spätere römische Pflug ist aber, wie der griechische, so konstruiert, dafs die verschiedenen Bestandteile alle einzeln gearbeitet und miteinander verfalzt resp. verklammert sind; einen solchen zeigt Abb. 16 (nach Prat, Histoire de la ville, du comté et du marquisat d'Arlon. Atl. pl. 64), ein römisches Relief aus Arlon in Luxemburg; hier erkennt man auch das zwischen Krummholz und Sterze angebrachte Stützholz. Der verbesserte römische Pflug hatte aber außer diesen Hauptbestandteilen noch verschiedene vervollkommnende Zuthaten: Streichbretter, aures, bisweilen auch ein sog. Pflugmesser (auch Sech oder Kolter ge-



15 Romischer Pflug

geführt wurde, sowie über die mannigfaltigen Methoden der Donzung, bezeugen die große Sorgfalt, welche der Pflege des Bodens zugewandt wurde, Was den romsehen Pillug uaratromo anlangt, so haben sich die Romer in alterer Zeit offenbar nur jenes sehr einfachen Hakenpfluges bedient, welchen uns die etruskiseigen Denkmaler, namentlich die Umen mit der Darstellung des Heros Echetlos s Art hang ze gen, und der am besten dargestellt ist auf einer etruskischen Bronze aus Arezzo, Abb. 15 mach Micali, L'Italia avanti il dominio Romano, Er 1810 to: 50 Diese, be stellt einen Landmann vor, der einen mit zwei Rindern bespenden Pilig lenkt. Der Pilig besteht hier nur de entere starben habentormig gekrümmten Holze, to the to grader Zeit Kraminhaiz, burn burns, and schartenin divide represented unten ist d .... durch Klammern oder Ringe die Pflugschar, come to fest, it was a mesta mend ans emem stock mat dem Krummholz, die mit Griff verschene Sterze,

nannt, culter, zum vertikalen Lostrennen der Scholle) u. a. m.; doch sind uns diese komplizierteren Pflüge nur durch vereinzelte Erwahnungen von Schrift stellern (vgl. Pallad. I, 43, 1; Plin. XVIII, 171), nicht durch Denkmäler bekannt. Gepflügt wurde in der Regel mit Rindern, welchen das Joch, wie bei Abb. 15, auf dem Nacken unmittelbar hinter den Hornern aufgelegt wurde; eine abweichende Art der Anschirrung zeigt Abb. 16. Im gallischen Rätien und in Oberitalien war auch ein Raderpflug in Gebrauch. Plin. XVIII, 172, wo aber der Name des Pfluges in den IIss verdorben ist. Ferner hatten die Römer noch verschiedene andere Ackergeräte, welche den Griechen unbekannt gewesen zu sein scheinen so den irper oder urper, ein Brett mit ersernen Zahnen, womit man den Boden ebnete und Wurzeln oder Unkraut entfernte Cat r r 10, 2, terner die eigentliche Lege, aus oder crates dentata Close Isid vgl Colum II, 13, 1, diese wurden chenfalls von Ochsen gezogen. Dazu kommen dann

weiterhin die mannigfaltigen beim Feld und Garten ban benutzten Hacken. Schaufeln u. s. w., die wir hier ubergeben

Bezuglich der Feldbestellung herrschte bei den Romern so ziemlich die gleiche Methode, wie bei den Griechen; man pflügte dreimal, zuerst im August, nach der Linte, und zwar in Gestalt quadrat tormiger Beete von 120 Quadratfuß ein halbes jugeren , zum zweitenmal im Fruhling und zum dritten mal kurz vor der Aussaat. Es herrschte also auch hier das System der Brachwirtschaft. Bei der Ernte schnitt man entweder mit einer Sichel eine Hand-

Tiere zum Dreschen in der Regel dann, wenn das Getreide mit den Halmen geschnitten war, des Dreschflegels aber, wenn nur die Ähren abgeschnitten waren Plin. XVIII, 298). Dem Dreschen folgte dann das Worfeln, welches wie bei den Griechen mittels der Schaufel, pala, ventilabrum, oder der Schwinge, vannus, geschah (Cat. r. r. 10, 3).

Das am meisten angebaute Getreide war in Italien neben dem in altester Zeit überwiegenden Dinkel der Weizen; daneben Gerste, die aber als nicht nahrhaft galt. Hafer wurde als Viehfutter gebaut; Roggen (secale) galt auch den Romern als Unkraut.



16 Romischer Pflug (Zu Seite 13

voll Halme unmittelbar am Boden ab, oder man bediente sich eines gekrümmten Stockes, an dem die Siehel angebracht war, ja man hatte sogar schon eine, uns ihrer Konstruktion nach freilich nicht bekannte Mahmaschine Pallad VII, 2, 2. Das ab gemähte Getreide wurde dann nach der Tenne, area, geschafft und dort entweder in der oben beschrie benen Weise durch Tiere ausgedroschen oder durch Dreschwagen resp. Schlitten, vornehmlich mit dem tribid im, einem unten durch Steinsplitter oder Eisen rauh gemachten Brett, welches mit Steinen beschwert and son Orbson gezogen wurde Nam i r 1, 52, 1 etwis Almohas schemen das it stellum Porporam und die traha gewesen zu sein, deren Konstruktion mes note maker before the Var 1 1 Column 11, 21, 4 In fach I and man bereits den Gebrarel. des Dieselflegels und zwir bediente man sich der Litteratur s. bei Hermann, Griech. Privat altertum 3. Aufl S. 99 f.; Baumstark in Paulys Realencykl. Bd. VI, 568 ff.; A. Nowacki, Deutsche Revue 1882 11, 340 ff

Adonis. Der phenikische und syrische Gott Thammuz (Ezechiel 8, 14 und das. die Ausleger wurde unter dem Namen Adonis, d. h. der Herr, schon fruh nach Griechenland verpflanzt. Hesiod kennt, Sappho besingt ihn. Die gracisierte Fabel, wie Panyasis sie episch ausführte, im Umrisse bei Apollod. 3, 14, 3. Sie personifiziert handgreiflich den Wechsel der Jahreszeiten die Blute der Vege tation wird von dem Sonneneber jah vernichtet deshalb beklagte man das Hinscheiden des zarten Junglings pist im Hochsommer, wie aus dem Zusammentreffen mit der Abfahrt der siedlischen Expedition im Jahre 415 hervorgeht. Die Großartigkeit

Adonis. 15

dieser Feier in Athen ist ein schlagender Beweis von der Macht fremdländischer Kulte in den Centren griechischer Bildung, obwohl es schwerlich einen geweihten Tempel für Adonis in ganz Griechenland gab (Paus. II, 19 hat er nur ein οἴκημα, Schol. Arist. Lys. 389); schnellwelkende Blumen, wie Anemonen, die aus seinem Blute entsprossen sein sollten, waren sein Sinnbild; Hetären feierten ihn vorzugsweise, Athen. VII, 292 D, Alciphr. Epist. 1, 39. Erst in Alexandria machte man daraus ein öffentliches Fest mit großem Gepränge, wie Theokrits 15. Idylle so anschaulich schildert. Darstellung in einem Vasenfragment vermutet Arch. Ztg. 1873 S. 65.

Die bildenden Künstler der besseren Zeit hatten hiernach nicht sehr ernste Veranlassung, sich mit Adonis zu beschäftigen, dessen Figur als Statue außerdem nur durch die Wunde am Schenkel zu charakterisieren war. Man erkennt als solche gegenwärtig eine einzige an, Mus. Pio-Clem. II, 31, vgl. Braun, Ruinen Roms S. 342; eine andere als Adonis restaurierte Pio-Clem. II, 32 wird jetzt auf den um Hyakinthos trauernden Apollon gedeutet; Braun, Ruinen Roms S. 375.

Eine Aschenkiste im Mus. Gregor. I, 93 zeigt die Thonfigur des toten Jünglings auf dem Paradebette, den man auch aus Wachs zu bilden und hinschmelzen zu lassen pflegte. Andere Monumente gehen auf den hellenisierten Mythus näher ein. Eine vornehm sentimentale Komposition späterer Erfindung ist der hinsiechende Adonis bei Braun, Zwölf Basreliefs Nr. 2. Etruskische Spiegel und pompejanische Wandgemalde stellen entweder den Moment besorglichen Abschieds oder die letzte Pflege des tödlich verwundeten Geliebten dar. Die Jagd gegen den Eber erscheint auf Sarkophagen in Verbindung mit den beiden andern Scenen, vermutlich als Hinweis auf einen vorzeitig vom Tode dahingerafften Jüngling. Die dargestellten Scenen müssen aber von der Jagd des Meleager und vom Abschiede des Hippolyt genau unterschieden werden. Litterarische Quellen können als Grundlage nicht nachgewiesen werden, wenigstens keine Tragodie eines bedeutenden Dichters; dagegen scheint der Mythus in einer großeren Anzahl von Komodien sehr derb parodiert zu sein, vgl. Athen X, 456 A, Meinecke frg. com gr. I p. 615 -- Auf den Gemalden ist Adonis regelmässig am Schenkel verwundet; er wird zuweilen von Eroten verbunden und gepflegt, wie auch bei Bion I, 80 ff. Zuweilen pflegt Aphrodite din selbst, wohei sie den sterhenden ganz ebensoauf ihrem scholse liegen hat, wie in der sog puta der christischen Kunst - Wir geben Abb 17 die Darstellung eines Sarkophags im Louvre (nach Bar, Un Musce II, 51, 5, welche in drei Scenen zerbad, aber zu manchen Zweiteln Verantassung tuetet. In der Mitte hat sochen der übermalsig groß



Adonis' Toc

16 Adonis.

gebildete Eber dem Adonis den tödlichen Stofs versetzt, und setert, einen Hund niedertretend, zieht er sich in seine Hohle zuruck. Der niedergeworfene Adonis halt mit der Linken noch die Chlamys wie zur Wehr vor, in malerischer Stellung sich aufAdonis (dies drückt der erhobene Arm aus) von der sitzenden Aphrodite, welche zum Gruße noch die Hand gegen ihn ausstreckt; neben ihr halt Eros einen Spiegel, zur Seite steht eine Dienerin. Der Ort der Handlung ist durch den Vorhang als eine



18 Adenis starbend /u secto 17.

statzend. Hinter ihm eilt ein bärtiger Jagdgenofs zu spat zur Hilfe herbei; ein jüngerer neben ihm scheint einen Feldstein auf das Tier schleudern zu stäten aussten neben hinken Haud halt, ist nicht zu de den Lieusstensten bartige Gestalt ober halb des Ebers dem Zweifel Raum, ob der Berggeist sehr ein Jesussen Halt gemeint sei Zur rechten Seite zuge sich der Abschael des zuverschtlichen

Halle, durch den bekranzten Altar vielleicht als Vorhalle eines Tempels bezeichnet. Auf der andern Seite umarmt die Göttin den verwundeten Liebling zum letzten Mal. Außer der jungen Dienerin, welche einen Arzneikasten (m. Et., uttersop zu bringen seheint, will eine altere ihn unterstutzen. Fros laßt be seitzt sein Bein, auch der Jagdhund sitzt still da bei. Von den beiden hier wieder erscheinenden

Begleitern wischt der jüngere mit dem Mantel seine Augen. Ein vortrefflich erhaltener Adonis-Sarkophag im Lateran ist publiziert Mon. Inst. VI, VII, 68 A B, beschrieben von Benndorf Nr. 387; vgl. Nr. 50. - Weit interessanter ist auf zwei unteritalischen Vasen (die Abbildung der Hauptseite der einen nach Bullet. napolet. N. S. VII pl. 9), die Darstellung des Streites zwischen Aphrodite und Persephone um Adonis. (Abb. 18.) Letzterer liegt in der mittleren Reihe ermattet auf dem geschmückten Sterbebette, von einem Eros mit Salben beträufelt. Zu seinen Häupten stehen die verschleierte Aphrodite und Persephone mit dem Myrtenzweige; drei gleiche Zweige, welche unter dem Bette liegen, werden wohl passend als Totengabe (Hermann, Griech, Privataltert, § 39, 11, gefafst. Am Fufsende sieht man Artemis als Hekate mit dem Köcher und zwei Fackeln; oder als die, welche den Eber gesandt hat. Im oberen Felde thront Zeus; zu seinen Füßen kniet flehend Aphrodite mit Eros zur Seite, weiter zurück sitzt Persephone, in der Rechten den (im Bilde verstümmelten) Zweig haltend. Neben ihr ist der Kasten angedeutet, in welchem sie, nach Panyasis' Dichtung, den Adonis zur Verwahrung erhalten hatte. Apollod. 3, 14, 4: Άδωνιν Άφροδίτη διά κάλλος έτι νήπιον, κρύφα θεών, είς λάρνακα κρύψασα Περσεφόνη παρίστατο. ἐκείνη δὲ ως ἐθεάσατο, οὐκ απεδίδου. κρίσεως δὲ ἐπὶ Διὸς γενομένης είς μοίρας διηρέτη ὁ ενιαυτός, καὶ μίαν μέν παρ έπυτψ μένειν τόν Άδωνιν, μίαν δὲ παρά Περσεφόνη προσέταξε, την δέ ετέραν παρ Άφροδίτη. ό δέ Άδωνις ταύτη προσένειαε και την ιδίαν αοιραν, ύστερον δέ θηρεύων Άδωνις υπό συός πληγείς ἀπέθανε. Aus den angefuhrten Worten geht nun deutlich hervor, daß das Knäblein, welches an Zeus' Scepter sich hält, der eben geborne Adonis ist. Neben ihm stehen, wohl zumeist der Vollständigkeit halber, Demeter fackeltragend und Hermes, erstere als natürlicher Beistand der Tochter, letzterer als Überbringer des Kastchens Ferner aber ist nun ersichtlich, daß der Vasenmaler im Anschlufs an den Dichtermythus den Tod des Adonis durch den Eber als ein spateres Faktum aufgefaßt und deswegen in die zweite Figurenreihe gesetzt hat. Die unterste Reihe wird ton sechs frauen eingenommen, in denen wir, wenn sie eine Gesamtheit zu bilden bestimmt sind, nur die Musen erkennen dürfen. Über ihre auf Bild werken schwankende Zahl s. Musen . Ebenso nahe lagt es fredich, eine Andeutung der Adonis leur other dann zu finden, also die abuviacousar des Theodrit, mit der Kitharspielerin und Sangerin in der Mitte, während Andre Trankspenden, Zweige said I mahte bringen - man denke an die Adonis Conten Ocques Absorbe y Die Dar-fellung der letztenen eaf cancern Vacon ist traglich, sel die Aufzahlung der Backerke aberhaupt Ann. Inst. 1861 p. 68.

Gruppierungen der Aphrodite mit Adonis als Liebende, zum Teil unsicher, stellt zusammen Bernouilli, Aphrodite S. 398—401).

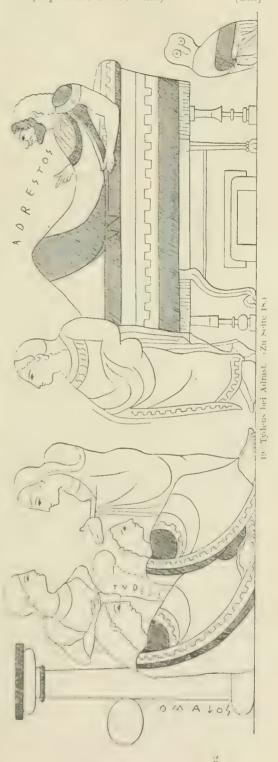

Adrastos. Das die verschiedenen so benannten Personer in grandascher Mythologie und Geschichte aus einer mythischen Einheit entwickelt sind, glaube : . m. edet Volen Pale de Atye et Adrasto, Lips Per v. 1860 real awasen zu haben. Der ehtho ics se Charakter ser unalten Segensgottin Neueoiş of Vertical Above that sich in Kleinasien Lee Kyzikes und als wunderlich entstelltes Marchen in der von Herodot. I, 34-45 auf seine Weise vorgetragenen Geschichte von Atys, dem lydischen, und Adrast, dem phrygischen Königssohne erhalten. Zu dieser Gottheit steht der argivisch-sikyonische Lurst, der Luhrer der Sieben gegen Theben, im Ver haltnis eines historisierten und in seine Umgebung mit einigem Zwange eingefügten Heros, dessen ursteungliches Wesen aber Herodots Erzählung von der, ihm gewidmeten dionysischen Choren 5, 67 sicher verbürgt. Die Umdeutung des Namens, den ich für orientalisch halte, ist eine spate und nutz lose, nicht einmal die Zwecke des Epos fördernde Spielerei, da das »Nichtentfliehenkönnen« weder aktiv noch passiv auf den Helden der Thebais pafst, welcher ειματά λι τρα φεριών συν Αρειονί κυανοχαίτη Vers aus der kyklischen Thebais bei Paus. 8, 25, 5) nach erlittener Niederlage davon kommt. Von Bildwerken, welche sich auf den Helden der Thebais beziehen und nur solche kommen vor - sind drei durch Namenbeiselritt gesichert, jedoch samtlich in der speziellen Deutung des dargestellten Momentes zweifelhaft. Der beruhmte etruskische Carneolskarabaus wird abgebildet im Art. >Thebais«; ein etruskischer Spiegel bei Overbeck, Her. Gal. III, 3) erwähnt unter : Amphiaraos«. Hier geben wir (Abb. 19) eine altertümliche Vase in Kopenhagen, welche Heydemann, Arch Zig 1866 8 130 ff erlautert und Taf. 206 neu abgebildet hat. Die Zeichnung des Gefäßes ist hart, aber sicher die Figuren sind sehwarz auf rotem Grunde, die schattierten Stellen aber braun und, was sehr selten, alle Gesichter, auch die der Manner, weiß gemalt. Dieser letzte Umstand er schwert die Deutung des größten Teiles der Figuren erheblich. - Der erste Erklärer nämlich, Abeken at Ann. Inst. 1839, 255 ft, nahm als Grundlage der Scene die Schilderung bei Statius Thebaid. I, fle et a e Nacht zu Adrast gekonamen sind und von der de nedicien Zusummenstofse, den der Konig beilegt, von diesem gemäß einem Orakel zu Schwiegersöhnen erwählt werden. Die Ankömmlinge sitzen am Boden (discumbunt), die Töchter stehen to at Mich. an Atthe Aceste, welche sie herbei to the first more klustedes Kongs Nachdene car He accessed to h Hawas out das perneken and a Harris and the first date due am Boden Process In some some only worm and die Uber control to the first the Alterior palst

ein weiter Mantel mit mäanderartiger Kante, >dessen Zipfel sich epaulettenartig um die linke Schulter legt« -, so muss jene Deutung modifiziert werden. Adrastos liegt auf dem Lager, an dessen Fußende seine Gemahlin steht; die Tanie und die Haarbildung läfst auch ihr Geschlecht unzweifelhaft. Tydeus ist dann die neben der Saule welche den Palastsaal bezeichnet) stehende Figur; er ist nicht groß (Homer E 801, er hat den linken Arm in den Mantel gehullt, seine rechte Hand begleitet die Rede, welche er an die ihm gegenüberstehende Person richtet. Letztere ist weiblichen Geschlechts, schon der Verschleierung und der Haarbildung wegen; sie scheint dem Tydens beide Hande entgegenzustrecken und ist mit ihm im eifrigen Gesprache, dem Adrastos und seine Gemahlin Amphithea (nach Apollod. I, 9, 13, 2 gespannt zuhoren. Wer sie sei, ist nicht sicher auszumachen; doch liegt am nächsten, wieder an die Amme zu denken, welche die Tochter hergefuhrt hat. Polyneikes ist also hier nicht nach-



zuweisen und die früher gepriesene dramatische. Gestaltung aufzugeben: wir sehen nach abweichender Version des Kunstlers nur einen der Freier Der verstummelte Name OMAVOS neben der Saule unter dem Henkel des Gefafses geht auf den damit Beschenkten Eine feine Andeutung der Zukunft aber liegt in der zur Rechten des Adrast sitzenden großen Eule, welche hier als Nachtvogel auf den Hades hinweist, worüber Preller, Griech. Myth. I, 646 Vgl die Eule auf dem Scepter des Hades, Vasenbild im Art Thesens Auf den Tod als die Kehrseite der Vermahlung bezieht sich auch die Ruckseite Abb 20 des Skyphos in verkleinertem Mafsstabe, wo zwischen zwei Sphinxen, den Bildern der Erstarrung im Tode, eine geflügelte Eris mit dem altertumlichen Gorgonenhaupte dahersturmt, den Ausgang des Feldzuges andeutend - Statuen des Adrastos fanden sich in Argos und in Delphi, letztere als Geschenk der Argiver, Paus 11, 20, 5 and \, 10, 3 Weiters's Thebais

Äpfel spielten bei den Mahlzeiten der Griechen und Römer eine wichtige Rolle und bildeten meist, zugleich mit anderem Obst, den Schlufs des Mahles, wehrer die bekannte Redensart ab ero usque ad

malac, Hor. Sat. I, 3, 6. Daher wandte die Obstkultur und Veredelungskunst, vornehmlich bei den Romern, dieser Frucht, von der uns zahlreiche Sorten aufgezählt werden, besondere Aufmerksamkeit zu; vgl. Wüstemann, Unterhaltungen aus der alten Welt für Gartenfreunde S. 11, Gotha 1854. Daneben hatte der Apfel auch im Leben seine Bedeutung als Liebes- und Hochzeitssymbol (speziell der Quittenapfel; einen solchen verzehrte die Braut im Brautgemach, bevor sie den Bräutigam empfing, Plut. praec. coniug. 1 p. 138 D . Zuwerfen von Äpfeln, Überreichen eines angebissenen Apfels war eine Art von Liebeserklarung: Abschnellen von Apfelkernen diente als Liebesorakel. Daher ist auf Bildwerken der Apfel als erotisches Symbol sehr häufig zu finden: vgl. Stephani, Compte rendu 1860 p. 86; Frankel, Arch. Ztg. 31 1873 8, 38 Bl

Arzte. Schon in den frühesten Zeiten des griechischen Altertums begegnen uns Arzte, wenn auch noch nicht als ein eigner Stand; finden wir doch bereits in der Ilias Heilkünstler, wenn auch wesentlich in chirurgischer Thätigkeit (Machaon, Podaleirios) Wie diese - keine Berufsärzte, sondern Fürsten, die ihre medizinischen Kenntnisse zum Wohl ihrer Mitkampfer verwerten - ihre Abkunft auf den Heilgott Asklepios zuruckführten, so wurde auch noch in den folgenden Zeiten alles ärztliche Wissen als vom Gott der Heilkunde herruhrend betrachtet Plat. Rep. III p. 400 C; und was in jenen Jahrhunderten von medizinischem Wissen allmahlich erworben worden war, scheint wesentlich im Besitz der Priester dieses Gottes gewesen zu sein. Denn die Tempel des Asklepios dienten nicht blofs den Hilfesuchenden dazu, dort ihr Gebet um Heilung anzubringen, sondern gar viele Patienten suchten und fanden dort auch wirklich arztlichen Rat, der haufig zwar nichts als sympathetische Mittel. Verweisung auf inhaltvolle Traume wobei man im Tempel sel lief und im Traum das Heilung spendende Mittel erbiler, was man Inkubation nannte, vgl. Arist. Plut. 662, Vesp. 122 enthalten mochte, oft aber auch auf altüberlieferte medizinische Kenntnisse von der Heilkraft gewisser Pflanzen, von der Behandlungsweise bestimmter Krankheiten zurückging und daher sicherlich in zahl p chen La'her über die Charlatanerie, von der sonst onese Askiep a lenwershelt in all gemeinen gewifs noth treizusprechen, himmsging Autzeichnungen ber Proster aber as eschiedene Krankheitsfälle, Weihetafeln Geheilter mit Angabe der gebrauchten Heil · \*\* I and I wahlung ihrer Krankheit und Heilung . dergt dienten spater als mitzbringende Tradition and Loan segar to auxtuents a Abhareh angen wiele " 20 - Material generated and Plan XXIX, I Strate "III p. 374 Priester the und profine Helbunde to zen wohl er fon trolize tig nebene mander her age in about any data rate, mass, also needs in spa-

teren Zeiten fortbestand, so nahm doch die letztere immer mehr überhand und verfügte, wie uns das berühmte Beispiel des Hippokrates zeigt, bald über einen beträchtlichen Schatz positiver Kenntnisse. Von einem eigentlichen Studium der Heilkunde war dabei freilich keine Rede, da es keine eignen Lehranstalten hierfür gab: wohl aber erbten die erworbenen medizinischen Erfahrungen und Heilmethoden an gewissen Orten in Familien fort, so daß bereits im Altertum in gewissem Sinne von ärztlichen Schulen die Rede sein kann (Galen, X p. 5 Kühn). Sehr gewöhnlich war es, daß der Jünger der Heilkunde sich als Lehrling einem älteren Arzt anschlofs, den Ordinationsstunden desselben beiwohnte, ihn auf seinen Krankenbesuchen begleitete und ihm in der Bereitung der Heilmittel beistand (vgl. Aeschin. in Timarch. 40); denn in der Regel bereiteten die Arzte die von ihnen verordneten Medikamente selbst Xen. Memor. IV, 2, 17; Plat. Cratyl. p. 394 A), obgleich daneben auch die φαρμακοπώλαι, die im Altertum vielfach die Rolle der Quacksalber und Kurpfuscher spielen, allerlei Heilmittel verkauften. — Der Stand der Ärzte genoß im allgemeinen eine gewisse Achtung; indessen teilte er mit manchen andern Berufszweigen, wie Künstlern, Lehrern u. s. w., das alte Vorurteil des Hellenen gegen jeden gegen Bezahlung ausgeübten Beruf (schon bei Homer XVII, 383; scharfer bei Plat. Gorg. p. 455 B; denn die Arzte übten ihre Kunst nicht unentgeltlich aus, und es gab sogar solche, welche sich die vorherige Bezahlung ihres Honorars (ιατρείον, σώστρον) aus bedangen (Ael. Var. hist. XII, 1). Gleich den heutigen Ärzten hatten auch die alten ihre Ordinationsstunden; dazu diente ein besonderes Lokal, vermutlich ein Teil ihrer Wohnung, das ίατρεῖον, und hierher begaben sich namentlich leichtere Kranke, um sich ein Mittel verordnen oder irgendwelche kleinere chirurgische Hilfsleistung vornehmen zu lassen Plat Legg, I, p 646 C, Poll X, 46 und 149, wohin man aber auch schwerere Kranke brachte, wenn denselben außerhalb ihrer Behausung ein Un fall zugestoßen war (wie dem Lamachos in Arist. Acharn. 1222). - Die meisten Ärzte praktizierten auf ihr eignes Risiko; doch bestand schon früh die Einrichtung, daß Gemeinden von Staats wegen Ärzte anstellten (δημόσιοι Ιατροί), welche, nachdem sie den Nachweis bestimmter Kenntnisse geleistet, vom Staate für ihre ärztliche Dienstleistung mit einem festen jahrlichen Gehalte entschadigt wurden. Herod III, 134 Plat Politic p 259 V Sonst lassen sich Rang oder Klassenunterschiede innerhalb der Arztenicht erkennen; denn wenn es auch üblich war, dats die Sklaven von bestimmten Sklavenitrzten, die selbst unfrer waren, behandelt winden vol. Plat-Legs IV p. 7200, so war das doch keineswigs test-tehend, and es kommt auch der Lall vor, dats

Sklaven von Freien behandelt werden. Ken Memor II. 4. 3 und 10. 3 , wie umzekehrt arztlich auszeitelten Schafen und 1. 4. Freien ihre Kunst ausübten (Di. 1. ett. VI. 30.

Anders war die Stellung der Arzte in Rom. Die alte Zeit kannte solche überhaupt nicht; der Pater 1 . 1, san region lauch der Aust für Kinder und Silver, and Compute night alten, durch Pamilien tradition überkommenen Rezepten, dergleichen der . . . . h. s com Commertarias que mederetar . . . . . . . . . . . . die Frauen sind nicht 1. 1 2cl. mid, weil die sich wohl in der Regel an ... Hebammen wandten) zusammengestellt hatte La 17% ande man erst um die Zeit des zweiten 1 % selem kneges kennen, als griechische Ärzte sich in Rom niederließen; doch hatten die richtigen Alt römer noch lange ein unbesiegliches Mifstrauen gegen d. - Schneiden und Brennen derselben und bedienten sich, wenn sie sich nicht selbst kurierten, lieber eines zuverlässigen, mit einigen medizinischen Kenntnissen ausgestatteten Haussklaven, dergleichen freilich ziemlich hoch im Preise standen (Varr. r. r. I, 16, 4 Und obgleich in der Folgezeit dieses Mifs ti, on mehr und mehr schwand, so blieb doch dem Romer em gewisses Vorurteil gegen den ganzen 1 1. l, und daher erklärt es sich, dass die Mehrzahl der Ärzte auch noch in der Kaiserzeit Auslander, vornehmlich Griechen und Orientalen waren, und Lautie Fregelassene, wohr uns namentlich die In schriften noch zahlreiche Zeugnisse darbieten (vgl. Marquardt, Privatleben d. Römer S. 153). Die Ein träglichkeit des Berufes, welcher keinerlei Prüfung und nur eine sehr beschrankte Verantwortlichkeit kannte, brachte es mit sich, daß sehr Unbernfene, pighther Vorbildung Ermangelnde sich hinzudrangten, und daß beliebte Ärzte bei ihren Krankenbesuchen von zahlreichen Schülern und Lehrlingen begleitet worden Mart V 9, Philostr V Apoll, VIII, 7, Figene Hausarzte hielten sich nicht 14 p. .11" blofs die Kaiser und Angehörigen der kaiserlichen Familie, sondern auch sonst Privatpersonen, ebenso wie die Austellung von Stadt oder Gemeindearzten , telez ar Kaiserzeit etwas ganz gewohnliches war. auch Truppenteile, Kollegien, Gladiatorenschulen und dergl. hatten in der Regel eigens angestellte Ärzte; der berühmteste Arzt des Altertums nächst Hippo contenus 131 201 n Chr., war langere Zet a server V terstadt Pergamus Gladiatorenarzt Gleichzeitig wurde es immer häufiger, dass sich Ärzte mit gewissen speziellen Krankheiten beschäftigten; nicht nur, daß die innere Medizin mehr und mehr c. or the base of suderty value Galen X p 1011, the second specializate for Ohion, Z 1 ... und conz besonders consisted on the Alberta to the worken three Sal Less to be a control of the st Namen and Bestandteile des Heilmittels, sowie den Namen des Arztes enthaltenden Stempeln versahen, dergleichen sich noch weit über hundert, an den verschiedensten Punkten des römischen Reiches gefunden, erhalten haben. Abb. 21, publiziert in den Jahrb. des Ver. von Altertumsfr in den Rheinland Heft 57 S. 201 gibt ein Beispiel eines solchen; dieser Stempel (gefunden in der Mosel bei Trier ist ein quadratisches Schieferplättchen, welches an jeder Seitenfläche in zweizeiliger Inschrift den Namen des Arztes und Heilmittels trägt: Eugeni chlor(on) ad dolores ex ofentis). Empeni penicille post impetrus lippitudinis). = Engeni diarhodon ad sup(prinandam) ur(iginem) ex Eugeni diamisas ad aspritualiums. Auf of ulist. der obern quadratischen Fläche sind, leicht eingeritzt, die Namen der Medikamente wiederholt. -Ihre Heilmittel bereiteten auch die römischen Ärzte

## CILLEPOSTIMPE

ADDOLORESEXO
ADDOLORESEXO
NOVA DIAMINA
SASIMPIO
DIARHODON

DONADSVOVREXO

#### **EVCENIDIAMI** SVSADASPRIT

21 Arztlicher Stempel.

in der Regel selbst und bezogen die Ingredienzien dazu von den Droguenhändlern, über deren Betrug und geschickte Falschungen Plinius und Galenus vielfach Klage führen, weshalb gewissenhafte Ärzte womoglich an Ort und Stelle den Einkauf der Droguen en gros besorgten.

Litteratur verzeichnet bei Hermann, Griech Privataltert. S. 351 ff.; Marquardt, Privatleben der Romer S 749 f., vgl. aufserdem Becker, Charikles III, 48 Goll., Gallus II, 139 Goll. Friedlander, Darstellungen a. d. rom. Sittengeschiehte 5. Aufl. L. 298 ff. Bl

Agamemnon. Dafs in dem obersten Griechen busten trotz Prellers Widerspruch Myth II, 455 ursprunglich ein Gott stecke, der dem karischen Zeus verwandt war, wird nicht blofs durch die Benennung Zees Agamenyum und dessen Verehrung in Sparta Lycophr 335, 1123, 1369 Tzetz, sondern auch durch manche andere verstreute Spur in der Homerischen Dichtung wahrscheinlich namentlich

das von Hephastos für Zeus gearbeitete Scepter B 100, welchem man in Chaironeia im Bilde eines Speeres gottliche Ehre erwies Paus. 9, 40, 5°, den von Kinyras geschenkten Panzer und den Schild mit der Gorgo A 20, 36°. Sein Grabmal in Amyklai Paus. 3, 19, 5) kann natürlich daran nicht irre machen. Indes hat sich die bildende Kunst nur mit dem Heerführer Agamemnon beschäftigt und auch dies nicht in hervorragender Weise. In den Scenen aus dem trojanischen Kriege ist er stets als Nebenperson behandelt, wenngleich mit der gebührenden Würde umkleidet; vgl. »Iphigeneia«,

1602 bekannte, von der Gattin ihm übergeworfene δίκτυον Αιδου, aus welchem er vergeblich strebt sich loszumachen. Von der andern Seite stürzt Klytamnestra herbei, in den erhobenen Händen ein Hausgerat, wie es scheint, einen Fußschemel, welchen sie dem Gatten auf das Haupt zu schmettern im Begriffe steht. (Man vergleiche die Mörserkeule auf der Vivenziovase im Art. →Iliupersis (.) Die Verräterin scheint soeben durch die geöffnete Saalthür, hinter welcher sie lauernd verborgen war, hereingestürzt zu sein; ein Sklave sucht sich hinter derselben dem schrecklichen Anblicke zu entziehen.



22 Agamemnons Ermordung

Ilias Sogar seine Ermordung, der einzige Akt, wo er als Hauptperson erscheint, gehort auffallender weise zu den von der bildenden Kunst am seltensten dargestellten Gegenstanden, auf alteren Vasen un -reher, unbezweitelt nur auf mehreren etruskischen Reacfs Brunn, Ume ctrusche p. 90 - 93 , von denen air die Aschenkiste in Paris mich Rochette mon med 1, 29 ner Abb 22 wiedergeben. In dem sane, der darch eine zweifbigelige Prachtthur an gedentet .-t. hat sen eine verhühte Mannergestalt an den mederen Altar geflüchtet und diesen mit esnem Kane bestrigen. Von links sturmt ein bartiger Heorican, dem die Chaimys von der schulter contet mit gezoel tem schwerte, indem er den Huchteneren mit der Linken schon im Haupte parkt. As no minore Unitediates at the are Aceds As

Hinter Aigisthos aber erscheint die etruskische Erinvs mit dem (hier fehlenden) aus der Scheide gezogenen Schwerte, es läfst sich nicht sagen, ob als Todesgöttin oder als rächende Furie. Das halbverhüllte Antlitz des ermordeten Agamemnon läfst wegen der Beschädigung die Zuge nicht erkennen Die seltsame Vorliebe der Etrusker für grause Mord scenen auf Aschenurnen latst sich vielleicht so er klaren, dats man in jenen furchtbaren Ausnahmen Trost und Beruhigung über das mildere Schicksal der auf triedliche Weise Geendeten finden wollte Die Darstellung einer andern Urne Ann Inst 1868 tay IV, Brunn, Urne ctrusche 85, 1 scheint naher mit der Lizahlung des Aschylos zu stimmen, über Agamemmons Oberleib ist ein Gewand geworten, das απειρού απορβληστρού Ag 1382, Agl Emm 635 εν Sur-para κ πτει πελειών ανδρα δαιδαλω πεπλω. Auch ist hier Klytämnestra allein die Mörderin, aber wieder mit der Fußbank; Aigisthos fehlt. Doch ist ger de her eineser auf einen beschrankten Raum angewassenen Derkinmergattung eher eine Verkurzung ausgedehnterer Bilder, als der einfache Kern für spaten Lichtwick ungen anzunehmen. — Ein jüngeres Vasenbild bei Millin Peint, de vases I, 58 stellt im Tien mit dem Beile herausturmend dar, einen pigenerahen Helden mit Helm und Schild bei aufatt der einer saule sehon niedergesunken; sehwerlich hierher zu ziehen.

Ungewifs bleibt die sagengeschichtliche Beziehung der Darstellung eines archaischen flachen Reliefs im Louvre, gefunden auf Samothrake, abgebildet bei Millingen And ined mon H, I Wieseler I, 39, welches als Bruchstück der Seitenlehne eines Sessels angesehen wird. Agamemnon, spitzbärtig und mit peruckenartigem Haar, sitzt auf einem Stuhle, hinter ihm stehen Talthybios mit einem Hermesstabe und Epeios, beide nur mit der Chlamys behangen. Die Inschritten gehoren den altesten Alphabeten an. Epoios, der Verfertiger des hölzernen Pferdes, in der Ilias auch Y 665 als Faustkämpfer bewährt, galt späterhin als bloßer Diener und Wassertrager der Atriden; vgl. Stesichoros bei Athen. X, 457. — In Polygnots Gemälde der Unterwelt steht Agamemnon neben Antilochos, einen Stutzstab unter der linken Achsel und in der Hand eine Rute, ahnlich also wie die attischen Paidotriben in den Gymnasien; Paus. X, 30, 1. [Bm]

Agasias, des Dositheos Sohn, von Ephesos, nennt sich inschrittlich am Baumstamm der Kunstler der zu Antium gefundenen, jetzt im Louvre befindlichen Marmorstatue des sog borghesischen Fechters Abb 23 Der palaographische Charakter der Inschrift verweist denselben in das Ende der römischen Republik oder in den Anfang der Kaiserzeit. Der Fundort läfst schliefsen, daß der Künstler für einen der ersten römischen Kaiser thätig war. Das Werk stellt einen im kräftigsten Anlauf mit Schwert und Schild 22 20 beinen hoher stehenden, wahrscheinlich zu Proche sitzenden Gegner ankämpfenden Krieger dar, und zwar einen menschlichen Krieger, nicht etwa eten. Heren, wie die wenig ideale Gesichtsbildung beweist. Die Statue ist nicht als Teil einer Gruppe 11.7 ... hen, sondern als Einzelstandbild. Sie ist näm lich komponiert für die Betrachtung von allen Seiten, on, ein die Kerstler selbst durch die Stellung der Dis 1946 og 56 Also 24 gegebenen Standpunkt als den Hauptstandpunkt bezeichnet hat. Deshalb ist auch der Schild, welcher den Kopf verdecken würde, nicht dargestellt, sondern durch die Handhabe nur Kunstgeschichtlich betrachtet, ist das Bildwerk einer der Auslaufer der durch Werke, we send objen, den ser en bedelder, die Robits

vom Altare zu Pergamon bekannten kleinasiatischen Bildhauerkunst. Von dem Pathos freilich, welches uns in jenen Werken so machtig entgegentritt, ist hier keine Spur mehr zu finden. Alles ist auf den rein äußerlichen Effekt hin gemacht. Der Künstler packt durch die Kuhnheit der Stellung, so momentan erfunden wie nur möglich, blendet durch glänzende anatomische Formengebung und besticht durch eine virtuosenhafte Technik. Formell sowohl wie technisch steht das Werk gewiß hoch, auch die Kuhnheit der Konzeption ist zu loben, eine höhere geistige Idee aber, ja selbst nur eine idealere Auffassung des menschlichen Korpers und seines Mechanismus



suchen wir vergebens. Nichtsdestoweniger ist das Werk für seine Zeit und besonders im Vergleich mit einer andern Arbeit, deren Künstler ebenfalls aus Kleinasien stammt und etwa derselben Zeit an gehort, der sog Apotheose des Homer von Archelaos s. Art.), eine durchaus anerkennenswerte Leistung.

Unsere Abbildung ist nach der Photographie eines Gipsabgusses hergestellt, aber leider nicht vom Hauptstandpunkte aus. Dennoch glaubten wir die selbe nicht unterdrücken zu müssen, da eine bessere bisher noch nicht gegeben worden ist. Abb. 24 nach Muller Wieseler, Denkin, d. alten Kunst 1, 48, 216

Agathodaimon. Der egute Geiste war ursprung lich wohl nur ein Hausgott, gleich den romischen Laren, wie die ihm nach Tische regelmäßig dar gebrachte Weinspende andeutet. Der Segen des Jahres brungt ihn in Verbindung mit Demeter und Kora und der abstrakteren Tyche, welche neben ihm zur Αμονή Τυχη verstarkt wird. Letztere wird bekanntlich dann vom einzelnen Hause gleich der Hestia auf die ganze Gemeinde übertragen, daher

1

Agasias. 23



23 Ing borghe feele Lechter. Zu seite 22

in Atlan sogar vide Volkstoschlusse ihrer Hut anempt Ven werden . Tycher Crerhard, Cres Ab handl. II, 21 ff. macht wahrscheinlich, dass das Agathodamon die Schlange war, by Harselt, at we sele but Azyptern und Phonikern. Sanchuniathon bei Euseb. praep. ev. I, 10. Φ - κες ε το τ. Σ. ο το δρακοντά Αγαίον δαιμονά καλούσιν. Lamprid. Elagab. 28. Aegyptios dracunculos Research to the service of Apathada mones count. Ser Nos al Very to 12 III, 417 serpens guidet teetis. d . A service Suaver, good Leton genies round. Daher noch auf Kaisermünzen z. B. von Nero eine selllange mit Mohn und Ähren umschlungen und der Umschrift NΕΟ(ς)ΑΓΑΘ(ος)ΔΑΙΜ(ων); vgl. Art. Laten und dort das Wandgemalde. In der Zeit good list her Digenbildung wich aber auch hier das symbol zurück vor der Menschengestalt und sank zum blofsen Attribut herab. Zunachst freilich, mufs man annehmen, wurde die Leiblichkeit des Haussegens von dem Thombildner, welcher Hausgotter schuf, in grobmaterieller Art versinnbildlicht: eine sile to mutic beiste und schwerfallige Greisengestalt, häufig mit übergroßem Zeugegliede, aber das Haupt 25 schmückt, lagert oder sitzt mit dem Füllhorn des Reichtumgebers im Arme neben einer meist bekleideten weiblichen Figur mit Schleier und Mauerkrone auf dem Kopfe. Kaum können die von Gerhard a a O Tat L zusammengestellten Figuren, rohe Thonware, auch Pluton und Kora benannt werden, da den Küchenidolen des niederen Volkes, welche für Brot im allerweitesten Sinne zu sorgen hatten, die dichterisch und künstlerisch abgeklärte Idee einer weltumfassenden Gottheit, welcher die höchsten Leste gefeiert wurden, fern bleiben mußte. Indes auch hier wirkte die rasche Kunstblüte Athens eine verjüngende Schöpfung, von der wir leider! keine deutliche Vorstellung gewinnen konnen Wurdige Formen wigt ein Marmorwerk (von einem Grabe? be: Schone, Griech Rehefs Nr 109 Ag inschrift lich als battige Ligur im Mantel mit Fullhorn, da neben Tyche im Chiton und darüber einen Schleier, den sie mit der Rechten falst. Praxiteles und Euphranor bildeten das Paar, jener in Marmor, dieser wal is do in ich in Eiz. Plin 36, 20. Roma Pravitelis ger set Bre Fontas et Bonde Fratande somas There in Ci, to 34, 77 (Explored and similaring B . E . to lest, of the im, sound a special in paper . . . An letzterer Stelle, vermutet Welcker, Cor or Comert III. 210, halo Planus die Tyche nor rations one present and in der That schemt de Verlei bir e bei bar Dag von in gnochischer Zeit to the ds 2 / r so to, we wish an errorn Heil gram on the transfer of 32,4. The discontract seems to the rest of the sense for the sense die And its last As a Var Hotel D, em Jungling t de sich in das Bild verliebt. Für die Jugendlich

keit des Agathodämon scheinen direkte Zeugnisse zu fehlen; da jedoch beide athenischen Bilder in Rom an hervorragenden Orten aufgestellt waren, so wird ein Ruckschlufs von den Darstellungen der Romerzeit auf sie erlaubt sein, vorausgesetzt daß die bei Wieseler, Denkm. II, 942—944 gegebenen Kunstwerke zweifelles auf Bonus Erentus zu deuten

sind. Eine Munze des Seribonius Libo Abb. 25, nach Cohen med. cons. pl. 36, 2) zeigt mit der Inschrift das etwas strenge und einem altertümlichen Hermes ahnlich gebildete Haupt eines Jünglings. Auf zahlreichen anderen Münzen der Kaiserzeit sehen wir die ganze nachte Jünglings-



25

gestalt mit der Opferschale in der Rechten, Ähren und Mohn oder einem Fullhorn in der Linken. Ebenso wird Rhein, Jahrb. 27, 47 Antinous unter Hadrian auch als Agathodämon dargestellt in seiner melancholischen Schonheit mit einer Schlange, die sich zur Seite emporringelt, und Früchten im Schurz, z. B. Bouillon II, 50.

Agesandros, Polydoros und Athenodoros, Bildhauer von Rhodos. Sie sind uns bekannt aus Plinius N. H. XXXVI, 37 als die Künstler der berühmten Marmorgruppe des Laokoon, welche, im Jahre 1506 bei den Titusthermen zu Rom gefunden, jetzt eine Hauptzierde des Vatican bildet (Abb. 26 nach der Photographie eines Gypsabgusses). Die viel besprochene Plinius Stelle lautet. Nev deinde multo plurium (artificum) fama est, quorundam claritati in operibus eximiis obstante numero artificum, quoniam nec unus occupat gloriam, nec plures pariter nuncupari possunt, sicut in Laocoonte, qui est in Titi imperatoris domo, opus omnibus et picturae et statuariae artis praeferendum. Er uno lapide cum ac liberos draconumque mirabiles nerus de consilii sententia fecere Agrander et Polydorus et Athenodorus Rhodii.

Die Gruppe stellt Laokoon dar, wie er, umgeben von seinen zwei Sohnen, den todlichen Biss der gottgesandten Schlange empfängt und auf den Altar niedersinkt. Laokoon trägt nicht das priesterliche Gewand, er ist aber als Priester mit dem Kranze ge schmuckt. Seine Bewegung ist eine ganz momentane, nur durch den Bifs der Schlange bedingte er fuhlt den Bifs oder Stich, sinkt vor Schmerz zusammen und schreit laut auf. Gegen den Feind wirkungsvoll anzukampfen hat er weder moralische noch physische Kraft Darum ist auch die jetzige Restauration des herausragenden rechten Armes, mit dem er gegen die Schlange ankamptt, falsch. Schon aus kunst lerischen Gründen, um den harmonischen, dreicekigen Antbau der Gruppe nicht zu storen, muss er mehr gebogen sein, wenn die Hand auch nicht auf dem Haupte lag, wie man wohl angenommen



26 Luokoongruppe Zu selte 21)

In abilieher Weise gebogen hat man sich auch den ebenfalls restaurierten rechten Arm des jüngeren Sohnes zu denken. Weiter fortgeschritten als beim Vater ist die Situation bei eben diesem Sohne: eben entflieht ihm der letzte Atemzug, indem er dem Bisse der zweiten Schlange erliegt. Der ältere solm dagegen ist von den Windungen der Schlangen kaum umstrickt, augstvoll schaut er zum Vater empor und sucht sich gleichzeitig von den Fesseln der einen Schlange zu befreien. Mit Recht hat deswegen schon Goethe die Vermutung ausgesprochen, daß dieser Sohn vielleicht dem Verderben entrinnen könne, eine Ansicht, welche unserer ältesten Quelle uber die Sage, Arktinos, vollkommen entspricht, indem bei ihm nur ein Sohn zu Grunde geht. Dem entspricht auch die ganze Situation der Gruppe. Wie in der altesten Sage, geht auch hier nur die Frucht des Verbrechens des Vaters, der eine Sohn, der gewissermaßen mitschuldig ist, nicht auch der andere zu Grunde. Vgl. Deutsche Rundschau 1881 < 204 ff.

Über die Entstehungszeit der Gruppe ist viel gestritten worden: die einen setzen sie in die Zeit des Titus, die andern in die alexandrinische Zeit. Zu ersterer Ansicht gab die oben angeführte Plinius-Stelle Veranlassung, ferner die Annahme, daß Vergilius die poetische Quelle der Künstler sei. Bei Plinius ist aber gar keine Zeitangabe gemacht. Es heifst, die Gruppe stehe im Hause des Titus, nicht aber, daß sie für Titus gemacht worden sei und gar »de consilii sententia«: im Auftrage einer kaiserlichen Verschönerungskommission. Auch eine Abhängigkeit von Vergilius ist nicht nachzuweisen, im Gegenteil, denn beim Dichter werden beide Söhne getotet, in der Gruppe aber nur einer. Für die Zeitbestimmung sind wir also auf die Arbeit selber angewiesen und sie selber dokumentiert sich aufs deutlichste als ein Werk der alexandrinischen Zeit, auf welche schon aufsere Grunde hinweisen, nam lich die Blutezeit der rhodischen Kunst fallt in die alexandrinische Zeit, ebenso ein Werk, welches die schlagendste Analogie zum Laokoon bietet, der sogfarnesische Stier vgl. Apollonios 1 ., und drittens war zur Zeit des Titus eine derartige Kunstleistung nicht mehr moglich.

Innerhalb der geistigen Entwickelung der grie chischen Kunst nimmt der Laokoon eine ganz bestimmte Stellung ein. Die zweite Blutezeit der attischen Kunst, als deren Hauptvertreter wir Skopas und Prexiteles Lennen, hatte die Darstellung des Pathos, und zwar des geistigen, nach verschiedenen Seiten han ausgebeldet. Beam Laokoon finden wir auch Pathos, aber ein ein physisches, welches uns phoch durch die zwahlte Saturation und die Stellung der Sidne annerhalb ders benammer noch menschlich berührt. Zu Bezann der romischen Kausetzeit war

selbst dieses physische Pathos schon geschwunden, wie der sog, borghesische Fechter vgl. : Agasias : beweist. Dabei ist die Form, in welche die Künstler ihren Gedanken gossen, sowohl in der Gruppierung wie in der Bewegung, die denkbar kühnste, und man versteht nun, warum die Kunstler de consilii sententia: >nach Entscheid ihrer Überlegung« arbeiteten. Eine derart einfach scheinende, in der That aber höchst komplizierte Zusammenstellung von drei Figuren bedurfte allerdings der Überlegung, um so mehr, als in dieser Art der Gruppierung die Kunstler wohl schwerlich Vorgänger hatten. Denn unsere Gruppe ist die erste aus mehr als zwei Figuren bestehende, komponierte der griechischen Kunst, während alle früheren disponiert worden. Alle früheren mehrfigurigen Gruppen, waren sie nun im Giebel oder zu ebener Erde aufgestellt, zeigten mehr ein Nebeneinander, als ein Zueinander, und selbst komponierte Gruppen, welche schon eine engere Vereinigung von zwei Figuren zeigen, wie Eirene mit dem Plutoskinde oder Seilenos mit dem Bakchoskinde, gaben für unsere Kunstler noch kein Muster ab. Ebenso wie die Gruppierung bedurfte auch die körperliche Form, in der die Situation auszudrücken war, einer allseitigen Überlegung und schliefslich auch die technische Wiedergabe dieser Form, die technische Herstellung überhaupt. Die technische Schwierigkeit wird dadurch nicht gemildert, dass die Gruppe in Wahrheit aus mehreren Stucken, nichtex uno lapide, besteht. Daher kommt es denn auch, dafs, weil die Künstler auf die äußere Form und die Technik so viel Wert legten, ja, um ihren Zweck zu erreichen, legen mußten, das Ganze nicht den Eindruck einer rein der künstlerischen Phantasie entsprungenen Schöpfung macht, sondern mehr als ein auf gelehrtem, überlegtem Studium beruhendes Prachtstück erscheint. Dafs trotzdem aber das Werk eine hochbedeutende Kunstleistung ist, darf nicht geleugnet werden. Jedenfalls irren diejenigen, welche in neuerer Zeit versucht haben, das Verdienst unserer Kunstler zu schmalern, ja ihnen selbst die eigene Erfindung haben absprechen und sie zu Plagiatoren des Gigantenfrieses zu Pergamon stempeln wollen.

Agorakritos, Bildhauer von Paros, Schüler des Phidias. Er war der Liebling seines Lehrers, und dieser soll ihm bei Herstellung seiner Werke nicht nur geholfen, sondern ihm auch eigene Werke über lassen haben, um seinen Namen als Autor daraufsetzen zu durfen. Kein Wunder deshalb, wenn die Angaben über die Autorschaft fast aller ihm beigelegten Werke schwankend sind. Selbst sein berühmtestes Werk, die Statue der Nemesis zu Rhamnus (Paus. I. 33, 2, wurde ihm ab und dem Phidas zugesprochen, obgleich sein Name aut einem Blatte des Apfelzweiges in der Linken der Göttin inschriftlich angebracht war

Nach anderer Version soll Phidias an der Statue wenigstens geholfen haben. Agorakritos soll namlich die Nemesis umgestaltet haben aus einer Statue der Aphrodite, an der ihm Phidias geholfen, mit der er aber bei der Konkurrenz dennoch dem Alkamenes unterlag. Doch all diese Sagen sind wenig glaubhaft. Die kolossale Marmorstatue der Nemesis trug ein hohes mit Nikegestalten und Hirschen geziertes Diadem und hielt in der Rechten eine Schale, in der Linken einen Apfelzweig. Die Basis des Stand bildes war mit einem Relief, die Zuführung der Helena zu Nemesis durch Leda darstellend, geschmückt. Über den Kunstcharakter des Agorakritos sind wir nicht näher unterrichtet, doch können wir aus den nahen Beziehungen zu Phidias und den schwankenden Berichten über die Autorschaft seiner Werke schliefsen, daß er seinem Meister auch künstlerisch nahe stand.

Agrippa, der Sieger von Actium, einer der Grundpfeiler der Alleinherrschaft des Octavian, mit dem er bekanntlich durch die Heirat der Julia in das nächste Verwandtschaftsverhältnis trat. Er starb 12 v. Chr., erst 51 Jahre alt. Plinius 35, 26 bezeichnet ihn, bei der Anerkennung seiner Verdienste auch durch Bauten und Pflege der Künste, als vir rusticitati propier quam deliciis und schreibt ihm tinsteres Wesen (torvitas) zu, weil er in einer Rede gegen die Üppigkeit der Großen auftrat. Schon im Leben wurden ihm seiner hohen Stellung gemäßs viele Ehrenstatuen in Griechenland zu teil, unter anderen in Kerkyra und Lesbos, die angesehenste



in Athen, am Autgange zur Akropolis, worüber - Athen: In Rom seihes durtte er in dem von ihm erbauten Pantheon seine Statue, wahrscheinlich in Krozzerustung) neben die des Augustus setzen. Sein Beit, wurde auch seit seinem dritten Consulat 27 v. Chr. auf Manzen zeprägt, so erscheint auf einer Erzmanze sein Haupt mit einer Schiffskröne amwunden ausgin einem elassien, quo mine auguam Reminerum denatus erut, Velag II, 81, auf der Biekse te Neptun mit Dreizack und Deuphin. Her weit einer Techerzeichnung von dem Exemplare des Beit der Munzhaumetts. Abb 27

Die torredos weiche bei den schonen Kepte der Menze angeweutet ist, erscheint noch starker auf einem Onyx des Wiener Kabinetts Nr. 51 durch die niedergezogenen Brauen; übrigens ist die Physiognomie kräftig und voll; Kinn und Hals stark gebildet. — Dieser Typus wird als getreu bezeugt durch mehrere erhaltene Büsten und eine Kolossalstatue im Museo civico zu Venedig, welche vielleicht aus Griechenland stammt und den Seehelden über 10 Fuß hoch in heroischer Nacktheit darstellt. Agrippa schreitet nach rechts vor, mit gezogenem Schwert in der Rechten, während die Linke einen Delphin



25 Agruppa

gefaßt hält, wodurch seine Herrschaft über die Wogen symbolisch angedeutet wird. Die Statue ist jedoch zum größeren Teile von neuerer Ergänzung Von untadeliger Erhaltung und meisterhafter Arbeit dagegen ist die Buste im Louvre Deser Nr 198 abgebildet nach Visconti, Ieonogr Rom pl 8, 2, welche den eigentümlich finsteren Blick durch die zewaltizen Buraan nebst der gerinzelten Stun wie im Linnariums an Posaidon wiederspiegelt. Abb 28 Line sute Rep. J. im Museo Torlonia Nr 516 im Rom, eine andere im Florenz, Ufbzi 48, ein Kolossalkopt im Kapatol, unter den Busten.

Ahnenbilder. Über die imagines der patricischen Geschlichter in Rom ist Hamptstelle Plinius 35, 5 eigenstehter in Rom ist Hamptstelle Plinius 35, 5 eigenstehter er der eines stepenstehter armateus, at 1880 im 1 eigenstehte specifie der eine generalische eine generalische eine generalische eine generalische eine generalische der die Stite bespracht Edaus vollen neptwiertes, daß jedes Bild in einem hölzernen tempelartigen Gehäuse stand und daß diese Schränkehen an der Wand be festigt und so geordnet waren, daß Laubgewinde istemmether, wie bei unsern davon benannten Stamm baumen, den Zusammenhang und die Verzweigung des zanzen Geschlechtes durch ihre Linien deutlich



2. Romisches Annenbild

machten Die Masken waren bemalt Polyb, υποτρ ορή und nach sicherer allgemeiner Vermutung in der Büstenform, welche bei den Römern an Stelle der Hermenporträte der Griechen dann auch für Erz und Marmor allgemein üblich wurde (Büste = bustum 1 Verboomungsort, 2 Grabstatte, 3 Grabdenk mal in solcher Form Diez, Worterb S 96 Ein im Lateran befindliches Grabdenkmal, welches wir nach Mon. Inst. V, 7 hier geben (Abb. 29), wird mit Recht als Nachbildung dieser Aufstellungsart angesehen, 8. Benndorf und Schöne, Lateran S. 209, welche doront hanve son, dars du Antugung des Schulter und Bruststückes notwendig war, um die Masken von verkleideten Dienern bei den Leichenbegang rassen wier den Kogal ziel en zu lassen, bei der Nach haldran in schwereren Stoffen aber, als Wachs, in cun he wasser Mar out, the seem dem gewolinhehen schmelen Untersatze eder Prise der Buste steht. Bin

Aias, Telamons Sohn, genofs als Eponymos einer athenischen Phyle heroische Ehren; seine Statue stand mit den ubrigen im Tholos, Paus, I, 5, 2; auf Salamis hatte er einen Tempel und darin eine Bildsaule aus Ebenholz, Paus 1, 35, 2. Ebenso befand sich auf dem Vorgebirge Rhoiteion bei Troja neben seinem Grabhügel ein Heiligtum mit einer Bildsäule, die Antonius ihrer Schonheit halber? nach Ägypten entführte, Octavian aber zurückgab, Strab. 595. Eine Erzstatue in Konstantinopel, die Christodor. v. 271 beschreibt, stellte ihn nicht, wie gewohnlich auch bei Homer im reiferen Mannesalter vor, sondern ganz jugendlich und unbärtig, das Lockenhaar mit einer Binde zusammengehalten und ganz ohne Waffen. Sein Heldenleben im troischen Kriege bot außerdem vielfachen Stoff zu künstlerischer Behandlung. Zwar seinen Abschied von Telamon und sein Würfelspiel mit Achilleus haben wir geglaubt unter Mythologische Genrebilder« verweisen zu müssen. Die in den Kreis der Ilias fallenden Bildwerke werden unter diesem Artikel ihre Stelle finden. Eine hervorragende Rolle spielt er bei dem Kampfe um Achills Leiche s. S. 9.. Auch sonst erscheint er beim Kampfe Achills gegen Memnon (Paus. V, 22, 2 und bei der Totenklage um Antilochos, wo er nach Philostr. Imag. II, 7 an seinem wilden Blick (ἀπὸ τοῦ βλοσυροῦ, torro rultu Ovid. Met. XIII, 3) kenntlich ist. Ein Mittelpunkt des Interesses wird er jedoch erst durch sein tragisches Ende.

Der Streit um die Waffen des Achilleus (ὅπλων κρίσις) war der Gegenstand eines Maler wettkampfes (ἀγών γραφικός) in Samos zwischen Parrhasios und Timanthes Müller Arch. § 138, 3, wobei Letzterer siegte, Ersterer aber in einem mehrfach angeführten Witzworte über seine Niederlage scherzte, Plin. 35, 72. Er sagte nach Aelian. V. H. 9, 11: αὐτός μέν υπέρ της ήττης ολίγον φροντίζειν, συνάχθεσθαι δέ τιμ παιδί του Τελαμιώνος δευτερον τουτο υπέρ των αυτών ήττηθήναι. Schon fruher aber war die Streitscene beliebt, wie wir aus einer Anzahl von rotfigurigen Vasen strengen Stiles sehen, deren Deutung Brunn und Klein verdankt wird vgl. Verhandl der Philol, Versammlung Innsbruck 1874, 8, 152 | 158 . Am vollstandigsten, feinsten und deut lichsten findet sich die Scene auf einem Bilde des Vasenmalers Duris, hier wiederholt aus Mon Inst. VIII, 41 (Abb. 30). Die Mitte des Ganzen nimmt als Richter Agamemnon ein, von ihm aus für den Beschauer links Aias, rechts Odyssens Aias hat soeben den Panzer des Achilleus ohne weiteres sich angelegt, nur das rechte Schulterstück ist noch nicht festgeschnallt. In diesem feinen Zuge, welcher die Überraschung bei dem eigenmächtigen Beginnen des Helden anzeigt, liegt auf einigen Wiederholungen des Bildes die einzige Andeutung des besonderen Vorganges, indem sogar die ubrigen Walten fehlen, Aias. 29



30 Zu Seite 28



A comment of the way of the way of the second

welche hier allerdings auf dem Boden stehend beigetter same War solder on Helm abor dem gewe ten self to little be Beaseldenen, rights noch e non two on the contest der map & arabac. with hid term of Alisan Assemblisheds Ringel oder Schuppenpanzer (φολιδωτός) zu erkennen gibt To Oliver is the last solor day Schwert are a select priser, and wird you swei rasel. springenden Gefährten mit Mühe gewaltsam am allzu raschen Gebrauche der Waffe gehindert the same of the transfer of note night game so well gekommen; von den des Parallelismus halber ihm the section of a new Propolen faist pur einer seinen Ar Des Greenheld der Vase bringt die un mittelbare Fortsetzung der Scene, nämlich die Abstimmung der Feldherren, in welcher Odvsseus siegt.

Vit diesere (2012) Lon Streit, der fast zum Kampfe ruszcartet ware, tolgt bekanntlich das Gericht unter dem Vorsitze Agamemnons, wobei wahrscheinlich Welcker, Epischer Cykl. II, 178) Arktinos mit Homer ulo remstimmte, der 1 517 sigt maises de Tpibary Skirov ka II dlat Abivo, gefangene Troer also, deren Sinn Athene leitete. Diese Situation ist deut beh erkember nur in einem sarkophagrelief aus Ostia, hier nach Mon. Inst. II, 21 (Abb. 31). Vor e nen, architektonischen Hintergrunde von Saulen stellungen und Bogen steht der erhöhte Thronsessel Agamemnons, der sich eben erhoben und den Richter spruch verkündet hat, wie die Bewegung der rechten Hand lehrt. Sein Gesicht ist leider gänzlich abgestofsen, sein Körper, wie der aller übrigen, nur einfach im Unterteile mit dem Mantel verhullt. Over book glaubt, dais die Figur zu alt für Agamemnon sei, er n. al.te sie Vestor benennen, indessen darf man es mit den Proportionen solcher Sarkophagarlo it nicht allzu genau nehmen. Zu den im Vorder grunde liegenden Waffenstücken, Schild und Panzer es scalare Odyssens, kenntlich an dem Pilos. in emergischer Haltung hingetreten und hat auch schon den jugendlichen Gefährten des rechts fort gehenden Aias veranlafst, den ergriffenen Helm der nie leizelegen ein Zug, durch den die Sieges hoffnung, mit welcher sich Aias' Freunde schmeichel ten, in feiner Weise angedeutet wird. Die leidenschaftliche Erregung des Telamoniers selbst, der Let a de dat duch some Korpergrofse über Alle hervorragend gebildet ist, malt sich nicht blofs Italian de la companya de la comen Rache at a 1-Operper bedeatet, sondern auch in dem the procession of the Helper and a mention in denthe state of the state of the ten Augen, who is transcent and some or ment, date made and the North April 1 and April den alt A real management of the contract of the compound and to the New York Company of the National Company

Aias geht ein bärtiger Gefährte, mit dem Ausdruck der Besorgnis und des Erstaunens, ohne Zweifel Teukros. Hinter Odysseus stehen zwei mit der Chlamys bekleidete jugendliche Begleiter. Den links zunz im Vordergrunde auf einem Steine sitzenden jungen Mann, der nur ein Gewandstück um die Hüfte geschlagen hat, nimmt Overbeck nicht ohne Wahrscheinlichkeit für den Vertreter der troischen Gefangenen, die als Geschworne fungierten.

Eine Silberschale mit gravierter Zeichnung bei Millin, G. M. 173, 629 auch Overbeck 24, 1. gibt eine halbsymbolische Darstellung. Athene selbst in voller Rüstung sitzt zu Gericht, vor ihr liegen römische Waffen zu ihren Seiten stehen Aias und Odysseus, beide redend und demonstrierend, letzterer mit fast komödienhaft lebendiger Geberde. Über ihm in den Wolken sehwebt Nike in kleiner Figur, welche der Athene zu seinen gunsten zuzusprechen seheint.

Von Aias im Wahnsinn gab es ein berühmtes Gemälde des Timomachos (angeführt von Cic. Verr IV, 60, 135), welches nebst seinem Gegenstücke, der über den Kindermord sinnenden Medea, nach Plin VII, 126 Julius Cäsar für 80 Talente kaufte, um es in seinem Tempel der Venus Genetrix aufzustellen. Nach Welcker, Kl. Schr. III, 450 ist das Motiv aus Ovid. Trist II, 525 (sedet vultu fassus Telamonius iram) zu entnehmen: Aias vor sich hinbrütend über sein Ende. Auch auf der tabula Iliaca bohrt sieh Αἴας μανιώδης das Schwert allein in die Seite, da Arktinos, deren Quelle, das Rasen unter den Vichherden noch nicht kannte. Letzteres führte erst Lesches in die Dichtung ein, dem Sophokles folgte Nur einige Gemmen stellen den Helden unter den erwürgten Tieren vor. Von seinem Tode haben wir ein sehr ungewandtes, echt etruskisches Gemälde aut einer Vase Mon Inst II, 8 und Overb 24, 2, wo sich der Held Inschi RARIA genau wie bei So phokles in sein im Boden befestigtes Schwert gestürzt hat, nur daß die Scene innerhalb des Zeltes vor sich geht. Vias im Begriffe sich in sein Schwert zu sturzen, vor ihm Athene auf die getöteten Schafe tretend und ihm gebietend, hinter ihm ein geflügelter Dämon, etwa ein etruskischer Charon (aber ohne dessen abschreckende Häfslich keit' oder der Wahnsinn (οἰστρος); Vasenbild Arch Ztg. 1870, Taf. 45.

Aineias. Daß der Held der troisehen Sage unsprunglich mit einem mythischen Charakter beikleidet war, der ihn in enge Beziehunz zu der phonikischen Aphrodite setzte, läßt sich heutzutage kaum un undeut ichen Spinen mehr nachweisen doch deuten seine Abstammung, der Besitz der gottlichen Rosse, namentlich aber mehrere Tempelgründungen meh Ib ibgtuner an Kustenerten daraut hin Vgl. Webker, Griech Gotteil III, 258, 41, 700. Selbst in Arges ständ seine cheine Bildsaule bei einem Delt i

Aineias. 31

genannten Platze, dessen Legende Paus, II, 21,2 nicht mitteilen will, weil sie ihm nicht gefiel. Doch trat dies Alles in Schatten gegen die Homerische Dichtung, wo Aneas unter den troischen Helden nur zweiten Rang behauptet. Auf Kunstwerken erscheint er demgemäß in größeren Scenen als Neben figur, oft nicht sicher bestimmbar. Seine Rettung durch Aphrodite E 312 ist nicht sicher nachgewiesen; seine Verwundung durch Diomedes will man auf einem pompejanischen Wandgemälde erkennen Helbig, Wandgemälde der campan. Städte Nr. 1383). In welchen Zusammenhang ihn Parrhasios auf einem Gemälde Plin, 35, 71 mit Kastor und Pollux gebracht hatte, ist nicht klar. Dagegen ist seine Flucht aus Ilion schon früh ein beliebter Gegenstand auf älteren Vasenbildern, besonders aber in römischer Zeit, nach-

dem die Sage seit Julius Cäsar zu höchster Bedeutung gelangt war. Für zusammenfassen de Darstellungen sehe man unter »Iliupersis«, besonders die dort abzubildende tabula Iliaca, welche seinen Auszug nach Stesichoros Dichtung als Mittelpunkt des Ganzen behandelt. Von Einzeldarstellungen kehrt bei mindestens einem Dutzend schwarztiguriger Vasen stets dersella Typus wieder Ameliana hockt auf des Aneas Rucken und wird von ihm unter

den Knien oder unter den Schenkeln festgehalten. Askanios ist nicht immer dabei, öfters aber mehrere knabenhaft gemalte Männer, um die Genossen τοικετών παμπλησία) anxuveigen, welche als gemeine sterbliche kleiner sind. Kreusa folgt meistens dem Gemahl; voran schreitet aber häufig noch Aphro thte, den Weg weisend und winkend nach Quint 5ms m. 13, 326 Κυπρις διόδον ε, renovene, Tryphiod 651 Aireigy & extense kon Agricany Appobita Antzaldung ber Overbeck, Her Cad 656 Wir geben zur Probe one Corbard, Austri Vas Tat 231, 1 Abb 32 Aneas 1-t behelmt und gerustet, er führt einen speci in der Lanken, während er mit der andern Hard den Vater halt. Dieser ist als Konig durch ore scepter in seiner Rechten bezeichnet, auch wich er in dem weißen Haar ein Stirnband. Julosect edigitational und blickt made der Mutter Lorenz zuruck, welche hanter Anea neich till stell. The element the gegenular stellende Aphrodite, in besterntem Kleide, Mut einzusprechen - Eine einzige bekannte rotfigurige Vase zeigt denselben Unterschied, wie alle Gemmen und Munzen, daß namlich Anchises auf des Sohnes Schulter sitzt und

zwar in ziemlich steifer Stellung; Overbeck, Her. Gal. 27, 12. Über die Munze von Aineia s. Münzkundes; ähnlich, doch weniger charakteri stisch sind die von Neu-Ilion und Segeste, auch die von Julius Cäsar



welche wir hier nach Cohen méd.cons.pl. XX, 9 geben, Abb. 33, wo Äneas selbst ein Palladion tragt, u. a. Spates Marmorrelief in Turin, Overbeck 27, 16. Ganz vereinzelt steht eine buntfarbige Vase bei Benndorf, Griech, u. sieil. Vasenbilder 45, 1, wo der kahlköpfige Vater als Blinder tastend mit dem Stabe von dem

jugendlichen Sohne am Arme geführt wird. Von pompejanischen Wandgemalden müs sen wir wohl die bekannte Karikatur erwähnen, welcher gleich allen späteren Darstellungen die Münze von Aineia zum Vorbilde diente: die drei Personen haben Hundekopfe, dazu Schwanze und Fuße von Hunden. Eine ernsthafte Scene aus bemaltem Thon von flüchtiger Arbeit, aber doch vielleicht unter den Penaten aufgestellt ebendaher, sowie eine Thon



32 Aneas Flucht

lampe im Kircherianum in Rom, abgeb. bei v. Rohden, Terrakotten von Pompeji S. 48 und Taf. 36, 1, auch besprochen Arch. Ztg. 1872 S. 120, wo vermutet wird, daß das Original in der Statuengruppe zu suchen sei, welche Augustus auf seinem Forum aufstellen liefs, Oyld Fast, V, 563: Aenean oneratum pondere sacro. Das Bild des Äneas, welches Varro im ersten Buche seiner Imagines gab, entlehnte er von einer alten Brunnenstatue in Alba, wo nach Jo Lyd. magistr, I, 12, p. 130 Bonn, der Held als romischer Krieger im historischen Kostum mit Erzhelm, Ringel panzer, kurzem Breitschwert an der linken Seite, doppeltem breitspitzigen Wurfspieß rechts, schwarzen gewebten Beinschienen und Halbschuhen (erepulae) dangestellt war. Nach vergilischen Motiven vielleicht waren gebildet die von Christodor Eephe 145 beschriebenen Erzstatuen des Ancas, strahlend und klug, und der Kreusa, welche wemend über Ilions Untergang such verhüllte. Mit Dido kommt Ancas vor a februa per per verber Gemalde Helbig 1381 and aut einen. Mes. k. as Hadkarnasses Bull Inst. 1860, 105. Spater hatte mem auch Statuen der Dido, die sich ermordet. Illustrationen zu Vergil bietet die bereihante Handschaft im Vatican, berausgegeben von A. Mai 1835. (Einiges daraus bei Millin G. M. 643 – 652. Die Sact von Alba mit 30 Ferkeln auf den, vat einis ben Abar des Augustus, auf Kaisermanden und Gemmen. Beachtenswerter sind die Litzer ein bangen einer sehon gravierten pranestings der Gesta mit Darstellungen der Kampfe der Reitler einer und Latinus Hall, und auf dem Deise Äbers und Latinus das Bundnis schliefsend, abgeb. Mon. Inst. VIII, 7, 8, erläutert von Brunn, Annal 1864, 356.

tion, der trott des immerwahrenden Wandels der Zeit, ist nur eine mystische Abstraktion spater l'horsophen, der Gnostiker und Neuplatoniker, spielte aber auch in den Mysterien des Mithras s. Art. eine gewisse Robe Wahrend bei Eur. Hersel, 900 andv (das Menschenleben, saeculum) in poetischer Personitibation ein Sohn des Kronos und Genosse der Moira genannt wird, so wird er nachher dort zu der bewegenden und mefsbaren Kraft in dem unbeweglichen und unendlichen Chronos. Während aber der letztere trotz der Beschreibung seiner eigentümlichen Gestalt (geflügelte Schlange mit einem Menschenkopf zwischen Stier- und Löwenkopf) nirgends vorkommt, scheint Äon tormliche Verehrung genossen zu haben, da sich sein Bild mehrfach in Mithrashobien vorgefunden hat. Es wurden auch Hymnen auf ihn gedichtet. Quint. Smyrn. XI, 194 kisst ihn den unverganglichen Wagen des Zeus verfertigen. Sein Bildnis wird von dem späten Philosophen Damasktos bei Phot bibl. cod. 242 p. 1049 ziemlich τος reschildert σεσπεσιον δή τι και υπερφυές, ου γει κει ει γυρισιν, αλλα βλοσυραίς αγαλλόμενον, κάλλιστος διομούς ιδείν, και ουδεν ήττον επί τω βλοσυρώ τὸ ἤπιον ἐπιδεικνύμενον; doch hat Zoega, Abhandbargen's 185 ft auf ihn mit großter Wahrscheinlich ker eue mehr als zehmmal vorhandene Statue bezogen, welche einen schlangenumwundenen zeflügelten Mann mit Löwenkopf vorstellt. Wir geben ... beste und vollständigste, im Mithräum in Ostia 20 th Jone B.M. Abb. 34 mach Lagard, Recherches sat Miller p. LAN woselbst auf den folgenden Tafeln auch die andern abgebildet sind), und folgen Zorres de stender Beschreitung. Die etwa 5 Fuß Lessest and the sam Lowenkopt von furchtbarem According to some Rachen, who Krones seine Kinder, Alles zu zermalmen droht; die im übrigen mensch Ter Cost. to the annual to the Kreisen der Soller von Kontrotten auf dem des Lowen ent of the land of regardle schulthe me the second of the Hatten Angolem and est der autories, some eine Sanderld für eine der

vier Jahreszeiten. An dem Flügel der linken Schulter findet sich eine Taube in einem Nest von Zweigen sitzend und ein Schwan, der den Hals nach ihr ausstreckt. Der Vogel in dem Nest ist ein schones



Symbol des Freidings, und die Taube und der Schwan, Begleiter der Aphrodite und des Apollo, sind eine reizende Ankundigung von dem Frwachen der Natur. Der Elugel richts ist ganz mit Ahren überzogen und der darunter hat eine Weintraube

mit Blättern. Endlich an dem der linken Hüfte ist eine Rohrpflanze, ein gewöhnliches Sinnbild des Winters, und zwei Lorbeerbaumehen, welche immer grünend die Rückkehr der besseren Jahreszeit ver-

sprechen. Mitten auf der Brust der Statue sieht man einen Blitz in senkrechter Richtung, ein Sinnbild der Luft, welche die Erde befruchtet, angemessen dem Gott, der gewöhnlich Frugifer hiefs (Arnob. disput. 6 p. 86) und auf den vielleicht die Benennung Bronton in einer Mithrasinschrift geht. Die Arme sind gebogen, die Beine geschlossen wie bei Osiris. Der Schlussel in der rechten Hand soll ein Sinnbild der Pforten der Sonne sein, ebenso die Fackel in der linken; die Mefsstange scheint das Zeitmafs zu bedeuten, da sie in andern Bildern durch eine hinanlaufende Spirallinie in 12 Ab schnitte geteilt wird. Die Schlangenkreise werden auf das Umrollen der Jahrhunderte gedeutet, sie er inners an Orpheus Argon. 13, wo Eros als von Kro nos unter unermefslichen Unwindingen (afferpe. monday up loakous) erzeugt genannt wird. Andere bringen die Schlangen mit der gewundenen Sonneneachn in Verbandung Die an der Stütze angebrachte We have direct wind gale - 11 Capis Valeria Herais 1. - pater it Cape Valerer Vitalia it Animes Saint Astr. Sun Premint Com-Saturdant Pro Salute Resjustinen In I mountain filitions

Tespistes Imperatore Commodo VI et Septimiano Considios. Sie ichit, dar see im 6 Consulat des Comceets, aiso 190 n. Chr. serfertigt ist. Danchen ist, to set den siques punthers, Hommer und Zarea de Herca toe in toden Hercalstane des Herme, dem Hossa de Al espise und dem Pimenaptel de Atti-

verbunden. — Die andern Bilder zeigen einige Variationen, mehrmals zwei Schlüssel, ohne die Mefsstange; auch nur zwei große Flügel; oder der Gott steht auf der Weltkugel u. dergl. Lajard in Ann

> Inst. XIII, 170 hält die Bilder für Darstellungen des Mithras selbst. 'Bm

Aischines, der Red ner. Sein Bild wurde von Visconti Iconogr. gr. pl. 29, 3, 4 in einer Buste mit Namensinschrift nachgewiesen (der eine andere mit Inschrift bei Millingen Uned. mon. II, 9, 10 völlig entspricht), ferner in einem Medaillon, wo er das Gegenstück zu Demosthenes bildet. Seitdem ist eine hervorragende Marmorstatue aus Hercula neum, aufgestellt in Neapel, als sein Porträt erkannt (Abb. 35). »Den robusten Bau freilich, der dem Aeschines nachge rühmt wird und ihn be stimmt haben soll, Soldat zu werden, merkt man nicht, dagegen stimmt die Haltung der Arme mit unseren Nachrichten uberein. Wir wissen nam lich, dass die ältere, bescheidene und züchtige Weise, den rechten Arm unter dem Mantel zu tragen, zwar im allgemei nen zur Zeit des Aeschi nes abgekommen war, dafs dieser selbst aber sie beibehielt. Plut vit X. oratt. . Aeschines scheint auch auf der Redner buline nights Freies und Ungebundenes gehabt zu haben, vielmehr um eine teinere aufsere Erschei http://besoigf.gewesen.zu sein Friederichs, Bau-



.. Acchines

steine S 302. Von einer Erzstättie in Konstantinopel sagt. Christoder in seiner poetischen Beschreibung, dats er die Bundung der baitigen Wangen zu sammenzer is 11 λαση βεσυνείριο κυκλα παρείη , em Ausdruck, welcher ebenfalls die gespannte Haltung der Gesicht-zuge andeuten off. Em

Aischylos. Des Dichters Bildnis prangte in Athen som and der Genache von der Schlacht bei Mara Heine In der Politike Person der Schlacht bei Mara Heine In der Politike Person der Schlacht bei Mara Heine In der Bellens Lykung Antrog ihm ebenso wie dem Sephonies und Umpredes eine Erzstatue der dem Sephonies und Umpredes eine Erzstatue der der der der Schlachte Stock, wie Westermann, Wen Inch. I, 167 vermittelst des underbaren Sage über den Tod des Dichters richtig deutete. Aeschylos soll bekanntlich in Gela dadurch gestorben sein, daße ein Adler eine Schild kontants der Hohe auf den kahlen Schacht des Dichters halben liets. Die Entstehung dieses Marthens muts wehl auf eine der erhaltenen abuliehe



bildliche Darstellung - vielleicht ein Grabrelief und dessen harmlose oder scherzbafte Mifsdeutung etwa eines Komikers) zurückgeführt werden. Gött The commonte for rosa Arschyl, Jenn 1891, mucht in ansprechender Weise wahrscheinlich, daß die Passer of the Apotheose in symbolischer Form enthalte: die χελώνη d. h. die Lyra erhebt sich auf len Alber, tigen der Poesie zum Hunnel, wahrend 1 11 51 1, and Cala des Proposes school-A second sense sense Almedden met Mose to establish conductor Postcial Meahan. to the Lost of going to modern Museums, can The Committee Past Basto Abb of Make Martin to Value Visitation Wheneverkannt and to the Alexante Challen Bo Koph Backt in a large contract of and to The state of the s 100 for the contract of the Storm of after the InnerenAugenwinkel deuten ebenso sehr auf gespanntes Denken wie auf festen Willen. Vgl. Welcker, Alte Denken V, 96: 11, 337.

Aisopos, der Fabeldichter. Von ihm sagt zwar erst Planudes in einer Lebensbeschreibung: φοξός του σταος του τράχηλου - προγάστωρ, βλαισός καί κυφός, aber sicher doch nach älterer Tradition und Vorstellung, auf welche auch sonstige Angaben der Alten hindeuten. Daß ihm in Athen eine Statue errichtet war, gibt Phaedrus epilog. l. II, 1 an: Aesopi impenio statuam posuere Attici: Agathias in der Anthol Anall. III, 45 n. 35 erwahnt, daß sie vor denen der sieben Weisen stand; und Tatian,



of Assety us

alv (a 55 p 120 sagt von einem Bilde des Aesop von Aristodemos, es sei beinahe so berühmt wie die Fabeln. Visconti bemerkt nicht übel, daß, da Aristodomos nach Plings Erwahnung 34, 86 allen falls ein Schüler des Lysipp sein konnte, Agathias, einer vulgären Tradition folgend, die berühmte Statue mit Unrecht dem Lysippos anstatt dem Aristodemos zugeschrieben habe. - Der Charakteristik eines Ver wachsenen entspricht nun - versteht sich als Ideal bild, nicht als ikonisches Porträt - in originellster Weise eine Halbfigur in Villa Albani (Visconti Icon, gr. pl. 12) mit verstümmeltem Leibe und dabei doch klugem Gesichtsausdrucke, so sehr, daß kein Zweifel übrig bleibt. (Abb. 38.) → Das Charakteristische der Büste liegt darin, daß sie einen häfslichen Krüppel darstellt, der aber nicht leidend und gedrückt ist, sondern frei sein kluges Gesicht emporhebt. Der Fabeldichter, zumal der griechische Fabeldichter, konnte nach der Natur seiner Dicht

gattung nicht als eine idealere Gestalt dargestellt werden, denn es sind im Vergleich zu den anderen Diehtgattungen niedrige Dinge, mit denen er sich beschäftigt. Aufserdem ist die griechische Fabel nicht episch, sondern didaktisch, und zwar spricht sie ihre Lehren und Warnungen nicht direkt und offen aus, sondern unter der Form von witzigen und sinnigen Erzählungen, es fehlt ihr der freie und männliche Ton, sie sucht es vielmehr klug, ja sehlau anzufangen, um ihren Zweck zu erreichen



3" Accept Zi, write 34

Gerade diesem Charakter der Fabel entspricht diese Gestalt des Labeldichters. Der schwache Kruppel kann nicht kühn und sicher auftreten für seine Zwecke dazu fehlt ihm Kratt und Autorität, aber die Karzheit, die so oft in Kruppeln wehnt, benutzt er sinnig und seidan gegen die Uberlegenheit der Kraft und Macht. Der Kunstler, indem er den Kruppeln nacht hinstellte hat sich nicht gescheut, einen durchaus hafshehen Lindruck hervorzuruten, and ein wurden die Augen abwerden, wenn nicht der Kopf mit seiner Hattang und mit seinem Ausdruck der Hatshenke tie Korper die Geberaucht Liebe. Einschene S. 305. Vgl. Braun,

Ruinen und Museen Roms S. 672, der auf den durchbohrenden Blick¢, das Zeichen des Scharfsinns, hinweist und bemerkt, daß die instinktive Volksanschauung tiefste Schlauheit in Zwerggestalt zu kleiden pflegt wie den Alberich und Mimer der deutsehen Sage.

Aktaion, der rasche Jäger, welcher von seinen Hunden zerrissen wird, weil er Artemis erblickt, die sich baden will, ist vielleicht nur ein Bild des in der Glut der Hundstage ausbleibenden Nacht und Morgennebels, dessen erfrischende Wirkung bis dahin das Pflanzenleben vor dem Verdorren bewahrt hat. Dass der helle Mondschein (Artemis-Selene auch dabei schädlichen Einfluß üben soll, ist leicht verständlich; die Göttin taucht in die Meerflut zum Bade ein und überzieht die Erde, indem sie selbst verschwindet, mit einem gefleckten Hirschfelle, dem gestirnten Himmel. Von dieser Bedeutung der Sage ist freilich in der vermenschlichenden Dichtung und den darauf gegründeten Kunstschöpfungen nichts bewufst geblieben. Eine Spur der segenbringenden Natur des ursprünglichen Gottes zeigt sich nur noch in seinem Heroenkultus bei den Orchomeniern, die auch auf Geheifs des Orakels sein Erzbild mit eiserner Kette an den Felsen fesselten, Paus. IX, 38, 4, natürlich, um seine Wohlthaten nicht einzubüßen. Eine Münze der Stadt, bei Wieseler II, 187 [3. Aufl.], in missdeuteter Abbildung, gehört jedoch nicht hierher; s. Arch. Ztg. 1864 S. 133. Eben dahin deutet auch die seltsame Angabe Apollod. III, 4, 4, 4, daß Cheiron in seiner Höhle auf dem Pelion den ihren zerrissenen Herrn suchenden Hunden ein Bild des Aktaon gemacht habe, worauf sie beruhigt von ihrer Trauer abliefsen. Gewaltsamer Tod und Klage also wie bei Osiris, Adonis, Linos, Orpheus, Hippolyt, Zagreus u. a.

Von bedeutenden Künstlern hatte Polygnot in seinem Gemälde der Unterwelt Aktäon gemalt, wie er neben seiner Mutter auf einem Hirschfell safs und ein Hirschkalb in der Hand hielt, einen Jagdhund au seiner Seite, und sehr bezeichnend ihnen zunächst Maira, die verkorperte Sirioshitze; Paus. X, 30, 3.

Die uns erhaltenen Kunstwerke stellen vorzugs weise Aktaons Bestrafung vor der von seinen eigenen Hunden angegriffene Jäger sucht sich ihrer Bisse vergebens zu erwehren. Dies vortreffliche Motiv für die Plastik ist schon in einer selinun tischen Tempelmetope (Wieseler II, 184) angewandt, nachdem die bootische Sage durch Stesichoros von Himera auf Sieilien eingeburgert war. Die neben stehende, langbekleidete Artemis hat dem Aktaon ein Hirschfell übergeworten wie ebenfalls Stesichoros sang, Paus IX, 2, 3 und hetzt die Hunde eegen ihn an Bemerlen wert ist aber, dafs die Kunstler harbar nacht in plumpem Realismus so wert einen den Altaon eanz in der Husehbaut zu ver tecken,

36 Aktaion.

Hunde zu taus 'en, sondern anfangs nicht der eine der ist sollte de Hirschgeweih als Andeutung erfolgter Verwandlung ihm aufsetzten Noch auf einer Vase mit etruskischer Inschrift finden von Altaus, har genente kennzt, Wieseter II, 185 verhalte sollte de kranzt wieseter II, 185 verhalte sollte de kranzt werden der kannongruppe in London (Wieseler II, 186), welche Aktäon merkwant zu sein bei den Lowenfell umbangen zeigt,

Vasenbild Wieseler I, 212. Er bietet der Artemis ein Opfer an in Gegenwart von Pan, Hermes und Satyr, Revue archéol 1848 pl 100 - Erst auf einem pompejanischen Gemälde findet sich die badende Artemis Wieseler II, 183a und zwar zusammen mit der Verwandlung. Endlich spielt sich die Fabel gleichsam in vier Akten ab auf einem prachtigen Sarkophage, der, in der Nahe von Rom gefunden,









Aktaconsarkophag

390

det noch Froderichs, Bausteine I, 101 erst in der Neizeit den Kopt nebst einem Hüschgeweih er de wahnend ein von ihm gerühmter Kameo, des oderen Nochhaldung des Originals an der Esse oder Int. Sonstige Vissenbächer geben Matter erst der Hornen, Elite Gerämogr. H. der der Schlept findet sich auf der Heile der Beschlept findet sich auf der Heile der Beschlept findet sich auf der Heile der Beschlept findet sich auf der Heile sollten der Heile Schlept findet sich auf der Hunden losgeht, auf einigen athenischen Terration ein der Kallens Schlund N. 127.
 der der Kellens Schlund N. 126.
 der der Kellens Schlund N. 126.
 der der Kellens Schlund N. 126.
 der der Kellens Schlund N. 126.

früher der Sammlung Borghese angehörte, jetzt sich im Leuvre betindet. Wir geben nach Clarae Musee pl. 113 bis 115 die drei Teile des Ganzen, dann nochmals die Bilder der Vorderseite im vergrößerten Maisstabe. Abb. 39 a., 39 b., 39 c., 40, 41

Die erste Scene, linksseitig, zeigt ims Aktaen nicht in Person, sondern seine Diener, die Hunde aus der Jagdtasche futternel und von der koppel lesend. Rechts auf einem Felsen sicht das nachte Bild eines jugendlichen Waldgottes mit dem Hirten stabe in der Linken Silvanus. der Gegenstand, den er in der Rechten emporbalt, ist zeitbrochen, daher auch der Charakter der Gottheit, zu deren Aktaion. 37



40 Diana im Bade von Aktaon erbliekt. Zu Seite 58.



M. Axtion on the Added zero esc. Z. Tellor

laisen em B'umengewinde niedergelegt ist, vielleicht um Jaglgluck zu erbitten, unscher bleibt. Aus einer linker Hand an der Eiche aufgehängten Jagdtasche where we's Turk the Hasen' Rehe? hervor. In der folgenden Hauptscene auf der Breitseite des Sarkot als our Rechten laist sich Artemis, in einer Grotte entkleidet niederkauernd, von zwei Knäblein auf I man begreisen, vollig in der Art des auf Vasen oft gemalten griechischen Frauenbades; links oben Lest van Phiscott sein Wasser einer Urne entstrom n (Ovid. Met. 3, 156 nennt die Quelle Gar gaphia); rechts ihm gegenüber blickt Aktaon in halber Figur vom Berghange herab auf die Scene Staunend hat er die rechte Hand erhoben, in der linken hält er ein Pedum (λαγωβόλον); die Chlamys flattert beim raschen Gange im Winde. Aber schon hat Artendis bei einer Wendung des Antlitzes ihn erschaut und ihr Zorngedanke ist in der Bildung der Hörner auf Aktäons Haupt zur sichtbaren Wir kang gelangt. Das Nebenbild führt uns die schöne Grappe der Verteidigung des Herrn gegen seine an springenden Hunde vor, fast im gleichen Lokale. Links schaut ein Jäger erschreckt zu, rechts oben ist der fichtenbekränzte Cithäron gelagert, anscheinend mit dem Ausdruck der Betrübnis; darunter im Vordergrunde eine Priaposherme in der bekannten rücklings gebogenen Stellung (s. > Priapose). Endlich finden wir auf dem rechten Seitenbilde Aktäon sterbend von seiner Mutter Autonoe entdeckt, welche mit fliegendem Mantel herbeieilend die entblößte Brist zeitleischt, das Haar zerrauft hat, wahrend eine Dienerin den Abscheidenden an den Füßen gortzuheben versucht. Nur ein Reh ist von ferne Zeuge der Jammerscene. - Der Sarkophag, dessen oberer Bildstreifen unter »Nereiden« in größerem Format erscheint, zeichnet sich durch sorgfältige Arbeit und reichen Schmuck von Blumengewinden, welche drei Horen halten, von Gorgonenmasken an den Leken und andern Zierrat aus

Alexander der Große. An dem Änfseren Ale vonders war das auffallendste Merkmal bekanntlich Α ε εντιστε του συχένος εις ευώνυμον ησυχή κεκλιacte, das Autzichen des Halses mit Kopfneigung zur linken Seite, Plut. Alex. 4. Diese von den Dia decian meligrafite Haltung ist von kompetenter Seite Reine archeol 1852, IX als eine Folge der 11. ichheit der Halsmuskeln nachgewiesen, welche ... Arze to the allow mennen. Ferner wird die aphro-The I will to do a banchton Auges (hypoth; they con the composition, hier eine schwarmerische Verzückung des Blickes, aber verbunden mit einem The Hall of the Caren Block opogepov Ti, appe The state of the Post fort Alex II, 2 and car exclusion to consider Stirn emporgestraubte Heather Ver Vir Hist 12, 11 tily kompy remarks of the vel Plut Pomp 2 - Das Privilegium, welches der König einigen Künstlern auf sein Portrat erteilte Plin. 7, 125 edizit ne quis ipsum alius quam Apelles pingeret, quam Pyrgoteles scalperet, quam Lysippus ex aere duceret; andere Stellen bei Brunn, Künstlergesch. I, 363), hinderte viele andere nicht, dasselbe zu versuchen; s. Brunn



42 Zu' Seite 39

in Paulys Realencykl 2. Aufl 1, 728 f. wo auch über die massenhafte Verbreitung der Bildnisse Alexan ders im Altertum. Doch genossen des Lysippos Erzbilder den hochsten Ruhm, da er es verstanden hatte, den angeführten Mangel der Kopfhaltung durch den gen Himmel gerichteten Blick geschickt zu motivieren, wie dies das Epigramm des Archelaos an deutet αυδασσυντί διοίκεν ο χάλκεος εξ Δια λευσσείν των υπ' εποί τίθεπα. Ζευ, σύ δ Όλυμπον (χε

Von den zahllosen Bildern ist nur weniges auf uns gekommen, darunter durch Inschrift bezeugt allein die Herme in Paris, 1779 bei Tivoli gefunden und vom Ritter Azara an Napoleon I. geschenkt, welche aber leider außer der Ergänzung von Nase, Schultern, teilweise der Lippen an der ganzen Ober-

fläche .durch Schwefelwasser) so zerfressen ist, dass dies auf der Photographie störend sein würde. Die Abbildung von Visconti Icon. gr. pl. 39 (Abb. 42) ergibt, dass das Original der nach den Buchstabenformen aus augusteischer Zeit stammenden Büste treu und etwas nüchtern, aber nach dem Leben gearbeitet ist und auch die bei der torticollis stattfindende vollere Bildung der linken Gesichtshälfte wiedergibt. Hinter den Vorderlocken ist eine Höhlung rings um den Kopf für das Diadem, welches Alexander zuerst annahm. An diese Herme schliefsen sich zunächst hinsichtlich der Porträtähnlichkeit zwei Büsten von ausgezeichneter Arbeit und Erhaltung, die aber erst neuestens durch Stark in der Festschrift der Univ. Heidelberg für das archaol. Institut in Rom 1879 publiziert worden sind. Die Buste in der Sammlung des Grafen Erbach Chier, Abb. 43, nach starks Photographic) aus griechischem Mar

t.or ist 1791 in der Villa Hadrians bei Tivoli bis zum Unterkinn unverletzt gefunden, es war keine Herme, sondern eine Buste oder nach dem darin vorzefundenen eisernen Dübel) der Kopf einer ganzen statue. Die Weielung des Kopfes nach der linken schulter, welche der Restaurator bei Ansatz des Bruststuckes nicht beachtet hat, war ursprunglich vorhanden, wie die Anschwellung des rechten Halstenskels sog Kopfinikers zeigt. Aus Starks vortrefflicher Beschreibung heben wir folgende Sätze heraus: Wir sehen einen echt griechischen Jüng lingskopf, noch wie an die Grenze des Knaben- und des vollen Jünglingsalters gestellt, einen μελλείρην oder μελλέφηβος. Ernst, geschlossene Energie und dabei jugendliche Zucht und Bescheidenheit, attische

Sophrosyne vereinigen sich in ihm mit zarter Schönheit. Das Profil ist scharf und edel, die Stirne hoch und fein gewölbt, im unteren Teile fast eine Doppelstirn zu nennen; die Nase regelmäßig mit breitem Rücken, ist mäfsig kurz zu nennen, auch die Nasenspitze wohl erhalten, die Nüstern sind geöffnet, besonders fein geschwungen. Der Mund klein, ist wenig geöffnet, mit voller, fein geteilter Unterlippe, die dünne Oberlippe zieht sich von der Mitte aus fein zuckend nach oben. Eine Mischung von fast unmutigem Ernst und von sinnlicher Anmut und Erregbarkeit ist um die Mundwinkel gelagert. -Tief und beschattet liegen die fast mandelförmig gebildeten, fein gewölbten Augen, denen nach echt griechischer Weise die Angabe der Pupille fehlt. - Von bedeutsamer Fülle und Formengebung ist das Haupthaar. Über der Stirn aufsteigend fällt es in reicher, beschattender Lockenfülle um das Oyal des Gesichts, be-



deckt die Ohren und senkt sich in den Nacken. — In der Gesamtauffassung des Gesichts hat der Bild hauer der linken Seite etwas breitere und ent wickeltere Formen gegeben, als der rechten Seite. Stark findet dann in der Stirnbildung eine Erinnerung an den jugendlichen Zeus, an den praxitelischen Eros im Mittelgesicht, an den Ares Typus in Mund und Kinn wieder. Er ist weiter geneigt, den Typus dieses ganz jugendlichen Alexanders dem Leochares (s. Att.)

4.3









zuzuschreiben, welcher nach der Schlacht bei Chäronea im Philippeion zu Olympia in einer Goldelfenbeingruppe die ganze Familie Philipps vereinigte und hier Alexander als ganz jugendlichen Prinzen darstellen mußte, auch später mit Lysippos zusammen für Krateros in Delphi die Erzgruppe eines Alexander auf der Löwenjagd fertigte; Paus. V, 20, 5. Plut. Alex. 40.

Die Büste im britischen Museum (Gipsabgufs in Berlin), Abb. 44, angeblich bei Alexandria in Ägypten gefunden, ist aus parischem Marmor und war nur eine Maske (der das Hinterstück fehlt), mit der Glättung im Haar für ein Metalldiadem. Mit Recht findet Stark hier bei entschiedener Bild-

ähnlichkeit in der ganzen Bildung einen Fortschritt in der Entwickelung der Persönlichkeit gegenüber dem Erbacher Kopfe, indem er auf die kecken, großen, leicht behandelten Formen hinweist. Auch hier die stärkere Anspannung des rechten Kopfnickers und trefflich wirkend jene Linkswendung und die leise schräge Hebung des Hauptes. Auch hier die hohe, im unteren Teile frei gewölbte Stirn, auch hier das aufsteigende und reich lockig bis in den Nacken berabfallende Haar, auch hier die edel gebil dete Nase, der feine sinn liche und doch trotzige Mund mit der schwellenden Unterlippe, auch hier

das jugendliche, etwas vortretende Kinn, auch die starke senkrechte Abschneidung der Wangen. Die Augenlinie hat etwas Weicheres, mehr Geschwungenes als dort, und fast uppig quellen unter den Augenbrauen die fleischigen Teile des schutzenden Lides über den aufseren Augenwinkel. Die Augen seibst haben etwas im Anschauen Verlorenes und Schwarmerisches, aber auch Similiches, wie dies auch in dem mehr geoffneten Mund sich zeigt, zwischen dessen Lippen die Zunge sich vordrangt e Wem der Typus dieser Darstellung zu verdanken sei, latet stark unentschieden im Hinblick auf die Zahl der bedeutenden Kun-tler, die sich an Alexanders Portrat versuchten, überhaupt musse erst das gecommte Material gesammelt werden, che auch über die Darsteilungen der Munzen sowohl des Konigs se test wie seiner Nachfolger ein festes l'éteil gewonnen werden konne. Inzwischen sehe man Mulber,

Arch. § 158 (159) A. 2. und L. Müller, Numismatique d'Alexandre le Grand, Kopenhague 1855, 4° mit 29 Tafeln.

Übergehend zu den bewufst idealisierenden Bildungen, finden wir vornehmlich die capitolinische Büste (Abb. 45) mit dem strahlenförmig wallenden Haupthaar, einer Eigentümlichkeit, die der Rhetor Libanius an einer Reiterstatue des großen Königs in Alexandrien hervorhebt. Die Büste wurde früher als Sol oriens bezeichnet, weil »in der Haarbürde die Löcher eingebohrt erscheinen, in welche die sieben Strahlen eingelassen waren, welche dem erhabenen Antlitze erst einen vollen Ausdruck liehen«. So Braun, Ruinen und Museen Roms S. 213, der ferner

sagt: ›Für den Alleinherrscher, der mit einem Fusse in Europa stand und den andern den stolzesten Reichen Asiens in den Nacken setzte, konnte sich kaum ein andrer Typus besser eignen, als jener großartige des Helios, welcher durch die rhodische Schule schon vor Chares von Lindos zur Ausbildung gekommen sein muss. Der weithin reichende Blick des alles überschauenden Sonnengottes bot eines der passendsten und wahrheitsgemäßesten Gleichnisse dar für einen Lenker der Geschicke so. vieler Völker, die Zeus selbst ihm untergeben zu haben schien. Das Schwarmerische, ja fast Schmachtende in dem Blicke er-



.

innert stark an den schwermütigen Zug von Weltschmerz, der in den Werken der Diadochenzeit anklingt, z. B. in dem bekannten Triton (s. Art.).

Zwei Marmorstatuen, eine in Gabii gefunden, jetzt in Paris, die andere in München (Glyptothek 153, hier Abb. 46] nach Photographie), stellen Alexander dagegen wieder viel realistischer in heroischer Nacktheit mit nebenstehendem Panzer vor; sie konnen als spate Nachbildungen eines der zahl reichen lysippischen Werke gelten. Wir geben ferner Abb. 47) die Photographie einer herculanensischen Bronzefigur, welche nach vielfach geaufserter Vermutung eine verkleinerte Wiederholung aus jener grotsartigen Gruppe bildet, welche Alexander selbst zum Andenken an die Schlacht am Granikos von Lysippes verfentigen und in Dion in Makedomen autstellen hets, Arman Anab 1, 16 Sie bestand aus 9 knegern zu Lufs und 25 Reitern der etauput,

welche bei jenem Angriffe, wo der Konig selbst in Lebensgefahr kam und den Helm verlor, gefallen waren und pertratalanlich ' εικόνες χαλκας Plut. Alex 16 hier verewigt wurden. Nach der Besiegung des Andreskes brachte Metellus die Statuen nach Rom, und stellte sie in einer Saulenhalle auf. Vellej, I, 11 H. - « Metellus Macchanieus, qui portieus, quae fuere

Kopie gibt eine Ahnung von dem grofsartigen Eindrucke jener kampfbewegten Gruppe und läfst die Bewunderung der Römer begreiflich erscheinen. — Schliefslich geben wir noch eine Abbildung des seg. sterbenden Alexander, einer mit Recht hochberühmten Marmorbuste in Florenz Abb. 48) von ergreifendem Ausdrucke und vollendeter Technik,



48 Der sog sterbende Alexander.

cereandata dualus aeduns sine inscriptione positis, pre rum (b) rae porteilus ambiantur, feccrat, quique krae tarmam statuarum equestrium, quae frontem arbam spectad hocheque maximum ornamentum ejus lee er Mee leave detald. Copus turmae hane causam reterned Meperm Aberardrum impetrasse a Lysippo, singulari telemical ter equem, ut corum equatum, qui exercice tarma apel Granicum flumen conderand, expresses mildalime equerim faccret statuas et opsius queque resemblement. Se tost die matsig gearbeitete

übrigens, was die Bedeutung betrifft, eines sehr umstrittenen Stuckes. Wahrend einem Teile der Archäologen die Porträtzüge Alexanders unverkennbar erscheinen, wollen andre weder dies, noch die asthetische Moglichkeit der Darstellung eines der artigen Momentes zugeben. Overbeck, Gesch. der griech Plastik II, 71; Brunn, Kunstlergesch I, 438. Andre nehmen den Kopf für Kapaneus, Blumner in Arch. Ztg. 1880 8–162 für einen sterbenden jugendlichen Giganten, wie er sich auf dem pergamenischen Altar findet; endlich Urlichs auch für eine pergamenische Arbeit, aber den leidenden junggebildeten Herakles, nach der Erzstatue, welche Lucullus nach Rom brachte.

Einzelne Begebenheiten aus Alexanders Geschichte müssen nicht selten dargestellt sein; vgl. Malerei« über das berühmte pompejanische Mosaik der Schlacht bei Arbela. Ein Marmorrelief (Millin, G. M. 90, 364) zeigt Asia und Europa, einen großen Schild über einen Altar haltend, auf welchem dieselbe Schlacht mehr typisch in der Weise der Amazonenkämpfe dargestellt ist, mit Beischriften und Distichen zum Ruhme Alexanders. Des Königs Bildnis wurde vielfach als Talisman getragen; s. Trebell. trig. tyr. 14, der auch von einer kostbaren Opferschale 'patera electrina, ob wirklich aus Bernstein oder Metallgemisch?) spricht, welche rings um Alexanders Kopf seine ganze Geschichte in kleinen Bildchen enthielt. S. noch Diogeness.

Alexandros oder Agesandros, des Menides Sohn, von Antiochia am Maiandros, ist der angebliche Künstler der berühmten Marmorstatue der Aphrodite von Melos, so genannt von ihrem Fund orte, der Insel Melos, jetzt im Louvre. Abb. 49 nach Photographic.) Der Inschrif tenblock, auf dem nicht der ganze Name, sondern nur die Buchstaben .... ανδρος erhalten waren, ist nicht mehr vorhanden, sondern nur durch Zeichnung bekannt. Er soll aber genau an die Bruchflache der Basis rechts vom Beschauer; der linke Fufs namlich mit dem daranter befind lichen Stuck der Basis ist restauriert gepafst haben. Aus diesem Grunde wird die Zugehörigkeit der Inschrift von einer Seite mit Bestimmtheit behauptet. Von andrer seite dagegen wird sie entweder verneint oder wenigstens als zweifelhaft hingestellt Ware die Inschrift zweifellos zugehorig, so bote die Form der Buchstaben einen Anhalt für die Datierung des Werkes. Nach neueren Forschungen kann die Inschrift bis in die erste Halfte des 2 Jahrh v. Chr. omant datiert werden, wahrend man früher gaubte, dieselbe ins 1 Jahrh v Chr oder gar n Chr setzen zu mussen. Aber selbst tur das zweite vorchristliche Jahrhundert duffe die Statue noch zu gut sein.

Über die Deutung der nur unterwartbekleid (en. Statue als Aphrodite ist man du allgemeinen einig, obgleich zu bemerken ist, dass im Ausdrucke des Gesiehtes von



to the Venus von Milo

Simnlichkeit keine Spur liegt, daß das der Gottin der Liebe eigentümliche Schwimmende, Feuchte (ὑγρόν) im Auge keinm auge leutet ist. Auch daß der Gesamtemdruck des Kaptes ein erhabener, hoheitvoller sei, wie gewohnlich behauptet wird, kann nur in sehr beschränktem Maße zugegeben werden.

Viel behandelt ist die Frage nach der Restauration der Statue. Die drei gebräuchlichsten Ansichten sind die folgenden. Erstens die Göttin hielt triumphierend den Apfel in der Linken empor; zweitens sie spiegelte sich im Schilde des Ares, welchen sie mit beiden Händen fasste und auf den linken schenkel stellte, oder nur mit der Linken, indem der Spiegel neben ihr auf einem Pfeiler stand, während die Rechte das Gewand hielt, oder drittens Aphrodite war mit Ares gruppiert. Die erste An sicht ist einfach zu verwerfen. Ihr widerspricht schon die Bewegung der Figur, welche ein Gegengewicht verlangt. Die ganze Restauration beruht auf der talschen Voraussetzung, daß eine linke Hand mit einem Apfel, welche mit der Statue zusammen gefunden sein soll, zu dieser gehört, was aber bestimmt nicht der Fall ist. Die zweite Ansicht, besonders in der Fassung, daß der Spiegel auf einen Pfeiler putgesetzt zu denken, hat viel für sich und würde den nackten Oberkörper vortrefflich erklären. Doch weist die starke Vernachlässigung des Gewandes auf dem linken Unterschenkel darauf hin, dass diese Partie verdeckt war, was sich am leichtesten erklärt, wenn die Figur mit einer anderen, vielleicht Ares gruppiert war. Allerdings fände dann die Entblößung des Oberkörpers keine genügende Erklärung. Eine gewisse Bestätigung findet die letzte Rekonstruktion aber wieder darin, dass in Statuen, welche unsere Aphrodite mit Veränderung des Motivs als Einzelfigur oder doch nicht eng mit einer andern gruppiert frei wiederholen, wie die Nike von Brescia oder die Aphrodite von Capua, die Gewandmotive gerade über dem linken Bein viel reicher gebildet sind.

Auf ebenso schwankendem Boden wie bei der Restauration stehen wir bei der Zeitbestimmung. Die Altersstufe der Göttin, welche uns dieselbe nicht als auf blühende Jungfrau, sondern als voll erschlossenes Weite zeigt, kehrt abnlich bei den Nachbildungen der knidischen Aphrodite des Praxiteles wieder. Die Proportionen weisen uns aber in die Zeit nach Les pass, und die nicht nur in der Anlage, sondern were to der Durchtubrung gleich vollendete Form, die sammetartige Behandlung der Oberfläche der Hart begin as Well, als des 3 Jahrh v. Chr. wurdig ersetemen. Mit diesem Zeitansatze wurde sich auch are during the Spaceburg vollkommen motivierte I dra Nachtreit vartisgen. Durch die Situation nicht and there is an included a thousand the lockende Nacktheit day 2006, we become Grupperung mit Ares, wurde die stable in eine patere Zeit versetzen, wohin

uns wieder die angeblich zugehörige Inschrift weist. Über Nacktheit, besonders bei weiblichen Statuen, vgl. Praxiteles«.) Jedenfalls ist die Frage nach der Zeitbestimmung dieser Statue ebensowenig abgeschlossen, wie die nach der Restauration. Vgl. Overbeck, Gesch. d. griech. Plastik 3. Aufl. II, 329 ff. [J]

Alkaios, der Dichter von Lesbos. Visconti glaubte an die Echtheit der hier nach Iconogr. grecq. pl. III, 3 im vergrößerten Maßstabe abgebildeten Münze von Lesbos, im Pariser Kabinett, welche freilich als einziges Exemplar Eckhels Verdacht erregt hatte. Abb. 50.) Den Kopf zeichnet der Ausdruck leiden-

schaftlicher Energie aus, was mit dem Charakter des kampf- und streitlustigen Politikers stimmt, ist jedoch, da wirkliche Porträtköpfe kaum vor dem 5. Jahrhundert gebildet worden sind, ein Idealbild von freier Erfindung. (Der Revers zeigt den Kopf des



50

Pittakos, s. Art.) Eine bei Monte Calvo gefundene Portratstatue, jetzt in Villa Borghese, zusammen gefunden mit dem ebendort befindlichen Anakreon (s. Art.), wird dieses Umstandes halber jetzt von einigen für Alkäos (früher für Tyrtäos) erklärt, wegen einer gewissen Ähnlichkeit mit dem Münztypus. Brunn hat den Namen Pindars vorgeschlagen. Vgl. Friederichs, Bausteine I, 299; Braun, Ruinen und Museen Roms S. 549. — Über Alkäos' Begegnung mit Sappho vgl. »Saiteninstrumente«. [Bm]

Alkamenes, Bildhauer von Lemnos, bald Schuler, bald Nebenbuhler des Phidias genannt. Die Chronologie dieses Künstlers sowohl, wie seine kunstgeschichtliche Stellung sind in neuerer Zeit vielfach erortert worden. Wir besitzen aus seinem Leben nur ein sieheres Datum, daß er namlich noch nach 402 v. Chr. für Thrasybulos thatig war Paus. IX, 11, 6). Die ganze Rekonstruktion seines übrigen Lebens hangt auf das engste zusammen mit unseren Anschauungen über den kunstlerischen Charakter des von ihm geschaffenen Westgiebels des Zeus Tempels zu Olympia, so daß wir eine eingehende Besprechung seiner Lebensumstande, seiner Werke und seines Kunsteharakters für den Art. Olympia versparen.

Alkestis. Die ursprungliche Naturbedeutung des heroisierten Gattenpaares Admetos und Alkestis liegt noch sehr durchsichtig vor in den Namen Άδυητος der Unbezwingliche ist ein Beiwort des Unter weltgottes, Άλκηστις die Starke eine Variation der Persephone. Admet ist Sohn der Klymene oder Periklymene, worin ebenfalls ein Beiname des Hades steckt Paus 2, 35, 9. so erklaren sehon Buttmann, Mythol. II, 217; Müller, Orchom. 256, mit dem Nach

Alkestis. 45

weise der hierher gehörigen Wortreihen. Die thessalische Stadt Pherai gehört den unterirdischen Gottheiten und der Hekate; Müller, Dorier I, 380. Zu dem plutonischen Admet muß Apollon der Licht gott, als er gefrevelt hat, hinabsteigen und zur Sühne dienen, εἰς ἐνιαυτόν (Panyas. ap. Clem. Alex. protrept. 30, und Plut. amator. 761 E), d. h. eine gemessene Zeit nicht: ein Jahr lang , nämlich bis zur Wiederkehr des Lichtes im Frühjahre. Dort hütet er Rinder und Pferde (so schon Homer B 763), die rasch eilenden Wolken, hinter denen er verborgen ist. In Alkestis' Brautgemach weilen Schlangen, die bekannten Erdsymbole. Sie selbst geht aus Liebe zum Gemahle unter die Erde, wie Persephone; sie wird auch wieder frei wie diese durch Herakles, den Sonnengott. Aber der Mythus ward noch in un

er vergafs, so erläutert man später, der Artemis zu opfern. Apollon, der Helfer, erreicht es nun wenigstens bei den Moiren, dafs für den dem Tode ver fallenen Admet eine freiwillige Stellvertretung genehmigt wird, Aesch. Eum. 723 ff. Alkestis bietet sich dem Tode dar; daher sprüchwortlich (Άλκήστιδος ἀνδρεία Apostol. adag.) ihre mannliche Stärke, während Άδμήτου λόγος nach dem Anfange eines Skolions bei Schol. Arist. Vesp. 1239 τῶν δειλῶν ἀπέχου γνοὺς ὅτι δειλῶν ολίγα χάρις auf die Feigheit Admets gemünzt war. Aber Persephone schickt aus Mitleid die Alkestis zurück, oder Herakles kämpft sie dem Thanatos ab.

Eine einfach schöne, echt griechische Auffassung der Sage erkennen wir in einem Florentiner Relief erläutert Arch. Ztg. XXIII, 73 ff.; unsere Abb. 52



51 Admet freit um Aleeste.

vollendeter Bildung vermenschlicht durch Dichter-Land und Verflechtung in andre Sagen und Genealogien Hauptstellen: Apollodor, 1, 9, 14, 15; Hygin. 1 ab 50,51 Admet, Sohn des Pheres, freit um Pelias Tochter Alkestis, die nur der erhalt, welcher einen Lowen und einen Eber an den Wagen zusammen servert. Dies stuckehen leistet er selbst schon in emem Bildwerke am amyklaischen Throne, Paus. 3, 18, 8 Άλμητος ζει γνουν έστιν υπο το αρμα καπρον ran Mayre Lin goldener etruskischer Ring bei Amken, Mittelliahen VIII, Ga zeigt Admetos auf den. Wagen sichend und jenes Gespann mit Peitsche and Zugel lenkend. Aur einem Stuckrelief eines consisten Centas, much Mon Inst. V1, 52 Juliet Admet Abb 51 das Colpann dem thronenden Pelias ser zu dessen seite Allestis verschleiert als Brauf " Setan den Turen schriftet Apadon, der sie retardigt definiter Artenie, zur Andentung des he or telement finhenes. Denn aus der Sieger das Br at a mach betritt, findstories sall son Schlangen

ebendas. Taf. 9), welches allerdings nur eine derbe und mehrfach beschädigte Kopie des fein erfundenen Originales bietet. Links steht Herakles mit der über dem Arm hängenden Löwenhaut (die rechte Seite ist neu erganzt, Alkestis noch in der Ver hullung einer Toten oder einer Braut? ist der Oberwelt zurückgegeben. Ein Pfeiler schliefst die Mittel und Hauptscene ab, welche die Momente der Vermahlung und der Trennung zusammenfafst. Admet in der blofsen Chlamys reicht der nach Gebühr verhüllten Braut die Hand, aber die linke, worin ebenso wie in der Abwendung des Gesichts die Andeutung des bevorstehenden Scheidens zu erkennen ist. Noch klarer spricht die Haltung des schon hinwegschreitenden Hymenaos zwischen beiden, der seine Fackel nicht erhoben, sondern zur Lide medergesenkt hat. Die jugendliche Getalt im dorrschen armellosen Chiton hinter der Braut Lann nach anderen Denkmalern nur als Peitho, die Stellvertreterin der Aphrodite, aufgefafst werden 46 Alkestis.



Roßbach, Rom. Hochzeit u. Ehedenkm. S 45 A. 81) Der hinter Admet stehende nackte, schongebildete Jüngling mit der Chlamys über dem Arm, welcher den linken Ellbogen auf den Pfeiler aufstutzt, kann nur Hermes sein. Mit der Rechten winkt er dem Hymenäos zum Aufbruch, und bald wird er selbst als Seelenfuhrer die ihm verfallene Braut hinabgeleiten. Die äußerste Figur rechts, deren ab gewendete Stellung sie von diesem Vorgang trennt, kann nur etwa der verloren gegangenen Scene der Werbung angehören.

Der einfache Abschied der Gatten findet sich nach altgriechischem Vorbilde auf einer etruskischen Vasenzeichnung zwischen zwei Todesdamonen dieses Volkes, s. Arch Ztg. 21 Taf. 180, 3. Bei den Griechen aber erlitt das Verhaltnis eine Umgestaltung durch die Tragiker, besonders durch Euripides in dem Stücke, welches schon die Alten nicht recht als Tragodie wollten gelten lassen, sondern als δράμα σατυρικώτερον, στι εις χαράν και ηδονήν καταστρέφει, Eur. Alc hypoth. Dennoch wurde dies Stuck, dessen rasche Verbreitung und Popularität durch häufige Anspielungen des Aristophanes dargethan wird (vgl. die Ausleger zu Eur. Alc. 181, 367, 675, 691), bald auch zur Grundlage für weitere künstlerische Dar stellungen, besonders auf Grabmälern und Sarko phagen. Zwei solche sind abgebildet bei Zoega bassiril. I, 43 (Millin, G. M. 108, 428) und Gerhard, Ant. Bildw. 28. Hier bildet die Sterbescene den Mittelpunkt des Ganzen, Eltern und Kinder dienen, des Beschauers Rührung zu verstärken. Während fruher die Braut εν ακαη ήβης plotzlich hinsterben musste (wahrscheinlich nicht als Stellvertreterin, sondern zur Strafe für Admet, sehen wir bei dem realistischen Dichter die Eltern des Gatten, welche mit ihrem Leben geizen, den feigen Gemahl selbst, die heldenmütig duldende Gattin, unmündige Kinder. Einer eigentümlichen Wendung in der bildlichen Darstellung begegnen wir auf mehreren Wandgemalden, deren eines aus Herculaneum nach Mus Borb. VII, 53 hier wiederholt ist. (Abb. 53.) Zur richtigen Erklärung (nach Petersen, Arch. Ztg. XXI, 113 ff. muß angenommen werden, daß dem Admet die Bedingung für Erhaltung seines Lebens durch ein Orakel Apollons, und zwar schriftlich erteilt wurde, und die Gemälde stellen den Augenblick dar, wo der Bote von Delphi mit der Schrifttafel angelangt ist. Von wem diese l'assung etwa dichterisch bearbeitet wurde und so Verbreitung fand, ist so wenig cimittelt wie der nahere Inhalt der die Alkestis behandelnden Tragodon des Phryniches und sophokles, an welche zu denken nahe hegt. Auf dem Bilde sitzt der Bote auf einem Schemel vor Admet und hat ihm eben aus dem Diptychon den Ausspruch Apollons vorgelesen. Der junge Gatte ist in Traner und Sinnen versunken, auch in den Augen

Mark many had all some

der hochzeitlich verschleierten Alkestis zeigt sich tiefer Schmerz; doch hat ihre Rechte den Brautigam umfasst; sie steht im Begriffe, ihren Entschluss zu fassen. Zunächst dem Paare hat sich erschreckt die Brantjungfer (νυμφεύτρια oder νυμφαγωγός, s. Hochzeit () erhoben. Weiter rechts stehen die hartherzigen Eltern Admets, »der Vater mit mattherzigem Bedauern, die Mutter mit ausgesprochener egoisti scher Berechnung sich vorsichtig fern haltend«

Im Hintergrunde oben zeigt sich das Halbbild Apollonsoder der Artemis (was in dieser Art von Gemäldenschwer entscheiden ist . - Mehrere andere Gemälde geben in freien künstlerischen Variationen denselben Typus und lastatigen die angegebene Erklarung der einzelnen Personen. Daf--dje Unglücksbotschaft Hochzeits 4111 tage sellist er toigte, ist ein echt tragischer Gerlanke, - Die Beliebtheit des Gegenstandes zeigt sich noch darin, dafs Al ke-tis auch auf emem Mithras relief al- symbo hache Andentung des freiwilligen

entertodes mel

by Cherwindung seiner Schrecken erscheint, Bull. In-t 1853 p 88

Alkibiades, Aleshindes, princeps forma in ca whate Plin 36, 28, so dats sein Portrat manchen Herms-baldern zu Grunde gelegt wurde. Clem Alex pretr p 35, feierte seine Schonheit und seine ago-6 stischen Siege in zwei Gemalden, auf denen er von Or, ropace und Pythia- gekront und auf den knien ser Nemea sitzend er chien, Athen 12,534d, Plut Az 16, Paus 1, 22, 6 Hautig war er statuarisch 25 det som Samos, Paus VI, 3, 6 von Polykles, Des Chays, or 37, H. p. 122 R., von Mikion 7, Brunn,

Künstlergesch, I, 273; von Pyromachus auf einem Viergespann, Plin. 34, 80; von Nikeratos mit seiner Mutter Demarate, Plin. 34, 88; in Rom neben Pytha goras, Plin. 34, 26; Plut. Num. 8. (Brunn in Pauly's Realenevklop. Wir geben aus Visconti Iconogr. grecq. pl. 16, 1 die Herme, welche erst zu des Herausgebers Zeit ausgegraben wurde und also in der Bezeichnung von einer weit früher publizierten und einem Steine, der Sokrates' und Alkibiades'

Köpfe mit Namen trug, gewifs unabhängig ist. (Abb. 54.) Wenn dieses Bild als mangelhafte Kopie zweiter oder dritter Hand auch die Fein heit des Originals gänzlich eingebüfst hat, so zeigt es doch in der Stirnfurche u. dem herabge kammten Haare mindestens den hohen Dreifsiger, dessen berühmte Jugendschonheit (durch Ausschweifungen u. Anstrengungen: längst entflohen ist. Glücklicherweise ist uns aber auch von der er sten Periode eine Darstellung mehreren Büsten erhalten geblieben, wie Helbig, Ann. Inst. 1866, S. 228 ff. nachge



53 Admet soll sterben (Zu Seite 46)

wiesen hat, unter denen wir die schonste nach Mon. Inst. VIII, 25 sie befindet sich im Museo Chiaramonti des Vaticans) geben Abb. 55. Nur die Nasenspitze und ein Teil des linken Ohres ist erganzt. Die Form als Büste kenntlich an der Bildung des Halses zeigt allein schon, dafs wir eine romische Kopie vor uns haben, denn die Griechen bildeten nur Hermen, erst die

Romer Busten, aber die strenge und wenig rea

listische Haarbildung beweist die Treue des Abbildes,

und dieselbe Ligenschaft lafst zugleich auf ein Portrat der alteren attischen Schule vor Lysippos

schlictsen. Die jugendliche Annut des Dargestellten



4 1 % 17.

zu erkennen bedarf es nur eines Blickes; das kurzgeschorne Haar erinnert an das Gesetz der Palästra, der Bart ist erst als Flaum entwickelt vgl. Plat. Protag 309 A: καλὸς ἀνηρ... καὶ πῶτμωνος ἡδη υποπιαπλαμένος. Die Stirn hat idealisch schöne Umrisse, in dem volligen gerundeten Kinn glaubt Helbig den Ausdruck der Sinnlichkeit wahrzunehmen: dazu stimme die Bildung der dicken Unterlippe, während die Oberlippe fein und dünn ist. Jedenfalls läßt uns dies Bild das schwärmerische Entzücken über die Schönheit des jungen Alkibiades wohl verstehen;



vi Zu Scite 47

auch ist es nicht unmoglich, mit Helbig in der Lippenbildung eine Andeutung des Lispelns zu finden, so wie auch alle Busten eine leise Seiten beugung des Koptes zeigen, das κλασαυχενευεσσαι des Komikers Archippos bei Plut. Alcib. 1. [Bm

Alkmene. Auch die Mutter des Herakles hatte ihre Legende, die sieh verzugsweise auf die Emphanz mis des Heblensohnes und ihre eigene Apotheose bezieht. Von dem ersteren Momente konnten die Kunstier nur wenig Gebrauch machen, aber wenig stens am kypseleskasten sah man Zeus, in einem Amphatryen verkleidet, er bot der Gehebten mit der Rechten den Hochzeitsbecher, mit der Linken einen Halsschmuck, den sie annimmt. Paus V, 18, 1 Das einzige uns erhaltene Denkmal des bekannten

Mythos ist dagegen der skurrilsten Art; es stammt aus der Auffassung der Komödie vom μοιχός Ζεύς, vielleicht nach der Farce des Rhinthon (Athen. III, 111), auf einem berühmten Vasenbild, hier nach Winckelmann, Mon. ined. N. 190. (Abb. 1 des Supplements.) Alkmene sitzt abends am Fenster wie eine offentliche Dirne Pollux IV, 130 έν τη κωμφδία άπο της διστεγίας.. γύναια καταβλέπει, auch wie diese mit einer μίτρα um den Kopf Poll. IV, 154; da kommt Zeus verkleidet mit einem Dickbauch und bärtiger weißer Maske, auf dem Kopfe einen scheffelartigen Aufsatz, er tragt eine Leiter, um einzusteigen. Ihn begleitet Hermes, ebenfalls dickbauchig und mit gewaltigem Phallos, in gemeine Sklavenmaske versteckt, aber kenntlich an dem Reisehute, der flatternden Chlamys und dem Heroldstabe. Er halt eine Lampe in der Hand und erhebt sie gegen das Fenster, entweder um (wie Winckelmann hinzufügt) seinem

Herrn zu leuchten, oder es zu machen, wie Delphis beim Theokrit II, 128 zur Simaitha sagt. mit der Axt und mit der Fackel, d. h. mit Feuer und Schwert Gewalt zu gebrauchen, wenn ihn die Geliebte nicht einlassen will. Eine Statue von HILL Alkmene hatte Kalami-ge

Aleumana nallius est nobiliur,
Athen im Heiligtum des Herak
ges, stand, wo sie auch einen
s. I, 19, 3. — Nebensächlich erGeburt des Herakles und beim
Gürger, Plin. 35, 63, Philostr. iun.
M. 109, 429, 97, 430, 110, 431.
Amphitryons heiratet sie Rhada

Mercules gegen Alkyoneus.

einer Münchener Scha
Riese, inschriftlich m
streckt und an ein
geschlossenen Augen
Herakles gerustet mi
und hinter ihm Herm
Angreifer ermutigt.
Scheinen neben Alkyo

bildet Plin 34, 71 Alcumana nullius est nobilior, welche vielleicht in Athen im Heiligtum des Herak les, dem Kynosarges, stand, wo sie auch einen Altar besafs, Paus. I, 19, 3. - Nebensächlich erscheint sie bei der Geburt des Herakles und beim kleinen Schlangenwürger, Plin. 35, 63, Philostr. iun. imag 5 Millin, G. M. 109, 429, 97, 430, 110, 431. Nach dem Tode Amphitryons heiratet sie Rhadamanthy-, den Zeusschn, und lebt mit ihm im boo techen Okaleia, Apollod. II, 4, 11, 7; III, 1, 1, 3 As derselbe dann spater Totenrichter wird, führt com Herakies die Mutter in die elysischen Gefilde za Anton Lab 33, was am Tempel der Apollonis in Karikos dargestellt war, Anthol Palat, III, 13. Dason ganz abweichend und litterarisch nicht zu cologon ist abor eine Darstellung auf zwei Vasen auten auf deren einem Alkmene auf einem Altar, at dem andern auf einem Scheiterhaufen sitzt, den Amphitryon und ein Diener anzuzünden im Begriff stehen, wahrend von einem Insbogen herab in Zeus-Copinwirt zwe. Nymphen Wasser schutten Man

deutet dies darauf, daß Amphitryon sie für die vermeintliche Untreue bestrafen wollte, Zeus aber durch ein gesandtes Unwetter sie (ähnlich wie den Krösos) rettete. Ann. Inst. 1837, S. 387; 1872, S. 1—18. [Bm]

Alkyoneus. Der Gigant Alkyoneus, welcher in dem Kampfe gegen die Götter mit Herakles zusammentrifft, wird von dessen Pfeil erschossen, lebt aber niedersinkend wieder auf von der Wärme des Bodens (Apollod. 1, 6, 1, 6: ἐπὶ τῆς γῆς μάλλον ανεθάλπετοι, bis Herakles auf Athenas Rat ihn aus Pallene fortschleppt. Aus dieser Erzählung war kein Motiv für bildliche Darstellung zu gewinnen; ebensowenig aus der Wendung Pindars, nach welcher der Riese dem aus Erytheia mit den entführten Rindern zurückkehrenden Helden durch einen geschleuderten Felsblock 12 Wagen und 24 Mannen begräbt, ehe er erliegt. (Nem. 4, 25: πόρθησε καὶ τὸν μέγαν πολειμοτάν ἔκπαγλον Άλκυονῆ, οὺ τετραορίας γε πρίν δυώ-

δεκαπέτρω ήρωάς τ' ἐπεμβεβαώτας ιπποδάμους έλεν δίς τόσους; vgl. Isthm. 6, 31 .. Um den Einzelkampf darstellbar machen, benutzten die Künstler einen litterarisch gar nicht überlieferten Zug, wie Jahn in Ber. d. Sächs. Ges. d. Wissensch. 1853 S. 135 ff. dargethan hat.

einer Münchener Schale mit roten Figuren liegt der Riese, inschriftlich mit Namen bezeichnet, ausgestreckt und an ein Kissen gelehnt, mit deutlich geschlossenen Augen im Schlafe da, wahrend ihm Herakles gerustet mit der Keule von vorne naht und hinter ihm Hermes mit erhobener Rechten den Angreifer ermutigt. Der Gott und der Halbgott er scheinen neben Alkyoneus winzig klein. Auf einem zweiten Vasenbilde liegt Alkyoneus ebenfalls ausgestreckt unter einem Ölbaume, mit Rucken und Kopf an einen Felsblock gelehnt, freilich mit nicht ganz geschlossenen Augen, aber doch ganz in der Stellung eines Schlafenden. Herakles ruckt nackt, nur das Lowenfell um Schulter und linken Arm geworfen, gegen ihn an, in der Linken den Bogen haltend, in der Rechten das gezuckte Schwert. Ein drittes, wesentlich gleiches Bild zeigt den Riesen unter einer Grotte schlafend; hinter Herakles, der heranschleicht, sitzt die bewaffnete Athene

Lin neue - Motiv erscheint auf einer Omochoe unt sehwarzen Tiguren, deren Bild wir Abb 56 nach

Ann last V, tay D 2 har we dergoben. Alkyoneus, wer, zer riesenhaft gebildet, liegt auch hier an einen 1. - n angelehnt; doch scheint er nicht mehr zu sell', bin, sociera o en erwacht die rechte Hand 2020 Hook's als istricken, der, das Lowenfell über dem linken Arm als Schild benutzend, sonst mackt had dem Schweite gegen ihn anruckt. Von der Zweigen des den Riesen überrankenden Baumes and soust someon diese n rechten Arm herab eine kleine nackte geflügelte Figur, deren Armbewegung die Hände über den Knien gefaltet) dahin ge richtet scheint, den Widerstand des Angegriffenen zu lähmen. Jahn hält dieselbe für eine ältere Bildung des Hypnes, wetur sich Homer E 290 auführen laßt, wenngleich der Schlatgott dort geradezu in Gestalt ..... singenden Vogels auf dem Baume sitzt. Die Darstellung wiederholt sich noch auf zwei andern Bildern. Eine neue Variation stellt Alkvoneus mit der Keule in der Hand schon zu Boden gesunken dar, während Herakles einen Pfeil ihm zuzusenden in. Begriff ist, Athena aber vor letzterem herschreitend mit eingelegter Lanze ihn überrannt zu haben scheint. Über den liegenden Riesen hin schreitet durch die Luft eine geflügelte weibliche Figur, in welcher man hier allgemein den Todes damon, eine Κήρ τανηλεγέος βανάτοιο Θ 70, X 210 u a crkannt hat Endlich ist der Riese auch entschieden wachend dargestellt a. a. O. Taf. 8, 2, er liegt waffenlos auf der Erde, hat sich aber mit dem Oberleibe wieder aufgerichtet und stützt sich mit der linken Hand auf, wahrend Herakles im chenden Laufe schon im Begriff ist, mit dem linken Fuße seinen Leib zu berühren. Der nackte Held hat in der Linken den Bogen, dessen Pfeil den (mem) schon verwundet hat, und schwingt in der Rechten die Keule, um ihm den Rest zu geben. Hinter ihm steht Hermes bekleidet, mit Petasos und Heroldstab. Alkyoneus ist hier riesig groß, mit langherabhängendem Bart- und Haupthaar ge bildet, dabei durch eine knollenartig vorspringende Nase zur Karikatur entstellt.

 Namen der semitischen Schriftzeichen Vorderasiens sich leichter und treffender aus der neu- oder kursivassyrischen Keilschrift erklären lassen, und daß zweitens das älteste griechische Alphabet bei den loniern Kleinasiens aus einem auf dem Landwege zu ihnen gelangten semitischen, wahrscheinlich syrischen Schriftsystem entstanden ist.

Die von mir auf Seite 52 Schrifttafel I Sp. 1 gegebenen altsemitischen Formen schließen sich am engsten an diejenigen des Mesasteines in Moab um 850 v. Chr.) und der aramäischen, in Mesopotamien gefundenen Gewichte, Siegel und Gemmen 800-600 v Chr. an. - Die äufsere Umgestaltung der 22 semitischen Zeichen durch die Griechen (vor 600 v. Chr.) bestand, wie Seite 52 Schrifttafel I zeigt, wesentlich nur in einer, später fortschreitenden und fast überall dieselben Bahnen einschlagenden Geraderichtung, Regularisierung und Verein fachung, wobei mehrfach zu ahnliche Zeichen, wie N. 4 und 20, starker differenziert, aufeinander fol gende, wie N.5 und 6, 13 und 14, assimiliert wurden. Die Ansetzung der griechischen Urformen ist von mir bei Otfr. Müller, Etrusker 2. Aufl. II, 514 bis 518 begründet worden. Kleine Änderungen, deren Rechtfertigung hier zu weit führen würde, finden sich bei N. 2, 4, 9, 12; bei N. 8 habe ich eine zweite Form hinzugefügt. - Die linksläufige Richtung der semitischen Schrift wurde anfangs beibehalten: dann in abwechselnd entgegengesetzte Richtung, wie der Pfluger die Furchen zieht (βουστροφηδόν), umgewan delt; endlich siegte, seit etwa 400 v. Chr., die rechts läufige Schreibung. - Wichtiger war die innere Umgestaltung, der die Hellenen die überkommene Schrift unterzogen. Das semitische Schriftsystem war insofern auf der Stufe der Silbenschrift stehen geblieben, als jede Silbe, aus Konsonant und Vokal bestehend, nur durch den Konsonanten ausgedrückt ward, während der Vokal als nebensächlicher Bestandteil nicht geschrieben ward. Der anlautende Vokal wurde stets durch einen Hauchlaut eingeleitet, der vokallose Konsonant von einem verkurzten un deutlichen Vokal (dem Schwa) begleitet. Die Griechen nun schuten das erste wahre Alphabet, d. h. eine reine Lautschrift, indem sie die Zei chen N 1, 5, 10, 16 zur Bezeichnung der Vokale a. e, i, o, einstweilen ohne Unterscheidung der Quan tität, verwendeten. Von den andern Zeichen nahmen sie N 2, 3, 4 für die Medien β, γ, δ, N. 17, 11, 22 fur die Tenues π, κ, τ, N 19 fur eine hartere Aus sprache der Gutturaltenuis vor o und u = q ; N. 9 fur die harte Dentalaspirata 3 - th Die Liquiden N 12, 13, 14, 20 behielten ihren Wert als λ, u, v, ρ, letzteres mit hartem Hauch (p), N 6 ward zur wei chen labialen Spirans F / v. Ban oder, wegen der Form, Digamma genannt), die damals noch überall gesprochen wurde; NS zum harten Hauchlaut - h,

Alphabet. 51

spiritus asper). Der Sibilant N. 21 (σάν) diente als σ, wurde aber allmählich durch den, seiner Ähnlichkeit mit N. 13 wegen, umgelegten Sibilanten N. 18 (σίγμα) verdrängt; die dem lateinischen C ähnliche Form wurde erst seit Alexander d. Gr. üblich. Nur in einigen Gegenden (Thera, Melos, Kreta, Korinth und Kerkyra, Phocis, achäischen Kolonieen) behielt das Sigma seine aufrechte Form, während u anders modifiziert ward, und in einigen abgeleiteten Alphabeten Schrifttaf. II S. 53) blieben beide Sibilanten (s. unten). Als Doppellaute endlich wurden N. 7 ζ für ein aus δjentstandenes weiches δσ, N. 15 ξ für κσ, das aus jedem Guttural mit folgendem σ entstand, verwendet.

Eine Erweiterung nun erfuhr das so geschaffene griechische Alphabet zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten, in verschiedener Weise, durch Aufnahme kyprischer Schriftzeichen, wie zuerst von mir nachgewiesen worden ist. Die Insel Kypros nämlich besafs von 650-300 eine eigene, aus der sog. Hittitischen Bilderschrift, deren Mittelpunkt Kilikien gewesen zu sein scheint, unter bestimmendem Einfluß der assyrischen Keilschrift entstandene merkwürdige Silbenschrift; vgl. W. Deecke, Über den Ursprung der kyprischen Silbenschrift, Strafsburg, Trübner 1877; ders. Die griechisch-kyprischen Inschriften in epichorischer Schrift S. 8-12, Göttingen, Peppmüller 1883, nebst Schrifttafel. Diese Silbenschrift hat Zeichen für die Vokale und für Konsonanten mit inhärierendem Vokal, von denen diejenigen mit e auch als vokallose Schlusskonsonanten dienen, alle unter Umständen in der Aussprache den Vokal verlieren. Allgemein, und daher am frühesten, ist aus der kyprischen Silbenschrift das Zeichen für den Vokal u rezipiert, attisch ü gesprochen, N. 23. Später, angeblich durch den Dichter Simonides von Keos um 500 v. Chr., wurden die kyprischen Zeichen für pu und ku, N. 24 und 25, die auch für ph(u) und kh(u) dienten, offenbar nach Analogie des 3 = th, zur Bezeichnung der harten labialen und gutturalen Aspirata aufgenommen; doch drang nur ersteres allgemein durch, letzteres blieb auf den Kreis der ionischen Alphabete beschrankt. Noch ortlich isolierter blieb das aus dem kyprischen » e , N 26, nach Analogie de» ξ ко, gebildete ψ πσ, aus jedem Labial mit σ entstanden, die Ver bindung to ward nicht geduldet. In allen diesen hallen hatte man sich früher durch Schreibung mit zwe. Zeichen geholfen - ΠΗ, ΚΗ, ΠΣ, ΦΣ, wie auch KZ and XZ verkemmen. Kyprischen Ursprungs sind ferner die eigentumlichen auf emigen Inseln und in Korinth vorkemmenden formen des \$\beta\$, veranlafst durch die dem ursprunghehen B ahnliche Umgeetaltung des + vgl N 2 und 5, namheh M aus Esperieli v e und S ans Esperiech p e

Die zweite Gruppe der griechischen Alphabete, die seg et alkildische unterscheidet sich von der bisher betrachteten ionischen durch die Verwerfung des Zeichens N. 15, des ursprünglichen  $\xi$ , an dessen Stelle ein aus dem kyprischen x(e) modifiziertes, kreuzähnliches Zeichen trat, äufserlich ähnlich dem ionischen  $\chi$  (s. Schrifttafel I). Infolgedessen wurde für das  $\chi$  ein dem kyprischen k(e), das auch als  $\chi(e)$  verwendet ward, entlehntes Zeichen genommen, dessen Ähnlichkeit mit dem ionischen  $\psi$  in einigen Gegenden für letzteren Laut eine vermittelst Durchziehung der Querstriche gebildete Modifikation in Aufnahme kommen ließ (N. 26). In der Anordnung trat hierbei das neue  $\chi$  vor das  $\varphi$ .

Eine weitere Vervollkommnung ging um 550 v. Chr. von dem ionischen Alphabete aus, indem das ō als unten offen (s. N. 27) vom ŏ getrennt ward. Nach dieser Analogie ward dann N.8 als ē dem ĕ (N. 5) gegenübergestellt und für das starke und schwache Hauchzeichen die linke und rechte Halfte von N. 8 verwendet spiritus asper und lenis Auch hörte man auf, N. 5 für ei, N. 16 für ou zu verwenden, und schrieb überhaupt die Diphthonge vollständig. Das so vervollkommnete ionische Alphabet, wesentlich in den letzten Formen von Sp. 3 auf Schrifttafel I, wurde dann 403 v. Chr. durch den Archonten Eukleides, angeblich von Samos aus, an Stelle des altattischen in Athen eingeführt und hat von dort aus allmählich alle dialektischen Alphabete verdrängt, so dass es später gemeingriechisch ward. Dies Alphabet hatte die Zeichen άλφα, βῆτα daher der Name Alphabet,, γάμμα, δέλτα, έ ψιλόν .d. h. Nicht-Hauchlaut, wie ursprünglich η war, ζήτα, ήτα, θήτα, ίωτα, κάππα, λάμβδα, μῦ, νῦ, ξῖ, ὁ μικρόν d. h. kurzes o), πῖ, ρῶ, σίγμα, ταὺ, ὖ ψιλόν (d. i. Nicht-Hauchlaut, wie das Digamma war), φî, χî, ψî, ŵ μέγα (langes o). Das Digamma, eigentlich βαθ (N. 6), und das Qoppa (N. 19) wurden nur noch als Zahlzeichen für 6 und 90 gebraucht; ein eigentümliches Zeichen 🥎 Sampi, wohl = σπ, neben  $\psi = \pi \sigma_1$  diente für 900.

Was die im einzelnen auf Schrifttafel I gegebenen Formen betrifft, so sind sie, mit Ausnahme einiger Erganzungen, im wesentlichen aus Herm. Rohl, In scriptiones Graecae antiquissimae, Berlin, Reimer 1882 genommen; vgl. noch Th. Kirchhoff, Studien z. Giesch. des griech. Alphabets 3. Aufl., Berlin, Dummler 1877, mit 2 Schrifttafeln. Berücksichtigt sind im ganzen nur die Hauptformen, und zwar so geordnet, dafs die älteren durchweg voranstehen, um die all mahliche nivellierende Regularisierung der Gestalten zu zeigen. Nur hin und wieder sind charakteristische Abartungen einzelugt, wie das funfstrichige e und o, das quadratische 3 und o.u.s.w.

Die aus dem spatattischen Alphabet entstandene Kursivschrift findet sich zuerst im 2 Jahrh v Chr. in agyptisch greechischen Urkunden, in die Handschriften drang sie erst in byzantinischer Zeit ein

| Formen E Asien E Meer Eukler Colomen Colomen Thessalien Colome  \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | at. Achaeische<br>nn. Colonien<br>A.A.A. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nes Achaeische<br>n. Colonien<br>A A A   |
| A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A A A                                    |
| A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19                                       |
| \ AAAAAAAAAAAAAAAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                        |
| B B M(BBBB MISBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | В                                        |
| THE TELL STATE OF THE STATE OF | ΓΙ                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DOOL                                     |
| 1 3 FEEE E EFFER F FEEF FEEF FEEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EFFE                                     |
| TYY FIMECE FEEEE CE FEEEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FIFF                                     |
| I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
| HHHBHB HHBH BHBHBH BH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | () (:)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ادرا                                     |
| Y TEKKKEKKKKKKKKKKKKKK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| -// 1 AM AM ALLEHAMA MANAMAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1" 111                                   |
| Mandal Mandal Mandal Mandal Mandal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M MM                                     |
| 1. 1. INTIN NITTON VITON MANTEN MANTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                        |
| A FIFEX E HIEELAN + + X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + X                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\Diamond$                               |
| י א ארום ((ניארי דיות ראחי ארי די                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | וחר                                      |
| MM MM MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ()                                       |
| 19 4 PROPPED PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PP<br>R                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| 11 3 31 2 3 2 3 2 3 31 2 3 32 3 2 3 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TT                                       |
| Type 0 % VITT Y VYIT VY VY VITTY VY VITY VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rlvr                                     |
| Ει ο ποφφοφισοφισοφισοδο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                        |
| 100 × / 1 + + / + × + × + × 1 + 4 / 1 × 1 / 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                        |
| (e + / x + x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| C(x) = C(x)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F                                        |

| ч                  | Griech-Etrusk                                 |       |       | Etruskisch  |           |          |         |        |    | Nord-                    | -5       | sch        | Lateinisch          |                             |                      |            |                  | ų       | ch         |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|----------|---------|--------|----|--------------------------|----------|------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------------|---------|------------|
| Uritalisch         | Veji                                          | Саете | Colle | Grosseto    | Nola      | Bomarzo  | Perugia | Chiusi | -  | Etruskisch<br>Euganeisch | Umbrisch | Faliskisch | Topf vom<br>Quirmal | Fuciner-<br>Bronze<br>u s w | Ende der<br>Republik | Kaiserzeit | Volskisch        | 0skisch | Sabellisch |
| A                  | AA                                            | AA    | AA    | A           | A         | M        | A       | A      | A  | AAA<br>449               | r1       | R<br>R     | A                   | A                           | $\Lambda$            | A          | $\Lambda$        | N       | A          |
| 2                  | В                                             | В     | В     |             |           |          |         |        |    |                          | В        |            |                     | BB                          | В                    | В          | B                | В       | Ь          |
| , >                | <(                                            | [ <   | []    | >           | ))        | ?        | )       |        | )  |                          |          | )          | )                   | )(                          | (                    | C          | 1                | >       |            |
| *4                 | D                                             | 1)    | D     |             |           |          |         |        |    |                          | -9       | _0         |                     | (][)                        | D                    | D          | $\triangleright$ | 9       | 7          |
| -37                | EF                                            | FF    | E 3   | 7           | 扫         | 3        | 1       | E      | 7  | #173                     | 1        | 311        | 封                   | 15                          | EII                  | Е          | EII              | 3       | HE         |
| 17                 | FF                                            | EE    | (     | 1           | 77        | 7        | 7       |        | 9  | 17                       | J        |            | 7                   | F                           | FI'                  | F          | Fľ               | ]       |            |
| II                 | 11                                            | II    | I     | 1           | II        | <u>[</u> | ‡       | I      |    |                          | #1       | 松          | I                   |                             | G                    | G          |                  | I       | I          |
| B                  | 8                                             | 88    | 8     | B           | D D       | )-]      | 目       | 田田     |    | BBH                      | ()       | 벰          |                     |                             | H                    | Н          | H                | B       |            |
| (+)                | (+) (+)                                       | 00    | Θ0    | 0           | 0         | 0        | 0       | 0      |    | $\phi \phi \phi$         | (·)      | _          |                     |                             | (lat                 |            |                  |         |            |
| 10                 | 11                                            |       | 11    | 1           | H         |          | 1       | 1      | 1  | 1                        | 1        | 1          | 1                   | 1                           |                      | ·I         |                  | 11      |            |
| K                  | <u>                                      </u> | K     | KX    | K           | 11        |          |         | KK     |    | K                        | K        |            | 13                  |                             | ķK                   | K          | KC               | 4       |            |
| 12                 | 11                                            | 1     | 11    | 1           | 1         | 9        | -       | 11     | 1  | 1                        |          | 11         | $\vee$              | 11                          | 11                   | L          | L                | . ]     | IVL        |
| 21                 | nn                                            | MM    | 1     | M           | М         | ``]      | H       | 1      |    | M^1                      | W        | M          | М                   | 11                          | M                    | 11         | M                | H       | M          |
| M                  | ~ ~ ~                                         | MM    | M1    | 14          | И         | 1        | 11      | ~      | 11 | 17                       | 11       | 11         | И                   | ()                          | N                    | N          | N                | 11      | ~          |
| F                  |                                               |       |       |             |           |          |         |        | }  |                          |          | †          |                     |                             |                      |            | }                |         |            |
| 16( )              | (•)                                           | О     | 0     |             | -         |          |         |        | 18 | 00                       |          | 0          | ()                  | 8                           | 0                    | 0          | 0                |         |            |
|                    | PP                                            | PP    | ļ     | 1           | )         | -1       | 1       | 1      |    | 11                       | 1        | 11         | 1                   | 99                          | P                    | P          | P                | П       | T          |
| 1/1                | M                                             | 1     | M     | M           | M         | M        | M       | M      | M  | MM                       | M        |            |                     |                             |                      |            |                  |         | M          |
| ] <sup>a</sup> ( ) | P                                             | P     |       | P           | <u>()</u> |          |         |        |    | }                        |          |            | Q                   | QP                          | Q                    | Q          |                  |         |            |
| 3"4                | PF                                            | Pq    | 9     |             |           | D        | 9       | ()     | 9  | 170                      |          | 51         | 9                   | ЯR                          | R                    | R          | R                |         | 4.1.       |
| 213                | 3 3                                           | 3 3   | 3     | 2           | ,         | 2        |         |        | 5  | 25                       | 77       |            | 11                  | 235                         | 5                    | S          | 5                | 7       | 7 "        |
| 22                 | ITI                                           | 11    | 1     | 2-          |           |          | +       | 1      | 1  | 1X                       | +        | 11         | 11                  | TT                          | T                    | Т          |                  |         | 1          |
| Y                  | YY                                            | YY    | V     | IV          | V         | 10       | V       | V      | Y  | VA                       | V        | V          | YV                  | V                           | V                    | V          | V.               | VV      | VV.        |
| X                  | X                                             | +     |       | - a see 2 m |           |          |         | ! _    |    |                          |          | X          |                     |                             | X                    | X          | -                |         |            |
| 25()               | Ф                                             | 0     |       | 4           | 0         |          |         |        |    |                          |          |            |                     |                             |                      |            |                  |         |            |
| 4                  | 44                                            | Y     |       | 4           | 1         | 1        | 1       | V      |    | YY                       |          |            |                     |                             |                      |            |                  |         | 11         |
| 27                 |                                               |       |       | 18          | 8         | 8        | 8       | 8      | 18 | 1                        | 8        | 1          |                     |                             |                      |            |                  | 8       | 3          |

Alphabet.

2 Dec 1 , Schoo Arphabete Dats durch Handel und Kolonisation in Italien in verschiedenen en 200 let. Lorschie bile Et echische Alphabete ein 24. It wir ien mel sah aber die benachbarten ein and a section of the accelerate ten, ist naturalish, und die Spuren davon finden sich in manchen Gegenden. so a lit sole has messapische Alphabet, das ich seines vorwiegend griechischen Charakters wegen and and sciente, tell I gesetzt habe, an die ionische Gruppe an; vgl. W. Deecke im Rhein. Museum, n. F. XXXVI, 576 ff.; so zeigen das, freilich mehr in einzelnen Momenten den Einfluß der benachbarten The land und achaischen Kolonicen Im wesent 👉 👝 aber stammen alle italischen Alphabete von erno m wohl schon gegen 550 an der mittleren West küste Italiens, vielleicht von Kumä aus, verbreiteten chalkidischen Alphabete ab, das freilich vollständiger is alle uns erhaltenen einheimischen grie This her. Alphabete dieser Cruppe war. Das beweisen die in Veii, Care und Colle (bei Siena) gefundenen etruskisch-griechischen Alphabete (Schrift tafel II, Sp. 2-4), aus denen ich wesentlich jenes uritalische Alphabet (ebdas. Sp. 1) herzustellen versucht habe; vgl. Otfr. Müller, Etrusker 2. Aufl. II, 526 ff. Von diesem Alphabet von 26 Zeichen 22 semitischen und 4 kyprischen) liefsen alle italischen Stämme, vielleicht mit Ausnahme der Sabeller, ras ur sprungliche x N 15 fallen, da schon die Chal kidier dasselbe durch N.24 ersetzt hatten; im übrigen le han lelten sie es schr mannigtaltig

Die Etrusker (s. Otfr. Müller, Etrusker 2. Aufl. II, 528-530) verwarfen, da ihnen die Medien fehlten, N 2 and 4, and branchten N 3 fur die Tenuis, ohne Unterschied von N 11 k, das bald zurucktrat, noch filmer erlosch, wegen zu großen Gleichklanges mit der Tenurs e. k., das q. N. 19. Sie strichen terner das o, N. 14, da es bei ihnen durch dumpfe Aus sprache den ju sich zu sehr naherte, nur in Pisaurum ward es durch nordetruskischen Einfluß wiederher postella. Das x respierten sie wohl nicht, weil es "60 spariert ausgesprochen ward, so daß es bald 15 Hot he geschrieben wird. Von den Sibilanten a relation sie doch ortheb auch umgekehrt im . t.zen N 48 für den weichen, N. 21 für den harten last som elsteren bezeichnete auch z. N. 7, das . . . di farits, ja st. vorkommt. Die ans den harten Aspiraten hervorgegangenen Spiranten gaben = 4,000 × 9,000, × 25 (q) and × 26 (χ) wieder, i i e , e un Dunben namlich erfanden sie für den eigentümlich italischen harten labiodentalen \* attend of the comes, well-acht aus he N & Omerica /car Note, dem das quality with V then etting seven spoten butten 1 3 uber a both Alpertees of content and Matteletration and Lorape. In that sp. Loutt, et die Zeichen der große

ten etruskischen Inschrift, des perusinischen Cippus, Sp. 5 die gewohnlichen, schon abgeschliffenen Formen der Grabschriftenfulle von Chiusi, aus spatrepublikanischer Zeit. Sp. 6 die schon der Kaiserzeit angehörigen verschnörkelten Buchstaben der kurzen Bilinguis des Haruspex von Pesaro. Vollstandigere Zusammenstellungen der etruskischen Alphabete hat W. Corssen, Die Sprache der Etrusker I, Taf. I – HI gegeben.

Das sog, nordetruskische, eigentlich wohl euganeische Alphabet (vgl. Th. Mommsen, Mitteil. d. Antiq. Gesellschaft in Zurich VII, 199 ff. kennt das c, q, x und φ nicht, hat aber die Zeichen für as. das Lateinische, z, θ (?), š. s. das Kampanisch Etruskische, u, vielleicht auch für n und χ, eigen tumlich entwickelt. Das vom Etruskischen abweichende Zeichen für fikehrt im Faliskischen wieder und könnte eine Modifikation des griechischen φ sein (s. Schrifttafel I, zweite Figur unter Westhellas).

Ans etruskische Alphabet schliefst sich in den Formen zunachst das umbrische an, dem c, o, q, x, \phi \quad \text{und \chi} feblen; dagegen hatte es das b \text{und} statt des d einen in lateinischer Umschrift durch rs wiedergegebenen Laut, dessen dem rähnliches Zei chen bald als r, bald als d oder d bezeichnet wird Das etruskische 3 und 8 begegnen auf dem Haupt denkmal, den Eugubinischen Tateln - jetzt Fr Bu cheler, Umbrica, Bonn, Cohen 1883, nur ganz ver einzelt, wahrend neben dem s ein in lateinischer Umschrift durch 's wiedergegebener, meist aus der gutturalen Tenuis vor i entstandener Sibilant exi stierte, den man wohl als g bezeichnet hat zweite Figur unter N. 21), die Form ist ein umgestulptes r Eigentümlich ist die auch ins etruskische Grenz gebiet eingedrungene verkürzte Form des m, die Verrius Flaccus auch in Rom in der Synaloiphe geschrieben wissen wollte (Velius de orthogr. S. 80, 19 K)

Das faliskische Alphabet, uns bei der geringen Zahl der Denkmaler vielleicht nicht vollstandig be kannt, entbehrt des b, v (nach römischer Weise durch u ersetzt ,  $\emptyset$ , k dafur c , s, q,  $\varphi$ ,  $\chi$ . Das z ist auch hier ein weiches s, das r ist geschwanzt ihm ahn lich das a Über das f s oben

Das alteste laternische Alphabet, dessen Gebrauch sich jedenfalls bis an den Beginn der Republik zurückführen läfst, hatte wohl 21 Buchstaben, von denen haund x, die in Inschriften noch fehlen, unter den vereinzelten Zeichen der sog servianischen Mauer vorzukennmen schemen. Die Spiranten 3, q. x tehlten, für das 1 wurde das Digamma verwendet, wahrend das u auch für den weichen labialen Spiranten benutzt ward, wie im Faltskischen, vereinzelt auch im Etruskischen. Das währschemlich auf dem Topdehen vom Quirmal erhaltene z wird auch von den Grammatikern als altlateinisch bezeugt und ward wohl hauptsächlich für das tönendes verwendet, bei

dessen Übergang in r es überflüssig ward. Daher hat Appius Claudius Caecus, Censor 312 v. Chr., es be seitigt und vielleicht schon damals an seine Stelle im Alphabete das zur Bezeichnung der gutturalen Media aus c differenzierte g gesetzt, obwohl diese Neuerung gewöhnlich erst einem Freigelassenen des Spurius Carvilius Ruga, 231 v. Chr., zugeschrieben wird; vgl. H. Jordan, Krit. Beiträge zur Geschichte der latein. Sprache S. 152 ff., Berlin, Weidmann 1879. Das durch c ersetzte k verblieb nur in wenigen Wörtern. Erst gegen Ende der Republik wurde für die griechischen Lehnwörter mit dem y auch das z in Rom wieder eingeführt und beide an den Schlufs des Alphabets gesetzt. Die Schwanzung des r wurde durch die Schließung des Hakens des p bedingt. Die in der spätern Zeit (s. Sp. 3) vorkommenden eigentümlichen Formen des ell und f l', beide auch volskisch, erstere faliskisch, sind noch unerklärt: sie verschwanden in der Kaiserzeit wieder. Das als dialektisch angegebene Zeichen für 8, ein durchstrichenes d, findet sich in dem lateinisch geschriebenen Weihgedicht von Korfinium, ist aber auch gallisch-lateinisch. Die uns wohlbekannte feste regelmäßig schöne Gestalt gewann das romische Alphabet unter Augustus und bewahrte sie durch mehrere Jahrhunderte. Das seit der sulla nischen Zeit für i aufgekommene hohe I und die Reformversuche des Claudius.  $\exists = v; \ b = \ddot{u}; \ das$ sog. Antisigma - bs, ps, hielten sich auf die Dauer ebensowenig, wie das verkürzte in des Verrius Flaccus s oben und die Doppelschreibung oder der Apex 🚣 zur Bezeichnung der Vokallange und der Sici lieus Dezeichnung der gescharften Konsonanten. Die semitisch-griechischen Buchstaben nam en liefsen die Romer fallen und setzten dafur die noch bei uns gebrauchlichen einfachen Namen a, be, ce, de, e, ef, ge, ha, i, ka, el, em, en, o, pe, qu, er, es, te, u, ix ein; ypsilon und zet a behielten die griechische Bezeichnung. Kursivschrift war im geschaftlichen Verkehr jedenfalls schon in der letzten Zeit der Republik ublich; selbst steno graphische Noten schrieb man schon dem Dichter Ennius zu, und von Ciceros Freigelassenem Tiro wurden sie zu einem umfassenden Schnellschrift -v-tem ausgebildet.

Das vollskische Alphabet steht, wie zu er weren, dem altromischen sehr nahe nicht nach zewiesen sind bis jetzt z. q und v

Das oskische Alphabet nahert sich in seiner Bedung dem eampanisch etruskischen, doch hat es die Medien beged mit eigentumbeher, dem romischen rahnlicher Form, aber kein a. s. q. q. x. q.h kein x. Durch einen Querstrich in der Mitte ochts ward aus dem i ein Zeichen für einen dem einen einen Vokal differenziert, eben o eus dem durch einen innern Punkt ein Zeichen für einen

dem o ähnlichen Laut, während das o selbst, wie im Etruskischen und Umbrischen, fehlt.

Das Sabellische endlich bedarf noch weiterer Untersuchung. Die im einheimischen Alphabet ge schriebenen Inschriften sind noch keineswegs sieher gelesen und gedeutet.

Die ursprüngliche linksläufige Richtung der italischen Schrift ist in den dialektischen Alphabeten durchweg bis zu ihrem Untergange erhalten geblieben, selbst bei den Etruskern. Nur die Volsker schlossen sich den Römern an, die, wie die Griechen, aus der linksläufigen durch die Bustrophedonschrift s. die Fuciner Bronze) zur rechtsläufigen Richtung übergingen, die seit der Reform des Censors Claudius wohl allgemein ward.

Ob in den eigentümlichen Formen des ell und fl,  $\uparrow$ , vielleicht des m  $\land$  uns Reste einer italischen Urschrift, aus der Zeit vor der griechischen Kolonisation erhalten sind, lasse ich dahingestellt. [D]

Altar. Da der Zweck des Altares die Aufnahme des der Gottheit dargebrachten Opfers ist, so ist die Erhöhung vom Erdboden bei ihm das Wesentliche und gewissermaßen Symbolische in der Form, wo es sich, wie doch gewöhnlich, um obere Götter handelt (den Unterirdischen opfert man seit Homer λ 25 häufig in Gruben ; gerade wie man beim Gebet die Hände zum Himmel emporhebt. Wenn der Herd des Hauses mit Recht als ursprünglicher Altar (ἐσχάρα) gilt, so hat er die Bequemlichkeit der Erhöhung von der Erde seiner Mitbestimmung als Altar zu danken. Damit stimmt die Etymologie von βωμός, ara, altare Ebenso sind die Opfertische (anclabris, θυωρός) als eine Art von Altären mäßig hoch, während die Speisetische niedrig blieben. - In ältester Zeit er richtete man Altare aus Erdaufschüttungen oder Steinhaufen, aus Zweigen oder geschichteten Holz stöfsen, welche letzteren zugleich die Flamme de-Opfers nährten (Paus. IX, 3, 2). Ländliche Altäre aus Rasen (graminea, cespiticia) kennen noch Horaz Od. I, 19, 13 und Vergil Aen. XII, 118. Improvisierte Altare aus zusammengelesenen Steinen (χερ uάδες Apoll. Rhod. I, 1123, 11, 695 oft auf Vasen bildern, s. z. B. Art. Athena«; aus ungebrannten Ziegeln Paus. VI, 20, 7. Als ein Raffinement viel besuchter Opferstatten aber ist der Bau der Altare aus der Asche der Opfertiere oder aus ihren Hornern anzusehen. Letzteres war beim Apollontempel in Delos der Fall (κεράτινο: βωπό:, structa de cornibus ara , ersteres haufiger der Apollon σπόδιος in Theben hatte seinen Beinamen davon , namentlich bestand der große Altar des Zeus in Olympia, welcher unten 125 Eufs im Umlange hielt, im oberen Teile, der 22 Futs hoch war, aus der mit Alpheioswasser ver mischten und verharteten Opferasche, Paus V, 13, 5 Auf Kunstwerl en finden wir jedoch meist kunstliche Altare aus Stein, wie sie in historischer Zeit fast 56 Altar.

ausschliefslich in Gebrauch waren. Innerhalb der Tempel, wo bekanntlich keine eigentlichen Brandopter stattanden, sondern neben unblutigen Gaben und Weihgeschenken nur Räucherwerk angezündet warde, such sie klein und niedrig arulae Cic. Verr. IV, 3 , un, das Gotterbild dem Betenden nicht zu verdecken: die im Freien stehenden Brandaltäre haben jede beliebige Größe. Der Altar zu Pergamon - Ar' wird auf 13 m Holie berechnet; in Parion war ein Altar von der Länge eines Stadions; ein in Heusis gefundenes Stuck der Schmalseite des Devictoraltars ist über 25 Fuß lang. Die auf Reliefs und Gemälden dargestellten, sowie zahlreiche aufgebindene Altare halten ziemlich beschränkte Verhältnisse ein; so der hier abgebildete (Abb. 59) auf 16 'es getundene nach Clarac Musée pl. 121, 156, dessen Holle nicht ganz 1 m betragt. Er ist von cylindruscher Form (andre sind dreieckig, viereckig oder langlich rund), ist wie die meisten architektonisch gegeledert mit Basis und Aufsatz und tragt in Marmor den schmuck ausgehauen, welchen man ursprunglich als Naturgaben den Altären anzuhängen pflegte: ein Gewinde von Blättern, Blumen und Früchten, schön geordnet zwischen den Schädeln der geopferten Stiere und durchschlungen von der breiten bakchisellen Binde (κρήδευνον), welche nebst den Trauben einen Dionysosaltar anzudeuten scheint. Denn, wie naturlich, werden jedes Gottes Altare, wenn über haupt, mit den ihm eigenen Attributen und Emblemen verziert. Zusammenstellungen bietet außer zahlreichen Münzen mit Altären Bouillon vol. III, Autels pl. 1-6, woraus wir nach pl. 2 die eine Seite eines römischen Apollonaltars hier wiederholen Abb. 60). Er ist dreieckig und 1 m hoch. Die eine Seite zeigt einen schon verzierten Dreifuß, darauf einen Raben, rechts und links Lorbeerzweige. Auf der zweiten Seite sieht man einen mit Bändern geschmuckten Ährenkranz, das χρυσούν θέρος andeutend, worauf ein Adler sitzt, zu den Seiten Maisabren Auf der dritten hier abgebildeten Seite zeigt sich zwischen Lorbeerbaumen vor einem Rauchaltar ein ährenbekränzter Priester, welcher eine ungegurtete Tunika tragt, die den rechten Arm blofs anst ατερομασχάλος Pollux VII, 41; brachio exserto... Vielleicht ist ein Weihrauch opfernder römischer Quanto movir des Apollon gemeint und zwar, wie der Vollbart zeigt, aus der Zeit der Antonine. Die er gestagestten Ecken sind mit Blumen verziert, die ... k. ion and Vasen hervorwachsen, daneben en der k wer nach Doppelthyrsen (Silvepoov). An der Bess and scenenabiliche Sphinze als Trager 201 at, daza schen eine große Sonnenblume La Zaz le no, do setger romischer Hausaltar and Lendotte at Beam, sog broma Larum, nur 13 cm b. ct. Alac 61, a crimich Gerhard, Ant. Bildw. Taf 61, tragben tambis, except; und zu vielen

Ceremonien im öffentlichen Leben (vgl. z. B. Plut. Crass. 16) dienstbar, zeigt an der Hauptseite die beiden Laren in gewöhnlicher Haltung, darüber ein nacktes Knäbchen und zwei kahlköpfige Masken Faunus, Silvanus?, unten Schwein und Schafbock, die Haustiere. (Panofka, Museo Bartoldiano p. 153 erkennt in der untersten Reihe einen Löwen, der einen Panther angreift, und einen Eber gegenüber einem Bären.) Auf den beiden anderen Seiten ist der schlangenwürgende Herakles in der Mitte, sonst die gleiche Darstellung. - Altäre für blutige Opfer hatten, wie wir auf Vasenbildern oft sehen, an der Seitenflache Löcher und im Innern Kanale, welche dem Blute und Fette einen Abflufs nach aufsen gestatteten (z. B. Winckelmann mon. ined. 181. Hörner des Altars (κέρατα, cornua) nannte man die vielleicht oft mit wirklichen Hörnern von Opfertieren verzierten vorspringenden Wulste (volutae) und Ecken der Oberfläche, welche man z. B. bei Eidschwüren anfaiste; vgl. 2 Mos. 27, 2. Zum Schutze des Opferfeuers gegen Regen und Wind findet sich zuweilen ein Metallschirm darüber gespannt, so auf einem Basrelief, Mon. Inst. V, 8. - Eine besondere Art von Altären waren die vor den Hausthüren stehenden apollinischen άγυιείς βωμοί; nach Pollux ΙΝ, 123 αγυιεύς ο πρό τῶν θυρών ἐστώς βωμός ἐν σχήματι κίονος. Darüber Wieseler, Ann. Inst. 1858 S. 222. Ein solcher im Lateran wird beschrieben von Benndorf N. 439 b als eine Saule mit ionischem Fuß, ionischen Cannelüren und einer Art dorischen Kapitals. Man pflegte sie mit Salbol zu begiefsen. — Bei den Romern wurde in spaterer Zeit übrigens auch den Grabdenkmälern häufig die Form von Altaren gegeben, da man die Toten zu vergottern anting. - Als ein Altar mufs endlich auch das berühmte puteal Libonis (d. h. der über jenem »Blitzbrunnen errichtete Suhnstein angesehen werden nach den Abbildungen, welche sich auf romischen

Munzen mehrfach finden. Wir geben ein Exemplar der gens Seribonia nach Cohen méd con sul XXXVI, 2 Abb 62, worauf dies deutlich sichtbar ist. Der runde Altar ist mit einem Lorbeerzweige und zwei Leiern ge schmückt, darunter die Zange des



100

Vulkan als des Blitzgottes. Eine vollstandigere Nach bildung des merkwurdigen Denkmals, im Lateran befindlich, abgebildet Mon. Inst. IV, 36, zeigt einen runden Altar mit merklicher Anschwellung («ντασις), den ringsum laufend eine Fruchtschnur umzieht, da zwischen vier zehnseitige bebanderte Zithern, dar unter die Symbole Vulkans. Ambofs, Hammer, Zange, Pileus. Die Inschrift Putatis saerum deutet viel leicht an, daß ein Angehöriger des Weihenden dort vom Blitze getroffen war.

57 Altar.





59 (Zu Seite 56.)

61 (Zu Seite 56.)



60 (Zu Belto 56.)

58 Amazonen

Amazonen. Indem wir hier von der mythologischen Bedeutung und den etwaigen historischen oder kulturhistorischen Anknüpfungspunkten bei der Entwickelung der Idee eines streitbaren Weibervolkes 2017 abschen, betærken wir vorab, daß in der Ausbildung des statuarischen Amazonentypus der griechische Schöpfergeist denselben Gang nahm. wie / B bei Herakles In der alteren Kunst vor Plot is erschemen die Amazonen, obwohl als Aus en er men angeschen, nicht in ihrem nationalen Korm, sondem behemsiert ferner aber auf den a testen Vassubildem der Tracht und Rustung nach datelans nicht verschieden von mannlichen Kriegern. z. B. Gerhard, Auserl. Vasenb. H, 104; Mon. Inst. I, 24, 27 Sie haben hier nicht blofs den hohen Helm mit Bügel und Busch, sondern auch den kurzen ärmellosen Panzerrock und Schienen an den bloßen Benen dazu kampten sie mit der Lanze und schützen sich mit dem ovalen Langschild.

Nach der Zeit der Perserkriege aber geht die Kunst in zwei Richtungen auseinander: die Malerei macht aus ihnen allmählich Orientalen in der Tracht, wahrend die Plastik es für ihr Gebiet vorteilhafter findet, den Körper der kämpfenden Jungfrauen meglichst zu entblotsen, um daraus ein eigenartiges Ideal zu bilden.

Die malerische Auffassung, welcher die späteren Vasenbilder meistens treu bleiben, zeigt die Amazonen zu Pferde wie zu Fuss, im eng anschließenden Unterkleide mit Gurtung, darunter enge Hosen nebst geschnabelten Schuhen oder Stiefeln; alles mit Zacken, Flecken, Blumen, Sternen, Mäander kanten u. s. w. bunt verziert. Zuweilen tragen sie noch darüber ein Tiertell oder eine weite flatternde Chlamys. Der Kopf ist nicht sehr oft mit dem Helme, meistens mit der verzierten phrygischen Mutze, zuweilen auch nur mit einer ihr ahnlichen Kapuze aus Zeng oder Tierfell bedeckt, deren Ende uber Nacken und Haar herabfallt. Dazu führen sie he barbarischen Waffen der Perser, Bogen und 200 se Kocher, zu Pferde Stofslanzen, oder den more termiz ausgeschnittenen Schild πέλτη, pelta la cita Verg Acn 1, 490 nebst der Streitaxt oder der (karischen) Doppelaxt. Vielleicht liegen diesem Typus die Gemälde Mikons und Polygnots in der Poikile und am athenischen Theseion (Paus. I. 15, 2 17 2 zu Grunde Wir geben als Probe der - It with the dan pure ten Vasen mit Amazonen Lington off am Halse des Cretafses oder auf der für Loute desselben) das Gegenbild der Vase mit A digree of Art much Mon Inst X, 28 Abb 63

Der Mette der des einze Gelals umschlingenden Zeiteren im westellen in unserer Abbildung das Stiellen in der Schreiber der Mehr der haben unmitte Groppe des wienen bei Konein selbst kampfenden

steht. Herakles ist nackt, die Lowenhaut hat er wie einen Schild um den linken Arm gewickelt, wobei er zugleich den Bogen halt, wahrend seine Rechte mit der Keule zum vernichtenden Schlage gegen das Pferd der Reiterin ausholt. Links davon packt ein gerüsteter Jungling, dem der Petasos über hangt, mit der Rechten, in welcher er zugleich das Schwert halt, eine davonsprengende Amazone am Haar; sie hat den Zügel schon fahren lassen, um des Gegners Hand zu packen, wird aber im nächsten Augenblicke stürzen und gefangen sein. weiter links eilt eine Gefahrtin, den Kampf auf gebend, mit geschulterter Lanze davon, wogegen eine andere mit der Lanze zustofsen will, wahrend schon ihr Rofs den Todesstofs in den Hals empfangt Auf der rechten Seite von Herakles dagegen ist die kampfende Amazone freiwillig vom Pferde gesprungen, dessen Zügel sie noch halt, und dringt mutig auf den gerusteten Krieger ein; der Ausgang des Kampfes bleibt noch unentschieden. Ebenso ist es mit der letzten Gruppe rechts, die in gleicher Weise wie die letzte links aus drei Personen, worunter zwei Amazonen, besteht: diesmal ist der mittleren Amazone das Pferd durch eine Verwundung zu Fall gebracht, jedoch ihre zu Hilfe eilende Gefahrtin bedroht den angreifenden Griechen. Man beachte den strengen Parallelismus der Gruppierung, der zwischen beiden Seiten obwaltet und deutlich anzeigt, daß das Bild, welches rechts und links durch einen Busch abgeschlossen ist, ursprünglich auf einer ebenen Flache zu stehen bestimmt war und dass das Reliefgesetz genau dabei eingehalten war. Auch ist zu bemerken, daß nur mit Lanzen gekämpft wird. Die Amazonen haben weder Bogen, noch Beil, noch Schwert, auch nur einige einen Schild. Vollständig asiatisch kostümiert ist nur die Konigin; den anderen fehlt ebenso wie auch den Griechen aus künstlerischen Rücksichten das eine oder andre Stück. Die Gürtel und die Kreuzbänder über der Brust sind mit Edelsteinen besetzt; die schönen Korperformen und edlen Züge sind überall in helles Licht gesetzt. Andere hervorragende Darstellungen von Amazonenkumpfen dieser Art sind aufgezahlt Ann. Inst 1876 S 184 ff Selten sind Amazonen auf Streitwagen, mit langen Lanzen kampfend Millin G M 134, 497, Gerhard, Auserl Vasenb. II, 102, Mus. Borb. II t. A. auch auf der großen Prachtvase von Ruvo im Museum zu Neapel, abgebildet Mon. Inst. H, 30 - 32 und erklart von H W Schulz, Leipzig 1851

Herakles ein, in deren Hintergrunde ein Ölbaum

Für die plastische Darstellung der Amazonen als Einzelfiguren ist maßgebend geworden das Resultat des von Plinius 34, 53 erwahnten Wettstreites von vier der bedeutendsten Künstler, über deren Werke m. Art. Polykleitos – wo auch Abbildungen naher Amazonen 59

gehandelt wird. Die von diesen geschaffenen Idealtypen, wel che in den zahlreichen Nachbildungen späterer Zeit, die uns geblieben sind, mehr oder minder nachklingen, zeigen die kriegerischen Frauen auch leiblich mit den Männern rivalisierend (ἀντιάνειραι Homer T 198 Z 686). Die weibliche Natur wird durch An naherung an die mannliche gesteigert, nicht gemischt, wie beim Hermaphroditen; aus der Jungfrau wird eine Heroine. Niemals jedoch eine Göttin; die geistige Hoheit der stets langbekleideten Athene haben die Kunstler nicht angestrebt. Auch der Artemis Zuge sind heiterer, lichter, strahlender, als die der trübgestimmten, unterliegenden, verwundeten und sterbenden Kriegerinnen; dazu ist jene, welche nur Tiere lagt, leichter am Oberkörper gebaut, als diese Jungfrauen, welche einen kräftigen Hals und starke Schultern zeigen. Der Brustkasten ist stärker entwickelt, die Hüften aber sind schmachtiger als sonst bei Frauen: die nackten Beine zeigen scharte Umrisse. Offen oar haben die jungen Spartanerinnen, denen man in Athen zu jener Zeit den Prois kraftiger Schonheit zu erkannte, hier zum Modell gedient, worauf auch der kurze donsche armellose Chiton hin / eweisen scheint, welcher re gelmaf-ig die eine der stark entwickelten Brüste frei Jäfst the you strab 501 erwalante Lesting der rechten Brust kommt bekanntlich auf Kun-twerten nirgenda vor Dertie alt. t-an-dinchenthenit jeg wher Regning von Liebreiz eder sammenkeit. Aufser den ruhig stehenden Bildern stellt em gross irtiger Torso im Hote des l'accetes Borghoss zu Rom abgehadet Mon In-t 1X, 37 eme an-chemend am Arm



Amazonen.



gepackte und vorwärts geschleifte Amazone vor, bis jetzt das einzige größere Rundwerk dieser Art. Sonst sind uns nur Relieffriese ubrig, allerdings der vorzüglichsten Arbeit und in bedeutender Ausdehnung, welche die Schlachten der Griechen gegen Amazonen mit unerschöpflichen Variationen behandeln. Wir nennen den Fries des Apollontempels von Bassai bei Phigalia (Annal. Inst. 1856), des Nereidenmonuments von Xanthos (Mon. Inst. X, 14), des Artemistempels in Magnesia (Clarac Musée pl. 117, des Mausoleums von Halikarnassos Mon. Inst. V, 1-3, 18, 21, s. Maussolos«). Auch im Weihgeschenk des Attalos (Paus. I, 25, 2) waren Amazonenkämpfe enthalten, von denen wenigstens eine Probe ubrig ist. Aus der späteren Zeit mehrt sich das Material aus Bronzen, Spiegeln, Schmuckkästchen, Aschenurnen, pompejanischen Gemälden und namentlich Sarkophagen. Unter dieser letzten Gattung ragt ein in Lakonien (?. gefundener, jetzt in Wien befindlich, hervor, von dem wir die Hauptseite (die auf der Rückseite sich ebenso wiederholt) nach Bouillon II, 94 hier wiedergeben (Abb. 64). Friederichs, Bausteine I N. 783 sagt: Die Motive der Komposition sind durchgangig sehr schon, namentlich die Mittelgruppe, wo ein Freund dem anderen beisteht. Doch sind sie schwerlich überall neu; die Gruppe an der rechten Seite, in welcher eine Amazone an den Haaren vom Pferde gerissen wird, kehrt auch in fruheren Werken ahnlich wieder. Bemerkenswert ist die Tracht einer Amazone in der Mitte, die aufser den Hosen und dem Armelkleid auch noch einen hinten flatternden, ebenfalls mit Ärmeln versehenen Überrock tragt. S. über diese leeren, pelzgefutterten Ärmel Anchisese.) -Dafs dieser Sarkophag nicht einer fruheren griechi schen Kunstzeit angehöre, zeigt die Vergleichung desselben mit den Reliefs von Halikarnafs s. Maussoleum Die Figuren sind im allgemeinen zu lang und schmachtig, die Gewander zu reich an Detail. Unter den Darstellungen der Sarkophage nimmt dies Relief aber jedenfalls einen hervor ragenden Platz ein. Es ist ganz verschieden von der unruhigen Weise so vieler romischer Sarko phage, auf denen zwei Reihen von Figuren hinter einander gestellt werden und das Relief seinen ornamentalen Charakter ganz verloren hat. Freilich ist der Kunstler wohl eben durch das flachere Relief zu einem kleinen Fehler veranlafst, indem nam lich die Beine der ausgestreckt liegenden Amazone vom Knie abwarts ganz verschwinden.c

Wahrend hier und in den oben genannten Tempel teliets die Kampfe der Griechen und Amazonen nur den nationalen Gegensatz zu den Persern und den Volkern des Orients abspiegeln und die Überlegen heit des hellenischen Elements symbolisch darzu stellen bestimmt sind, haben daneben in der älteren

Amazonen. 61

klassischen Kunst vorzugsweise bestimmte mythische Ereignisse der Heroenzeit diese Aufgabe zu erfüllen. Wir finden:

1. Kampfe der Amazonen mit Herakles, der den Gürtel der Hippolyte holen soll. Eine sehr alte Statuengruppe des gegen die berittene Amazone kämpfenden Herakles von Aristokles führt Paus. V, 25, 6 unter den Weihgeschenken in Olympia an, woselbst auch Alkamenes dieselbe Scene über dem Opisthodom des Zeustempels bildete. Eine große Kampfscene aus 29 Figuren hatte Phidias an den Thronschranken des Zeusbildes dargestellt; Paus. V, 10, 2; 11, 2. Auf Vasenbildern älteren Stiles findet sich Herakles meist gegen drei Amazonen streitend, zuweilen gegen zwei, aber auch im eigentlichen Zweikampf. Der Aresgürtel, um den es sich handelt, tritt selten dabei hervor. Ein jüngeres Vasenbild Millin G. M. 122, 443; altere bei Gerhard, Auserl. Vasenb. H.102-104; dazu S.58 68. Welcker, Alte Denkm, V. 334. Auf Münzen von Herakleia am Pontos kämpft Herakles mit der Keule gegen eine berittene Amazone; ebenso bei Heydemann, Nacheuripid. Antigone Taf. II. Über die betr. Metopen in Olympia und am Theseion s. die Art Herakles setzt der auf den Leib niedergeworfenen Amazone den Fuss oder das Knie auf oder zwischen die Schultern.) Weit häufiger sind:

2. Kämpfe des Theseus, besonders natürlich in attischer Kunst, in den jüngeren Vasenbildern über haupt entschieden verherrschend Gerhard, Auserl Vasenb. Tar 163—166, 329, 330 Weitere Anfuhrungen das III S. 42 ff Die Amazonenvase von Euvo, ein Prachtstuck ist in Originalgreise publiziert von Schulz, Leipzig 1851 Theseus kampft gegen Hippolyte und Deinomache zugleich, ein Vorbild für den kriegselienstpflichtigen athenischen Epheben, Welcker, A. Denkin III Tar 21 Man sehe im genzen A. Kingmann, Die Amazonen in der attischen I. iteratur und Kunst, Stuttgart 1875

Lu die alteren Vasenmaler war die Sage vom Ranke der Antiope durch Thesens Scho, Pind Nem 5, 89, Paus 1, 2, 1 malsgebend sie findet sich auf vier schonen Gefasen, namentlich auf dem mat Krosos and dem scheiterhauten. Mon Inst 1, 55. The sens tragt die Amazone, welche die Hande Merend zimel streckt in seinen Armen eilig und voror together on Printhons to gt Age Carbant, Anson Vasente III, 163 - 165, 168 B. Aut einem anderen i. d. kommt Phorbas hinzu, Thesens Wagenlenker of ever Murchaner Vaca N 7 kommt selection Proceeding Solate Controller - L. Germann 24 se her work eine heer der II dizeit, die man and expen Nason backs, will Mon In ! IN 43 We care Alb Dentile III 553 beyonde to Abroben Process for Annabases, govern Attention from the . Den maernebe der Masein der spateren Studt

und dem endlichen Siege des Theseus und der Seinen zeugten Gräber, namentlich das der Antiope am itonischen Thore. Ein großes Schlachtenbild in der Stoa Poikile war von Mikon, dem Genossen des Polygnot, Arist. Lysistr. 679, Arrian. Anab. VII, 13, 10; ein andres im Theseion; Paus. I, 15, 2; 17, 1. In diesen beiden haben wir das Vorbild für ein häufiges Motiv jüngerer Vasenmaler zu suchen: eine reitende Amazone, die gegen einen Griechen die Lanze oder Axt schwingend ansprengt. Vgl. Ann. Inst. 1867, 211. Auf den größeren Kompositionen dieser Art finden sich mannigfaltig erfundene Namen beigeschrieben, auch für die kämpfenden Griechen.

Die Amazonenschlacht war ferner von Phidias auf dem Schilde seines Athenabildes dargestellt, Plut. Per. 31; ein Relief, welches schon im Altertum nachgeahmt wurde, Paus. X, 34, 8. Von vier Fragmenten, die jüngst entdeckt sind, geben wir die gröfste Nachbildung im Britischen Museum, nach Gerhard, Ges. Abhandl. Taf. 27; sie ist geeignet, eine leidliche Vorstellung von der Gruppierung zu gewähren (Abb. 65).

In der Mitte des 0.48 m im Durchmesser haltenden Marmorreliefs, welches ziemlich flach gehalten ist und Reste von Bemalung zeigt, sehen wir das Haupt der Medusa (s. Art.) in einer Übergangsform; und rings um diesen Mittelpunkt ziehen sich die lebendigsten Kampfscenen. Für ihr Verstandnis ist zunächst von Interesse die Kenntnis des Terrains, auf dem sich die mythische Schlacht bewegte: es ist der Areshügel nebst den benachbarten Höhen des süd lichen Stadtgebietes, welche der Künstler indirekt durch die anklimmenden und herabsturzenden Figuren angedeutet hat Plut. Thes. 27 Das Verstandnis der einzelnen Figuren ergibt sich meistens von selbst, soweit nicht Verstümmelung der Oberfläche des Marmors oder Mangel der zu Grunde gelegten Lithographie ihm Eintrag thun. Auf dem Schilde des speerzuckenden Griechen rechts von der Gorgo sollte ein in den Rucken getroffener Kentaur zu sehen sein. Bei dem Griechen weiter unten, der die hin stürzende Amazone beim Haar zurückreifst, ist der Helm, den er trug, abgestofsen. Am meisten aber nehmen unsere Teilnahme die beiden links von diesem kämpfenden Griechen in Anspruch, worüber eine nahere Lrosterung mach Conze in Arch Ztg-1865 s 33 48 hier einzuschalten ist. Nach der Lr zahlung Plutarchs nambeh um Perikles 31 hatte Phidias auf dem Schilde sein eigenes Bildnis angebracht and zwar als das eines Lahlkopfigen Greises, act einen Stein zum Schleidern erhoben hat enpeostore quality necessary entities and store or the tmy yeighter and beiner das des Perikles, deserte Anthropodock durch die den Speer behande Hamt in der Mitte verfecht wir i ber Hepikkenn eine so παγκαλήν ενεθήκε περουάνου προ. Απαζώνα το σε

62 Amazonen.

εγομα της χειρις άνατεινούσης δόρυ προ τής όψεως του Π πεποιμο νον ευμηχανως οίον επικρύπτειν διαλεται την εκαιστητα παραφαινουενην εκατέρωθεν). Hiernach ist der kahlköpfige Greis ohne weiteres in dem bejahrten kraftigen Manne zu erkennen, welcher nur mit einer flatternden Chlamys behangen, stark ausschreitend eine Doppelaxt mit beiden Handen über dem Kopfe schwingt; man sieht freilich nicht ein, gezen wen Da dieselbe Figur aber in vollig gleicher Stellung auf der sog Lenormantschen

Wiederum zeigt sich auf dem Schilde der Lenormantschen Statuette dieselbe Figur, auch oben neben dem Kahlkopf, freilich so, daß der rechte Arm das Gesicht gar nicht verdeckt. Beide Nachbildner haben also die Feinheit des von Plutarch angegebenen Motivs der Bewegung nicht verstanden, was nicht zu verwundern ist, uns aber ein sicheres Beispiel der Willkür ihres Verfahrens hinterlassen, nach dem wir die sonstigen Einzelheiten des kleinen, ziemlich flüchtigen Bildwerks abschätzen dürfen. (Millin G. M.



65 Schild der Athene. (Zu Seite 61)

statuette woven unter Pheidias I, allerdings uber dem Gergeneien, wiederkehrt und dort einen Stein ausstatt der Doppelaxt halt, so haben wir einen Beleg für die oft zu bemerkende Zwang is dest der alten Kunstler in derartigen Nachbilden, en und werden den in unserer Reproduktion terteitet nicht in sonders abgebildeten Kahlkopf als Phillis in des Bildnis erkennen durten. Bei seinem Nacht au zur Rochten aber, der den linken Fuß auf eine Honnie Amerikanzen eistzt, hat zumachst der Lithe graph sich versehen; der rechte Arm desselben sollte über den unteren Beildes albeitungs ganz zerstofsenen Gesehts hinaufen, wie am Originale konstatuert ist

135, 498 hielt ein Vasengemälde für Nachbildung die ses Schildes des Phidias, welches allerdings mehrere Auffälligkeiten bietet. - In Olympia brachte Phidias aufser dem oben erwähnten Relief, worin Herakles Hauptperson war, die Amazonenschlacht nochmals am Schemel des Zeus an und zwar ausdrucklich als erste nationale That der Athener gegen Barbaren Αδηναίων πρωτον ανδραγαθημα ές ουχ δμοφυλους. Paus V, 11, 2

3 Kampfe vor Troja, vorzuglich der Penthesileia gegen Achilleus. Hier tindet sich die Ankunft der Amazonen und ihre Begrüßung durch Priamos auf einer etruskischen Urne, Brunn urne etr. 1, 67, 1







as Amazonenkamnf vor Troin. (Zu Seite 61

Linge Vasen und spatere Reliefs verbinden diese Scene in toder Tracter um Hestor, indem Andromache mit der Urne dasitzt. Unter den zahlreichen Bildern des Kamptes where das Zusammentreffen der beiden Haupthelden regelmäßig den Mittelpunkt und eine Achill verwundet die Amazone and profile Cartiff the todatel, mit im Specie, dann aber fangt er die Sectionals matterless II in semen Armen auf und wird von Jack Schonheit und Annut heftig bewegt So padre las Para Panainos an den Thronschranken des olympischen Zeusbildes, Paus V, 11, 2. Hevae . λεια τε απειτε την Ψυχήν και Αχιλλεύς ανέχων έστιν αὐτήν. Diese Gemäldegruppe findet Overbeck, Her Gal > 507 nachgebildet in mehreren Sarko plasreliets, von denen wir das vorzuglichste, aus Salonichi stammend, jetzt in Paris, nach Clarac Musee pl 417 hier wiedergeben Abb, 66

Aut der linken Schmalseite sehen wir Penthe sileia völlig nackt bei zurückgeschlagener Chlamys und nur mit einem pyramidalen Kopfputze bedeckt im Begriffe niederzusinken, wahrend Achill sie mit untergesetztem Knie zu stützen und mit dem rechten Arm zu heben versucht. Die ganze Haltung beider macht jedoch hier, selbst abgesehen von dem Unter satze für Achills Fußs, statt dessen Panainos wohl einen Felsblock gemalt hatte, mehr den Eindruck einer studierten Theaterstellung, als einer Kampf siehe auch läfst sich aus der Abweichung der übrigen Sarkophage abnehmen, daß der Rückschlufs näherer Abhängigkeit von einem um viel leicht 500 Jahre zurückliegenden Originale sehr ge wagt ist, wenngleich eine Anzahl von Gemmen und Pasten Overbeck Taf 21, 9 13 ungefahr dasselbe Motiv bietet. Dagegen ist anzuerkennen, daß die höchst lebendig gedachten und ausgeführten Kampf sonen der Langseite und der rechten Schmalseite eher auf den troischen Krieg Bezug haben, als, wie Clarac wollte, auf Theseus mit Hippolyte und Herakles mit Antiope, obwohl besondere Kenn zeichen bis auf den Hut des Odysseus mangeln Zu benærlen ist noch, dats nicht blofs die Zugel der Rosse wie oft fehlen, sondern auch mehrere selworter, werche bei der Begrenzung nach oben Lenon Raum mehr fanden. Die Langseiten des Sarko phags werden durch Karyatiden im Dekorationsstil, sto Seemals eten mich hinten durch Herakles Hermen test de la laconfell begrenzt

Einige Darstellungen von Amazonen, welche mit Greiter inden (Klügmann S. 54 f.), haben keine der Meiter verkankt. Außer einigen Vasen der Werzen verkankt. Außer einigen Vasen der vergeldete Thonreliefs, davon eines in Würzen verzeite Anhaften bei Wieseler II, 116 worde bei Armaspen der Amazonen augenommen werden.

Schliefslich ist zu erwahnen, daß man die bei Tae Ann. III, 61 und Paus VII, 2, 4 erwahnte Sage von einer Niederlage der Amazonen gegen Dionysos bei Ephesos angedeutet findet auf einem Sarkophage in Cortona, abgeb Wieseler II, 443 Bm

Ammen. Bereits in den Homerischen Gedichten finden wir, neben dem guten alten Brauch, dass die Mutter ihre Kinder selbst nähren (wie Hekabe oder Penelope, Il XXII, 83, Od. XI, 448. Sklavinnen als Ammen Od. XIX, 483 Welches von beiden damals das gewohnlichere war, lafst sich treilich nicht mehr feststellen; in den historischen Zeiten scheint allerdings der Gebrauch der Ammen gegenüber dem Stillen durch die Mutter selbst vorgewaltet zu haben. In den meisten Fallen waren diese titden wohl auch spater noch Sklavinnen, oft von barbarischer Abkunft; doch genossen besonderen Ruf als tüchtige, auf Abhartung der Kinder bedachte Pflegerinnen die spartanischen Ammen, die man daher häufig auch nach auswarts sieh kommen liefs Plut. Lye 16, Alcib. 1 In Athen gaben sich wohl auch arme Burgerfrauen gegen Lohn dazu her Demosth, adv Eubul 35 p 1309; και γαρ νυν αστος γυναίκας πολλας ευρήσετε τιτθευούσας. Hautig wurden die Anamen, welche beim Heranwachsen der Kinder dieselben als Warterinnen (τροφοί) in ihrer Pflege behielten, später die Vertrauten namentlich der Tochter des Hauses und begleiteten dieselben nach der Verheiratung in die neue Heimat; die Tragodie hat solche Verhältnisse, auf die heroischen Zeiten übertragen, mehrfach dargestellt, wie z. B. bei der Phadra, Medea u a Auch in Rom war es das gewöhnliche, daß die Mütter die Ernährung der Kinder den Ammen überließen "vgl. Tac. Germ. 20, wo es von den Deutschen, im Gegensatz zur romi schen Sitte, geruhmt wird sua quemque mater uteribus a'd me amillis ant natricitus delegantur; die ärztlichen Schriftsteller enthalten verschiedene Vorschriften über die Wahl einer passenden Amme Auch in der Kaiserzeit waren hierfur Griechinnen wegen ihrer Sorgfalt in der Aufziehung der Kinder beliebt Soran Ephes de mul, affect 38 Auf Bildwerken, namentlich mythologischen Scenen, er scheinen die Ammen häufig, meist als alte Weiber mit runzeligen Zugen, tast immer die Haare mit einem Kopftuche bedeckt; vgl. Jahn, Archäol. Beitr So So selven wir auf dem hier unter Abb 67 ab gebildeten herkulanischen Wandgemälde (nach Ant d Fred. III p. 83) die Amme der Phädra dem Hippolyt Vorstellungen über die Liebe seiner Stiet mutter machen, welche dieser entsetzt zurückweist, während die Königin in Gedanken versunken dabei sitzt; auch die einfache Kleidung kennzeichnet die Amme als Dienerin. Ahnliche Vorstellungen sind auch aut romischen Sarkophagrehets hantig zu unden

Litteratur: Hermann, Griech. Privataltert. 3. Aufl. S. 287 ff.; Becker-Göll, Charikles II, 29 f.; Friedländer, Darstellungen a. d. röm. Sittengeschichte 5 Aufl. I, 406.

Ammon. Dafs der Zeus, welchen die Griechen unter dem Namen Ammon verehrten, ursprünglich glyphenforschung erklärt hat, daß der agyptische Amun niemals widderköpfig dargestellt wird, sondern nur Chnubis oder Kneph (Parthey in Abhdl. Berl. Akad. 1862, 131), versucht Overbeck, Kunstmyth. I, 273 dem weitverbreiteten Kultus des Gottes mit den Widderhörnern, welchem Pindar als Herrn des



67 Phadra and Hoppolyt Zu Seite 61 :

eine agyptische Gottheit sei, haben nicht bloß die weieren Mythologen einstimmig angenommen, son him auch die alten Griechen seit Herodot geglaubt. Man gleichtnützeite ihn mit Amun oder Amen, dem Hoptgette des ageptischen Theben, welchem das sich und die gehomte Viper geheiligt war, der mit einem Wiederlegbe gebildet wurde προσπροσιπον sierma Herod. H. 42 und in dessen Lagende die gegesteten Praester den Heralde verflochten hatten. Nichter wan überm ehenderweise die neuer Hiero.

Olymp huldigte und Hymnen in seine libysche Oase sandte. Pind. Pyth. 4, 28. Paus. IX, 46, 1, dem derselbe Diehter eine von Kalamis verlertigte Statue weihte, den urgnechischen Ursprung zu vindizieren Die Losung des ernstlichen Zweitels ist um so schwieriger, als vom Wesen und Dienst des Ammon hei den Griechen besondere Überlieferungen fehlen Aus dem Widdersynbol latst sich nach griechischer Auschauung allenfalls schließen, daß Ammon in der Wolke und im Wasser, mit fruchtbringendem

Rezen wirkte. Die Hauptstatten seiner Verehrung stehen mit den thebanischen Geschlechtern der Aegiden und Gephyraer in verwandtschaftlicher Verbindung: Sparta, Thera, Kyrene. Seit der Zeit, als ias Orakel in der libyschen Wuste sich Alexanders der politischen Absiehten willfahrig erwies und dafür Weltrahm erntete, ward natürlich der Gott noch mehr peptiar, auf makedonischen Munzen zah man Alexanders Kopfe kleine Ammonshorner (z. B. Wieseler, Denkm. d. alten Kunst I, 162, 164, 166), man scheint seinem Bilde ebenso wie dem Alexanders später amulettartige Kraft zugeschrieben zu haben und verwendete es aufser bei Ringen auch



68 Jupiter Ammon.

vielfältig in dekorativen Skulpturen, sowie als Maske zu Brunnenmundungen, welches letztere mit der Deutung als einer im Wasser wirkenden Segens gottheit stummt

Auftallend ist, daß unter den uns gebliebenen Abbildern des Ammon kaum eine einzige siehere Statue sich findet und daß aus dem Altertum eben falls nur eine einzige Notiz über eine solche übrig ist Paus X, 13, 5, dagegen die regelmaßige Bildung sich auf den Kopf oder die Buste in Hermen torm oder die bloße Maske beschrankt. So auch auf Münzen, Gemmen, Reließ. Für den Gesichts utschauf issen sich zwei Typen unterscheiden, der eine nahert sich mehr oder weniger dem des Zeus, bei auch er tillt ins Wilde und Tierische. Sonstige hermit nicht par der gehende Variationen legen in dem heheren oder niedigeren Ansatz der Horner,

in der menschlichen oder tierischen Bildung der Ohren. Braun Annal. 1848 S. 186 hat bemerkt, daß die Gesichtsbildung öfters der des Dionysos sich nähert, mit welchem Ammon mehrmals zur Doppelherme vereinigt ist, ebenso wie mit einer Libya (?) und sonstigen unbestimmbaren Wesen. Auf Vasenbildern kommt Ammon nirgends vor.

Wir geben von dem vollkommensten Exemplar des edleren Typus, einer Büste in Neapel, die Photographie (Abb. 68) und begleiten sie mit Overbecks gründlicher Charakteristik: »Die wenig krausen Haare steigen über der Stirn gescheitelt empor und bedecken, die Stirn mit einem Kranz umrahmend, bald die Wurzeln der mächtig geschwungenen Horner, sowie sie auch den Ansatz der in der Biegung der Hörner liegenden tierischen Ohren verhüllen. Auf dem Scheitel ist das Haar halbkurz, am Hinterhaupt nach dem Nacken zu athletisch kurz geschnitten. Auch der Bart ist wenig gewellt, die Stirn nur mäßig vorgewölbt, namentlich unmittelbar über den Augenhohlen und besonders nach der Mitte zu stärker anschwellend. Darüber liegt eher eine Vertiefung oder Senkung und in derselben ein paar Falten. Die Augen sind mäßig geöffnet und in ihnen ist etwas Traumerisches. Die Nase ist sehr lang, etwas gebogen und auffallend schmal, besonders dicht über den Nüstern fast gekniffen, sie und der ganz eigentümlich gerade geschnittene Mund bieten einen vollkommenen, menschlich idealisierten Schafstypus. Der Mund ist besonders merkwürdig, indem er durchaus an den eines blöken wollenden oder in geschlechtlicher Erregung schnobernden Widders erinnert. Trotzdem aber ist der Kopf nicht ent fernt unedel, der Zeustypus ist unverkennbar; die machtigen und kuhn geschwungenen Horner stehen ihm schmuckhaft zu Gesiehte. Der Ausdruck ist trotz dem beschriebenen Zug im Munde von allem Viehi schen tern und am ersten als orakelhaft traumend oder sinnend zu charakterisieren, was besonders den schön geformten Augen verdankt wird, die in ihrer edlen Menschlichkeit über das Tierische in den Zügen einen glänzenden Sieg davontragen. Die erste Stelle aber unter allen Denkmalern des Ammon ver dient dieser Kopf deshalb, weil er am vollkommensten die symbolisch tief bedeutsame Widdernatur des Gottes nicht allein darstellt, sondern idealisiert und mit der Zeusnatur in eins arbeitet, so daß Name und Beiname des Gottes zu einem untrennbaren Canzen werden .

Amphiaraos. Das wahrhaft tragische Schicksal des Amphiaraos im Zuge der Sieben gegen Theben kennt schon Homer λ 326 στυτερήν τ Εριφυλήν, η χρυσον φιλου ανδρος εδέξατο τιιομέντα. Er bildete gewissermaßen den Mittelpunkt jenes kyklischen Epies, in dem sich die von Leutsch nach Pind Ol-6, 45 restituierten schonen Worte Adrasts fanden

Όφθαλμόν ποθέω στρατιάς, κλυτόν Άμφιάραον, άμφότερον μάντιν τ' άγαθὸν καὶ δουρί μάχεσθαι. Sein Auszug in den Krieg (ἐξελασία), der eigene Lieder veranlafste, mit dem Abschiede von Eriphyle und den Kindern war auch ein häufiger Gegenstand der Kunst. So schon auf der Lade des Kypselos, wo Paus. V, 17, 4 ihn anschaulich beschreibt: 'Αυφιαράου τε η οικία πεποίηται καὶ Άμφιλοχον φέρει νήπιον πρεσβύτις ήτις δή πρό δὲ τῆς οἰκίας Ἐριφύλη τὸν όρμον έχουσα έστηκε, παρά δὲ αύτὴν αι θυγατέρες, Εὐρυδίκη καί Δημώνασσα, καί Άλκμαίων παῖς γυμνός. Βάτων δέ, δς ήνιόχει τω Άμφιαράω, τάς τε ηνίας των ίππων και τη χειρί έχει τη έτέρα λόγχην. Άμφιαράψ δὲ δ μέν τών ποδών έπιβέβηκεν ήδη τοῦ άρματος. Ξίφος δέ έχει γυμνόν καὶ ές τὴν Εριφύλην ἐστὶν ἐπεστραμμένος έξαγόμενός τε ύπὸ τοῦ θυμοῦ έκείνης αν ἀποσχέσθαι die letzten Worte sind verdorben; doch ist der Sinn klar: Amphiaraos kann sich kaum enthalten, mit dem nackten Schwerte Eriphyle anzugreifen). Ganz übereinstimmend mit dieser Beschreibung ist ein Bild auf einer sehr altertümlichen Vase aus Caere, jetzt in Berlin, welches wir hier (Abb. 69) nach Mon. Inst. X, 4, 5. A, b wiederholen.

Die Figuren sind bräunlich auf gelbem Naturgrunde des Thons aufgetragen, die nackten Teile der Frauen weiß gefärbt. Den Hintergrund nehmen zwei Gebaude ein, welche den sog. Tempeln in antis sehr ähnlich sehen, mit regelrecht gezeichneten Pilastern und Säulen, über welchen die Triglyphen und rechts auch die Tropfen angebracht sind. Es ist der Palast des Amphiaraos, dessen Wagen zur Abfahrt bereit steht. Von den vier Rossen sind die Deichselpferde als Schimmel, die Außentiere schwarz gemalt, wie es scheint nach fester Regel, vgl. Eur. Iph. Aul. 221 ff. Auf dem Wagen steht Baton im weißen, gestreiften, ärmellosen Chiton, mit Schild, Schwert und Helm ohne Busch. Wahrend er mit der Rechten einen Speer und die Zugel halt, empfangt er mit der linken Hand einen Abschiedstrunk von Leontis vielleicht der Schaffnerin des Konigs hauses, die ihm gegenüber steht. Hinter ihm setzt Amphiaraos den linken Fuß schon auf den Wagen, hat aber das Gesicht nach ruckwarts gewandt und halt das nackte Schwert. Zunächst hinter ihm steht ein kleiner Knabe, nackt, mit einer Binde im Haar; hinter diesem die etwas großere Eurydika, dann Damonassa, ferner eine Amme Ainippa, welche auf ihrer Schulter ein Knablein halt. Alle diese streeken die Hande zu dem scheidenden Konige empor Zuletzt steht Eriphyle, von Kopf bis zu Int- in einen Schleier gehullt, den sie mit der linken Hand luftet, in der Rechten halt sie das aus großen weißen Perlen bestehende Halshand. Sonst 1st dasselbe von Gold, A 327 Diodor 4, 45. Soph Ll 836. Auf der rechten Seite vor den Pferden steht noch Hippotion, ein mit der Chlamys



Amphiaraos'

bekleideter Ephebe, der ein Band im Haar hat; Linter Lines 122 at der Fide Hahmedes, im weifsen Untergewande und dunklen Mantel; in der Linken segre or each Sten all, die Rechte halt er in same a lem Schmerze vor die Stirn Die Scene ist also hier um die letzten Personen vermehrt, deren spezielle Erklärung der Herausgeber des Bildes, R cov in Ann Inst 1874 8 82 mit Recht ablehnt In dem Halingeles entsprechende Figur kehrt auf erro Manchener Vasc. N 151 der Sammlung, abgeb Openio, Her Gal 3, 5 wieder Die derselben ge-20 o non Bonomungon als Oikles, Amphiaraos Vater. e for a's Padagog erweisen sich nach unserer Vasc als talsch. Soll eine Vermutung gewagt werden, so karat Halimoles wohl nur ein Seher sein, zugleich Comosse des Amphiaraos und dessen Schicksal vor herwissend; Schlange und Vogel über seinem Haupte würden dann als bedeutsame Attribute aufgefaßt worden mussen. Robert a. a. O. balt freilich diese so wie alle ubrigen Tiere auf dem Bilde für ganz zu fällig gewählt: doch dürfte wenigstens das Käuzchen über den Pferden (es braucht nicht auf deren Halse zu sitzen) den schlimmen Ausgang anzeigen. Der springende Hase, das Stachelschwein und die Ei declise zwischen den Beinen des Amphiaraos scheinen auch nicht bloße Luckenbußer zu sein, doch können naheliegende symbolische Bezüge nur in grotseren Zusammenstellungen behandelt werden Mit Recht aber hebt Robert hervor, daß aus unserem Gemälde der Grund ersichtlich werde, warum der Held die treulose Gattin nicht mit dem Schwerte durchstofse, sondern letzteres hier schultere, auf der eitierten Münchener Vase in die Scheide zurück schiebe. Amphiaraos gibt ersichtlich dem Flehen der Kinder nach, die für ihre Mutter bitten. Vielleicht sei in den verstummelten Worten des Pau sanias eine Angabe dieser Art enthalten gewesen

Neben dieser der alten Tradition folgenden Dar stellung gibt es aber eine ganze Reihe von Bildern, in welchen der Held ohne jene drastische Geberde furchtbarsten Golles, ja meistens mild und freund lich Abschied nehmend erscheint. Zuweilen ist da bei nur Eriphyle zugegen ofters jedoch wird die Some durch mehrere Kinder verschiedenen Alters, das Beisein einer Amme und eines Padagogen / B Overbeck, Her. Gal. Taf. III, 6) belebt, wobei der freigebige Maler sogar durch willkürliche Vermehrung der Nield, gemenschaft den Archäologen Schwierig I ten bereitet. Wenn nan früher mehrere dieser Beder & Hektors Absoluted bonannite Overback caro sins as wild turn pitzt geneigt sein, darin Les zu ederneu, wis im Art. Mythische Genre with a Bespoolsen wild und night für launige Varia to a notice Accordings their absoluteness dichterische Creation of the other such dominan labelship of a character British Annal Inst. 1863, 11, wo ein bartiger Mann im Himation, begnem auf einen Stab gestützt, einer Frau aus einem Körbehen etwas darreicht oder zeigt, das man allenfalls für ein sehr kurzes Halsband halten kann, benannt worden Adrast die Eriphyle bestechend. Der Gegenstand hat wohl nichts mit der Mythologie zu thun.)

Außer denjenigen Scenen des thebanischen Zuges, in welchen das Auftreten des Amphiaraos an sich natürlich ist (worüber zu vergleichen Archemorose, Adrastos (, > Thebais () erscheint er in der Gestalt des Propheten in einer Statue bei Christodor, ecphr. 259 lorbeerbekranzt und schwermutig: zu Athen auf dem Markte neben der Gruppe der Friedensgöttin mit dem Reichtum (vgl. >Kephisodotos ), Paus. I, 8, 3; auch fand er sich in der großen Giebelgruppe der kalydonischen Jagd am Tempel der Athene Alea in Tegea, von Skopas, Paus. VIII, 45, 4. In der Entscheidungsschlacht vor Theben wird Tydeus von Melanippos tödlich verwundet; als letzterer dann dem Amphiaraos erliegt, bittet Tydeus um das abgehauene Haupt des Feindes, dem er das Hirn ausschlürft. Auf diese Erzählung bezieht Overbeck, Her. Gal. S. 131 ff vgl Taf. V, S. 9 mehrere Gemmen, auf denen ein Krieger auf den Leichnam des getoteten Gegners den Fuß setzt und den abgehauenen Kopf sinnend in der Hand hält. Amphiaraos zögert, dem verhafsten Genossen mit der Überreichung des Beutestückes die in Aussicht gestellte Unsterblichkeit zu entziehen. Diese Deutung hat vor allen sonst vorgeschlagenen den Vorzug großer Wahrscheinlichkeit

Des Amphiaraos Niederfahrt (κατάβωσης εις Αιδου) war um so mehr ein von Diehtern und Künstlern gefeierter Stoff, als der Seher zum Gott erhoben ein hochberühmtes Orakel in Oropos, dem Orte des Vorganges besafs. Strab. 399 οπου φυτόντα τόν Αυφιάρεων, ως φησι Σοφοκλης, εδεξατο ραγείσα Οηβαία κόνις αυτοιούν οπλοις και τετρωρίστω δίφρω. Der Held flieht vor der Lanze des Periklymenos auf seinem Wagen, da spaltet ihm zur Rettung Zeus die Erde, Pind Nem 9, 57 Dieser Moment ist in idealster Auffassung dargestellt auf einem von Welcker bei Oropos selbst entdeckten Relief aus der griechischen Kunstblüte, beschrieben Alte Denkm. 2, 172 ff. Abb. 70, nach Mon Inst Inst IV, 5

Zur Erlauterung fügen wir nur einige Satze von Weleker bei — Nicht die Erde zeigt sieh zur Aufnahme bereit, kein Schlund eröffnet sieh, aber in der Wirkung auf den Helden, auf seinen Wagen lenker und auf die Tiere schen wir das Wunder, das vor sieh geht Amphiaraos ist in der Blute der Jugend, die Kinder, die er zurückgelassen hatte, waren noch klein Homer o 246 Helm und Schild sind statt der vollen Rustung Schr schade ist es, dats das Gesicht abgestotsen ist, da der Ausdruck um Gesichte des Baton des Wagenleukers Apolloch

3, 6, 8, 4 vermuten lafst, dafs auch das des Sehers einen treuen Spiegel des wunderbaren Augenblicks abgab. Baton, dem zum Kontrast mit der jugendlichen Gestalt ziemlich greisenhafte Züge gegeben zu verlieren und nicht zufällig oder wie gewohnlich mit der Rechten sich an dem Wagenrand festzuhalten. Die Pferde selbst scheinen von dem Hauch aus der Tiefe ergriffen und, während die hintersten



act und dicker und verwahrbester mit dem Bart zusahrmenfallender Haarwichs, steht wie betroffen in I nachsinnend da, von dem Gespann abgewandt, accete er es sich selbst überheise, und indem er die Zigel zwar fort in seinen Handen haat, in das En ormeiniche sich ergabe. Amphiannes aber scheint wie ein Geisterhauch umwittert die feste Stellung scheuen, ist das vorderste, dem Erdspalt am nächsten gekommene, wie betäubt. — Die originelle und fein durchgeführte Charakteristik und die Reinheit des ausgebildetsten Stils erheben dies Werk unter die vorzuglichsten, die aus dem Altertum aut uns gekommen sind, und stellen es in einen nicht sehr weiten Kreis des Schensten, was überhaupt in der

Kunst existiert. - Mit diesem Relief stimmt eine in Herculoneuro, e tun ene rete Zelchnung auf Mar mor, seg Mencel real val Pim 33, 417 and 35, 64 so augenfällig überein, daß Welcker (nach der Ab bildung Alte Denkm. II Taf. 10) darin mit Recht eine Kopie findet, deren Verfertiger allerdings in den to been their cas Originals wenig eindrang und nor den die konden Amphiaraos mit den kraftig dahinsausenden Rossen darstellte. Noch stärkeren Vistali, zo prome etinskische Aschenkiste bei Over beck, Her. Gal. VI, 9, wo der Abgrund durch gebrochenes Gestein angedeutet ist und eine geflügelte Furie mit Fackel dem Wagen voraus hinabsinkt. während ein gerüsteter Krieger, dessen Bedeutung unklar ist, noch neben letzterem herschreitet. Inter . sant ist berner der Vergleich mit dem von Philostr. I. 27 beschriebenen Gemälde, auf welchem Am phiaraos, obwohl bewaffnet, als zukünftiger Seher schon das Haupt mit einem Kranze von Lorbeer und Wollenbinden umwunden und mit verklärtem Blick (βλέπων ίερον και χρησμώδες) gemalt war; da neben der Ortsgenius und Meerjungfern, vorne aber der Erdspalt selbst mit dem Thor der Traume, an welchem die Wahrheit und der Traumgott standen In seinem Heiligtume zu Oropos, wo Amphiaraos eine Marmorstatue und einen prächtigen Altar besafs, wurden namlich auch Traumorakel erteilt; vgl Paus. I, 34; er galt für einen Heilgott und deshalb ist sein Kopf auf einer Münze des Orts dem Asklepios ähnlich gebildet, der Revers zeigt dessen Schlangenstab, Overbeck, Her. Gal. Taf. VI, 10.

Über eine ausgezeichnete Bronzestatuette des Tuxischen Kabinetts, welche auf den Wagenlenker Baton bezogen wird, s. Bildhauerkunst, archaische woselbst auch die Abbildung.

Amphitheater. Das Amphitheater (augustarpov amphitheatrum, ein Gebaude, bestimmt zur Auf führung von Fechter- und Tierkämpfen, scheint eine Erfindung der Campaner gewesen zu sein. Wenigstens st das alteste aller uns bekannten derartigen Gebande das steinerne Amphitheater in Pompeji etwa 70 y Chr. erbaut . Erst von dieser Gegend kam otes Gebäudeart nach Rom. Die Nachricht des Pages V H XXXVI, 117, women das erste As of theater durch den Tribun Scribonius Curio im Jun 50 v. Chr. zu Rom hergerichtet worden sei, ist mithin falsch. Ebenso unrichtig ist die Angabe, one cascine die Form durch Veremigung zweier mechanisch beweglicher, hölzerner Theaterzuschauer torne the exist have theaten with due feel am per en en et em sumpilorum reisabile suspensor The end of the present meridiano ladoram port of the state of the present of the present who is a formation from but amplete de une a l'example produce delest. Du

Form ist einfach als eine Umbildung des Circus anzusehen. Vier Jahre später errichtete Cäsar das erste feststehende Amphitheater zu Rom, aber auch noch aus Holz Dio Cass 43 c 22, wahrend Statilius Taurus unter Augustus das erste steinerne Gebäude dieser Art in Rom erbauen liefs (Suet. Aug. c. 29). Das größte und gewaltigste Amphitheater aber ist das Flavische, erbaut durch Vespasian, geweiht von Titus, welches unter dem Namen des Colosseum allgemein bekannt ist. Diese Gattung von Bauten für blutige Festspiele beschrankt sich nicht auf die Hauptstadt. Das Amphitheater von Pompeji wurde schon erwähnt. Großartige Anlagen dieser Art haben sich unter anderm zu Capua, Verona, Pola und Nimes erhalten, auch auf griechischem Boden finden sich Reste, z. B. zu Korinth.

Die ganze Einrichtung laßt sich am einfachsten durch die Betrachtung des Grundplanes und des Durchschnittes des Colosseums, welche wir nach Hirt, Gesch. d. Bauk. b. d. Alten Taf. 20, 9 u. 10 geben, klar machen. Die Grundform des Gebäudes ist elliptisch Der großere Durchmesser der Arena betragt 77, der kleinere 46,50 m, die Tiefe des die Sitze tragenden Baues im ganzen 87000 Sitze umfassend 48,64 m, die ganze Axenlange 185, die Axenbreite 156 m, die Gesamthohe 48,50 m Der außere Aufbau Abb. 71 nach Gailhabaud, Denkm. d. Bauk.) besteht aus vier Stockwerken, das erste aus 80 durch fortlaufende Nummern bezeichnete Arkadenöffnungen mit dorischen Halbsäulen, das zweite und dritte Stockwerk zeigt ebenfalls Arkaden mit Halbsaulen, und zwar ionische im zweiten, korinthische im dritten, das vierte endlich ist durch Fenster durchbrochen und mit korinthischen Pilastern geziert. Der Außenbau ist mit Travertinguadern verkleidet, wahrend der ganze Innenbau aus Backstein mit teilweisem Marmorbelag bestand. Unter der Arena finden sich groß artige Substruktionen, deren Zweck im einzelnen nicht vollig aufgehellt, die aber offenbar in Zusammenhang stehen mit den für die Spiele notigen Maschinerien, dann auch dazu dienten, die Arena zeitweise unter Wasser zu setzen. Abgeschlossen war die Arena gegen den Zuschauerraum durch die hohe Frontwand des Podiums. Zum Schutze gegen die wilden Tiere waren noch Netze mit großen Stacheln und bei der Beruhrung sich umdrehende Walzen langs des Podiums angebracht. Der ganze Zuschauerraum ruht auf einem vielfach zusammengesetzten Gewolbesystem. Vier gewolbte Umgange stimera CDEF in Abb 72 und 73 lauten elliptisch, parallel mit der Archa, zwischen D E und E F liegen die in der Axe des Gebandes aufsteigenden Treppen, welche durch Gewolbe überdeckt sind. Die allmablich an steigenden Sitzreihen sind in verschiedene Stock worke geteilt zu unterst das Podnum G Abb 72, B Abb 73 mit beweglichen Sitzen, dann die erste

Colossemn in Bon Zu Seite 700

Abteilung der Sitzstufen aus Marmor maenianum: HAbb. 72, GAbb. 73\, darauf durch eine Gürtung 'praccinetio: K Abb. 72 getrennt das zweite Maenianum (L Abb. 72, H Abb. 73), ebenfalls mit marmornen Sitzstufen. Das Podium ist vom Umgange E unmittelbar durch die Treppen a in Abb. 72 und 73 zu gänglich, das erste Maenianum sowohl von unten vom Podium, wie von oben von der ersten Gürtung durch Treppen de Abb. 72, b Abb. 73; f Abb. 72). Diese Treppen teilen das Maenianum in verschiedene Keile (cunci). Ebenso war das zweite Maenianum von unten von der ersten Gürtung durch die Treppen g Abb 72, f Abb, 73, wie von der zweiten Gürtung (M Abb. 72, ß Abb. 73) zugänglich. Außerdem erleichterten Ausgange in der Mitte dieses Machianums p Abb. 72, a Abb. 73' den Verkehr. Zum dritten Maenianum N Abb. 72, I Abb. 73, welches auf hoher Mauer (bultens') sich erhebt und mit Holzsitzen ver schen war, fuhren die Treppen / m Abb. 72, k Abb. 73. Oberhalb des dritten Maenianums lief eine Säulen halle O Abb 72, K Abb 73 wahrscheinlich korinthischen, nicht dorischen Stiles, wie in Abb. 73 -, erreichbar durch die Treppen o Abb 72, / Abb 73. Schliefslich konnte man auch die Dachung der Halle L Abb 73 mittels der Treppen m (Abb. 73 und von da mittels der Treppen n Abb 73 den obersten Absatz des Gebäudes R Abb 73 ersteigen, von wo aus das Velarium dirigiert wurde. Das zasze Gebaude konnte namlich zum schutze gegen die sonnenhitze mit carem riesigen an Masten befestig ten Zeltelache (relarmm) über-prinit worden Alles abrige, besonders as Anlage der Treppen und der Zugange, macht die Zeichenerklacong der Abbaldungen 72 u. 73 klar

Is ser bemerkt, dats die Stock werke der verschiedenen Hohen segen sich innen und aufsen meht entsprechen, worauf ber Benutzung der Zeichenerklarung der Abbildungen zu achten ist. J.





72 Grundrifs des Colosseums (Zu Seite 70)

## Grundrifs der vier Stockwerke.

- I Cam p'in des ersten Stockwerkes
  - 1 Areses
  - But exper Heipteingange zu derselben
    - \* D. L. P. Server Ungange utmeral der Wol-Lussen, unt seinen die Sitze rüben
  - (i) Iroppere (m.) den Podnum und der ersten Abbeibn der Sitzstufen imaenatuum;
  - to Trepper work lem zweiten Maemanum
- II. Plan des zweiten Stockwerkes.
  - G das Podium mit beweglichen Sitzen.
  - d  $\epsilon$  Treppen nach dem ersten Maenianum vom Pedium aus
  - / dergl von der ersten Gurtung aus
  - H erstes Machianum unt marmornen Sitz stufen, durch die Treppen e und em Keile neumen gefeult.

- K erste Gürtung (praecinctio).
- g Treppen nach dem zweiten Maenianum.
- h Treppen nach den Ausgangen (vomitoria) in der Mitte des zweiten Maenianum.
- i Treppen nach den inneren Gewölben des dritten Stockwerkes.
- III Plan des dritten Stockwerkes.
  - L zweites Maenianum mit Marmorsitzen.
  - p Treppen und Ausgänge.

## M zweite Gürtung.

- 1 m Treppen nach dem dritten Maenianum.
- IV. Plan des vierten Stockwerkes und der darüber liegenden Säulenhalle.
  - N drittes Maenianum mit Holzsitzen
  - n Ausgänge darauf.
  - O Saulenhalle.
  - o Treppen dazu

## Durchschnitt durch das Gebäude,

- I. H. III. IV. Stockwerke des Aufsenbaues.
  - Z Stufen des Unterbaues.
  - CDEF die vier Umgange.
  - A Arena
  - B Podium.
  - G erstes Maenianum.
  - H zweites Maenianum.
  - I im Durchschnitt irrig i drittes Maenianum.
  - K Saulenhalle.
  - a Treppen nach dem Podium.
  - b Treppen nach dem ersten Maenianum G.
  - o Öffnung in der Wolbung des Podiums, um dem Umgange F Licht zu geben.
  - c Treppen nach dem zweiten Stockwerk (des Aufsenbaues
  - e Treppen nach der ersten Gürtung
  - f Treppen von der ersten Gürtung zum zwei ten Maenianum H.
  - p Öffnung in der Wölbung der ersten Gürtung, um dem Umgange E Licht zu geben
  - d Treppen nach dem zweiten Stockwerk (des Aufsenbaues), von da mittels der Treppen g und durch die Ausgange a nach dem zweiten Maenianum H.
  - b Treppen nach der Wolbung und den Treppen δ, welche nach dem dritten Stock werk und von da durch die Ausgange β auf die zweite Gurtung führen
  - k Treppen, welche nach der Wolbung I und von da durch die Ausgange γ zum dritten Machianum J führen

- q Mauer, auf der das dritte Maenianum J liegt.
- l Treppen nach der Säulenhalle K.
- s Lichtfenster für diese Treppen.
- m Treppen nach der Dachung der Saulen halle L.
- t Fenster der Säulenhalle.

c Kragstein, auf dem die

Balken ruhen

- n Treppen nach dem obersten Absatz R.
- y Balken zur Befestigung des Velariums.
- w Kranzgesims, in welches die Balken eingelassen sind.



Amphitrite.

Amphitrite. In der genealogisierenden Mytho loga zwar die cherche Gemahlin Poseidons, aber ta Homer nur die Vegerie der rauschenden stohnenden (ἀγάστονος) Meerflut, ohne Persönlichkeit. Unit That makes his his statuarischen Charakter beeser's complete and Heroengestalten. Eine sollist in the tester Indicadualitat und Kunstgestalt ons-poildete weibliche Gottheit war dem Poseidon nicht zugesellt; er erhielt sie gleichsam der Ordnung vegen der sie erscheint dann in Tracht und Bev. et as seme Gattin, aufserdem als Herrin des More es you see geschopten umgeben. Einen ganz festen eigenartigen Typus, der ihr fehlt, erhalten inter den Cottinnen nur solche, denen in Natur Bildong and im Kultus Selbstandigkeit innewohnte, die dem entsprechend auch im Mythus mehr wirk ich handelind auftreten, als es bei der Poseidon zemahlm der Fall ist - Das sichere Bild der Gottin ist übrigens doch in manchen Kumstwerken erhalten, unter denen das hervorragendste der in der Münchener Glyptothek befindliche Fries ist, welcher ihre Hoel zeit mit Poseiden darstellt und im Art. Skopas abgebildet und besprochen wird. Amphitrite er scheint daselbst als züchtige Braut auf dem Wagen neben dem Gemahl fahrend, bekleidet und den Schleier, der das Hinterhaupt und den Nacken ver-Lullt, noch enger anziehend, mit einfach geschei teltem Haar, im Gesichte jugendlich und mild. Wenn hternach selbst die Schule des Skopas kein eigen tunniches Charakterbild hervorgebracht hat, so darf dies noch weniger von der alteren Kunst erwartet werden, von welcher uns hauptsachlich die Vasen bilder Kunde geben. Auf der Schale des Sosias thront Amphitrite an der Seite der Hestia, übrigens völlig gleich gebildet, und nur darin unterschieden, dafs Hestia verschleiert ist, Amphitrite dagegen das offene Haar mit einer Stephane geschmückt hat end in der Linken ein Scepter führt, um dessen oberen Teil Seeblumen (oder Seegras?) gewunden scheinen. Dieselbe Zusammenstellung mit Hestia riso der Gegensatz des beweglichen Meeres und der testen Lide neben Poseidon findet sich in einem We up a schenke von Erzstatuen aus Olymp 77, dessen P.ors A 26, 2 gedenkt. Als cheliches Paur waren Arch to bound Poseidon dargestellt im Relief des Tempels der Athena Chalkioikos Paus, III, 17, 3 to I in der Basis des Thrones des olympischen Zeus Pas Vall, il so sitzen sie zusammen bei der Market ser Center and emem Vasenbilde, Mon-Inst. V. 19 - if or Wagen im Zuge zur Hochzeit b. Perri all de Thetis auf der Françoisvase art. I i der o oft einem Relief der Villa Visit For Zee and tax I. Fin prachityoffer wik a Control of the Mosaikhulshoden Labge to at sich Art. Att Sout Eat 111 will so be concluse. And cooke a vier fenrigen Secrossen

gezogenen Wagen steht Poseidon, nackt bis auf einen über den linken Arm herabfallenden Mantel, mit der Binde im Haar, den Dreizack in der Linken; ihm zur Rechten Amphitrite ebenfalls nackt bis auf das um die Beine geschlungene Gewand, mit Stirnkrone, Ohrringen und Armbändern geschmückt. Sie hält den Gemahl mit der Linken umfasst und reicht ihm, indem sie ihn zärtlich ansieht, die Rechte hin Beide Gottheiten haben einen Nimbus ums Haupt, zwei in der Lutt schwebende Eroten halten über ihnen ein Gewand bogenförmig ausgespannt. Die ganze Gruppe ist vollkommen en face darge stellt. Unter derselben sind zwei Schiffe mit aus gespannten Segeln, und in jedem ein Mann und eine Frau, beide nackt; der Mann im Schiffe links zieht eben an der Angel einen Fisch empor, der andere hat einen Thuntisch mit dem Dreizack getroffen und hält die Leine in der Hand. Darunter tauchen zwei Nereiden mit Kranzen von Schilf im

Haar und mit Hals bandern geschmückt, auf Delphine gelehnt, mit halbem Leibe aus der Flut auf; in der einen Hand halten beide eine Art von Guirlande Überall sind im Felde Fische und Schnecken, auch eine Sepia an gebracht. Eine Ver gleichung dieser Vorstellung mit dem Munchener Relief zeigt die 74 Amphirite | Zu Seite 75 bildende Kunst in ihren



verschiedensten Richtungen unter dem Einflusse weit entfernter Zeiten Jahn

Die vorwiegend jugendliche, fast jungfräuliche Bildung der Amphitrite stimmt mit der Vorstellung, daß Amphitrite, sowie andre Nereiden, namentlich Thetis, anfangs versucht habe, sich den Umarmungen des Liebenden zu entziehen und vom Poseidon ver folgt, auf Naxos aus dem Reigen geraubt sei (Schol. Hom γ 91 εν Ναξω την Αυφιτριτην χορευουσαν touv ηρποσεν, eine Scene, die sich auf mehreren Vasenbildern, wo night Amymone's Art dargestellt sein kann, wiederholt findet, Elite ceramogr III, 19 ft Bei der Werbung Poseidons um Amymone ist sie sogar zugegen inschriftlich , ebendas 27 Zuweilen ist auf Vasen Amphitrite von Amymone schwer zu scheiden, ebenso auf einem griechischen Relief (Zoega bassiril, I, Welcker, Alte Denkm, H Tat 4, 7, we sie in nymphenartiger Haltung neben Poseidon steht, aber in der Gesellschaft von Pluton und Kora und des thionenden Zeus kaum der Gehebten Amymone weichen durfte. Auf einem mit Hippokampen bespannten Wagen fahrt sie mit

Poseidon in Begleitung von Tritonen, auf einigen Kupfermunzen von Korinth. Dafs ihr Andenken in dieser Stadt besonders gepflegt wurde, erfahren wir aus Paus, II, 1, 7, welcher bei der Beschreibung des isthmischen Poseidonheiligtumes eine Erzstatue von ihr im Vorhofe und im Tempel selbst eine große Gruppe aus Gold und Elfenbein erwähnt, welche Herodes Atticus setzen ließ und deren Mittelpunkt Poseidon und Amphitrite auf dem Wagen bildeten. Von dem Wachstum ihres Ansehens zeugt die Notiz des Philochoros bei Clem. Alex. Protr. p. 41, dass der Erzgiesser Telesias sie neben Poseidon, in Kolossalstatuen von neun Ellen Hohe, aufgestellt habe; sowie die Angaben über verschiedene Feste und Kulte. Die zierliche Kleinkunst der römischen Epoche bildete einen anmutigen Typus für sie aus. der namentlich für die Gemmenform wie geschaffen scheint: eine wellenumspülte Büste mit langgeringeltem, feuchtem Haupthaare eben aus den Wogen emportauchend, das Antlitz voller, das Profil stumpfer, der Ausdruck ernster als bei den neckischen Nereiden, als deren eine Amphitrite trotz schwankender Genealogie immer anzusehen ist. So auf dem geschnittenen Steine, nach Gori, Mus. Flor. I, 85, N. 4. Abb. 74. Zuweilen wird sie auch durch Krebs scheren an den Schläfen näher charakterisiert. Die Munzen der gens Crepercia tragen genau dasselbe Bild, dazu auf dem Revers den dreizackschwingenden Poseidon mit Hippokampen fahrend, wodurch die Deutung sicher gestellt wird. Da diese Familie in naherem Verhaltnisse zu Korinth gestanden zu haben scheint, so ist es nicht unmöglich, dass dem Münz typus ein dort vorhandenes bedeutendes Bild der Amphitrite zu Grunde liegt

Amulett. Wie heut noch im Suden überall und cereinzelt auch anderwarts, so war im Altertum in Griechenland und Italien der Glaube allgemein verbreitet, daß jemand durch seinen Blick einem andern schaden zufügen konne Saskaiverv, fascinare sei es nun, dats er danei selbst die Absicht hat zu schaden, sei es, dats er von Natur aus mit dem Blick behaftet und an der nachteiligen Wir , ang desselven eigentlich unschuldig ist. Dieser Zau. ter winde, we man glavide, meht blofs Menschen, sondern auch Tieren, ja selbst leblosen Wesen wie Calarden, Coraten u - w serbrokeh und man some dater sowed, such und some Angehorigen als wan Vich und som sonstiges Besitztum gegen diesen menteringen Linthas zu sichern durch Schutz von a to note. Unglisch abwelliende Symbole (anotpondia). gegete man den gefahrbeten Personen oder Dangen egte, responsible denseators betestagte. Canz be seems graphs man do kinder, as halflose, such se it za sensitzen nelt faloge Wesen, der Liwach ene kann soh contace dench de Getenle der Lege der Daumen zwieden Zeige und Mittel

finger der zur Faust geschlossenen Hand hindurch gesteckt - schützen) der Gefahr der Bezauberung ausgesetzt; und deshalb trugen Mütter und Kinder wärterinnen eifrig Sorge, denselben schon im zartesten Alter allerlei Amulette, welche der Bezauberung wehren sollten (προβασκάνια), umzuhängen, die deshalb auch Umhangsel, περιαπτά oder περιάμματα genannt werden (Ael. Nat. an. XII, 7; Diod. Sie, V, 64 und um den Hals, die Brust oder am Arme getragen wurden. Die Vorstellungen dieser meist einen figurlichen Charakter tragenden Amulette, deren sich noch zahlreiche erhalten haben, sind sehr mannigfaltig; wir finden darunter bestimmte Gottheiten, wie namentlich das Bild des Harpokrates, Gorgoneia (die Meduse als das ausgeprägteste Bild des verächtlichen Hohnes war ganz besonders beliebt als Apotropaion und ist deshalb sehr häufig



an Waffen, Geräten, Gefäßen u. dergl. angebracht), Tierköpfe aller Art, Hände, welche die Geberde der Feige oder sonst einen verspottenden Gestus machen, abenteuerliche Mifsbildungen, Zwerggestalten, vielfach auch derbe Obscönitäten: namentlich der Phallus spielt eine wichtige Rolle unter diesen Amuletten Als Probe teilen wir unter Abb 75 a, b und 76 einige Beispiele mit, entnommen aus der vortreff lichen und sehr eingehenden Abhandlung von O.Jahn, Uber den Aberglanben des bosen Blicks bei den Alten, in den Sachs Ber 1855 S 28 ft Abb 75 a, b nach Jahn Taf AV 2a, be ist eine sog Votayhand aus Bronze, wie nam deren jetzt eine betrachtliche Zahl kennt vgl. J. Becker, Die Heddernheimer Votryhand, Frankfurt a M. 1861, und Dikthey in den Archaed openagh, Motorlands Oston II, 18 10 stammt aus dem Besitz Belloris und ist heute im Berliner Museum. Diese Votivhande sind allerdings mersten wellt zum Anlaugen bestimmte Amulette soleh in Wedgeschenke, sie stimmen aber alle in

76 Amulett

ihren bildischen Zuthaten durchaus mit dem Charak ter der Amulette überein. Wie alle diese Votiv hände, ist auch die Berliner eine rechte Hand, an der die drei ersten Finger ausgestreckt, die beiden letzten eingeschlagen sind. Vom Handgelenk aus haten den Luizerspitzen zu ringelt sich eine große andre Attribute sind auf den beiden Seiten der Hand verstreut ein zweihenkeliger Kantharos als Attribut des Dionysos, Cymbeln, ein Messer, eine Wage, ein Frosch, eine Schildkröte, eine Eidechse — Tiere, denen man irgendwelche Zauberkratt beimals, da sie auch sonst auf bildlichen Darstellungen als Feinde des









Schlauber im den an der Handwurzel ist in einem abgetrennten Kreissegment eine liegende Frau dezemblet im denen Erust em Kind saugt, daneben ett appropriet in denen Erust em Kind saugt, daneben ett appropriet in den kind vogel, man nimmt an, dals fesse in dialieit Hande, die das Attribut der Linie unt der kinde zutweisen, em Ervahe für glückliche Entbindung seien. Auf der Innenseite der Hand ist ferrer, zweihen zweitem und drittem Linger, im Erstelles Zeissengesangebracht Alleiler

bosen Auges erscheinen Abb 76 nach Jahn Taf. V. 2) ist ein sehr charakteristisches Beispiel eines aus verschiedenen Amuletten zusammenge setzten Halsbandes, gehinden in der Krim Den Hauptbestandteil des Halsbandes bilden geschliffene Steinehen und Glasperlen, dann sehen wir allerleitigurliche Vorstellungen eine Hand, welche die Gesche der Feige macht, Frosche, eine phallische Herme, ein plumpes Idol, allerlei Tiere underzum Spezitisch

italischer, auch bei den Römern ganz allgemeiner Brauch war es, daß die Knaben irgend ein Amulett in einer Kapsel, bulla genannt, um den Hals trugen, welche bei den Vornehmern von Gold, bei gewohnlichen Leuten von Leder oder sonst einem geringeren Stoffe war (Iuv. 5, 165: Etrusco puero si contigit aurum Vel nodus tautum et signum de paupere loro : diese bulla, mit der wir Knaben auf etruskischen und römischen Denkmälern sehr häufig abgebildet sehen, legte man beim Eintritt in das Mannesalter ab, mit Anlegung der Toga vivilis. Auch von solchen bullae haben sich mehrere Exemplare erhalten, die



79 Altar

wir hier unter Abb 77 und 78 nach Arch Journ. VI, 115 and VIII, 166) abbilden. Sie bestehen aus zwei kreistormigen konkaven Goldblechen, etwa 2" im Durchmesser, von Gestalt eines Uhrglases, die zusammengelegt eine linsenformige Kapsel bilden. Eine bie de Halten anemander bei Abb 78 steht darauf der Name des Besitzers. Hostius) Hostidus). Aber 79, Ligur eines Lar in der den Laren. Art einenfunkten Kleidung und stellung rührt von der sechnfliche einer Ara aus Caere her nach Mon In t. VI, 13. dersehe hat um den Hals an einer Keite die bulla hangen. Dats diese bei den Laren, is der Representanten von Haus und Familie, ein zewehnisches Attribut war, zeigt Petron. Sat. 60.

inter have tres pueri candidas succincti tunicas intraverunt, quorum duo Laves bullatos super mensam nosucrunt.

Litteratur: Außer den oben angeführten Abhandlungen noch zu vergl. Becker-Goll, Charikles I, 290, Gallus II, 70; Marquardt, Privatleben S. 82 ff.

Amymone. Eine der reizendsten und fassbarsten Naturmythen, an der man zugleich die Fantasie der Griechen und ihre Art, Dichtung in Bildwerk zu übersetzen, bewundern kann, erzählt von dieser angeblichen Danaostochter und ihrer Liebschaft mit Nach Apollod. II, 1, 4, 8 ist Danaos in Poseidon. Argos angelangt: ἀνύδρου δὲ τῆς χώρας υπαρχούσης τάς θυγατέρας ύδρευσομένας έπεμψε: μία δε αὐτῶν Άμυμώνη ζητουσα ύδωρ ρίπτει βέλος έπι έλ ιφον καί κοιμωμένου Σατύρου τυγχάνει, κάκεινος περιαναστάς έπεθύμει συγγενέσθαι. Ποσειδώνος δέ έπι φανέντος δ Σάτυρος μεν έφυγεν, 'Αμυμώνη δε τούτω συνευνάζεται, καὶ αύτη Ποσειδών τὰς ἐν Λέρνη πηγὰς ἐμήνυσεν. So vielleicht nach dem den Gegenstand behandelnden Satyrdrama des Aeschylos; zwei Variationen andrer Dichter bei Hygin, fab. 169. Eine Beschreibung der Örtlichkeit, die den Hergang erklart, gibt Bursian, Geogr. Griechenl. II, 67. Im Winkel der argivischen Bucht gegenüber Nauplia (dessen Gründungsheros Nauplios als Sohn des Poseidon und der Nymphe Amymone galt sprudelt aus dem nah ans Meer vortretenden Berge Pontinos eine starke Quelle hervor, die sich nicht wie die meisten anderen durch Wald und Gebirge schlängelt und herabspringende Nebengewässer aufnimmt, sondern ihren Wasserreichtum direkt ins Meer ergiefst. Hierzu war künstliche Hilfe durch Eindämmung schon im frühesten Altertum so nötig wie heutzutage, um das flache Uferland vor Überschwemmung und Versumpfung zu schützen. Die ganze Gegend, Lerna genannt, wie auch jetzt noch die Quelle selbst oft heifst, ist von aufsteigendem Quellwasser durchtränkt, dessen Sprudel bald da bald dort sich zeigen. So erklärt sich die lernaische Hydra, eine Wasserschlange, der zwei Kopfe nachwachsen, wenn einer niedergeschlagen ist; Herakles der Sonnengott konnte sie nur mit Feuersglut ausbrennen und schliefslich den stärksten Sprudel durch Mauerbauten am Berge einzwängen. Man bemerke die Ausdrücke bei Apollod. H, 5, 2, 3, worin noch Nachklange des ursprung lichen Sinnes enthalten sind τω ροπάλω τας κεφαλάς κόπτων ουδέν ανύειν εδύνατο αιας γάρ κοπτομένης κεφαλής δύο άνεφύοντο έπεβοήθει δέ καρκίνος τη υδρα υπεραεγέθη δάκνων τον πόδα etwa die giftigen Dunste / oder das fressende Seewasser? - Tóxaos μέρος τι κατοπρήσα της έχτος έλης τοις δαλοις κατα καίων το ανατολό των αναφυσμένων κεφαλών έκώλυεν ανιέναι τήν αθανατον άποκόψας κατώρυξε καί βαρείαν έπειηκε πέτραν. Neben dem Sumpfwasser





81 Poseidon and Amamone /n seite 79

der Lerna ist Amymone die suntadelige: Nymphe wegen ihres klaren, gesunden Wassers; darum wurde auch in der Kunst ihre Erscheinung lieblich gebildet. Auf älteren Vasen ist der Gegenstand selten, s. Gerhard, Auserl. Vasenb. I S.48, der Taf. 11, 2 eine solche abbildet, auf deren einer Seite Poseidon die langbekleidete Nymphe verfolgt, welche schon im Begriffe ist, den Krug fallen zu lassen. Auf der Kehrseite steht Amymone ruhig mit dem Kruge da, während der Gott seinen Dreizack in einen Felsen rennt, aus welchem schon Wassertropfen hervorspringen. Den Zusammenhang gibt Hygin, fab. 169 an : Quam Neptunus compressit; pro quo beneficium ei tribuit jussitque ejus fuscinam de petra educere; quae cum eduxisset, tres silani sunt consecuti. Auf einer Florentiner Gemme (Abb. 80, nach Wicar, Galerie de Florence t. I pl. 91, in bedeutender Vergrößerung) sehen wir die Geliebte des Poseidon als verklärte Heroine, mit der Linken auf den Dreizack gestützt, in der Rechten den Wasserkrug haltend, in aphroditenähnlicher Nacktheit: das herabgesunkene Gewand ruht nur noch auf der linken Hüfte. Auf einem pompejanischen Wandgemälde, nach Mus. Borbon. VI, 18 (Abb. 81), finden wir die Scene dargestellt, wie die Nymphe, von dem verfolgenden (hier nicht sichtbaren) Satyr erschreckt, in Poseidons Arme flieht. Des steilen Berges Felsen und die durch Delphine angedeutete Nähe des Meeres lassen an der Richtigkeit der Deutung kaum einen Zweifel, wenngleich die äußeren Motive der Darstellung in der dekorativen Behandlung der Gewänder und der Körperstellung den genreartigen Charakter pompejanischer Gemälde nicht verleugnen. Zweifel gegen diese Deutung wegen Mangels des Wasserkruges bei Wieseler, Alte Denkm. II, 83.) -Mehrfach finden sich beide im Augenblick der Werbung, wo Poseidon dem Mädchen einen Delphin reicht, Elite céramogr. III, 25, sie ihn annimmt, chendas 23, 24, wie auch Christodor. 61 ff. die Erz. gruppe in Konstantinopel schildert, wo Poseidon ξιερον δελφίνα προίσχετο Auf einem Vasenbilde strengen Stiles, bei Wieseler, Alte Denkm. II, 84, dazigen ist Poseidon der Verfolger der Nymphe, beide sind voll bekleidet, der Gott hochzeitlich be kranzt und mit dem Dreizack in der Rechten, die Verfolgte zu bereden versuchend, wahrend zu den s ten hier die bekleidete Aphrodite mit Scepter wurde oil dasteht, dort Eros nacht dem Madehen . cranschweld die Namen sind beigeschrieben. Zwei Sasen beschrichen von Minervini im Bull napolet II 61, auf deren einer Poserdon, jugendlich und susarts, die Nymphe verfolgend ergreift, während er and ber andern, bartig and langhaarig, auch voll texedet vor ihr steht, zeigen in der Hand der Anomenic emen knowninden Polsterkrinz, wie ihn de Franch beim Tragen der Wasserkruge oder andrer Gefäße auf dem Kopfe unterzulegen pflegten; griechisch: σπείρα, τύλη, lateinisch: cesticulus appellatur circulus, quem superimponit capiti, qui aliquid est laturus in capite, Paul. Diac. p. 45, 1. Dasselbe Gerät sichert auch die Deutung eines (ebendas. p. 57) beschriebenen und (tav. III) abgebildeten vorzüglichen Vasengemäldes, wo die Liebenden ruhig im Gespräche nebeneinander sitzen, und zwar von einer halbkreisförmigen Wölbung überdeckt, deren Ring mit Tropfen und Perlen geschmückt ist. Anscheinend haben wir hier nur eine künstliche Quellgrotte, deren sich einige, mit Mosaik bunt geziert, in pompejanischen Häusern finden; Welcker jedoch (zu Müller, Archäol. § 356, 3) erblickt in diesem »Wassergewölbe einen Thalamos, wie Philostratus Imag. II, 8 (auch I, 8, Poseidon Amymone verfolgend κύμα γάρ ήδη κυρτοῦται ές τὸν γάμον, γλαυκὸν ἔτι καὶ τοῦ χαροποῦ τρόπου) ihn beschreibt«. Vgl. Homer λ 240 ff., Hochzeit des Poseidon und der Kretheis. Eine Reihe von Nebenfiguren deuten nur auf die hochzeitliche Bestimmung des Gemäldes und haben schwerlich zu Narkissos und den Mysterien eine Beziehung. In demselben Bull. napolet. I, 53 kommt in der Beschreibung eines Bildes mit demselben Gegenstand auch das Hirschkalb vor, welches das von Apollod. l. c. gegebene Motiv andeutet. Eine große Vase Mon. Inst. IV, 14) stellt in der Mitte ein Brunnenhaus mit aus Löwenmäulern fliefsendem Wasser vor: rechts sitzt Amymone vor ihrer Kalpis, links Poseidon lorbeerbekranzt, zwischen ihnen das weiße Hirschkalb. Zur Seite links Hermes mit dem Stabe und Aphrodite mit dem Spiegel; rechts Pan mit der Syrinx und eine Ortsnymphe mit großem Blumenkelche. Eros schwebt einen Kranz haltend über der Braut. - Ruhig zusammen stehend, Amymone bekleidet und den Krug in der Hand, Poseidon nackt mit Dreizack, den Fuß auf einen Felsen hoch aufgestutzt, auf einer Gemme Inpronte dell Institut. I, 64. Auf Gemmen auch mehrmals wasserschopfend an der Quelle, nach einem alteren Original, s. Wieseler, Alte Denkm, zu II, 82 b. Über eine Anzahl aphroditenahnlicher Statuen, in welchen man Amymone vermutet hat, s. Bernouilli, Aphrodite 366 ff. , Bm

Anakreon, der Dichter von Teos, ist vorgestellt als bärtiger Greis, auf einem Sessel sitzend, be

kleidet mit Chiton und faltigem Mantel, die Leier haltend und mit der Rechten zum spiel ein greifend auf dem Revers einer Munze mit der Umschrift (Τρα τητου Τβερίου ΠΕΠΩΝΕΦ ΤΗΙΩΝ Der Avers zeigt den Kopf des



~1

Poseidon, davor ein Dreizack, umwunden vom Delphin Nach Visconti Icon gr. pl. 3 n. 6. Abb. 82. Haltung und Figur des Dichters mit der Leier stimmen nun so auffallig mit einer 1835 im Sabmerlande gehindenen, jetzt in Villa Borghese vor Rom autzestellten lebensztraisen Marmorstatue, daß man diese auf Anakreen zu beziehen kein Bedenken tragt. Hier nach Photographie, Abb. 83.) Die Augen, welche fehlen, waren vermutlich aus Edelstein eingesetzt, der rechte Arm und die Leier sind größten teils ergänzt. Die Behäbigkeit des Sitzens mit uberzeschagenen Futsen und in halb zusammen



so Analanon

gesunkener Stellung weist auf einen Dichter der leichteren Gattung; die frischen, noch beweglichen Lormen ber hoherem Alter passen besonders für den san er des schemen Knaben Bathyllos und den Löbredner des Weines. Die Behandlung des dicken Wobengewandes und die flotte Ausführung lassen auf einen griechischen Meister schließen. Jahn, Abhanel. Sachs Gos Wiss VIII, 726 hat wahr scheinlich gemacht, dats die Statue einer in Teos selbst untgesteiten nichgebildet ist. Verschieden

war jedenfalls die von Paus. I, 25, 1 auf der Akropolis von Athen gesehene, welche den Dichter in der Trunkenheit singend darstellte (καὶ οἱ τὸ σχημά εστιν οιον άδοντος άν έν μέθη γένοιτο άνθρώπου), in einer Haltung, die in zwei Epigrammen der Anthologie Jacobs Delectus epigr IV, 47, 48 sehr drastisch geschildert wird: der weinbeschwerte Dichter steht zwar noch, aber man fürchtet, daß er hinsinke; schon hat er einen Schuh verloren und schleift das Gewand nach. Vgl. Friederichs, Bausteine I. 298. -Eine andre Münze von Teos mit Anakreons Namen zeigt einen bärtigen aufrecht stehenden Mann, ganz nackt, da die kleine Chlamys in der Luft flattert, der die Leier in der Linken hält und die Rechte in die Seite stemmt (abgebildet Jahn a. a. O. Taf. 8, 7); wahrscheinlich ebenfalls nach einer Statue. Ebendaselbst Taf. 3, 1 ein Vasenbild, wo inschriftlich Anakreon sitzend zur Leier singt und zwei Jünglinge entzuckt ihm zuhoren; eine genrehafte Vor stellung, wie sie der allgemeinen Beliebtheit des Dichters entspricht.

Anchises. Die Liebesscene der Aphrodite und des Anchises wird nach ziemlich allgemeiner Annahme erkannt auf einem mit Silber ausgelegten Hochrelief von Bronze in Hawkins Besitz, welches bei Paramythia in Epirus 1798 gefunden wurde und wahrscheinlich in alter Zeit als Spiegelkapsel diente. Nach Millingen Uned. mon II, 12. Abb. 84. An chises erscheint in phrygischer Kleidung und auch sonst so vollkommen als Paris, dass man versucht sein konnte, an diesen letzteren und Helena zu denken, wenn nicht, wie Millingen richtig bemerkt, übrigens die Auffassung der Situation entgegenstände. Denn wie im Homerischen Hymnos man sehe besonders V. 81, 109, 126 ff., 133, 156) zeigt sich der Hirt schüchtern und zurückhaltend, der über den Kopf gelegte linke Arm drückt behagliche Ruhe aus; wahrend Aphrodite halb entblofst ihn sichtlich einladet und ermuntert, dreister zu sein. Zwischen Paris und Helena wurde das umgekehrte Verhaltnis stattfinden. Auffallend sind an Anchises' Kleidung die beiden, wie bei den Husarendolmans und in der heutigen Albanesentracht herabhängenden leeren Ärmel, ein Prunkstuck wie die silbergestickten geblümten) Hosen. (Diese leeren Ärmel an dem persi schen Obergewande (κανδυς) heißen κόραι Jungfern, weil sie unbenutzt bleiben außer in Gegenwart des Konigs, vor dem es nicht erlaubt ist, hemdarmelig zu erscheinen, vgl Nen Cyrop 8, 3, 10 und Hellen 2, 1, 8, Muller, Archaol § 246, 5 Die Dogge zu Lutsen des Herrn, sowie die beiden Froten zur Seite der Gottin dienen wesentlich zur aufseren Abrundung der Komposition. Die Auffassung der Aphrodite, sowie das starke Hervortreten des Reliefs er laubt nicht, das in seiner Art einzige Kunstwerk in die voralexandrinische Tpoche zu setzen. Tine

gefällige Variation derselben Scene bietet ein apulisches Thonrelief in Berlin (abgeb. Arch. Ztg. 1847 Taf. 1), wo Anchises ganz ebenso gekleidet und in gleicher Stellung sitzend einen Eros auf dem Knie stehend hält, welchen die bekleidete Aphrodite, die gegenüber sitzt, sanft zurückzuziehen sucht.

Dasselbe Paar auf einer späten Münze von Ilion, Millin. G. M. 44, 644, und auf einer römischen Aschenurne, in Havre gefunden, Bull. de l'Acad. des Inscr. 1870 p. 157. Über Anchises bei der Flucht des Aeneas s. S. 31. [Bm]

Ancus Marcius, der vierte römische König, findet sich dargestellt (natürlich als frei erfundener Typus auf einem Denar des Münzmeisters L. Marcius Philippus Cohen med, cons. pl.

84 Venus bei Anchises (Zu Scite 80)

schlossen zu sein und ein Thür hütender Sklave (θυρωρός, ianitor) den Eingang zu überwachen pflegte, so war es doch nicht üblich, dass Fremde ohne weiteres das Innere des Hauses betraten; vielmehr gab der Außenstehende seine Anwesenheit durch Anklopfen (κόπτειν, κρούειν, pulsare) zu erkennen;

vielfach waren auch hierfür metallene Thürklopfer (δόπτρα, κόρακες, ἐπίσπαστρα) angebracht.(Plut. de curios. 3 p. 516 Ε: άλλά νῦν μέν είσι θυρωροί, πάλαι δέ ρόπτρα κρουόμενα πρός ταίς θύραις αἴσθησιν παρείχεν). Die früher vielfach verteidigte Ansicht, dass man auch beim Hinausgehen aus der Thür von innen an dieselbe geklopft oder geschlagen habe, damit die nach aufsen aufschlagende Thür keinen

auf der Strafse Gehenden beschädige, und daß dieses Klopfen speziell durch ψοφείν bezeichnet worden sei, ist unhaltbar; unter ψοφείν hat man an jenen Stellen, welche für diese Ansicht geltend gemacht







XXVI, 8 . hinter ihm der Augurnstab (lituus), Abb. 85a;

terner zusammen mit dem Kopte seines Grofsvaters

Numa auf Denaren und Bronzemunzen des C. Marcius

Censorinus (Cohen méd. cons. pl. XXVI Marcia 7

Anklopfen. Obgleich die Thuren sowohl bei den Grachen als bes den Romern am Tage nicht ver Inchmerch kins A testime





4511

worden sind, vielmehr das Gerausch oder Knarren der sich offnenden Thur zu verstehen namentlich haufig im Lustspiel erepuerunt fores, wenn ein auf der Buhne befindlicher Schauspieler auf das Eintreten einer neuen, aus dem Hause kommenden Person aufmerksam macht Vgl Becker Goll, Charikles I, 90 ft.

42 Antaios



Antaios. Von dem Ringkampfe des Herakles gegen diesen Sohn des Poseidon und der Erde war die berühmteste Darstellung von Meisterhand gewiß die des Praxiteles, der sie am Herakleion in Theben an Stelle der stymphalischen Vögel gesetzt hatte, Paus. IX, 11, 4; während sonst Antaus' Bezwingung kaum zu den Zwolfthaten gerechnet wurde. Statuarische Gruppen werden erwahnt Brunck Anal. III, 211 N. 284, und Libanius eephr IV, 1082. Erhalten sind außer Gemmen nur kleine Bronzen (Catal. Beugnot. N. 379 u. a.), welche den Riesen nach der gewohnlichen Version durch Aufheben von der Erde und Erdrücken in der Luft besiegt darstellen; Apollod, II, 5, 11 · τούτω παλαίειν άναγκαζόμενος Ήρακλής άράμενος άμμασι μετέωρον κλώσας απέκτεινεν. Dennoch ist dieses für plastische Künstler neue und dankbare Motiv auf einer Anzahl älterer Vasenbilder noch nicht benützt, vielmehr ein Ringkampf gewöhnlicher Art so dargestellt, dass nur die Namensinschrift die Beziehung sichert. Unter den von Stephani Compte rendu 1867, 13 aufgezahlten Bildern steht obenan in Feinheit der Zeichnung die Vase des Euphronios (Abb. 86, hier nach Mon. Inst. 1855 t. V. Wir sehen hier in der Mitte den riesigen Unhold rückwärts zu Boden gestürzt, von dem er sich mit der aufgestemmten Rechten kaum noch zu erheben versucht, wahrend Herakles ihn mit beiden Armen fest umschlungen halt und durch den Druck seines eigenen Kopfes den des Gegners was fast ein palastrischer Kunstgriff zu sein scheint) in eine seitwartige, unbequeme und wohl auch schmerzhafte Lage gezwangt hat, um ihn zu erdrosseln. Der Maler erreichte durch diese Anordnung zugleich die für die älteren Künstler die ser Gattung vorsehriftsmaßige Profilstellung der Gesichter, wobei trotzdem ebenso konsequent die Zeichnung der Augen wie in der Vorderansicht bewahrt wird. Vortrefflich hat der Künstler auch den Gegensatz der Unbeholfen heit und der Barbarennatur des Riesen, mit glattem und matt fallendem Haar und Bart, mit geistlosen Augen und geoffnetem, mit starken Zahnen besetztem Munde, und des gymnastisch geschulten Herakles, mit fein gekrauseltem Locken

haar und intelligentem Ausdruck des Gesichts zu zeichnen verstanden, sowie auch die Anatomie der Körper aus vollem Verständnis scharf markiert ist. Die drei Frauen, welche erstaunt und durch verständliche Geberden ihre Bestürzung kundgeben, sollen hier schwerlich bestimmt zu benennende Personen (etwa Frau oder Mutter des Riesen) vorstellen; sie dienen zur Dekoration ebenso wie Keule und Löwenfell des griechischen Helden, welche am Baume aufgehängt sind. - Unter den anderen von Urlichs, Ann. Inst. 1856, 105 angeführten Vasen zeichnet sich eine Münchener Hydra (114) aus (abgeb. Arch. Ztg. 1878 Taf. 10), auf welcher Herakles den am Bein und am Ohr gepackten Riesen in die Höhe zu heben im Begriff steht. Bemerkenswert ist, dass der Gegner stets geknickt am Boden liegend dargestellt wird, zu erkennen glaubt; Welcker, Alte Denkm. III, 504 ff. Abbildung nach Gerhard, Ant. Bildw. Taf. 73 (Abb. 87). Welcker bezieht nach Panofkas Vorgange das Bild auf die Scene, wo der Wächter die bei den Leichnamen ergriffene Jungfrau dem Kreon gefangen zuführt (V. 390 ff.). Man muß allerdings Witz und Inhalt der Travestie erratend so bestimmen, wie Welcker thut: »Die Antigone der Komödie war ebenso feige als in der Tragödie unerschrocken und schickte daher, nachdem sie mit der Drohung die schwesterliche Pflicht trotz des Verbotes zu erfüllen, geprahlt hatte, einen alten Diener an ihrer Stelle hin, der, dem zornigen Kreon unter Augen gestellt, um sein Leben-zu retten, die Maske der Antigone sich abnimmt, wobei zugleich der verstellten Tapferkeit der Antigone die Larve abfällt. Dies mag aus



87 Antigone parodiert.

damit kein Mif-verhaltnis in der Große sich ergebe. Eine eigentumliche Bronzegruppe zeigt Herakles, wie er den auf die Knie gesunkenen Antaus von hinten mit den Handen wurgt, s. Urlichs a. a. O. Bm.,

Antigone. Von der Heldenthat der Antigone, deren erste Andeutung uns bei Aesch Sept 1026 ff. authewahrt ist und deren Verherrlichung in Sophokles Morsterstuck die moderne Welt entzuckt, sind in der alten Kunst nur geringe Spuren übrig geblieben. - Arch Ztg 1863, 70, wo ein wenig charakteristi sches Vasenbild bei Millingen, Peint de vases pl 54 gedeutet ist auf Antigone, die bei Polyneikes Bestattung von den Wachtern eignifen vor Kreon gefunt wird. Philostratus Imag II, 29 beschreibt ein Brd, Antigone an der Leiche des Bruders sitzend Als Darstellung einer Parodic des sophokleischen stiekes durch die Komoda dagegen falst man gewohn ich ein Visenbild auf, welches in derher Kari ketur drei Personen zeigt, in denen man die Vorfahrung der Antigone durch den Wachter vor Kreon einer Hilarotragödie genommen sein der Art ungefähr wie der Tereus des Livius Andronicus, der aber Vorgänger in der griechischen Komödie hatte. Aus diesem Tereus wissen wir nämlich so viel, daß Philomele bei ihrer Schwester sich sehr rühmte, wie spröd und blod sie gegen Tereus gewesen sei, und es kam nachher heraus, daß sie eine Amme mitge bracht hatte und also nicht erst auf der Reise mit ihm bekannt geworden war. Gegen die Deutung erhebt Zweifel Wieseler, Denkm. d. Buhnenwesens S. 55

Ein auffallendes Zeichen veränderter Geschmacksrichtung der hellenistischen Epoche liegt aber darin, daß ein neuerlich gefundenes jüngeres Vasenbild etwa Olymp 100—120 gemalt , hier Abb 88 nach Mon Inst X, 27 das Oberbild des Gelatses mit der Amazonenschlacht s. S. 59 , eine Scene aus einer nacheuripideischen Tragödie desselben Namens dar stellt. Unter einem tempelartigen Gebaude, welches hier, wie auch sonst, den Kongspalast bezeichnen



muß, steht Herakles mit Löwenfell und Köcher, auf die Keule sich stützend; er erteilt mit Handbewegung Weisungen an den rechts in gebückter Greisengestalt dastehenden Kreon, der durch reiche Kleidung und Adlerscepter als Herrscher bezeichnet ist. Den König begleitet ein Knabe mit der Opferschale, welchen Heydemann für den von Haimon und Antigone geborenen, von Kreon erkannten Maion zu halten geneigt ist (vgl. Homer  $\Delta$  394); weiter zurück steht eine Frau mit weißen Haaren, ganz in ihr Gewand gehüllt, ohne Zweifel Eurydike, Kreons Gemahlin. Im Hintergrunde sitzt Ismene mit einem Schmuckkästchen beschäftigt, bräutlich geputzt (?). Links von Herakles dagegen schreitet mit auf den Rücken gefesselten Händen Antigone heran, bewacht von einem lanzenbewehrten Krieger; dahinter steht Haimon, in seine Chlamys gehüllt und auf den Stab gestützt, in tiefes Nachsinnen versunken. Da nun ersichtlich ist, dass Herakles hier die vermittelnde Rolle spielt, so liegt es nahe, das Gemälde auf eine Scene zu beziehen, welche in der Erzählung bei Hygin, fab. 72 den Wendepunkt bildet. Das Ganze lautet : Creon Menoecei filius edivit. nequis Polynicen aut qui una venerunt sepulturae traderet, quod patriam oppugnatum venerint. Antigona soror et Argia conjune clam nocta Polynicis corpus sublatum in cadem papra qua Etcodes signitus est imposuerunt : quae cum a custodibus deprehensae essent. Argia profugit, Antiquaa ad regem est perducta. Ille cam Haemoni filio cujus sponsa fuerat dedit interficiendam. Harmon amore captus patris imperium neglexit et Antiquaam ad pastores demandavit; ementitusque est se cam interfecisse. Quae cum filium procreasset et ad puherem actatem renisset, Thebas ad Indos venit. Hunc Creon rer, qual er dracantes genere omnes in corpore insigne habitant, comparit. Cam Hereules pro Haemone depricaretur at ci iquosceret, non impetravit Harmon se et Antigonam conjugem intertecit. At Creon Megaram tiliam suam Hereuli dedit in conjugium. ex qua nati sunt Therimachus et Ophites. Diese Erzählung nimmt Heydemann (Über eine nacheuripideische Antigone, Berlin 1868) als den Auszug eines sonst unbekannten Dramas, welches aber nach oder neben Euripides geschrieben sein muß; denn bei letzterem war, nach einer allerdings verdorbenen Notiz des Aristophanes von Byzanz, in der Hypothesis des Sophokleischen Stückes Antigone dem Haimon vermählt worden und es kam Dionysos als Vermittler vor. (Eine Zurückführung des Bildes auf Euripides versucht dennoch Klügmann, Ann. Inst.

sein Liebling mit Vorliebe in ägyptischer oder griechischer Art dargestellt wurde, und zwar nicht nur als Mensch, sondern unter der Gestalt der verschiedensten Gottheiten. So zeigen ihn zwei seiner berühmtesten Porträte, die Kolossalstatue des Vatican und die Kolossalbüste der Villa Mondragone, jetzt im Louvre, als Bakchos. Menschlich, wenn auch idealisiert aufgefaßt, ist er in dem schönen Relief der Villa Albani (Abb. 89 nach Photographie). Der Porträtcharakter ist trotz der idealisierenden Tendenz immer noch gewahrt: die niedrige Stirn, das düstere



89 Antinous



90 Antisthenes (Zu Seite 86.)

1876, 176. Eine sehr freie aber sieher hierher ge horige Variation unseres Bildes behandelt Heyde mann, Arch Ztg 1870, 108 Tat 40 Bm

Antigonos - Pergamon

Antinoos. Die Idealbildung des Antinoos ver dankt ihre Entstehung der eigentumliehen, durch Hadran herbeigefuhrten Kunstrichtung. Die speziehelt eine Kunst zeichnete sich besonders durch charaktervolle Portratdarstellung und durch etensvolle, realistische Wiedergabe historischer Vorzanze aus Durch Hadrian wurde die einheimische Kunstweise gewaltsam zurückgedrangt. Wie er in der Reigen freinde Kulte bevorzugte, so in der Kunst freinde Stile, besonders den agyptischen und den greichsichen. Kein Wunder, daß nun geräde

Auge, der üppige Mund, die breite Brust kehren in allen seinen Bildern wieder. Einen erfreulichen Eindruck macht aber weder dieses noch irgend ein anderes Portrat des Antinoos. Eine Öde und Leere tritt uns überall entgegen, man sieht eben, die Kraft der griechischen Kunst war erschöpft, und selbst das Machtwort eines romischen Kaisers ver mochte sie nicht wieder zu belehen. Vgl. K. Levezow, Über den Antinous, Beilin 1808.

Antiochos, von Athen, nennt sich der Bildhauer einer Athenastatue der Villa Ludovisi, sofern der an einer Gewandfalte derselben angebrachte fragmen tierte Name – ruoxo richtig erganzt ist. Die Statue abgebildet bei Overbeck, Gesch degriech Plastik 3 Aufl. H. Lig 144 hat durch schlechte Restauration und Beschädigungen sehr gelitten, sie ist aber offenbar eine Nachbildung der Athena Parthenos des Pheidias. Der Künstler hat es versucht, namentlich in der Gewandung die ursprunghehe Technik des Materiales wie berzugeben, indem er den Marmor ganz im Stile

des getriebenen Goldbliches des Originales behandelte. Der Künstler ist etwa in die Zeit um Christi Geburt zu setzen und gehört in die Richtung der attischen Renaissance (vgl.) Apollonios 24). [J]

Antisthenes, der Stifter der cynischen Philo sophie, ist in mehreren Marmorbüsten dargestellt, deren eine den Namen tragt. 11:15 Exemplar bei Visconti Iconogr. gr. pl. 22, 1, welches wir wiedergeben (Abb. 90), ist von griechischem Mar mor und sehr guter Arbeit, es entspricht durch ungepflegtes Haar und langen Bart Diog. La. 6, 1, 13), sowie durch den verdrossenen Ausdruck seinem Charakter vollkommen. Bin

Antoninus Pius. T. Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus, von vaterlicher Seite aus Nemausus in der Gallia Transalpina stammend, erhalt an der Hand führend, offenbar nach einem größeren plastischen Werke einer früheren Kunstperiode kopiert (Abb. 91 nach v. Sallets Zeitschr. f. Num. IX Taf. 1 N. 6). Das vielgerühmte milde, geradsinnige Wesen des Antoninus gibt die Marmorbüste der

Münchener Glyptothek (Abb. 92, Brunn N. 198) in besonders ansprechender Weise wieder, sie trägt Harnisch und Paludamentum und ist mit dem Fuße aus einem Stücke gearbeitet. — Des Kaisers Gemahlin

Annia Galeria Faustina, Tochter des Annius Verus, mit Antoninus schon längere Zeit vor seinem Regierungsantritt verheiratet, stirbt 141 im Alter von 36 Jahren. Die sie bezüglichen Münzen sind alle erst nach ihrem Tode geprägt. Bronzemedaillon mit der verschleierten Büste der Kaiserin, als Kehrseite Kybele auf dem Löwen reitend (Abb. 93 nach Cohen II. 437 N. 129 pl. XIV . W



92 Antoninus Pius.

Antonius, Marcus, der Triumvir. Von seiner Gestalt rühmt Plutarch Ant. 4: προσήν δέ και μορφής ελευθέριον αξίωμα και πώγων τις ουκ άγεννής και



ber schler Voegdeen durch Hadrian am 25 Febr 138 den Namen T. Actius Hadrianus Antoninus, gelangt zur Regerung am Juli 138, stirbt den 7 Marz 161, 74 Julio ett. Aus den Antangspahren seiner Herr schaft (140 bis 144) stammt das Bronzemedaillon der Berlaner Sammlung eint dem Brustbild des Kaisers an sagam auf der Kehrseite Dama den Dammhursch





πλατο, μετωπου καί γρυποτης μυκτηρος εδοκει τοις γραφοιώνοις καί πλαττομένοις Ηρακλέους προσοποι, εμφέρες έχειν το αρρένωπον Indes wurde er infolge schwelgerischer Lebensweise bald so beleibt, dats Caur bei dem berühmten Worte über die Feisten, welche er nicht fürchte Plut Caes 62 του πάχεις καί κοιογίας, ihn besonders andeuten

konnte. Nach Dio Cass. 45, 30 warf Cicero ihm seine Beleibtheit (το εύσαρκον) vor. Seinen unverwüstlichen Korper bezeichnet auch Cic. Phil. 2, 25, 63 mit den Worten: tu istis faucibus, istis lateribus. ista gladiaturia totius corporis firmitate. - Die Münzbilder des Antonius sind so zahlreich, wie von niemand sonst vor Augustus; sie zeigen mit Ausnahme des Bartes (den er wohl nur zeitweilig trug) die ange-

führten Eigentümlichkeiten: breite niedrige Stirn und Adlernase, dazu ein vorspringendes, spitzes Kinn und einen auffallend dicken Hals. Wir geben den Avers eines asiatischen Kistophoren aus den Jahren 39—37 (Abb. 94) nach Cohen méd. consul. pl. IV. 25.

An Statuen und Büsten des Antonius fehlte es na türlich zur Zeit seiner Macht nicht, besonders im Osten des Reiches, den er beherrschte. Nach seinem Sturze im Jahre 30 wurden sie auf Antrag des damaligen Consuls Q. Cicero durch Senatsbeschlufs umgesturzt oder vernichtet, Plut Cic 49. Von den übrig gebliebenen oder heimlich durch die Familie geretteten ist dem Anscheine nach eins erhalten in der Kolossalbiiste zu Florenz in den Uffizien N. 299, wenigetons nuch Ansicht Viscontis, desem hier fol gende Abb 95 leonogr Rom pl VII, 6 mit den

Munzen in der Bildung des herkulischen Nackens, der breiten Stirn und dem Kinn stimmt. Die edlere

Form der Nase kennte man dem Schonheitsgefühle des idealisieren den Kunstlers zu gute halten; da jedoch auch der Haarwachs dunner, der Hinterkopf eckiger gebildet ist, so sind die Zwestel an der Authen tiestat Bernaufles 200

Mer erzhete auch die Bild der im Art. Kleo patre matzetenten Munze. Ein

Aphrodite. Die orientalische Herkunft der griechischen Aphrodite ist unbestritten: das Wort selbst bedeutet im Chaldäischen die Taube, und weist uns den Anlass eines der ältesten Symbole der Göttin. Herodot erklärt den Tempel zu Askalon für ihren Stammsitz, von dem der Dienst auf Kypros ausging (1, 105); er stellt ihr Wesen zusammen mit der Alitta der Araber und der Mitra der Perser (1, 131. 3, 8).



95 M. Autorius

wozu Paus. 1, 14, 6 noch die Mylitta der Assyrer fügt. Bei Homer heifst sie schlechthin Kypris E 330, 422, 760) und hat in Paphos ihr Grundstück nebst Altar 3 362 wie spater im Hymnus (59, 66, 222). Dennoch ist sie, dem Geiste der Homerischen Dichtung gemäß, in die Familie der Olympier eingebürgert als Tochter des Zeus und der Dione. Erst bei Hesiod Theog. 187-206 kommt das ältere Wissen wieder zu seinem Rechte: aber der Versuch ihrer genealogischen Einordnung ergibt widerliche Bilder, von denen nur die platte Etymologie als Schaumgebornes (ούνεκ' έν αφρώ #ρέφ#η) Bestand hatte und auf die Phantasie späterer Dichter und Künstler befruchtend einwirkte. Als eine von außen zugewanderte Gottin ward Aphrodite in keinem einheimischen Geschlechte Stammgottin verebrt, ihre Lieblinge sind sämtlich

Ausländer (Adonis, Anchises); dagegen finden wir sie besonders in Theben dem thrakischen Ares vermahlt, und in Lemnos erscheint sie als Gattin des Hephästos (vgl. Ares und Hephästos). Aphrodite ist von Hause aus streitbar, apric, ihre Bilder halten Lanzen oder sind vollgerustet in Kythera, Sparta, Korinth, auch auf einer Münze der Julia soamias. Als solche bewathnete Himmels komzin heifst sie Urania und erscheint als strenges, der Weichlichkeit abholdes Mannweib, wurde p loch in dieser Sphare auf echt zurchischem Boden teils durch Hera, namentlich aber durch die früh fertige Personlichbeit der Palias Athene einzeschrankt und hat auf künstlerische Bildung ebenso wie auf dich terrsche Ausgestaltung Verzieht leisten mussen.

Besser gelang ihr der Assimilierungsprozefs als Vertreterin des feuchten und ewig bewegten Elements, die in das hafenreiche Hellas als Gottin der günstigen Fahrt (εὕπλοια, Paus. 1, 1, 3) eingezogen war, für die Tochter des Meetes selbst galt und auf der Muschel lag, ein Wunder der Schoptung Paul, Diac, 52 Cytheres Venes ab uch Cythera, in quam primum deveta is de due om ha, quim in mari esset concepta . Doch hat sie auch hier in ernsterer Auffassung dem zür nenden Meeresbeherrscher Poseidon weichen müssen; beim freundlichen Spiel der Wellen aber überwogen allmählich schon durch ihre Zahl die lieblichen Aus geburten griechischer Phantasie, die ganze Schar der Nereustöchter. Auch im dritten der Elemente mußte sich die Lenkerin des hervorbringenden und gebärenden Erdenlebens, die Göttin der Frühlingslust und des Natursegens, allerlei Beschränkungen gefallen lassen. Dem Eindringlinge gegenüber wahrte Demeter ihr Anrecht auf die Frucht des Feldes, dem Dionysos verblieb die Gabe des Weines und alle geräuschvolle Festlust, Pan und Hermes hüteten das Vieh und wachten über seine Fruchtbarkeit. Nur in die innersten Beziehungen des physischen Menschen lebens gelang es der semitischen Gottin Eingang zu finden und sich dauernd zu behaupten, das ganze weite Gebiet der Geschlechtsliebe ward ihr Reich. Sie ist nicht die strenge Hüterin der Ehe wie Here, nicht die Schützerin der Jungfräulichkeit und der Geburten wie Artemis, sondern die Erregerin des naturlichen Triebes bis zur unbezwinglichen Leidenschaft, sie adelt die zartesten Regungen des Herzens und befriedigt die nackte Wollust - Zwar ist hier wiederum der echt griechische Eros ein älterer Rival, aber die fremde Frau zwingt diesen herab zum willenlosen Kinde und willfährigen Diener (s. Sie selbst aber wandelt sich in alle Gestalten, Freidie mit dem Zauber der Weiblichkeit den Mann einnehmen und verführen, von der ehrbaren Hausfrau bis zur schamlosen Lustelirne. Die Kunst durch lauft in der Bildung der Aphrodite alle Phasen der griechischen Charakterentwickelung; die Vermenschlichung der Gottheit und die Vergötterung der Mensch heit ist in diesen Gestalten auf dem Hohepunkte angelangt.

Über die alteren Venusidole handelt Gerhard, Ges Abhandl I, 258 In Paphos wurde die Gottin noch zu Taeitus' Zeiten als Spitzsaule verehrt. Hist 2, 3, vgl Serv. Virg Aen 1, 724 Aprol Cupraus Venus zu modum umbiluei vel. ut quadam volunt. metae volutur. So auch auf Munzen zomischer Zeit von Kypern. Särdes und Pergamon mit der Inschrift παιρια. In eine Art von Herme liet die Aphrodite im Delos aus. welche Dadalos der Ariadne selbst verfeitigt haben sollte Paus 10, 40, 4 ου μεγα ξόα νου κατεισι δε αντι ποδιμν ές τετράφωνον αχημα. Als alteste der Mouren ward diese Urania auch in

Athen genannt und verehrt in der Gartenstraße, ebenfalls in hermenartiger Gestalt (vgl. Gerhard a. a. O. Taf. 29, 1 : Paus 1, 19, 2 · ταύτης γάρ σχῆμα μέν τετράγωνον κατά ταὐτά καὶ τοις Έρμαῖς, τὸ δὲ ἐπίγραμμα σημαίνει τὴν οὐρανίαν Άφροδίτην τῶν καλουμένων Μοιρῶν εἶναι πρεσβυτάτην. (Diese drei Moiren erläutert der orphische Hymnus 54 als die drei Natur gebiete: καὶ κρατέεις τρισσῶν Μοιρῶν, γεννάς δὲ τὰ πάντα, ὅσσα ἐν οὐρανῷ ἐστι καὶ ἐν γαίη πολυκάρπῳ ἐν πόντου τε βυθῷ. Die himmlische Aphrodite, deren Priesterinnen Keuschheit auferlegt war, bildete Kanachos von Sikyon um Olymp. 75 in seiner Vater-

stadt thronend aus Gold und Elfenbein mit dem Polos auf dem Haupte, Mohnstengel in der einen, einen Apfel in der andern Hand; Paus. 2, 10, 4. Der Polos ist Sinnbild des Himmelsgewölbes, der Mohn deutet auf weibliche Fruchtbarkeit. Den gleichen Kopfputz und dazu eine fast völlige Einhüllung in Schleiergewän der zeigt uns eine verstümmelte pom pejanische Statue nach Mus. Borbon IV, 54), welche die rechte Hand vor die Brust hält, während die linke zier lich das Gewand hebt Abb. 96 Diese Gestalt, mei stens als Urania die



96 Altermuliche Venus

älteste der Moiren gefaßt (einmal auch inschriftlich benannt, Hubner, Ant. Bildw. in Madrid N. 552), von Gerhard enger als Venus Proserpina, ist das Musterbild für den Typus zahlreicher Idole aus Erz und Thon, welche haufig noch eine Granatblute oder eine Taube, seltener einen Apfel, mit der Hand an die Brust halten. (Abweichende Meinungen bei Wieseler, Alte Denkin. II zu N 262, 8–193. Durch Vermittelung der Etrusker, aus deren Gräbern ein Teil dieser Bilder stammt, kam die Form den Komern zu, welche ihre der Gartengottin Venus nahestehende Gottin der Hoffnung auf gute Ernte, die Spes frugum oder segetum vgl. Preller, Rom Myth 617 damit be kleideten und namentlich den typischen Gestus der Gewandhebung beibehielten. Vgl. Arch. Zig. 1864.

Taf.182; 1867 Taf.228. Selbstverständlich konnte diese 'Hoffnung« des Hauses der Beziehung auf ehelichen Segen und Fruchtbarkeit der Frauen nicht entbehren, wie sie denn auch später als Spes publica, der wir auf Kaisermünzen begegnen, auf das Gedeihen des ganzen Staates übertragen wurde. Noch am berberinischen Kandelaber (aus der Villa Hadrians) zeigt Aphrodite diese Form der Gewandhebung und die Granatblüte. Wenn Gerhard aber dieselbe Figur, namentlich da, wo sie als Stütze vorkommt, als Venus Libitina, als Todesgöttin zu erweisen sich bemüht, so scheint er damit allein zu stehen.

Auf einer altertümlichen Votivplatte aus Calabrien im Münchener Antiquarium (Christ, Beschreib. S. 17, abgeb. Annal. Inst. 1867 tav. D) hat die bekleidete Aphrodite auf dem rechten vorgestreckten Arm Eros und in der Hand eine Knospe; ihre Linke hebt wahrscheinlich das Gewand. Ihr hinten weit herabfallendes Haar durchzieht ein mit Rosetten geschmücktes Band, um die Stirn sind Löckchen geringelt.

Der bis dahin vollständigen Bekleidung der griechischen Aphrodite geschah zuerst ein Abbruch durch die teilweise Entblößung der linken Brust, welche sich schon auf dem Altar der Zwölfgötter (s. Art.) findet. Zu gewisser Zeit war diese auffallende Eigentümlichkeit, welche auch Apoll. Rhod. I, 743 angibt, ein charakteristisches Merkzeichen der Gottin; vgl. das Relief im Art. Helenas, wo sie einen Schleier über dem Kopfe und doch eine Brust frei hat. Von des Phidias Aphrodite in Elis (einer Goldelfenbeinstatue wissen wir nur Paus, 6, 25, 1, daß sie den Fuß auf eine Schildkrote setzte, was die Alten als Symbol der Hauslichkeit deuteten Plut, conjug. praec 32, wobei man sich des Scherzes erinnern muß, mit dem der Knabe Hermes die Schildkrote ergreift, Hymn. Hom Merc. 36. οίκοι βέλτερον είναι, έπει βλαβερον το δύρηφιν. Von ahnlicher Strenge mogen die nicht naher bekannten Bilder des Kalamis und des Alkamenes gewesen sein; denn letzterem sollte Phidias selbst geholfen haben, Plin. 36, 16; für Kalamis wurde man Beweise haben, wenn seine Aphrodite mit der gepriesenen, aber ratselhaften Sosandra Lucian Imagg 6, dial meretr. 3, 2 sicher identisch wäre (vgl. Overbeck, Schriftquellen N. 520), was jedoch zweifelhaft ist. Wie wir uns die Aphrod te πανδημός des ekopas zu denken haben, welche n Eli- nicht weit von der Urania des Phidias, als Lizbild auf einem Bocke reitend (Emitparia), aufgestellt war, wissen wir nicht, konnen es auch nicht wes dem Beinamen abnehmen, der mit Venus volgi sagakeine-weg-gleichbedeutendist vgl Plut Thes 18, Pros 6, 25, 1 doch ist anzunehmen, daß sie min destens halbbekleidet war. Halbbekleidet ist auch dre auf einem Widder reitende Aphrodite, neben ihr de Loube und sieben Sterne, welche auf das Gestirn

der Plejaden Bezug zu haben und eine Frühlingsgottheit anzudeuten scheinen; s. Arch. Ztg. 1862, 304 mit Taf. 166, 4.) Völlige Nacktheit würde man am ersten aus der Situation folgern können bei der Darstellung am Untersatze des Thrones vom olympischen Zeus, auf welchem von Phidias der Empfang der aus dem Meere aufsteigenden Aphrodite im Beisein zahlreicher Götter in vergoldetem Relief gebildet war (Paus. 5, 11, 6). Eine badende Aphrodite von dem Sikyonier Dädalos (wenig später) erwähnt als hervorragend Plinius 36, 35.

Der Geist der Zeit drängte zur Darstellung des Nackten nicht immer aus lauteren Gründen, aus reiner Freude am Ideal; aber die Künstler mußten sich doch gerade im innersten Schaffensdrange vor die Aufgabe gestellt sehen, das »Meisterstück der Natur« ganz unverhüllt den Augen vorzuführen; es war dies eine unerläßliche Bedingung für den Triumph ihrer Kunst. Ohne Zweifel gelang der letzte Aufstieg zum Gipfel nur mühsam und nach manchen unzulänglichen Versuchen. Praxiteles' Sieg liefs das frühere (selbst eine nackte Statue des Skopas, Plin. 36, 26, deren Situation zweifelhaft ist) in Vergessenheit geraten; ist doch auch bei ihm fast nur von der knidischen Statue die Rede, selten von seiner koischen bekleideten (velata specie Plin. 36, 20) und mehreren andern, die er schuf. Da von jenem Meisterstücke in dem Art. »Praxiteles« besonders gehandelt wird und ebenso von der späteren Abart, welche uns unter dem Namen der mediceischen Venus erhalten ist, im Art. «Kleomenes», so beschränken wir uns hier darauf, die zusammenfassende Charakteristik des Ideals aus K. O. Müllers Handbuch § 375 wiederzugeben: »Aphrodite ist ganz Weib, in viel vollerem Sinne des Worts, als Athene und Artemis. Die reife Blüte der Jungfrau ist, bei manchen Modifikationen, die Stufe der physischen Entwickelung, welche in den Formen des Körpers festgehalten wird. Die Schultern sind schmal, der Busen jungfräulich ausgebildet, die Fülle der Hüften läuft in zierlich geformten Füßen aus, welche, wenig zu festem Stand und Tritt gemacht, einen flüchtigen und weichen Gang (άβρον βάδισμα) zu verraten scheinen. Das Gesicht, in den alteren Darstellungen von einer junonischen Fülle und großartigen Ausbildung der Züge, erscheint hernach zarter und länglicher; das Schmachtende der Augen (τό υγρόν, s. lex.) und das Lachelnde des Mundes (τό σεσηρέναι) vereint sich zu dem allgemeinen Ausdrucke von Anmut und Wonne. Haare sind mit Zierlichkeit geordnet, bei den alteren Darstellungen gewohnlich durch ein Diadem zusam mengehalten und in dasselbe hineingesteckt, bei den entkleideten Venusbildern der jungeren Kunst aber zum Krobylus zusammengeknüpft

Das Motiv des Bades, welches Praxiteles benutzte, ist von seinen Nachfolgern auf das mannigfaltigste

ausgebeutet worden. Die reiche Fülle der bei Plinius meist ohne nahere Angaben erwahnten und die große Zahl der uns in allen Gattungen von Kunst denkmälern erhaltenen nachpraxitelischen Bilder der



9 Vers 1 s Haar trocknend

pl. 608, 1844). Eine andre Gruppe von Bildungen nummt die Richtung zur allmahlichen Entfernung des Gewindes, webei als erste Stufe die wunder volle Schepfung der capitolinischen Venus erscheint Wieseler II, 278, deren Beruhrutheit im Altertum uns mendestens ein Dutzend Wieder

Clarac Musée

holungen bezeugt. In ihr ist die Vermittelung zwischen Gewand nebst Badegefäß und der Person bereits aufgegeben, aber dieses beides schliefst sich für das Auge eng an die Gestalt durch Nebenstellung an und so ist für die Vorstellung die Beziehung dieses Motivs noch ganz lebendig.« Ein weiterer großer Schritt bestand in der Weglassung des Badegerätes, zugleich aber in Beifügung eines Meergeschöpfes, um die Nacktheit der Göttin mit der Andeutung ihres heimischen Elementes zu motivieren. Das vollendetste Werk dieser Gattung ist die sog, mediceische Venus mit dem Delphin zur Seite, über welche im Art. Kleomenes gehandelt wird, und von welcher Stark 28 Wiederholungen aller Art nachweist, daneben auch den Grund, warum so viele vornehme romische Frauen sich als nackte Venus porträtieren liefsen, gewifs richtig aus dem von Ovid. Fast. IV, 133 ff. berichteten religiosen Brauche herleitet; s. das. S. 61 f. Unter den Sectieren ist der Delphin die weitaus haufigste Beigabe dieser Statuen, weil er als Symbol der heiteren Meerflut galt und in enger Beziehung zur Göttin der Schifffahrt und der Liebe stand. Gell. N.A. VII, 8. delfinos venereos esse et amasios non modo historiae veteres sed recentiores quoque memoriae declarant. Nach Athen. VII, 282 war er gleicher Herkunft mit ihr.) Seltener kommen statt seiner andre Ungeheuer der See vor, vielleicht hauptsachlich des Kontrastes wegen. Dazu gesellt sich fast regelmäßig Eros, welcher schon im Mythus der dem Meere entsteigenden Göttin zur Seite steht Hes. Theog. 201 und bei Sophokles Ant. 785 υπερπόντιος als Herr über das Meer schreitet. - Neben dem Motiv der Hände, welche hier Schofs und Brüste decken, entspricht der Situation des scheu und schamhaft sich zurückziehenden Weibes die Neigung des Oberkorpers nach vorn nebst dem Einziehen des Unterleibes, das Aneinanderdrücken der Schenkel, die zusammengeneigten Knie und das Zuruckweichen des rechten Fußes - Auch das Antlitz ist fast nie dem Beschauer gerade zugewandt, sondern schüchtern geneigt und leise zur Seite (meist nach links gebogen. Das Haar ist zwar nicht aufgelost, aber doch nur mit eigenen Mitteln geordnet und entbehrt ebenso wie meist der ganze übrige Körper des künstlichen Schmuckes

In diesem letzten Punkte noch einen Schritt weiter gehend hatte man spater auch gewagt, Aphrodite darzustellen, wie sie, soeben dem Meere ent stiegen, das feuchte Haar ausdruckt. Eine in Rom berühmte Statue mit diesem Motiv (Ovid. A. A. III, 223 nobile signum nuda Venus madidas exprimit imbre comas will Stark a. a. O. S. So einem kleinasiatischen Kunstler zusehreiben und darauf eine kleine Marmor statue in Neapel mit himmelblauer Bemalung des Gewandes zuruckfuhren, welche wir nach seiner Taf VII A hier wiederholen. Abb 97. Ganz ähnlich

ist die Statue im Vatican Braccio nuovo 92; Mus. Chiaram. I, 26; Braun, Vorschule I, 74. Die Statue hat Ähnlichkeit mit der von Christodor, ecphr. 79 beschriebenen: ἀπὸ στέρνοιο δέ γυμνή φαίνετο μέν, φάρος δέ συνήγαγεν αντυγι μηρών. Das Gewandstück ist so locker umgelegt, dass es nur für die kurze Zeit halten wird, welche das Ordnen des Haares beansprucht. Die Körperformen sind reif, kräftig und voll; die Bildung des Haares sehr geschickt und nicht ganz naturalistisch. Die leichte Senkung des Hauptes ist der ganzen Stellung des mit dem Haar beschaftigten Weibes angemessen; es scheint unnötig mit Stark anzunehmen, die Gottin spiegle sich noch sinnend in ihrem »mütterlichen und heimatlichen Elemente« maternis aquis Ov. Trist. II, 528). Neben einigen Wiederholungen dieser halbbekleideten Figur finden sich andre gänzlich nackte mit demselben Motiv. Über das vielgepriesene Gemälde der Anadyomene des Apelles, welches sich im Tempel des Asklepios zu Kos betand, von Augustus aber nach Rom entführt wurde, s. » Malerei«.

Die das Haar austrocknende Aphrodite führt nun ganz von selbst weiter in das Gebiet der einfach sich schmuckenden mottin, welche seit Homer für jede Gelegenheit mit den Chariten und Horen Toilette macht. Die zahlreichen Exemplare kleiner Figuren der sich spiegelnden, salbenden, waschenden, den Busengurtel (κεστος) umlegenden, sich beschuhenden Frau denn trottin lafet sich bei diesen durchaus genrehatten Darstelbingen kaum noch sagen finden sich in allen Museen in Marmor, Bronze und Thon (vgl. z. B. von Sacken, Wiener Bronzen > 40°, ebenso auf Gemmen und Munzen, welche nicht selten dienen, fur einen abgebrochenen Rumpf die richtige Erganzung anzuzeigen. Besonders her cortretend ist hier nur die im Bade niederkauernde Aphrodite, welche sich in einer Anzahl Johensgrotser Exemplare vorfindet man sucht darm des Dadalos lavans se P.n. 36, 35, and auch als Portrat-tatue wie in der Renassancezeit bekanntlich he gemalte markt begende Venu- la hutzt tarde, woron in Neapel mehrere Beispiele. I roor must brachet worden die Kalls pages in Neapel, weiche das Gewand zwasselagt und ar Hinterted der Bethe time numbers, deren Organical unarragaction in oner Rapole 20 50 rd .- stand the Grandungs-age erzabilt



too Veries in a cheh towards. Zu seite 92

Athen 12, 554, vgl Aleiphr ep I, 39, der auch die Schenheit der Grubchen auf den Hinterwangen [74 Aufreit zu solcher Vergötterung des Hetärenwesens hatte freilich Praxiteles selber gemacht, indem er nicht bloß Hetären zu Modellen seiner Göttinnen verwendete, sondern auch das vergoldete Bild der Phryne in Delphi als Weihgeschenk neben den Statuen von Göttern und Königen aufstellte; s. Overbeck, Schriftquellen N 1269 1277.

Neben der höchsten Steigerung des sinnlichen Effektes durch völlige Nacktheit aber erhielt sich durch alle Jahrhunderte die Darstellung der ganz und der halbbekleideten Aphrodite. Als eine Schoptung der alexandrinischen Epoche und als ein Zeichen der Reaktion gegen den Hetärenkultus haben wir wohl eine oft wiederholte und namentlich in der römischen Kaiserzeit beliebte Auffassung der Aphrodite zu betrachten, welche den Liebreiz einer gereiften weiblichen Schönheit mit der züchtigen Verhüllung einer ehrbaren Ehefrau vereinigt. Diese bisher meist als Venus Genetrix bezeichnete Göttin erhält einen mehr matronalen Charakter und vollere Formen, welche durch den durchsichtigen seiden stoff des koischen Gewandes hindurchschimmern und dem Kunstler eine neue lohnende Aufgabe stellen. Der einfache Chiton ist gurtellos zona soluta nach der Heirat, die linke Brust entblofst; in der linken Hand hält sie den Apfel, während die rechte das Obergewand über die Schulter zieht, zum Zweck sorgfältigerer Verhüllung. Nicht selten ließen sich Kaiserinnen und vornehme Frauen so abbilden; daher die Köpfe öfters Porträte sind. So auf einer Bronzemünze der Kaiserin Sabina bei Wieseler II N. 266 (263 a). Der Apfel ist allgemeines Liebessymbol, vgl. Aristoph. Nub. 997; den Gestus be schreibt Aristaenet I, 15 της αυπεχονης ακροις δακτυλοις εφαπτομένη των κροσσων und erklert ihn als Zeichen der Scham. Hiernach ist die im Louvre befindliche Statue, welche wir nach Bouillon Mus. I, 11 geben (Abb. 98), mit dem Apfel in der linken Hand richtig erganzt. Der Typus des Kopfes zeigt wo er zugehorig eine rundliche Form und meist eine Neigung nach der linken Seite; die Haare um rahmen wellig das Gesicht und sind schlicht gescheifelt, ohne Stirnkrone und Locken Der Gesichts ausdruck hat wenig Erhabenes, der schmachtende Blick der Augen wird vermisst, ebenso wie das Lacheln des Mundes Eine abuliche Statuette in Dresden, welche sich auf den Priapos lehnt, gilt für ein Bittgeschenk um eheliche Nachkommenschaft. Hochst et crakteristisch für jomische Zustande aber und zigelch für den damit verbundenen frivolen Masoranch der Kunst ist eine vollkommen gleich gekleidete Statue im Louvre (abgebildet bei Wieseler II N 265, welche nach der gewohnlichen, allerdings jetzt bezweifelten Erklärung ihren Fuß auf ein Embryon in der Hulle setzt, und um keinen Zweifel über den Sinn aufkommen zu lassen, dem winzigen Eros, der neben ihr auf der Säule sitzt, die Schwingen ausgerissen hat und sie in der Hand hält; — also eine Empfehlung des abortus für Hetären; vgl. über die Sitte Ovid. Amor. II, 14.

Einen ganz anderen, gewissermaßen heroischen Charakter atmet eine Anzahl von Venusbildern, welche nur an der unteren Hälfte des Körpers bis eben über den Schofs mittels eines umgeschlungenen Obergewandes bekleidet sind und meistens den einen Fuß auf eine kleine Erhohung aufstutzen. Sie zeigen besonders kräftige und feste Körperformen, in den Zügen Stolz, Hoheit, Selbstbewußstsein. Diese Bildung ist offenbar aus der Vorstellung einer strengen Urania abgeleitet; sie vergegenwärtigt eine herrschende Göttin, welche milden Feldherren und gnädigen Siegern hold ist und selbst den Kriegsgott sich unterthan gemacht hat (vgl. Ares.). Diese gewöhnlich Venus Victrix genannte Aphrodite sehen wir auf einer Münze Cäsars der Colonia Julia in Korinth im Schilde des Mars sich spiegeln. Mehr fach kommt sie auch nackt als große Statue vor, das Schwert sich anhängend oder den Helm haltend. Die Stellung der Aphrodite von Melos s.→Alexan dros mit Abb. 49 widerspricht dieser Haltung nicht; sicher aber ist in dieser Art zu ergänzen die Statue von Capua in Neapel, der beide Arme fehlen und deren gegenwärtige Restauration als falsch anerkannt wird. Die Bespiegelung in Ares' Schilde erwähnt schon Apoll. Rhod. I, 745.

Zu der Klassifikation und Benennung unseres ansehnlichen Vorrats von Darstellungen der Aphrodite aus römischer Zeit, welche besondere Schwierigkeiten bietet, hat wertvolle Beiträge geliefert die Abhand lung von Wissowa de Veneris simulacris Romanis Vratisl. 1882), deren Resultate hier kurz zu berühren sind. Zunachst scheint sicher, daß von den eigentümlichen Formen der römischen Venus, also der Murcia, Cluacina, Libitina, welche man später der griechischen Aphrodite gleichzustellen beliebte, nichts Erkennbares übrig geblieben ist. Von der Gestalt der Venus Erucina, welche die Römer im ersten punischen Kriege kennen lernten, enthielt der durch l'abius Cunctator im Jahre 217 errichtete Tempel an der porta Collina Liv 22, 9, 8, 23, 30, 13; 31, 9 eine Nachbildung aquòpeua Strab VI, 2, 5 nach Münzen thronte sie langbekleidet, geschmückt mit Diadem und Halsband, in der Rechten die Taube, Amor neben ihr stehend oder auf sie zufliegend Cohen med cons XIII Considia 1 , vgl Ovid. rem am 549. Ant dieselbe Frueina scheinen auch bezogen werden zu mussen die Bilder auf den Munzen der Geschlechter Memmia welches sich your From Muesthens herbitete, Verg Aen V, 117, Aphrodite. 93

und Julia, wo die Göttin auf dem Zweigespann fährt, auf ersteren vom fliegenden Amor gekrönt, auf letzteren von zwei Amoren gezogen; Cohen méd. cons. XXVII Memmia 2, 3. XX Julia 4. Eine Bestätigung dieser Vorstellung hat man gefunden in Hor. Carm. I, 2, 33 sive tu mavis. Erycina ridens, quam Joens circumvolat et Cupido, auch bei Ovid Fast. IV, 1 geminorum mater amorum. - Die von Sulla, der sich selber Felix nannte und dies mit έπαφρόδιτος übersetzte (Appian. b. civ. I, 97; Plut. Sull. 34 hochverehrte Venus Felix, die er an das Siegeszeichen bei Chäronea (vielleicht) malen liefs (Plut. Sull. 19), ist als eine Herrscherin ähnlich wie Fortuna und Felicitas zu denken. Einen Nachklang von ihr mit leiser Modifikation finden wir in der von seinen Soldaten bevölkerten Kolonie Pompeji auf nicht wenigen Wandgemälden: stehend, vollbekleidet, mit dem Diadem (oder der Mauerkrone als Stadtgöttin) auf dem Haupte; ihr linker Arm stützt sich auf ein großes Ruder und hält ein Scepter, die rechte Hand hebt den Ölzweig, das Sinnbild des Glücks (Verg. Aen. VI, 230); neben ihr ein Amor, der gewöhnlich den Spiegel hält. (Ein Bild im Art. >Lares«. Dahin gehören auch die bei Wieseler, Denkm. II, 932-934 Tyche genannten Figuren.) - Die Aphrodite νικηφόρος, welche in Kleinasien, hauptsächlich in Smyrna und Pergamon, verehrt wurde, verpflanzte Pompejus als Venus Victrix nach Rom und gründete ihr einen Tempel nolum seinem Theater. Über ihre Gestaltung wissen wir nichts, können auch aus Kaisermünzen nichts schliefsen, da die hier erwahnten Beinamen später ganz ohne Unterscheidung den verschiedensten Venusbildern zugeteilt werden, wie Wissowa a. a. O. S. 21, 26 nachweist.

Cher Venus Genetrix, welcher von Casar als der Ahnin des julischen Geschlechts Dio Cass 43, 22 ως αρχηγετιδος του γένους αυτου ούσης, vgl



die Schilderung Lucret. I, 1—30 ein Tempel gegrundet wurde, s. Arkesilaost. Von dem Bilde der selben lafst sich eine ungefahre Vorstellung gewinnen aus einer Munze des Cordius Rutus hier, Abb 99, nach Cohen méd. cons XIV Cordia 1

Die Bekleidung besteht aus langem Chiton und einem Mantel, der von rechts nach links vorn über den Leib gezogen, und über die Inde Schulter geneemen war in rechter Hand halt sie eine Wage freier Zusitzt, in der linken rüht das Scepter, auf die Schulter stützt sich Anzer welcher der Gottin die Vertandung mit Ancheses empfichlt. Diese Erkerung seiner Anwesenheit wird albeidungs unter et itzt durch das Rehel Art. Ancheses, und Stellen wie Hor Carm IV, 15, 32. Carm. Sec. 50. Ubrigens-

kommt ein Amor auf der Schulter auch sonst und früher vor; z. B. Gerhard, Ges. Abhandl. Taf. 30, 1.

Der Statue des capitolinischen Tempels der Erucina soll ein auf Kaisermunzen bis Hadrian vielfach erscheinender Typus der Venus Victrix entsprechen, welcher die nur mit dem pallium um die Hüfte bekleidete Göttin mit dem linken Arm auf einen Pfeiler sich stützend darstellt, so daß sie dem Beschauer mit der rechten Seite gegenüber steht; rechts

hält sie den Helm, links die Lanze. Wir geben eine Gemme (Abb. 100) nach Hirt, Bilderbuch Taf. VII, 11, welche den Typus erkennbarer darstellt als die Münzen.

Die absonderliche Stellung an dem Pfeiler, welche nach Wieseler, Alte Denkm. II, 272 sichere, behagliche Ruhes bezeichnet, als die habituelle Haltung der Securitas, deutet



nach Wissowa auf eine ursprüngliche Gruppierung mit Mars, »dem sie die Waffen übergeben will. Vielleicht aber sind auch die Attribute des Kriegsgottes der Liebesgöttin hier nur im allegorischen Sinne beigelegt.

Die aus dem Schaume des Meeres auftauchende Göttin konnte eigentlich kein Gegenstand der Plastik sein, dennoch gibt es neben Gemälden (z. B. Mus. Borb. I, 33) eine Anzahl schöner Terrakotten, welche sie in Halbfigur unter der Brust von Wellen umspült zeigen; das Haupt ist reich gelockt, in die Haare sind Wasserrosen geflochten, darüber ein hoher korbähnlicher Aufsatz (κάλαθος). Arch. Ztg. XXXIII, Taf. 6, 7. Besonders schön Millin mon. ined. II, 28, zu vergleichen die Schilderung Apoll. Rhod, III, 45. Selbst das Relief des Phidias am Throne des olympischen Zeus, wo Eros die aus dem Meere aufsteigende Aphrodite in seine Arme nahm, (Έρως έστιν έκ θαλάσσης Άφροδίτην άνιουσαν υποδεχόμενος) will man in einer kleinen schonen Platte von vergoldetem Silber und danach auch in einer Bronzegruppe wiederfinden, s Gazette archéolog, 1879 S. 171 ff Eine zierliche Erfindung, doch auch nur für Kleinkunst geeignet, ebenfalls Thonfigur (hier, Abb 104, nach Clarac Musée 605, 1343 ist Aphrodite vor der Muschel knieend, deren Schalen wie Hugel auseinander schlagen, um die kostbare Perle in die Welt zu entlassen. Sie hat, entgegen dem Anschein der Abbildung, das Haupt mit einer Strahlen krone umzogen und halt in der Linken eine Schale Ahnliches bei Stephani Compte rendu Petersb. 1870 bie 1871 in den Verietten Bouillon III, basr 1, 2, 3

In der Muschel sitzend mit Eros zur Seite und einer Taube auf der Hand, als Korper einer Lekythos bei Jahn, Sachs Ber 4853 Taf I. Derselbe erinnert an Tibull III, 3, 24 of treas comba, Cypria, vecta tua; Stat. Silv. I, 2, 117, III, 4, 4. Auf Sarkophagen wird sie hartig so von Meerdamonen geleitet, vgl. Braun, Zwolf Basreliefs Blatt 13 in der Mitte Aphrodite in einer Muschel emporgehoben von zwei bartigen Tritonen, auf deren Schwanzspitzen spiegelhaltende Eroten stehen; links die Enthauptung der Gorgo, rechts die Befreiung der Andromeda; also eine Zusammenstellung, welche der Verstorbenen in symboli schen Ratseln nach Überwindung der Schrecknisse

des Todes Errettung und seliges Leben verheifst. Ähnliches Benndorf, Lateran N. 296; Gerhard, Ant. Bildw. 100. Schon im Heiligtume des isthmischen Poseidon befand sich an der Basis der Statuen gruppe im Relief Aphrodite von der Meergöttin Thalassa emporgehalten, umher Nereiden, die Paus. II, 1, 7. Zwischen Nereiden und Tritonen getragen, auf See stieren reitend, in der Muschel fahrend, finden wir sie auch auf

Helle nahm, weist Flasch, Angebl. Argonautenbilder

104 Venus in der Muschel - Zu seite 93 -

Figurine in terri cuita

erhaltenen Kunstwerken, z. B. Clarac Musée pl. 224. So erscheint denn die Göttin der glücklichen Schittahrt (ποντια, πελαγία, ευπλοια, γαληναίη und λιανησία) sogar vereint mit dem sturmischen Posei don z. B. auf dem Revers einer Münze der Bruttier, vollbekleidet und mit Schleier auf einem Hippokampen sitzend, Eros auf dem Schofse, ein Full horn zur Seite. Eine Statue im Louvre. Clarac Musée pl 336, wo sie das flatternde Gewand nur um den Unterkörper geschlungen auf einem Schiffsvorderteile steht and sich auf ein Steuerruder stutzt, ist nach der ganzen Haltung cher ihr als der Thetis zuzu schreiben. In kindos verehrte man sie als Euploia, Paus I, I, 3 Line schone Thonfigur aus Aegina im umgeworb nen Mantel, der nur die Imke Brust frei litst, mit einer Muschelkrone und etwas truben Zügen, die sich an eine mit Seehundsfell umhängte Satyrgestalt lehnt, wird als Ποντία gedeutet von Stark, Arch. Ztg. 1865 Taf. 200. Auf einem Vasenbilde, wo sie ein aphistre in der Rechten und ein Scepter in der Linken hält, dabei große Flügel hat und an einem Altare steht, scheint das Opfer für glückliche Fahrt angedeutet zu sein; Welcker, Alte Denkm. III, 248. Eine auf dem Widder sitzende, vielmehr neben ihm schwebende Aphrodite im feinen, besternten Chiton mit einem Obergewande, das sie mit der Rechten über die Schulter zieht, welche man, weil sie über das Meer hinfährt, früher für

> S. 4 ff. in kyprischen Münzen und an kleinen Denkmälern (Millin G. M. 102, 408 als ποντία nach; vgl. Bernouilli S. 411. -Scherzhaft fassen ist ihre Darstellung als Anglerin auf pompejanischen Gemälden, z. B. Zahn III, 55; I, 20, 60.

Aufser den erwähnschon ten Attributen der Taube, der Granatblüte, der Schildkröte, dem Bocke wortiber Ber nouilli 8, 410, dem Delphin, findet sich der

Granatapfel vorzugsweise beim Paris-Urteil, s. Art., der Hahn oft von der Taube schwer zu unterscheiden auf Terrakotten, haufiger der Hase auf ihrem Schofse oder unter dem Sitze oder neben ihr laufend auf Vasenbildern, als erotisches Symbol. Die Sperlinge der Aphrodite bei Sappho aber sind auf Kunstwerken wohl noch nicht nachgewiesen. Dagegen findet sich die vom Schwane emporgehobene Göttin durch Inschrift oder Beiwerk gesichert auf Vasen, Spiegeln und Gemmen, sogar als lebensgrofse Marmorgruppe in Petersburg, vgl Stephani, C. R. 1863, 65 und 1864, 203. Benndort, Griech u sieil Vasenb S 76ff Brunn, Supplem zu Strube Studien S 14 Auch in der Muschel von Schwanen gezogen, wie bei Horat, Carm, 111, 28, 15 als Thontigur, Bernouilli S 409 Das Busenband

(κεστός), welches zur Hebung der Brüste dient, legt sie sich um (Wieseler II, 282) oder trägt es in der Hand als Symbol des Liebreizes, auf Sarkophagen, Arch. Ztg. 1866, 261.

Über die Gruppierungen der Aphrodite vgl. namentlich »Adonis«, »Anchises«, »Ares«, »Eros«, »Paris«, »Zwölfgötter« u. a. Das gesamte Material findet sich zweckmäßig geordnet und kritisch behandelt in dem Werke von Bernouilli, Aphrodite, ein Baustein zur Kunstmythologie, Leipzig 1873.

Apollodoros von Damaskos, Architekt der bedeutendsten Bauten des Kaisers Trajan. Erwahnt werden als solche das Forum des Trajan, das Odeum und das Gymnasium, mit welch' letzterem wahrscheinlich die anderwärts genannten Thermen identisch sind. Ihm besonders scheint die romische Architektur die hohe Blüte zu danken, zu der sie unter der Regierung Trajans gelangte. Unter Hadrian mußte der Künstler seine freimütige Kritik der dilettantischen, architektonischen Versuche des Kaisers mit dem Leben büßsen. Vgl. Brunn, Gesch. d. griech. Künstler II, 340 f.

Apollon. Der Lichtgott Apollon war nach allgemeiner Annahme ursprünglich ein Sonnengott; diese Vorstellung ist nicht nur in dem Namen Φοίβος, der Leuchtende, erhalten (vgl. Plut. orac. def. 42), sondern hat auch in einigen Münztypen nachgewirkt, z. B. denen von Katana bei Wieseler, Alte Denkm. II N. 122 mit dem gleich Strahlen auswallenden Haare. Jedoch trat schon sehr früh in der Entwickelung der mythologischen Idee die konkrete Erscheinung des Tagesgestirns hinter die physikalischen Wirkungen und deren ethische Reflexe ziemlich zurück. Apollon entsendet als Sonnengott seine Strahlen in der Gestalt von giftigen und totenden Pfeilen gegen seine Feinde Homer A 53 επώχετο κήλα θέοιο; seinen Verehrern aber ist er weitaus mehr ein abwehrender, schutzender απέλλων nach alterer Form, vgl. Welcker, Griech, Gotterl, I, 460 Gott. Auf der flachen Insel Delos sieht man ihn unmittelbar dem Dunkel des Meeres entsteigen, aber er wirkt auch in der tiefen delphischen Schlucht am senkrechten Hang des Parnais, wo er im Fruhpahr die rauschenden und schlangenähnlich zischenden Gewässer bändigt, das Land trocknet und fruchtbar macht, indem er helles facht ausgiefst, vor dem alles Gewurm sich ver kræcht. Den Winter über zieht er sich zurück zu den Hyperboreern, die noch über dem aufsersten Norden hannes thre Wohnsitze haben, ans Land der Nicht, wo die im Westen untergehende Sonne weilen mas, dort gewinnt er in senger Rule neue Kraft zum folgenden sommerlaufe, wahrend Greife seinen ... Junior huten, by he schware, die Lichtvogel, the zuruckführen. Dann wird der Gott die er regel massigen Jahrssordning auch zum strengen Huter der Rechtwerdnung, zum Vertreter strafender Bache,

gerechter Busse und sühnender Ausgleichung und, was wichtiger noch für die Kunstvorstellung, zum Sinnbilde der Lebensharmonie, wie sie sich in den musischen Künsten abspiegelt und vorbildlich wirkt, lehrend und sänftigend, das Mafs der Zeit selbst in die Seele des Menschen einpflanzend durch die Töne und ihre Wirkungen. Klang und Glanz bringen ja ähnliche Affekte beim Menschen zuwege, wie schon in den einfachsten sprachlichen Metaphern von reinen und hellen Tönen angedeutet liegt; der Gang der Sonne wird als rhythmische Bewegung gedacht und die Lehre des Pythagoras von der Harmonie der Sphären beruht im letzten Grunde auf der griechischen Volksempfindung. Anderseits hängt wiederum das Prophetentum so innig mit der Sangesgabe zusammen (wie schon die Sprache mannigfach bezeichnet), dass es fast überflüssig scheint, daran zu erinnern, wie natürlich die Weissagung dem Gotte der lichten Helle und Klarheit zugeteilt wird, dem allschauenden Sonnengotte, dessen großartige Stiftung des delphischen Orakels in seiner historischen Gestalt auf Kreta und asiatische Vorbilder zurückzuführen ist. Denn durch das Symbol des Dreifusses dürfte auf die wiederum von der Sonne ausgehende Erdwärme hingewiesen werden, deren schaffende Kraft schon vor den Naturphilosophen geahnt wurde; und der Delphin, das bei sonnenbeschienener Meeresglätte auftauchende Tier, gelangte durch zufalligen Anklang und etymologisch gerechtfertigten Zusammenhang mit dem Namen der delphischen Schlucht (δελφύς, Bauchhöhle) zu gefeierter Bedeutung in der Wirksamkeit des Orakels bei überseeischen Gründungen. - Zahlreiche Bezüge auf alle Seiten altgriechischen Lebens, welche durch Beinamen und Attribute in lokalen Kulten des Apollon ihren Ausdruck fanden und deren monumentale Kunde meist durch Münzen und andre Gegenstande der Kleinkunst vermittelt wird, müssen hier übergangen werden, wogegen die Entwickelung der anthropomorphischen Darstellung des Gottes in den Haupttypen kurz zu skizzieren ist.

Aus altester Zeit erfahren wir von einem Apollon in Amyklai, der an indische Gotterbildungen erinnert, mit vier Ohren und vier Händen (τετράχειρ), vielleicht auch mit vier Füßen als vollständigem Janus; vgl. die Stellen bei Welcker, Griech. Götterl. 1, 473. Als Spitzsaule κίων κωνοειδής Muller, Dorier 1, 299 ist der mehrtach erwahnte Apollon αγυιεύς auf den Straßen zu denken, dem man Rauchopfer brachte; einzelne Munzen und Vasen geben ihn wieder, - Arch Ztg 1852, 144 Eine hermenahnliche Bildung hatte der amyklaische Erzkoloß von etwa 30 Ellen. Ein Hohe, für welchen Bathykles einen herühmten Thron errichtete. Nur Hande, fürse und Kopf ragten aus einem saudematigen schafte herver, den man sich etwa wie das Bild der

96 Apollon.

ephesischen Artemis (s. Art.) zu denken hat. Paus 3, 19, 2 στι γαρ το, προσωπον αυτώ καὶ πόδες ετό, ν ακραί και χειρεί, το λοιπον χαλκω κίονι έστιν εικοιτών ναι εχει διεπί τη κεφαλή κρανός, λόγχην δὲ εν ται της κεριτά το τοξον

Auch in altester Kunst wurde Apollon nicht als reiter Mann, sondern jugendlich gebildet, der Bart ist bei ihm sehr selten, z. B. Elite céramogr. II, 15; Gerhard, Auserl. Vasenb. I, 117, 64. Aber dem kräftigen, untersetzten Wesen der in mehreren ausgezeichneten Exemplaren erhaltenen Werke dieser Epoche vgl. »Bildhauerkunst, archaische« und daselbst die Abbildungen nebst Beschreibung der Apollonstatuen von Orchomenos, Thera, Tenea) mangelt noch die dem Gotte spater verliehene wundervolle Leichtigkeit des Gliederbaues und jugendliche Frische: ein kerzengerader Stand auf beiden Beinen, deren eines nur ein wenig vorgesetzt ist, gemahnt an ägyptische Vorbilder ebenso wie die allgemeinen Proportionen des Korpers, und der Ausdruck des vollen, rund lichen Gesichts ist ein typisches, dem Verehrer Gnade ankündigendes Lächeln. Neben diesen gemeinsamen Zügen aller Werke jener Zeit gehört zur wesentlichen Charakteristik des Apollon die Haarbildung des langgelockten Gottes (ἀκερσεκόμης Υ 39): sorzsam gescheitelt und gekammt, spater auch in zahlreiche Löckchen gedreht und mit einem Bande oder dem Lorbeerkranze zusammengehalten, ordnet sich die Fülle des Haares um die Stirn und fällt nach hinten wellenförmig, aber noch steif und perückenartig bis über den Nacken herab. Indessen lafst sich gerade an Apollons Gestalt, da er aufser als Citharode schon fruh in vollstandiger Nacktheit erscheint, die allmähliche Entwickelung einer immer freieren und dem Ideal zustrebenden Kunstbildung beobachten, indem alle hervorragenden Künstler an dem vielverehrten Gotte sich versuchten. Unter den Nachbildungen vorphidiassischer Werke ist besonders zu beschten eine Bronze Specimens of and sculpt I, 12, in welcher man den Apollon Philesios des Kanachos von Sikyon im Didymäischen Heiligtume bei Milet wiedererkennen will Entstehung kurz vor 494): hiernach zeigte das eherne Tempelbild freier gestaltete, kräftige Glieder, ein volles Gesicht mit ernstem Ausdruck, die linke Hand tragt den Bogen, die rechte steit vorgestreckt eine Huschkuli-Line abululie Statue, ein Lamm tragend, Gerhard, Ant Bildw 11 Auch auf zählreichen Munzen späterer Zeit erscheinen altertümliche Apollonsköpfe, wohl meast much kultushidern

Wasslach inze teutet, unterscheidet sich von dem Begenschatzen der zutherspielende Apoll Apollo i therweites durch volle Bekleidung. Wie die Sanger an eine Bestspolien in Belphi und anderen Orten, til zit er al til terei Zeit den armellosen Cluten, der tils auf die Lase reicht, darüber einen faltenreichen

Mantel. So sehen wir den Gott auf einem Vasengemalde alten Stiles Abb. 102, aus Mon. Inst III, 44) in dem mit Troddeln und Besatz verzierten



1/2 Apr. or , and much.

aber hier noch straff angezogenen Gewande die fast zu schwere siebensattige Zither mit den Fingern der linken Hand und dem Plektron schlagen, in dem wenig geistvoll geratenen Gesichte hat der kunstler sieh bemuht, das Lauschen auf die eignen



103 Apoll als Sieger im to sang in Delphi (Zu Seite 98.)

98 Apollon.

Tone auszudrücken. - Einen vorgeschritteneren Stil zeigt eines jener oft wiederholten Reliefs, deren berühmtes Original jetzt wohl allgemein als ein Votivbild für den Sängersieg in den pythischen Spielen gefasst wird. Welcker, Alte Denkm. II, 37-57 (dessen Taf. II, 3 wir in Abb. 103 wieder geben tulat seller fein aus, wie der Kunstler dem siege alen Sanger seinen stets siegreichen Gott vel Marsyas substituiert, welchem Nike selber den Weinetrank zur Spende und zur Erquickung reicht. Der pythische Wettgesang datiert von der aitesten Zeit Pans 40, 7, 2, Terpander war viermal als Sieger aufgezeichnet. Plut, mus. 4. und der Homerische Hymnus auf den pythischen Apollon lafst den Gott selbst in diesem Aufzuge sein delphisches Heiligtum betreten, v. 336 hoxe dapa oguv ávaš Διὸς ιπός Απολλιιν, φόριιτη εν χείρεσσιν έχιιν, ερατόν κιδιερίζων, καλα καί υψι βιβας οι δέ ρήσσοντες επόντο Κρητες πρός Πιθιύ και ηπαιήον άειδον κτλ, er ist also Ur und Vorbild für seine Sanger. Den zither spielenden, haufig in etwas geziertem Tanzschritt auf den Fußspitzen dahinschreitenden (καλά καί ma Sibac) Gott begleiten die Schwester Artemis mit Kocher und Fackel und die Mutter Leto mit dem Scepter, indem sie voll Stolz auf den Sohn blickt wie im Hymn, Apoll Del. 12. χαίρει δέ τε πότνια Λητω, ουνεκα τοξοφόρον και κάρτερον υίον έτικτεν und Apoll. Pyth 26 ff.. Hinter einer Mauer er blicken wir das delphische Tempelgebäude, zwar mit Willkür behandelt; denn statt dorischer Säulen sehen wir korinthische, auch das Medusenhaupt zwischen geflügelten Meerweibern im Giebelfelde und ebenso das Wagenrennen am Friese stimmen nicht mit den sonstigen Nachrichten und zeugen für späte Entstehung der altertümelnden Kopie; aber wirklich befand sich das Theater, in dem die Wettkämpfe gehalten wurden, neben der den Tempel einschließenden Mauer; Lucian. adv. indoct. 9; Paus, 10, 32, 1 Hinter Nike steht auf diesem Exemplare ein Altar mit den tanzenden Horen, auf anderen eine saule mit dem Apollonbilde επικίονος αγάλμα αρχαίον Paus 2, 17, 5, eine unanstofsige Naivetat alter Kunst nicht minder als der Dreifuts auf der Saule links hinter Leto, welcher ebenfalls als das Weihgeschenk eines früheren Sangers zu denken ist.

In der Darstellungsweise dieser archaisierenden Reliefs ze ze siehe aber schon der Linfinfs der jungeren attischen Schale, der en Meister Skopas und Praxiteles auch die Verkorperung Apollons auf den Giptel der Idealität hoben. Unter Praxiteles« wird der Apollon σαυροκτόνος dieses Meisters behandelt, dessen mythologische Bedeutung (s. Welcker, Alte Denkm. I 100 für die Littarung der Skulptur unerheblich ist. Gleichzeitz schaft Skopas sein grandioses Ideal des zetherspalenden Apollon, welches auch die

Römer so entzückte, daß Augustus die Statue in den palatinischen Tempel versetzte, durch welchen er seinem Schutzgotte für den Sieg bei Actium dankte; Plin. 36, 25. Kaiserliche Munzen geben das Bildnis wieder, besonders unter Nero, der selbst sein Kostum habitum citharordicum Sucton, Ner. 25 nach ahmte. Ein Abglanz des Prachtwerkes ist uns in einer vaticanischen Statue, wir geben sie in Abb. 104 nach Photographie) erhalten, gefunden zusammen mit neun Musen in der Villa des Cassius bei Tibur (Einer spateren Epoche gehort das Original der fruher so genannten barberinischen Muse in der Münchener Glyptothek N. 90. Diesen palatinischen Apoll feiern häufig die augusteischen Dichter, z. B. Propert. III, 29, 15 inter matrem die nach Plin. 36, 24 ein Werk des Praxiteles war deus ipse interque sororem von Timotheos Plin. 36, 32 Pythius in longa carmina veste sonat. Als Traumbild beschreibt ihn Tibull. III, 4, 23 - 40, besonders in den Versen: ima videbatur talis illudere palla; namque hace in nitido corpore vestis erat - artis opus rarae, fulgens testudine et auro pendebat lacra garrula parte lyra. Vgl. auch Ovid. Amor. I, 8, 59; Metam. XI, 165. (Auf unsrer Statue ist an der Innenseite der Kithar das Reliefbild des zur Schindung an den Baum gefesselten Marsyas, vgl. Art, bemerkenswert. In der etwas theatralischen Stellung, welche freilich hier am Platze ist, noch mehr aber in der Haltung des Kopfes und den Gesichtszugen druckt sich Schwung und edle Begeisterung auf unnachahmliche Weise aus, wahrend die schon geschwungenen Falten des Festgewandes die feierliche Stimmung und die er habenen Gesange des Gottes zu malen scheinen. Die Hohe der Auffassung dieser Statue tritt erst recht hervor, wenn man die vielen nackten und halbnackten Bildungen des zitherspielenden Apoll vergleicht, welche zum Teil sehr sehon, aber für den Gott fast zu stark schwarmerische Hingebung und sufse Versunkenheit zeigen. Auch die weiche, ins Weibliche spielende Bildung der schwellenden Glieder durfte nur in der Umhullung angedeutet werden; sie entspricht der Fülle der Gefühle, welche den Sänger bewegen.

Die große Menge der sonst erhaltenen Apollon statuen geben den Charakter wieder, welchen Praxiteles seinem Sauroktonos aufgeprägt hatte: eines Epheben von schlanker Bildung, Kraft und Zartheit der Glieder vereinigend, zwischen Hermes und Dionysos die Mitte haltend. Der Ausdruck des schonen Ovals des Koptes, welches durch den Autsatz des Krebylos s (Haartracht) haufig noch verlangert wird, zeigt geistige Anregung, doch mit Vermeidung einer Denkeistun. Die Stimmung geht durch alle Variationen eines klaien, erhabenen und selbstbe witsten Sinnes bis zu der gottlich hohes Siegergefühl atmenden Statue im Belvedere des Vatican

(welche in einem besonderen Artikel hier unten behandelt wird), und anderseits sinkt das Ideal des Gottes auch wieder oft zu einer spielenden und fast genrehafte Naivetät zeigenden Knabengestalt herab, aller Feierlichkeit und Würde bar. Die Zither ist hier nur mehr das Symbol friedlicher Heiterkeit; Pfeil und Bogen erscheint als harmloses Spielzeug. schon beginnend im Sauroktonos, noch mehr aber im weltberühmten Apollino in Florenz (dessen Abb. 105 nach Photographie), der nicht vom ernsten Bogenkampfe, sondern nur von den Anstrengungen der Palästra ausruht.

Nach Lucian, Anach. 7, stand ein ganz ähnliches Bild im Lykeion, dem athenischen Gymnasium το όταλμα οράς, τον έπί τή στήλη κεκλιμένον, τή πριστερά μέν το τόξον έχωντα, η δεξιά δέ υπέρ τές κ φαλής άνακεκλασμένη шотер ек канатов накрой άναπαιόμενον δείκνιση τόν seco Daher die aus Milverstand hervorgegangene L'en nnung eines lykischen Apollon Die kunstleri - le Feinheit des Werkes -d.ildert E Braun, Vor--chale d Kunstin 5 25 Dadurch, daf- bei der stellung die vom Kunstler zur Veranschaulichung behaglicher Ruhe gewahlt ist, ne Maskell, des Lebes in one ganz eigentümliche, or in entropingentater It entired vertication be - an az geraten, wird to a to h gestaderte Le treate remodels to only by the Zirteren Aster-- Carter Tarsony hoben, en alone as front they madell brances der heftigeten



the first on the Man In some in

100 Apollon.

Bewegung moglich ist. Die Linien aber, welche die verschoelenen Teile des Leibes begrenzen, zeigen so lieblich harmonische Schwingungen, daß man



The Armero Zasage are

Alk alle der ihr itte ehsten Musik zu vernehmen, nes dem Reiche der Lone ihre plotzlich in die Korper voll gereitzt zu sein meint. Wir erblicken den Gott missenem Wiederen seine für seinem Judien Berute entgegen, der sich bald in doppelter Weise offenbaren wird. Die Pfeile der Todesverniehtung und die versöhnenden Klänge der Leier sind beide seinen Händen anvertraut. Zorn und gnadenreiche Milde finden sich kaum in einem anderen Göttercharakter so nahe bei einander, wie in dem seinigen. Auch in unserem Marmorbilde, welches zu den auserlesenen Kostbarkeiten der Florentiner Tribuna gehört, begegnet sich eine anmutige Nachlassigkeit der ganzen Stellung mit einer Festigkeit des Wollens, das sich in den sicheren Blicken, die er vor sich hersendet, offenbart, in wunderbarem Kontrast.

So fassten denn die jüngeren Künstler die Macht des Apollon als eine innerliche Wirkung seiner geistigen Persönlichkeit auf, die kaum der dahin deutenden Attribute bedürfte. Die Aegis, deren er sich bei Homer bedient, trägt er selten auf Kunstwerken, seltener noch das Schwert obwohl χρυσάψρ genannt, wohl nie vollstandige Rüstung mit Panzer und Helm. Die Bekämpfung des Drachen Python durch Pfeilschüsse stellte der Bildhauer Pythagoras von Rhegion in einem bedeutenden Werke vor, Plin. 34, 59; die Gruppe wird mit Wahrscheinlichkeit in Münzen von Kroton erkannt Wieseler, Denkm. II, 145, wo zwischen Apollon und der sich hoch aufringelnden Schlange ein machtiger Dreifuß steht, um den Schützen und sein Ziel in angemessener Art zu trennen. Eine größere Rolle spielt der Dreifußraub, worüber im Art Dreifuße. Seine Liebes verhältnisse mit Nymphen sowohl wie mit schönen Knaben sind verhältnismäfsig selten dargestellt; die Verwandlung der Daphne kommt als Statue nur einmal (Villa Borghese in Rom) vor; Fragmente im Lateran, Benndorf N. 412. Überhaupt ist Apollon vor allen die in unserm Sinne sittlichste Göttergestalt der Griechen, dem Unziemliches nachzusagen selbst die Komiker sich selten getraut haben. Dennoch findet sich auch der Apollonskopt mit jenem Zuge ergreifender Sentimentalität, man mochte es eine Weltschmerzphysiognomie nennen, welche besonders einzelnen Seedämonen aus der Schule des Skopas anhaftet und wofür die Erklarung nicht sowohl in einem besonderen mythologischen Bezuge, man hat bei Apollon an die Trauer über Hyakinthos gedacht zu suchen ist, als in der Stimmung des Kunstlers und dem Reize, welchen die Darstellung unendlicher Wehmut ausübt Unbewufst besingt in diesen Gestalten das hinsterbende Griechenvolk seine eigne Götterdämmerung. Der aus Panofka, Cabinet Pour tales pl 14 bekannte, hier in Abb 106 nach Photographic vom Gipsabgufs wiederzegebene Kopf teilt die Wendung des Halses und den Haarputz mit der belvederischen Statue, steht aber sonst in starkstem Gegensatze zu dieser Mangel an Kraft in den weichen Formen des Untergesichts und das sehnsuchtig schinerzliche Aufziehen der Augenbrauen

Apollon. 101

verraten ein Vorwiegen des zarteren Seelenlebens; mädchenhaft mutet die künstlich verengerte Stirn an, in welche die Löckchen sich herabringeln; aus den übervollen, verschwommenen Augen scheinen Thränentropfen hervorquellen zu wollen.

[Die Urteile über den Ausdruck des Kopfes und dessen Entstehungszeit stimmen keineswegs überein. Nach Zoega ist jener "voller Milde" und zeigt zu-

gleich etwas, ,das sich dem bakchischen Enthusiasmus nähert'. Wagner hebt die finstere, strenge Miene' hervor. Hirt versetzte wegen .der Schärfe des Stiles' das Werk in das Zeitalter des Phidias. Ähnlich urteilen H. Meyer, der zuerst eine Kopie eines besseren Originals von hohem Stile' erkannte, Panofka, welcher zuerst ein Bronzeoriginal vermutete, und Dubois. Nach Benndorf ist der Kopf mit seinem Ausdruck von ,sanftem Ernst' und der "Ruhe eines stillen Gefühls von Mitleid und leiser Trauer', vor jener "merkwurdigen Wendung zum Sentimentalen' ungefähr von der Zeit Alexanders d. Gr. an undenkbar. - Helbig ist der Ansicht, dass die Formen dieses Kopfes, ,dessen Züge geradezu schmerzerfüllt erscheinen', vor allem die tiefe Einsenkung zwischen Nase und Augen, im ganzen der Kunstweise der zweiten atti-chen Schule entsprechen und der Typus als solcher datier dieser zuzuschreiben sem worde, die Stimmung aber, welche in dem Ant utze zu Tage trete, innerhalb

for Kunst vor Alexander ohne irgend welche Analogie sei. Schon früher hatte ich die Ansicht viszespreichen, daß das nicht originale Werk auf die Schule des Skopas zumäckzuführen sei. Für die Vistanzung desselten nach Alexander kann auch in Bahandlung des Haares veränschlagt werden e Wisseuer zu Apollon, Denkin II. 123. Man ver zeiche den abnüblichen Kopf Men Inst. X. 19.

Ven den volen, ursprenglich ich den Attributen Aperians, weiche weitere Colltang erlangten, ist die Parine unt Dere zu nehmen, weiche late tan der Geburt umfaste; bei der Epiphanie des Gottes ist sie Kennzeichen des Ortes. So fliegt Apollon, von einem Schwane getragen, lorbeerbekränzt und die Zither spielend auf einem Vasenbilde heran (Tischbein anc. vases II, 12); delische Jungfrauen erwarten ihn mit Zitherspiel und Tanz; ein Satyr mit Thyrsusstab, der ihm eine Binde reicht, soll hier nur lebendige Andeutung der Festlust geben. Der

Schwan sitzt auch zu Füßen des Sängers Apollon. In Delphi tritt natürlich der Lorbeer für die (südlichere) Palme ein, dazu der Dreifuss und der Omphalos. das geschickteste Zaubermittel einer diplomatischen Priesterschaft. Der Nabelstein, ursprünglich wohl das Sinnbild des Gottes selbst, halbeiförmiger Gestalt, wird zum geweihten Bätyl, das man mit Öl begießt und mit einem Netze von Wollbinden ιάγρηνόν Hesveh. umhängt. Apollon sitzt auf oder an ihm, auch wohl daneben die pythische Schlange, so z. B. Wieseler, Alte Denkm. II N. 137, wo das Fell eines geopferten Widders darüber gebreitet ist (ein Διὸς κώδιον), der Gott also als Sühn-und Heilgott erscheint. In dieser Beziehung sind typisch die Vorstellungen der Orestes-Sage (s. Art.). Anderseits wird auch der Dreifuss zum Sitze des Gottes, dessen altertümliche Form als heiliges Gefäß der Veränderung nicht unterworfen ist. Ursprunglich für den Gebrauch der Küche bestimmt, als Brankessel (Euπυριβήτης), wird er für den



106 Apol'on Pourtales Zu seite 100

Tempelgebrauch in Delphi zweckmäßig umgestaltet, daß die Pythia darauf sitzen kann O. Muller in Böttigers Amalthea I, 124), daher die auf Kunstwerken abgebildeten Dreifüße für die Küche un brauchbar sind und nur als heilige Schaugeräte gelten konnen. Sie enthalten im oberen Teile einen beweglichen Finsatz inxerov genannt, lat cortina, ein Wort, welches die alten Erklarer sehr plagte, darüber einen Deckel (ohno,), auf welchem die orakelgebende Pythia sals, s. Hermann, Gottesd. Alt. § 40, 10. Eine einhache Darstellung mit der

e et er act der hier Abb 107 tolgenden romischen Menze Claim med eins pl XI Cassia 10 zeigt ihn



mit Wollenbinden umhangen. Auf Vasenbildern, Munzen und sogar statuarisch erscheint nun mehrfach Apollon selbst auf dem Dreutufs sitzend, sogar auf einem geflugelten Dreifufse, der über das Meer fährt, wie wir dies auf

einer schönen Hydria des gregorianischen Museums im Vatican finden (Abb. 108 aus Elite céramogr. 11 pl. 6 — Aut dem Dreifufse, der kaum die Haupt-

bestandteile zeigt (die Ringe, welche zum Tragen dienen, sind hier als Sitzlehne behandelt), aber mit großen Flügeln versehen ist, schwebt Apoll mit Ärmelchiton und Mantel bekleidet, lorbeerbekränzt, Köcher und Bogen zusammengebunden auf dem Rücken tragend, die Zither mit der Linken rührend über die Fluten des Meeres dahin. Delphine schiefsen vor und hinter ihm in die Wellen, eine Anspielung auf seinen Beinamen Delphinios vgl. Hymn. Hom. Apoll. Pyth. 222 ff. 316 ff.). Es ist wohl keine Frage, dass hier das Orakel des Gottes al-Kolonien grundend und aussendend ge-

Der dem Apollon geheiligte Greif, eine geflügelte II. is 6-100, were ist Lowenkrallen und Vellerkopf. Wie ist 2. w. M. has und casen scharfen krummen schare ist eine des ist der verschaften in der an Statier werd. Der der scharfen krummen schare werd. Der der der Magengespann oder Reutpferfelt bei interes ist aus wer in der Sage vom kerart. Er den Armeigen mehr verschan in dekonativer

Verwendung vor; Welcker, Alte Denkm. II, 73; auf einer Vase Arch. Ztg. 1856 Taf. 86, 87. Zu den seltener erwähnten Attributen zählt das Reh, das aber sehr häufig auf archaischen Vasenbildern vorkommt, nach Gerhard, Auserl. Vasenb. I, 26 als Ausdruck des vom Lichtgott überstrahlten Sternenhimmels wegen Orph. lig. 7, 15: αυτάρ ὑπερθε νεβροίο παναιόλου ευρύ καθαυμαι δέρμα πολύστικτον θηρός κατά δεξιὸν ιδμον, αστρων δαιδαλέων μίμημ' ιερού τε πόλοιο.

Von den Altären Apollons, welche mit seinen Attributen geschmückt zu sein pflegen, haben wir S. 57 (Abb. 60) einen abgebildet. Ein hervorragender

Thron des Gottes in Lansdowne abgebild. Mon. Inst. V, 28 vgl. Annal Inst. 1851, 117.

Anstatt des Kampfes mit dem Drachen Python, der bildlich nur auf Münvorzukommen zen scheint, geben wir in Abb. 109 ein Vasenbild nolanischen Stiles (rotfigurig) nach Elite céramogr. II, 1, worauf Leto mit den beiden Kindern vor dem Ungeheuer fliehend er-Die Variascheint. tion der Sage, nach welcher Leto von Chalkis kommend in dem Felsenthale von Delphi dem Angriffe des Drachen ausgesetzt wird und mit Mühe hinter der heiligen Platane Schutz findet, erzählt Klearchos bei Athen.



108 Apoll auf dem Dreifuße segelnd.

XV, 701; eine Erzgruppe in Delphi nahm darauf Bezug. Von Euphraner erwahnt Plin. 34, 77 eine berühmte Gruppe. Latena puerpera Apollinem et Dianam infantes sustinens, vielleicht in derselben Situation, spätere Munzen von Ephesos u. a. haben die Scene ebenfalls erhalten, welche danach also beliebt war. Auf unserem Bilde erinnern die hochst einfach getürmten Felsen und der in gewältigen Ringen sich aufbaumende Drache an Bilder vom Kampfe des Kadmes Mit Letes Erschrecken kon trastiert sehr schön die Unbefangenheit der Kinder, welche ohne Arg die Hande nach dem Untiere ausstrecken Artemis ist von dem Bruder durch kleine Ohrringe und den Haarputz (κεκρυφαλος) unterschieden.

Apollon. 103

Andre Bilder Apollons finden sich unter Marsyas«, Thamyris«, Hermes«. Clarac Musée pl. 474—496 hat 116 Apollonstatuen abgebildet.

Eine reiche Zusammenstellung von auf Apollon bezüglichen Vasenbildern bietet Elite céramogr. II; so die schöne Epiphanie auf Delos pl. 42, und sein Abschied von Delphi, um auf dem Greifen die Hyperboreer heimzusuchen (ἀποδημία) pl. 44; auf dem Dreifuß sitzend pl. 46. Er erschießt Tityos, welcher Leto hat angreifen wollen pl. 55—57. Ein ander Mal hat der Frevler Leto schon gepackt und in die Höhe gehoben, als Apollon und Artemis (die oft zugegen ist) herbeieilen, Gerhard, Auserl. Vasenb. I, 22. Auf dem schönen Innenbilde einer

Im Frühjahr aber kommt, durch Lieder gerufen und auf Schwanenfittigen getragen, der Herr des Lichtes zurück, wie Alkäos (bei Himerios) sang; s. Preller, Griech. Myth. I, 191. Diesen Moment vergegenwärtigt in geistvoller Weise ein schönes in Kertsch gefundenes Vasenbild (hier, Abb. 110, nach Compterendu 1861 Taf. IV), dessen Inhalt Brunn, Troische Misc. III, 213 zusammenfafst als das feierliche Bündnis zwischen Dionysos und dem in Delphi einziehenden Apollon. Der ältere Gott, hier bärtig, epheubekränzt, angethan mit reichverziertem Obergewande, hochgestiefelt, das Thyrsosscepter aufsetzend und in dieser Erscheinung an die Bilder orientalischer Könige erinnernd, reicht mit freund-



109 Der Drache Python. (Zu Seite 102.)

Schale holt Apollon gegen den auf die Knie gesunkenen Tityos mit dem Schwerte aus, Leto hebt den Sternenschleier; Gerhard, Trinkschalen I Taf. C. Apollon ringt mit Tityos zwischen zwei Palmen, Gerhard, Auserl. Vasenb. 1, 70, 4.

Unter den mythischen Beziehungen, welche Apollon mit anderen Gottern verknupfen, ist für kunstlerische Darstellungen keine so interessant, als sein Verhältnis zu Dionysos, welcher in Delphi bekanntlich durch den Festeyklus des Jahres mit ihm eng verbunden war. Zu Anfang Winters zicht Apollon aus seinem Heiligtume fort zu den Hyperboreem, und dann herrscht zu Pytho während des harten Winters, vo das Orakel schweigt und die Sturme auf dem Parnals brausen. Dionysos mit seinen Thyladen, welche auf den Hohen des Gebarges den Dithyrambertonen lessen und nachtache Geheimden te feiern

licher Herablassung dem jungen Mitherrscher die Rechte, zur Schliefsung und Bekräftigung des Vertrages (vgl. oben S. 7).

Apollons Korperbildung ist ephebenartig jugendlich, seine Haltung schüchtern, sein lorbeerumwundenes Haupt geneigt, in dem herabgesunkenen Himation ist die warme Jahreszeit angedeutet, wie bei Dionysos in der vollen Bekleidung der Winter. Während Dionysos fest steht, zeigt Apollons linker Fufs noch die Bewegung der Ankunft bei der großen Palme, welche weniger als der Omphalos im Vordergrunde das Lokal bezeichnet. Satyrn und Bacchantunnen zeugen von dem hier getriebenen, zum Teil noch fortgesetzten Saitenspiel, Cymbeln larm und Tanz. Zur Linken steht der mit Binden geschmuckte Dreifuls, im Vordergrunde aber, wo man des jungen Gottes Ankunft noch nicht gewahr

104



geworden ist, spielt der Satyr die Doppelflöte weiter, während die ihm links entsprechende geschmuckte Frau ein gesticktes Kissen auf dem. wie es scheint, für den erwarteten Gott stimmten Lehnsessel zurecht legt. Wohl mit Absicht sind hier die bacchischen Frauen auch mit dem apollinischen Lorbeer geschmückt, um die innere Einigung beider Götterdienste recht zur Anschauung zu bringen. Vgl. Arch. Ztg. 1876. 185 ff. Andre Bilder, ebendas. 1865, 97 u. 112 vorgeführt und besprochen, zeigen Apollon an seinem Orakelorte sitzend und von Bakchanten umgeben, welche auch wohl Hermes zu ihm heranführt. Über die in Athens bester Zeit vollzogene fruchtbringende enge Verbindung beider Gottheiten bemerkt treffend L. Weniger a. a.O.: Der apollinische Dreifuß, gleichsam das Wahrzeichen von Delphi selbst, war Siegespreis für dionysische Feste geworden, Apollons Sanger widmeten dem Dionysos ihren Dienst, Dionysos selbst veranlafste musische Schopfungen was lag näher, als auch ihm musische Kraft und apollinisches Wesen zu zuschreiben? Somit wird os klar, was Paus I, 2, 1 berichtet A10 νυσον δέ τουτον καλουσι Μελπομένον επί λόγω τοιωδε, εφιοποίω Απολ Aure Mondage tay, und von welcher Bedeutung

Apollon



111 April von Bestehre. Zu wite 106 i

106 Apollon.

das Ansehen des Dionyses Melpomenos in Athen war, beweisen auch die Priesterinschriften auf den Marmorsesseln des Dionysos-Theaters zu Athen.

Apollon. Die bekannteste Statue des Apollon, welche gleichzeitig auch eine eigenartige kunstgeschichtliche Stellung einnimmt, ist die des Apollon der die Marmortechnik nicht entraten konnte, wodurch die Lebendigkeit des Originales etwas beeinträchtigt wird. Die früher viel besprochene Restauration der Statue ist jetzt durch den Vergleich einer kleinen Bronze in Petersburg (Publ. von Stephani, Apollon Boëdromios, Petersb. 1860) sicher gestellt. Apollon trug in der vorgestreckten Linken die Aigis,



112 Kopf des Apoll von Belvedere

von Belvedere. Die Marmorstatue wurde am Ende des 15 Jahrhunderts zu Antium, einem Lustorte der romschen Kaiser bei Rom, gefunden und ist jetzt im Belvedere des Vatican aufgestellt. Dieselbe ist kein Orizmalwerk, sondern eine sehr getreue Kopie eines Bronze arzinales, wie die Behandlung des Korpers, des Gewandes, besonders aber der Haare an zeizt. Abb. 111 und 112 nach Photographien. Die Bronze bedurfte nicht der Stutze des Baumstammes,

die Rechte war leer, doch sind die Finger der selben nicht so theatralisch gespreizt, wie in der jetzigen Restauration, zu denken, sondern leise gebogen, wie denn auch der talsch zusammengesetzte rechte Arm ursprunglich mehr gebogen und dem Korper mehr genahert war. Der Gott, dessen Mienen Selbst und Siegesbewufstsein zeigen, tritt uns hier nicht entgegen als der zurte weiche Gott des Gesanges, der Vorsteher der Musen, sondern als der

kriegerische, zürnende, der im Vorüberschreiten durch die Aigis die Schlachtreihen der Feinde niederwirft. Mühelos schreitet er die Reihen ab, sie gewissermaßen aufrollend, nur sich des Erfolges vergeDelphi, bei welcher Gelegenheit der Gott durch sein persönliches Erscheinen die Barbaren von seinem Heiligtume zurückscheuchte. Man hat die Statue in Zusammenhang bringen wollen mit der bekannten



113 Der farnesische Stier (Zu Seite 108)

wissernd, indem das Auge nicht der Bewegung des Armes folgt, sondern etwas hinter demselben zurnek bærid. Den Proportienen nach gehort das Werk in die Zeit nach Lysippos, und es ist eine ansprechende Vermutung, das Original sei aufgestellt worden nach dem Angriffe der Gallier im Jahre 278 v. Chr. auf

Artemis von Versailles und einer bewegten Athene statue im capitolinischen Museum, so daß alle drei gegen einen gemeinsamen Feind, nämlich die Gallier, ankampfen vgl Overbeck, Gesch. d. griech. Plastik 3 Aufl II, 317 fl., doch ist diese Vermutung zum mindesten problematisch.

## Apollonios.

1 Apollonios und Tauriskos, Bildhauer von Tralles in Karien, die Meister der unter dem Namen des Larnesischen Stiers bekannten Marmorgruppe Phuius N. H. XXXVI, 33., welche fruher in Rhodos stand, zu Augustus Zeiten nach Rom gebracht wurde,



111 Herenles Torso von Belvedere - Zu seite 100 c

im 16 Jahrhundert in den Thermen des Caracalla zu Taze kam und jetzt das Museum zu Neapel sehmuckt Abb 113 nach Photographie Darzestellt ist das Lude der Dirke s Art. Zethos und Amphion haben Dirke an die Horner eines Stieres gebunden, um sie von demselben schleiten zu lassen. Amphion, als der sinftene, charakterisiert durch die Leier, dessen Knie Dirke flehentlich umfaßt, packt den Stier beim kopbe wahrend Zethoe mit der Rechten den um die

Hörner gelegten Strick hält, mit der Linken aber Dirkes Haar fafst, um sie von Amphion loszureifsen. Der Strick lag der Dirke ursprünglich nicht um den Hals, sondern unter der Brust. In letzteren beiden Punkten irrt die Restauration der Gruppe, die in der Beschreibung gegebene Berichtigung beruht auf

dem Zeugnis eines in Neapel befindlichen antiken Cameo. Im Hintergrunde steht Antiope, die Mütter der strafenden Jünglinge, in ziemlich ruhiger Haltung. Die Basis ist landschaftlich belebt, und der Kithairon, der Ort der Handlung, ist im Vordergrunde personifiziert als Schafer dargestellt. Der Hund wird der des Zethos sein. Die Ciste neben Dirke weist darauf hin, daß die Katastrophe ein dionysisches Fest unterbrochen hat.

Mit keinem anderen Werke ist das unsere, innerlich wie äußerlich, so verwandt, wie mit der Laokoongruppe. Schon dadurch wird äußerlich zwischen beiden eine Parallele hergestellt, daß auch vom Stier durch Plinius berichtet wird, er sei ce codem lapides gemacht, was aber hier ebensowenig wie beim Laokoon einfach materiell zu verstehen ist, sondern vielmehr auf die Darstellung der Scene in geschlossener Gruppe « deutet. Auch in unserer Gruppe ist die Komposition eine aufserst kühne, bewundernswerter vielleicht noch als beim Laokoon, da letzterer nur fur den Blick von einer Seite berechnet ist, erstere aber fur den Anblick von allen Seiten, obgleich der Standpunkt, von dem aus man Dirke im Vorder grunde hat, wie in unsrer Ab-

bildung, als der vom Kunstler bevorzugte zu bezeichnen ist. Geistig genommen, ist das Bestreben der Kunstler beider Gruppen dasselbe. Darstellung der momentan sten Erscheinung des rein physischen Pathos, welches jedoch hier, im Gegensatz zum Laokoon, selbst durch die flehende Geberde der Dirke in keine hohere ideale Sphäre gehoben wird, durch das ruhige Verhalten der Antiope sogar bis an das Abstofsende grenzt Wir sehen eintach die Exekution eines schwachen

Weibes durch zwei kraftige Henkersknechte. — Dafs die Gruppe vor die romische Kaiserzeit fallt, wird durch den Umstand klar, dafs sie vor der Zeit des Augustus in Rhodos stand. Das Werk wird von allen in die alexandrinische Zeit versetzt, selbst von denen, welche die Entstehung des Laokoon in römischer Zeit annehmen. Unsere Künstler waren vielleicht auch in Pergamon s. Art. thatig.

2. Apollonios, Bildhauer, Sohn des Nestor, von Athen, ist nach der Inschrift der Künstler des durch Winckelmanns Hymnus weltbekannten Heraklestorso im Belvedere des Vatican Abb 114 nach Photo graphie. Gefunden wurde das Werk unter Julius II beim Theater des Pompejus in Rom und ist wahrscheinlich als Schmuck dieses Gebäudes angefertigt worden, indem der paläographische Charakter der Inschrift das Werk in die Zeit der Erbauung desselben verweist. Über die Restauration des im Altertume schon verstümmelten und wieder hergestellten Werkes gehen die Ansichten weit auseinander. Die wahrscheinlichste ist die, daß der Held leierspielend dargestellt war, indem er die auf dem linken Schenkel stehende Leier oben mit der Linken hielt, wahrend die Rechte in die Saiten griff. Vgl. Petersen, Arch. Ztg 1867 8 126 ff Dem Werke liegen wahrschein lich ältere und zwar lysippische Motive zu Grunde.

Das Kunstwerk nimmt einen hervorragenden Platz ein innerhalb einer Richtung der antiken Plastik, welche man neuerdings mit dem Namen der attischen Renaissance zu bezeichnen pflegt. Diese Renaissance blubte in Athen zuerst, dann in Rom von der Mitte des 2 Jahrh. v. Chr. bis in den Anfang der romischen Kaiserzeit Das Hauptmerk mal derselben beruht darin, daß die Künstler nicht durch neue künstlerische, der freien Phantasie entsprungene Schopfungen glanzen, sondern daß sie Werke alterer Zeit und großen Stiles frei reproduzieren, nicht einfach kopieren, sondern unter Bei tabiltung des Motives im großen und ganzen eine Neuschopfung versuchen, welche teilweise dem veranderten Coschmacke der Zeitsteilweise den eigenen orringerten Kraften angepalst ist. So kommt es, dals allen Werken dieser Richtung trotz großer, idealer An age care gewisse Neigung zur Herabmilderung tes Crolson, Majestat, schen zum Milden, Zarten an Liftet dann aber eine der Anlage gemalse Impeho, dang des Linzelnen fehlt. In letzterer Beziehung tegeigte sah der Kanstler mit der Wiedergabe so hes a green Konnens, welches allerdages immerhin tret em ganz staunenswertes ist, aber dennoch die Lest 20 Ket a ment not Winelelmann attorin strong and demand shalpturen ocht grecht eten Mediere Kie en Camppen ich den Parthenon A rate Zate Versteiche meht zu fallede standen Dear a Labor do Inche we builden Wer e a father to do to be mer nell erwarten, und

Weibes durch zwei kraftige Henkersknechte. — [ dennoch erscheint die ganze Richtung als eine er-Dafs die Gruppe vor die romische Kaiserzeit fallt, wird durch den Umstand klar, dafs sie vor der Zeit des Augustus in Rhodos stand. Das Werk wird von [J]

> Apollonios von Tyana. Der bekannte Neupythagoreer und Wunderthäter erscheint mit würdevollem Antlitze, langbärtig und lorbeerbekränzt auf einem Contorniaten, dessen Avers den Sieger mit der

Palme auf einem Viergespann zeigt Abb. 115, nach Visconti, Iconogr. gr. pl. 17, 4. An der Authentizität des Bildnisses ist nicht zu zweifeln, da er schon bei Lebzeiten sehr gefeiert war und Jahrhunderte hindurch seine Züge bekannt gewesen



115

sein müssen, so daß der Kaiser Aurelian ihn im Traume erkannte, wie Vopiscus erzahlt: norat vultum philosophi venerabilis Aurelianus, atque in multis ejus imaginem viderat templis. Alexander Severus stellte im Lararium (der Hauskapelle) sein Bildnis neben dem Christi und Abrahams auf, vgl. Ael. Lamprid. c. 29. Hiernach ist es glaublich, daß unerkannte Exemplare sich noch in unseren Sammlungen betinden. Bu

Apotheken im heutigen Sinne kennt das Altertum nicht, da die Ärzte in der Regel ihre Medikamente selbst bereiteten vgl. Ärzte ; etwas ahnliches aber waren die Laden der φαρμακοπώλαι, der Droguenhändler, welche Medikamente aller Art, Gewürze, Spezereien, Farben u. dergl. feilhielten und sich vielfach mit den μυροπωλαι, den Salbenhandlern (vgl. >Salben«) berührten, die zum Teil die gleichen Artikel verkauften Der Droguenvorrat dieser Handler war sehr reichhaltig und mannigfach, aber vielfach auch gefalscht; es mag mit der Un redlichkeit dieser Kaufleute zusammenhängen, daß bei den Romern pharmacopola im speziellen einen herumziehenden Quacksalber bedeutet (vgl. Hor. Sat. 1, 2, 1, wahrend die Droguenhandler je nach ihrer Hauptbranche als thurarii, aromatarii, pigmentarii etc. bezeichnet werden. Vgl. Marquardt, Privatleb. der Romer S. 758 ff

Apotheosis. Die Erhebung eines Menschen zum Range der Gottheit unter den Griechen kann bei naherer Betrachtung lange nicht so auffallig sein, wie es unserem modernen Getuhle anlanglich vor kommt. Denn da bei der Vielgotterei jede einzelne Gottheit des tra uns wesenthehen Begriffes der Linziedert und slämit auch der Unbegrenztheit ihrer ontologi ehen Lieuschaften ermangelt, so bleibt selb tineben dem Superlativ der letzteren stets noch

genugender Raum für zahlreiche Stufen in jedem der nach grobster Erfahrung getrennten Naturgebiete ubrig, um die zunachst in lokaler Beschrankung gefalsten Danienen aufzunehmen, deren Zahl an sich ein Gedrange verursacht. Wenn ferner der Stammgott haufig als Urheber des hervorragendsten Geschlechtes angeschen wird, wenn jeder, auch der höchste Gott, mit sterblichen Weibern sterbliche sohne zeugt, so kann auch die Vergotterung an sich kaum befremden, zumal wenn greifbares Verdienst um die Mitmenschen, eine vielfach empfun dene Wohlthat hinzukommt. So lebten in der Auffassung des griechischen Volkes-wobei wir natürlich den Vorwurf euhemeristischer Deutung für uns selbst abweisen Herakles und die Dioskuren, selbst Asklepios und Dionysos, auf welche sich mit vollem Rechte Horaz beruft, wenn er die Apotheose seines Kaisers besingt (Od. 3, 3, 9): Hac arte Pollux et ragus Hercules enisus arees attigit igueas, quos inter Augustus recumbens purpureo bibit ore nectar etc. Das Übergewicht der materiellen Machte im politischen und im privaten Leben gegen das Ende des pelo ponnesischen Krieges trieb zuerst asiatische Griechen dazu, den Lysander als einen Gott zu verehren Plut Lys 18 und ihm Paane zu singen, annoch eine vorübergehende Erscheinung. Bei Alexander wird die Einwirkung des Orients und die Berücksichtigung seiner Anschauungen fühlbar; doch selbst die oppositionellen Spartaner dekretieren auf seine Zumutung nur Επειδή Αλέξανδρος βούλεται θεός είναι, έστω βεός, Aelian, V. H. 2, 19. Aber unter den Ptolemäern wird die göttliche Verehrung der Herr seher, in Anknupfung an die Religion und Politik der Pharaonen, zur Staatsmaxime erhoben und syste matisch ausgebildet Vgl Welcker, Griech Gotterl III, 300 ff Von Ägypten hat schon Casar vieles, noch mehr Octavian gelernt, dessen bewufste Strebungen in diesem Punkte in Horazens und Virgils Aufserungen reflektiert vorliegen. Bemerkenswert ist im ganzen dabei nur, daß das abstrakte Wesen der römischen Volksreligion einer Vergötterung der Lebenden oder jungst Verstorbenen weit weniger Entgegenkommen bot, als die griechische; denn Romulus Quirinus enthalt wohl nur eine im Staats interesse (vielleicht unter griechischem Einflusse erfundene Umkehrung des ursprünglichen Verhält nisses. Ereilich waren die romischen Großen langst so weit gracisiert, daß ihre eigene Gotterweihe in ssixtische grachischen Provinzen bloß als selbstverstandliche Huldigung aufgefaßt ward, Cicero Quint. Teste I, 1 31 in istis urbibus thus ratales conseeast is it in bound namero collocates voles, dates man sich über Koisermanzen mit der Chimintal Caesaris nicht zu wundem berücht. Nach der grundlichen Behandlung des Kaiserkultus und seiner Geschichte for Prelier Rom Myth 770 796 ist zur Erlauterung

bildlicher Darstellungen nur auf das Ceremoniell hinzuweisen, welches sich wahrscheinlicher Weise ebenfalls im Anschluß an den Orient ausbildete. Die consceratio Sueton. Dom. 2; Tac. Ann. XIII, 2 wird ausführlich beschrieben von Herodian IV. 2 beim Tode des Septimius Severus, ebenso von Dio Cass. 74, 4 bei Pertinax, und mit einigen Abweichungen 56, 33 und 42 bei Augustus. Nach der Trauerfeierlichkeit auf dem Forum (welche die frühere laudatio ersetzt) findet auf dem Marsfelde die Verbrennung der Leiche statt und zwar in einem turmartigen Gebäude von vier Stockwerken (ähnlich schon bei Hephaistion und Alexander selbst, welches auf einigen Münzen abgebildet ist (z. B. Cohen, descr. monnaies impériales II, pl. 13 und III, 5, 28). Auf der Spitze dieses Leuchtturmes (Фрикτωρείον, φάρος Herodian. war ein Adler angebunden, den man beim Brande losen und auffliegen liefs, um den unsterblichen Teil des Kaisers zum Himmel zu tragen. So schwebt der Kaiser Titus selbst auf dem Adler empor, in einem Bilde seines Triumphbogens (ähnliches Millin. G. M. 677\*, 680, 681, 684); feiner symbolisch ist die Darstellung auf dem Fußgestell der Säule des Antoninus Pius (abgebildet Wieseler, Denkm. I, 394), wo Kaiser und Kaiserin, von dem geflügelten Genius der Ewigkeit getragen, emporschweben, während unterhalb rechts Roma mit dem Helm und an den Schild gelehnt neben erbeuteten Waffen sitzt, links halbbekleidet der Campus Martius an einem Obelisk gelagert ist. Nach Analogie dieses Bildes ist auch das vom Triumphbogen des Marc Aurel stammende, jetzt im Palast der Conservatoren auf dem Capitol bewahrte Relief zu deuten, auf dem die Apotheose der jungeren Faustina in stark erhobenem Bildwerke sich zeigt. Abb. 116 \( \) Die ungünstige Aufstellung lafst in der Photographie die Schlagschatten allzustark wirken.) Der Scheiterhaufen ist hier zum Brandaltar geworden, der tragende Genius führt als Lichtgott nur eine große Fackel und bedarf kaum einer speziellen Benamsung. Unten rechts weist der hinterbliebene Kaiser mit dem Zeigefinger aufwarts dahin, wo bei geschlossenem Auge seine Gedanken weilen; der hinter ihm stehende kann wohl nur sein Sohn Commodus sein, während die links gelagerte halb nackte Figur den Campus Martius als das Übungsfeld der romischen Jugend Hor Od. 1, 8, 3) per sonifiziert.

In aufserlich ahnlicher Weise ist die Apotheose Homers dargestellt auf einem Silbergefaße aus Herculaneum, abgebildet Millingen Uned mon 11, 13 Der Dichter, dessen Zuge mehr mit einigen Munzen, als mit den Busten stimmen, sitzt mit verhulltem Hinterhaupte (wie auch Faustina) auf dem Rücken des Adlers in ruhiger Haltung und Gesichtsausdruck Seine rechte Hand ist au das bartige Kinn gelegt.

die linke, eine Schriftenrolle haltend, umfasst den Hals des Adlers, der mit ausgebreiteten Schwingen aufsteigt. In den das ganze Feld füllenden großen Arabesken aus Blumenranken sitzt links die Ilias, rechts die Odyssee im kurzen Chiton und mit Stiefeln; jene gerüstet mit Helm, Schild, Speer und Schwert, diese nur mit dem Schwerte, in der Linken ein

Ruder, mit der Rechten das Haupt stützend, welches mit dem spitzen Schifferhut des Odysseus bedeckt ist. - Übrigens kommen auch frei erfundene Variationen in den Darstellungen vor. Augustus schwebt auf dem Pariser Cameo s. »Steinschneidekunst«) auf einem Flügelrofs in den Himmel. Romulus wird auf einem späten Diptychon Millin G. M. 659 von Sturmwinden in den Himmel gehoben, während sein Genius mit Viergespann vom Scheiterhaufen auffahrt und zwei Adler emporfliegen, gleichzeitig aber er selbst als Mensch nech in seinem Palaste sitzt. Die Kaiserin Julia Domna schwebt auf einem Pfau als Juno empor auf einer Munze, Millin G. M. 683. -Uler das Relief, welches gewohnlich die Apotheose des Homer genannt wird, s. » Archelaos«. [Bm

Aratos, der Dichter som Soloi in Kilikien, ist abgebildet auf einer späteren Munze dieser Stadt, deren Revers den Philo -option Chrysippos zeigt

The Identitat beider wird schon so ziemlich dadurch erwiesen, daß die Stadt soloi nur diese zwei berahmten Manner hervor brachte, und dafs aufser dem, was fur Chry-ippos spricht (s. Chry-uppo- , auch bei Aratos one phy -regroni-che Andeutung des himmelwarts gerichte ten Blickes und gellrumm

Sh Nuxons unt ener Auberung des Sdon Apollin IN, it is recoff sele-stituent quod per appearant pargatur areopagitica vel prytanea curva cervice Zeuxippus, Aratus panda. Visconti, Iconogr. gr. I, p. 93, III, p. 395. Wir geben die Münze nach dessen Suppl. pl. 57 N. 1 (Abb. 117). Die Legende OKC bezeichnet das Jahr 229 der Åra von Pompejopolis.

Archelaos, Sohn des Apollonios, von Priene, ist nach der Inschrift der Künstler der unter dem Namen

> des Apotheose des Homer bekannten, zu Bovillae gefundenen, jetzt im Britischen Museum befindlichen Marmorplatte (Abb. 118 nach Brauns galvanoplastischer Nachbildung). Dieselbe ist wahrscheinlich in den ersten Jahren der Regierung des Tiberius entstanden. Dargestellt ist ein Berg, auf dessen Spitze Zeus lagert. In zwei Streifen darunter sehen wir die neun Musen in zum größten Teil auch sonst bekannten Typen, im untern derselben rechts eine Grotte, in dieser Apollon als Kitharoiden, ihm gegenüber eine weibliche Gestalt (Pythia?) und zwischen beiden den Omphalos, schliefslich rechts neben der Grotte eine Dichterstatue. Im alleruntersten Streifen thront in einem durch einen Teppich abgeschlossenen Raume links Homer, der von Chronos und Oikumene gekranzt wird. Ne ben Homer hocken in kleinen Figuren Ilias mit dem Schwert und Odvsseia

mit dem Schiffsschnabel. Ein Frosch und eine Maus am Fußschemel deuten auf die Batrachomyomachie hin. Homer entgegen bewegt sich von rechts her ein feierlicher Zug, durch Altar und Stier als Opferzug bezeichnet. Vor dem Altare steht der Mythos mit Kanne und Schale, hinter demselben Historia, Weihrauch auf den Altar strenend, es folgen Poiesis, Tragodia und Komodia, ferner Physis als Kind, Arete, Mneme, Pistis und Sophia Die Gestalten sind samtlich mit Inschriften bezeichnet, was auch durchaus notig war, da der Beschauer bei den meisten wenigstens die Bedeutung ohne Beischrift nicht erkennen wurde. Der Sinn der ganzen Dar tellung des untersten Streifens läfst sich



10 Apotheose der Kaiserin Faustina. Zu Seite 110,)



112 Archelaos.



118 Apoths so Horors, 7n Seite 111

dahin zusammenfassen, daß Homer und seine Werke, so lange es eine Zeit gibt, über die bewohnte Erde hin berühmt sein werden, und daß die Geschichte, als deren Anfang der Mythos zu bezeichnen, ebenso wie alle Arten der Dichtkunst den Altmeister stets dankend verehren werden. Der Zusammenhang der

Gestalten von Physis an mit der übrigen Darstellung ist nicht völlig klar und gewifs ein loserer, als der der übrigen Gestalten.

Kunsthistorisch interessant ist das Relief aus mehreren Gründen. Die oberen Streifen mit Zeus, den Musen und der Grotte mit Apollon sind durchaus malerisch komponiert, sie geben eine vollkommene Landschaft, eine Weise. welche wir erst in alexandrinischer Zeit finden, während der untere Streifen vollkommen an die Komposition griechischer Votivreliefs erinnert. Die oberen Streifen enthalten fast durchweg Reminiszenzen alterer Werke, besonders statuarischer, in-ofern ein Fehler, al- sich eine Statue nicht ohne weiteres ın- Relief übertragen latet und um gelchrt Der untere stroifen aber

119 Archemoros Tod. (Zu seite 111)

cerdankt seine Entstehung nicht der kunstlerischen Phantasie, sondern der verstandesmalsigen Über Leing, wir haben hier eine reine Allegorie. Die Leindung ist also eine geringe, auf der einen Seite Andreumung fremder Motive, auf der anderen kalte Beib von, auch die kunstlerische Formengebung ist des Cogensatzes der oberen Streifen zum unteren wegen keine einheitliche, und selbst die technische Ausführung lafst zu wanschen übrig. Im Vergleich

zu dieser Arbeit ist das Werk eines Landsmannes und ungefähren Zeitgenossen des Archelaos, der sogenannte borghesische Fechter von der Hand des Agasias (s. Art.), eine geradezu staunenswerte Leistung. Vgl. Kortegarn, De tabula Archelai. Bonn 1862.

Archemoros. Die Sage von Opheltas, dem durch Schlangenbiss getöteten Knaben in Nemea (kurz erzählt bei Apollod, III, 6, 4). welche noch durch die damit in Verbindung gesetzten Namen an den Unterweltskultus erinnert, war schon am amykläischen Throne des Bathykles (um Olymp. 60) dargestellt, Paus. ΙΙΙ, 18, 7: "Αδραστος δὲ καὶ Τυδεύς Άμφιάραον καὶ Λυκοθργον τὸν Πρώνακτος μάχης καταπαύουσιν, wo aber Tydeus' und Amphiaraos' Namen, wahrscheinlich durch mifsverständliche Beziehung der Beischriften auf dem Kunstwerke selbst, verwechselt sind. Denn nach allen Überlieferungen ist Tydeus der Verteidiger der unglücklichen Hypsipyle, Amphiaraos aber versohnt den Konig Lykurgos durch Reden. Dieselbe Scene hat Jahn,

Sachs, Ber. 1853, 21—33 auf mehreren erhaltenen alteren Vasenbildern nachgewiesen. Häufiger noch findet sich 1 die Bekampfung der morderischen Schlauge, welche den Knaben totet, und 2. die Bestattung des Knaben nebst der Begutigung der trost losen Eltern auf Reliefs und Vasen sowie auch in abgekürzter Form auf Gemmen), unter denen mehrere für die kun tlerische Komposition hohen Wert in Anspruch nehmen durfen. Wir bringen zumachst eins der

114 Archemoros

prachtigen Reliefs aus Palest Spada nach Braun, Basrehefs T. 6) zur Anschauung (Abb. 119), dessen allgemeine Situation kaum einer Erlauterung bedarf. Der von der Schlange mehrfach umstrickte Knabe hat, effent ar sehem erdrosselt, die Augen geschlossen und den Mund noch wie zum Schreien geöffnet. Durch die glücklich erfundene, auch anderwärts wiederkehrende setzlichen Anblick fallen lassen und wendet sich plötz lich zur Flucht, gewaltsam ihren Schritt hemmend und sich rasch wendend, wobei jene für spatere Kunstwerke so charakteristische doppelte Faltenbiegung der Gewänder entsteht. Das dürre Felsenthal von Nemea wird durch den verdorrten Baum im Hintergrunde links angedeutet; daneben in nicht



120 Archemeros Regrabnis /u Seite 115

Stellung der Gruppe hat es der Künstler ermöglicht, den Drachen zugleich als in der Abwehr begriften darzustellen gegen zwei Angreifer, welche ganz gleich mit Schald und Helm gerustet, die flatternde Chlamys um die Schalbern, der eine aus nachster Nahe, der undre noch halb hinter den die Hohle des Untieres bildenden Felsen verdeckt, dasselbe mit der Spatze Lier Specie zu durchbehren suchen. Hinter ihnen die erselnieckte Hypsipyle, hier jugendlich mit wallen lein Haar, so hat den Wasserking bei dem ent

ungewehnlicher Anticipation der erst in Anlafs des Vorganges selbst gegrundete Tempel, dessen Architektur allerdings weder mit dem dort später vor handenen, noch mit sonst einem Tempel aus griechischer Zeit zu vereinigen ist. Ganz auf der Grundlage einer euripideischen Tragödie Hypsipyle, gleich somanchen anderen Bildern späterer Prachtvasen, ruht die Vorstellung eines namentlich von Gerhard Archemoros und die Hesperiden, Ges Abhandl I, 5 ff. austuholich erlauterten Gemaldes auf einer großen

Archemoros. 115

(1,60 m hohen) Amphora von Ruvo, bei dem die ! verschiedenen Scenen des Stückes in kunstvoller Anordnung gewissermaßen zum Gesamtbilde vereinigt sind und dem Beschauer die wirkungsvollsten Momente der bekannten Dichtung ins Gedächtnis zu rufen geeignet waren. Welcker, Griech. Trag. 2, 554 ff. (Abbildung nach Braun, ebdas. Blatt 9). Das Bild (Abb. 120) zerfällt in drei übereinandergestellte Reihen, welche sich gewissermaßen zum Ersatz für die mangelnde Perspektive als Vorder-, Mittel-, Hintergrund auffassen lassen. Den Mittelpunkt des Ganzen nimmt die Königshalle ein, in welcher die Haupthandlung vor sich geht. Dieselbe ist auf übermäßig schlanken ionischen Säulen (welche bereits an pompejanische Wanddekorationen erinnern) errichtet und am Gebälke mit aufgehängten Rädern, Stierschädeln und Hirschgeweihen geschmückt. Zwischen den Mittelsäulen erscheint Eurydike, die Mutter des getöteten Knaben, in Matronenkleidung und mit der Geberde traurigen Sinnens; links redet Hypsipyle, im Gefühle ihrer Schuld unterwürfig sich beugend und beide Hände flehentlich vorstreckend, um sie zu begütigen, während rechts Amphiaraos, als Vertreter des Heeres vollständig gerüstet, in würdiger Haltung des reifen Mannes ihr gemessene Worte des Trostes und der Milde zuzusprechen scheint, wie uns deren eins in den Fragmenten der Tragödie (7) aufbewahrt ist: "Εφυ μέν ούδεις ὅστις οὐ πονεῖ βροτῶν κτλ. Links von der Königshalle stehen die beiden Söhne der Hypsipyle, Euneos und Thoas (letzteren nennt Apollod. I, 9, 17 Nebrophonos, Hygin. fab. 15 Deiphilos), welche soeben ankommend (daher die Reisestiefel) ihre Mutter aus der üblen Lage befreien und nach Lemnos zurückführen sollen. Auf der Rechten dagegen assistieren dem Amphiaraos seine beiden Gefahrten, der stürmische Kapaneus und der jugendliche Parthenopaios. Beide Teile scheinen bereit, ihr Verlangen, wenn notig, mit Waffengewalt zu unterstutzen. Zur unteren Reihe, gewissermaßen der Unterwelt übergehend, sehen wir den etwas reifer gebildeten Knaben, schon jetzt Archemoros von dem Scher genannt, im feinen Leichentuch auf der Bahre ausgestellt. Eine verschleierte Frau setzt ihm den Myrtenkranz auf (κλωνα μυρσίνης, Eur Electr. 324 dem Toten gespendet, während eine andere über ihn einen Sonnenschirm halt, damit Helios nicht durch den Anblick verunreinigt werde Hermann, Griech Privataltert § 39, 17). Rechts steht zunächst der Bahre der Padagog des Knaben in der üblichen Tracht mit langem Stabe, er halt die Leier, das Instrument der musischen Unter weisung, und einen Krummstab, wie er bei Cher wachung palastrischer Übung gebrauchlich war, Linter ihm zwei Diener mit auf dem Haupt getragenen Tischen, deren Aufsatze, bebänderte Vasen

aller Formen, teils wohl zu Grabesspenden dienen, teils ebenso wie die großen dazwischen am Boden stehenden Gefäße dem Toten als üblicher Schmuck ins Grab folgen sollen — eine sprechende Erklärung unserer zahllosen Funde dieser Art. (Die auf der linken Seite correspondierenden Figuren waren bis auf den Krater ausgebrochen und sind durch moderne Ergänzung hergestellt.) — Die oberste Reihe zeigt uns im fernsten Hintergrunde die mitwirkenden Götter; zunächst links Dionysos, über den von ihm beschützten Jünglingen, denen er einen Rebzweig (hier über ihm schwebend) als Erkennungszeichen mitgegeben hat (vgl. das Epigramm auf die Metopen im Tempel der Apollonis zu Kyzikos: Φαῖνε, Θόαν, Βάκχου φυτὸν τόδε: μητέρα γάρ σου ρύση τοῦ θανάτου, οἰκέτιν Ύψιπύλαν). Der auf Epheu gelagerte Gott hält die Leier als Μελπόμενος (Paus. I, 2, 4); er trat bei Euripides als Prolog auf; jetzt schenkt ihm ein Panisk (dessen Mittelteil ergänzt, dessen Kopf falsch gezeichnet ist) erquickenden Trank ein; der Hader ist geschlichtet, auch der Gott kann sich seliger Ruhe hingeben. Und in diesem Sinne eines friedlichen Ausgangs fassen wir auf der anderen Seite die Figur des auf olympischer Höhe sitzenden Zeus, der in gewöhnlicher Halbbekleidung und beschuht das adlerbekrönte Scepter aufstützt, während er den Blitz zu seinen Füßen an den Felsen gelehnt hat. Er gibt der unter ihm sitzenden und vertraulich aufblickenden Nemea, der Ortsnymphe, neben der Versicherung seiner Gnade und Befriedigung Aufschluß und Anweisung über die anzustellenden nemeischen Spiele, welche das Gedächtnis des Toten lebendig erhalten und seinem Priester Lykurgos (der auf dem Bilde so wenig wie in der Tragodie sich, zeigt) Sühnung bieten sollen.

Gegen dieses in seiner Anlage großartige Denkmal stehen alle anderen, welche Scenen dieses Mythus behandeln, weit zurück. Dennoch beweist ihre Zahl und Mannigfaltigkeit auch hier griechischen Erfindungsgeist. Auf einer großen ruvesischen Amphora liegt das Kind in der Mitte tot da; Hypsipyle stürzt zu ihm hin, verzweifelnd, während auf der anderen Seite die Nymphe Nemea mit der Opferschale feierlich dasteht und die Zukunft andeutet. Im Hintergrunde bekämpfen drei Helden den Drachen, welcher sich um einen Palmbaum geringelt hat, während Amphiaraos zu trüber Weissagung die Hand erhebt.

Auf der derben Zeichnung einer etruskischen Urne Overbeck, Her. Gal. 3, 11) ist Archemoros gerade wie auf dem Relief Spada von dem hier geflugelten und bartigen Drachen umringelt; zwei Helden be kampten ihn mit Schwertern, Kapaneus und Hippomedon nach Stat. Theb. V, 558. Auch romische Grabsteine tragen solch Bild, ebenso wie Gemmen und Munzen von Korinth, wobei man sicher an die

dem getoteten Kinde zu teil gewordene heroische Fhre der Leichenspiele denken muß als eine Art von Unsterblichkeit - Auf einer großen apulischen Amphora endlich (Overbeck, Her. Gal. 4, 4) sehen wir Hypsipyle vor der Königin sich rechtfertigend, daneben Lykurgos mit Amphiaraos, der von zwei jungeren Helden begleitet ist, unterhandelnd. [Bm]

Archilochos. Da dieser Jambendichter bei den Alten so hoch geschatzt wurde, daß man ihn mehr-

fach mit Homer zusammenstellte - die Stellen bei Bernhardy, Griech. Lit. II, § 102, 2 A. 1, besonders Vellej 1, 5 practer Homerum et Archilochum, Cic. Orat. I, 2 und Plat. Rep. 365 c., so glaubt Visconti eine Doppelherme, deren eine Seite den Homer in bekanntem Typus wiedergibt's Art', anderseits auf ihn beziehen zu müssen. Derselbe meint auch in dem Gesichte Kühnheit, ja Keckheit zu bemerken, sowie in einer gewissen Er schlaffung der Muskeln unter den Augen den Aus druck der Spottsucht, nach Adamant. de physiognom. ΙΙ, 42. ὁ δὲ είρων καὶ παλίμβουλος τα άμφί τούς οφιαλμούς λαγαρά έχέτω. Der Kopf (Abb. 121) ist bis auf die Nasenspitze gut erhalten; nach Visconti, Iconogr. gr. pl. 2, 6. [Bm]

Ares. Ob der Gott des Krieges, der Thraker, ursprunglich ein Gott der Unterwelt oder des Win ters oder des Gewitters gewesen sei, kommt für die Kunstvorstellungen nicht

in Betracht; bedeutsamer ist die Wandlung, welche innerhalb jener engeren Sphare als Kriegsgott von Homer bis auf die romischen Kaiser mit ihm vor Nach den Schilderungen der Ilias stellen wir ibn uns naturlich als unbandig wild, blind daher stürmend vor, als den rohen ungeschlachten Krieger, der den Mord um seiner selbst willen liebt, ohne alle Berechnung kamptt und daher in jeden Hinter halt fallt ers consilierpers mole ruit sun, wie nament lich das funfte Buch zeigt. Vater Zeus hat wenig Mit leid mit dim. Dagegen trift er schon in der allerdings spat eingelegten Episode der friedlichen Odyssee, in dem Gesang des Demodokos als der verliebte Buhle der Aphrodite auf, welchen Hephästos mit unsichtbaren Fesseln fängt; ein reizender, durchaus nicht unnatürlicher Gegensatz, den bekanntlich in alexandrinischen Zeiten zu erlautern und zu illustrieren Philosophie und Dichtkunst um die Wette bemüht gewesen sind. Von den älteren Tempelbildern des eigentlichen Kriegsgottes Ares ist um so weniger bekannt, als sein Dienst nur an wenig Orten von

Bedeutung gewesen zu sein scheint: als Stammgottheit tinden wir ihn fast nur in Theben. In Athen verblasste seine Gestalt früh vor dem glänzenden Ideale der zugleich streitbaren und klugen Stadtgottin, und aufser dem Tempel, für welchen Alkamenes noch ein nicht weiter bekanntes Bildnis fertigte Paus. 1, 8, 5) lebte sein Name nur im Gerichtshofe für Mordsachen, dem Areopag, fort. Selbst Sparta widmete ihm keine hervorragende Pflege: er hiefs dort Θηρίτας, der Wilde, Paus, 3, 19, 7. Bei Hesiod Scut. 192) wird er beschrieben wie jeder andre Homerische Kriegsheld auf dem Streitwagen, völlig ebenso gerüstet, mit Blut überstromt, neben ihm seine Damonen >Furc und Schrecken (Δείμός τε Φόβος τε). Fortwahrend ist er in Gefahr, zum rein alle gorischen Wesen zu wer den, dessen Name bei allen Dichtern appellativische Anwendungfür Krieg, Mord und gewaltsamen Tod fin-



12t Archilochus.

det. Auf den verhaltnismäßig altesten Originaldenk mälern, den Vasenbildern, ist seine Gestalt daher gar nicht von gewohnlichen geharnischten Streitern zu unterscheiden vgl. die Aufzahlung bei Tumpel in Fleckeisens Jahrbb. Suppl. XI, 664 ff . Auf dem borghesischen Altar der Zwolfgotter s. Art finden wir ihn als bartigen geharnischten Krieger gegenüber der Aphrodite, ebenso auf dem Kasten des Kypselos Paus 5, 18, 1, einer Vase von Corneto, Mon Inst X, 23, und andern archaisierenden Werken und auf einigen Munzen, besonders der Bruttier. Wir finden ihn hier Millin, G M 150 153 teils bartig, teils

Ares. 117

ganz jugendlich und nackt, nur mit Helm, Schild und Lanze; einmal steht eine Eule vor ihm (der Athene entlehnt und als Mahnung des Kriegers zur Klugheit gedeutet); er führt eine Leiter als Städtestürmer (τειχεσιπλήτης). — Doch abgesehen hiervon ist sein Bild in Statuen, obwohl bedeutende Meister solche gefertigt hatten (Alkamenes in Athen, Paus.

I, 8, 5), bis in die neueste Zeit nicht immer anerkannt worden. Denn da es an unterscheidenden Kennzeichen fehlt, so kann mancher Heros auf Ares gedeutet werden und ist umgekehrt fast gegen sämtliche Aresbilder auch des jüngeren Typus Zweifel erhoben worden. Die jugendliche Bildung des kriegerischen Gottes, welche zweifelsohne in der Blütezeit der attischen Kunst Sitte wurde, musste einigermaßen z. B. der des Achill gleichkommen: nur feinere Charakteristik konnte ihn etwa davon trennen. > Eine derbe und kräftige Muskulatur, ein starker fleischiger Nacken und ein kurzgelocktes und gestraubtes Haar (ούλος, βλοσυρος το erboci scheinen durchgangig zur Vor-tellung des Gottes zu gehoren. Ares hat kleihere Augen, eine etwas starker geoffnete Nase tolç οι μυκτηρές αναπεπταμένοι, anumber; Aristot Physiogn. 124, eine weniger heitere stirn, als andere Zeusschne. Dem Alter mach erscheint er mannisher al- Apollon, der Mellepheb, und selbst als Hermes, der Epheb

unter den Grottern, als ein plenetheher Mann e. Müller, Arch § 372. Dieser Lipus zeigt sich am de ithehsten in der beighesi sehen Statue im Louvre, welche Ares stehend in terescher Nacktheit darstellt und zwar genau in der Histling, wie er zu Florenz und ofter in einer Gruppe mit Aphrodite vereinigt sich findet. Die berein, etwas schweitangen Korperbamen lenken den Gelenken von Achill, den man auch bier ver mittet Uit, ab. Line feinere Wiederhebung des Koples dieser Statue, weiche aus der Sammlung Albami in

Rom stammt, jetzt in der Münchener Glyptothek N. 91, geben wir hier nach Photographie (Abb. 122). Über die Zweifel der Benennung sagt Brunn im Katalog S. 111: Der Reliefschmuck am Helm: Wolfe am Stirnschild, Greife an der Wölbung geben keine Entscheidung. Dagegen scheinen die mehr auf materielle Kraftentwickelung hindeutenden Formen der

Borgheseschen Statue, der mehr männliche als Jünglingscharakter des Kopfes, der nicht besonders nach der geistigen Seite hin entwickelte Ausdruck der Gesichtszüge, wenig dem schnellen, elastischen und lebendigen Wesen Achilles zu entsprechen. Das keineswegs ,lange und weich unter dem Helm herabfliefsende Haar hat vielmehr einen sehr schlichten Charakter, und die Andeutung des Backenbartes eignet sich weit mehr für einen Mars als für einen Achilles. Das Schwermütige' in der Neigung des Kopfes aber charakterisiert sehr wohl den wilden, zwischen Schlacht- und Liebesgedanken schwankenden Kriegsgott«. Mit dieser Auffassung stimmt auch im ganzen Dilthey, der im Jahrb. der Altertumsfr. Rheinl. 1873 Heft 53, 1-43 eingehend die Aresdarstel lungen besprochen und aufser verschiedenen Munzen einen wahrscheinlich jüngeren, bei den Romern besonders beliebten Ares typus namentlich in einer Reihe von kleineren Bron zen überzeugend nachge wiesen hat Der Gott er-



132 Ares.

scheint in diesen Figuren, von denen wir eine Büste in Berlin nach Taf III und eine Statuette in Wien n.T.X. hier Abb 123 u. 124 wiedergeben, stets weich und fast zart. In dem Gesichte der Buste sind gewisse Zuge treu bewahrt, welche auf die lysippische Schule zuruckweisen, namentlich entspricht der Bau der Stune und ihr Ubergung in die Nase den Eigentumbehkeiten, welche vornehinheh am Schultypus des Lysippes beobachtet werden. Der Ausdruck des fem modelherten Gesichts ist sehr schmerzlich und

118 Ares

verrät zu gleicher Zeit ein zornmütiges Temperament. Die hinaufgezogenen Augensterne geben einen verschwommen, languiden Blick. Diese Eigentümlichkeit entspricht einer Modeliebhaberei der spateren zur Sentimentalität neigenden Kunst. Aufser diesen mehr oder weniger betonten Merkmalen findet sich überall die Bartlosigkeit und das volle weiche Lockenhaar, in welches der hohe korinthische Helm eingedrückt ist, und eine ideale Formenschönheit, welche in der Abglättung kleiner Bronzekopien aller-



123 Zir Seite 117 )

dings mehr naiv als geistvoll annutet. Das Stellungs metry der Wiener Figur wird von Dilthey mit dem Apoxyomenes des Lysippos verglichen, ebense die Handlung des Schwerteinsteckens, welche nach anderen Exemplaren hier durch die verlorenen Attribeite das asstellt war, und die wie dort das Abschaben nach der Mühe der Palästra, hier nach der kriege reseret. Arstreitzung in Loim einer leichten Aktion die völlige Ruhe vorbereitend, ein harmonisches spiel der Muskeln und muhelose Gliederbewegung veranhast. Wichrend her dem Apoxyomenes sagt Dilthey) die Linke thätig ist, fällt hier der erhobenen Rechten, weil sie das Schweit geführt hat, die Aktion

zu. Hierdurch ist bedingt, dass das Standbein ebenfalls vertauscht ist; denn naturgemaß beschäftigen wir den Arm auf derjenigen Seite, wo der fester aufgesetzte Fuß Halt und Sicherheit gewahrt. Der Körper lastet durchaus auf dem rechten Bein, während der linke Fuß seitwärts leicht aufsetzt. Bei



121 (Zu Scite 117

der volligen Entlastung des linken Beines ist der rechte Schenkel stark einwärts gestellt und unterstützt den Körper in seinem Schwerpunkt; in demselben Maße tritt die Hulte auf der rechten Seite herver, ist der Oberkörper auf die linke Seite hinübergebogen und die linke Schuiter erhoht. So entsteht eine Verschiebung, welche den Findruck großer Biegsankeit hervorbringt, das Getuge der Figur

Ares. 119

verliert an Festigkeit, der Rhythmus ihrer Linien wird schwungvoller und weichlicher. Andre Bilder dieses Kriegsgottes, den die römischen Legionen auch mit nach Germanien führten, zeigen ihn mit der Lanze in der Rechten, zur Linken den Schild, zuweilen auch mit dem Panzer bekleidet und in voller Kriegsrustung; s. v. Sacken, Wiener Bronzen S. 34. Selbst die ihm sonst fremde Ägis führt er in einem Statuenbruchstück in Madrid, Sächs. Ber. 1864, 173. Zu der Verbreitung dieses mehr lieblichen als strengen Typus des Kriegsgottes, der das Schwert einsteckt, um sich dem Genusse des Friedens hinzugeben, trug vornehmlich wohl bei der seit Julius Cäsar anscheinend geflissentlich gepflegte Mythus und von allen Dichtern poetisch und politisch ausgenutzte Gedanke von der Vermählung des römischen Stammgottes Mars mit Aphrodite als Ahnin des Julischen Herrschergeschlechts.

Der Gesang des Demodokos in der Odvssee nämlich wirkte, wie schon bemerkt, bei den Künstlern zuerst dahin, den rauhen Kriegsgott allmählich in einen schmachtenden Liebhaber der Schönheitsgöttin zu verwandeln. Wenn er im thebischen Kultus mit Aphrodite wirklich vermählt war und auf Grund dessen in älteren Kompositionen ihr Geleiter ist (so auf dem Kypseloskasten, Paus. V, 18, 5, auf der Françoi-vase und auf der Sosiasschale, so hat er auf jüngeren Vasenbildern (z. B. Elite céramogr. IV, 95 ganz wie Herakles bei Omphale, in spielen der Art die Attribute mit ihr getauscht: sie spiegelt sich in seinem Helme und hat seinen Speer er griffen, Ares betrachtet sich in ihrem Spiegel. Anderswo spielen Eroten mit seinen Waffen. Der Ring am Beine der borghesischen Statue soll nach emfachster Auslegung an die Fesselung durch Hephastos erinnern Der Moment der Überraschung ist seller sinnreach vorgetuhrt auf einem romischen Altar, den Ti Claudius Faventinus weihte, wahr scheinlich der von Tacitus Hist III, 57 erwahnte Parteigunger des Vespasian Diese Ara Casalic, zwei buls boch, enthalt auf der Vorderseite das hier nach der Zeichnung in Wieselers Erlauterungs schrift Cott 1844 wiedergegebene Relief Abb 125, auf den beiden Vebenseiten seenen aus dem troischen Sagankreise und auf der Ruckseite vier Scenen des Mythus der Grundung Roms - Marse. Faven thus butte sich, wie es scheint, durch die Cher Latring der Lottenabtedung in Misenum zu Vespor ste tardie and de communica chimes seventes or fant, welche some Widming umschlafst. Das zewiich grobe Reset ohne Zwestel handwerks tions to Nothing ones guten Ong nots - reight acter. Mars and Veness auf dem Lager, die Gottin getieve to Mary pet that be scharmt, so date der Amor tenter Am I read in-precion mule Venue abor or held claren as der itir to gazeta in Amer, klasend die Rechte ob der Schmach der Fesseln und der Entdeckung. Oben links erscheint Helios auf dem Viergespann und mit dem Strahlenhaupt; er hat als aufgehender Tag den Vorgang dem Hephästos offenbart, der in seiner gewöhnlichen Tracht als Handwerker mit der Schmiedezange zornig dasteht. Zu vermuten bleibt, dass auf dem Original zuschauende Götter die Scene vervollständigten, welche hier aus Mangel an Raum fortblieben. (Einer weit späteren Zeit schreibt den »roh gearbeiteten« Altar



zu Friederichs, Bausteine I, 491; doch geht das Original auf die julische Periode zurück - Eine andre Darstellung des Vorganges: Relief bei Winckelmann, Mon ined 28; vgl Brunn, Bullet, 1849, 62.

Der halb philosophische Gedanke von der Bän digung des wilden Streitgottes durch die Allmacht der Liebe, welcher sich in der alexandrinischen Epoche entwickelte, gewann bei den Romern auch einen politischen Hintergrund; daher sich das Kaiserpaar nicht selten als Mars und Venus portratieren liefs, z B. Marc Aurel and Laustma, im Louvre. Ohne diese Beziehung findet sich die frauliehe Gotter gruppe im Capitol, in Florenz, Wieseler, Alte Denkin II, 290 terner auf Gemmen und off auf pompejunischen Gemalden, und zwar ganze Gruppen in derallan Haltung und Bekleidung, welche auf berühmte Originale hinweisen. Vgl. Dilthey, Ann. Inst. 1875, 15. Tumpel a a O 670, - Verschieden davon aber ist und eine hohere Bedeutung beanspruchend der berühmte Mars Ludovisi, Abb. 126 (hier nach Photographie), den man auf ein Original des Skopas Plin 36, 26 Mars sedens colossiacus in templo Bruti Gall wir apad circum Flaminium hat zurückfuhren wollen. Dem steht jedoch entgegen sein der Figur tremdes Überbleibsel auf der linken Schulter und der Rest einer Stutze an derselben Seite weiter unten«, woraus viele auf eine Gruppierung mit Aphro dite geschlossen haben. Wenn dies mit Plinius, der nach den eben angeführten Worten unmittelbar forttahrt practerea Venus in codem loco nuda Praxiteliam illam anteredens, vertraglich sein soll, so mufs man dem Schriftsteller eine allerdings nicht ganz unmögliche Nachlässigkeit zuschreiben, die nur durch den Einschub einer späteren Randnotiz erklärt werden könnte. Dagegen hat Friederichs, Bausteine N. 436 in dem plastischen Stile des Mars die großte Übereinstimmung mit dem Apoxyomenos des Lysippos s. Art., namentlich in den Kopfen und dem freien Wurf des Haares wahrgenommen und fast allgemeine Beistimmung gefunden. Über das Motiv der Statue sind die widersprechendsten Meinungen laut geworden, welche man vollständig bei Wieseler, Alte Denkm, H zu N. 250 eitiert findet. Sieher steht jetzt wohl, daß durch die Beisetzung des verschmitzt lauernden Eros der Kriegsgott als der Liebe unterliegend zu denken sei. Das Anziehen des linken auf den Helm gestützten Knies und das Umfassen desselben mit den nicht gefaltenen, sondern nur übereinander gelegten Händen zeigt möglichst deutlich ein Sichgehenlassen in behaglicher Träumerei an. Das Schwert steckt in der Scheide, die Chlamys ist langst herabgeglitten; der Gott blickt etwas starr geradeaus in eine unbestimmte Ferne, wie es eben nach der Ermudung hier von der Kriegsarbeit bei der Hingebung an süßes Ausruhen natürlich ist. Die Lockung der Liebe nach vollbrachter Heldenthat wurde demnach der Gedanke des Kunstlers gewesen sein, nicht unangemessen für die Natur der Feldherren hellenistischer Zeit. Die Anwesenheit der Aphrodite wurde dabei nicht notwendig, ihre plastisch schone Gruppierung aber erst nachzuweisen sein, denn anscheinend durfte sie bei der Abwendung des Kopfes des Ares fürs erste eine wirkungslose Rolle übernehmen. Beachtenswert ist die Vermutung Wieselers a. a. O., daß anstatt der Aphrodite zur Linken des Ares vielleicht eine Nike herange schwebt sei, um ihn zu kronen. Ares als Kind von Athene gepflegt im großen Gottervereine dar gestellt auf einer pranestinischen Cista, wobei man class dunkel bleibt, Mon. Inst. IX, 58, 59; Michaelis, Annal 1873, 221 | Uber die Romulussage s. Mars und Romuluse Bin

Argonauten. Der weite Kreis der Argonautensage ist von den griechischen Künstlern älterer Zeit verhaltnismäßig selten zum Vorwurfe genommen, sowie auch eine hervorragende epische Dichtung in der klassischen Zeit fehlt. Erst die Tragiker machten durch Hervorhebung der romantischen und pathetischen Momente einzelne Seenen populär; nach ihnen haben die Alexandriner eine breite und doch wenig ergiebige Nachlese gehalten. Die kindermordende Medea ist der Glanzpunkt ihrer Leistungen.

In besonderen Artikeln behandeln wir die Abenteuer der Ino und des Phrixos, die spätere Geschichte der Medea, des Pelias, die Talossage, Phineus und den Faustkampf des Amykos mit dem Dioskuren. Mit dem Reste der allmählich zu großer Breite angewachsenen Fabel können wir hier um so kürzer uns abfinden, als die neuere Kritik mit Recht eine Anzahl von Monumenten, die hierher gedeutet waren, aus diesem Sagenkreise zurückgewiesen hat. Eine für Jason gehaltene Statue in München N. 151 ist als sandalenbindender Hermes s. Art. erkannt worden, und schwerlich hat ein alter Bildhauer den Führer der Argonauten, dessen Heldentum nach jüngerer Auffassung etwas zweifelhaft erschien, selbstandig zu formen unternommen. Nach Pindars Schilderung (Pyth. IV, 79) zeigte sein Änfseres den gewaltigen Helden von riesiger Größe: über dem eng anschliefsenden Rocke der Magneten trägt er ein Pardelfell und das Haar wallt ihm tief auf den Rücken herab. Sind diese Züge sehon mehr malerisch als plastisch, so ist in seinem Bilde bei Philostr jun. 7 die Mischung von Heroenkostüm und sentimentaler Stutzerhaftigkeit durchaus einem Gemalde in der Manier der pompejanischen entnommen Eine Statuengruppe von Lykios, Myrons Schüler, wird von Plinius (34, 79) schlechtweg als die Argonauten bezeichnet, ein sehr kostbares Ge malde des Kydias 35, 130 ebenso, ohne nahere Angabe. Ein Wandgemälde in der Neptunshalle zu Rom, welches Jason und andere Argonauten bewaffnet darstellte, erwahnt Dio 53, 27 und in Anspielung Juven. 6, 153, Martial. 2, 14, 5. -

Den Bau des Schiffes Argo erkannte man allge mein in mehreren Terrakotten, von denen wir die bekannteste nach Combe Terracott. X., 16 hier Abb. 127: wiedergeben.

Zwei Handwerker in der ublichen Tracht der exwuz sind an der Herstellung eines Schiffes be schaftigt, der eine, mit einer helmartigen Kappe bedeckt, arbeitet mit Hammer und Meißel an dem Vorderteile, wahrend der andre das Segel an den Mast befestigt Daneben sitzt unterweisend die Werkmeisterin Athene (Eppava) im langen Chiton mit faltigem Überwurt, sie trägt den Helm und hat len Gorgonenschubl hinten an ihren Sessel gelehnt Auf einer Saule sitzt ihr Kauzehen, den verstandigen



1% Mars Larlovisi, (Zu seate 120)

Rat andeutend Das Gemauer mit dem Therein gauze stellt die Hafenbauten von Pagasai vor, der Eichbaum die übrige Landschaft. Der das Schiff unwindende Lorbeerzweig verheifst siegreiche Fahrt. Wenn Brunn in Paulys Realencyklop, P, 1537 schreibt (Campana folgend), die Scene scheine richtiger auf den Schiffsbau des Danaos bezogen zu werden, so baut allerdings auch dieser wie Jason nach Eingebung der Athenes υποθειιένης Αθηνας

111, 420° zeigt die geruderte Argo insehr mit den Helden, welche deutlicher auf einem Thonfragment (ebendas. 105, 419) als griechische Heroen erscheinen. — Über das vermeintliche Opfer am Altar der Chryse vgl. "Herakles, Zug gegen Troja«. — Die anmutige, in die Argonauten verflochtene Hylassage stellen mehrere kampanische Wandgemälde dar, s. Helbig N. 1260 ff. — Die Weissagung des Glaukos Pontios als Gemälde beschreibt Philostr. II, 15. —

Reicher sind die Begebenheiten in Kolchis selbst bedacht. Die Bandigung der Stiere sehen wir auf Sarkophagen im Louvre Clarac Musée 199, 210 und in Wien Arch. Ztg. 1860 Taf. 135, 2; die kraf tige Stellung des leider verstummelten Helden, der in Gegenwart des thronenden Aietes mit jeder Hand einen Stier am Horne gepackt hält (wiederholt in dem Fragmente bei Millin, G. M. 175, 424 laßt ein gediegenes Original voraus setzen; als Seitenstuck ebenso einfach die Verlobung mit der verschleier ten Medea in Gegenwart der dem Jason günstigen Hera; die alte Amme und ein Argonaut sind Zeugen, daneben noch ein Eros. Auf dem Kasten des Kypselos thronte Medea, Jason stand zur Rechten und Aphrodite zur Linken, dabei der erlauternde Vers Myderay ladur raneet, ke Aerai & Appodira Paus, V, 18, 1. - Den Beistand der Aphrodite betont noch starker ein Vasenbild Arch





127 Ban der At o Zu Seite 120

Apollod. II, 1, 4, 5 und I, 9, 16, 6); indessen scheint die Fahrt des Danaes in Kunstdenkmalern sonst kaum vorzukommen, während Jasons Name auf einer etruskischen, den Schiffbau darstellenden Gemme bei Merdi, men auf 116, 2 das Alter dieser Vorstellung bezeugt. Übrigens könnte obiges Bild, da es nichts Charakteristisches bietet, auch recht wohl wie Brunn mar ietzt mundlich bemerkt ohne alle mythologische Bedeutung sein. Noch bedeutendere Zweitelbeitet in En mzeichel bei Millin G. M. 105, 118. Lane spate Manze der Magneten Millin G. M.

Vasen statt, unter denen wir von der bemerkenswertesten, einer großen mit vielem Bildwerk geschmückten Amphora in München N. 805) das betreffende Stück ausheben (Abb. 128, nach Arch. Ztg. 1560 Taf. 239, 140, erläutert von Jahn; weiteres s. » Bellerophon«).

Das goldene Vlies ist hier abweichender Weise nicht an einen Baum gehängt, sondern über einen Felsen gebreitet, wo es dem Drachen zum Lager dient. In kräftiger Haltung stürmt Jason mit gezücktem Schwerte gegen das Untier heran, die Chlamys wie einen Schild über den linken Arm geschlagen χλαμύς ήν δεί τη λαιά περιελίττειν, οπότε προσμάχοιτο τοῖς βηρίοις, Pollux V, 18, während ihm der Petasos hinten herabhängt, übrigens nackt, nur an den Füßen mit lang hinaufreichenden Schnürstiefeln bekleidet, an Haltung ähnlich dem Harmodios in der Gruppe der Tyrannenmörder. Hinter ihm steht seine Schützerin Medea, im ärmellosen Chiton mit dem Überschlag, in der Linken das Kästchen mit den Zaubermitteln haltend, welches für ihre Figur auf Bildern charakteristisch ist φωριαμόν μετεκίαθεν, ή ένι πολλά φάρμακα-ἔκειτο Apoll. Rhod. III, 802). Dass aber Jason vorzugsweise durch Zauber siegt und der siegreiche Ausgang gewiss ist, zeigt außer der Haltung der Hauptpersonen die anmutige Gruppe der sorglos daneben stehenden und sitzenden Gefährten, welche in bequemer Stellung und mit epischer Ruhe der Befriedigung ihrer Neugier fröhnen, und unter denen nur die beiden Boreaden durch ihre mächtigen Schulterflügel kenntlich gemacht sind. -Zwei ähnliche Darstellungen Mon. Inst. V, 12. Weit deutlicher aber als hier ist die Wirksamkeit der Zaubermittel auf einigen anderen Denkmalern, namentlich auf Sarkophagreliefs is. Jahn, Arch. Ztg. 1866, 234 hervorgehöben. Mehrmals sehen wir, wie der Drache um einen Baum geringelt, das Haupt schlaff herabbangen laf-t, wahrend auf der einen Seite Medea ruhig dabei steht, auf der andern Jason das Vlies vom Baume herabzulangen im Begriff ist Vgl Val. Flace VIII, 88: iamque altae eccidere jubar mutatque conetam jum caput atque ingens ertra sua rellera correct. Oder die Zauberin lafst die Schlange aus einer Schale fresen, während Jason von der andern Seite herbeischleicht, um das Vlies zu stehlen. Kurz, wir finden, wie auch in der spateren Poesie, dafs Medea die Hauptrolle spielt und Jason zum Werkzeuge ihrer Absichten herabgedrückt ist. (Nicht als Jasons Ercin rung, sondern als Phrixos Weihung des Vlieses mochte ich das Gemmenbild Millin G M 146, 424\* auffassen

Deser remantische Zug in Jasons Abentener findet sieh jedoch am stärksten ausgeprägt in der Scene eines Vasenbildes, welches eine die Namensberschrift schworlich genuzend erklart werden kennte, da jede litterarische Trachtien fehlt. Hier (Abb. 129) nach Weicker, Alie Denkin III Tat. XXIV, 1

Wir schen das goldene Vlas am Baum hangen, daneben von dem Drichenengeheuer nur das Vorderteil und den mit scharfen Zichten tes etzten geoffneten Rachen, aus welchem der nachte Jeon keptangs hermiszigseiten im Begriff sicht. Mit Recht beitweit Frisch Angebl. Argenrutenbader sicht, dals die schlaft teraturargenden Arme und die Kigsthatting des Helden seine ihr fige Passe tat bezoigen, und feiner, daß der Drache wegen seiner aufgebeumten Krammung nacht tot sein kann Drach ist die Zeitriche Parallele Welckers a. a. O. S. 378 mit dem Kempte de Henders im Drachenleibe (8. »Herakles, Bette aug bei Heilung haer mehr stattmatt voelneh anzunehmen,



daß Jason, wie gegen die feuerschnaubenden Stiere durch die Salbe der Medea, und in der Sage von der Finschlaterung des Drachen durch die Lynx, so hier durch den Berstand der ruhig zuschauenden Athene wecht die kekkinsche Abhya Asia bei Paus. 3, 24, 5 gegen die Verletzung gefeit und gestählt sei, daßs also Zaubermittel die Heldenkraft ersetzen und der Drache den Jason freiwillig wieder herausgeben muß. Ein etruskischer Spiegel bei Gerhard II, 138 zeigt Jason von dem Drachen angefallen und im Begriff

wird, möge hier nur eben angedeutet werden, wie es sich ja aus der Feier in Amathus nach Plut. Thes. 20 von selbst ergibt. Mit Recht hat man sie der Kora gleichgestellt, da sie wie diese in die Unterwelt muß, was auch die aus attischem Einfluß stammenden Homerverse λ321 beweisen. Schon die späteren Griechen suchten vergebens den alten Lokalkult von Naxos mit der historisierten Theseusage der Athener zu vereinigen, indem sie zwei Ariadnen annahmen, unter denen aber die Heroine in dem Zeitalter der Tragödie so

in dem Zeitalter der Tragödie so sehr überwog, dass die Kunst, sowohl die dichtende als die bildende und zeichnende, es nur mit dieser zu thun hat und zwar meist in einer Umformung nach dem Geschmack des Euripides und seines sentimentalen Publikums. Noch zu Philostratos' I, 15 Zeit pflegten die Ammen den Kindern die schone Mar zu erzahlen, wie der bose Theseus die arme Ariadne verliefs, und dabei Thranen der Rührung zu vergießen. Wir finden daher (indem wir für ihr sonstiges Vorkommen in Kreta auf Theseus verweisen) die im Schlaf verlassene Geliebte, welche kummervoll erwacht und dann oder auch schon vor dem Erwachen von dem Gotte gefunden und mit hohen Ehren überrascht wird.

Den Moment, wo Theseus die schlafende Ariadne verläfst, stellt ein pompejanisches Gemälde vor Mus. Borb. XI, 34), wobei die in der Luft erscheinende Athene den zogernden Helden antreibt, wie sehon Pherekydes nach Schol. Odyss. \(\lambda\) 321, offenbar der attischen Sage folgend, angab. In schalkhafter Weise ist dies Motiv

nbertrieben auf einer jungst entdeckten Schale aus Corneto abgeb. Mon. Inst. XI, 20, dazu Ann Inst. 1880, 150, wo Ariadne ganz bekleidet unter Weinranken daliegt, über ihr schwebt Eros, während Theseus mit der linken Hand eben seine Sandalen aufhebt, um ohne Gerausch davon zu eilen und Hermes, sich nach ihm umsehend, schon auf den Enfsspitzen davon schleicht. Die absiehtliche Komik der Darstellung ethellt auch aus dem Gegenbilde worüber s. Eliupersise. Die erwachte und bekummerte Aradne stellen aber mehrere Statuen, namentlich eine trüber unter dem Namen Agrippina berühmte in Dresden vor (Becker, Augusteum Taf. 17), deren Gleichartigkeit auf ein hervorragendes Original



129 Jason im Drachen "Zu Seite 123

verschlungen zu werden, doch wird der Zusammen hang unseres Bildes auch hierdurch nicht aufgeheilt. Auf einem Gemälde in Neapel Philostrum 11 sah man die Argo den Phasis hinablahren, Jason bewaffnet vorn auf dem Schiffe, neben ihm Modele finster und erschreckt, Orpheus den Ruderern singend in der Lerne hing der eingeschlaferte Drache an der Eiche und Aietes jagte mit Apsyrtes ind Wagenlenker auf einem Viergespann den Liebenden nach.

Ariadne. Daß des Dionysos Gattin nicht die stermelle Tellter eines Kongs, sondern ursprung lich eine Göttin war, welche als die schlatende Frde eine dem Lingshelden erweckt und befruchtet Ariadne.



130 Schlafende Ariadne. (Zu Seite 126.)

126 Ariadne.

weist sie sitzt in dem auf den Schofs herabge sunkenen Gewande auf einem Felsen, den vorge neigten Kopf auf die rechte Hand stützend, den Fillbogen auf das hoher gezogene Knie, in traurigem Sinnen Ähnlich malte sie wohl Polygnot in der Unterwelt, auf dem Felsen sitzend, Paus. X, 29, 2.

Auf pempejanischen Gemalden liegt sie am Ufer und blickt dem in der Ferne segelnden Schiffe nach. Urziebiger noch war diese Situation für die romischen Dichter, deren ausführliche Schilderungen vielleicht auf alexandrinischen Vorbildern beruhen. Catull. 65, 52 ff.; Ovid. Heroid. 10. Met. 8, 175; Fast. 3, 459 ff.

Dagegen erfreute sich die schlafende Ariadne bei den Kunstlern großer Beliebtheit, besonders in späterer Zeit. Hier kommt vor allem eine berühmte Statue des Vatican in Betracht, welche wir nach



soweit moglich ge lungener) Photographie wiedergeben Abb. 130 Sie war fruher Kleo patra wegen des in Form einer Schlange ge bildeten Armbandes) benannt. Winekelmann, der die Deutung verkehrt fand, schlug die allgemeinere Benennung einer schlafenden

Nymphe vor. Visconti erkannte in ihr die schlafende Ariadne, hauptsachlich geleitet durch eine Anzahl von Sarkophagreliefs, welche die Scene der Überraschung durch Dionysos vorführen. Dazu verglich Jacobs eine Bronzemunze von Perinthos Abb 131, hier nach Wieseler, Alte Denkm. H, 417, durch welche die jetzt allgemein angenommene Deutung sicher gestellt wird.

Dionysos, unbekleidet und mit langem Locken haar, in der Rechten den Thyrsos, ist eben in den Anblick der Ariadne versunken, auf welche ihn der begleitende junge Satyr, dessen Schulter seine Linke stützt, ermunternd aufmerksam gemacht hat. Rechts von ihm steht Pan, jubelnd und lustern aufspringend, wobei er den alten Silen anscheinend mit sich fort zuziehen sucht. Über dem Haupte der Ariadne steht winkend und den Arm hoch erhebend ein Satyr mehr lafst sich wohl nicht sagen, der augen scheinlich die erste Entdeckung der Schlafenden gemacht hat

Die Bekleidung und das ganze Motiv der Ariadne auf der das übrige, wie meist, verkürzenden und verkümmernden Münze stimmt nun mit der Statue so genau überein, daß man versucht wird, eine bedeutende Statuengruppe als Grundlage beider zu denken, besenders da zahlreiche Wiederholungen der Statue sowohl wie der ganzeu Gruppe in Rehefs deren eines im Vatiean dicht daneben sich befindet), besonders auf Sarkophagen, ferner Gemälde, Mosaiken und geschnittene Steine (aufgezählt Sächs. Ber. 1860 S. 26 ff.) bei vielfachen Variationen im einzelnen dem Grundmotive treu bleiben.

Über die vaticanische Statue sagt Burckhardt: Als Motiv der Ruhe wird dieses in seiner Art einzige Werk auf ewig die Skulptur beherrschen. Es ist nicht möglich ein lieblich grandioses Weib auf majestätischere Weise schlummernd hinzustrecken. Die Art, wie der Kopf durch die Lage der Arme die höchste Bedeutung erhalt, die ungemeine Würde in der Kreuzung der Beine, endlich die unerreichbare Pracht und die weise Aufeinanderfolge der Gewandmotive werden nie genug zu bewundern sein. Der noch streng-schöne Gesichtstypus läßt uns eine Ariadne erkennen, die noch nicht in den Kreis ihres Retters aufgenommen worden ist.« Da die nur flüchtig behandelte Ruckseite der Figur ihre Auf stellung in einer Nische oder an der Wand erforderlich macht, und da eine Statuengruppe, wie sie nach der Münze sich ergeben würde, den Gesetzen der griechischen Plastik nicht zu entsprechen scheint, so hat man in Hinweis auf ein Gemalde im athenischen Dionysostempel Paus. I, 20, 2 Άρμάδνη καθεύδουσα και Θησεύε αναγόμενος καί Διόνυσος ήκων είς την Άριάδνης αρπαγήν neuerlich (Ann. Inst. 1872, 89 die Statue erst für Nachahmung eines Gemäldes ansehen wollen. Doch hat auch in diesem Falle der Bildhauer Lob und Ansehen erworben, wie ein Epigramm Anthol. zeigt: οὐ βρότος ὁ γλύπτας, οΐαν δέ σε Βάκχος έράσσας είδεν ύπερ πέτρας έξεσε κεκλιμέναν. vgl. Propert. I, 3, 1. Die Lage des rechten Armes der Schlafenden bezeichnet ebenso Anthol. Pal. V. 275, 2: κείτο περί κρόταφον πήχυν έλιξαμένη. Über die ganze Situation vgl. die Schilderung des Gemåldes Philostr. I, 15, wo jedoch der Oberleib ganz entblofst ist, wie auch in mehreren Darstellungen und bei Nonnos, Dionys. 47, 269. Der letztere läfst sie auch ausdrücklich am Meeresufer schlafen (υπνώουσα ἐπ' αίγιαλοίσιν), was ebenfalls an einer Mannheimer Statue Stark, Sachs. Ber. 1860 Taf. 3 durch die mit Delphinen erfüllten Meereswellen am unteren Rande des Lagers angedeutet wird. einem spateren prunkhaften Vasengemälde "Mon Inst. X, 51 liegt Ariadne ausgestreckt auf einem Pantherfelle mit entblößstem Oberkörper, schlafend das Oberteil der Figur ist freilich zerstört); rings um sie stehen und sitzen Satyrn und Bacchantinnen, dienende Frauen und Eroten. Der gottliche Brau tigam wird erst erwartet. Schlafend auch bei Ger hard, Etr. und kampan Vaseng Taf. 6, 7

Über den eigentlichen Hochzeitszug s › Dionysos · . Als eine mystische Vermahlungsfeier (πρός γάπος) nach lokalem Kultus ist wohl aufzufassen ein Vasengemalde mit der Inschrift NAΞΙΩΝ, wo unter einer Laube von Ephenranken Dionysos mit dem Thyrsos

scepter der neben ihm sitzenden bekleideten und geschmückten Braut den Kantharos beut, ein Eros mit der Binde fliegt herzu; Millingen, Uned. mon. I, 26. Ähnliche Vase bei Gerhard, Berlins Ant. Bildw. S. 844. Lebhafter ist die Bewegung auf einer prächtigen, fein gemalten Amphora Mon. Inst. VI, 70, wo die bekränzten Götter von Satyr und Mainade umgeben sind. Eine ruhige Begegnung, wobei Ariadne von einem Satyr geleitet wird, hinter dem bärtigen Dionysos Hermes und Poseidon hergehen, auf archaischer Vase Gerhard, Auserl. Vas. I, 48. Als Kora gilt die Braut noch ebendas. I, 53, wo sie dem Gotte entgegenzieht auf dem mit Böcken bespannten Wagen, geleitet von dem zitherspielenden Apollon und Hermes. Dagegen ist die Vermählung zum frivolen Ballett umgestaltet bei Xenoph. Symp. 9.

Auf Sarkophagen (aufgezählt Stark, Sächs. Ber. 1860 S. 26) findet sich die schlafende Ariadne zuweilen, daneben Eros mit gesenkter Fackel, sie enthüllend (Clarac Musée 191, 347), in dem Sinne des Verlassens dieser Erde in sicherer Hoffnung eines schöneren Erwachens.

Als Symbol ewiger und seliger Vermählung ist es auch wohl zu deuten, wenn auf einem römischen Grabsteine Ariadne und Bacchus (inschriftlich) sich die Hand reichen, nach römischem Eheritus; Arch. Ztg. 1860 Taf. 141.

Einzelne Köpfe sind schwer mit Sicherheit als Ariadne zu erklären. Der berühmte im Capitol, den Braun (Ruinen und Museen Roms S. 195) noch so deutete, wird jetzt allgemein als Dionysos gefasst wegen der kleinen Hörner unter dem Haar; es bleibt ein schöner Marmor in Neapel (Mus. Borb. III, 39) und eine epheubekränzte kleine Bronzebüste mit edlem Audsruck und idealen Formen (s. Sacken, Wiener Bronzen Taf. 28, 4,. Von dem eigentumlichen Mythus, welcher in der Odyssee A 421-425, beruhrt ist, daß die von Theseus entfuhrte Ariadne in Naxos rauf das Zeugnis des Dionysos: von Artemis getotet sei, findet sich eine Spur auf zwei etruskischen Spiegeln mit Inschriften Gerhard I, 87 und Annal, 1859 tay, L. Artemis langbekleidet tragt in den Armen ein fast kindlich gebildetes Madchen ESIA = Evia), daneben den Bogen und 3 Pfeile; ihr 2020 nüber der bärtige Bakchos mit Kantharos, weiter zuruck Athena mit Helm und Ägis, letztere mit ab wehrender, ersterer mit versöhnender Geberde nach der Erlauterung von L. Schmidt, Annal. 1858, 258 ff., der dahm gelangt zu konstatieren, daß Thesens' Schald und Ariadnes Vergeben im Tempel des Donysos angedentet ser, welches auf Athenens Befeld durch Theseus' Abreise und Ariadnes Tod mittels der sanften Pfeile der Artemis gesuhnt werde Aufzahlung der Denkmaler bei Jahn, Arch Bestr S 251 ff , Brunn in Pauly - Realeneykl 2 Aufl 1, 2, 8 1549, Not 1500

Aristeas und Papias, Bildhauer aus Aphrodisias in Karien, wahrscheinlich aus der Zeit Hadrians. Von ihrer Hand besitzen wir die in schwarzem Marmor hergestellten Statuen zweier Kentauren, gefunden in der Villa Hadrians zu Tivoli, jetzt im capitolinischen Museum. (Abb. 132.) Den jüngeren derselben zeigt unsere Abbildung nach einer Photographie, der ältere ist abgebildet nach einer Pariser Wiederholung bei Müller-Wieseler, Denkm. d. alten Kunst II, 47, 597. Es sind Kopien nach Bronzewerken der alexandrinischen Zeit, für unsere Künstler bleibt nur das Verdienst der materiellen Ausführung



132 Centaur.

in dem schwierig zu bearbeitenden Stein übrig. Die Statuen zeigen uns zwei Kentauren, einen alteren und einen jungeren als Pendants. Dem alteren hat ein Eros die Hande auf den Rucken gebunden; der Kentaur, in seinem Alter der Burde der Liebe ungewohnt, schaut sich bittflehend nach seiner unerwunschten Last um. Der jungere Genosse schlägt freudig erregt über diese Scene ein Schnippchen, ohne zu bemerken, daß auch er vor den Fesseln der Liebe nicht sicher ist. Denn schon sitzt auch ihm (im capitolinischen Exemplar nicht erhalten) ein Eros auf dem Rucken. Die ganze Erfindung zeugt von einem kostlichen Humor und ist dem alexandrinischen Zeitgeiste vollkommen entsprechend.

Aristogeiton - Hypatodoros

Aristophanes, der Komödiendichter. Eine bei Tusculum gefundene Doppelherme stellt, wie Welcker Annali del Instituto XXV 1853 p. 251 ff erkannte, auf einer Seite Menanders anderweitig inschriftlich beglaubigtes Bild vor: s. Menander. Da nun bei antiken Doppelbüsten die Regel ist, gleichartige Personen miteinander zu verbinden, so hat Welckers Vermutung, daß das zweite Bildnis Aristophanes set, sehen an sich eine große Wahrscheinlichkeit.

Freilich bezeichnet sich dieser sellist, Pac. 765 ff., energisch als kahlköpfig (φερε τω φαλακρω, δυς τώ φαλακρŵ), während die Herme nur den Beginn des Haarmangels aufweist, den qualartius Dennoch konnen wir die Differenz nicht so hoch anschlagen, um dafür mit Stark, Arch. Ztg. 1859 S. 87 den auch im Altertume unberühmteren Kratinos zu bieten, denn einerseits scheint der Dichter a. a. O. absichtlich durch Übertreibung seine Person dem Scherze preiszugeben, anderseits ist bei den Porträtbildnern Neigung vorhanden, derartige Mängel zu verdecken. Die Abb 133 nach Mon. Inst. V, 55 bestätigt die Worte Welckers, daß die Züge nicht blofs einen bedeutenden Mann, sondern spe ziell einen ernsten Beobachter verraten: gerunzelte Stirn, tiefliegende Augen, einige Verdrossenheit in dem Zucken der Mund winkel Die schmale, den Kopf umgebende Tanie, welche Menander nicht hat, wird chenso wie bei

andern Doppelhermen (Homer und Archilochos) als Zeichen des ihm zuerkannten Vorzuges gedeutet Liter eine andere Herme mit Inschrift in Florenz s Weicker, Alt Denkm V, 51, über eine Doppel Lettne in Neupel's Braun, Ann. Inst. 1854 S. 48

Aristoteles, der Philosoph. Er war nach Timothers wir Dieg Li V, I und einem Epigramme der Anthologie klein, hatte magere Beine Gagverscheit, einen vorstehenden Bruch, kleine Augen und weing Haure. Linen spottenden Ausdruck im

Gesichte schreibt ihm Aelian, V. Hist. III, 19 zu καὶ μωκία τις ην αὐτου περὶ τὸ πρόσωπον), doch gibt er zu, daß Gehässigkeit dies aufbrachte. Außerdem fiel dem Aristoteles die Aussprache des Rho sehwer (τραυλότης). Übrigens habe er sich sorgfältig gekleidet, das Haar gepflegt und gern Ringe getragen. — Seine Bildnisse waren zahlreich, nachdem ihm schon Alexander d. Gr. eine Porträtstatue in Athen hatte errichten lassen, deren Inschrift wir

noch besitzen Corp. Inser. Gr. N. 136), und auch Philippos und Olympias seine Statue neben die ihrigen setzten (? Ammon. lat. p. 56). Sein Schüler Theophrast verordnete nach Diog. La. 5, 51 testamentarisch die Aufstellung seines Bildes in einem Heiligtume. Im kaiserlichen Rom renommierte man damit, si quis Aristotelem similem vel Pittacon emit, Juv. 2, 6. Christodor. ecphr. 16 beschreibt seine Statue in einem Gymnasium in Konstantinopel ιστάμενος δέ χείρε περιπλέγδην συνεέργα-Hev, oud'evi xalkw aphogru φρένας είχεν άεργέας, άλλ' έτι βουλήν σκεπτομένω μέν ξικτο συνισταμέναι δέ παρειαί άνέρος άμφιέλισσον ξμαντεύοντο μενοινήν καί τροχαλαί σήμαινον άολλέα μήτιν όπωπαί.

Mit dem Gestus der gefalteten Hände stimmt nun vortrefflich eine Statuette der Villa Mattei bei Visconti, Iconogr. gr. pl. 20, 7. Daselbst ist unter N. 1 ein Relief gegeben, welches selbst ohne Bezeichnung, aber von J. Faber fruher

La Aristophanes

Bm

nach einer sehr ahnlichen Buste mit Inschrift als Aristoteles bekannt gemacht worden war. Und auf der volligen Übereinstimmung der Gesichtszuge füßend, durfte Visconti eine Statue in Lebensgroße im Palast Spada zu Rom ebenso benennen, zumal da auch die Antangsbuchstaben der halbzersterten Inschrift darauf hinweisen. Wir geben die ganze Statue (Abb. 134), an welcher die Euße schlecht erganzt sind, dann den Kopt besonders Abb 135, beides aus Visconti pl 20, 2 und 3. Eine Statue des Aristoteles exserte brachie, wie hier, erwähnt Siden Apoll IX, 9

Auch die Magerkeit der Wangen (παρειαί συνιστάμεναι) bei Christodoros ist deutlich ausgedrückt und durch das Magenleiden des Philosophen begründet Es ist kaum nötig zu bemerken, wie fein gewählt die Haltung des sinnenden Weisen ist, wie geistvoll das verhältnismäßig kleine Auge unter der durcharbeiteten Stirn und den fein modellierten Augenbrauen hervorblickt. Zwei geschnittene Steine (ebenfalls bei Visconti a. a. O.) stimmen in den Zügen vollständig mit der Statue überein, verraten jedoch höheres Alter durch die zunehmende Kahlköpfigkeit des angestrengt arbeitenden Weisen.



134 Aristoteles. (Zu seite 128)

Arkesilaos, Bildhauer, Zeitgenosse Casars, ein seiner Zeit besonders geschatzter Kunstler Aufser von emigen mehr genrehaften Werken, Kentauren, welche Nymphen tragen, einer Löwin, umgeben von Eroten, von denen einige sie gefesselt haben, andre sie zwingen, aus einem Horne zu trinken, wieder andre the l'antoffeln anziehen, wissen wir von einem Bilde der Fehestas, welche Lucullus um einen enormen reis bei ihm bestellte, die aber wegen Ablebens des Bestellers wie des Kunstlers nicht zur Aus following kam Plin N H XXXV, 156 For Casar schof er das Tempelbild der Venus Genetrix Plan 1 c - 1 ruher glaubte man dasselbe in einem ofter wiederkehrenden Typus mit enganliegendem, de Formen mit grof-em Raftinement durch-cheinen lasserater Gewande wiederzuerkennen. Wahrschein ich aber war sie erhabener, mehr der Juno ahn

lich gebildet, völlig bekleidet, mit Scepter und Diadem, einen kleinen Amor auf der Schulter. (Vgl Wissowa, De Veneris simulaeris Romanis. Vratisl. 1882, p. 23, ss.). Wie bei Pasiteles (s. Art.) wird bei Arkesilaos die treffliche Durchbildung des Modelles gerühmt, und es wird berichtet, daß seine Modelle teurer bezahlt wurden, als fertige Werke anderer Künstler. Im allgemeinen scheint der Künstler eine selbständigere Richtung eingeschlagen zu haben, als die meist auf freie Reproduktion älterer Werke sich beschränkenden gleichzeitigen attischen Renaissancisten in Rom (vgl. »Apollonios 2«).

Armbänder bilden bereits in der Homerischen Zeit einen Bestandteil des weiblichen Schmuckes



135 Kopf des Aristoteles. (Zu Seite 128.)

'denn die ελικές im Schmuck der Aphrodite, Il. XVIII, 401, sind jedenfalls als Armbander zu deuten) und blieben bei Griechinnen wie bei Römerinnen eine beliebte Zierde. Man trug sie jedoch nicht blofs, wie bei uns, um das Handgelenk, sondern auch um den Oberarm, mit allgemeinem Namen heifsen sie ψέλια, armillae, speziell unterscheidet man περικάρπια und περιβραχιόνια, für Handgelenk und für Oberarm Poll, V, 99 , bei den Romern ist spatalium ein um das Handgelenk getragenes Armband, brachiale ein für den Oberarm bestimmtes, und zwar trug man den spinter am linken, das deetrocherium am rechten Arm Festus p. 336B, 6 spinter vocabatur armillac genus, quod mulieres antiquae gerere solebant brachio summo smistro. In der Regel wurden sie aus Gold hergestellt und vielfach mit Edelsteinen besetzt Schr schone Beispiele prachtvoll gearbeiteter Arminin

goldener Armbänder haben namentlich die Funde in der Krim erzeben Abb. 136 nach Antiqu. du

> Bosph Cimmér, pl. VI, 3). Fur den Oberarm benutzte man na mentlich gern die Schlangenform daher solche Armbander auch opeis heifsen; diese schlangen förmigen Armbänder, von denen Abb. 137 ein Beispiel nach einem in Pompeji gefundenen Exemplare gibt Mus. Borbon, VII, 46, hatten nicht, wie die anderen in der Regel, einen Verschlufs, sondern schmiegten sich vermöge ihrer Elastizität dem Arme an. Am Oberarm der schlafenden Ariadne des Vatikans (Abb. 130) erblickt man auch ein solches Schlangenarmband, welches bekanntlich die früher verbreitete falsche Benennung der Statue als Kleopatra veranlasst hat. Vgl. Daremberg, Dict. des antiquités I, 435 ff. [Bl]

> Artemis. Wie Apollon ursprünglich der Sonnengott war, so ist die Idee der griechischen Artemis auf den Mond und die ihm zugeschriebenen Wirkungen zurückzuführen. Vor allem aber muss bemerkt werden, dass, wie die Römer griechische Göttergestalten durch Identifizierung mit ihren nationalen, wenig entwickelten Göttern sich anpassten und aneigneten, so auch die Hellenen gerade asiatische (z. B. ephesische Artemis) und nordische (Bendis, Tauropolos) Gottheiten auf gewisse Ahnlichkeiten hin mit ihrer Artemis zu verschmelzen verstanden haben, wodurch bei der steten Erweiterung der Beziehungen die Herstellung eines mythologischen Gesamtbil des erschwert wird. Indessen hat sich auch hier die Assimilations kraft des griechischen Geistes so bewunderungswurdig bewahrt, daß in der endlichen künstleri schen Fassung der Gottin eine einheitliche Gestalt rein und ein tach als das naturliche Produkt vielseitiger Spiegelung hervor

springt und blerbeide Geltung gewinnt, eine vollen det schone Menschenbildung in allfaglicher Verrich tung begriffen, symbolisiert den gewaltigen Gedanken einer Herrschaft über alle irdische Natur und Kreatur und verflicht auf zarteste Weise damit geläuterte Vorstellungen über die sittlichen Grundlagen des Kulturlebens.

Bei historischer Anordnung der Kunstdarstellungen muß die ephesische Artemis zuerst genannt werden, obwohl oder vielmehr weil sie ausländischen Ursprungs ist und ihr von Symbolik triefendes Bild in der Form eines Säulenschaftes mit der Gestaltungsart der ältesten Periode zusammentrifft, wahrscheinlich auch auf diese eingewirkt hat. Nach Paus. 7, 2, 4 fällt die Gründung des ephesischen Heiligtums vor die Einwanderung der Ioner, welche letzteren jedoch ihre Sagen und Vorstellungen von Artemis dahin übertrugen und darin wiederzufinden glaubten, Strab. 639; Tac. Ann. 3, 61. Ein interessantes Zeugnis von der Verbreitung ihres Kultus in das europäische Griechenland und von der gewissenhaften Verpflan-



137 Armband.

zung des altgeheiligten Bildes bietet bekanntlich Xen. Anab. 5, 4, 3-13 (ο δέ ναός ως μικρός μεγάλω τῷ έν Έφέσω είκασται, και το ξύανον ξοικέν ώς κυπαρίττινον χρυσω όντι τῷ ἐν Ἑφέσω). Daher sieht man auf den späten Münzen vieler kleinasiatischen Städte immer die gleiche Gestalt, welche auch in mehreren Statuen erhalten ist; nur dass die ausgebildete Technik, soweit die Gebundenheit der herkömmlichen Figur dies zuliefs, die freien Glieder dem veränderten Geschmack entsprechend formte und dem Antlitze wenigstens den Ausdruck einer phidiassischen Karyatide verlieh. Unsre Abb. 138, nach einer Photographie der vaticanischen Statue andre Museen enthalten mannigfache Variationen', vergegenwartigt haupt sachlich die Nahrgottin durch die vielen Bruste πολύμαστος, multimammia Hieronym epist. ad Ephes., und spricht ihren Charakter als Herrin der anima lischen Welt durch die reihenweis und hieroglyphen artig den Unterkörper bedeckenden Reliefs von Köpfen wilder und zahmer Tiere aus, deren Gestalten auf den verschiedenen Exemplaren der Statue wechseln.

Hier sehen wir auf der Vorderseite, soviel erkennbar, reihenweis Stiere, Hirsche, Löwen (?), Greife (? Flügel sind da); unten und an den Seiten außer Rosetten Bienen und Schmetterlinge. An beiden Armen lagern Löwen; die mondförmige Scheibe hinter dem Haupte ist mit geflügelten Stieren bedeckt. Auf dem feinen Gewande dicht unterm Halse sind (hier kaum sichtbar) tanzende Horen gebildet, dazwischen die Him-

melszeichen des Tierkreises, welche den Frühling angehen. Darunter ein Laubgewinde mit Blumen, dann ein Halsband von Eicheln über den hängenden Brüsten. Die hier nach ähnlichen Mustern sicher ergänzten) Hände sind ausgebreitet, wie es der alle Kreatur liebevoll aufnehmenden Muttergöttin ge-Die Mauerkrone ziemt. (corona turrita) mit großen Thoröffnungen weist wiederum auf die späte Anfertigung des Bildes hin (s. >Eutychides <), welches uns die vom Apostel Paulus gesehene Tempelstatue vergegenwartigt. Eine Menge variierter Münzbilder der ephesischen Artemis sind zusammengestellt bei Gerhard, Ant. Bildw. Taf. 308.

Nahe verwandt ist die Darstellung der Artemis Leucophryne auf einer Munze von Magnesia bei Muller-Wieseler I N.14 und die syrische Gottheit ebdas. N. 246. Artemis Lusia in Arkadien erscheint als bekleidetes Holzbild in ähn lich gebundener Form ebdas. N. 11; namentlich aber die taurische Gottin in den beiden wichtigsten

Lebensmomenten der Iphigeneia s Art. Eine andre Vorstellungsweise der Artemis ist ebenfalls dem I r-prunge nach als vorgriechisch zu bezeichnen die caner geflügelten Frau, welche, übrigens in ruhiger steilung, wilde Tiere mit beiden Handen gefafst hilt, ganz nach dem Typus bekannter assyrischer Reliefs Wir geben ein Bruchstück der sog François vose in Abb 139 nach Mon Inst IV, 58 Das Bild stellt die sowohl schutzende wie vernichtende Herr schaft über die Tierwelt in handgreitlicher Art vor

Sie hält Löwen wie spielend am Schweife auf einem alten Vasenbilde Gerhard, Auserl. Vasenb. I, 26. Dieselbe Vorstellung fand sich aber auch auf der Lade des Kypselos in Olympia (nach Paus. 5, 19, 1: "Αρτεμις δὲ οὐκ οἶδα ἐφ' ὅτψ λόγψ πτέρυγας ἔχουσά ἐστιν ἐπὶ τῶν ἄμων, καὶ τῆ μὲν δεξιᾳ κατέχει πάρδαλιν, τῆ δὲ ἐτέρᾳ τῶν χειρῶν λέοντα) und sonst (vgl. Arch. Ztg. 1854 Taf. 61 ff.; Ausgrabungen zu Olympia III

Taf. 23), wobei die Flügel als sinnbildlicher Ausdruck rascher Göttergegenwart und Wirksamkeit zu nehmen sind.

Zu der Zeit, als die griechische Kunst allmählich zur eigenen Gedankenproduktion gelangte, hatte sich aber die religiöse Anschauung von dem Wesen der Artemis wesentlich umgewandelt und zwar hauptsächlich wohl durch den Einfluss der epischen Dichtung und des delphischen Orakels. Anstatt der mütterlichen Naturgottheit des Orients überwiegt immer mehrdie jugendliche Schwester Apollons: man bildete Artemis im Sinne des dorischen Volksstammes als reife Jungfrau, jugendlich kräftig und lebensfrisch, weder besonders anmutig noch herb, sondern selbstgenügsam. Sie ist mit lang herabreichendem, zierlich gefaltetem Gewande bekleidet, erscheint meistens schreitend (eine Andeutung des wandelnden Mondes?) und führt entweder Bogen und Köcher als die Schwester und Genossin Apollons, oder die Fackel als leuchtende Gottin, die Heil



138 Diana von Ephesus. (Zu Seite 130)

und Segen spendet. Da von ganzen Statuen aus dieser Periode keine Originalarbeit übrig ist, so verweisen wir auf die archaisierende Nachahmung aus Pompeji, welche im Artikel Bildhauerkunst, archaisierendes behandelt wird Mehrere Reliefs und zahlreiche Vasenbilder geben dieselbe Figur, welche nun allmahlich von der früheren steifen Wurde befreit wird und endlich unter den Gottern ganz wie die Tochter im Familienkreise erscheint Agl. den Altar im Artikel Zwoltgottere, das große

Vasenbill im Artikel Marsyas u.a. Revue archéol 1844 pl. 44

Dae volle Ausbildung eines eigentümlichen, freien Ideals der Artemis datiert erst von der jüngeren attischen Schule, über deren Schöpfungen wir nur aus kepien zweiter und dritter Hand eine Vorstellung gewinnen konnen. Von Skopas erwähnt eine Statue Lucian Lexiph. 12, von Timotheos Plin. 36, 22; mehrere werden dem Praxiteles zugeschrieben. Eine zutallige Erwahnung osculum quale Praxiteles lathere Dianam erediellt Petron. 126: das zarte Mündchen) läfst ungefähr schliefsen, dafs in dieser Form schon das Hauptkennzeichen aller der landläutigen Bilder gefunden war, welche die Göttin verweltlicht

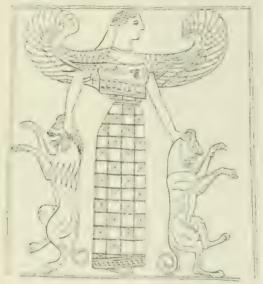

139 Ältere Artemis. (Zu Seite 131.)

und selbst für das modernste Publikum anziehend erhalten haben. Es ist dies die schlanke und zier liche Madchengestalt mit den noch etwas herben Formen des weiblichen Korpers vor der Zeit voller Entwickelung, welche der Künstler festgehalten hat: die Göttin ist leichtfüßig wie das ihr beigegebene Reh, Huften und Brust entbehren noch der weib lichen Fülle, das Gesicht ist rundlich und heiter, ohne jeden Anflug von Sinnlichkeit, aber auch nicht von tieferem geistigen Ausdruck belebt. Artemis hält etwa die Mitte zwischen Athene und Aphrodite. Aus der das Wild beschützenden und zugleich die Tiere des Waldes beherrschenden Gottheit ist ein fach eine Jägerin geworden, zu welcher die kräftige Art spartiatischer Jungfrauen das Modell geliefert hat. Sie trägt als Bekleidung den dorischen Chiton, hochzeschutzt, mit kinzen Timeln oder armellos, damber off em als bruter Leibgurtel zusammen gerolltes Tuch So schildern die Jägerin Vergil. Aen 1, 320 mula genu natoque sinus callecta fluentis

Ovid Metam. 10, 536 nuda genu, vestem ritu succineta Dianae; Claudian. rapt. Pros. 2, 33: crispatur gemino vestis Gortynia cinetu poplite fusa tenus das Flattern im Winde und Christodor. 308 schildert eine Statue: ἡν δ'ἐπὶ γούνων παρθένιον λεγνωτόν ἀναζωσθείσα χιτώνα. An den Füfsen tragt sie meist hoch heraufreichende Jagdstiefel (ἐνδρομίδες, Κρητικά πέδιλα). Das Haar ist entweder über der Stirn zu einem Knauf (κόρυμβος) aufgebunden oder zurückgestrichen und am Hinterkopf in einem Büschel zusammengefaſst; Binden oder diademartiger Schmuck sind nicht selten.

Die Krone der erhaltenen Werke dieses Typus ist die berühmte Diana von Versailles im Louvre, Abb. 140, nach Bouillon Musée I, 20), gefunden in Hadrians Villa bei Tibur oder am Nemi-See. Der Künstler zeigt uns eine schöne hochgewachsene Gestalt, wie sie dem Homer vorschwebt, wenn er mit ihr Helena, Nausikaa, Penelope vergleicht (δ 122, ζ 102 ff. πασάων δ'ύπέρ ήγε κάρη έχει ήδε μέτωπα, ρεία τ'άριγνωτή πέλεται, καλαί δέ τε πάσαι, τ 54). Der Eindruck ihrer Länge wird noch verstärkt durch die Verkürzung des Oberkörpers und die Verkleinerung des Kopfes, ein Kunstgriff, dessen Anwendung ebenso wie die hohe Eleganz der Arbeit und die etwas nach Effekt haschende Stellung der Figur eine nahe Verwandt schaft mit dem belvederischen Apollo bezeugt. Die Hörner der Hindin sind ein schon von den Alten bemerkter Verstofs gegen die Natur, zu welchem den Künstler noch besonders die Schönheit des Geweihes veranlafste, nachdem schon in der Heraklessage die goldgehörnte Hirschkuh (ή χρυσοκέρως έλαφος Apollod. 2, 5, 3, 1 und τὰν χρυσοκάρανον δόρκαν Eurip. Herc. fur. 375) besungen war. Dieses ihr geheiligte Tier gegen seine Angreifer in Schutz zu nehmen, während sie mit ihm Berge und Wälder eilenden Laufes durchstreift, ist offenbar der Gedanke der Göttin, welcher dem Künstler als Motiv hier vor geschwebt hat, Artemis greift in den Kocher, um einen Pfeil hervorzuziehen. Wer dabei an der Abwesenheit des nur angedeuteten Bogens Anstofs nehmen sollte, wurde als gelinde Zurechtweisung die Aufforderung erhalten, er moge versuchen, das lange Instrument ohne Störung der schonen Linien der Gruppe anzufügen. E. Braun, der die dramatische Bewegtheit und dennoch streng plastische Haltung der Gestalt betont, hebt besonders die glückliche Wahl des Momentes, das plotzliche Anhalten im Laufe und die dadurch hervorgebrachte Wirkung hervor Er sagt Vorsch der Kunstmyth S 32 Der Zusammenstofs einander widerstrebender und sich gegenseitig hemmender Kräfte ist selbst dem ungeubten Blick durch die eigentumlich wellen formige Bewegung der großartig und einfach behandelten Gewandmassen auffällig, welche durch das Anhalten im raschen Lauf nach entgegengesetzten



140 In a con Vermilee (Zu seite 15)

Richtungen fortgerissen werden. Der leichte dorische Chiton, welcher aufgeschurzt und durch Einschlagen um die Huften hier verdoppelt ist, wurde für sich allein der erhabenen Gestalt nicht hinreichende Fülle und Grofsartigkeit des Anschens gewahrt haben, weshalb es für die Herstellung des Gleichgewichts der Massen außerst gunstig wirkt, daß das kleine, schmale Mantelchen, welches vielfach vorkommt, um den Leib geschlagen und zu einer Art Gürtel verwendet erscheint. Es ist über die linke Schulter gezogen und laist die rechte frei, was für die Veranschaulichung der Muskelthätigkeit, die durch das Hinauf- und Zurücklangen nach den Pfeilen veranlasst wird, sehr vorteilhaft ist. In den leidenschaftlich erregten, aber durch und durch charaktervollen Zügen des Antlitzes spiegelt sich die jungfräuliche Seele der nach einer Seite hin wohlwollenden und das Wild beschützenden, nach der anderen hin dagegen zornig um sich blickenden Gottin wie ein Edelstein auf dunkelem Grunde mit erhabener Pracht ab. Die bescheidene geordnete Lockenfülle krönt ein kammartig aufgesetztes Diadem«. (Overbeck, Sächs. Ber. 1867, 121 ff. vereinigt die Artemis von Versailles mit dem Apoll von Belvedere und einer capitolinischen Athena zu einer anathematischen Gruppe, welche von den Ätolern nach der Niederlage der Gallier auf einer halbrunden Basis aufgestellt sei, namentlich auf Grund einer Angabe bei Paus. X, 15, 2. Der Parallelismus mit jenem Apollon in Stil und Auffassung ist vielfach bemerkt.)

Wie hoch die Versailler Statue, mag ihr Original auch erst der sog, pergamenischen Epoche angehoren, in der Auffassung und Durchführung über den zahlreichen gleichartigen, zum Teil keineswegs unbedeutenden Werken steht (die Darstellungen der bogenschiefsenden Artemis bieten reizende Motive), zeigt deren einfache Vergleichung in den Sammlungen von Braun und Müller-Wieseler. Die Variierung des leitenden Motivs führt gerade bei der Jagdgöttin sehr leicht zum Genrehaften, so daß thatsächlich die anmutige Statue eines jungen Madchens, welches das Ober gewand auf der Schulter festzuheften im Begriffe ist, in mancherlei Nachbildungen unter dem großen Publikum als Diana von Gabii (im Louvre) um lauft, obwohl sie hochstens für eine Nymphe gelten kann. Man vergleiche auch die zierliche Figur bei v. Sacken, Wiener Bronzen Taf. VII, 1 und ebdas. N 3 und 4 die an pompejanische Bilder erinnernden Kopfehen mit dem Korymbos.

Dafs daneben manche Kunstler, insbesondere bei Tempelbaldern, von der amazonenhaften Tracht der Jagdgöttin zurücklenkten zu der ehrwürdigeren lang bekleubt in Fagur, bewirkte aufser dem Einflusse der romischen Dana s. Art. die Hervorkehrung andrer Eigenschaften der Artemis namentlich als Licht und Heilbungerm. Artemis συστείρα, deren schoner Kopf

sich auf Münzen von Syrakus findet (wir geben eine Abb. 141 aus dem Berliner Kabinett nach neuer Zeichnung; R. lorbeerbekränzter Apollon), trägt zwar den Köcher, aber geschlossen, oder sie bewegt die Hand,

um ihn zu schliefsen, wie auch die freundliche Miene und die ruhige Hal tung anzeigt; so namentlich eine Dresdener Statue (Becker, August.



1-3

II, 45). Auf andern Münzen ist die Leier hinzugefügt; denn Artemis ist auch als Sängerin (ὑμνία) ihrem Bruder Apoll gleichartig und nimmt an seiner musischen Kunst thätigen Anteil, wie der Homerische Hymnus XXVII und Hymn. Apoll. Pyth. 20 so schön schildern. Mit der Leier erscheint sie daher auf manchen Vasenbildern, z. B. auf der Schale des Sosias; vor Pan Elite céramogr. II, 93 A. Für die weittragenden Beziehungen der Leben verleihenden Lichtgöttin (φωςφόρος, σελαςφόρος) — als Geburtsgottin (λοχία), Schützerin der Jungfraulichkeit (εὔκλεια), Schirmerin von Haus und Stadt (προθυραία, σωσίπολις, άριστοβούλη) hatte die Kunst den Ausdruck gefunden in der Verbindung des Bogens mit der leuchtenden Fackel, haufig auch unter Weglassung des Bogens, für den eine zweite Fackel eintritt. So auf dem Weihrelief Art. Apollon : 8.97 Abb. 103 . Unter der Masse gewöhnlicher Bilder dieser Art ragt eine lebensgroße vaticanische Statue hervor (Abb. 142, nach Photographie), welche die Idee der wandelnden Nachtgöttin in wirkungsvoller Weise verklärt. Die Göttin ist mit dem langen Doppelgewande (ἡμιδιπλοΐδιον) bekleidet, dessen Faltenwurf durch den raschen Schritt malerisch bewegt und auf der Brust durch das querlaufende Kocherband mannigfaltig unterbrochen wird. Das volle Gesicht der Mondgottin, dessen Bildung hier charakteristisch ist, wird von den im Winde flatternden Locken kreisförmig umrahmt und von breiter Binde durchzogen, über welche vielleicht ursprünglich der Halbmond wie oft auf Reliefs' hervorragte. Die Zuge sind erhaben, fast geisterhaft, an die Vorstellung der Hekate streifend; die ganze Erscheinung atmet die Poesie des Schauers der Nacht, wo die hocherhobene Fackel Licht und Hilfe bringt.

Die spätere Zeit gefiel sich darin, Selene als eine auf der Mondsichel schwebende Halbfigur zu bilden. Aus älterer Zeit sind vereinzelte Darstellungen der auf dem Stiere reitenden oder mit Stieren fahrenden Artemis (ταυροπόλος) zu erwahnen, die jedoch so wenig eine wirksame Kunstgestalt gewonnen haben, wie Artemis auf dem Pferde in Pherai, auf dem Hirsche auf Vasen und auf Munzen, mit Stieren fahrend auf Endymionsarkophagen, z. B. Clarac 166, 76. auch Millin, G. M. 34, 121. Die Abenteuer

mit Endymion und Aktaions, unter diesen Artikeln; einige andre Darstellungen in Diana, Iphigeneia, Apollon, Giganten; vgl. auch die große Vase Art. Marsyas, wo Artemis wie in manchem anderen Vereine von Göttern ihren Platz hat. Ein Kandelaber bei Gerhard, Ant. Bildw. 7, 83 vereinigt ihre Hauptattribute. Für ihre Dienerinnen gelten Einigen die sog. Karyatiden (s. Art.).

Asbest, auch Amiant genannt, wurde vornehmlich bei Karystos auf Euböa und auf Kypern gewonnen und als dem Feuer Widerstand leistender Webstoff teils zu Lampendochten, teils zu Totenkleidern (für Leichenverbrennung), bisweilen auch zu Tischtüchern u. dergl. verarbeitet. Reste von Asbestkleidern haben sich noch in Gräbern gefunden. (Vgl. Marquardt, Privatleben der Römer S. 484 ff.; Blümmer, Technol. der Griechen und Römer I, 194.) [B]

Aschengefäße. Wenn eine Leiche nicht beerdigt, sondern verbrannt wurde (vgl. >Bestattunge), so sammelte man, nachdem der Scheiterhaufen erloschen war, Asche und Gebeine, um sie in einem besonderen Gefäße aufbewahrt beizusetzen. Diesen Brauch finden wir schon in der Homerischen Zeit Hom. II. XXIII, 240 vgl Soph El 54 u. 747, wie -pater Plut Philopoem, 21 Als »dehe Aschenbehälter dienten In fafe verschiedener Form, meist topt oder urnenartig gebildet, and aus mannigfachem Material Then oder Erz ist das gewohn helie, doch kommen auch Steine, w.e Marmor, Alabaster u s w. terner celle Metalle, wie Silber and Gold, und auch Glas in noch Chaltenen Exemplaren solcher Aschengefalse vor So fand man z B in einem athenischen Grabe eth alternes trefals in steiner nem to hanse Bull d Inst 1860 [ 116], and auf Delos em halb king domniges to fals you dunnem



142 Diana mit der Luckel (Zu Seite 134)

Bronzeblech, 10—12 Zoll im Durchmesser, in einem zenau dazu passenden marmornen Behalter mit darauf liegendem, eingefügtem Deckel, wie eine große runde Schachtel Roß. Archaol Aufsatze I, 62; vgl. Mar quardt, Privatleb der Romer S. 370 f. Eigentumlicher Art sind die etruskischen Aschenurnen, aus Stein oder Thon gearbeitete, viereckige Kisten, auf der Vor derseite mit stark vorspringendem Relief mythologischen oder sepulkralen Inhalts verziert, wahrend auf

schicht bei Albano gefundene Aschenurnen, welche die alteste Form des italischen Bauernhauses vorführen (vgl. Abb. 146, nach Abeken, Mittelitalien Taf. III, 6).

Asklepios. Der Heilgott Asklepios, in der Ilias nur erst als Heros gedacht das ihm gegebene Beiwort ἀμύμων Δ 194, Λ 835 führt sonst kein Gott und Vater zweier Ärzte genannt während der Götterchirurg Paieon reine Abstraktion seines Berufes ist),



146 Aschennrnen

dem Deckel die meist stark verkürzt gebildete Porträttigur des Verstorbenen dargestellt ist. Sie gleichen also im allgemeinen den zur Aufnahme von unverbrangten Leichen bestimmten Sarkophagen is Arti, nur daß die Dimensionen kleinere sind. Vgl. Abb. 143, aus dem Grab der Volumnier in Perugia, nach einer Photographie. Andere haben die Form eines Tempels mit Giebeldach wie Abb. 144 nach Gori, Mus. 111135. III, Cl. II, Tab. 12, 1., oder einer Urne wie Abb. 145, nach Gori, ebd. Tab. 12, 4... Von ganz besonderem Interesse sind einige in einer Peperm.

hat sich aus dem thessalischen Lokalkult zu Trikka langsam zu einer immer bedeutsameren Potenz im Kulturleben entwickelt und ist auch im Bilde zu einer ansehnlichen, wenngleich beim Mangel au aufserer Handlung etwas einformigen Gestalt heraus gearbeitet worden. Da unter den ältern Göttern vorzugsweise Apollon auch korperhehe Leiden schickt und wiederum heilt, so war der Ansehlufs an dessen in Thessalien gepflegten Kult durch die Solmschaft und damit verknuptte Wunderlegenden sehr forder lich für die Verbreitung seines Dienstes an fast

Asklepios. 137

unzählige Orte und in wenig veränderter Form. Die thessalischen Zaubermittel werden aufgegeben gegen die Weissagung, besonders die Traumorakel. An den pythischen Gott erinnert der Schlangenstab des Asklepios und der oft neben ihm stehende Omphalos; vgl. Welcker, Griech. Götterl. 2, 734, welcher auch die Namensdeutung durch ἀσκάλαβος = Eidechse

billigt, womit man an den Apollon als γαλεώτης anknüpfen könnte.

In bildlicher Darstellung ist es auffallend, gerade in älterer Zeit einen jugendlichen, unbärtigen Asklepios zu finden: so die Statue aus Gold und Elfenbein von Kalamis in Korinth, mit Scepter und Pinienapfel in den Händen, Paus. 2, 10, 3; desgleichen von Skopas in Gortys, Paus. 8, 28, 1 u. a. Erhaltene Statuen dieser Art bei Müller-Wieseler II, N. 775, 776. (Sollten etwa die Künstler sich gescheut haben, den Sohn des jugendlichen Apollon bärtig darzustellen? vgl. Cic. nat. deor. III, 34, 83. Dagegen fand sich in Tithorea in einem von allen Phokiern hochgehaltenen Heiligtume des Asklepios apxagétas sein jedenfalls sehr altes Steinbild mit einem mehr als zwei Fuss langen Barte, und die Darstellung des Asklepios im reifen Mannesalter wurde spater zur herr-chenden Kunstform In dieser hat das Antlitz zensahnliche Zuge, jedoch von der Erhabenheit zur freundlichen Milde herabge--timmt το μειλίχιον και προον ruhmt Hippoer epist p 818, so daf- man bei einzelnen Kopfen zweifeln kann, wer gemeint sei. so wird der hier nach Description de Morée III pl 29 abgebildete kolo-sale Kopf Abb 147, welcher ant Melos gefunden ist, von Over beck, Kunstmyth 5 89 für Zens Mellebio- erklart und die Treue

les Pariser Stiches angetochten. Das volle Haar ist eit mit einer turbanahnlichen Binde (βεριοτριον) um zeinden. Der Gott ist entwoder stehend oder thro neud gebildet, im ersteren Falle regelmalsig auf den kraftigen keulenartigen Stab unter der rechten oder zuich linken, Ovel. Met. 15, 654. Schulter gestutzt, um weichen sich die Schlange, sein standiges Symbol vielleicht die Heilkraft der Erde "hinaufwundet. Der Mantel ist unter der rechten Achsel, die Einst frei

lassend um den linken Arm genommen und in schöne Falten gezogen. (Eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Philosophenmantel ist nicht zu verkennen; die Tracht der Ärzte mag ähnlich gewesen sein. Damit stimmt auch Virg. Aen. 12, 400 · ille retorto Paconium in morem senior succinctus amictu.) Daneben steht häufig der Omphalos. So in der hier nach Photographie gegebenen



143 Etruskische Aschenkiste (Zu Seite 136)

Statue in Florenz. Abb. 148, welche man nach einer Munze von Pergamen für die Kopie des für den dortigen Tempel gefertigten Bildes von Phyromachos vgl. Diod. Sie exc. 1–31 fg. 16, Polyb. 32, 25 an sehen darf. Dats derselbe Kunstler zugleich auch der Schopter dieses Idealtypus gewesen, nahm man früher allgemein an, doch will Overbeck, Gesch. d. griech Plastik 1, 215 diese "geistreiche Modifikation des Zenadeals sehen dem Schuler des Phidas,

138 Asklepios.

Weinenes, der ein Tempelbild des Asklepios in Mantineia ausführte (Paus. 8, 9, 1), zuschreiben. Übrigens war in Pergamon Asklepios, wie an der sehen erwähnten Munze ersichtlich ist (Abb. 149 nach Muller Wieseler 1 N. 219 b., mit seiner Tochter sel tener wird sie Gemählin genannt. Hygieia gruppiert und zwischen beiden der vermummte kleine Telesphoros, über welchen s. unten. (Panofka [Asklepios und die Asklepiaden in den Abhandl. Berl. Akad. d. Wissensch. 1845, worin der größte Teil der vorhandenen Denkmäler gesammelt ist] will allerdings der Vorstellung von dieser Statue eine andre Münze, bei

ihm abgebildet Taf. I, 3 zu Grunde legen, wo Asklepios zwischen zwei fackeltragenden Kentauren steht.

Nach einer Münze des Kai sers Commodus zu schliefsen, muß es in Pergamon spater auch ein thronendes Bild des Asklepios gegeben haben (s. Abbildung Müller-Wieseler II N. 767, das beruhmteste dieser Art aber fand sich in Epidauros, von Thrasymedes (einem Zeitgenossen des Phidias vertertigt aus Gold und Elfen bein. Der Gott safs wie der Zeus des Phidias, hatte aber nur dessen halbe Hohe; in einer Hand hielt er den Stab das Zeichen der Arzte), mit der andern eine Schale über den Kopf der Schlange, neben ihm lag ein Hund, Paus 2, 27, 2. Die Erklarung dieses Hundes ergibt sich aus der Angabe von Paus. 2, 26, 4, nach welcher ein Hund den von der Mutter aus

gesetzten Knaben bewacht hatte Er findet sich auch auf athenischen Votivbildern hinter dem sitzen



den Asklepios, der zwei Sohne neben sieh hat; Sehone, Gr Reliefs N 102 Die Umrisse des Bil des sind auf Munzen erhalten, s. Panotka Taf I, 7,9 Sitzend erscheint der Gott auch auf Munzen von Trikka, der Schlange einen Vogel zum

1 rats betend. Außer den Einzelbildern werden zahl reiche Gruppierungen des Asklepios mit den Seinen etwähnt, som denen am haufigsten die Tochter Hygieia vorkommt, meist die sich aufringelnde Schlange fütternd. Ihre Bildung ist jugendlich, im langen Doppelchiton. Der Stil einiger uns erhaltenen Bildwerke deutet darauf, daß ihr Bildungstypus in die Zeit des Skopas zurückgeht, welcher selbst Statuen der Göttin für den Asklepiostempel in Gortys und den der Athene Alea in Tegea arbeitete (Paus. 8, 47, 1 und 8, 28, 1), während Bryaxis eine in Megara aufstellte (Paus. I, 40, 6). An einer restaurierten Statue im Belvedere des Vatican ist der Kopf nicht zugehörig, entstammt aber einer attischen Athena Hygieia, Plut. Pericl. 13; s. Flasch, Ann. Inst. 1873,







147 Aesculap Zu Seite 137.





ts Aesenlan (Zu Seite 137)



151 Acceptage Zu vote 140 .

Memorie dell Inst. p. 124. Asklepios wurde deshalb auch an einigen Orten in Kindesgestalt verchrt, was jedoch auf Denkmalern nicht nachzuweisen ist. Wohl zu scheiden von dem Knaben Asklepios ist aber der Damon Telesphoros, welcher in krankhafter, schmächtiger Knabengestalt häufig neben ihm erscheint. Er ist eingehullt in eine paenula cucullata, eine Art Nachtkleid mit der Kapuze, welche über den Kopf gezogen wird. Man fasst ihn gewöhnlich als Damon der Genesung wie denn auch an seine Stelle in Epidauros Akesios trat, in Pergamon Euamerion): Welcker, Griech. Götterl. II, 740 aber mit Bockh als Genius der für die Kranken notigen Weihungen, mit Bezug auf Paus II, 11, 7 u. a. Über das phallische Element in ihm vgl. Panofka S. 54; Fröhner, Sculpt. du Louvre I, 369 nennt ihn deswegen Agathodamon.

Im Jahre 291 v. Chr wurde infolge einer heftigen Pest in Rom auf Befehl der sibyllinischen Bücher der Heilgott von Epidauros dorthin berufen, wie Liv X, 47 und Epit. XI berichtet; vgl. Preller, Rom. Myth S. 606 ff. Die Gesandten erhielten aber nur eine von den im Heiligtume gezüchteten Schlangen tin quo ipsum numen esse constabat ), welche bei Ankunft des Schiffes nach der Tiberinsel schwamm, worauf dort der Tempel des Gottes errichtet wurde. Die Insel hiefs fortan nach dem Namen des Gottes. Mehrere Münzen verherrlichen das Ereignis, von denen wir das Bronzemedaillen des Commodus nach



Panofka a. a. O. Taf II, 3 wieder geben (Abb. 150). Das Schiff fährt hier unter der Tiberbrucke, wahrscheinlich dem pons Aemilius, durch; die Schlange ringelt sich auf den sehon antizipierten Tempel zu, der un ten gelagerte Flußgett heifst sie mit

Handbewegung wilkommen — Der Dienst des Aesenlapius blieb in Rom selbst und in allen romi schen Landern vollig griechisch, wie auch die Arzneikunst meistens von Griechen geübt wurde Durch seine praktische Wirksamkeit machte er dem Christentume nachhaltige Konkurrenz, wovon unter andern ein früher in Florenz befindliches elfen beinernes Diptychon Zeugnis ablegt, welches wir be sonders seiner ausgezeichneten Schönheit wegen nach dem Stiche von Raphael Morghen aus Wieseler, Alte Denkin II N 792 hier vorführen Abb 151 und 152 An Besonderheiten dieser Darstellung ist zu be merken, dats, wie neben Asklepios der kleine Teles phaetes so heben Hygieta ein tlugellesen Eros hinzu

gefügt ist, dessen Erklärung neben dem jungen Weibe nicht viel Schwierigkeit machen sollte. In dem auf dem Pfeiler neben der Göttin hinter der geoffneten eista mystica hervorschauenden Knaben vermutet man einen Heildämon, Euamerion oder Akesios (Paus. 2, 11, 7). Kanne und Schale auf dem Pilaster rechts von Hygieia beziehen sich auf die medizinischen Darreichungen, sowie auch der Korb oberhalb Asklepios Heilkräuter enthält. Der Schlangenstab des Gottes ist hier ganz wie eine Keule gestaltet und stutzt sich auf einen Stierschädel, wie zuweilen bei Herakles und auf einem auf der Tiberinsel befindlichen Votivrelief.



153 Aspasia Zu Seite 141

Aspasia, die altere, Froundin und Gattin des Perikles Ein wohlgeformtes Bild von ihr in Hermen gestalt was sonst bei Frauen nicht vorkommt mit Namensinschrift, in Civitaveechia gefunden, gibt Visconti, leonogr gr pl 15,3 Die Zuge sind hochst regelmafsig, der Ausdruck lieblich, ohne jedoch unkraftig zu sein. Das kunstreich in Lockenreihen abgeteilte Haar findet sich ebenso an den Köpfen | Beschaffenheit der Knöchel es leicht möglich macht, einiger Ptolemäerinnen wieder; an dem das Haupt umgebenden Schleier ist die ehrbare Matrone kenntlich (Abb. 153). Dagegen hat Bernouilli, Arch. Ztg. 1877, 57 die Echtheit der Inschrift angezweifelt und versucht, für eine ziemlich gleichartige Büste des Berliner Museums (N. 266; abgebildet ebdas, Taf. 8), von der sich eine Replik im Louvre befindet (abgeb. Clarac Musée pl. 1082), den Namen Aspasia in Anspruch zu nehmen.

Astragalen. Die Knöchel oder Sprungbeine aus der Ferse von Lämmern, ἀστράγαλοι, tali, dienten im Altertum bei mannigfaltigen Spielen der Jugend wie des Alters, und zwar vornehmlich in zweierlei Anwendung: als einfache Marken, die Stelle von Spielsteinchen, Bohnen u. dergl. vertretend, oder als Würfel. Im ersteren Falle waren sie ohne schriftliche Bezeichnung und konnten in beliebiger Anzahl und in verschiedener Weise benutzt werden. So spielte man damit den sog. ἀρτιασμός, das ἄρτια ή περιττά παίζειν oder άρτιάζειν 'vgl. Plat. Lys p. 266 E: οι δέ τινες τοῦ ἀποδυτηρίου έν γωνία ήρτία-Σον αστραγάλοις παυπόλλοις έκ φορυίσκων τινών προαιρούμενοι), ludere par impar, das Gerade oder Ungerade-Spielen«, das bei Knaben ganz besonders beliebt war (Arist. Vesp. 295). Der eine Spieler nahm dabei eine beliebige Zahl seiner Astragalen resp. Steinchen, Bohnen, Nüsse oder dergl.) in die Hand und ließ den andern rathen, ob die Anzahl gerade oder ungerade sei; bei richtiger Lösung erhielt der Erratende die betreffenden Astragalen etc. als Gewinn, im entgegengesetzten Falle mußte er dem Gegner die gleiche Anzahl auszahlen. Andre Spiele, bei denen man sich ebenfalls der Astragalen so gut wie andrer Spielmarken bedienen konnte, sind die φωιλλα, eine Art Wettwerfen mit Astragalen. die τρόπα oder είς βόθρον βάλλειν, das Werfen oder Schnellen der Knöchel in eine Grube u. dergl. m. 32! Pollux IX, 102 ff ; vornehmlich aber das Fünf -tem-piel, πεντέλιθα, πεντελιθίζειν, wobei man mit der inneren Handtlache funt Astragalen in die Hohe warf und dieselben mit der oberen Handfläche wieder antenfangen suchte (Pollux IX, 126).

Canz andrer Art ist das mehr von Erwachsenen au-genbie Wurfelspiel mit Astragalen - Hierzu nahm man vier Knöchel und warf dieselben wie Würfel entweder aus freier Hand oder aus einem Wurfel vecher heraus vgl. Wurfelne. Von den seehs Schundes Astragales kamen die beiden schmalen Pachen, das obere und untere Ende, nicht in Betront, weil der Astragal nicht darauf zu liegen Locamen konnte, die andern vier Seiten hatten jede ...re bestimmte Bedeutung, und bisweilen waren auch niels die Zanizen ben 1 und 6, 3 und 4 ausdrucklich Agrant bezeichnet 2 und 5 fehlen - Doch war dies tient untadingt notwendig, da die egentumliche

die einzelnen Seiten auch ohne inschriftliche Bezeichnung zu unterscheiden. Die Gesetze und Regeln.



1 at Knochelspieler (Zu Seite 112)

nach denen gespielt wurde, waren denen des Wurfelspiels ahnlich man kannte 35 verschiedene Kombinationen, deren jede einen besonderen Namen hatte vgl Schol Plat I I , z B Aphrodite, Darcios, Euripides, Chios u.s. w. Dieses Spiel war besonders 142 Astragalen.

nach Mahlzeiten beliebt Plaut. Asin, 904 u. s.'. — Sehr viele antike Kunstwerke fuhren uns Bilder des Astragalenspieles vor. Sehr bekannt und in mehreren Repliken erhalten ist die Statue eines am

solchen gehörte wohl die (Abb. 154) abgebildete Statue des Berliner Museums 'nach Levezow in der Amalthea I, 175 Taf. 5): ein nackter kleiner Bursch, welcher fröhlich lachend seine gewonnenen



155 Medea und ihre Kinder

Boden sitzenden, knöchelspielenden Midchens, wahr sehem ich ursprunglich ein Bestandteil einer Gruppe zweier Malchentignen, von denen die eine als siegerm aufrecht ichen der andern, der Besiegten, stund. Line als, ihe Gruppe scheint es auch in Knabengestaden gegeben zu haben, und zu einer

Astragalen mit dem linken Handehen an die Brust druckt, wohl den Gewinst eines Spieles der erstbe schriebenen Art, eine allerliebste Illustration zu der im Olymp spielenden Scene zwischen Ganymed und Fros bei Apoll Rhod. III, 117 ff. Die Abb 155 pom pejanisches Wandgemalde nach Mus Borbon V, 33

zeigt die Medea, wie sie auf den Mord ihrer Kinder sinnt; letztere, unter Aufsicht des Pädagogen, beschäftigen sich ahnungslos und fröhlich mit dem Astragalenspiel. Der eine hat eben vier Astragalen mit der Rechten geworfen; der andere, daneben sitzend, zählt das Resultat des Wurfes: die Kinder sind also mit dem Astragalen-Würfeln beschäftigt. Abb. 156, eine Terrakotte aus Tanagra (nach Kekulé, Thonfiguren aus Tanagra Taf. 6), stellt ein junges Mädchen, am Boden knieend, vor, welches vermut-

lich mit dem πεντελιθίζειν beschäftigt ist.

Ursprünglich und später wohl in der Regel nahm man bei diesen Spielen wirkliche Knöchel; da aber der Bedarf zu groß war, so verfertigte man solche auch künstlich aus allerlei Material, namentlich aus Knochen, Elfenbein, Metall, Stein u. s. w.

Abb. 157 'nach Ann. d. Inst. 1872 tav. d'agg. S) zeigt einen solchen künstlichen Astragal aus Granat

mit einem gravierten

Litteratur: Hermann, Griech. Privataltert. 3. Aufl. S. 297 u. 511: Becker-Göll, Charikles II, 41. Marquardt, Privatleb. d. Romer 827; Heydemann, Die Knochelspielerin im Pal. Colonna zu Rom, Halle 1877 El

Atalante, die Jagerin und Lauferin, eine Abart der Artemis, in Arkadien und Böötien zu Hause, spach ihre Hauptrolle bei der kalydenischen Jagd; 8 Melesgrose Der ihr zugeschriebene Wettlauf mit den Freiern ist, wie es scheint, kunstlerisch nicht benutzt; nur am Kypseloskasten war sie neben diem Geliebten Melanion dargestellt, ein flirsch 1-5 haltend, Paus V, 19, 1. Von der böötischen Version der Sage aus geht ihre Teilnahme an den Leichenspielen des Pelias, wo sie den Peleus im Barten besiegt, nach Apollod III, 9, 2, 4. Am Kiefen des Kypselos werden freilich, bei Paus. V, 17, 4, als Bonger in diesen Spielen gemannt Jason und Peaus die sich einander gewachsen waren, wie

Aias und Odysseus bei Homer  $\Psi$  735; bei Hygin. fab. 273 Peleus als Sieger ohne Angabe des Gegners. Jene Notiz Apollodors aber wird durch das Bild einer Amphora in München bestätigt, welche in schwarzen Figuren und sorgfältiger strenger Zeichnung das Ringerpaar vorführt. Abb. 158, nach Gerhard, Auserl. Vasenb. 177. Die nur mit einem Schurz bekleidete, übrigens mit Stirnband geschmückte Frau, deren nackter Körper, wie regelmäßig bei dieser Gattung von Vasen, weiß gemalt ist, steht einem



156 Knochelspielerin.

als Greis durch weifsgestreiftes geringeltes Hauptund Barthaar charakterisierten Manne gegenüber,
der ihre rechte Handwurzel gepackt hat, wahrend
jene mit ihrer Linken seinen Kopf, der gegen den
ihrigen gestemmt ist, niederzudrücken versucht.
Hinter Peleus steht ein Kampfwärtel in geblümtem
Mantel mit zwei Ruthen su Gymnastike, hinter Ata
lante vielleicht ein εφεδρος. Der hinter den Kampfen
den am Boden liegende Mann kann nur ein sehon
besiegter Ringer sein, welcher mit staumender Be
schamung der siegenden Frau zusieht. Man mochte
meinen sagt Gerhard, Meleagros, der jenen Spielen
beiwohnte, habe, von Peleus besiegt, Anlafs gegeben, dads, ihres Gehebten Demutigung zu rachen,

Atalante nach ihm dem Peleus entgegen trat. - Die Deutung des Bildes auf die genannten Personen wird gesichert durch eine etruskische Spiegelzeich nung mit Namensinschriften, Gerhard, Etr. Spieg II, 224. Die Wiederholungen auf drei anderen archaischen Vasen notiert Gerhard, Auserl. Vasenb. III, 66. Wir fugen dazu noch aus demselben Werke Taf. 237, wo der Augenschein bei derselben Gruppe (in wenig veränderter Stellung) zu derselben Erklärung zu notigen scheint, obwohl der beigeschriebene Name des Peleus verschoben ist und hinter den Ringern das Haupt und das Fell des kalvdonischen Ebers erscheint. (Ganz anders der Herausgeber.) Hierzu kommt neuerdings eine griechische Thonplatte bester Zeit mit einem Hochrelief von schonen Formen: Atalante hat den Kopf des Pelens, der ihren Leib mit

beiden Armen umfafst halt, unter ihren linken Arm gezwangt und drückt ihm zugleich ihr linkes Knie in die Hüfte; beide sind nackt, Atalante hat einen kurzen gemalten Schurz. Ga zette archéolog. 1880 pl. 13; ebdas pl 14 das Innenbild einer rottigurigen Schale: Atalan te nackt wascht sich vor einem



158 Peleus und Atalante ringend. (Zu Seite 143.)

Becken das Haar, Peleus sitzt daneben in Erwartung des Kampfes; beide mit Namensinschrift. Da die Heroine hier ganz dieselbe zurückgebeugte Stellung hat, wie auf zwei etruskischen Steinen Peleus inschriftlich; abgeb. Overbeck, Her. Gal. VIII, 2, 3), so werden die letzteren auch hierber zu ziehen sein. Ein cyprischer Stein, ebdas S. 94, zeigt die Ringen den kurz bekleidet, Peleus bärtig, eben beim Angriff; zu ihren Fulsen liegt der Kopf des kalydonischen Ebers.

## Athen.

## Skizze der Landschaft.

Die dreieckige, nach Sudosten vorgeschobene Halbursel Attika unter dem 38 \(^0\) nordl. Br. und dem 21.\(^0\) ostl. L. von Paris gelegen hangt nur an ihrer nördlichen. Basis mit dem geschlossenen System von Bergketten zusammen, welche die ganze Balkanhalb insel durchziehen. Dort, im Norden, bezeichnet als ostliche Lortsetzung des Kitharongebirges, der

Parnes (bis zu 1413 m Höhe), die hohe Scheidewand gegen Böotien. Alle übrigen Bergzüge, welche das Gerüst von Attika bilden, nehmen einen vollkommen selbständigen südlichen und südöstlichen Verlauf, um sich in den Inseln, wie Salamis und der inneren Cykladenreihe, weiter fortzusetzen. So vermittelt Attika zwischen der Inselwelt und dem Festlande; die Ebenen der Halbinsel sind zum Teil selbst erst durch Abschwemmung des Erdreiches von den Bergen her dem Meere abgewonnen. Dies gilt sowohl von der westlichen Ebene, der von Eleusis, als auch von der mittleren Ebene, der von Athen, während die östliche durch Randgebirge gegen das Meer von vornherein abgegrenzt war. Dafür ermangelt dieselbe auch der kulturhistorischen Bedeutung, welche den beiden anderen

> zu Teil geworden ist.

Uns beschäftigt hier lediglich die mittlere und grofsere Ebene, auf welcher Athen erwach sen ist. Dieselbe stellt sich von der Küste oder von den Stadthöhen aus als ein auf drei Seiten von Bergen umschlossenes, nach der See zu offenes Viereck dar, dessen Länge

(von Norden nach Süden) über 2 Meilen, dessen Breite etwa 3/4 Meilen beträgt. Den nördlichen Horizont schliefst das schon erwähnte Parnesgebirge und mehr ostlich der giebelformig bis zu 1110 m Höhe) aufragende, marmorreiche Briles sos, oder (benannt nach dem Demos Pentele Pentelikon ab. Die ostliche Langseite bis zum Meere hinab bezeichnet der gleichformig hinge streckte, baumlose Hymettos (bis zu 1003 m Höhe), im Norden jedoch vom Pentelikon durch ein breites Intervall getrennt, welches die östliche Ebene mit der athenischen verbindet. Ebenso verhalt sich das westliche nur bis zu 467 und 452 m hohe Grenz gebirge, welches wiederum in das Meer hinablautt, zum Parnes. Die Einsattelung wurde in vermutlich sehr alter Zeit gegen Einfälle von Westen her durch eine Mauer verteidigt, deren Spuren noch erhalten und heute genau verzeichnet sind. Vgl Curtius und Kaupert, Karten von Attika Bl. VI., Text Hett 2









S. 44 f. Jene nur von dem Paßweg der eleusinischen Straße schärfer durchschnittene Hügelkette scheint aber ebenso wie der Brilessos eine doppelte, vielleicht auf verschiedene Zeiten des Altertums zu verteilende Benennung erhalten zu haben: Aegaleos (bei den älteren Schriftstellern) und Korydallos (bei den späteren, nach dem gleichnamigen Demos, ähnlich wie Pentelikon von Pentele); vgl. meinen Text zu Heft 2 der Karten von Attika S. 46.

In der Ebene zwischen Hymettos und Aegaleos, dem ersteren Gebirge näher, finden wir eine dritte parallele Erhebung (bis zu 338 m) von geringerer Länge, den Hügelzug der Turkovuni: sein antiker Name ist vielleicht Anchesmos (Paus. I, 32, 2 καὶ Άγχεσμός όρος έστιν ου μέγα), wie indirekt wahrscheinlich wird, da die Etymologie des Wortes es nahe legt, das niedrige Gebirge in der Umgebung der Stadt zu suchen. Dieser Zweiteilung der athenischen Ebene durch den Anchesmos entsprechen die beiden namhaftesten Flussläufe der Landschaft, der Kephisos in der größeren westlichen Hälfte und der Ilisos im östlichen Nebenthal. Während der erstere, nie versiegende Hauptfluss, welchen die noch immer reichlichen Quellen an den Abhängen des Pentelikon und den Vorbergen des Parnes nähren, in beinahe südlicher Richtung dem Meere zufliefst, auf halbem Wege jedoch in Kanäle zerschnitten den Ölwald lewas-ert, wird das tiefe trockene Rinnsal des Ilisos von seinem Ursprung am Nordwestabhang des Hymettes durch die Vorhöhen desselben Gebirges in die Kephisosebene herubergedrangt. Ob er sich einst mit dem Kephisos verband oder eine eigene Mündung in der Meeresbucht hatte, ist heute nicht mehr auszumachen, da selbst die Spuren seines Better sich verlieren. Die heutige Gestalt des athenischen Küstenstriches ist das Ergebnis zweier gegeneinander wirkenden Krafte des Mecres, welches in Griechenland ja zumeist von Suden her alle Lucken zwischen den Bergzugen auszufullen trachtet, und der beweglichen Erdmassen, welche durch regelmat-ige und periodische Wassergewalten, von den Bergen herabgeführt, das Meer immer weiter zurückgestrut haben. Diesen Entstehungsprozefs mit großer Regelmaf-igkeit namentlich an der Bildung der eleu-inrechen Ebene zu verfolgen machte die athenische Kephisosebene bereits in Urzeiten durch, vente hat sich der Flufs an seinem oberen Lauf wederum tief in die von ihm selber aufgehauften It mager eingewuhlt. Aber an der kuste selbst raten sich noch innerhalb der historischen Jahr tier ende lent-prechende Veranderungen vollzogen Duran Halbinsel Peiraieus, der Jenseitiges, mit der Munich anhohe ursprungheh eine gleich Sala to dem Lande vorgeagerte In-el war, ist eine To deache 12' Karten von Attika Heft 1 5 10, an weiche die Alten selber eine schwerheh auf blofser

Kombination beruhende Erinnerung bewahrt haben (vgl. Strab. I, 58 Suid s. v. "Εμβαρος Plin. II, 85, 201 recessu maris«). Anderseits dürfen wir zuversichtlich vermuten, dass die östliche Bucht, das Phalerikon, noch in altgriechischer Zeit weit tiefer als heute in das Land eingeschnitten habe. (Vgl. Karten von Attika Heft 2 S. 3.\ Die weite phalerische Bucht and die blattartig ausgezackte Halbinsel Peiraieus, deren Topographie uns in einem besonderen Abschnitt beschäftigen soll, bezeichnen das eigentliche, der Seefahrt offene Küstengebiet der athenischen Ebene. Auf beiden Seiten treten die Vorhügel des Hymettos im Osten und des Aegaleos oder Korydallos im Westen umgrenzend heran: am Ostende der phalerischen Bucht der flache Felsknauf Trispyrgi, das einzig charakteristische Vorgebirge auf der ganzen nun folgenden Küstenstrecke, dem wir mit Recht den eine Zeit lang streitig gewordenen Namen der Κωλιάς ἄκρα wiedergeben zu dürfen glauben (Karten von Attika Heft 2 S. 2 f.). Anderseits beteiligt sich westlich vom Peiraieus die noch den Ausläufern des Korydallos angehörige Felszunge Eetioneia an der Bildung des großen, geschlossenen Haupthafens. Der westlich bis zur Fähre von Salamis fortlaufende, meist steile Uferrand weist nur wenige versteckte Buchten und Einschnitte auf, deren einer, bereits nahe dem Gebirge, uns unter dem Namen Φωρῶν λιμήν, Diebshafen«, bekannt geworden ist (Karten von Attika Heft 2 S. 10 u. 12). - Innerhalb dieser Landschaft nimmt Athen eine schon durch die Natur der Örtlichkeit ganz besonders ausgezeichnete Stelle ein. Dieselbe wird bezeichnet durch die denkbar größte Mannigfaltigkeit des Terrains, die innigste Durchdringung von Ebene und Felsgebiet, das teils zur Bewohnung, teils zum Schutze der Ansiedelung geeignet war. Athen liegt an dem Berührungspunkt zweier Hügelketten, der Turkovuni, welche sich hier, an ihrem Südende, in einzelne Höhen auflosen, und der weniger gegliederten Auslaufer des Hymettos. Ebenso begrenzen die beiden Hauptflusse der Ebene, Hisos und Kephisos, die Stadt von zwei Seiten her, im Süden und Westen.

Von der Küste aus gesehen scheinen die Stadt hoben des 1½ Stunden entfernten Athen eine kompakte Masse zu bilden, einer ruhenden steinernen Sphinx nicht unahnlich. Aber nicht blofs diesem Umstande ist es zuzuschreiben, wenn schon den Alten die Vorstellung von einem Zusammenhang oder einer Zusammengehorigkeit der einzelnen Teile gelaufig war. Vgl. Platos Bild von einem Urathen Kritias 8–112a. und die Erzahlung von dem zur Befestigung Athens herbeigeholten Lykabettos (Antig. Caryst. 12

In der That konnen dem aufmerksameren Beobachter die Beziehungen, welche die Haupthohen Athens untereinander verbinden, nicht verborgen ble den Im Nordesten dominiert, unmittelbar aufser halb des bewohnten Stadtbezirkes, die auffallende, pyramidale oder kegelformige Berggestalt des Lykatie 100 277,3 m., heute nach der auf dem Gipfel erbauten Kapelle Hag. Georgios benannt. (Zur Benennung vergleiche namentlich Forchhammer und K.O. Muller, Zur Topogr Athens, ein Brief aus Athen und ein Brief nach Athen; Göttingen 1833. Proklos wird begraben ev τοις ανατολικωτέροις τις πολοιος προς τω Λυκαβηττω Marin vit. Procl. Dieselbe Lage bezeugt die Erzahlung des Amelesagoras bei Antig Caryst 12, daß Athene ihn auf dem Wege von Pallene zur Akropolis habe fallen lassen.

Dieser Berg erscheint freilich nur von der Stadt

seite aus isoliert; nach Nordosten hängt er mit einem zweiten, etwas hoheren, gratartigen Gipfel, sodann-durch eine Einsattelung getrennt, aber doch deutlich genug mit der Turkovunikette zusammen. Al- losgerissene Teile derselben Kette geben sich nun auch die übrigen Felserhebungen des eigentlichen Stadtgebietes zu erkennen, welche in zwei Reihen, einer inneren (nordöstlichen) und einer aufseren sudwestlichen die Richtung des Lyka bettos in einer flachen Kurve fortsetzen. Die innere Reihe besteht aus Akropolis (mit 150 m durchschnittlicher Erhebung), Areiopag (bis zu 115 m) (τον κατεναντίον της ακροπόλιος όχθον Herod. VIII, 52; Operationspunkt der Amazonen gegen die Akropolis, Aeschyl, Emmenid 680 f., Audzovov edpav - στε . . την πολιν . . αντεπυργωσαν τότε) und dem flachen Plateau (ca. 90 m), welches wir nach der Kapelle der Hag. Marina benennen. Die aufsere, kompaktere Gruppe setzt sich aus drei längeren, durch zwei parallele Einschnitte geteilten südwestwärts streichenden Felsrücken zusammen: der Akropolis hegt südwestlich die höchste, gratartige Erhebung bis zu 147,4 m) gegenüber, welche das Grabmal des Syrers Antiochos Philopappos tragt s. unten Danach bestimmt sich aus Pausanias der antike Name der Hohe als Museion 1, 25, 8 εστι δέ εντός του περιβολού του αρχαίου το Μουσείον, απαντικρύ της ακροπολείος λοφος - υστέρον δε καί ανήμα αυτοίμ ανδρι ωκοδιώρη Συρω, d.h. Philopappos - Fur die beiden andern Parallelrücken sind antike Namen im einzelnen nicht nachzuweisen; gegenwärtig wird der mattlere nach der grotsen, unten zu besprechenden Terrassenanlage gewohnlich im engeren Sinne als Physhugel bis zu 109,5 m, der zu aufserst nord westliche, welcher in einen charakteristischen Tels lawut 104,8 m gaptelt, nach der darauf erhauten Sternwarte bezeichnet, oder mit Beziehung auf do altert mliche, am oberen Plateau in den liels ge adanc, houte schwer leserhelie Inschrift ( J. 19 1, 503 Hupov Neupland Seamo [nov'] als Nymphenhügel. In ihm berührt sich die äußere Hobenzeite nahezu mit der inneren, da das Plateau der Hag. Marina im Osten so nahe heranrückt, daß man es gleichzeitig als einen Auslaufer des Nymphenhügels betrachten könnte. Anderseits setzt sich das Felsterrain des Nymphenhugels in flachen zerklufteten Massen noch weiter in die nordliche Ebene fort und bildet somit für die ganze Westseite Athens eine sehr bestimmte Abgrenzung. eine zweite, sanfte Erhebung im Innern des Stadt gebietes nimmt gleichfalls nördliche Richtung an. Es ist der Hügel, welcher sich zungenartig vom Plateau der Hag. Marina aus erstreckt, nach dem wohlerhaltenen antiken, auf seiner nordöstlichen Endigung gelegenen Tempel, dem sog. Theseion, gewöhnlich Theseionhügel genannt. Zwischen diesen Erhebungen des städtischen Terrains sind zwei große Hauptebenen eingesenkt, welche sich ostlich von der Akropolis beruhren das mulden förmige, nach Südosten sich verbreiternde Thal zwischen der außeren und der inneren Hügelreihe, eine Ebene, die allmählich in die Niederung des Ilisos herabsteigt (vgl. die beigegebene Abbildung Taf. II); anderseits die gesamte, nördlich von Akro polis und Areiopag zum Flufsgebiet des Kephisos und eines von Osten herkommenden Nebenbaches Skiron? Pausanias I, 36, 4; vgl. Karten von Attika H. 2 S 15 nach Curtius Κυκλοβόρος herabsteigende Flache, deren tiefster Punkt an dem nachmaligen Hauptthore Athens, dem Dipylon, zu suchen ist (47,4 m). Die nördliche Ebene bezeichnet in historischer Zeit die bei weitem großere Halfte der bewohnten Stadt. Besonders ausgezeichnet ist die muldenförmige Einsenkung zwischen dem sog. Theseionhugel und der von dem Nordabhang der Akropolis ausgehenden Terrainerhebung, welche, im Süden von dem Areiopag begrenzt, sich nach Nordwesten in sehr allmahlicher Neigung dem Gebiet des Hisos und des Ölwaldes öffnet. In der That fand die Entwickelung des städtischen Lebens in dieser jetzt unter tiefer Verschuttung und dichter Bewohnung versunkenen Örtlichkeit, wie wir sehen werden, ihr naturliches Centrum.

Umfang und Einteilung der Stadt Mauern, Thore, stadtische Bezirke

Als Grenze des eigentlichen Stadtgebietes gilt uns bis in die romische Zeit hinein wo eine Über schreitung nach Osten hin erfolgte der Verlauf einer Ringmauer, offenbar der themistokleischen Thukyd. 1, 89 f., welcher in allen wesentlichen Punkten unverandert eingehalten wurde und noch heute bis auf eine Strecke mit hinlanglicher Sieher heit verfolgt werden kann. Vgl. Curtus, Att Studien Heft 1, Pnyx und Stadtmauer

Am genauesten kennen wir heute die im Laute der Zeit vieltach umgestalteten Befestigungsanlagen am nordwestlichen, tiefsten Teile der Stadt sieben, welche seit 1873 durch die Ausgrabungen der





Neu Athen mit Akropolis vo \$



teten am Iliane me ge chen

Anna and an an Anna and Anna and Anna an Anna



griechischen archäologischen Gesellschaft allmählich blofsgelegt worden sind. (Vgl. Πρακτικά τῆς άρχ έταιρίας 1873 S. 15 f., 1874 S. 9 f.; Arch. Ztg XXXII S. 157 f. mit Holzschnitt und den Bemerkungen Adlers. Die genaueste Aufnahme durch G. v. Alten: Mitteil. d. arch. Inst. III Taf. 3, 4 mit seinem Text S. 28 f. Eine Fortsetzung der Ausgrabungen nach Südwesten hin: Πρακτικά 1880 nebst Holzschnitt.

Zwei nach Nordwesten gerichtete, aber nach dem Innern der Stadt etwas konvergierende Thore, nur ca. 55 m voneinander entfernt (näheres darüber s. unten: Dipylon und den betreffenden Abschnitt der Stadtbeschreibung), sind durch eine doppelte Mauerlinie verbunden, von denen die äußere (4,30 m im Durchmesser) nur den aus Konglomeratgestein herzestellten Unterbau aufweist; vor derselben zog noch ein Graben hin. Die innere, 5 m entfernte Mauerlinie ist nur 2,50 m dick und zeigt in ihrer erhaltenen Schicht zwei Reihen polygon gefügter Kalksteine, deren Zwischenraum mit lockerem Materiale ausgefüllt war. Dieselbe Doppelmauer läfst sich auch jenseits der beiden Thore, nach Nordosten auf 36 bezw. 50 m, nach Südsüdwesten, wo sie die Höhe zu ersteigen beginnt, jetzt auf mehr als 36 m verfolgen 'vgl. den Plan zu den Практіка 1880) Hier ist die Innenmauer (nur zum Teil polygonal in 7-8 Schichten bis zur Hohe von 4m erhalten; die aufsere Abstand hier ca. 9 m , wiederum aus verkleideten?) Konglomeratsteinen erbaut, liegt teils umgestürzt am Boden, teils ist dieselbe bis zu einer Hohe von 14 Steinschichten erhalten; davor der Wassergraben s oben, in welchen aus der Mauer, wie auch dort, horizontale Wasserausgüsse hineintuitren. Wo die fel-ige, heute von der Eisenbahn durchschnittene, Terrainhebung beginnt, auf deren Hohe die Kapelle des Hag Athanasios liegt, scheint die aufsere Parallelmauer ein Ende zu erreichen, offenbar weil der Felshang genugende Verstarkung bot Von hier ab zeichnete die naturliche Beschaffenheit der westlichen und sudwestlichen Stadt höhen den weiteren Verlauf der Mauer ziemlich bestimmt vor, so dass wir über denselben auf eine write Strecke hin nicht zweifelhaft sein konnen Itazu kommen an mehreren Stellen sichere Spuren, welche überall die auf die Terminbeobachtung gestatzten Voraussetzungen bestatigen. Einige Grund mauer-puren am Abhange westlich der Athanasios Lipelle fairen allmaisheh in sudlicher Richtung rich der senkung zwischen dieser Hohe und dem A implembagel, durch welche heute die Nebenstralse nich dem Perancus führt. Einige Zisternen und Morerblocke bezeichnen bier unverkennbar die stelle enes int.ken Thores, in welchem wir obne Zogern das Petralization Παρακή πολή Plut Sull 11) erkennen durfen. Von hier scheint die Stadtmauer

in knapper Kurve westlich hinter dem Sternwartenhügel vorbeigezogen zu sein (Curtius, Att. Studien I, 66), um sich dann südlich desselben mit einem gleichfalls noch erkennbaren Thore für den Weg zu öffnen, welcher zwischen den südwestwarts streichenden Höhen des Nymphen- und Pnyxhügels auf kürzerem Wege vom Peiraieus heraufführt. So dann verfolgen wir die Fortsetzung der Befestigung in südöstlicher Richtung quer über den Rücken des sog. Pnyxhügels hinweg, mit Einschluß der großen Terrassenanlage, an eingeschnittenen Felsbahnen und im südlichen Teile) von turmartigen Vorsprüngen herrührenden Schutthügeln bis in die zweite Senkung, welche Pnyxhügel und Museion trennt und in der Gegend des Hag. Dimitrios Lumbardaris wiederum ein Thor voraussetzen läßt. Der Weg zur Höhe des Philopapposdenkmals ist sodann noch in erhaltenen Mauerresten aus Konglomeratstein bestimmt gegeben, ebenso der Abstieg zum Ilisosthal in genau östlicher Richtung. (Über den Anschluss der ›Langen Mauern 

s. unter Artikel Peiraieus:.) Wo die Mauer, etwa südlich von der antiken Säules (s. die Karte), den vom Mili tärhospital sich abzweigenden Nebenweg erreicht, begegnen wir von neuem Resten eines größeren Thores. Dieselben sind erst in jüngerer Zeit zu Tage getreten; vgl. Revue archéol. XXI, 319 f. nebst der Inschrift C. J. Att. II, 982, welche die Errichtung eines neuen Turmes bezeugt: Ἐπὶ Σωσιγένους αρχοντος οιδε τον πύργον ανέθηκαν. Dieses Thor wird unten als das Itonische zu erweisen sein.

Der weitere Verlauf der Mauer an dem Abhang des Ilisosbettes und diesem parallel bis in die Nähe des Olympieion ist durch zwei zu Tage liegende Reste vorspringender Türme gegeben, deren aus Konglomeratgestein bestehender Kern noch erhalten ist. Südlich und östlich der Olympicionterrasse, wo wir die Mauer herumzufuhren durch die Terrainverhaltnisse genötigt werden, sind sichere Spuren heute nicht nachweisbar. Die Reste zwischen Olympieion und Kallirrhoë (Kaupert, Monatsber. d. Berl. Akad. 1879 S. 615) sind gewifs nicht mehr antik. Auch den viereckigen Turm« vor dem südlichen Rund des königlichen Schlofsgartens, dem »Stadium« gegenuber Curtius, Att. Stud S. 69; Kaupert a a.O. S. 615, halte ich für den Rest eines freistehenden Tragers der hadrianischen Wasserleitung. Da ich nun auch die in den koniglichen Treibhausern, sowie im Schlofsgarten befindlichen Reste s unten als zur Stadtmauer gehorig nicht anzuerkennen vermag und um des von Thukydides angegebenen Mauer umfangs willen eine moglichst weite Ausdehnung in dieser Richtung erwunscht sehemt, so muß der auf unseer Karte nach Curtius und Kaupert eingezeichnete Verlauf der ganzen ostlichen Stadtbetestigung hypothetisch bleiben

Im Norden scheint die Mauer, nach vereinzelt in neuerer Zeit aufgedeckten, aber wieder verschütteten Resten zu schließen, über den Hof des königlichen Marstalles weggehend (Curtius, Att. Stud. I, 70), die heutige Stadionstraße schräge geschnitten zu haben (Haus Kosti, Bull. d. Inst. 1858 S. 178; Abgeordnetenhaus: Roß, Archäolog. Aufsätze II, 580), um dann heim Hause Melas in der Nahe des Postgebandes Πρακτικά 1874 S. 24; Έφημερὶς ἀρχ. II, 411, 426; Hermes VII, 259 f.) aus der nördlichen Richtung in eine westliche umzubiegen. Wenn auch die Zugehorigkeit jener Reste zur Stadtbefestigung mehrfach angezweifelt worden ist, so bezeichnen sie doch eine Grenzlinie, hinter welche die Peripherie der Ringmauer keinesfalls zurückgezogen werden darf.

Fur die nordliche Stadtgrenze bis zum Anschluß an das Dipylon bieten einen Anhaltspunkt die Reste eines Thores, welches Stuart in der Nahe des heutigen Bankgebäudes sah, vermutlich des achar nischen. Westlich davon sollen Spuren einer Pforte zwischen der Kapelle des Hag. Joannis Kolonnais und dem heutigen Theater sichtbar gewesen sein Kaupert a. a. O. S. 612). Sodann folgen, nur 180m vom Dipylon entfernt, die Reste eines Turmes, welche ich im Jahre 1877 gelegentlich eines Hausbaues zu Tage treten sah.

Thukydides (II, 13, 7) gibt den Umfang des Stadtringes, soweit er eine Besatzung erforderte, auf 43 Studien an II, 13, 7 αυτου τοῦ κύκλου τὸ φυλασσόμενον τρεις και τεσσαράκοντα στάδιοι und fügt hinzu, daß das Stuck zwischen der Jangen und der pha lerischen. Mauer unbewacht blieb (έστι δέ αυτού ό καί αφύλακτον ην τὸ μεταξύ του τε μακρου καί του Φαληρικου) Selbst wenn nun diese letztere Bemerkung mit Curtius Att. Stud. I, 75 Ann. 1 für einen späteren Zusatz halt auch Wachsmuth, Athen I, 339 Anm. 3 neigt zu dieser Annahme), wird man ein ἀφύλακτον aus dem vorangehenden φυλασσόμενον substituieren müssen. Dieses ἀφύλακτον gibt nun der Scholiast zu der betreffenden Stelle auf 17 Stadien an Offenbar hat er diese Zahl durch Subtraktion aus 60 Stadien erhalten, welche ihm als runde Summe vorschwebte. (So auch Aristodem Muller frag hist, gr V, 9, 3 Nun konnen wir, wie ich glaube, schon auf Grund unsrer jetzigen Kenntnis vom Verlauf der Stadtmauer zuversichtlich behaupten, daß die Zahl von 60 Stadien in keiner Weise herauszubringen ist und notwendig auf einem Irrtum berühen mußs, vermutlich auf emer Verwechselung mit dem thatsachlich 60 Stadien messenden Mauerringe des Peiraieus. Kaupert hat fin die Außenfront der gesamten athenischen Manerlane, wie er und Curtius sie geführt haben, mit Hinzunahme der Turmvorsprunze überhaupt nur 43 stalien gewonnen. Monatsber a.a. O. s. 631, wober das stadienmals von 184 m zu Grunde gelegt

wurde. Vielleicht findet aber auch des γάφύλακτονς noch Platz, wenn wir uns nur nicht an die vom Scholiasten gemachte unsinnige Entfernungsangabe von 17 Stadien für den Ansatzpunkt der (nördlichen) langen Mauer und den der phalerischen binden. Ersterer wird beim Nymphenhugel zu suchen sein; der Ort des Anschlusses der phalerischen Mauer ist unbekannt Denkbar ware es immerhin, daß der selbe weit näher beim Museion zu suchen ist, als Kaupert in dem hier beigefügten Übersichtskärtchen Athen Peiraieus annimmt. Die daraus resultierende Lange von 4,50 bis 5 Stadien für das ἀφύλακτον wurde dann teils durch die weitere Ausdehnung der Stadtmauer nach Osten, wie wir sie oben angedeutet haben, teils durch das von Dörpfeld (Mitt. d. Inst. VII, 227 f., 301) berechnete kleinere Stadienmaß von 177,5 m hinzugewonnen werden können.

Fernere Schicksale der Stadtmauer. Worin die Verengerung (?) des Mauerkreises unter Kleon bestand Aristoph. Equ 817 où 8 Althoulous Echτησας μικροπολίτας αποφήναι διατειχίζων . . . Schol .: συνάζων και συστέλλων τα τείχη), bleibt vollig unklar. Große Reparaturen nach der Schlacht bei Chäronea Aeschin, III, 27, 31; Liban, ad Demosth. XXX, 221, 1. Umfassende Herstellung unter Habrons Verwaltung (C. J. Att. II, 167). - Durch Eurykleides und Mikion (C. J. Att. II, 379). - Bresche durch Sulla gelegt Plut, Sull, 14. - Mauerbauten unter Valerian (Zosim. I, 29; Zonar. XII, 23; vgl. die Inschrift C. J. Att. III, 399, ea. 3. Jahrh. n. Chr. Unter Justinian (Procop. de aedif. IV, 2, Bd. III, 273). - Über das Pekasgikon s. unten Akropolis. Über die Spuren einer vorthemistokleischen Mauer's, unten Hadriansthor . Ther die byzantinische oder frankische sog. Valeriansmauer s den Abschnitt Nordathen und Burgaufgang.

Thore. Genannt sind oben bereits die Teiραική πύλη nur einmal erwahnt Plut, Sull, 14 im Westen der Stadt, nordlich des Nymphenhugels; die Άχαρνική πύλη im Norden (Hesych. s. v. Άχαρνη. C. J. Att. III, 61 A II Z. 33 — 36), und zwischen beiden das Dipylon, die große Thoranlage im Nordwesten der Stadt. Liv. XXXI, 24 porta velut in ore urbis posita, major aliquanto, patentiorque quam ceterae. Die Benennung wird im allgemeinen gesichert durch die Angabe, daß durch das Dipylon der Weg zur Akademie Cic. de finib. V, 1, 1 Lucian Scyth 2, in die thriasische eleusinische Ebene Plut Periel 30, sowie auch nach dem Peiraieus Polyb. XVI, 25, Lucian navig 17 fuhrte Die Lage beim Gan Kerameikos s unten' ist bezeugt durch Plut Sull 14 (τον έντος του Διπύλου Κερα μεικόν, daher auch Κεραμεικαί πύλαι Hesych s v Kepaueikos Vgl Aristoph Ran 1125 f., in Ver bindung mit dem noch in situ zwischen der oben genannten Parallelmauer, nahe sudwestlich dem

Hauptthor befindlichen Inschriftsteine C. J. Att. II. 1101: όρος Κεραμεικού. — Das Dipylon hiefs einst thriasisches Thor Plut. Pericl. 30 παρά τάς Θριασίας πύλας, αὶ νῦν Δίπυλον ονομάζονται, offenbar ehe es eben ein geräumiges, dem gesteigerten Verkehrsbedurfnisse entsprechendes δίπυλον geworden war. Wenn wir nun in nachster Nähe eines größeren neueren Thores ein unzweifelhaft älteres das südwestlich gelegene s. oben S. 147 und für das Altersverhältnis Arch. Ztg. 1875, XXXII, 160 f. und Mitt. III, 33 f.) noch daneben bestehen sehen, dessen Richtung genau auf die eleusinische Strafse, d.h. auf die thriasische Ebene weist, so folgt daraus, wie mir scheint, mit Sicherheit, dass dieses das eigentliche thriasische Thor sei und dass somit der Name Dipylon eine Gesamtbezeichnung für die doppelte, nah benachbarte Thoranlage sei, nicht etwa von dem doppelten Verschluss herrühre, der auch andern Thoren eigen ist. (Vgl. B. Schmidt, Die Thorfrage in der Topogr. Athens S. 19, Freiburg 1879; ähnlich hatte ich selber mich bereits in einem Vortrage beim Institut in Athen geäußert.) Da nun der Weg nach Eleusis, welcher durch die thriasische Ebene führt, ἱερὰ ὁδός genannt wurde (Paus. I, 36, 3, dazegen in den Grenzsteinen vgl. C. J. Att. I, 505 a und II, 10 nur οδος η Έλευσινάδε, hat man geglaubt, demselben (kleineren) Thor noch einen zweiten oder dritten (nur bei Plut. Sull. 14 bezeugten) Namen: ίερα πύλη beilegen zu müssen. (So schon Leake, Topogr S. 164; v. Alten, Mitt. d. Inst. III, 33 f.; B schmidt a. a. O. S. 16 Sulla reifst in der Nacht ein Stuck Mauer ein (τό μεταξύ τίς Πειραικής πύλης και τής ιεράς κατοσκάψας και συνομαλύνας, also die ganze Strecke) und erobert Athen. Die Stelle wird rother bezeichnet als: τόπος αλώσιμος und. έφοδος η μονη δινατον ειναι και ράδιον υπερβήναι τούς πο-Acueur, Dies kann nimmermehr von der Hohe zelten, auf welcher die Kapelle des Hag Athanasios wet auch ist die Linie zwischen Peiraieus- und Nordwestther zu ausgedehnt. Endlich wird das Dipylon von demselben schriftsteller kurz darauf mit senem gewohnlichen Namen bezeichnet. Wachs muth, Athen I, 346 vermutet ansprechend dafdas Thor, welches zur Richtstatte des in der Nahe des peiraiischen Thores gelegenen Barathron führte - unten , ιερα πολη genannt worden sei. Oder salte πρίας πύλης zu lesen sein? Wir kennen das see See tediglich dem Namen nach als Begrabnisther Livin magn « v. Hpau wokai, Theophy charact 14.

In andres There hads das mellitische Medi zie weben, nur in Vertendung mit dem aufserhalb die Geri Kinne zeiegenen Kunonischen Libbegrabnis Gryanet Marcelan zit Thukyd 17. Paus I, 23, 9. In der Geri Mettite die ganze Physizigend, d.h. die so vestiche Hogelgruppe Athens umfalste – unten «Mentee – o lag de nichtische Thor vermutlich am Ausgange eines der beiden Wege, welche jenes felsige Terrain der Länge nach durchschneiden, also südlich des Nymphenhügels, oder '(was weniger wahrscheinlich), in der Nähe der Kapelle des Hag. Dimitrios Lumbardaris.

Das itonische Thor (Ἰτωνίαι πύλαι) läfst sich vermittelst einer sicheren Kombination an die Südgrenze der Stadt verlegen, wo die phalerische Straße einmündet. Plato Axioch. 364 d erwähnt dasselbe πρὸς τη ἀμαζονίδι στήλη und Pausanias [1, 2, 1 findet dieses Grabmal (der Amazone Antiope), als er die Stadt auf dem Wege von Phaleron her betritt.

Die Bestimmung des diocharischen Thores im Osten der Stadt hängt von der Lage des Lykeion ab, worüber unten (Strab. IX, 397 ἐκτὸς τῶν Διοχάρους πυλῶν, πλησίον τοῦ Λυκείου.

Das diomeische Thor Διουηίς πόλη Alkiphr. III, 51, 4) führte in den gleichfalls östlich gelegenen vorstädtischen Gau Diomeia (w. s.).

Unbekannt ist die Lage des Reiterthores (Ἰππάδες πύλαι Alkiphr. a. a. O. Vit. X orr. 849 c C. J. Att. III, 61, Bd. I Z. 23 π(ρὸ)ς τῆ Ἱππάδι). Da in diesem Verzeichnis von Grundstücken vor und nach der Erwähnung dieses Thores der Demos Ankyle genannt wird, könnte man auf eine benachbarte Lage schließen, also auf ein Thor der südlichen Stadtmauer (auf dem Wege nach Sunion?).

Ein Pförtchen in der Stadtmauer, an welchem man auf dem Wege von der Akademie zum Lykeion vorbeikommt, erwähnt Plato Lys. 203a κατά τὴν πυλίδα ἡ ἡ Πάνοπος κρήνη. Das Pfortchen im Kerameikos, wo der Wein feil gehalten wurde bei Isaios VI, 20 erwähnt), ist vermutlich identisch mit dem, welches noch heute neben dem südwestlichen Dipylonthore erhalten ist. (Dabei scheint sogar eine Kelteranlage erhalten zu sein; vgl. den Plan der Πρακτικά 1880 bei β Eine dritte πυλίς, durch welche Lachares entfloh, erwähnt Polyain. III, 7, 1.

Einteilung der Stadt. Wie das übrige Attika, so zerfiel auch das Gebiet von Athen in einzelne Gaue oder Demen, die wohl zum Teil erst bei der kleisthenischen Demenverfassung unter Zu grundelegung schon vorhandener Lokalnamen bestimmter abgegrenzt worden sind die opiouoi τῆς πόλεως, Schol. Aristoph. Av. 997). Später wurden diese Grenzen wieder unklar wie zwischen Kollytos und Melite, Eratosthenes bei Strab 1, 65, so daß der Name des ehemaligen Demos gar nicht selten nur noch an einer einzelnen Straße oder einem Platze haften blieb vgl unten Kollytos als στενω που, Kerameikos, Kolonos

Da die Demeneinteilung auf alter Grundlage er wuchs, so lablet die Stadtmauer auch in keinem sicheren Falle eine Grenze für dieselbe. Als vollig binnenstadtischen Demos konnen wir zuversicht licher nur Κυδαθήναιον betrachten, einen Demos, dessen Name vermuten lafst, dafs er bei der Aufteilung der Stadt erst neu geschaffen worden sei Hesyeh s ν Κυδισηναιος δημος τής Πανδιονίδος φυλης εν αστει. Unserer Meinung nach hat Κυδιασηναιον den ehrwurdigsten Stadtteil Athens südlich der Akropolis (Thukyd. II, 15) umfafst.

Im allgemeinen wird auch der Demos Melite, dessen Nachbardemen vgl. unten Keiriadai und Koile von außen her nah an die Mauer grenzten, auf das Innere der Stadt beschränkt gewesen sein Melite nahm die südwestlichen Felshöhen Athens ein, die Phyxgegend Plat. Krit. 112a τον Λυκαβηττόν . . . ἐκ τού καταντικρύ τῆς Πυκνός verglichen mit Schol Aristoph Av. 997 το χωρίον . . . ώ περιλαμβάνεται καὶ η Πνύξ . . . Μελίτη γάρ άπαν έκεινο, ως εν τοις ορισμοίς γέγραπται της πόλεως, doch mut's Melite sich auch noch auf die nordlichen Ausläufer dieser Höhengruppe, welche die westliche Begrenzung der Stadt bilden, erstreckt haben. Themistokles wohnte, nach Plut. Them. 22, in Melite beim Heiligtum der Artemis Aristobule. Dieses war wieder dem Richtplatz benachbart, an welchem man auf dem Wege nach dem Peiraieus durch das West thor, s. oben) vorbeikam. (So im Leben des Philosophen Secundus, agypt. Papyrus; s. Sauppe. Philol. ΧVII, 152 κατέβαινον εις Πειραια ήν γαρ ο τόπος εκείνη των κολαζόμενων, vgl. Plato rep. 439e. Östlich grenzte dieser Demos unmittelbar an den Markt (s. Kerameikos und Agora in der Stadtbeschreibung Plato Parmenid 126 e otket 8ê (Avriquov) eγγύς d. h. vom Markt aus εν Μελίτη Noch mehr. Wenn nach der Schilderung bei Demosthenes LIV, 7 Ktesias den Weg der Spaziergänger, welche den Markt auf und ab wandeln, bei Leokorion kreuzt, um von da direkt nach Melite heraufzugehen (περιπατούντος . . . έν άγορα μου παρέρχεται Κτησίας . . . κατα το Λεωκόριον, κατιδών δ' ημας παρήλθε πρός Mελίτην ανω), so mus der Hugel, auf welchem das sog Theseion liegt, noch zu Melite gehort haben Denn das Leokorion lag bereits am Nordende des Marktes, im Verkaufsbazar (έγγύς τῶν Πυθοδώρου, d. h. bei den Buden des Pythodoros, vgl. Harpocrat s ν σκηνιτης), nicht mehr weit vom Kerameikos thor, wie der Bericht des Thukvdides von der Er mordung des Hipparch erweist, hier ordnete derselbe noch den Panathenaenzug I, 20. die Tyranuen mörder kommen durch das Thor gestürmt: VI, 57 ουσπερ είχον πραησών είου των πύλων και περιέτυχον τω Ιππαρχω παρά το Λεωκορίον καλούμενον

Sicher bestimmbar ist ferner die Lage des Demos Keramarkos – Derselbe dehnte sich sowohl inner halb als aufserhalb der Stadt aus – Harpoerat s. ν. Κεραπείδο – Αντιφών εν τω προς Νικοκλέα περί ορών στι δεί των Κεραπείκοι – δ. μέν ενδον τη πολείν. . . δε ετέρο εξώ γεl Schol Aristoph Equ. 772, Αν. 395 – Aufseihalb real te derselbe vom Dipylon γεl

den oben aufgeführten Grenzstein öpoc Kepaueikoù) bis zu der (nach Cic. de finib. V, 1, 1) 6 Stadien entfernten Akademie Hesych s. v. 'Akadquia, Steph. Ryz. s. v. Έκαδημία. In dem έντος του Διπύλου Κεραμεικῶ (Plut. Sull. 14) lag die durch den Fund der Epistvlinschrift heute mit Sicherheit bestimmte Stoa des Attalos (s. unten und die Karte), deren Ruine den Ostrand iener nördlich vom Areiopag ausgebreiteten Niederung einnimmt, gegenüber dem sog. Theseion Athenaios V, 212 f.. πλήρης ην ο Κεραμεικός αστών και ξένων ... αναβάς ούν έπι τό βήμα τὸ πρὸ τῆς Άττάλου στοᾶς u. s. w.). Der Kerameikos reichte sogar bis zum (westlichen) Burgaufgange Arrhian anabas III, 16, 8 καὶ νῶν κείνται Αθήνησιν έν Κεριμεικώ αι εικόνες der Tyrannen mörder) ἡ ἄνιμεν εἰς τὴν πόλιν), d. h. er begriff damals die gesamte Agora bis zu ihrem Südrande in sich: Lucian. Paras. 48 και νύν έστηκε χαλκούς Αristogeiton) έν τη άγορα μετά των παιδικών (u. a. m. vgl. Tyrannenmörder). Bei Pausanias findet sich der Name Kerameikos sogar lediglich auf die Agora beschränkt (I, 3, 1 χωρίον ὁ Κεραμεικός vgl. I, 2, 4; I, 14, 6). Andre sichere Beispiele für die Gleich setzung von Agora und Kerameikos s. K. O. Müller, Götting. Index lect. 1840 S. 8; Zestermann, Die ant. u. die christl. Basiliken S. 36 Indes muß betont werden, dass dieser ausgedehnte oder gar partielle Gebrauch des Wortes Kerameikos nur durch spate Zeugnisse zu belegen ist, während wir z. B. im 5. und 4 Jahrh, für die Agora nur diesen einen Namen vorfinden. Mit Kerameikos wird nur die Gegend außerhalb und die nahere Umgebung innerhalb des Nordwestthores bezeichnet Sehr ausschliefslich klingt noch die Wendung bei Thukydides VI, 57 Ίππίας (τοις Παναθηναίοις) εξω έν τω Κεραμεικώ καλουμένω . . . διεκόσμει (την πομπήν), auch Plato Parmenid. 127b: παρά τω Πυθοδώρω εκτός τείχους ev Kepanerkin; vgl Aristoph Av 395 o Kepanerko: desertat vin als Grabstatte Ran 128 кадеричооv νυν ες Κεραμεικόν die Statte des Fackellaufs . Am Thore: Aristoph. Ran. 1093 f. κάθ οι Κεραμής - ev ταισι πύλαις παίουσ αυτου γαστερα μ. s w Innerhalb der Stadt ? lag Isaios VI, 20 - ή ev Kepaμεικώ συνοικία ή παρά την πυλίδα, ου ο οίνος ώνιος Vom Standort der Wurstverkäufer gilt: Aristoph Εσμ. 772: τη κρέατρα . Ελκοιμην ές Κεραμεικών Daraus mochte man schliefsen, dass das Centrum des Topfergaues ursprünglich nördlich lag und daß sich dieser handwerkliche Demos von vornherem gewifs micht bis zum Burgautgange ausgedehnt hat Es kommt noch hinzu, daß wir urkundlich eine Gleichsetzung der ganzen Agora mit dem Ketamerkos nicht nachweisen konnen. Die beiden ein zigen mir bekannten Berspiele erweisen vielmehr den Gegensatz, der schon mehrfach erwähnte Grenz stem C J Att II, 1101 2 Jahrh v Chr sud

westlich vom Hauptthor des Dipylon (dem ein zweiter nordöstlich entsprach) zeigt uns den Namen für jene Zeit offenbar auf eine nicht allzubreite Zone außerhalb wie innerhalb der Mauern beschränkt und die Stelle eines aus dem 1. Jahrh. v. Chr. stammenden Ehrendekrets: C. J. Att. II, 421 Z. 13 von der Aufstellung einer Statue des Miltiades S. d. Zoilos: πρό τῆς] έν Κεραμεικώ μακράς στ[οάς, stände unter zahlreichen älteren und späteren Inschriften dieser Art, welche stets die Agora selber nennen, so vereinzelt da, dass wir schon aus diesem Grande sowie aus andern s unten die Jange Halles ganz gewiß außerhalb des eigentlichen südlichen) Marktgebietes zu suchen haben. Als die politische Bedeutung des letzteren schwand und die romischen Feldherren ihre Rednertribüne sogar vor der Attalosstoa (s. oben) aufschlugen, mochte der Sprachgebrauch jene weiteste Ausdehnung empfangen haben.

In bezug auf die Lage des Demos Kollytos ist bis heute noch keine Übereinstimmung der Meinungen erzielt worden. Kollytos stiefs an Melite, wenn man auch spater die Grenze nicht bestimmt aufzuzeigen vermochte Strab. I, 65 uň γάρ όντων σκριθών όρων καθαπερ Κολλυτού και Μελίτης κ. τ. λ. vgl. ebendas. S. 66); es muss zugleich ein teilweise vorstadtischer Demos gewesen sein Aeschin, I, 157 εν τοις κατ άγρους Διονυσίοις κομιωδών όντων έν Κολλυτοι vgl Demosth, XVIII, 180, doch führt Himerius bei Photius bibl. 375 b, 6 eine Bazargasse ·lima Namens inmitten der Stadt auf (στενωπός τις ην Κολλι τος ούτω καλούμενος εν τω μεσαιτάτω τής πόλεως, δίωου μεν έχων επώνυμον, αγορας δέ rpsia rusopevice. Eine Beruhrung mit Melite ist nach dem obigen nur an der Nord oder der Sudost se, die ses Demos denkbar Im Sudosten suchten wir aber Kydathenaion, auch würde man nicht ohne westers von dem Jandlichen Theater im Kollytos specken, wentr das stadtische Dionysostheater sud en der Burg zu demselben Gau gehort hatte. Ι τ. ... β β Ο ον εν Κολλητοι ποτ Ο,νόμουν · σους οποκρινόι ενώς επέτρομας - Endlich scheinen hier die vorstadtischen Bezirke durch die Demen Ash be and Agryle besetzt - unten Ammeisten erp er's sich daher meines Erachtens die sehr be to a tagent weeds norded you Welite, westlich Ler med os en steet der inneren Studt umhalst 

I see an exact terms Schaperigheit damai, dals it en ambrer Demo, der Kolonius, dieselbe in an technical der Kolonius, deselbe in an technical der Kolonius der Schaper bei etwanten In der authen Litteratur in teler i teteratur elder i einel Den tranner in itz mei Hirro in Ratur talliter to kolonius in an er in an er

ήλθες u. a.. Ein Quartier aber bezeichnet wenigstens Aeschines I, 125: ή έν Κολωνώ συνοικία ή Δήμονος καλουμένη); dasselbe beweist die Gegenüberstellung des äußeren Kolonos Hippios (Poll. a. a. O. δύο όντων Κολωνών ο μέν ιππιος έκαλείτο . . . ό δ' ην έν άγορι παρά το Ευρυσάκειον) wenigstens in der Auffassung bei Diodor und Philochoros (Harpoer, α. α. Ο. περί των Κολωνών Διόδωρός τε δ περιηγητής και Φιλόχορος εν τη τρίτη Άτθίδος διεξήλθεν. Endlich aber haben aus den Prytanenurkunden Dittenberger (Hermes IX, 403 f. 415) zwei Demen dieses Namens, Köhler (Mitt. d. Inst. IV, 102) »mit unumstöfslicher Sicherheit« bereits für den Anfang des 4. Jahrh. sogar drei Demen Kolonos (der Phyle Aigeis, Leontis und Antiochis angehörig) ermittelt, deren einer gewiß mit jenem städtischen Platze zusammenhing. Da sich der Kolonos Hippios etwa 10 Stadien aufserhalb der Stadt (Thukyd. VIII, 67) in der Nähe der Akademie befand (Cic. de finib. V, 1, näheres unten), so liegt die Annahme am nächsten, daß die drei Kolonoi auch örtlich zusammenlagen, mit andern Worten, daß ein bis in die Stadt reichender Bezirk dieses Namens auf drei verschiedene Phylen verteilt wurde. (So auch C. O. Müller, Sed. lect. S. 8, Göttingen 1840.) Nur dann konnte der Name des Kolonos ohne unterscheidendes Beiwort gebraucht werden (z. B. Aristoph. Av. 997), während es in jeder Beziehung auffallend wäre, die beiden Kolonoi durch einen dritten Demos den Kerameikos) getrennt zu sehen.

Anderseits scheinen die erhaltenen Angaben über den stadtischen Platz Kolonos den Kolonos μίσθιος oder άγοραῖος) gerade diese Ansetzung westlich vom Markte zu fordern. Wir erfahren, daß derselbe in der Nahe der Agora beim Hephaisteion und Eurysekeion lag. Harpoer, s. v. Κολωνέτας πλησίον της άγορας, ενθα τὸ Ηφαιστείον και τὸ Εύρυσείκειον εστιν - Poll. VII, 133 ὁ δ΄ ήν εν άγορα παρα τὸ Εύρυσάκειον, vgl Argum. II, Soph. Oed. Col. 16, 10; Dindorf. Über beide Heiligtümer liegen Angaben vor, welche man gegenwartig übereinstimmend auf die Gegend des sog Theseionhugels bezogen hat. Paus, I, 11, 6; Harpoer, s. v. Eúpvodκειον.) Wir können das Gewicht dieser Gründe erst unten im Zusammenhang mit der Marktwanderung des Pausanias erwagen

Außer den genannten Demen, welche zum Teil innerhalb der Stadt lagen, sind uns ausschließlich vorstaftische bekannt

Diomeia, der Phyle Aigeis angehörig, enthielt das Heraklesheiligtum und Gymnasion Kynosarges vgl. Schol Aristoph. Ran. 651. Harpoer's v. ev. Διοπείοι. Ηρωλείον u. a. und ist mit demselben o tlich autserhalb der Stadt zu verlegen, vgl. unten keinesarge. Nach dem Demos war das oben er wähnte Diomeriche Thor benannt.

Die auf dem linken Ilisosufer gelegene Vorstadt Agrai Paus I, 19,6, welche selbst keinen Demos bezeichnet, dürfte einerseits (im östlichen Teile) zum Gau Agryle gehören, weil bei ihm der Berg Ar dettos in der Nahe des Stadion s. die Karte und des Ilisos gelegen hat. Harpoer, s. ν. Αρδηττός ... τοπο Αιμγροίν υπέρ το σταδίον το Πανισηγαϊκον Poll. VIII, 122: πλησίον, Hesych s. ν. Άρδηττός: εγγυς πρός τω δήμωρ των υπονερθεν Άγρυλέων

Sodann bildete der Demos Ankyle eine Vorstadt (προσώτειον), welches man von dem im ost lichen Teil der Peiraieushalbinsel gelegenen Bade Serangeion vgl Peiraieus in der Richtung auf Athen erreichte, also wohl vor der Mitte der sudlichen Mauer Alkiphr ep III, 43 λουσομένοι εις τὸ εν Σηρεσγείω βαλανείον - δρόμον αφφέντες εις τὸ προσωτείον της Αγκύλης

Weiter westlich, an Melite grenzend, wird der Demos Koile erwähnt (Anonym. Biogr. d. Thukyd. § 10 ετάφη πλησίον των Μελιτίδων πυλων εν χωριω της Αττικής, ο προσιετορευεται Κοιλή, vgl. Horod. VI, 103; Marcell. vit. Thukyd. § 17, 55; Paus. I, 23, 9).

Vor dem peiraiischen Thore lag der Gau Keiriadai, in welchem sich die Richtstätte, das Barathron, befand, dessen Spuren wir noch heute in den tiefen Felsschluchten westlich des Nymphenhugels erkennen durfen Curtius, Att Stud I, S; Bekker aneed. gr. I, 219, 11 βάραθρον Αθήνησι δ ην ορυγιαί τι εν Κειριαδων δήμφ, vgl. dazu das oben bei Melite Angeführte).

Über einzelne städtische Ortsbezeichnungen, wie Κῆποι, Λίμναι vgl. die Lokalbeschreibung der Stadt.

Die Einzelschilderung Athens suchen wir thun lichst an die Periegese des Pausanias (Περιήγησις τής Ελλαδος I, 2, 4 bis XXVIII, 4 zu knupfen, soweit sie ortlich zusammenhangt. Im allgemeinen kann man (von der Akropolis aus gerechnet) eine nördliche Partie I, 2, 4 bis XVIII, 4, ausgenommen VIII, 6 bis XIV, 6, eine ostliche XVIII, 4 bis XX, 3, eine sudliche von XX, 3 bis XXII, 4, dazu VIII, 6 bis XIV, 6 unterscheiden Datumf folgt von XXII, 4 bis XXVIII, 4 die Beschreibung der Akropolis, welche für uns den Schluß der Stadtbeschreibung macht, da sich Gelegenheit bieten wird, alles übrige, auch die Anlagen außerhalb der Stadt, an entsprechenden Stellen einzuordnen

Aufserdem gibt es aber einen ganzen Stadtteil, auf welchen sich die Wanderung des Pausamas überhaupt nicht erstreckt hat, die südwestlich in Modate sichen gelegene Hugelgegend der Phyx Mit diesem Namen bezeichnet Plato (Krit. 112a) die aufserste Höhe der Stadt gegenüber dem Lykabettes tox Aukarbistov es ton ketrustikpu to. Hexvoliklei demes bei Plut Thes 27 scheidet Phyx und Museiren siehen, doch hat der volkstumbehe Sprach gebrauch ohne Zweitel die gesamte, dem Auge sich

als Einheit darstellende Hügelgruppe mit dem umfassenderen Namen Pnyx belegt

Da die interessanten und unvergänglichen Spuren der Felsbearbeitung, welche jene Gegend bedecken, zugleich ein einheitliches Gepräge tragen und vielfach hohes Altertum verraten, so schieken wir das Kapitel über

das sudwestliche felsige Athen jenen vier, dem Pausanias folgenden Abschnitten voraus.

Der eigentümliche Charakter der Felsbearbeitun gen in Melite setzt uns in den Stand, unser Gebiet ganz bestimmt abzugrenzen. Dieselben erstrecken sich vom Ostabhange des Museionhügels über die Phyxhohe, und den Rucken des Nymphenhugels, sodann aber auch über das Plateau der Hag. Marina und den Areiopag. Alle übrigen Felshöhen Athens, z. B. Akropolis und ihre Abhänge, die Agrai gegend u. s. w. bieten keine Analogie dazu. Die an dem überaus harten, graubraunen Gestein ausgeführten Glättungen, Einschnitte, Vertiefungen, Höh lungen lassen sich nach zum Teil sicheren Kriterien als Hausplätze, Vorratsräume, Verbindungswege, Rampen und Treppen dazu Entwasserungsrinnen, als Versammlungsplätze für sakrale oder profane Zwecke, als Votivnischen und Altarreste, endlich als Graber und Steinbrucharbeiten erkennen.

Die Weg und Treppenanlagen erweisen am deutlichsten das ehemalige Vorhandensein einer systematisch-zusammenhängenden Besiedelung, der auch ein natürliches Centrum, die Senkung zwischen den funf Hugeln, nicht fehlte. Dafur ist nament lich der Umstand bezeichnend, daß sowohl Areiopag wie Hag. Marina nicht auf der Nordseite, sondern am Südabhang, wo sich auch die meisten Wohnungen zusammendrängten, durch zahlreichere Aufgänge er steigbar und mit Randwegen versehen waren, die heute nur noch stellenweise erhalten sind. Andre Wegerichtungen sind oft nur an den eingetieften Wasserrinnen erkennbar, welche sie begleiteten. Eine sehr tiefe Wasserrinne folgt dem vom Hag Dimitrios Lumbardaris ausgehenden Schluchtwege; ebenda auch sonst Rillen für Lasttiere Wagen geleise sind nicht sicher nachweisbar. Die Hausstatten, welche über und nebeneinander alle nack ten Felsflächen bedecken, geben sich als horizontal geebnete viereckige Raume von sehr verschiedener Ausdehnung zu erkennen, deren Begrenzung von dem naturlichen Felsen gebildet wird. Bei einem Komplex von mehreren Gemachern liefs man einen Felsgrat in der beabsichtigten Breite der Zwischen mauer stehen. Danach scheinen die Wande sehr schwach gewesen zu sein, sie beständen unten ver mutlich aus Lehm und Bruchsteinen. Oben durfen wir mit Sicherheit Holzkonstruktion voraussetzen. Da sich nugends eine Spur von Schwellen abgesehen

von einigen spaten Beispielen am Areiopag oder Thüren zeigt, waren vermutlich nur die oberen Stockwerke von außen durch Holztreppen zugang lich gemacht.

Von diesen (ältesten) Wohnungsanlagen zu scheiden sind Reste späterer Häuser mit verputzten Wänden aus Bruchsteinen und mit Fußboden, die aus mandelförmigen Meerkieseln über dem ungeebneten Felsen (durch Ausfüllung mit Erde) hergestellt sind. Eine andre Gattung von Wohnungen, nicht minder jüngeren Ursprunges, benutzte die vertikal geglätteten Abhänge der Felshöhen als Wande und vermittelst zahlreich eingemeifselter Löcher als Halt für das Balkenwerk. Der relativ spate Charakter dieser Häuser wird erwiesen durch die Umgestaltung und Mitbenutzung von Grabkammern zu Wohnungszwecken (s. unten das »Gefängnis des Sokratese), sowie gelegentlich (z. B. am Südrande des Hag. Marinaplateaus) durch Zerstörung des oben an der Kante entlang laufenden Weges.

Als besonders hervorragende Leistungen auf dem Gebiete dieser mühsamen und mit zäher Energie durchgeführten Felsarbeiten stellen sich die großen flaschenförmigen Zisternen dar, welche oben mit schmaler Mündung (0,60-0,75 m) eine Tiefe von 5 m und einen unteren Durchmesser von 4 m erreichen. Dieselben wurden offenbar auch später benutzt und zeigen noch vielfach einen inneren Ausputz von stuck. Ihrer Hauptbestimmung nach dienten sie sicherlich als Wasserbehälter; bisweilen sieht man hineingeleitete Rinnen Die Zahl dieser Reservoirs betragt heute etwa 60, doch liegen viele unzweifelhaft noch verschüttet.

Das Vorhandensein von Kultusstätten wird utes zunachst durch Votivnischen von bekannter ferm verbürgt, die wir nicht selten an vertikal geglatteten Felswanden sehen vgl z B. Atlas von Athen Bl VI, 3 und die Felswand der sog. Phyx Bl V, 1 Ebenda finden wir auch die unverkenn beren Reste eines Felsaltars s unten S. 158 und die eines zweiten nicht weit vom Sudrande des Plate zus der Hag Marina, nach der Mitte zu, davor steht er großen deutlichen Zugen auf der fast horizontalen, dem Randwege etwes zugeneigten Felsflache die alter ten sehe Inschrift. C. J. Att. 1, 404 oper Διά

Von Versammlungsplatzen kennen wir, abgeselen von der Deppelterrasse der sog Phyx und der Statte des Gracht holes auf dem Arciopag über Beales wester unten "namentheh eine Orthehkeit auf dem Westabhange des Museionhagels en 230 m von der Kapath de Hag Damitrios entfernt "welche unter lein Samen sochen es gelplatz aufgeführt zu westen pfleit. Viel die Ansicht im Atlas von Atrien Bath I. Grandrib im Text s. 20. In die wei Weiten gemehtete Leis vand im die beneumander seten sehr einfache Steinsitze eingemeißelt. Am

Nordende springt die Felswand im rechten Winkel nach Westen um; hier befindet sich eine Art von Steinbank mit Vertiefung, wie um eine Mauer aufzunehmen; die von dem Winkel umfafste Fläche bildet einen geebneten Platz vor den Sesseln. Sehr wahrscheinlich ist die Vermutung, daß diese Stätte einst als Gerichtshof benutzt wurde, wie solche έν αφανεί τῆς πόλεως Paus, I, 28, 8 vorhanden waren.

Einen nicht unwesentlichen Bestandteil der im Pnyxgebiet erhaltenen Anlagen bilden die Gräber. unter welchen die an den Rändern der Plateaus horizontal in den Felsen getriebenen Grabkammern von den schachtartigen, vertikal eingesenkten viereckigen Felsgräbern auf den Hohen und Abhängen wohl zu scheiden sind. Die letzteren, oft mit Falzen am oberen Rande (für horizontalen Plattenverschlufs versehen, finden sich in besonders großer Anzahl längs den Schluchtwegen gruppiert, aber auch auf den Höhen, namentlich dem mittleren Pnyxrücken, vor. Da sie sehr häufig innerhalb der viereckig geebneten Hausstellen liegen, glaubte man irrtümlich auf eine prahistorische? Epoche schließen zu dürfen, in welcher die Toten unter den Wohnungen der Lebenden bestattet worden seien. Vielmehr ist zu erweisen, dass diese Gräber erst angelegt worden sind, nachdem iene Stätten längst verlassen waren und sich, wie heute, nur noch als geebnete Felsflächen darstellten. Für den späteren Ursprung der Gräber spricht zunächst die Beobachtung, daß dieselben sich nur außerhalb der historischen Stadtmauer vorfinden, welche wir vom Nymphenhügel zur Höhe des Museion verfolgt haben, während dieselbe, wie schon oben hervorgehoben wurde, für die übrigen im Felsen erhal tenen Anlagen durchaus keine Grenze bildet. Als besonders wichtig ergaben sich mir sodann bei naherer Prufung des Terrains einzelne Beispiele, welche jene Gräber nicht wie es um der Bequenlichkeit und Symmetrie willen meist geschah) innerhalb der geebneten Flächen, parallel zu ihren Be grenzungen angelegt zeigen, sondern so, daß sie die Rander der Vierecke, auf denen einst die Mauern geruht haben müssen, schräg durchschneiden. Ein solcher Fall bietet sich z B auf der rechten Seite des vom Hag. Dimitrios Lumbardaris ausgehenden Schluchtweges, etwa 50 Schritte östlich von der Kapelle Dicht daneben wurden, was nicht minder bemerkenswert ist, einige Gräber mitten durch eine Stufenanlage gelegt, welche zu einer etwas hoheren Himstinasse führte

An welcher Zeit stammen nun diese Graber, welche bereits eine start vorge chrittene Verodung des ganzen Gebiete voraussetzen læsen? Soweit ihr Inhalt wissenschaftlich untersieht ist, oder In ahritten von Heinen Grabsaulen zu Hilfe kamen über die von Pervaneglu geleiteten Ausgrabungen

vel Bull d Inst 1862 S. 145 f.; Emmu dox II. stf, werlen wir nur in den seltensten Fallen über die letzten vorchristlichen Jahrhunderte hinaus geführt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass diese unzerstorharen Velsgrüber zu haufiger Wiederbemutzun, aufgefordert haben vgl ein sicheres Bei spiel being Grab des Kimon und daß somit ein spater Inhalt aller Voraussetzung nach die Regel bilden mußte. Um so mehr werden wir Gewicht darauf legen durfen, wenn sich auch altere Thon ware (namentlich Lekythen aus dem 4. und 5. Jahrh auf der Phyx gefunden hat Ja, man kann selbst die Thatsache, daß dort noch gegenwärtig zahlreiche geheime Gräbereröffnungen vorgenommen werden, bei dem Spürsinn der professionellen Scavatori zum indirekten Beweise für die gelegentliche Ergiebigkeit jenes Terrains benutzen.

Ich glaube somit allerdings, daß die meisten iener mit großer Muhe und Sorgfalt in die Felsen g meifselten Greber am Ende des 4 vorchristlichen Jahrhunderts bereits vorhanden waren. Damit ver einigt sich aufs beste die einzige bei einem antiken Schriftsteller vorliegende Äußerung über jene Gegend, deren Öde und Verwahrlosung uns daraus deutlich entgegentritt (Aeschin, I c. Timarch, 81 f.). Timarchos hatte beim Areiopag (der zuständigen Behörde einen Antrag auf Neubesiedelung der Pnyx gestellt, welcher von diesem zurückgewiesen wurde Bei dieser Gelegenheit ist wiederholt von der έρημία und νουγία του τόπου (τού έν τη Πυκνί), von den ver tallenen Hausstellen κοικόπεδε) und den λέκκοι Zisternen?) die Rede. Wenn dies der Zustand jener Gegend in einer Zeit war, da die Bevölkerungsziffer Athens ihren Hohepunkt erreicht hatte, so konnen die Spuren einer Besiedelung, welche den Felsboden so systematisch und durchgreifend umgestaltet haben, weder dem 4. Jahrh. angehören, noch, wie wir hinzufügen dürfen, dem 5., denn man wird sie noch weniger der fluchten len Landbevolkerung des peloponnesischen Krieges zuschreiben dürfen. Vielmehr ist das Pryxgebiet wahrscheinlich in erster Linie unter den εριμα της πόλεως gemeint, welche nach Thukyd H, 17; vgl. Aristoph Pax 243 ev rouz querouz ιστο τονδρός ωκησ' εν πυκνί von den zusammen strömenden Attikern okkupiert wurden. diesen sterminus ante quem« wird es wahrschein lich, dass jene Bewohnungsspuren der Felsplateaus Athens überlaugt nicht eine Folge der stadtischen Entwickelung sind, sondern derselben vorausgehen. Do Beyollorun, web he sich auf din nackten Holen ansie lelte, war aber gewifs weder ein treudes Handelsyall, noch dem Kriege oder der Sechdut zuge then, sombin en leattiger, ansdamernder stananvon Acherberen, welche die Lebber ringsum zu ihnen In. c. l. bar wellten, of ne die friehtbare Acker out durch Wohnplätze einzuengen.

Die andre Gattung von Grabern aus großen, horizontal in den Felsen gearbeiteten Kammern bestehend) findet sich zum Teil auch innerhalb der Ringmauer. So das sog. Gefängnis des Sokrates sudöstlich vom Hag. Dimitrios und eine neu entdeckte Grabanlage hart am Boulevard nordestlich von der genannten Kapelle. Andre hervorragende Beispiele sind das sog. Grab des Kimon links am Schluchtwege vom Hag. Dimitrios; die große Felsengrabanlage am äußersten Südwestende der ganzen Höhengruppe, nahe über dem Ilisosbett Andre Grabkammern, zum Teil verschuttet, fanden sich auf dem gestreckten Rucken des Nymphenhügels

Das sog Gefangnis des Sokrates 's. Karten Bl. V Nr 4-6; Atlas von Athen Bl. VII, 4; da-



nach unsere Abb. 159, 160, 161\(\) ist eine Anlage aus drei nebeneinander liegenden Kammern die beiden äußersten von mehr als 3 m im Durchmesser bestehend, von denen die mittlere und kleinste nicht vollendet oder gewaltsam erweitert worden ist. Jede dieser ursprünglich getrennten Kammern hat eine besondere, etwa 2 m hohe Thur. Die Außenseite des Felsens, welcher etwa 7 m Hohe erreicht, ist heute vertikal geglattet, rechts von der Anlage springt derselbe dann in einem rechten, links in einem stumpf konvexen Winkel um. Über den Thuren zaldreiche, in Reihen geordnete Locher zur Linfugung von Balkenkopten. Auch sonst hat die spatere Verwendung dieser Raume für Wohnungs zwecke mannigtache Veranderungen herbeigeführt Selbst der Felsen scheint früher nicht in gleicher Ansdehnung vertikal kompiert gewesen zu sem links über der südlichen Thür bemerkt man näm lich Stufen einer zum oberen Plateau führenden Treppe, welche sich einst nach unten fortgesetzt

haben muß nicht etwa erst vom Dach des anleh nenden Hauses emporgeführt wurde). Sodann ist im Innern eine Verbindung zwischen den drei Kammern erst nachträglich hergestellt worden, wie die verschiedenartige Technik der Meißelarbeit am Felsen erweist. Von der mittleren zur nördlichen Kammer ist der Durchbruch sogar ganz roh und gewaltsam ausgeführt. Endlich hat man, und dies ist meines Erachtens der interessanteste Punkt, die Scheidewand zwischen der Nordwestecke der letztern Kammer und einer ganz nahe benachbarten flaschenförmigen Zisterne durchstoßen, wodurch ein neuer Raum gewonnen wurde. Noch heute zeigt die innere etwas eingezogene Seite der jener Kammer zuge-

wand geht ein zweiter Felsgang aus, der mit einer Biegung nach rechts bei welcher es wieder vier Stufen hinabgeht, in ein kreisrundes Gemach führt, welches ebenfalls aus einer jener Zisternen hergestellt ist. Die obere Mündung ist zugewölbt; dagegen führt ein seitlich eingebrochener Durchgang auch von hier aus ins Freie. Diese Fälle und namentlich der erstere lassen vermuten, daß wenigstens einzelne dieser Grabstätten jener alten Bevölkerung auf der Höhe angehört habe.

Das sog, Grab der Kimon (der üblich gewordene Name beruht auf dem oben zum Demos Koile angeführten Citaten) liegt auf der Südseite des Eingangs zur Hag Dimitrios-Schlucht. Vgl.



161 (Zu Scite 151.)

kenrten Wandung, sowie eine Spur auf dem Boden, dats man bei Anlegung der Zisterne jene Kammer schon vorfanei und die Bernhung mit der nuchsten fiere derschen zu vermeiden wufste. Die Grund nas kizze ist in diesem Punkte nicht ganz genau Die Grabe anmer ist also alter als gene flaschen tormige Zisterne, die ater selber immerhin noch aus der altesten Lipsehe stemmt und einem Wohlen, die der altesten Lipsehe stemmt und einem Wohlen, die der altesten Lipsehe stemmt und einem Wohlen, die der altesten augen erwahnte Troppe kanaufführte.

Lin verwandte. Bisspal bettet das Grib am Bode and 1979 entreort und noch nicht aufzeit minen, im Ostninde de mittleren Privinchens au 140 m. nordertich som Have Dimitrie. Durch eiter an eine sehmiten Geng seiner men in einen Gestate fahrt georgenen Raum senetxa i schriften in Durchmeier, de en Bod vand eine nichen mit ze Lintelung zeigt. Von der reenten Seiten

Atlas von Athen Bl. VII., 3 und die Skizzen auf S. 29 des Textes. Von einem mafsig geebneten Vorplatz von 18 m Lange und 8 m Tiete tritt man vor eine 1,75 m über dem Felsboden beginnende große Öffnung in Form eines liegenden Vierecks, über welchem der Fels dachartig abgeschiagt ist. Dahinter befindet sich eine Kammer von 1,95 m Tiete, 2,70 m Breite, 1,65 m Höhe, unterhalb deren in besonderer, einst durch eine horizontale Stein platte abgeschlossener Vertiefung nebeneinander zwei sog Troggraber liegen. Auch an der Eingangsoffnung ind Verschlufsspinen erhalten. Eine bei dem Grabe gefundene In chrift aus spatester Zeit. C. J. Gr. 1, 954. Zusamervan tono outo in s. w. beweist naturlich nur wiederholte Benutzung der Grabstafte.

Die stattlich to Anlage dieser Art findet sich, wie oben erwähnt, hart am Hisosbette im Südrande der zungemart, nach Sudwesten ausgestreckten



162 Zu seite 1.5

Felshöhen. (Vgl. Atlas von Athen Bl. VII, 1, 2 und die Skizze im Text S. 28.) Ein Vorplatz war, wie es scheint, ursprünglich mit Felsquadern belegt. Außer zwei in einiger Höhe befindlichen 2,30 m tiefen, 1,16 m breiten Nischen, welche durch Steinplatten verschliefsbar waren und wohl auch sepulkralen Zwecken dienten, öffnet sich links der Eingang zu einem großen Grabraum. Dieser Eingang scheint ursprünglich quadratisch gewesen und später (für Bewohnungszwecke) nach unten gewaltsam erweitert worden zu sein. Die 4,20 breite, 4,18 m tiefe Hauptkammer hat eine Satteldecke mit drei aus dem Felsen gehauenen Längsbalken in Nachahmung der Holzkonstruktion. In der vorausgesetzten ursprünglichen Höhe der Eingangsschwelle läuft ein Falz um den ganzen Raum, welcher jene Vermutung zu bestätigen scheint. Dazu stimmt auch die um drei Stufen höhere Lage der im Hintergrunde anschließenden eigentlichen Grabkammer. Diese (mit dem Eingang 4,12 m tief, 3,70 m breit) enthält drei Troggräber von verschiedener Größe (2,15-2,40 m lang, 0,70 - 0,96 m breit).

Eine zweite Kammer öffnet sich mittels eines schmalen Ganges in der links vom Eingang befindlichen Wand (Tiefe 3 m, Länge 4,25 m), doch ist dieselbe, wie namentlich die Ostwand bezeugt, unvollendet geblieben.

Schliefslich erwahnen wir noch eine auf dem sudostlichen Abhange des Nymphenhügelrückens befindliche Grabanlage, welcher bisher eine genauere Aufnahme nicht zu Teil geworden ist s. Atlas von Athen Bl. III an der mit Höhle, Grabs bezeich neten Stelle). Der nach Südwesten blickende Einzang ist wie alle Raume heute nur 1,50 m hoch; schwerlich tief verschuttet. Dem gewohnlichen Vorraume schliefsen sich gegenüber und links je eine, rechts zwei niedrige aber tiefe Nebenkammern an, ohne daß man heute Grabstatten darin bemerken konnte.

Im Verkehrscentrum des ganzen Hügelgebietes, d. h. auf dem nordöstlich vorgeschobenen Teil des mittleren Pnykrückens, gegenüber der zwischen diesem, dem Areiopag und dem Plateau der Hag Marina liegenden Senkung, erhebt sich jene vielbe-prochene doppelte Terrassenanlage, deren Ursprung, Technik und Bestimmung nur in engem Zusammenhang mit den übrigen Felsgrundungen des ganzen Gebietes erorteit werden kann

Beschreibung 29 Att Stud I, Taf I 7 Karten, Textberlage zu s 16, danach unsre Abb 162. Atlas von Athen Bl V, 1, 2. Wir unterscheiden eine obere sudwesthehe und eine untere nordesthehe Tertesse, zwischen denen eine vertikal geglatte Felswind bider scheidelmie bidet. Die obere Leinene Terresse wird zum Teil auch im Rucken durch eine veniger höhe. Wand by begrenzt und ist vollig

aus dem natürlichen Felsen gearbeitet, während die untere Terrasse durch Erdaufschüttung erzielt ist, welche abwärts durch eine große segmentartige Polygonalmauer d zusammengehalten wird. Diese Mauer (vgl. die Ansichten bei Gell, Probestücke Taf. 30; Rofs, Pnyx u. Pelasg. S. 7; Atlas von Athen Bl. V, 2) bildet einen Bogen von 70m Sehnenlänge und erreicht in der Mitte eine Höhe von 4,50 m bei durchschnittlich drei Steinlagen. Doch fehlt mindestens noch eine Steinlage auf derselben. Die polygon gefügten, doch vielfach bereits dem Rechteck sich nähernden, zum Teil bossierten Steine erreichen 4 m Länge und 2 m Höhe; sie sind unmittelbar oberhalb aus dem Fels gebrochen (s. unten). Eine Lücke über der untersten Steinlage gerade in der Mitte der Mauer diente vermutlich als Wasserabfluss. Rechts davon verschwindet eine Anlage von Felsstufen (ee) in westlicher Richtung unter der Mauer. Auf beiden Endpunkten läuft sich die Mauer an dem aufsteigenden Felsterrain tot. Rechts (nach der Sternwarte zu) bemerkt man ebenfalls Spuren einer Treppe (e), welche auf das Innere des umschlossenen Raumes führte. Letzterer hat, von der Polygonalmauer bis zu der vertikalen Felswand gerechnet, einen größten Durchmesser von 63 m. Die Böschung der heutigen Erdterrasse beträgt 80, diejenige der aufgefüllten Felssohle 11 º 40', im oberen Teile sogar 15 ° 20'. Die Untersuchung derselben durch einen von Curtius gezogenen Graben ergab aufserdem noch, ca. 22 m von der Polygonalmauer entfernt, einige in den Fels gehauene Stufen (n).

Die geglattete, bis zu 6 m hohe Felswand, welche die südwestliche Begrenzung der unteren Terrasse ausmacht bb, bildet keine gerade Linie, sondern einen sehr stumpfen Winkel, dessen Schenkel gleichmaßig etwa 53 m Lange haben. Den Winkel selbst füllt ein viereckiger Felsblock (a) aus, welcher ringsum mit einer Stufenanlage versehen ist (s. unten). Von den beiden Endpunkten laufen noch in spitzem Winkel scharf geschnittene Felsrander je eine Strecke von 18 m in der Richtung auf die oberen Enden der Polygonalmauer zu; doch bleibt auf beiden Seiten noch ein Durchgang von 28 m offen

Die Symmetrie der ganzen Anlage wird noch ge hoben durch die Behandlung der drei vorspringenden Seiten jenes Felswurfels a in der Mitte der Ruck wand (Abb. 163, nach Atlas von Athen Bl. V, 1). Derseibe erhebt sich zunachst auf einem flachen dreistufigen Absatz. Vorne befindet sich noch eine bankartige Stufe mit vier rechteckigen Eintiefungen für Weihgeschenke. Seitwarts Juhren schmalere Stufen bis zur zweiten hoher gelegenen Terrasse empor. Die ganze Anlage ist bei Heistellung der vertikalen Wand aus dem Felsen ausgespart, daher auch das Zurücktreten der letzteren in stumpfem Winkel. Die etwas schuge Oberfläche des Wurfels

ist nicht gewaltsam zerstort, sondern weist die ur sprüngliche Böschung des natürlichen Felsterrains auf. Links (d. h. südöstlich der Stufenanlage) enthalt die Flache der Felswand, welche hier ihre größte Höhe erreicht, eine Anzahl größerer und kleinerer Votivnischen. Am Fuß derselben hat Lord Aberdeen eine Anzahl kleiner Weihgeschenke, namentlich Marmortafelchen mit Korperteilen in Relief aus gegraben, die meist von Frauen als Dank für Heilung gestiftet und dem Zeus Hypsistos (Υψίστψ oder Υυίστφ Διί) gewidmet waren. Samtliche gehören spätrömischer Zeit an (vgl. C. J. Att. III, 148 f.).

Der sudostliche Winkel derselben Flanke umschliefst auch ein Stück horizontal geebneten, mit



163 (Zu Seite 157

tiefen Rinnen durchzogenen Gesteins 1. m., welches ursprünglich in rezelmaßigen Blocken herausgebrochen werden sollte. Auch über der nordwestlichen Rückwand sind hart am Rande der oberen Terrasse zwei rings umschnittene, offenbar für den Bau der unteren Polygonalmauer bestimmte Blocke stehen geblieben

Das obere Plateau ist dem Aufgange gegenüber nur 30 m tief, an anderen Stellen bis zu 40 m. Die Breite betragt en 60 m. Nur der südostliche Teil ist durch eine über 2,50 m hohe Ruckwand abge schlessen, in welcher sich eine oben abgerundete Nische betindet. Auf der Kante über der tieferen Terrisse bewerkt man die Spuren einer südostlich von der Stufen inlege auslaufenden eingetieften Bahn, ils ob hier eine Mauer aufgeruht hatte. Im übrigen ist die Hache der oberen Terrasse nicht vollig gleich mäßig geebnet. Die Bestimmung einiger runder Felslocher und viereckiger Glättungen bleibt unklar. Am bemerkenswertesten jedoch ist die große, viereckige Gründung If, die fast in der Axe des Aufgangs ca. 17 m von demselben entfernt liegt. Ein viereckiger Felsblock von ca. 5,60 m Durchmesser, doch nur ca. 12 m Hohe ist ringsum von einer etwa 1,20 m breiten geglätteten Bahn umgeben. Auf der Südseite des Blockes bemerkt man außerdem noch einen, auf der Ostseite noch zwei treppenartige Einschnitte. Offenbar war der Felsblock mit einem Aufbau aus Steinen, auf der Ostseite noch mit Stufen umkleidet. Das Ganze kann lediglich ein freistehender Altar gewesen sein, dessen Kern jener

Felsblock bildete. Keineswegs aber stellte dieser für sich allein schon den Altar vor, dessen Oberteil nur, wie man annahm, gewaltsam oder im Laufe der Zeit zerstort worden wäre. Dieselbe ist vielmehr die natürliche Fläche des gewachsenen Felsens, welcher sich hier niemals zu großerer Höhe erhoben hat.

Bis gegen die Mitte unsres Jahrhunderts galt diese Anlage bei den Topographen ausnahmslos als die Statte der athenischen Volksversammlungen, die sog. Pnyx im engeren Sinne. Die ersten Zweifel daran scheint Ulrichs gehegt zu haben; ausführlich begrundet wurden sie dann durch Welcker, Der Felsenaltar des hochsten Zeus und des Pelasgikon zu Athen (Abhandl, der k. Akad, d. Wiss.

zu Berlin, 1852. Dagegen, sowie gegen Göttlings verfehlte Hypothese Das Pelasgikon in Athen, Ges. Abhandl. I, 68, und Das Pelasgikon und die Pnyx, 1853) von der ursprünglichen Bestimmung des Ganzen als Festung Pelasgikon wendet sich die Streitschrift von Rofs Die Pnyx und das Pelasgikon in Athen, 1853, welcher an der hergebrachten Meinung festhalt Ebenso Bursian, Philol IX, 631 f. Den Gedanken Welckers hat sedann Curtins. Att. Stud. I, 1862, sowie in seinen folgenden Schriften mit Warme und Beredsamkeit ausgeführt, sowie durch Lokaluntersuchungen zu stutzen gesucht. Neuerdings scheint man hier und da wieder der alteren Ansicht zuzuneigen.

Was zunachst den Volksversammlungsort angeht, so entscheiden in unserem Falle gegen denselben meines Erachtens einige Stellen bei Aristophanes, die einzig authentischen, aus denen wir wenigstens

etwas über die Beschaffenheit der Pnyx erfahren. Aristoph. Equ. 783: ἐπὶ ταῖσι πέτραις οὐ φροντίζει σκληρώς σε (τὸν δημον) καθήμενον ούτως ibid. 313 von Kleon : κάπο των πετρών άνωθεν τούς φόρους θυννοσκοπών vgl. 965 λάρος κεχηνώς ἐπὶ πέτρας δημηγορών. Auch das Herübersteigen über die Köpfe andrer Eccles. 95 f. Aus alledem folgt für den Unbefangenen mit Sicherheit, dass das Volk auf natürlichem Fels, nicht etwa auf reihenweise gelegten Steinen oder Steinbänken safs. Sodann ist jenes sog. »βημα« (von welchem aus der Redner über die Köpfe der abwärts sitzenden [1] Menge hinweg gesprochen haben müßte[!] lediglich ein monumentaler Treppenaufgang, dessen obere Fläche einen festen Standpunkt gar nicht verstattete. Endlich halten wir die ganze Gründung, wie schon hervorgehoben wurde, um ihrer centralen Lage, der Technik in der Felsbearbeitung und andrer Analogien willen (vgl. die sog. Kleine Pnyx westlich von der Sternwarte, mit ähnlichem Stufen-»βημα«. Atlas von Athen, Text S. 18 mit Skizze) für ein Produkt der gleichen Epoche, über welche wir uns bereits oben ausgesprochen haben. Auch ich hege keinen Zweifel, dass die untere Terrasse einen festlichen Versammlungsplatz für eine Gemeinde bildet, der vielleicht auch zu feierlichen Reigentänzen benutzt wurde (eine ὀρχήστρα im großen Maßstab). An ein Heiligtum des Zeus zu denken, bestimmen mich nicht so sehr die Votivtäfelchen (s. oben), wie der Umstand, dass angesichts einer so bedeutung-voll angelegten Kultus-tatte unter freiem Himmel ein andrer hellenischer Gott nicht leicht in Betracht kommen kann. (Vgl. auch die geweihten Bezirke desselben Gottes beim Olympieion und auf dem Plateau der Hag. Marina

Über die wirkliche Lage des alten Volksversamm lung-platzes lafst sich heute mit Sicherheit noch nicht- ent-cheiden Mehrere Angaben der alten Schriftsteller beschranken nur einigermaßen das Feld der Moglichkeiten man konnte vom Rednerplatze aus auf die Propylaen hinweisen. Demosth XIII, 28; XXIII, 207; vgl Harpoer. Προπυλαια ταυτα , Pollux VIII, 132 nennt die Πνύξ . . χωριον προς τη άκροπόλει, κατεσκευασμένον κατα τήν παλαιαν απλότητα, ούκ εις θεατρού πολυπραγμοσύνην (πρός bedeutet doch nicht gerade die unmittelbare Nahe, der schlufs, welchen Wachsmuth, Athen 5 372, aus der Stelle bei Lucian Jup. tragoed. 11, auf die Lage der Phyx unmittelbar beim Arciopag zichen mochte, beruht auf seiner Deutung von o soprov als Kolley des Arciopay, wahrend es doch gewits die Gotterversammlung selber bedeutet.

Auch aus der stelle bei Lucian, bis accus 9 (Hermes fordert die Dike auf, vom Arciopag aus auf die Prix zu schauen), ist nur ganz im allgemeinen die sediiche Lage derselben zu entrichmen Wenn man mit Rücksicht auf diese Stellen die Beschaffenheit des Terrains in Betracht zieht, so scheinen für den Zweck der Volksversammlung nur zwei Örtlichkeiten geeignet, die Gegend nördlich unterhalb der großen Terrassenanlage und diejenige unterhalb des sog. Gefängnisses des Sokrates. Da nach dem Vorhergehenden Spuren künstlicher Herrichtung des Platzes kaum zu erwarten sind, so bleibt nur die Aussicht auf gelegentliche Entdeckung von Grenzsteinen, deren Fundort durch bessere Gewährsmänner bezeugt wäre, als es bei den vorhandenen (ὅρος Πυκνός C. J. Att. I, 501, nach Pittakis: aus der Gegend des sog. Bema der Pnyx) der Fall ist.

Ehe wir uns dem nächsten Abschnitt zuwenden, erübrigt noch die kurze Beschreibung eines Denkmals aus römischer Zeit, dessen Ruine auf dem Gipfel des Museion ein charakteristisches, überall sichtbares Wahrzeichen der Gegend bildet, des Den kmals eines Syrers, des Antiochos Philopappos (errichtet zwischen 114 und 116 n. Chr., s. Mitt. d. Inst. I, 36). Von dem Grabmonument sind etwa zwei Dritteile erhalten. (Vgl. Stuart u. Revett, Die Altert. von Athen, deutsche Ausg. II, 440 f.; Atlas von Athen Lfg. XI Taf. 11—12, Lfg. XII Taf. 1—9.) Die der Burg zugewandte Fassade hatte eine flachkonkave Form; die Sehnenlänge derselben betrug etwa 10 m (heute 7,60 m). Die Höhe des ganzen Aufbaues erreicht ca. 12,60 m. Die Basis bilden fünf Schichten peiraiischen Kalksteins, darauf eine Lage hymettischen und pentelischen Marmors, über welcher sich ein 2,80 m hoher Marmorfries durch die ganze Breite des Grabmals hinzog, nur an den Enden durch Pilaster und oben durch kräftiges Gesims begrenzt. Der vorhandene, wenn auch arg verstümmelte Teil dieses Frieses (es fehlt rechts ein Dritteil) stellt den Inhaber des Grabmals in konsularischem Pompe auf einem Viergespann nach links dar, welches eine Figur in Tunika anführt, während eine zweite, ähnlich gekleidete nachfolgt. Dem ganzen Zuge gehen Liktoren voran.

Der obere, eigentliche Hauptteil des Monumentes zerfällt in drei, durch korinthische Pilaster geteilte Nischen, von denen die beiden aufseren (2,12 m hoch, 1,25 m breit viereckig waren, die mittlere und großte 2,85 m hoch, 1,85 m breit gerundet ist. In den beiden erhaltenen Nischen zur Linken betinden sich noch kopflose Torsen mannlicher Sitz statuen, von denen die aufsere vollig bekleidet, die andre mit nacktem Oberkorper erscheint

Von den funt Inschriften deren zwei heute ver loren gegangen, aber in Kopien erhalten sind be ziehen sich drei auf die Mittelfigur. Die erste, unter halb der Statue befindliche, nennt den Versterbenen einfach als attischen, im Demos Besa eingesehrie benen Burger C. J. 401-141, 557 - Φιλόπαππο. Επι φανού - Βιραικά - Auf dem Pilaster zur Linken

(\* J. Lat. III, 552 stehen seine romischen Würden und Namen verzeichnet C. Julius C. f. Fab. Anto the Pl' pagas, con trater ar valis alle ches inter print i es ali Imp. Caesare Nerra Traja no epta no Anges to Germa nico Da ciro. Der reclite Pilaster trug seinen syrischen Königstitel (C. J. Διτ ΙΙΙ, 557 Βασιλεύς Αντιοχ ος Φιλό παππος βασηλε ως Επι φανους του Αν τιόχου Er war der Enkel des im Jahre 72 abgesetzten Königs Antiochos IV Epiphanes aus der syrischen Dynastie der Kommagene. Demgemäß enthielten die Nischen zu beiden Seiten die Bilder des ersten und letzten Konigs dieser Herrscherreihe die linke seinen Grofs vater Antiochos, dem der Name Philopappos galt, mit der Unterschrift (C. J. Att. III, 557): Βασιλεύς Άντίοχος Βασιλέως Άντιόχου. Die rechte den Begründer Seleukos Nikator (ebdas.): Βασιλεύς Σέλευκος Αντιόχου Νικατιυρ.

An die Ruckseite der Fassade, welche noch einen korinthischen Pilaster zeigt, stiefs vermutlich ein quadratischer Bau mit dem eigentlichen Grabraume.

## Nord Athen.

In der grundlegenden Frage, von welchem Thore aus die Stadtbeschreibung des Pausanias, der wir uns im folgenden möglichst anschließen werden, beginne, entscheiden wir uns zuversichtlich für das Dipylon so schon früher Ottr. Muller, Ulrichs, Curtius, heute wohl die meisten, vgl. Bernh. Schmidt, Die Thorfrage in der Topographie Athens, Freiburg 1879 Fur das westliche, peiraiische Thor traten ein Leake, Rofs, Bursian, De foro Athenarum, Zürich 1865; zuletzt vor allem C. Wachsmuth, Die Stadt Athen I, 182 ff.). Von Gründen allgemeinerer Art (zu denen die in der Folge aufzuzählenden Denkmäler noch mannigtache Bestatigung liefern werden sprechen für das Dipylon die Bedeutung desselben als Hauptther der Stadt major abquante patentiorque quam ecter a Livius XXXI, 24, die Lage (velut in ore urbis), die Bequemlichkeit, es auch vom Peiraieus aus zu erreichen, da der kleine Umweg durch die Vermeidung aller Stadthügel ausgeglichen wird. Dem entsprechend beweisen auch mehrere Zeugnisse, daß man vom Haten aus ganz gewohnlich diesen Weg nahm Konig Attalos von Pergamon hielt hier seinen tererlichen Einzug Polyb XVI, 25-, noch deutlicher charakterisiert diese Sitte der Rückweg der Freunde aus Penaicus in dem Lucianischen Dialog Πλοιον η Erga vel c 17 46 Adeimantos will sogar c 24 nat soach getraumten Reichtumern das Meer bis zum Dipyton letten. Den gleichen Weg lafst Lucian sowold den Charmos dial meretr. IV wie den Sky then An chaisis Sexth e 3 5 nehmen Sodann sclopt eren a ich was die einfache und gute Bemerkung von B. Schmidt, a a O. S. 7. dafs Pausamas eine genames Bezochnung des Thores deshalb meht bretet.

weil es eben alle anderen als Haupt- und eigentliches Verkehrsthor überragte.

Pausanias erwahnt zuerst 1, 2, 3 vor dem Thor ein Reiterdenkmal von der Hand des Praxiteles (ἔστι δὲ ταφος οὐ πόρρω τών πυλων). Über den aufseren Kerameikos und weitere Umgebung s. Schlufs dieses Kapitels.

Die beiden Thoranlagen, deren Überreste jetzt zu Tage liegen (s. S. 147 u. 149 Mitt. d. Inst. III Taf. 3. 4), hatten langgestreckte, von vier Türmen flankierte Innenhofe, die an beiden Enden verschliefsbar waren. Die ältesten Bestandteile des kleineren, südwestlichen Thores sind die Kalksteinfundamente der turmartigen Verstarkungen, welche den inneren Verschlufsbilden (der Durchgang beträgt nur 3,85 m), auch Teile der Thorhofmauer. Die äufseren Türme dagegen haben mehrfache Umbauten und Anbauten erfahren; der nordöstliche ist sogar weit zurückgeschoben worden, um einem gewölbten Abzugskanal spätester Konstruktion Platz zu machen. Das südwestlich benachbarte Pfortehen haben wir schon S. 149 erwahnt.

Das große, offenbar jüngere Nordostthor hat im Altertum weniger Veränderungen erfahren. Turme enthalten einen Kern aus Konglomeratstein und sind außen mit Kalksteinquadern bekleidet; auch Reste der Zinnen sind vorhanden. Der südwestliche äußere Turm, welcher bessere Erhaltung zeigt, hat 7 m im Durchmesser. Dieses Thor wies an beiden Enden des Thorhofes Doppelverschlüsse nebeneinander auf, die durch große Zwischenpfeiler getrennt waren. Dieselben standen jedoch nicht genau in der Mittelaxe des Thorhofes, sondern naher der südwestlichen Langseite. Der äußere Pfeiler, welcher vielfach umgebaut worden ist, hat 3,76 m Breite, die des Verschlusses betrug 3,45 m. Dieselben Maße werden auch für die anderen Stellen gelten. Der ganze Thorhof hat eine Lange von mehr als 40 m, einen Flacheninhalt von ca. 769 qm. Es ist derselbe, in welchem 200 v Chr. Konig Philipp V von Makedonien zwar eingedrungen war, dann aber in die gefahrlichste Lage geriet, so daß er sich nur mit Mühe wieder ins Freie retten konnte (Liv. XXXI, 24).

Von Einzelheiten sind außer dem sehon 8.149 a. Anf genannten, ca. 3m vom Nordwestturm entfernt an der inneren Verbindungsmauer der beiden Thore auf gestellten Kerameikosgrenzstein zu erwähnen: ein dem außeren Zwischenpfeiler vorgebautes Denk mal, dessen quadratischer Unterbau aus Kalkstein besteht, und an der Nordseite eine Bank aus hymettischem Marmor darüber die eigentlich reich profilierte pentilische Basis aufweist. In der Nahe liegen Fragmente des mit Zahnschnitt versehenen Giebel aufsatzes, auch einer ca. 0,30 m dieken ionischen Stule. Das Ganze war vermutlich ein Grabmonument.

Sodann befand sich beim Eintritt aus dem Thorhofe in die Stadt, unmittelbar links, ein Brunnenhaus (Mitt. d. Inst. III Taf. 4c), welches noch auf zwei Seiten von der Thormauer umfasst wurde. Das erhaltene, mit großen hymettischen Marmorplatten belegte Viereck ist 8 m tief und 11,50 m breit. Den größten Teil des Raumes nahm das an den Lagerspuren seiner Wände kenntliche Bassin ein. Der dem Kerameikoswege zugewandte Eingang (von 1,84 m Breite war von zwei, an ihren Standspuren erkennbaren Säulen eingefaßt, eine dritte Säule bildete die südliche Ecke; außerdem trugen noch zwei Pfeiler die offene Halle, welche etwa 3/4 der Frontseite und 1. der rechten Nebenseite einnahm. Dieselbe war jedoch, abgesehen vom Eingang, durch Barrieren verschlossen. Die abgetretenen Marmorfliesen des Fußbodens vor dem Bassin (namentlich gegenüber der noch kenntlichen Stelle des Wassereinflusses zu igen von langem und lebhaftem Verkehr.

Endlich fand sich, gleichfalls schon auf der Stadt-...ite gerade vor der Mitte des inneren Zwischenpfeilers (von dem nur ein kleines Eckstück erhalten ist) eine quadratische Basis, auf welche jetzt, ohne allen Zweifel mit Recht, ein in der Nähe gefundener, niedriger, oben etwas zerstörter Rundaltar aus Marmor (Durchmesser 0,75 m) gesetzt worden ist. Derselle trägt die Inschrift: Διὸς Έρκείου Ερμοῦ Άκάμαντος. Dazu bemerkt U. Köhler (Mitt. d. Inst. IV, 288 richtig odem Zeus und Hermes als Hutern des stadtringes und der Thore, dem Akamas als schutzheros des stadtquartiers. Denn der Keramerkes gehorte zur Phyle Akamantis. Der Altar, nach den Schriftzügen zu urteilen, spätestens dem 3., ....eicht noch dem 4. vorchristlichen Jahrhundert ar zehealz, durfte gleichzeitig mit der ganzen Thor-. . . rrichtet worden sein.

Bean Eintritt in die Stadt I. 2, 4 egekhóvtov εττίν πολίν crwalint Pausanias das Pompeion ο κούσμε μα είς παρασκει ην των πομπών). Da gleich-1 12 von den Thoren Säulenhallen auslaufen sollen α α Ο, ότοαι δε ειότε από των πιλών ει' τον Κεραnewow, d'h die Agera, so liegt der Gedanke sehr r d.e., die Fund mente eines großen dreischittigen Co andes zwischen den nach der Stadt zu conver geo selen Thorhoten dem Pompeion zuzuschreiben De Less, le dessezon muts mich der noch nicht of the extensional tradition to be good and hadron. Die dem work chen, a train There paradal gehaltene Anand several for frozen Late 6 hangezest zu eprechen It Ponge, in with ments in 4 Jahrhandert er Andreat mas sen som de Venlecke seems merk van haarse oo in die innere Stadtmauer exceptioned, panar espasa letztere, padare mintere to be and do unter ten Schieften abgefragen \* can be such and die nordo thehen Lane. r communication to table some and alter Konstruktion, so dafs man wenigstens auf späte Umbauten und Erweiterungen wird schließen müssen. Das Pompeion war selber eine Art Stoa (vgl. Diog. Laert. VI, 22) mit Ehrenbildsäulen (Sokrates von Lysipp; Diog. Laert. II, 43) und Gemälden; (Plin. N. H. XXXV, 1' § 140 ausgeschmückt auch bewahrte man dort Korn und Mehl auf (Demosth. 34 § 39).

Die Erwähnung des Pompeion beweist ebenfalls, daß wir uns an demjenigen Thore befinden, welches die meisten Prozessionen kreuzten und welches namentlich den Ausgangspunkt des panathenäischen Festzuges bildete, d. i. eben das Thor im Kerameikos.

Dasselbe gilt von dem nächsten (πλησίον) bei Pausanias erwähnten Bauwerke, dem Tempel der Demeter, Kore und des Jakchos, mit ihren Bildwerken von der Hand des älteren Praxiteles. Es ware mindestens auffallend, wenn dieser nicht an dem Thore läge, welches zur heiligen Straße nach Eleusis führt (vgl. Schol. Aristoph. Ran. 395, 399; Hesych, s, v, δι' ἀγορᾶς. Offenbar ist dieses Heiligtum identisch mit dem Ίακχεῖον, welches man nach Plut. Aristid. c. 27) in stark frequentierter Gegend suchen möchte, da dort Lysimachos mit einem Traumbüchlein seinen Lebensunterhalt erwarb. War nun die Fassade des Pompeion nach Süden gerichtet, so muss dieselbe ein freies Terrain von etwa dreieckiger Form begrenzt haben (da von beiden Seiten die konvergierenden Hallen von den äußeren Thorflanken erst allmahlich zusammentraten, auf welchem der Tempel am angemessensten seinen Platz findet. Ebenso das folgende Denkmal (τοῦ ναου οὐ πόρρω): Poseidon zu Roß im Kampf mit dem Giganten Polybotes. (Vgl. den Poseidon ἵππιος auf dem Kolonos vor dem Thor I, 30, 4; in Verbindung mit Demeter und Kore an der heiligen Strafse I, 37, 2.

Vom There führten Säulenhallen, vor denen Bildwerke beruhmter Manner und Frauen aufgestellt waren, auf den Kerameikos, d. h. die Agora Paus. I, 2, 4 ff.). Wir wissen aus der Schilderung von der Fahrt des Panathenaenschiffes bei Himerius or. III, 12), daß diese Säulenhallen eine gerade, allmählich von oben, d.h. von Suden herabsteigende Strafse umschlossen, welche Dromos hiefs (δια μέσου του Δρόμου, ος ευθι τενής τε καί λειος καταβαίνων άνωθεν σχίζει τας εκατέρωθεν αυτώ παρατεταμένας στους, εφ ών αγοραζουσιν Αθηναιοί τε καί οι λοιποί). Die Richtung dieses Dromos war vermutlich eine ziem lich streng sudostliche, wohl mehr der Richtung des kleineren als der des großeren Dipylonthors ent sprechende. Dazu notigte schon der Hugel, auf welchem das sog Theseion liegt. Ferner beweisen die Richtung der Kloake, der Wasserleitung der Hag. Trada - Ziller, Mitt d Inst II, 136-147 und einige Reste unterhalb der Attalosston 8. Adler, Arch Ztg. XXXII, 121, date bier schon in sehr alter Zeit ein Straf enzue beständen hat, der vermutlich östlich uber ien Kerameikos hunaus die Stadt teilte. Ja selbst bis in die spateste Zeit mussen für die ge samte estliche Stadtzegend die sudostlichen Wegrichtungen maßgebend geblieben sein.

Sarlenreste von Perosstein aus den Dromoshallen stecken vielleicht in sehr oder aus der Nahe ver sehleppt, dann aber nach der Linie aufgepflanzt in dem unterirdischen Kanal der Kleake', welchen Rofs u.A. von der Gegend des "Theseion) aus besucht haben vgl. Rofs, Arch. Aufs. I, 155 ft.

Shon diese Säulenhallen dienten zumeist Verkaufszwecken (s. oben Himerius a. a. O.), und es ist wohl gerade eine Ausnahme, wenn Pausanias 1, 2, 5 γ δί ετερα των στοων έχει κ τ λ in einer derselben nebst verschiedenen Heiligtümern (ίερὰ θεῶν) ein Gymnasium des Hermes und das durch Mysterienverspottung bekannt gewordene, offenbar sehr prunkvolle Haus des Pulytion (Plato Eryx. 400 b crwähnt. Dieses Besitztum wurde dann dem Dionysos Melpomenos geweiht. Darin befanden sich auch Bildwerke der Athena Paionia, des Zeus, der Musen nebst ihrer Mutter und des Apollon, ein Weihgeschenk und Werk des Eubulides«.

Der Kult des Dionysos Melpomenos wurde zufolge den Sesselinschriften des athenischen Theaters von zwei Korporationen gepflegt, dem Geschlecht der Euneiden C. J. Att. III, 274 und den uns sonst wohlbekannten »dionysischen Künstlern« (C. J. Att. III, 278 Ιερναις Διονούου Μελπομενου εκ τεχνειτών Vgl. auch C. J. Att. III, 20 Z. 12). Dann aber wird das bei Athenaios V. 212 d und e erwähnte τέμενος των (περί τον Διένισον) τεχνιτών doch vermutlich eben ienes von Pausanias erwähnte Temenos des Dionysos sein. (Ein Buleuterion der [dionysischen? Techniten erwähnt Philostratos vit. sophist. II, 8, 2

Von dem in demselben Bezirk erwahnten Weih geschenk des Eubulides aber sind etwas über 150 m sudostlich vom großen Dipylonthor in den Fundamenten des unmittelbar westlich der Kapelle Asomaton liegenden Hauses des Generalarztes Trei ber unverkennbare Spuren aufgetaucht. Bereits im Jahre 1837 fand man daselbst den 8m langen Sockel eines nach Nordwesten gerichteten Monumentes, be stehend aus 2 - 3 Stuten, auf denen sich ein grotsten teils zerstörter Würfel erhoben hatte. Dazu kam ein Fragment der Dedikationsinschrift aus hymettischem Marmor (1,10 m lang und 0,28 m hoch), welche mit der sieheren Erganzung folgendernmisen lautet. [Ei-Part > Eulerio Kommidge enorages val & Hirsch. feld, I tale totaler 107 108. Andre Funde, Cosanis blocke und pomische Portratkopfe übergehen wir hier. Dagegen bezog schon der erste Berichterstatter Rass, And. ! Asts I, 146ft and dasselbe Deal. mit den Disse einer weiblichen Kolossaltigen nebst emercian z z wie zugebongen Kopt, ala O. Taf XII.

NIII; beide Stücke vereinigt unter den Gipsabgüssen des Berliner Museums N. 330 A des Verzeichnisses: Friederichs, Berl. ant. Bildw. N. 455). Endlich kam erst im Jahre 1874 an derselben Stelle ein kolossaler Athenakopf aus Marmor zum Vorschein Mitt. d. Inst. VII Taf. V), ein Fund, welcher der mittlerweile viel fach angezweifelten Identität der hier entdeckten Reste mit dem Eubulidesmonument eine weitere Stutze verlich und namentlich L. Julius Mitt d. Inst. VII, 81 zu erneuter Revision der ganzen Frage ver anlafst hat

Die technische Untersuchung des Inschriftblockes ergab, dass derselbe unter der Corona eines Posta mentes an hervorragender Stelle eingefugt war Dieser Umstand, zusammengenommen mit der ungewöhnlichen Größe der Buchstaben (0,035 m) beweist, daß es sich nicht um eine gewohnliche Kunstlerinschrift handeln konne, sondern daß der Künstler auch an der Weihung beteiligt war, wenn sie ihm nicht ganz allein zufallt. Der Text des Pausanias Extendo entre Alegra: apalua Hampias καί Διος καί Μυνιω τυνης καί Μουοων, Απάλλων τε so nach den besten Handschritten statt Απολλωνος avernuckar eprov Engantičov latst beide Auffassungen zu; jedenfalls sind alle Figuren eng miteinander verbunden. Der Zusatz avadmaa bei Pausanias, welcher an der Inschrift fehlt, konnte auf sehr ein fachem Ruckschlufs aus der Stellung und Große derselben beruhen. Eine weitere Bestätigung liefert auch der stilistische Charakter des Athenakopfes wie Julius a a O S 91 f gezeigt hat. Dasselbe zilt aber meines Erachtens nicht minder von dem andern weiblichen Torso, welchen Julius (S. 84) de finitiv ausscheidet; freilich, so lange man ihn für eine Nike hält, findet er keinen Platz. Ohne mich hier auf weitere Erorterungen einlassen zu konnen, bemerke ich nur, dass derselbe ganz gewiss keine Nike darstellte, dagegen vollkommen für eine Muse pafst; ferner dafs er im Stil wie in technischen Ein zelheiten dem Athenakopfe durchaus verwandt ist

Alle diese Thatsachen, unter denen schon einzelne beweiskräftig wären, vereinigen sich in so schlagen der Weise mit den Angaben des Pausanias, dats wir in dem Monumente des Fubulides einen der topographisch wichtigsten und sichersten Anhaltspunkte zu besitzen glauben

Derselben Reihe von Denkwürdigkeiten schließt Pausanias ein Haus mit thonernen Bildwerken an 1, 2, 5 μετά το του Διανώσου τεμένος , welche den Konig Amphiktvon als Wart der Cotter zum Cogenstand hatten mamentlich neunt Pausanaes Dionysos, den Cott von Heutherae, und da sich eben hier auch eine Statie des Priesters Pegasos von Fleutherae betand, der den Cott in Athen eingeführt haben soll. Schol Austoph. Ach. 243°, so wird jene Gruppe eben seine Aufmahme dagestellt.

laben. Der Umstand, daß ein solches Monument doch naturgemäß an dem Wege lag, welchen der Gott gekommen ist, liefert eine weitere Bestätigung für das nordwestliche Eintrittsthor des Pausanias. Nach Erwahnung des letztgenannten Gebaudes geht Pausanias unmittelbar zu dem Platze Kerameikos und dessen offentlichen Bauten über Ι, 3, 1 τὸ δέ χωρίον ο Κεραμεικός... πρώτη δέ εστιν έν δεξιά καλουμένη στοά βασίλειος, κ.τ.λ. . Das Eubulidesmonument befand sich aber in der ersten Hälfte jenes mit Säulenhallen umgebenen, breiten Dromos (s. oben) und zwar, wie die Karte lehrt, zur Linken des Kommenden. Das súdwestliche Ende des Dromos ist in der Gegend der Kapelle des Hag. Philippos zu suchen; denn jene Strasse war gerade (εὐθυτενής) und von hier aus geben westlich der vorge streckte Theseionhügel, östlich die Ruine der Attalosstoa, welche bereits am Markte lag, für diesen selbst eine veränderte (nordsüdliche) Ausdehnung an. Da sich nun die Beschreibung des Pausanias, wie wir sehen werden, lediglich auf eine geschlossene Gruppe öffentlicher Bauwerke beschränkt, die samt und sonders im südlichsten Teile des Marktes nachweisbar sind, so hat Pausanias eine große Strecke des Weges und des Marktes selbst, darunter ja auch die große Attalosstoa, ohne Bemerkung übergangen. Wir wissen, daß diese ganze Strecke dem Handelsverkehr gewidmet war und dürfen annehmen, dass dieser Umstand das Still schweigen des Pausanias zu erklaren geeignet ist.

Daneben laßt der Beginn seiner Schilderungπρώτη δέ εστιν εν δεξια στοα καλουαενη noch ver muten, daß dieses yeppe v sich außerlich als etwas Ganzes oder doch als ein neuer Abschnitt darstellte. Do ser selbstendige Charakter mochte vornehmlich auf dem freieren Überblick über die ganze, hier wohl etwas beeitere Flache berühen, im Gegensatze zu ein dieht mit Burden und andern Anstalten des Verkehres besetzten Handelsmarkte. Ob außerdem, wie seit längerer Zeit allgemein angenommen wird, ene despectte Reithe von Hermen die beiden Markthalften schied, wird weiter unten zu er ertern seen

Die erste Halle auf dem Markte also, welche dem von Kerme Leisther Kommenden zur Rechten lag, von die Sten Buchensk, das auch für Gerichts abzungen beitennte Andslod die Archon Basilous Die Gelande begrenzte ihmt den Markt im west ein Leisten Achen nerdichen Teil der West eite beitragen von Achen nerdichen Teil der West eite beitragen von Achen inten der Gesetze de Drahon auf Solon unter teilt vol Andokid L. 52, 84 f. Harpoor Prot Suid. 3. Kipfer von der Halle rich indie Urbinden Achen von hast VI, L. Daffrich er nach Pois ein Geschen Steren me Meer sturtt zest mit elt. The eine der den Steren me Meer sturtt zest mit elt. The eine der den Steren me Meer sturtt.

und Kephalos von Eos geraubt. Über diese Stoa handelt ausfuhrlich das erste Buch von Zestermann, Die antiken und christlichen Basiliken, 1847.)

In der Nahe der Stoa (πλησίον τῆς στ.) nennt Pausanias (I, 3, 2) sodann die Statuen des Konon, seines Sohnes Timotheos (vgl. Corn. Nepos Timoth. 2) und des kyprischen Königs Euagoras; ebenda (ἐνταύθα) standen Zeus Eleutherios und der Kaiser Hadrian; dahinter I, 33 όπισθεν eine Stoa mit Gemälden der zwölf Götter u. s. w. Konon und Euagoras erwähnt auch Isokrates (IX, 57): ουπερ το του Διός αγαλμα του Σωτήρος (d. i. des Έλευθέριος Ζεύς, vgl. Hesych. u. Harpocr. unter Έ. Ζ.). Die Säulenhalle heifst selber Στοά Ελευθέριος vgl. Paus, selbst X, 21, 6; Platon Theagen, 121a, Eryx. 392 a, Xenoph, oeconom, VII, 1). Somit gehören auch jene ersten Bildsäulen, deren Lage Pausanias nach der Stoa Basileios mit πλησίον bestimmt, mit dem Zeus in den Bereich der Stoa Eleutherios. Daraus folgt allein schon die unmittelbare Nähe beider Hallen, welche auch sonst bezeugt ist Harpoer. Suid. s. v. Βασ. στ.: παρ'άλλήλας und Έλευβ. Ζεύς: πλησίον; vgl. Eustath. ad Odyss. α, 395). Jener Übergang des Pausanias von der einen Halle zur andern durch Vermittelung der Bildwerke wäre aber meines Erachtens undenkbar, wenn dieselben sich parallel gegenübergelegen hatten, d. h. wenn sie, wie man wohl angenommen hat Bursian, Wachsmuth) durch die ganze Breite des Marktes getrennt gewesen wären. Am verständlichsten dagegen wird jene Ausdrucksweise, wenn beide Hallen etwa im rechten Winkel zusammenstiefsen (die Stoa Basileios also die Nordwestseite der Agora einnahm-, so daß die Statuen in dem von beiden eingeschlossenen Winkel gelegen hätten.

Ein andrer Vorteil wird damit insofern noch erreicht, als die Westgrenze der Agora für zwei in einer Flucht liegende Hallen, sowie vielleicht noch andre Bauten (s. unten) kaum die hinreichende Breite besitzt, da wir die erste Stoa nicht zu weit nördlich in das Terrain rücken durfen, welches die Fassade der ostlich gegenüberliegenden Attalosstoa beherrscht und da von Süden die Abhange des Arciopag herantreten.

Die Stoa Eleutherios und die Bildsaule des Zeus galten dem Andenken der Befreiung von den Persern Didymos bei Harpoer. Eλ Z. Die Halle, in der man promenieren und sitzen konnte. Plat. Eryx 392av war mit Gernalden des Euphranor geschmuckt. Paus 1, 3, 3. 4. es entsprachen den zwolf Gottern an der gegenüberliegenden Wand Theseus. Demokratia und Demos. Die dritte lange Seife der Halle zegte einen Reiterkampt der Athener, als Bundes genos en der Lakedamomer, gegen die Thebaner bei Mantuneri

An Luphranor anthruptend nemit Pausanias den Tempa I des Apollo Patroos 1, 3, 4, και πλησιον εποιησεν εν τω ναω τον Απόλλωνα Πατρώον επίκλησιν προ δέ του νεώ τον μέν Λεωχάρης, ον δέκαλουσιν Αλεξικακον, Καλαιις εποίησε.

Da die vorher genannten wie die folgenden Bauten am Markte liegen, so sind wir nach der Methode des Pausanias schwerlich berechtigt, an dieser Stelle eine belighieh durch den Namen des Euphranor ver anlaßte Abschweifung vorauszusetzen. Zudem wird ein spater von Neoptolemos vergoldeter Altar des Apollo auf der Agora genannt vit. X orr. 843 h, in welchem wir doch am naturlichsten den vor dem Tempel des Gottes gelegenen Altar des Apollo Patrees erkennen.

Auch dieses Heiligtum suchen wir somit auf der Westseite des Marktes, etwa an ihrem sudlichen Ende. Überdies läfst sich, abgesehen von dem Lokalzusammenhange, wie bei der Stoa Eleutherios, noch ein besonderes Argument für die westliche Lage nachweisen, nur so konnte es dem Markte den Ostgiebel, seine Haupt und Eingangsfront zukehren, ein Umstand, auf den doch bei der Anlage ganz gewifs Rücksicht genommen wurde.

Es folgt nun eine Gruppe von Stiftungen, deren enger, schon durch die gemeinsame Bestimmung für Verwaltungszwecke verbürgter Zusammenhang auch sonst vielfach bezeugt ist: das Metroon (Paus. I, 3, 5 ψκοδόμηται δέ) mit dem Bilde der Göttermutter von Phidias, zugleich Archiv des Staates (vgl. C. Curtius, Das Metroon in Athen, Gotha 1868; das Buleu terion (πλησίον), in welchem der Rat der Funf hundert tagte, mit Schnitzbildern des Zeus Bulaios (und der Athena Bulaia?), Bildwerken des Apollo und Demos, ferner nach U. Kohlers Vermutung, Hermes V, 342 and VI, 98, das Thesmothesion, darin vermutlich die von Pausanias a. a. O. erwähnten Thesmothetenbilder des Protogenes, das Strategion mit dem Bilde des Feldherrn Kallippos), sodann (I, 5, 1 του βουλευτηρίου πλησίον die Tholos, das kuppel bedachte Rundgebaude, in welchem die Prytanen speisten. Die ganze Gruppe scheint auch τὸ Πρυτανικόν und τα αρχεία genannt worden zu sein vgl. Hermes V, 340 und Bekk., aneed gr. I, 264

Dem Terrain zufolge haben wir uns diese Stiftungen vor dem Nordfuße des Areiopag ausgebreitet zu denken und zwar noch in der Ebene, da die aufsteigenden Terrassen durch Anlagen mannigfacher Art okkupiert zu denken sind. Denn der zumachst folgende Teil der Marktbeschreibung des Pausanias, welcher mit ανωτερω anhebt (I, 5, 1 und bei den Statuen der Tyrannen morder I, 8, 5 endigt, mußsich durchaus auf diesem meist hoher gelegenen sinduchsten Gebiet bewegt haben, um dann mit den Tyrannenmordern wieder bei einem stark nach Norden und Osten vorgeschobenen, dem Metroon wieden bei einem stark nach vorden und Osten vorgeschobenen, dem Metroon wieden einen So nandich bestimmt Arthum anabes

III, 16, 8 die Lage der berühmten Erzgruppe mit dem noch wertvolleren Zusatz, daß man an ihr vorbei zur Burg d. h. zwischen Arciopag und Akropolis hinautstiege (καὶ νυν κεῖνται Αθήνησιν εν Κεραμεικῷ αι εικόνες η ἀνιμεν ες τὴν πόλιν καταντικρῦ μάλιστα του Μητρῷου οῦ μακραν τῶν Εοδινέμων του βωμου). Es muß sich daher der Bezirk des Metroon ziemlich weit nach Osten erstreckt haben und zwar, da Pausanias, der vom Westrande des Marktes kommt, es zuerst nennt, vor d. h. nordlich von den andern Gebauden der sudlichen Gruppe.

Von den höher gelegenen Gründungen, meist Weihgeschenken, nennt Pausanias zunachst, nach Erwah nung der Tholos I, 5, 1 ανωτέρω δε ανδριάντες εστήκασιν ηρώων κ. τ. λ., die Standbilder der Heroen, welche den attischen Phylen ihre Namen gegeben haben daher επώνυμοι genannt; die zehn alteren Hippothoon, Antiochos, Aias, Sohn des Telamon, Leos, Erechtheus, Aigeus, Oineus, Akamas, Kekrops, Pandion; später Attalos und Ptolemaios, zuletzt Hadrian). Im Scholion zu Aristoph. Pax 1183 wird der Ort, wo die Bildsäulen standen, als παρά πρυτανείον gelegen bezeichnet, womit speziell an die Tholos, wenn nicht an das ganze Prytanikon s. oben) zu denken ist; hier wurden öffentliche Bekanntmachungen, Gesetzesvorschläge und namentlich die Listen der Militärpflichtigen angeschlagen (vgl. Schol, Aristoph. a. a. O.; Demosth. XX, 94), denn, wie im Schol. Demosth. a. a. O. ausdrücklich hervorgehoben wird. εν επισήμω δέ τόπω ειστήκεισαν

Nach den Eponymen αετά 8, 2 nennt Pausanias die Statuen des Amphiaraos und der Eirene mit dem Plutosknaben Dafs ersterer, wie Kohler Her mes VI, 99) meint, bereits in dem Bezirk der unterirdischen Götter (am östlichen Ende des Areiopag gestanden habe, scheint mir aus topographischen Grunden nicht wohl annehmbar, auch war jener Bezirk vermutlich geschlossen. Auf die Eirenegruppe, ein Werk wahrscheinlich Erzbild des alteren Kephisodotos Paus IX, 16, 2, von welcher wir eine Nachbildung in der Glyptothek zu Munchen besitzen s. H. Brunn, Über die sog Leukothea , bezog Rofs Hellenika S 80 Anm 10 den im 17 Jahrhundert bei der Kapelle des Hag Dionysios Arcopagita gemachten Fund einer Marmorgruppe, die man da mals für eine Madonna mit dem Christuskinde hielt und sogleich zerstorte

Es folgen die Statuen zweier Staatsmanner, des Lykurg und Kallias (ντασθά S, 2), wohl immer noch in der Nahe der Eponymen, wo man wohl verdiente Patrioten (ευεργετας) aufzustellen pflegte Lucian Anachars 17 χάλκουν αυτον αναστυατε παρα τού, επωνώσως. Die loser angeknuptte Bild saule des Demosthenes (εστι δέ και Δημοσδένης) lag nach anderweitigen Nachrichten in der Nähe eines umgrenzten Platzes, des Perischernisma und

des Altars der zwölf Götter (vit. X orr. 847a), sodann noch unter einer Platane (Plut. Demosth. 31). also in wohlbewässerter Gegend. Mit Platanenanlagen hatte den Markt namentlich Kimon geschmückt Plut. Kimon 13). Der bereits erwähnte, von dem jüngeren Peisistratos, dem Sohne des Hippias errichtete Altar der zwölf Götter Thukyd, VI, 54, 7) kann nach Obigem zwar nicht den Mittelpunkt des Marktes gebildet haben, muß jedoch im Schnittpunkt der verschiedenen, nördlich von der Einsenkung zwischen Burg und Areiopag ausstrahlenden Wegerichtungen gesucht werden, da derselbe als Centralmeilenstein diente (Herod. II, 7 und C. J. Att. II, 1078) und bei allen Festprozessionen, namentlich auch den dionysischen umwandelt wurde (Pindar. fram. 45, Bockh, vgl. O. Muller, Ind. lect. Gott. 1840, 3f., Xen. Hipparch. III, 2).

Die südliche Lage der Demosthenesstatue und des Zwölfgötteraltars wird ferner erwiesen durch die Nachbarschaft des Arestempels (Paus. I, 8, 4 τῆς δέ του Δημοσπένους εικόνος πλησίον Άρειυς έστιν ίερόν); außer L. Ross (Das Theseion oder der Tempel ·l. Ares, 1852), welcher ihn mit dem sog. Theseion identifiziert, hat nicht leicht ein Topograph gewagt, dieses Heiligtum vom Arciopag zu trennen. Da dasselbe gewifs nicht unmittelbar am Markte lag und wir uns bereits dem Ostende des nördlichen Areiopagabhanges genähert haben, so spricht meines Unachtens nichts gegen die Tempelstätte des Hag. Dionysios Arcopagita vgl. die Karte oder deren nächste Umgebung. Im Innern befanden sich (nach Pausanias zwei Bildwerke der Aphrodite, des Ares von der Hand des Alkamenes, eine Athena von Lokros au- Paros, ein Bild der Enyo, von den Söhnen des Praxiteles gefertigt. (Auch Envalios wurde daselbst verebit, vgl. C. J. Att III, 2 Z. 5 iepen; Apems Event.ou kai Eventer Um den Tempel Paus. repr & tov vgov, jedoch wohl nicht durchweg in raherer Beziehung zu demselben, standen Herakles, Thesers and Apollon, das Haupt mit einer Tanie answardend, von Ehrenstatuen, Kalades, Augvaious, " A fet u, vosor (popul, wohl musikalische Kala des ist sonst unbekannt; nach Löscheke, Dorp. Progr 1883 8 5 Anni 5 hat zuerst U Kohler kai Anne committee and Paneller

Due letztere Statue hat nicht geringe Schwierig beiten beie tet, da io en die heir angegebene Lage de einen glastete in Linkbing brangen zu mussen ist einer anderen Netz Ps. Aeschan Brief IV § 3 "cerzit ige ein Sitzbild des ebein Dichter von der sit ein Breiffens aufgestellt wir. Lan Vereinigung bei ein den Angerten, wie sie z. B. Wich muth zu erzeich eicht erschent geloch nur unter den beienbleitsten Voreigsschaften um nernel durchfahrt un Vereigung der Stein Leutheren auf die Ostante bei Marete. Unsdiehung der ganzen Muthibe ehrer

bung; Ansetzung der Tyrannenmördergruppe in der Südwestecke des Marktes, statt an den Burgaufgang; Entfernung der Stoa Poikile (s. unten) aus der südlichen Agora u. s. w. Wenn wir bedenken, daß die Aufstellung einer Ehrenstatue, und gar der eines Dichters vor der Stoa Basileios ohne alle Analogie wäre in der Nähe des von Pindar selbst besungenen Zwölfgötteraltars dagegen ganz am Platze), so neigt man dazu, die Ps. Aeschineische Angabe entweder für irrtümlich oder doch für ungenau zu halten, letzteres etwa in dem Sinne, daß die nach Südosten gerichtete Fassade der Stoa Basileios auch die Südseite des Marktes beherrscht hätte und hier somit eine Statue allerdings als vor ihr gelegen bezeichnet werden könnte.

Auf Pindar folgen als »nicht weit entfernt« (où πόρρω I, 8, 5) die Statuen der Tyrannenmörder, auf einer halbkreisformigen, δρχήστρα genannten Terrasse (Timaios lex. s. v. ὀρχήστρα· τόπος ἐπιφανής είς πανήγυριν ένθα Άρμοδίου και Άριστογείτονος είκόνες). Die ältere, von Xerxes entführte und von Antiochos zurückgegebene Gruppe des Antenor war neben der jüngeren, von Kritias (und Nesiotes) zum Ersatz gearbeiteten aufgestellt. Auf letztere hat zuerst Friederichs zwei bekannte Neapler Statuen bezogen (Arch. Ztg. 1859 S. 65 ff., Bausteine N. 24, 25). Das Verbot, neben den Tyrannenmordern andere Bildwerke zu errichten (vgl. z. B. C. J. Att. II, 300 Z. 28 ff.), wurde erst später, zuerst zu gunsten des Demetrios und Antigonos (der σωτήρες), dann auch des Brutus und Cassius aufgehoben (Diod. XX, 46; Cass. Dio 17, 20. Auf Grund der oben S. 164 angeführten Stelle bei Arrhian halten wir daran fest, daß die Orchestra, (welche übrigens kein natürliches Felsplateau, sondern eine Erdterrasse war, vgl. Plut. Demetrios 12, von dem Schierling, welcher an den Altären der »Soteres« aufsprofs,) nördlich von der Einsenkung zwischen Areiopag und Akropolis zu suchen sei.

Mit dem folgenden von Pausanias erwähnten Bau werk, dem Odeion (I, 8, 6), verläfst der Perieget den Markt, um erst I, 14, 6 bei der Erwähnung des Hephaistostempels die Nähe des Kerameikos wieder zu betonen (υπέρ δέ τον Κεραμεικον καὶ οτοάν τῆν καλουμένην βασιλειον) und denselben bei der Stoa Poikile (I, 15, 1) von neuem zu betreten. Welcher Umstand pene unter dem Namen der Einneakrunos episodes (s. unten) bekannte Abschweifung auch immer veranlatst haben mag, die Topographie Athenserledet dadurch wenigstens insoletn keine Verwurung, als wir in der Laise sind, seine Diversion zu kontrolleren und die darin aufgezahlten Monumente annabernel acher unterzubrungen vgl unten Enneakrunos.

Anen de Treze meh der Situation de Hephai ete tempe Letonop roy Koponenov ker kaj konnen wir vorläufig unentschieden lassen. An der Agora sellest est die Stoa Poikile zu suchen vol z B Acselen III, 186, des letzh Marktgebande, welches P. is mas enval at 1, 15, 1 moon & proceed officers. by Horsebyy ovou Caracy In einem Citat ans Mene the such r Kallikrates bei Harpocration s. v. Epun wird die Stoa Poikile zur Stoa Basileios vermittelst der jedenfalls im nördlichen Teil des Marktes gelegenen Hermen sonnten in Beziehung gesetzt οπο τορ το ποικιλή και της του βιοιλέων οποιο ειοίν or Epuer k do meyor. Alle neu ren Topographen lassen diese berühmte Hermenreihe übereinstimmend vin Westen nach Osten quer über die Agora laufen, wodurch zugleich eine passende Abgrenzung des poli tischen Marktes gegen den Handelsmarkt hergestellt werde. Eine Bestätigung schienen namentlich die Vorschriften Xenophons Hipparch, III, 2 zu bieten, welcher als Ausgangs und Endpunkt der den Markt umwandelnden Reiterprozessionen die Hermen an setzte. Indes fübren mich andre Stellen und selbst die letztgenannte zu der Überzeugung, dass unter den Hermen« lediglich eine mit vielen den Hallen parallelen Hermen besetzte Abteilung des Handels marktes zu verstehen sei. Sokrates verkehrte gern unter der Menge bei oden Wechselbänken« und oden Hermen εις τους οχλου εισυμείτο και τας διατριβά εποιείτο προς του, τραπέζους και προς τους Εραία, Theodoret Therapeut. XII; Porphyr. vit. Socr.). >Bei den Hermen auf dem Markte hielten sich die Phylarchen auf Athen IX, 402 f mpor rous Epuac, on προσφοιτικό οι φύλαρχοι und in der Barbierstube neben den Hermen επί το κοιφείον το παρά τούς Epua; verkehrten die Dekeleer, wenn sie zur Stadt kannen Lysias XXIII, 3

Wenn es nun in der oben eitierten Stelle des Menekles heifst and the norkan, kan the too past-Lew otous flory of Epucit kallounevol, so kinn dies (wie schon Wachsmuth S. 207 Anm. 2 bemerkt doch nicht eine Verbindung der beiden Hallen durch die Hermen bedeuten (wofür man vielmehr μέχρι statt καί erwarten müfste), sondern lediglich den Beginn der Hermenreihen oder vielmehr der sog Hermen's von der Stoa Basileies und der Stoa Poikile (wie man in Berlin die Lindens von dem kid Palais und der kgl. Universität ausgeben lassen könnte). Dann bleibt nur übrig, daß die Stoa Portale der Ston Basileios ostlich, d. h. am Ost. time ciles Marktes, gegenüber gelegen ih, be und dats von beiden parallele Hermenreihen nach Norden aus gingen. (Die andre Möglichkeit, welche die Mene recessor's other latst, dats nambich Ston Porkile und Bores and conductor so Wachsmith, and direct den Lever op Dipylon als Austan spunktes der St. ltbeschreibung bei Pausanias von vornherein beser de Posson e Lutte en diesem Lalle die Pokile noch for der stor Bradeios nennen museen. Zudem erfahren wir aus C. J. Att II, 778 B Z. 5, daß jene Halle auch als Gerichtslokal diente (τὸ δικαστοριον η ότοσ η ποικίληι, eine derartige Lokalitat wird man schwerlich in dem gerauschvollen Handelsmarkt suchen dürfen; ebensowenig spricht für eine derartige Lage die Benutzung der Stoa seitens der Philosophen, welche nach ihr Stoiker genannt wurden. In später Zeit freilich trieben vor ihr auch Gaukler ihre Kunste Apulej Met. I, 4. Die Halle war unter Kimon von Peisianax errichtet worden, daher der altere Name Heiotavákteioz otoá Plut Cim. 4; Diog. Laert. VII, 5). Die volkstümlich gewordene Bezeich nung Poikile erhielt sie von den Gemalden des Poly gnotos, welche die Schlacht bei Oinoe, den Kampf des Theseus gegen die Amazonen, die Einnahme von Troja und die Schlacht bei Marathon darstellten (Paus. I, 15, 1-3). Ebenda waren als Trophäen Schilde aufgehängt, welche die Athener von den Skienaern und den Lakedamoniern bei Sphakteria erbeutet hatten.

Die Erwähnung der Stoa Poikile bildet somit über die Enneakrunosepisode hinaus die Fortsetzung und Ergänzung der südlichen Marktwanderung des Pausanias, indem damit die noch nicht erwahnte Westseite der Agora ausgefüllt wird. Da Pausanias den Markt an seiner Südwestecke verliefs (s. oben S. 165°, so lage es nalie, die Wiederanknupfung: I, 15, 1 ιουσι δέ προς τήν οτο ιν ην Ποικίλην ονοιμίζουσιν νοιι eben diesem Punkte aus begonnen zu denken. Da gegen scheint nur der Umstand zu sprechen, daß der Perieget kurz vorher (I, 14, 6, 7) zwei Heiligtümer, das des Rephaistos und der Aphrodite Urania υπέρ τον Κεραμεικον και στοαν τήν καλουμένην βασιλειον, nach der gewöhnlichen Interpretation: jenseits der Stoa Basileios, also westlich oder nordwestlich über dem Markte, sah. Gestattet aber, wie ich glaube, der Sprachgebrauch bei Pausanias, ὑπέρ mit ober halb zu übersetzen, und war die Fassade der Stoa Basileios dem Südmarkt zugewandt, so muß wohl die Frage berechtigt sein, ob nicht auch jene beiden Heiligtümer über der Südostecke der Agora gelegen waren, so daß die Kontinuität der Beschreibung eine vollständige würde. Obwohl ich diese Vermutung nur mit aller Reserve äußere, fehlt es doch nicht an einer Reihe von Argumenten, welche dieselbe zu stutzen scheinen s unten den Abschmitt die Um gebung des Marktes

Auf dem Weg zur binden Halle stand der Hermes Agoraros und ein Thor (nom δε εστίν Ερμος χαλκου, καλουμένο Ατοραίο καὶ πέλη πλησιον). Das mit einem Tropaion über Pleistarches, den Reiter oberst des Kissandios, geschmuckte Thor lag doch unzweifelhaft an der Marktgrenze. Kam also der Perioget vom Suden wieder zum Markte herab, so begezuete ei dem Thor vor dem Sidende der Potkile, die er entlang schreiten mutste. Weing nach der

Mitte des Marktes zu stand die altertumliche Kultusstatue des unter dem Archontat des Kebris im 5. Jahr hundert geweihten s. Hesych. s. v. 'Αγ. Έρμ.) Hermes Agoraios, deren Lage sonst: παρά τὴν ποικίλην Lucian Jup. trag. 33, κατά τὴν ατοράν, ἐν τη ἀγ. Βekker, anecd. gr. I, 339, 1; Schol. Lucian a. a. O. und selbst εν μέση τη ατορά. Schol. Aristoph. Equ. 297 angegeben wird.

Vor der Poikile Paus, I, 16, 1 und wiederum ev τη αγορα Demosth, XXVI, 23; Aelian, var. hist VIII, 16) stand ein Erzbild des Solon, nicht weit davon Seleukos Nikator.

Unter den Merkwürdigkeiten des inneren Marktraumes I, 17, 1 εν τη αγορ ε welches Wort hier zum erstenmal gebraucht wird hebt Pausanias namentlich den Altar des Erbarmens (Ἐλέου βωμός) hervor Diese in spater Zeit nicht selten auftretende Persenifikation hat sich vielleicht auf älterer realerer Grundlage entwickelt. Wenn jener Altar nach Statius Theb XII, 481 ff. von Baumpflanzungen umgeben war, so spricht dieser Umstand allerdings für seine Lage im sudlichsten Teil des Marktes, und da Pausanias die berühmteste Asylstatte des Marktes, den Zwolfgotteraltar, auffallenderweise nicht erwahnt, so erhalt die hier und da geaußerte Vermutung von der Identität beider einige Stutze.

Die nördliche, dem Handel und Handelsverkehr vorbehaltene, von Pausanias mit Stillschweigen übergangene Fortsetzung des Marktes, deren ganze Ostseite, wie es scheint, später von der Stoa des Attalos begrenzt wurde, war zum Teil dicht mit Verkantsbuden (ökyvai) besetzt, deren Umzan nungen und auch Wande aus Geffechten (Teppa) be standen Demosth XVIII, 160 τους δεκ των σκηνων των κατα την αγοραν έξειργον και τα γέρρα ένεποιπρού iv, vgl. Harpovrat s v. οκηνίτη: . Je nach den Waren, welche daselbst verkauft wurden, bildeten die selben verschiedene Sonderabteilungen κύκλοι Poloix VII, II. X, 18 Hesych Harpograf κόκλοι a a m. Wir kennen eine große Anzahl von solchen Ontsbezeichnungen, die nach den Verkaufsgegenstan don hie. - επ. επ. τουφον, επ. τα πύρα, επ. τον χλωρον τερον, ας τα οκοροία, κροαιαία, αρώπατα μ. s. w. 1.2. Poll IX, 47 N, 19 ff., die Zusammenstellungen to, Becker Coll, Charill II, 198 ft

Linen vornehmeren Teil des Marktes, vielleicht nei den Heimen gelegen, bezeichneten die Tische der Gezeiwechsler au τραπέζαι Theophi Charact 21 ... αικραφισόταται τη ατορά προ τα τραπέζα τη εσροίταν. Wie der breite Dromos in die Agora otwezung und im eigent elen Wortsinne ich Gegend de Handel verleites. Himer er 111, 12 von den in demsechen gewegenen etwat, egwoz αγοραζουούν πομένει α το και ο σεσία — relleicht selber sehon zum Bazur im Kernmerles gerechnet wurde, so deinten seh die Maretankalen mit der Zeit mach

weislich auch über den Kerameikos nach Osten aus (s. unten »Marktthor« und den Platz beim »Horologion . Für einzelne Waren werden uns auch ab seits gelegene Verkaufsstellen angeführt, so für das Fleisch Schol Aristoph. Equ. 137; die Κερκώπων άγορά, berüchtigt durch den Handel mit gestohlenen Waren, lag πλησίον ήλιαίας (Eustath. ad. Odyss. 1430, 22. Wein und gesalzenes Fleisch scheint vorzugs weise am Thore verkauft worden zu sein Isacos VI, 20 έν Κεραμεικώ . . . παρ.ε τὴν πυλίδα, ου ο οινος ωνιος, Aristoph. Equ. 1248 επί ταις πόλαιοιν, ου τὸ τάριχος ιόνιον.

Die Begrenzung dieses mittleren Teiles des Kerameikos ist nur auf der Ostseite durch die im ganzen über 118 m lange Stoa des Attalos gesichert, welche nach obiger Ausführung im Suden von der Stoa Poikile nur durch eine Strafse getrennt war und nach Norden bis an die Einmundung des Dromos reichte. Wollte man voraussetzen, daß derselben westlich ebenfalls nur eine einzige Saulen halle gegenuberlag, so konnte diese eine wesentlich grofsere Langenausdehnung doch kaum gehabt haben Wenn somit die Attalosstoa schon aus räumlichen Grunden an Lange nicht leicht übertroffen werden konnte, wenn ferner mehrere Hallen, von denen uns bloß die Namen überliefert sind, aller Wahrscheinlichkeit nach in jenem gegenüberliegenden Terrain untergebracht werden müssen (z. B. die отоа тоу Ериоу, Aeschin, III, 183 und Schol.; Harpoer. s. v. Έρμαι. — Die στοὰ άλφιτόπωλις Aristoph. Eccles. 656, Hesych, άλφίτων στοά; Eustath, ad Odyss. 868, 38; eine Stoa 'Pwuaiou C. J. Att. II, 446), so liegt es am nächsten, die an andrer Stelle (Schol. Aristoph. av. 997), auch einmal urkundlich (C. J. Att. 421, κατ' εξοχήν sog. lange Halle (ή έν Κεραμεικώ μακρα ότου) mit der Attalosstoa zu identifizieren. Vgl Adler, Die Stoa des Attalos; Winckelmanns Programm der Berl, arch, Gesellsch, 1874; denselben in Erbkams Zeitschr f. Bauwesen 1875; Rich. Bohn ebdas. 1882.) Die richtige Bestimmung dieser Halle, deren Ruine lange Zeit für das Gymnasium des Ptole maos gehalten wurde, erzielten die Ausgrabungen der griechischen archaolog. Gesellschaft im Anfang der sechziger Jahre durch den Fund der Reste einer dorischen 10,66 m langen Epistylinschrift Δύο γενι και οι νελεύσει: 1861 - 62 S. 16 f. Βασιλεύς Άττ αλος βασιλ εως Αττάλου καί βα σιλίσ σης Απολλων ίδος. Es war somit Attalos II, Konig von Pergamon (159 bis 135 y. Chr., welcher offenbar mit Beseitigung alterer Bauten vgl. Arch. Ztg. XXXII 4875., 121 f.; und währscheinlich einer regellosen Menge von Ver Lauf-buden diese-paunkvolle, durchaus für den Markt verliche be timmte Gebaude errichtete. Das Terrain mulste zu die em Zwecke am Sudende 3 4 m tief abgetragen, um Norden um etwa ebensoviel durch sub truktionen erhoht werden. Die offene Fassade

batte zwei nach der Agora zu durch Saulenstellungen getragene Stockwerke und zwar im unteren Teile eine aufsere Reile von 41 dorischen, eine innere von 22 ionischen Säulen, deren 6 m breiter Abstand durch eine Holzdecke überspannt wurde. Hinter den Saulenstel u.zen ziehen sich 21 zu Verkauls zwecken dienende Gemächer hin. Die Gesamttiefe des Gebapies betrug 19,43 m. Die Wand der sud lichen Schmalseite, durch welche eine Thür führt, ze zu an der Außenstlache die Spinen einer zum Ober gesch als Johnenden Treppe. Das entgegengesetzte nördliche Ende der Stoa schliefst innen mit mar meinen Sitzbanken, einer Art Exedra, ab

Vor der Saulenhalle war spater für die romi sehen Leldberren zum Zwecke offentlicher Bekannt machungen eine Rednerbühne errichtet worden (Athe maies V. 2124, oben S. 150.

Zwischen der Attalosstoa und dem sog Theseion betinden sich die Reste eines sehr spaten Baues, dessen unregelmafsige Lage inmitten der Markt niederung bis heute ein topographisches Rätsel dar stellt. Es ist die sog Gigantenhalle vgl die врактіка dei gr. arch Ges 1859 8, 15 t und 1870 bis 1871 S. 33 f. mit Grundrifs; auch Arch. Ztg. 1871 S. 164f.; v. Sybel, Katal. d. Sculpt. 3793f). Die selbe besteht aus vier großen, aus spätern Material nachlässig zusammengefügten Postamenten, auf denen sich ebenfalls ziemlich roh gearbeitete Pfeilerbasen aus Marmor erhoben, letztere an ihrer vorderen, nach Norden gewandten Fläche mit schlangenumwundenem Ölbaum im Relief geschmuckt. Auf diese wiederum waren hohe Pfeiler gesetzt, an welche sich in aufrechter Haltung nackte mannliche Kolossalfiguren lehnten Der Unterteil des Korpers ging in phantastisch gewundene Schlangen- bezw. Fischleiber aus; die Köpfe fehlen an den drei erhaltenen Stücken; die Arme waren augenscheinlich erhoben, um das Gebalk zu stutzen. Der besseren Arbeit nach zu inteilen, rühren diese Gebalktrager wiederum aus einer anderen, wenn auch romischen, so doch alteren Epoche her Mir ist es wahrscheinlich, daß dieselben you cinem theaterabulich a Gebaude herrubren

Die drei breiten Einzange zwischen den vier Postamenten scheinen in einen nach Nordnerdost zu offenen viereckigen Raum geführt zu haben, dem sich rechts und links Nebenzemacher anschlossen Man findet daselbst je einen Brunnen und rechts vielleicht die Reste einer Badanlage. Dals man hier in spatromischer, wenn nicht noch jungerer Zeit au so unsvinne trischer Stelle einen neuen menumen talen Finz n.z. zu inzend einem Teile der Agera gescht flen Laben sollte, ist mur nicht sehr glaublich

Im nördlichsten Teile des Marktes haben wir en l'ab noch von hiterarisch bezeigten Statten des Aitertums, die Pausimies mit Stillschweigen über gengen hat, das Leickerren zu suchen, einen abge grenzten, wohl zur Lustration des Volkes bestimmten Platz s Curtius, Über d. Leokorion , dessen Grün dung die volkstümliche Sage auf die Todesweihe der Töchter des Königs Leos zurückführte. Dieser be ruhmte Bezirk vgl. Strab. IX, 396 lag ev uéon tip Κεραιεικώ Harpoer, s. v. Λεωκ in der Nahe von Verkaufsbuden (Demosth, LIV, 7). Nach der Schilderung, welche Thukydides von der Ermordung des Hipparch gibt 1, 20, VI, 57, ist man veranlafst, das Leokorion moglichst nahe an das Kerameikosthor zu rücken: hier treffen Hermodias und Aristogeiton, als sie zum Ther hineinsturmten (wpwporty fiou twy πελων), den Tyrannen beim Ordnen das panathenai schen Festzages. Hier hielten sich, wie beim Thor, die Hetaren auf Theophyl ep. 12; Alkiphr. ep. III, 5, 1 , hier tand die Prugelei statt, welche den Gegen stand der Rede des Demosthenes gegen Konon bildet. Anderseits ging man von dieser Statte des Marktes nach Melite hinauf «πρός Μελίτην ανω, Demosth. a. a. O. § 7). Da wir das Leokorion keinesfalls südlicher rücken können, als in die Nähe der Kapelle Hag Philippos oder der Giganten, so muß die Hohe, aut welcher das sog Theseion liegt, schon zu Melite gehort haben s, oben S 150 .

Die Umgebung des Marktes Nach jener Abschweifung zur Enneakrunos, welche wir später behandeln werden, nennt Pausanias 1, 14, 6 υπερ τον Κεραιεικον και στο ν τήν καλουμένην βασίλευν den Tempel des Hephaistos und (πλησιον) den der Aphrodite Urania. Die beiden Heiligtümer lagen somit auf der Hohe über dem Markte, und zwar haben die neueren Topographen sich darin geeinigt, dieselbe in dem sog. Theseionhugel zu er kennen, da ja die Stoa Basileios unzweifelhaft im nordwestlichen Teile des Marktes zu suchen ist. So nabe diese Interpretation auch liegt, kann ich nicht umbin, meine Bedenken dagegen auszusprechen, ohne damit die schwierige Frage zu volliger Ent scheidung bringen zu wollen. Nach Harpocration (s. y. Κολωνέτας) befand sich das Hephaisteion (so wie ein heiliger Bezirk des Eurysakes, Sohnes des Aias bei dem als Standplatz der Dienstmanner bekaunten Κολωνος στοριίος ος εστιπλησίον της ατοριές, εγώα το Ηφαιότειον και το Ευρυσακείον εστίν Bei Poll VII, 132 und im Argument, II zu Sophoel Oct Col. 16, 10 Dindf. wird nur das Eurysakeion genannt. Da ich mich nicht entschließen kann, diesen Markt Kolonos von einem gleichnamigen stadti schen Demos vollig zu trennen, der Theseionhugel aber noch zu Melite gehoren muß s oben, an welches im Norden vermutlich Kollytos grenzte vgl S 451, so bleibt für den Kolonos nur auf der West seite des Marktes Raum, eine Annahme, welche ich bereits a a O zu stutzen suchte. Die ausführlichere Er orterung dieses Themas mufs ich um des allzureichen Details willen einer anderen Gelegenheit vorbehalten

Nach Beschreibung der Poikile und Erwähnung des Altars des Eléos auf dem Markte I, 17, 1 wendet sich Pausanias wieder der näheren Umgebung desselben zu. Er erwahnt das Gymnasium des Ptolemaios I, 17, 2 της αγοράς απέχον ου πολύ mit Hermenbildern, einer Bronzestatue des Ptolemaios, sowie anderen Bild-aulen des Juba, seines Sohnes Ptolemaios C. J. gr. 360, und des Chrysippos von soloi. Daneben (πρός τῷ γυμνασίω) lag das The seion und eben dieses nennt Plutarch (Thes. 36' έν μέση τη πολει παρά το νην γυμνάσιον. Per Stifter des Gymnasion war unzweifelhaft Ptolemaios Philadelphos 285-247 v. Chr Ebenda befand sich eine wohl von dem Konige selbst angelegte Bibliothek, zu welcher nachmals die Epheben beisteuerten (vgl. Dittenberger, de epheb. att. 51; gewolmliche Formel - έδο ταν και βυβλία εις την εν Πτολεuaiw βιβλιοδήκην Die sehr zahlreichen Ephebenin sellriften, welche durch die Ausgrabungen bei der Attalosstoa zu Tage gefordert wurden, stammen unzweifelhaft aus dem Ptolemaion, welches sie öfter erwähnen. In der Nähe, d. h. an der Nordostseite der Agora, wurden wir das Gymnasium auch ohne diese Zengnisse zu suchen berechtigt sein; denn westlich fehlt es, auch abgesehen davon, dass jede Kontinuität mit dem Vorhergehenden und dem Folgenden (I, 18, 1 vgl. das Dioskurenheiligtum) zerrissen wurde, schon an Raum, man müßte denn glauben, dass auch dieses Bauwerk auf dem Theseion-Lugele Platz gefunden hatte.

Nun erheben sich noch heute, östlich von der Attalosstoa, die Reste eines gewältigen Peribolos aus romischer Zeit (wie die Architektur unzweifel-Laft erkennen läfst), dessen Abgeschlossenheit und taliezu quadratischer Grundrifs die gewöhnliche Be nennung Stoa des Hadriane wenig rechtfertigt und vielo, chr auf das von demselben Kaiser er bacte Gymnasium zu beziehen sein wird Paus 1 1s, 9 Da wir in derselben Gegend auch das Commasi un des l'telemaies suchen und in romi other I peaker die Venanlage eines Gymnasiums in unmittelbarer Nachbarschaft eines bereits vor Leadenen doch kann a hischeintlich ist, so lage . And done rate, das der Hadranische Ban gerober, an stelle des alteren getreben sei. Dazu , tent date en exaltegedelinter Burplatz inmitten er stalt char De itigung größerer öffentlicher to each coest demais will melat leicht zu ge-1 1.12 11 5 11

Cogen dasse Schlidstelgerung scheinen ja freilich ster de Worte de Pales man zu sprechen werden is Grandlangen an getremeter Stelle aufführt (das Grandlangen auch de Worter den deutgen eine handen ich erweiten. Die heit dem des Hieffen in Die heit beide sich de Die getremeter zu den nichter Worter proch aus der das des Einstellen zu den dem artiger Quellen aus der das des Einstellen geweiten Quellen.

zurückzufuhren ware, welche Pausanias für seine Stadtbeschreibung zu Rate gezogen hat.

Das große Viereck des Hadrianischen Baues wandte seine Hauptseite dem Kerameikos zu, doch weicht die nach Nordwesten gerichtete Orientierung desselben bedeutend von derjenigen der Attalosstoa ab. Da das südwestlich gelegene Marktthore in gleicher Flucht liegt, so dürfte (wie auch Bursian, Geogr. v. Griechenl. I, 292 vermutet) ein Straßenzug, der vielleicht auf das acharnische Thor zuführte, von bestimmendem Einfluß auf diese Gruppe von Anlagen gewesen sein.

Das Gebäude, dessen vollständigen Grundrifs Stuart s. Altert. v. Athen, d. Ausg. I, 173 f. Lfg. IV Taf. 7 bis Lfg. V Taf. 6) noch ermitteln konnte, weist heute nur die nördliche Hälfte der mit korinthischen Säulen geschmückten Westfront, sowie Teile der nördlichen und östlichen Mauer auf. Die von Westen nach Osten gerichtete Längenausdehnung betrug etwas über 122 m, die Breite beinahe 82 m. Die architektonischen Details werden in dem Artikel Baukunste (unter »Hadrianstoae) näher besprochen. In der Osthälfte des Innenraums ist der noch aufrecht stehende Rest einer aus pentelischen Quadern gefugten Wand, daneben eine Rundbogenthür in die jetzt zerstörte Kirche der Μεγάλη Παναγία verbaut. Die drei dorischen Saulen Durchm 0,50 m nebst Antenpfeiler, welche ein nicht zugehöriges (ionisches Epistyl tragen, sind als Trager des Glockenstuhles erst mit dem Bau der Kirche hierher verpflanzt worden.

Ganz in der Nähe des Gymnasion des Ptolemaios lag nach doppeltem Zeugnis (s. oben) das Theseion. Dasselbe umschlofs die Gebeine des Theseus, welche Kimon (Ol. 77, 4) von Skyros nach Athen getuhrt hatte Plut Thes 35, 36 καται έν μέση τη πόλει, Diod. Sic. IV, 62. Es wird in unsern Quellen aufgeführt als: τέμενος (inschriftlich, C. J. Att II, 446 Z. 13 , τέμενος ασυλον Diod. IV, 62 σηκός Paus I, 17, 6 und ιερόν Paus I, 17, 2 Einen Priester des Theseus nennt der Theatersitz C J Att III, 295, vgl Ефиц арх 2154, seinen heiligen Schatz die Urkunden C. J. Att. I, 213, 210 u. a.m. Das Temenos war Asylstatte Diod u Plut a a O, Etym M Onderov und Onderotpup und bot Raum tur Truppenansamınlungen Thukyd VI, 61, auch für Ratssitzungen C. J. Att 11, 481. Das Innere des Heiligtums war von Mikon unter Leitung oder Beteiligung des Polygnot Harporr Suid Phot's v Hologunto, wo discouped largest in Organic reput oder Onecon emendiert mit drei, auf ebensoviel Wande verteilten Gemälden ausgeschmückt, welche 1. den Kumpt der Athener zegen die Amazonen, 2 die Kentaurenschlacht, beides natürlich unter Beteiligung des Theseus, 3. The cus darstellte, wie er den Rung des Mines aus dem Meers herautholt. Den folgenden

Exkurs des Pausanias über das Ende des Theseus I, 17, 14 hat man wohl mit Unrecht auf ein viertes Gemälde bezogen

schon der topographische Zusammenhang mit den vor- und nachstehend aufgeführten Grändungen verlangt die Ansetzung des Theseion in der Nordstadt, östlich vom Kerameikos. Unabhängig von diesen Erwägungen stimmt dazu aufs beste die An gabe ev uson τη πόλει Plut. Thes, 36 nach Philochores vgl Philol XXXIII, 66. Wahrscheinlich waren auch einige der vorzugsweise bei Dimitrios Katiphori gefundenen Siegerverzeichnisse aus den Theseen ursprünglich im Theseion aufgestellt (vgl. C. J. Att. II, 444 f., Abhyddov VIII, 399, dazu 446, Ζ 13 f. ανέθηκεν δε καί] στήλην εν τω του Θησέως τεμένει εις ήν ανέγραψεν τ[ούς νικήσαντας]. Wie wohl verschleppt, würden diese sehr großen Platten doch wenigstens für die östliche Lage sprechen. Eine andre Spur scheint mir folgende Kombination zu ergeben von Tromes, dem Vater des Aeschines, sagt Demosthenes XVIII, 129 ως ο πατήρ σου Τρόμης εδούλευε παρ' Ελπία τω πρός τῷ Θησείω διδασκοντι γράμματα. An einer andern Stelle XIX, 249 διδάσκων δ ο πατήρ γράμματα ... πρός τώ του ήρω του ιατρου Mir scheint nun die natür lichste Voraussetzung, daß der Redner auf ein und dasselbe Faktum anspielt und nur im Ausdrucke wechselt. (Auch Apollonios in der vita d. Aeschines zieht beide Angaben zusammen: φασίν...Τρόμητα ... γεγονέναι το κατ' αρχάς δούλον και πέδας έχοντα διδάσκειν γράμματα πρός τω Θησείω και τω του ιατρου ηρώω Wenn man daraus, wie ich glaube, auf die Nachbarschaft des Theseion und des Heroon des Heilheros, schließen darf, so bietet sich für die Lokalisierung des letztern ein Anhaltspunkt in dem vor wenig Jahren gemachten Fund zweier großen Inschriftplatten am oberen Ende der Anthenastraße nordlich von Megalo Monastir, gegenüber dem Boreasbrunnen), welche Bestimmungen über die Verwen dung von Weihgeschenken im Heiligtum des Heros Latros treffen C. J. Att. II, 403, 404. In diese Gegend wurden wir schon mit Rucksicht auf die übrigen östlich vom Markte vorhandenen Anlagen die geraumige Flache des Theseion hinausrucken müssen

Ein merkwürdiges Zusammentreffen, welches man trotz des unzuverlässigen Gewährsmannes, Pittakis kaum umhin kann, als Bestätigung zu verwerten, bildet der Fund einer andern Inschrift bei dem eben zunannten Bereusbrunnen προποιοί ανείτειαν τω Οιρου u. s. w. Rangabé, ant hell 1059

Seit dem frühesten Beginn topographischer Er erferungen über Athen vol den Pariser Anonymos vom Liede des Er Jahrhunderts Archaol Anz 1862 8 378 f. Arch Zig 1883 8 514; Wachsmuth, Athen I, 742 f. br. gegen die Mitte unseres Jahrhunderts galt unbestritten als Theseion der wohlerhaltene, frühzeitig in eine Kirche des Hag. Georgios verwandelte dorische Tempel in Melite, an hervorragender Stelle auf dem Nordende des sog. Theseionhügels gelegen. (Vgl. Stuart u. Revett, Altert. von Athen, d. Ausg. II, 324 f. Lfg. IX, Taf. 7 bis X Taf. 6 Die Metopen Lfg XXV Taf. 10 bis XXVI Taf. 1. Die nähere Beschreibung folgt unter The scion . Rofs ιτό Οησειον καὶ ο ναός του Άρεως 1838, deutsch 1852, der erste Zweifler, suchte in ihm den Arestempel nachzuweisen so ohne Motivierung allerdings schon Cyriaeus von Ancona epigr, rep. per Illyric, gedruckt 1747, p XIII; Wachsmuth a. a. O. S. 727): für den Hephaistostempel traten Pervanoglu (Philol. XXVII, 66 f.) und Lolling (Gött. gel Nachr. 1874 S. 17 f. ein. Außerdem sind Hera kles in Melite und Apollo Patroos genannt worden. An Herakles erinnerte zuerst, doch zweifelnd, Bursian Geogr Griechenl, I, 288 Anm. 2, mit zunehmender Sicherheit trat sodann Wachsmuth für ihn ein (Rhein. Mus. XXIII, 12 f., XXIV, 44 f.; Die Stadt Athen S. 3644. This stimmten u. A. Curtius Erl. Text zu den 7 Karten 8 53 u. sonst', sowie W. Gurlitt (Satura H. Sauppio oblat, 1879 S 165) bei. An den Tempel des Apollo Patroos s. oben S. 163 f.: dachte spater auch Rofs, neuerdings hat sich gesprachsweise U. Kohler dafür entschieden, dem auch Loscheke Dorpater Progr. 1883 S. 21 f. beipflichtet. Andre haben sich wieder auf das Bestimmteste für Theseus erklärt (Schultz, de Theseo, 1874; v. Willamowitz, Aus Kydathen S 136 u. A.

Gegen das Theseion sprechen nicht nur alle oben vorgebrachten topographischen Momente, sondern auch der Charakter des Bauwerkes. Die Ost fronte wird durch den reicheren Skulpturenschmuck als Haupt und Eingangsseite gekennzeichnet, der Tempel dadurch einem Gotte zugewiesen, denn der Kultus des Heroen wendet sich nach Westen vgl. Schol. Pind. Isthm. III, 110 bestätigt durch die Westeingange zu dem Pelopion und dem Heroon in Olympia - Dafs das τέμενος oder der σηκός, zugleich Begrabnisstätte des Theseus, einen stattlichen Tempel umschlossen habe, ist zudem eine unbewiesene Voraussetzung Vgl. z B. Pans 1, 1, 3 evrausha, d. i. im peiraiischen Heiligtum des Zeus Soter Acm otherny kai too, naidat expanses Apkeothant mit Strab ΙΧ, 396 του ιερου τά στοιδια έχει πινάκας θαυμά στούς). Was ferner ein Hauptargument der An hanger des Theseion, die Chronologie des Tempels, anlangt, so ware doch noch nicht erwiesen, daß im Heiligtum, dessen Bauzeit nnmittelbar nach Olympiade 77 nach der Einholung der Gebeine des Thesens fiele, chen das Theseion sein musse. Aber selbst diese Voraussetzung kann nicht als zutreffend gelten. In der 77 Olympiade, also hochstens ein paar Jahre früher, begann auch der Bau des Zeus

tempels zu Olympia; derselbe war in der 80. Olympiade bereits vollendet. Unmöglich könnte der Bau des kleinen dorischen Tempels längere Zeit erfordert haben. Nun ist doch der Abstand im Stilcharakter beider Bauwerke und ihres bildnerischen Schmuckes immerhin so groß, dass im Vergleich dazu der leise Archaismus der Architektur, welcher das >Theseion« vom Parthenon trennt, fast verschwindet. Noch geringere Unterschiede weisen die Skulpturen, namentlich die Friesreliefs auf, angesichts jener rapiden Entwickelung der Plastik seit der Mitte des 5. Jahrhunderts. Deshalb stehe auch ich nicht an, die Errichtung oder doch die Ausführung des > Theseion « zu den früheren Werken zu rechnen, welche unter der Staatsleitung des Perikles (seit Olymp. 80, 1) entstanden sind.

Was endlich den Inhalt der Skulpturen angeht, so gestatten dieselben keinen direkten Schluss auf den Inhaber des Gebäudes, mag auch der (noch unzedeutete) östliche Fries, sowie der westliche (Kampf der Kentauren und Lapithen immerhin sehr wahrscheinliche Beziehungen auf Theseus, den nationalsten attischen Heros, zulassen. Übrigens fällt es schwer zu glauben, daß der Kentaurenkampf, welchen im Theseion Mikon gemalt hat (s. oben) an demselben Lauwerk auch plastisch ausgeführt worden sei Der Umstand aber, daß die 10 an der hervorragendsten Stelle der Ostfront des Gebäudes befindlichen Metopen Thaten des Herakles darstellen, denen nur je 4 Theseusabenteuer an den beiden Langseiten des Tempels beigesellt sind, scheint mir gerade Theseus als den Einzigen zu bezeichnen, welcher von jedem Anspruch ausgeschlossen ist.

Uber das Heiligtum des Apollo Patroos haben wir uns bereits oben S. 1634 vom topographischen Standpunkt geaufsert. An unserem Tempel durfte Apollo — und dies halte ich für den gewichtigsten Gezengrund — unter den am Ostfriese dargestellten Geotheiten nicht fehlen; erscheint derselbe doch an seinem Tempel zu Phigalia, sowie im Westgiebel zu Olympia sogar beim Kentaurenkampf. Die Deutung des Ostfrieses auf den Kampt des Jon und der Athener gegen die Eleusinier so zuerst Lolling, Gett gei Nachrichten 1871 S 174 unterliegt zu dem noch anderen Bedenken

Die Deutungen auf Theseus, Apollo Ares, He plan toe sind zum Teil stark beeinflufst worden tren die Voraussetzung, dats Pausamas ein so her corragendes Bauwerk unmeglich übergangen haben feine Dies Bedenken erledigt sich durch das auftrückel, aber im Zusammenhange unserer Unter ichenz unvermeidliche Ergebnis, dats der Perieget das zunze Quarter Mehrte überhaupt nicht betracksichtigt hat, wenn nicht etwa der Ariopag meh dessen nachste Umgebnig dazu geheite. So überzeht er mit Stillschweigen auch alle übrigen

Denkmaler, deren Lage in Melite uns aus andern Quellen bekannt geworden ist: die Pnyx (s. S. 158 f), ein dabei gelegenes Heiligtum der Chrysa (Plut. Thes. 27), den Tempel der Artemis Aristobule (Plut. Themist. 22), des Herakles (s. unten), Heroa des Melanippos Harpoer, s. v. Μελανίππειον, des Chalkodon (Plut. a.a. O.), des Heptachalkon (Plut. Sull. 14), das Aμαζόνειον (Steph. Byz. Harport, s. v.; Diodor IV, 28) und die Amazonengräber (Plut. Thes. 27 Quaert, gr. 56, das berühmte Übungshaus der Schauspieler, Μελιτέων οίκος genannt (Hesych. Phot. s. v. Zenob. II, 27), abgesehen von privaten Gebäuden und anderen Grundstücken, denen wir überhaupt bei Pausanias seltener zu begegnen gewohnt sind (das Haus des Themistokles, Plut. Themist. 22; des Phokion, Plut. Phok. 18; des Kallias Schol, Aristoph. ran. 501; des Epikur Diog. Laert. X, 17).

Ist jene Beobachtung richtig und dürfen wir voraussetzen, dass der dorische Tempel auf dem westlichen Stadthügel irgend eine Spur in unsrer Überlieferung zurückgelassen hat, so können wir nicht umhin, den »Herakles aus Melite« darin einzusetzen. Kult und Heiligtum desselben in Melite sind wohlbezeugt: Schol. Aristoph. ran. 501 zu ούκ Μελίτης μαστιγίας: . . . έν Μελίτη έστιν έπιφανέστατον ίερον Ήρακλέους άλεξικάκου ... το δέ τοῦ Ήρακλέους άγαλμα έργον Άγελάδου τοῦ Άργείου, τοῦ διδασκάλου Φειδίου. Den Beinamen und das dem Herakles in Melite eigentümliche Äpfelopfer bezeugt Apollodor Zenob. V, 33 μήλον Ἡρακλής Απολλόδωρος έν τοις περί θεών ὅτι θύεται Άθήνησιν Ἡρακλεί άλεξικάκω ιδιάζουσά τις Βυσία u. s. w.; Hesveh. s. v. Μήλων Ἡρακλῆς); vgl. auch das Versprechen, welches Theseus dem Herakles bei Eurip. Her. fur. 1331 f. gibt : Βανόντος δέ . . . Βυσίαισι λαίνοισί τ' έξογκώμασιν τίμιον ανάξει πάσ' Άθηναίων πόλις.

Damit vereinigt sich der Thatbestand aufs beste. Gerade in Attika wurde Herakles als Gott verehrt Diod. IV, 39). Ageladas war bis gegen Olymp. 82 thatig; sein Schüler Phidias konnte an dem Kult bilde des Herakles schon beteiligt gewesen sein. Die Heraklesmetopen über den östlichen Tempelsaulen durfen nun, wenn nicht als Beweis, so doch als Bestatigung herangezogen werden. Die auf Theseus bezuglichen Bildwerke passen nicht minder gut, da die Athener denselben ja mit Vorliebe neben Herakles zu stellen pflegten (αλλος Ἡρακλης). Wir schliefsen uns daher unbeirrt von neuerem Wider spruch den Worten Wachsmuths Athen S. 365 an »Sicherlich kann man keinen Olympier nachweisen, der auch nur annahernd so viele und so gut verburgte Anspruche auf dies Heiligtum erheben konnte e

Nach dieser Abschweitung auf das Gebiet von Mehte setzen wir mit Pausanias die Wanderung fort, welche uns vom Theseron weiter führt. 1, 18, 1 geht er ohne orientierende Bemerkung zum Anakeion, dem Heiligtum der Djoskuren, über to be iepov two Διωϊκουρών εστίν αρχαίον also wohl dem Perserbrande entgangen). Darin (in einem Tempel?) befanden sich aufser ihren Statuen die Reiterbilder ihrer Solme Anaxis und Mnasinus, ferner Gemalde des Polygnot und Mikon, von ersterem die Dioskuren mit den Töchtern des Leukippos (wohl der Raub), von Mikon die Argonauten. Mit diesen Avakes und Σωτηρες C J. Att. III, 195 war auch anderer Heroenkult verbunden. C. J. Att. III, 290 ίερέως Ανακοιν και Ηριμος Επιτεγίου Das geraumige Temenos, in welchem sich Truppen und selbst die Reiterei versammeln konnten (Thukyd. VIII, 93; Andokid. I, 45), lag schon unmittelbar am nördlichen Burgabhang vgl. Lucian pisc. 42 οι δέ καὶ πρὸς τὸ Ανακείον κλίμακας προσθέμενοι ανέρπουσιν, namlich auf die Akropolis), doch über ihm noch das Heiligtum der Aglauros Paus I, 18, 2 υπέρ τὸ των Δ τὸ ἱερόν, Polyain. I, 21, 2). Das letztere wiederum wird bestimmt durch die Angaben, dass es an der abschüssigsten Stelle des Burgfelsens (Herod, VIII, 53 αποκρίμνου οντός του χωρίου, vgl. Paus. I, 18, 2 ενθα ην μαλιστα άπότομον, den sog Μακραί (πετραι) vor den Heiligtümern der Pallas, d. i. dem Erech theion und nicht weit von der am Nordwestabhang gelegenen Pansgrotte (also zwischen beiden) lag: Enrip Jon. 192 f ο Πανός θακήματα καί | παραυλί-Σουσα πέτρα αυχώδεσι Μακραις, ίνα χορούς στείβουσι ποδοίν | Άγριτύλου κόραι τρίγονοι | στάδια χλοερά πρό Παλλαδος | ναων. An dieser Stelle erkletterten die Perser bei der Belagerung die Burg (Paus. a. a. O. κατά τουτο επαναβάντες u. s. w. Herod. VIII, 53 Gewöhnlich läßt man sie durch den sicherlich antiken Felsgang oder Felsspalt hinaufgelangt sein, welcher am oberen Burgrande, etwa 40 m westlich vom Erechtheion, seinen Anfang nimmt, heute nach ein paar Stufen alwarts vollig zerstort und an seinem unteren Ausgang gegenüber der Kapellenruine Seraphim zugemauert ist. (Vgl. C. Bötticher, Bericht über d. Untersuch. zu Athen S. 220, 21.) Ich zweifle daran, obwohl die Örtlichkeit zur Beschreibung pafst. Der geheime Zugang wurde von den Belagerten sicherlich wohl verschlossen. Nun ist es aber, wie ich aus eigner Erfahrung weiß, durchaus nicht unmöglich, den Burgfelsen von außen auf der ganzen Linie bis zum Ansatzpunkt der turki schen) Befestigungsmauer zu erklimmen und, da cine solche damals fehlte, das obere Plateau zu er 11 who to

In der Nahe des Aglaurosheiligtums (πλησιον), und zwar nach Maßgabe der ferneren Wanderung des Pausamis östlich davon lag das Prytaneion 1, 18–3 mit Resten der holzernen Gesetzestateln de Solon agl auch Plut Solon 25, Harpoer six of six i Buldwerkein der Eurene, Hestia agl vit X

orr. 847e) und Agathe Tyche (Aelian, var. hist. IX, 39), Standbildern des Pankratiasten Autolykos (von Leochares, Plin N. H. 34, 8 § 79, Xen. Symp. I, 1, des Miltiades und Themistokles (deren Basisinschriften später auf einen Römer und einen Thraker umgeschrieben wurden; auch Demochares wurde von der Agora versetzt, vit. X orr. a a. O. . Das Prytancion lag noch an der Burghohe, denn von dort geht Pausanias 1, 18, 4 ες τα κάτω τῆς πόλεως. Zahlreiche Prytanenurkunden mit Verzeichnissen der speisenden Beamten und sonst Gechrten aciotτοι vgl. Hermes V, 399 f., VI, 14 f. 50, 51 sind am Nordfuße der Burg zum Vorschein gekommen vgl. z. B. C. J. Att. III, 1025 | 28, 1034 | -37, 1042, 1052 u. a. m.). Als beim Prytaneion gelegen« wird uns aus andern Quellen noch ein Komplex verschiedenartiger Stiftungen genannt, der Gerichtshof επί Πρυτανείω (Poll. VIII, 120; Paus. I, 28, 10), das Basileion oder Amtslokal der Φυλοβασιλεῖς, welche auch dem Gerichtshof beim Prytancion vorstanden Poll. a. a. O.), in der Nähe das Bukoleion (Poll. VIII, 111; vgl. Plut. prace, conj. 42 υπό πόλιν τόν καλούμενον Βουζύγιον); dieses Bukoleion wird wiederum bei Bekker aneed gr. I, 449, 15; Suid s. v. apxwv, und soweit wird die dort enthaltene Angabe ja brauchbar sein) direkt in die Nähe des Prytancion verlegt (το δέ ην πλησιον του πρυτανείου) Hinter dem Prytancion befand sich endlich ein odes Feld, Atuov πεδίον genannt Zenob IV, 93 το οπισθέν του πρυτανείου πεδίον. - . Über alle diese Stätten und Stiftungen vgl. die Kombinationen von Chr. Petersen, Arch. Ztg. 1852 S. 410 f.; C. Böt ticher im 3, Suppl d. Philol. S. 323 f. . Von den antiken Spuren zwischen den Kapellen Hag. Soter und Simeon (vgl. die Übersichtskarte der Akropolis), in denen Bötticher (a. a. O. S. 359) Reste des Prytaneion zu erkennen glaubte, ist heute wenigstens nichts mehr vorhanden. Doch kann die Stelle des selben nur hier oder wenig unterhalb gesucht werden. Denn nahe dem Felsen zog sich langs den zahl reichen Grotten und Votivnischen des Nordabhanges genau verzeichnet und beschrieben von Kaupert und Curtius, Atlas von Athen S. 20 f.) ein die ganze Burg umspannender Gürtelweg hin, von welchem eine oberhalb Hag. Simeon in die vertikale Fels flache gemeißelte Inschrift Kunde gibt, C. J. Vtt. Π, 1077 - ΠΙ, 409 [τ]ου περιπατο[υ] | περιοδος [7] d i 5 Stadien ποδες ΔΡΙΙΙ d i 18 Fuß, eine Maß bezeichnung, die sich mit dem Umfang des Burg abhanges sehr wohl vereint, wenn man den Weg in der auf dem Akropolisplan bezeichneten Weise durch die obere Cavea des Dionysostheaters legt Die Naturkulte, von denen jene zahlreichen Votiv nischen Zeugnis ablegen, durften mit keinem der an-Nordabhang der Burg gelegenen größeren Heilig tumer in duckter Verbindung stehen

Vom Prytaneion aus unternimmt Pausanias zwei fernere Wanderungen, deren erste (I, 18, 4 f.) das söstliches (bezw. südöstliche) Athen absolviert, während ihn die zweite (I, 20, 1 f.) auf die Südseite der Burg bis zu ihrem Westeingange fuhrt. Zuvor haben wir noch einige romische Anlagen in dem nördlich vor der Akropolis ausgebreiteten Quartier nachzutragen, sowie den außeren Keramei kos und dessen nahere Umgebung zu beschreiben.

Von der Ostseite des Marktes aus führte sudlich an der Attalosstoa vorbei (also zwischen ihr und der Poikile, wie wir S. 166 f. annahmen' eine Strafse nach Osten, auf deren rechter sudlicher Seite vor wenig Jahren gelegentlich eines Hauserbaues Fundamente einer Halle aus römischer Zeit nebst Statuenresten zum Vorschein kamen vgl. Karten von Attika I, 9, 5). Diese Strassenrichtung führt auf ein grusstenteils noch wohlerhaltenes dorisches Thor. die sog Pyle der Agora oder der Athena Archegetis dessen ausführlichere Beschreibung unter Agorathor in dem Art Bankunst erfelgt. Vgl. C. Bötticher, Bericht über d. Untersuch, in Athen S 223 f. Die vier Saulen des 11,14 m breiten Thores bilden einen Mitteldurchgang für Wagen 3.42 m und beiderseits je einen schmaleren 1.42 m für Fußgänger. Wie die Architravinschrift bekundet, ist das Gebaude in augusteischer Zeit vom Volke ans treschenken des Caesar und des Augustus errichtet und der Athena Archegetis geweiht worden C J. At III, 65 ο δυμος από των δωτείζων δωρεών ιπο Γαίου Τουλίου Καιστρος που και αυτοκροτορος Και περος μέρου τη οι Σετεστού Απργα αρχί τετιδε ότρ εregouvros u. s. w. Line Basis uber dem Giebel ring die Reiter ' Statue des Lucius Caesar, Enkels and Adoptivsolines des Augustus C. J. Att. III, 115: ο δεμος Ασυκών Καυ ερι Αυτοκρατορός Θεου non Zesaston Kara pot nov Nach Osten zu ent spracken den Saulen die, dirch Antenwande gebilcete Thorzanze. Diese Wande sind heute bis auf einen Antenphaler verschwunden am linken Ende des Mitte ganges findet sich vor der Bettung der versch winderen Ante an ursprenglicher Stelle im Balen testged de tronche lecesse e Managestele deren Inschrift ( J. Att. III 35 c.n Islant des Knisers Hadron not Angeloningen boxig chi der Olpreise n - works. ' And a assert Wands schlosen sich seinertien zu Versachungszweiten Genende Martine relation and A. M. alach die oberida gefundene Her sheet the her Stone der Julia, in welcher zwei Agents and a stretch C. J. Att. III 461 - John the first die Inorge Oba, ist even freen The Man to be considered to the Philly of the English to be ground that the Oliments Connected them. Von of r I had a great contract the acceptance from the care in the street heart. Programs and head to be an in the otypen haveness ofther deSäulen, unkanneliert, ionischer Ordnung, aus hymettischem Marmor mit pentelischen Kapitälen, 5,20 m hoch, in der Kaserne auch ein Stuck des Architravs; vgl. auch B. Schmidt, Rhein. Mus. XX, 161; Curtius, Erl. Text zu d. 7 Karten S. 45; nach diesen Spuren erganzt, wurde der Platz eine Breite von ca. 60 m und eine westostliche Ausdehnung von nahezu 100 m gehabt haben.

Die Einheitlichkeit der Anlagen setzt sich noch weiter nach Osten fort, hier liegt, noch in der Axe des Marktthores (27 m von dem Säulenabschlufs des Platzes), ein nur wenig älteres Bauwerk, der im ganzen wohlerhaltene sog. Turm der Winde, d. i. das im 1. vorchristl. Jahrh. erbaute Horologion des Syrers Andronikos aus Kyrrhos, von welchem uns Vitruv I, 6, 4 berichtet. Andronicus Cyrrhestes, qui ctiam exemplum conlocacit Athenis turrim marmoream octagonon et in singulis lateribus octagoni singulorum ventorum imagines u. s. w. (Vgl. Varro, De re rust. III, 5, 17). Aufser den noch erhaltenen Reliefs der acht Winde: Boreas, Skiron, Zephyros, Lips, Notos, Euros, Apeliotes, Kaikias befand sich auf der Spitze des Gebäudes ein eherner Triton als Wetterfahne. Das Innere zeigt Einrichtungen für eine Wasseruhr. (Vgl. Altert. von Athen I, 96 f. Ltg II Taf. 3; Lfg. III Taf. 9. Das Nahere unter dem besonderen Art. Turm der Winde«.) Das Gebäude stand auf höherem Terrain als das Agorathor und der Markt mit seiner ionischen Säulenordnung (vgl. C. Bötticher, Bericht über d. Untersuch. zu Athen S. 223; B. Schmidt und E. Curtius a. a. O.; der Unterschied zu den Basen der letzteren betragt 2,30 m nicht aber, wie man gemeint hat, in der Mitte eines freien Platzes. Denn die unmittelbar südlich von dem Horologion aufgedeekten Substruktionen trugen eine mit Rundbogen von denen noch zwei und ein halber erhalten sind geschmückte Halle nicht Wasserleitung, die vielmehr verdeckt tlos. Drei Fragmente des Frieses melden, dass dieser Bau gleichfalls (doch nicht gleichzeitig) der Athena Archegetis und Mitgliedern des kaiser lichen Hauses geweilt war. C J. Att III, 66, jetzt vollstandiger Mitt, d arch Inst VII, 398 f. Dessau [ . καί] Αληνά Αρχηγετίδι καί δεοις Σεβαστοι: [ Ερμογένη: on], Γαργέττιο: [καί . ]η: Ερνοτ[ένου] Γαργήττιος, γονω δέ Δημητριού Μαρα-Julyion Ju avenjkav Nordlich von dem Turm des Andronikos liegt jetzt ein kleines Wasserbassin 70 Tam

Liwer 160 m. or the holder des Horologion binaus findet sich die Auswaten erstatte von Hagios Dimitures. Kettphon – einer jetzt abgetragenen Kapelle "deren reache Trigeten, e. an Ephebenius Efften – fürze genauer 1800. Plintster E. IV. Ditten berger De epheb att. s. 51 f. den Godanlen nahe genauer ihren her eiler an nach ter Emecteurg das

den in die berischen Soldnerführer Diegenes zu Ehren Diegeneinen benannte, in jenen Urkunden häufig etwichte Gynnessen zu suchen Über Diegenes, der sich dunct. R. man zuder attischen Festunger, nach 229 v. Chr. die ungemessene Dankbarkeit der Arbeiten im ter im wurden sogar ein Heiligtum und Festspiele gestittet – vgl. Kohler im Hermes VII. I. t. Die behinnts betont werden, daß an einem Orte auf keinen die dort hinduneligehende frünklische (gewöhnlich sog. valerianische Mauer den Sammelpunkt jenes reichen Materiales gebildet hat.

In der Nordstadt unweit der Stadtmauer liegt zwischen dem archarnischen Thor und dem Dipylon das Kirchlein des Hag Joannais Kolonnais, so genannt nach einer antiken Säule, deren Schaft von demselben umschlossen wird, während das Kapital das Dach noch überagt. Angeheftete Haare und Woller talen beweisen, daß man derselben wunderthätige Kraft beimifst. Es ist eine glatte sin'e aus granfich geadertern Marnor Gipelline, vgl. die Säulen von der Westfront der Hadrianstoa von da 0,70 m Darchmesser und 4,50 5 m Hohe, das Kapital zeigt Alauthesblatter und auf drei Seiten herauswachsende Volutenpaare.

Wir bemerken gleich, daß von anderen römischen hadrianischen?) Bauten in dieser Gegend zwei wohl verschleppte korinthische Kapitäle herruhnen, welche heute außerhalb der Stadt bei den Olpressen (in der Nähe der Kapelle Hag. Daniel, der nordwestlichsten auf unsrer Karte) liegen. Höhe und Durchmesser betragen je 1 m. Aus den Akan thoskelchen erheben sich wiederum die Doppelranken.

Hart unter der Innenseite der Stadtmauer, welche vom Dipylon nach Nordosten zieht, wurde von der archäologischen Gesellschaft eine größere Anzahl von Fundamenten und zum Teil erhaltenen Wandner nammlich sehr beschränkter Privathäuser autgedeckt og Приктіка 1876 S 16 f mit Plan. auch v. Altens Aufnahme des Dipylon, Mitt. d. Inst III Tat 3 Nr 54-58, dazer 8 48 Die Raume eith fen kom nahr als 1 7 m im Durchmesser Die Fußböden waren aus gestampfter Erde mit ein-2011 John Kreseln und Mair aspattern herzestellt. Die Wände hatten Stuckbewurf und ziemlich ordithe partial stocks Ornamente, parst in throter I be a tenuit lim Hors N. 55 to, Alten I to and the concentration of the Portal and Aver Saulen in Mer-Note befinden sich mehrere Zisternen

Al 11 - I underweite dicht ze hanzter kleinzeier Wilder im Er zum sich eret stidwestlich vom klein im Er im einen N. 13. Er bei v. Alten N. 14 ist ein gewolbter Brennofen, in dem sich Laupen mit sich im Er im einem ein kannen voll aus O. S. bei stiden im S. der voller im eine S. auch an der Außenselte

der Stadtmauer Fußbodenmosaike und Mauerreste von Wohnungen aus Licht getreten Vgl. Приктика 1880 im Pian bei n. a.u.s. w

Die nördliche Umgebung der Stadt.

Von dem kleineren Dipylonthore, dessen Richtung selber auf die eleusinische Strasse weist, zweigt sich links in sanfter Kurve ein Weg nach Westen ab, der dann vermutlich sudwarts zu dem Peiraieus führte. Auf jener Strecke wird derselbe zu beiden Seiten von zahlreichen Grabdenkmälern begleitet, der interessantesten und besterhaltenen Anlage dieser Art bei Athen, welche die griechische archaolog. Gesellschaft in mehrfachen Ausgrabungsperioden blof-gelegt hat. Man kann thatsächlich von einem antiken Friedhof sprechen, spezieller wird derselbe nach der unmittelbar rechts gelegenen Kapelle der Hagia Triada benannt. (Oft beschrieben und aufgenommen; Ausgrabungen aus den Jahren 1861, 1863, 1870, 1879; vgl. u. a. Bull. Inst 1863 8 161 f. Εφημορίν 1861 1863; Προκτυκά 1870 1871 S 9 t , Συνολοιους 1870 S 9 f mit Plan; Salinas, i. monum. sepoler. scoperti presso ... la St. Trinità 1863; C. Curtius, Arch. Ztg. XXIX [1871] S 12 t mit Plan, F Curtius, Fil Text zu d. 7 Karten's 38 n Beilage Atlas von Athen Bl. IV 8 24 f ; v. Sylel, Katalog d Skulpt, zu Athen S 236 f., Milchhoter, Die Museen Athens S 35 f.

Die beiden ersten Denkmäler, welche uns auf dem Wege vom Thor aus begegnen, die Stele der kerkyraeischen Gesandten Thersandros und Simylos y sybal N 3357 und des athenischen Proxenos Pythagoras von Salvbria, beide zu den frühesten datierbaren gehörig (aus der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts, sind auf Kosten des Staates gesetzt die einzigen dieser Art und stehen zugleich abgesondert auf tieferem Niveau Nach einem nicht unerheblichen Anstieg nimmt links das berühmte Denkmal des Dexileos (zu der Familiengruft des Lysanias gehörig, v. Sybel N. 3312 mit Angabe der Litteratur eine hervorragende Stellung ein. Es ist zugleich das älteste hier bekannte Grabmal (nach 394 393 errichtet, in welchem Jahre Dexileos bei Korinth fiel); der Friedhof scheint somit nicht vor Ende des 5. Jahrhunderts angelegt worden zu sein. Von hervorragenden Monumenten in der selben Reihe nennen wir noch das benachbarte Fa miliengrab des Agathon v Syber V 3316 f und den Grabnaos des Dienveios, mit polychromer M.) rei auf Marmor A Sybel N 3323 , gegenüber namentlich das (stilistisch älteste) Grabrelief der Hegison v schol v 3332

Da die Straße, welche vom Thore aus den Friedhot bei der Heg. Triadie durchschneidet, immerhen noch eine Steigung enthalt is oben i welche ihn turlen sehwereren Listverkehr unbequem micht, durch eine weitere Biegeng nereinelt um die Kapelle herum

dagegen leicht zu vermeiden war, so halte ich dieselbe nur für einen Nebenweg nach dem Peiraieus, während die Hauptstraße sich in der weiteren Fort setzung des Thorganges erst bei der heutigen Fahrstrafse west- und dann südwärts gewandt häben wird. Ebenda suche ich jetzt (entgegen der dem »Atlas von Athen: entnommenen Wegskizze auf unserer Karte) den Anschluß der vom nordöstlichen Dipylonthor kommenden Peiraieusstrafse und den Ausgangspunkt der eigentlichen heiligen Strasse nach Eleusis bei dem auf der Karte nordwestlich der Hag. Triada verzeichneten Reservoir, welches eine Wasserleitung aufnimmt). Genau an letzterer Stelle sind zwei Grenzsteine (C. J. Att. I, 505 a und H, 1057 gefunden worden mit der Aufschrift opos τής όδου τής Έλευσινάδε. Ebenda haben wir das Grabmal des Anthemokritos zu suchen, mit welchem Pausanias die Beschreibung der heiligen Strafse einleitet I, 36, 3; vgl. Plut. Periel. 30 mapà τας Οριασίας πύλας s. s. 149 und Isaios bei Harpoer. s. v. 'Ανσεμόκριτος' τό τε βαλανείον τό παρ' Ανθεμοκρίτου ἀνδριάντα. Das Bad wird eben aus der erwähnten Leitung gespeist worden sein). Für die Denkmaler der eleusinischen Strafse s. Lenormant, La voie sacrée und meinen Text zu den Karten von Attika II, 15 f. - Auf das Grab des Molottos (Paus. I, 36, 4 folgte der Platz Skiron, bei einem jetzt regulierten Gief-bach, wo der im Kampf gegen Athen getallene seher skiros bestattet worden sein soll. Noch vor der Brucke über den Kephisos lag ferner I, 37, 2, 3 der Demos Lakiadai mit dem Heroon des Lakios, ebenso ein Altar des Zephyros und Heiligtum der Demeter und Kore, an wel ches sich die Sage von der Authalane der Gottin durch Phytalos knupte, zusammen mit ihnen gemoss n Athena und Poseidon Verchrung Nach dem heiligen Feigenbaum, dem Geschenk der Demeter en Protabos, hiels die Gegend auch 16pa ouky Phice-tr vit opt II, 20, 3, Athenaios III, 47d Hesseli Phot s v Es folgte die durch Spottge branch bei den Progessionen mach Eleusis (gegupto um berannte Kephesosbrucke Strab IX, 400. Pars I, 57, 4, westerhin bei der Kuche des Hag Sabas / ein Altar des Zous Meillichtes, sedann at Hig Grago t em Hellitum des Heros K. am des Cer. omaer, zom Teil der prunkvoll ten Art, wie das der Pith and e. 1, 37, 5, begleiten die strate or an den Engals des Korrdallos

I'm dritter seater Wez Linte von Dipylon zur Abrillen (e. Liveus XXXI, 24 ertra spiedam), e. Dipylomf lemes mille ferme passus langu in Teadhman gymnasiem ferms via Caero de finib V, I. I. Lineau se th 2. Die Reitung te et au der Arcabe, deit das effent eren Berahm, tatten auf beiden extende elber. Pau 1. 20, II. magul eren Keramierress von Arrtoph er 320 o Kepmeire.

δέξεται νώ, vgl. das Scholion; dazu Harpoer. s. v. Κεραμεικός, Thukyd. II, 34, 5 έπὶ τοῦ καλλίστου προσωτείου τῆς πόλεως, sowie aus der Nachbarschaft der Akademie und des Kolonos Hippios Paus. I, 30, 4, dessen Lage unzweifelhaft durch die beiden am Ostrande des Ölwaldes in der Ebene aufsteigenden Felshügel (s. unten) gekennzeichnet wird. Somit war das nordöstliche Dipylonthor genau auf die Akademie orientiert und von ihm ging die breite Strafse aus, welche Livius (d. h. seine Quelle Polybios) a. a. O. erwähnt.

Ehe die Gräber begannen, lagen vor dem Thore noch einige Heiligtümer, ein Hain der Artemis Hekate vgl. Hesych. s. v. Καλλίστη) mit Schnitzbildern, welche ihre Beinamen Ariste und Kalliste trugen (Paus. I, 29, 2; darauf bezüglich vielleicht zwei beim Dipylon gefundene Inschriften: 'Aθήναιον I, 395, ein kleiner Altar und VIII, 235, Thiasotendekret: ἀναθεῖναι... στήλην ἐν τῷ ίερῷ τῆς Άρτέ[μιδος], sodann ein kleiner Tempel, in welchen jährlich das Kultbild des Dionysos Eleuthereus getragen wurde. (Vgl. Ephebeninschriften wie C. J. Att. II, 470 Z. 11 εισήγαγον δέ και τον Διονύσον απὸ τῆς ἐσχάρας C. J. Att. II, 471 B Z. 76 C Z. 12. Weihinschriften in der Nähe des Dipylon gefunden C. J. Att. III. 139, 192). In der Nähe des Dipylon wenn nicht innerhalb der Stadt, s. S. 162 befand sich das Βουλευτήριον τὸ τεχνιτῶν (Philostr vit. Soph. II, 8, 2 παρά τὰς του Κεραμεικοῦ πύλας : das Heroon des Skythen Toxaris lag οὐ πολύ ἀπό του Διπύλου εν αριστερά είς Άκαδήμειαν ανιόντων Lucian Skyth. 2), ebenso das Grab (Kenotaphion?) des Solon παρά τάς πύλας πρός τω τείχει έν δέξια cιστόντων Aelian, var. hist. VIII, 16. Die ubrigen in der Fortsetzung der Strafse gelegenen Grabstätten kennen wir grofstenteils aus Pausanias I, 29, 3 f.; von öffentlich errichteten Einzelgräbern zuerst das des Thrasybul (πρώτος μέν εστίν ούτος τάφος), des Perikles επί δε αυτώ vgl. Cicero de finib. V, 2, 5 paulum ad decteram, des Chabrias und Phormis.

Sodam folgte, etwa gegen die Mitte des Weges der Friedhof, in welchem der Staat seine Gefallenen bestattete. Nur die Marathonkampfer hatten ihr Polyandrion an Ort und Stelle. Pausanias erwahnt an erster Stelle. 1, 29, 4 πρωτοι ετάφησαν das Denkmal der bei Drabes kos in Thrakien Gefallenen vgl. C. J. Att. 1, 432. vor demselben behand sich ein Refiet mit kampfenden Reitern. Melanopos und Makartatos, die in Böötien fielen); es folgten Gräber der verbandeten the stalischen Reiter, kretischen Bogen schotzen und wiederum atheni eher Krieger, die im verschiedenen Schlachten gefallen waren. 29, 64. Von diesen hat sieh die palmet temetzierte Krenner de Denkmals jener Reiter darunter auch der Name des Dexileos, s. s. 1.4.,

welche im Jahre 394-393 bei Korinth und Koroneia zefallen waren Paus I, 29, 11, im Jahre 1861 im Pelde bei eta i Zago lorennerei 250 Schritte von der Hag, Triada' gefunden; (vgl. Köhler, Monatsber, d. Beil Akad. 1878-8, 273, als Vignette zu 8-3 des Athas von Athen al gebildet. Der Grabstein eines andern Kriegergrabes aus dem Kerameikos, der (im Jahre 432) bei Potidaia Gefallenen (C. J. Att. I, 442) kun gleichtalis, ev τοι πέδιω τη, Ακαδημίας zum Vorschein.

An Ort und Stelle sieht man nur noch etwa 360m nordwestlich vom Dipylon bei der heutigen Straße in einem annahernd kubischen Mauerstuck 4,30 4,50 m im Durchm, über 2 m Hohe, darüber Aufbau?) den Kern eines wohl aus römischer Zeit stammenden Grabmonumentes auf der Karte Denk male).

Den Beschluß macht bei Pausanias (29, 15 f.) wieder eine Reihe von Einzelgräbern: des Konon, Timotheos, Zenon vgl. Dieg Laert VII, 11, 15, 29, Chrysippos, Nikias des Maleis, Harmodios und Aristogeiton (denen vom Polemarchen an den Epitaphien geophert wurde, Poll. VIII, 91, ebenso wie dem Androgeos, Hesych, s. v. επ Ευριγίη αγον, Ephiaites und Lykurgos schon dessen Vortahren, vgl. vit. X. err. 852 a. Das Grabmal des Lykurg scheint bereits dicht neben der Akademie gelegen zu haben; vit. X. err. 842 e. αντικρίς της Η αυν.ας Αυγνο, εν του Μελαγσίου του φιλοσόφου κόπου.

Die Akademie, eine Örtlichkeit, die nach ihrem einstigen Besitzer oder einem Heros Hekademos benannt worden sein soll Paus I, 29, 1; Diog Lacrt III, 7; Suid s. v. wird als Hain mit Gym nasium, selbst als Vorstadt bezeichnet (Diog. Lacrt. α α Ο γυμνασίον προαστείον αλουδές, Plut. Sulla 12 δειδροφοριστότη προεωτείων Der Tyrann Hipparch hatte sie mit einer mächtigen Mauer umgeben (Suid. s v. το Ιππαρχου τειχιών, Kimon reich bewassert, bepflanzt und mit Spaziergängen ausgestattet (Plut. Cim. 13). Nach Ciceros genauer Angabe (de fin. V, 1, 1) lag die Akademie vom Dipylon 6 Stadien entternt, womit die im Volksmunde noch heute so gemarnte baumre, che Örtlichkeit wohl übereinkommt. Vor dem Language lag nach Pausunias 1, . 0, 1 προ To cooker om Altar des Eres, von Chaimos, einem Leblader oder Verwandten des eilippias gewest vgl besonders Athenaios AIII, 609 d, nach Kle leie's, mit Angabe der Dedikationsinschrift Von hier ging der Fackelwettlauf bei den Lumpade la cese aus. Plut Solan I. Hermas zu Part Programme VII generier wohl is Weeklein, Heimes All 415 t, much Apollodor beim Scholasten /1 suffer the tal in you der just appear kind Type of the first ben Reach des Prometheus und Heplants, denon die er Alfar geweilit wir Den

wurden, erwahnt Pausanias gleich darauf 30, 2 bereits in der Akademie. Die nun (a. a. O.) folgenden Altare der Musen, des Hermes und des Herakles verraten die Nähe des berühmten Gymnasiums, dessen Pausanias selber keine Erwahnung thut. Auch den heiligen Bezirk der Athene dentet er nur an (kan erdev Amyas . . pamás), welcher Gottin die Akademie doch ganz besonders gebeiligt war Athenaios XIII, 561d the Akadhuiac εκδήλως τη Ασηνά καστερώνονης. Neben ihr hatten, abgeschen von jener Beois apxaia am Eingange, Prometheus und Hephaistos noch ihre besondere Kultstätte (Schol, Soph, Oed, Col, 57, nach Apollodor συντιμαται δέ (ο Προμησεύς) και εν Ακαδημιά τη Αθηνά καθάτερ ο Ηφαίοτος: και έστιν αυτου παλαιον ιδρυμα καί νως εν τω τεμένει της θεοῦ). Endlich hängt der Ölbaum, dessen Pausanias nur fluchtig gedenkt kan quetov fotiv eda is, δευτερον τουτο λεγόμενον φανηναι, d. h. nachst der heiligen Olive beim Erechtheion, unzweifelhaft zusammen mit den dem Athenaheiligtum benachbarten 12 uppin nach Istros, Schol, Soph Ocd. Col. 701, vgl. Phot. s. v. μορίαι έλαῖαι, Absenker derjenigen von der Aktopolis, welche unter dem speziellen Schutz des Zeus Morios (oder Kataibates) standen val Soph, Oed, Col. 704 und Schol . Was Plato betrifft, so nennt Pausanias 30, 3 nur das Grabmal des Philosophen nicht weit von der Akademie, d. h. wohl dem Gymnasium ('Aκαδημίας οὐ πόρρω), in derselben togend muß sich aber auch der Garten befunden haben, welchen er spater zu seinem διδασκαλείον machte, denn auch dieser wird in der Nahe des von dem Menschenhasser Timon bewohnten Turmes und des Kolonos Hippios erwahnt Proleg. Platon philos, e 4 mantiov tou καταγο γίου Τίμωνος und Diog Lacrt. III, 5 περί τον Κολωγον, welche Pausanias 30, 4 nachst dem Denkmal des Plato auffuhrt exertà rouro rije xupaç φαίνεται πυργος Τίμωνος und δεικνυται δί και χωρος κ δούμενος Κολωνός (ππιος) - In jenem Garten hatte Platon selber ein Heiligtum der Musen gestiftet Proleg Plat a a O , Diog Laert IV, 19 , dann Spensippos Bildwerke der Chariten Diog Laert. IV, I., ein Perser Mithridates die Statue des Platon, von der Hand des Silanion, wie ja der Garten, kurzweg als Akademie bezeichnet, auf seine Schüler und Nachfolger, die Akalemiker, forterbte. Über haupt war der Begriff der Akademie, wenigstens in späterer Zeit, ein ziemlich weit umfassender. Auch mehrere andre Privatgrundstücke werden darauf erwalint Diog Lacrt IV, 66, der Lakydeione genannte Carten Bebinnals freten zupia er Akadquia auf in der Urkunde ( J. Att. III, 61 A., III Z. II. B I Z 31 B II Z 28 Auch als Lokal der jahr lichen Leichenteier, welche doch den im autseren

selben βωμός, an dem auch die Fackeln angezündet

Kerameikos bestatteten Kriegern galt, wird die Akademie genannt (Philostr. vit. Soph. II, 30; Poll. VIII, 91). Diese Örtlichkeit, in welcher sich die Opfergrube (auch für andre Heroen, wie Eurygyes, d. i. Androgeos Hesych. s. v. ἐπ Εὐρυγύη ἀγών, und die Tyrannenmörder, Poll. VIII, 91) befand: Heliod. Aethiop I, 17 ὁ βόθρος ὁ ἐν Άκα-δημία, sowie das Πολυάνδρετον als gemeinsame Opferstätte (in Ephebeninschriften; vgl. Verhandl. d. Würzb. Phil. Ges. S. 36 f.) wird eben nur kurz vor der eigentlichen Akademie, etwa am Ende der Gräberreihe, zu suchen sein.

Die Entfernung des Kolonos Hippios von Athen gibt Thukydides (VIII, 67) auf 10 Stadien an; 10 Stadien vom Dipylon entfernt ist bereits der südlichere Felshügel (s. S. 151), auf welchem sich die Grabsteine O. Müllers und Ch. Lenormants erheben. Hier lag ein Heiligtum des Poseidon Hippios und der Athena Hippia (Thukyd. a. a. O., Paus. I, 30, 4). Die fruchtbaren Gefilde, welche der berühmte Chorgesang des Sophokles feiert (Oed. Col. 668 f.), erkennen wir noch heute in der nordwestlich und nördlich, namentlich um den Fuß des zweiten, großeren Hügels ausgebreiteten Land schaft wieder. Hier befanden sich auch die aus derselben Tragödie bekannten, sagenberühmten Statten und Wahrzeichen, das Heiligtum der Eumeniden (Oed. Col. 40 f.), die seherne Schwelles, welche zum Hades hinabfuhrte χαλκόπους όδός v. 57 und Schol, v. 1590, die Heroa des Theseus und Peirithoos (v. 1593 Paus. a. a. O.), dann des Oidipus (und Adrastos, Paus.); daneben war ein Hügel unzweitelhatt der nordliche von den beiden genannten), der Demeter Euchloos geheiligt (Oed. Col v 1600 ευχλόου Δήμητρος προσόψιος πάγος Vgl. über diese und benachbarte Örtlichkeiten Ste phani, Reise durch einige Gegenden des nördlichen Greechenland S. 102 f.

## Das ostliche Athen.

Auf dem Wege vom Prytancion S.S. 172 % τα κάτω της πολεως gelangt Pausanias 1,48,4 zum Heiligtum des Serapis, welches die Athener dem Konig Ptole maios Philadelphos zuliebe errichtet hatten. Durch einige epigraphische Funde werden wir allerding- in die nordöstliche Stadt, die Gegend der neuen Metro poliskirche, geführt, bei deren Fundamentlegung das Pragment einer Inschrift auf einer Kanephore des Scrapis und der Isis zum Vorschein kam C. J. Att. III 923 | Line andre Basis mit der Weihung an Scripes and Isis Rangabe and hell 2361 Equit apy 1-13 stummt gleichfalls aus einer Kapelle am Nordenhange der Burg, eine andre Urkunde, deren erhaltener Teil freiheh nur Isis und Osinis) nennt C. J. Att. III, 203, aus der Cogend des Turms des Andronskoe

Eine Örtlichkeit in der Nähe (οὐ πόρρω) bewahrte das Angedenken an das Bündnis zwischen Theseus und Peirithoos; (beim Theseion hiefs nach Plut. Thes. 27 eine Stätte δρκωμόσιον, welche aber an das Bündnis des Theseus mit den Amazonen erinnern sollte). Bei jenem Platze lag (Paus. I, 18, 5 πλησίον) ein Tempel der Eileithyia, wohl zu scheiden, wenn hier keine Verwirrung vorliegt, von einem zweiten Heiligtum derselben Göttin in Agrai«. Isaios V, 39 nennt nur τὸ τῆς Είληθυίας ἱερόν. Doch ist eine Weihinschrift auf diese Göttin auch bei der Metropolis gefunden worden Rofs, Demen S.95 N.165 = Έφ. ἀρχ. 821), andre stammen aus der Gegend östlich von der Burg (C. J. Att. III, 925, 926; vgl. auch C. J. Att. III, 836 a; Asklepieion?). Vom Eileithviatempel geht Pausanias zum Heiligtum des Zeus Olympios, dem Olympieion, über, dessen Lage und Ruine wohl bekannt sind. (Vgl. Stuart und Revett, Altert. von Athen III, 10 Taf. 7-10; Έφ. άρχ. 1862 S. 26 mit Plan; Curtius, Erl. Text S. 47, Atlas von Athen Bl. X.) Diese uralte Kultusstätte des Zeus, auf welcher der Sage nach schon Deukalion ein Heiligtum gründete (Paus. I, 18, 1; vgl. Thukyd. II, 15), begann zuerst Peisistratos durch die Architekten Antistates, Kallaischros, Antimachides und Porinos mit einem großartigen Tempel aus zuschmücken (Arist. polit. V, 11; Vitruv. VII praf. 15). Nur der gewaltige Unterbau scheint fertig geworden zu sein; dann blieb das Werk gegen 350 Jahre liegen, bis der König von Syrien, Antiochos IV Epiphanes (175 — 164), dem römischen Baumeister Cossutius die Fortfuhrung übertrug; damals wurde die Cella, umgeben von einem Dipteros korinthischer Saulen, fertig Vitruv a. a. O.; Athen. V, 194a; Livius XLI, 20, 8 u. a. m. . Nach des Königs Tod stockte der Bau von neuem, auch im halbvollendeten Zustande, welcher allmahlich sprichwortlich wurde, ein Gegen stand der Bewunderung (Ps.-Dikaiarch I, 1; vgl. Plut. Solon 32; Lucian Ikaromenipp. 24). Nach der Ein nahme Athens '86 v. Chr.) entführte Sulla Säulen vom Olympieion (ältere oder erst vorgearbeitete?), zum Ban des capitolinischen Jupitertempels (Plin H. N. XXXVI, 6 § 45). Ein Plan der den Romern befreundeten und verbündeten Konige, das Olympicion auszubauen und dem Genius des Augustus zu weihen, ist vielleicht nicht einmal zu den ersten Anfangen gediehen Sucton August, 60. Erst dem Kaiser Hadrian war es vergonnt, das große Werk 650 Jahre nach seiner Begrundung zum Abschlufs zu bringen und das auf das prachtvollste hergerichtete Heiligtum mit dem goldelfenbeinernen Kultbilde des Gottes einzuweihen Paus I, 18, 6, Cass Die LNIN, 16, Philostr vit Soph I, 25, 3.

Wann die Zerstorung des großten Teiles des Tempels vor sich ging, ist unbekannt. Cyriacus von Ancona gegen Mitte des 15 Jahrhunderts zahlte nool, 21 Savien Tpage p Illvr. 11, nach Babin in some m Buct von 1672 s 15, s Wachsmuth, Athen - 759 warste die Tradition noch von 26 Saulen zu berichten, zu seiner Zeit existierten nur noch 17; so yiele sahen auch Stuart und Revett 1751 53. gegen 1760 wurde die westlichste, alleinstehende Saule auf Betehl des Woywoden zu Kalk gebrannt, im Jahre 1852 warf ein Orkan die mittlere der drei isolierten Saulen um, die noch heute, in ihre Trommeln aufgelöst, der Länge nach am Boden liegt. Es stehen somit noch 15 Saulen mit Teilen ihres Gebälkes auf dem gewaltigen, über 200 m langen, 130 m breiten Unterbau, welcher sich nach Osten bis uber 4,50 m, nach Suden bis gegen 3,50 m und nach Westen (wo er stark zerstört ist) über dem zum lissa abfallenden Niveau erhebt. Derselbe ist mit bossierten kalksteinquadern verkleidet und wird in Zwischenräumen von je 5,57 m durch Strebepfeiler verstarkt, ihnen entspricht im Innern nach Sempers Untersuchungen) ein Netz von Gurtbögen (die also ein System von Cellen, sog. favissae herstellen). Die Ausdehnung des Unterbaues stimmt zu der Angabe des Pausanias 18, 6, dafs der Peribolos des Tem pels ungefähr vier Stadien betragen habe.

Dieser selbst war ein über 120 m langer, 54 m breiter Dipteros Dekastylos korinthischer Ordnung vgl. Vitruv VII, Praef. 15) mit dreifachen Säulenrethen am Pronaos und Opisthodom, zu denen noch je vier zwischen den Anten der Cella kommen also im ganzen etwa 126 Säulen). Die erhaltenen Säulen gehören der Südostecke und der inneren südlichen Langseite an. Ihr Durchmesser, wegen der Entasis ungleich, erreicht 2 m, ihre Hohe mit Kapital und Basis 20,16 m. Ersteres, 2,50 m hoch und oben 3 m breit, ist aus zwei Teilen (unten Akanthoskelch, oben Voluten gearbeitet. Die Interkolumnien betragen 2,92 m. Die Architrave, welche über 6 m. Lange erreichen und 2,25 m Höhe haben, sind der Breite nach aus je drei parallel gelegten Blöcken zusammengesetzt

Der ganze Peribolos war nach Pausanias erfullt mit Bildwerken, meist des Hadrian, welche die grie chrischen Stadte einzeln gewehlt hatten eine Anzahl von Basen mit den Inschriften ist erhalten); die Kolossalstatue desselben Kaisers hinter dem Tempel war von den Athenern gestiltet worden Außerdem erwähnt der Perieget (18, 7) einen altertümlichen Zeurs aus Erz, die Bronzestatue des Isokrates auf einer Saule deren Außstellung beim Olympieron auch in beweit, v. von Vorr 8396, bezeugt ist "Perser aus phrygischem Marmor, die einen ehernen Dreiters (19, 20).

District meas dis Heiligtum des Kronos und our Kiter and da Temanos der Gre Olympia, vielle de consistent Zusammenhang 18, 7 von vinciment ichen eit erhalb des ereinflichen Peribolos

von vier Stadien gelegen haben. Ersteres erstreckte sich bis zum Ilisos, wo ihm jenseits das Metroon in Agraic benachbart war Bekk, aneed, gr. 1, 273, 20 Κρόνιον τέμενος το παρά το νύν Ολύμπιον μέχρι του ιητρώου του εν Άγρα so statt αγορα, Wachsmuth, Rhein. Mus. XXIII, 17). Das altertümliche Heiligtum der Ge Olympia (Thukyd. II, 15) lag nach Plut. Thes. 27 bereits in der Nahe einer Grab stele der Amazone Antiope, welche Pausanias (I, 2, 1) beim Eintritt in die Stadt vom Phaleron aus, d. h. beim itonischen Thore (Plat. Axioch. 364 d) erwähnt (s. S. 149). Hier in einem Erdspalt des niedrig gelegenen Terrains soll sich die deu kalionische Flut verlaufen haben (Paus. I, 18, 7); Deukalion selber war in der Nähe des Zeustempels bestattet (18, 8).

Von der Reihe der übrigen Hadrianischen Bauten in Athen, welche Pausanias beim Olym picion noch anhangsweise nennt 18,9, dem Tempel der Hera und des Zeus Panhellenios, dem Pan theon, der bewunderten Säulenhalle mit der Bibliothek, dem Gymnasion vermogen wir nur das letztere bestimmter zu lokalisieren (s. S. 169); das meiste wird im Osten Athens, der eigentlichen Hadriansstadt zu suchen sein. Die Existenz und die Lage eines »neuen« Hadrianischen Athen, welches auf die Anregung des Kaisers hin entstand, wird monumental bezeugt durch die Inschrift des von den Athenern ihm zu Ehren vor der Nordwest ecke des Olympieionbezirkes errichteten Thorbogens, des sog. Thores des Hadrian Stuart und Revett, Altert von Athen II, 400 f. Lfg. X Taf 10; Lfg. XI Taf 6; s. die nahere architektoni sche Beschreibung in dem Art. Baukunst unter Hadriansthor. Auf der Ostseite liest man C. J. Att. III, 402 Αιδ είσ Άδριανου και ουχί Θησέως πολις, auf der Westseite. Αιδ εισ 'Αθηναι Οησέως η πρίν πόλις: ungenau wiedergezeben im Scholion zu Aristid. Panath. III, 201, 32; Dindf.

Die Vermutung, daß die schräge Lage des Thores nicht frei gewahlt sei, sondern eine alte Grenzlinine die Mauerflucht der vorthemistokleischen Stadtbefestigung?) bezeichne, muß ganz dahingestellt bleiben Übrigens haben auch Fundamentgrabungen in der nördlichen Verlängerung des Thores, jenseits der heutigen Straße, keinerlei Spuren ergeben, welche diese Annahme unterstutzen konnten

Wir wollen gleich bemerken, daß für größere Monumentalbauten im ostlichen Athen, welche auf diese Epoche bezogen werden konnen, vornehmlich einige im königlichen Schloßgarten verstreute Reste in Betracht kommen. So ruhren die Fundamente, welche die Ostgrenze des Parkes in der Mitte schrag nach Nordwest durchschnenden, meines Erachtens nicht von der Stadtmauer, sondern feils von einer Wasserleitung, teils aber von einem

größeren Gebäude her (dessen nordwestliche Ecke übrigens erkennbar ist). Ebensowenig vermag ich den südöstlich im Treibhause aufgedeckten, wiederum von der Leitung begrenzten Mauerzug, als Rest der Befestigung anzuerkennen (vgl. Curtius, Att. Stud. S. 69; Bull. d. Inst. 1850 S. 118 f. Dazu kommen an der erwähnten Stelle des Schloßgartens verschiedene Säulentronnmeln 1,10—1,30 m im Durchmesser": auch ein großes korinthisches Kapitäl (Durchm. 1,45 m, Hohe 0,75 m. Ähnliche Reste liegen im südlicheren Teile des Gartens; mehrere Epistylblöcke und Gesiusstücke, sowie korinthische Säulentrommeln (von 0,85 und 0,53 m im Durchmesser".

Namentlich aber verkündet das östliche Athen in mancherlei Überresten von Mosaikfußböden sowie Bäderanlagen die Stadt des Hadrian (vgl. Göttling, Ges. Abhandl. II, 171; Arch. Anz. 1861 S. 79). Von ersteren, welche meist römischen Villen angehört haben mögen, findet sich das reichste und ausgedehnteste Beispiel im nordöstlichen Teile des Schloßgartens, ein andres bei der bearbeiteten Felspartie am südöstlichen Halbrund desselben (vgl. Bull. d. Inst. 1846 p. 178), ein drittes jenseits des Ilisos bei der Kapelle des Hag. Petros Stavroménos.

Eine großere Thermenanlage ist vor allem nordöstlich vom Olympieion beim neuen Ausstellungsgebäude zu Tage getreten (vgl. Arch. Ztg. 1873 S. 114; Εφημ. ἀρχ. Η, 150; Revue archéol. XXVI, 50 mit Plan). Nicht minder ausgedehnt muß die Anlage gewesen sein, welche sich nordwestlich davon unterhalb des Gartens der russischen Kirche hinzieht. Man betritt auf herabführenden Stufen einige gewelbte unterirdische Gange Vgl. über die Ausgrabungen des Archimandriten 1852—56 Έφημ. αρχ. S. 1449 f. mit Plan Über ein andres, jetzt zerstortes βαλανείον hinter dem koniglichen Garten s Πρακτικα 1874 S. 33 und 37 f.

Wieder anknupfend an den Tempel des olympischen Zeus μετα I, 19, 1 nennt Pausanias das άγαλμα Απόλλωνος Ποδίου Wir kennen indes das Pythion als heiliges Temenos and sind auf Grund neuerer Funde über die Lage desselben genauer unterrichtet vgl. E Curtius, Über das Pythion in Athen, Hermes XII, 4924 Danach lag es außer halb der alten stadtmauer, Strab IX, 404 sudwest lich vom Olympieion beim Ilisos, eine Richtung, welche Pausanias bereits mit der Lrwahnung des Herberms der Ge Olympia is in 178 eingeschlagen Latte. Mit diesem und dem Olympicion zusammen erwähnt es bereits Thukyd, II, 15 als Beispiel für a teste, sudwart, der Burg gelegene Stiftungen Personness hat does the zuerst reicher ausgestattet That red as Honor, much Hesselver or Hudin roten wich ein Tempe Gebaude errichtet. Sein Enkel Personnées, der Soin des Hippace, werhte darin williand some Amountate einen Altar, dessen

Aufschrift Thukydides (VI, 54) bewahrt hat. Diese Kranzplatte des Altars, mit der Inschrift und lesbischem Kyma geziert, ist bis auf ein Mittelstück im Jahre 1877 an der bezeichneten Stelle aufgefunden worden, eine der interessantesten Entdeckungen dieser Art, welche in neuerer Zeit auf dem Boden Athens gemacht worden sind: C. J. Att. 1, 373e:

Μυῆμα τόδε ἡς ἀρχῆς Πεισίσ[τρατος Ἱππίου] υίός ϑῆκεν ἹΑπόλλωνος Πυθίου ἐν τεμένει.

Schon vorher hatten andre Inschriftenfunde die Lage des Pythion an jener Stelle mir und andern wahrscheinlich gemacht (Πρακτικά 1873 S. 25). Über die Aufstellung von Thargeliondreifüßen daselbst vgl. auch Isaios V, 41; Plato, Gorg. 472a; C. J. Att. I, 422.

Nach Strabo (IX, 404) lag auf der (Stadt-) Mauer zwischen Pythion und Olympieion ein Altar  $(\epsilon\sigma\chi\alpha\rho\alpha)$  des Zeus Astrapaios, bei welchem die Pythaisten Blitzzeichen vom Harma, einer Stelle des Parnesgebirges, her erwarteten.

Neben dem Pythion erwähnt Pausanias (a. a. O.) ohne nähere Lokalbezeichnung das Heiligtum des Apollo Delphinios und der Artemis Delphinia, Pollux VIII, 119); dazu die Anekdote, wie Theseus, als er unbekannt die Stadt betrat, durch den Spott der Bauleute des Tempels gereizt, einen Wagen bis über die Höhe des Daches schleuderte. Mit Theseus und Aigeus ist das Delphinion auch sonst noch mannigfach verflochten: Theseus wird bei dem von Aigeus gegründeten Gerichtshof ἐπὶ Δελφινίω vom gerechten) Morde der Räuber und der Pallantiden gereinigt; derselbe legt im Delphinion vor seiner Abfahrt nach Kreta die iκετηρία nieder (Plut. Thes. 18, was gewifs als verbindlich für spätere Seefahrergebräuche galt). Aigeus selber wohnte beim Delphinion an einem spater umhegten Platze (τὸ περιφρακτόν), und eine Herme, östlich von dem Heiligtum, hiefs die bei der Thür des Aigense (ἐπ' Aiγέως πύλαις Plut. Thes. 12. Da nun auch sonst das eigentliche Quartier des Theseus am oberen Ilisos im Südosten der Stadt gedacht ist, da die Athener unter seiner Führung από Παλλαδίου καὶ Άρδηττου καὶ Λυκείου gegen das Amazonenvolk losstürmen (Kleidemos bei Plut. Thes. 27; vgl. Wachsmuth, Rhein Mus. 175f.), da ferner Pausanias gleich darauf (19, 2) zum Heilig tum der Aphrodite in den Gartens übergeht, so werden wir auch das Delphinion in der Richtung des letzteren, d. h. jedenfalls östlich vom Olympieion zu suchen haben

Auch das Palladion, bei welchem Zeus gleich talls Verehrung genofs. C. J. Att. 111, 71, östlich der Burg getunden 111, 273. Rangabé, ant. hell. 819 Z. 1. 12. sein Priester war ein Buzyger, scheint aufsethalb der Stadtmauer? in gleicher Gegend angesetzt werden zu mussen. Vgl. die oben angefulnte stelle des Kleidemos. An dem Gerichtshofem Παλλαδίω, bei welchem über untreiwilligen Mord.

abgeurteilt wurde, haftete die Legende von dem Palladienraub im Phaleron, wodurch wir gleichfalls an die Sudgrenze der Stadt gewiesen werden Pollux VIII, 118). Später diente der Bezirk des Palladion auch als Unterrichtsstätte der Philosophen (Plut. de exil 14 und Bucheler, Ind. lect. Gryph. 1869-70 p. 15 aus einem herkulan Papyros, von Kleitomachos).

Das Heiligtum der Aphrodite in den Garten Paus 19, 2; vgl. auch die Schatzurkunden C. J. Att. I, 273 ef. Αφροδίτης έν κήποις suchen auch wir, wiewohl ein strenger Beweis dafür nicht zu erbringen ist, in der heute noch üppigen, gartenreichen Ilisosniederung oberhalb des Olympieion; nach Plin N. H. XXXVI, 5, 16 lag es crtra muros; die Abhänge des Lykabettos, welche sonst allein noch in Betracht kommen konnten, waren schon im Altertum steril (Xen. Oekon. 19, 6). Der Kult dieser Göttin galt (wie Wachsmuth, Athen S. 410 f. auch mir sehr wahrscheinlich gemacht hat als eine Stiftung des Aigeus, die dann gewifs noch im Bereiche seiner angeblichen Wohnung, östlich vom Delphinion lag (s. oben). Der Tempel besafs eine berühmte Statue der Gottin von der Hand des Alkamenes Paus. Plin. a. a. O.). Vielleicht befand sich hier auch der rosenbekranzte Eros des Zeuxis (Aristoph. Ach 991 und Schol. . Aufserhalb des Tempels stand nach Paus. a. a. O.) eine Herme der Göttin, deren Aufschrift dieselbe als Aphrodite Urania, die älteste der Moiren bezeichnete.

Von den Garten geht Pausanias 19, 2) direkt zum Herakleion im Kynosarges über, darin sich Altare des Herakles, der Hebe (vgl. C. J. Att. III, 370, 370 Priestersitze im Theater Ήβης), der Alkmene und des Iolaios befanden vgl. die Schatzurkunde C. J. Att. I, 210 Ἰολέω). Des berühmten Gymnasium thut der Perieget hier so wenig wie bei der Akademie Erwähnung. Das Gymnasium diente den Halbbürgern (Demosth, XXIII, 213), wie auch die Parasiten des Heiligtums aus den voitor gewahlt wurden Athen VI, 234 e. Im Jahre 200 v. Chr. wurde dasselbe durch König Philipp V. von Makedonien bei der Belagerung Athens, wie auch das Lykeion - unten , mit Feuer verwüstet Livius XXXI, 24, 17 Bekanntlich diente das Kynosarges der Philosophenschule des Antisthenes, welche sich nach ihm Kyniker nannte, als Lehrlokal Diog Laert VI, 13, Steph Bz 5 v u. a m.). Zur Erklarung des Namens, in welchem wenigstens das Wort kömy unverkennbar enthalten ist, tragen die dazu erfun denen Legenden über den weißen Hund, welcher Heisch von dem Altar raubte, als Diomos dem Herakles opherte, s d Lexicogr s v Kuvooapyes, P.ors 49, 37 wenig bei, neuere Versuehe sind zu sammenge tellt und vermehrt bei Wachsmuth, Athen ~ 161 Anm 1

Das Kynosarges lag außerhalb des diomeischen Thores, im Gau der Diomeer s. S. 151), daher τὸ ἐν Διοιείοις oder ἐν τῷ Διοιείων Ἡράκλειον, s. Harp. s. v. ἐν Δ. Ἡρ. und Athen. XIV, 614 d. Die Diomeer sollen aus Melite herübergewandert sein (Plut. de exil. 6), worauf sich ihr Fest der Metageitnien bezog. Anderseits wird ihr Heros Diomos als Sohn des Kollytos bezeichnet (Steph. Byz. Διόμεια, Hesych. s. v. Διοιείς). Derselbe galt zugleich als Liebling des Herakles (Schol. Aristoph. Ran. 651).

Vom diomeischen Thore war das Kynosarges nicht weit entfernt (Diog. Laert, VI, 13 μικρόν άποθεν τῶν πυλῶν, und zwar auf der Strafse nach dem Gau Alopeke, dessen Stelle ungefähr das heutige, bereits östlich vom Lykabettos gelegene Dorf Ambelokipi einnimmt (vgl. Karten von Attika II, 20 f.); denn nach Herodot (V, 65) lag das Grab des Anchimolios Άλωπεκήσι und zugleich άγχού τού Ἡρακλείου τοῦ έν Κυνοσάργει. Eine andre Grabstatte, die des Isokrates und seiner Familie, befand sieh πλησίον Κυνοσάργους, ἐπὶ τού λόφου ἐν ἀριστερα. Da hiermit lediglich die Hohe oder eine Hohe am Abhang des Lykabettos gemeint sein kann, so wird die Ansetzung des Kynosarges bei dem großen Kloster Ton Asomaton ziemlich genau das Richtige treffen, wiewohl dort antike Reste von Bauanlagen bisher nicht ermittelt worden sind. Die erhöhte Lage dieses Punktes, welcher eine freie Aussicht auf das Meer gestattete und ebenso von dort aus sichtbar war, erläutert zugleich den Bericht des Herodot (VI, 116), nach welchem die zum Schutze der Stadt nach der Schlacht von Marathon zurückeilenden Athener beim Kynosarges Posto fassten, um die Sunion umschiffende Flotte der Perser zu beobachten, worauf diese nach einigem Aufenthalt in der Rhede von Phaleron wieder absegelte.

Über den Lykabettos s. S. 146. Der einzige Aufgang zum Gipfel zog sich vermutlich wie heute von Suden empor.

Es ist schwer auszumachen, ob das kleine Plateau, welches heute die Kapelle des Hag. Georgios einnimmt, irgend ein Heiligtum oder Denkmal getragen habe Eine schwache Spur, welche Wachsmuth Athen 8, 373 f ausnutzt, führt allerdings darauf, daß es Grammatiker gab, welche den altertümlichen Namen Ελαυκωπιονορος mit Heiligtum der Athena Glau kopis nicht wie andre auf die Akropolis Etym-M s y Γλαυκώπιον Eustath ad Odyss. 1451, 52°, sondern auf den Lykabettos bezogen. Etym M η ἀπό του Γλιανκωπιου όρους, ό У Галикштіс Λυκαβηττός καλειται Dieser nach dem Zeugnis des Apollodor (bei Strabo VII, 299 kontroverse Name, welcher auch in der Hekale des Kallimachos vorkam, wird auffallenderweise von den Scholiasten zur Erklärung eines Ausdruckes des Euripides (Hippolyt 30 πέτραν παρ αυτήν Παλλαδος verwandt, wo Phaedra

das Heiligtum der Aphrodite beim Hippolytos gegründet haben soll. Da aber für mich wenigstens kein Zweifel besteht, daß der Dichter mit jenem Ausdruck die Akropolis selber gemeint hat, an der ja auch das Heroon des Hippolytos lag (Paus. I, 22, 1) und somit (was Diodor. IV, 62 bestätigt) eben auch das Heiligtum der Aphrodite ἐφ' Ἰππολύτψ, so ist es mir nicht denkbar, daß einigermaßen gut instruierte Erklärer mit Glaukopion etwas andres als ein Synonym für Akropolis bezeichnen wollten; ob es gerade die Euripidesscholiasten als ein solches erkannten, oder dasselbe, was wahrscheinlicher, für einen besonderen Lokalnamen hielten, ist für den Thatbestand gleichgültig.

Eine wichtige Rolle spielte die Kette der Turkovuni mit dem Lykabettos als Vermittler des Wasserbedarfs, welchen Athen vermutlich schon seit dem 5. Jahrhundert vorzugsweise aus den am Fuße des Pentelikon gelegenen Quellen bezog. Spuren alter Leitungen ziehen sich auf der Nord- wie auf der Südseite an die Abhänge des Lykabettos heran.

(Über das gesamte System der antiken Wasserleitungen Athense vgl. jetzt die Untersuchungen von E. Ziller, Mitt. d. Inst. II, 107 f., über die vom Lykabettos ausgehenden S. 120 f. und Karten von Attika II, 19 f. 33 f.)

Insbesondere wichtig ist die heute wieder in Betrieb gesetzte unterirdische Leitung, welche sich in ihrem letzten Teile am Südwestfuß des Berges, oberhalb Asomaton Kynosarges, hinzieht, um dann etwa 130 m sudwestlich unter dem Gipfelpunkt in ein großes Reservoir zu münden. Auf dieser Strecke ist der unterirdische Kanal in den ziemlich wasserfesten Fels gehauen: Luftschachte im Abstande von 33 zu 37m begleiten denselben und machen seinen Verlauf aufserlich kenntlich Das Reservoir zeigt noch heute an der sudlichen Schmalseite des Unter baues Basisreste nebst den Saulenbasen eines monu mentalen Fassadenbaues, dessen Schicksale wir durch verschiedene Jahrhunderte bis zu seinem ursprünglichen Zustande zurückverfolgen konnen. Er bezeichnet den Abschlufs des von Hadrian begonnenen und von Antoninus beendigten Werkes einer Neuver-orgung Athens, besonders der Hadransstadt, mit Wasser Stuart und Revett Altert von Athen II, 425 f., Atlas Lig XI Tat 7 = 10 sahen noch zwei aufrecht stehende ionische Saulen unt Resten des I pistals und der Inschrift is unten darüber, Cyriacus von Ancona vgl die Kopie seiner Zeichnung bei Laborde, Athenes 1,33 sah und zeichnete noch das volust in lige, we are auch schon geborstene Portal first in Jahre 1778, als die Türken gegen die rauberischen Albanesen rasch eine neue Stadtmauer auf richteten, wurden alle aufrecht stehenden Reste ab getragen. Ian Stuck des Architravs mit der Hallte der Inschrift kam sodann 1835, als man die türkische

Ringmauer wieder beseitigte, in die kleine Antikensammlung des kgl. Schlofsgartens (vgl. Arch. Anz. 1861 S. 179).

Der ganze Aufbau, welcher eine Breite von 14 bis 15 m hatte, erhob sich auf vier unkannelierten ionischen, über 6 m hohen Säulen. Das mittlere und breiteste Interkolumnium (von beinahe 4 m) war mit einem Bogen überspannt, welcher den horizontalen, mit Zahnschnittgesims gekrönten Epystil in zwei gleiche Hälften teilte. Die Widmungsinschrift (s. oben), deren einzelne Zeilen sich von der linken (erhaltenen) Hälfte auf die rechte fortsetzte, lautet (C. J. Lat. III, 549): Imp. Caesar T. Aelius [Hadrianus Antoninus] Aug. Pius Cos. III Trib. Pot. II P. P. aquaeductum in novis [Athenis coeptum a divo Hadriano patre suo] | consummavit [dedicavitque].

Von hier aus wurde das Wasser der Hadrianischen Leitung auf Bogenträgern in die Stadt geführt. Noch auf dem Plan der französischen Kapuziner aus dem 17. Jahrhundert (s. Laborde, Athènes I, 78) sieht man auf der Strecke zwischen Lykabettos und Olympieion drei Stücke derselben in einer Flucht (vgl. auch den Wiener Anonymus § 9). Als Rest eines Pfeilers dieser Leitung habe ich bereits früher (Karten von Attika II, 34 Anm.) ein Mauerstück südöstlich vor dem Schloßgarten bezeichnet, welches man gewöhnlich zur alten Stadtbefestigung gerechnet hat (s. oben S. 147).

Auch aus der nördlichen Gegend, an der West seite des Lykabettos, kam ein Aquädukt in die Stadt, von welchem sechs Bogen auf dem erwähnten Plan der Kapuziner und bei Guillet (Laborde, Athènes I, 228) unter N. 21 gezeichnet sind (vgl. denselben Anonymus a. a. O.); dies muß ein Teil der gleichfalls römischen, bei Ziller (a. a. O.) sog. Kephisiawasserleitung sein, von welcher am Westabhang der Turkovuni noch heute mehrere Bogen und Pfeiler erhalten sind (vgl. Karten von Attika II, 34 f., auch S. 20).

Über eine, wie es scheint, unvollendete Stollenanlage, welche an der Westseite des Lykabettos mit zwei Kanälen horizontal in das Gestein hineinführt, s. Ziller, Mitt. d. Inst. II, 128 und Taf. IX. In der Nahe ein gespaltener Felsblock, nach seiner charakteristischen Form gewohnlich > Froschmaul < genannt.

Nach dem Kynosarges nennt Pausanias 1,19,3 das Lykeion mit dem Heiligtum des Apollo Ly keios. Wir kennen dasselbe aufserdem als das dritte berühmte vorstadtische Gymnasion neben Akademie und Kynosarges

Das Lykeion lag nach dem Ilisos und Eridanos s unten zu Strab. IX, 400 ο Ίλωσός . . . έκ του υπερ της Άγρας και του Ανκείου μερων vgl p 397, es wird mit der jenseitigen Agraigegend Strab a a O und unten, sowie mit dem ebenda gelegenen Ardeitos Plut The- 27 οπο Παλλαδίου και Αρδηττου και Αυκείου κ oben S 152 u 184 zusammenge stellt, lag aber noch auf dem rechten Ilisosufer, da

Pausanias den Flufs erst I, 19,6 überschreitet. Man konnte von der Akademie an der Außenseite der Stadtmauer direkt zum Lykeion gehen (Plato Lysis 203a Vom Lykeion führte ein breiter Weg ο εκ Αυκετου δροσος Nenoph Hell, II, 4, 27; vgl. dens. Hipparch 3, 6 auf ein Stadtthor zu, welches nach Strabo IX, 397 εκτος των Διοχάρους καλουμένων πέλων πλησίον του Αυκείου das Thor des Dio chares gewesen sein muß

Alle diese Angaben erweisen zunachst die Lage des Lykeion am Nordabhang des oberen Ilisoslaufes etwa auf der Linie zwischen Kynosarges und dem Stadion s d. Karte. Gewohnlich sucht man es jetzt südlich gegenüber dem Kynosarges an der Stelle des heutigen Priesterseminars Rizareion. Indes wurde diese Gegend ja durch das eigentliche West thor Athens, das diomeische, mit der Stadt ver bunden, man mußte somit für den schmalen Land strich zwischen den Südabhängen des Lykabettos und dem Ilisos zwei Thore und zwei Parallelstrafsen annehmen. Näher liegt daher meines Erachtens die Annahme, dafs der Weg vom Thor des Diochares sudostlich nach der jenseitigen Hisosgegend geführt habe, wo sich wichtige Strafsen nach den Stein bruchen des Hymettos und der westlich vom Gebirge ausgedehnten Landschaft verzweigten (vgl. Karten ven Attika II, 20). Für niedriges Terrain vor dem diocharischen Thor sprechen auch aufser den von Strabo (IX, 397) erwähnten Quellen die Angaben eines Inschriftfragmentes Verpachtungs urkunde C. J. Att: II, 1056), welche eine der Athena geheiligte Wiese und ein Bad nennen: Z. 6 f. 'Αθηνάς τέλια προς ταις . . . ταις παρά του Διοχάρους καί? βαλανειον. Diese Erwahnungen würden dahin führen, das Lykeion etwas näher der Stadt zu rücken, wodurch zugleich für die mehrfach bezeugten militärischen Übungen mehr ebene Fläche gewonnen wurde vgl. Xenoph, a a. O., Aristoph, Pax 353; ebenda hatte auch der Polemarch sein Amtslokal Suid. s. v. apxwv, Bekker anecd. gr. I, 277; Hesych. Επιλύκιον

Bereits in die älteste Stadtgeschichte verflochten Plut. Thes. 27) finden wir das Lykeion als Heiligtum des Apollo Lykeios (des Elichtgottes v., vgl. C. J. Att III, 292 πρόσε Απολλωνο: Αυκησο, nicht des Wolfsgottes, den das Scholion zu Demosth XXIV, II ety mologisierend herbeizieht; vgl. die ebenso unrichtige Namenserklärung des benachbarten Lykabettos von Auxo, statt vom Stamme λυκ, bei Hesych s. v. und schol Plat Krit II2a. Nach Lucian, Anachars 7 war der Cott daselbst dargestellt als αναπασσανο an eine Saule zelehnt, in der Linken den Bogen, während der rechte Arm. nach Art des Apollino in Florenz und anderer Repliken, über das Haupt zesch igen war. Das Gymnasium soll nach Theopenperane St. Unigedes Peisistratos, nach Philocheros

vielmehr des Perikles gewesen sein (Harpoer, Suid. s. v. Λύκειον. Dann hat Lykurg daselbst offenbar sehr umfassende Neubauten vorgenommen (vit. X orr. 841c heifst es sogar το έν Λυκείω γυανάσιον εποίησε, vgl Paus I, 29, 16; in dem Ehrendekret des Stratokles C. J. Att. II, 240, Fragm. 2 Z. 8 τὸ γυμνασιον το κατά Λύκειον κατεσκεύασεν, ferner eine Palästra errichtet und neue Baumpflanzungen hinzugefugt vit. X orr. a. a. O. και εφύτευσε και τήν παλαίστραν ψκοδόμησε); vor der Palastra stellte der selbe dann auch eine Tafel auf, welche ein Ver zeichnis aller seiner öffentlichen Leistungen enthielt (vit. X orr. 843 f.). Wie das Kynosarges wurde 200 v. Chr. auch das Lykeion durch Philipp V. von Makedonien in Brand gesteckt (s. oben; Liv. XXXI, 24 § 17); ebenso liefs Sulla bei seiner Belagerung Athens 86 v. Chr. die Bäume der Akademie wie des Lykeion fallen.

Das Lykeion war das beruhmte Schullokal des Aristoteles uud der Peripatetiker (Diog. Laert. V, 2; Cic. Qu. acad. I, 4, 17), welche übrigens schon seit Theophrast eigne, mit Musenheiligtum, Hallen u. s. w. ausgestattete Grundstücke in dessen Nähe erworben zu haben scheinen (Diog. Laert. V, 39, 51 f.).

Nachdem Pausanias 19, 4 οπισθέν του Αυκείου, d. h. wohl östlich, den Ilisos aufwärts, das Grabmal des Königs von Megara Nisos erwähnt hat, nennt er den Ilisos und dessen Nebenfluss Eridanos 19,5). Dem ersteren begegnete er ja unzweifelhaft auf seinem Wege, da er ihn gleich darauf über schreitet 19,6, aber auch die Einmündung des Eridanos sind wir berechtigt, an derselben Stelle zu suchen. Strabo IX, 397 verteidigt einen alteren Epiker, nach welchem einst die athenischen Jung frauen das reine Nafs des Eridanose geschopft hatten καθαρόν γάνος Ηριδανοιος, gewifs des durch den Eridanos verstärkten Ilisos selber), mit der Bemerkung εισί μέν νυν αι πηγαί καθαρου και ποτίμου υδατός, τις φασιν, εκτός των Διοχαρούς καλουπενών πυλων πλησίον του Λυκείου. Anderseits lafst Plato sein Urathen :bis zum Eridanos und Ilisose reichen, so dafs Pnyx und Lyka bettos die aufsersten Grenzen der Stadt gebildet hatten. Den Eridanos erkennen auch wir in dem jetzt freilich meist wasserlosen bedeutendsten Flußbette, welches auf der linken Seite des Ilisos sudlich vom Kynosarges mundet und dem reichen Quellgebiet des mittleren Hymettos ent stammt, wo im Altertum das beruhmte Heiligtum der Aphrodite mit der Hellquelle κυλλου πηρα Suid Phot s v lag Heute das Kloster Kaesariani, s das Nahere Karten von Attika II, 18 f 24 f Diese schon seit Leake, Demen von Attika S 9 bestehende Ansetzung des Fridanos bekamptt Wachs muth in einem besonderen Exkurse, die Stadt Athen 8 3654, derselbe mochte vielmehr einen ganz un bedeutenden, vom Lykabettos herabkommenden Wasserrifs für den Eridanos erklären, da er seiner Meinung nach auf der rechten Seite des Ilisos gemündet haben müsse.

Mit dem Ilisos verbindet Pausanias (19, 5) die Aufzählung einiger am Flufs gelegenen denkwürdigen Stätten und Kulte: der Örtlichkeiten, wo Boreas die Oreithyia raubte, wo Kodros fiel, und ein Heiligtum der Musen am Ilisos. Daß Pausanias dabei bis zu einem gewissen Grade den topographi schen Zusammenhang gewahrt hat, beweist für die Statte des Oreithviaraubes wo die Athener auch einen Altar des Boreas errichteten, Herod. VII, 189 u. Plato a, anzuf. O. die Ansetzung Platos Phaedr. 229b η πρός τό τῆς Άγρας d. i. dem Heiligtum der Artemis Agrotera) διαβαίνομεν, offenbar ein ganz bestimmter Übergang, welchen auch Pausanias gleich darant 19.6 benutzt. διαβάσι δέ τὸν Ειλισσόν χωρίον Αγρια καλούμενον καὶ ναὸς Άγροτέρας Αρτέμιδος. Diese Stelle ist nun keinesfalls auf die Stadionbrucke zu beziehen s. unten S. 185 und Wachsmuth, Athen - 236 f.), sondern weiter oberhalb zu suchen, am natürlichsten in der Fortsetzung des Weges, welchen wir oben S. 182 vom Diocharesthor am Lykeion vorbei den Ilisos überschreiten ließen. Der Kodrosplatz und das Musenheiligtum wird dann als Exkurs betrachtet auf dem rechten Ufer zwischen dem eigentlichen Übergang nach Agrai und der spateren stadionbrucke anzunehmen sein. Kodros wurde un erkannt vor dem Thore getotet Lykurg I, 86 κατά τας πύλας υποδύντα ... πρό της πόλεως. Unklar bleibt, in welchem Verhältnis dazu die beim Lysikrate-denkmal gefundene Inschrift steht auf einem Kalksteinblocke C J Att III, 943 . Kolpou Touto πεσημα Μελανοείδαου ανακτος ξείνε, το καί μετάλην 'Ασίδα (d. i. Attika) τειχίσατ[ο] σώμα δ' ὑπ' ἀκροπολη ι φερουν ταρχυσεν Ασηνέων λαότ, ες ασανάτους cozav acipane vo; Das Musenheiligtum s. auch steph Byz - ν Ιλισός ποταμός της Αττικής, εν ό τιμουνται αι Μουσαι Ίλισίδες, ως Απολλόδωρος war ja schwerlich ein Tempel sehr unsicher ist deshalb die bereits von Spon aufgestellte, vielfach geteilte Vene iting, dats die zeitweise durch eine Über schweimmung blotsgelegten, schon zu Stuarts Zeiten a oder verschwundenen Grundmauern eines kreis tormogen Cobandes 50 schritt aberhalb der Studion rancke auf jene - Heiligtum zu beziehen seien Spon, o vago II 126 die Lokalargobe ward richtig o in die urlerspecialeden An etzengen ber Wheer Fanelli, aut dem Pan der Lapiziner und Goillets vol Web with Athen > 255 Ann 3, > 736 Ann 1 ser ien well emfach auf Verweche ne nat den It is no her all zenth then kinhe we'che zum Learnet, teste and der II somel, ado tich som Or right to the enden and and an unit and the tere swelle not special and sold of on, and A way make nor Lappe abord onton Anthony Zoron -

Unter den ἄλλοι θεοί, deren Verehrung am Ilisos Pausanias im allgemeinen bezeugt, sind ohne Zweifel die ländlichen Kulte des Pan und der Nymhpen, der Fluss- und Erdgottheiten zu begreifen, welche an den idyllischen, grotten- und baumreichen Abhängen des Flusses (vom Eridanos bis zum Olympieion herab, vorauszusetzen waren, auch wenn wir nicht ausdrückliche Zeugnisse für dieselben besäßen. Die Nymphen, Acheloos, Pan sund die anderen Götter« nennt Plato bei der Quelle unter der berühmt gewordenen Platane am Ilisosbett (Phaedr. 230 Ι νυμφών τε τίνων καὶ 'Αχελόου ὶερὸν ἀπό τών κορών τε καὶ αγαλυάτων έοικεν είναι und am Schlus S. 279 b & φίλε Πάν τε και άλλοι όσοι τηδε θεοί. Die Platane stand nach demselben, S. 229 B 2 -3 Stadien oberhalb des Boreasaltars und des Übergangs nach Agrai (s. oben), also wohl nahe dem Einfluß des Eridanos, unterhalb der Kapelle Hag. Georgios beim Rizareion. (Zu scheiden davon ist natürlich die stattliche Platane im Lykeion, Theophr. Η plant. Ι, 11: ή γε ούν έν τψ Λυκείψ ή πλάτανος ή κατά τον οχετόν έτι νέα ουσα περί τρείς καὶ τριάκοντα πήχεις ἀφηκεν`.

Ein anderes nicht wenig interessantes Denkmal für die am Ilisos gepflegten Naturkulte bildet das im Jahre 1759 im Stadium gefundene, jetzt im Berliner Museum aufbewahrte Relief Nani (Paciaudi, Mon. Pelopon. I, 207; Millin, Gal. myth. Taf. 81 N. 327) mit der Weihinschrift C. J. Gr. I, 455: οἱ πλυνῆς Νόμφαις ευξάμενοι ανέθεσαν καὶ θεοῖς πάσιν es folgen 11 Namen von Metoken und Sklaven, vgl. Leake, Topogr. von Athen Anh. VI S. 349 f. Die Gottheiten sind in der oberen Reihe ,v. r. der syrinxblasende Pan, die drei Nymphen von Hermes geführt; das Haupt des Flußdamon Acheloos, s. oben Phaedr. a. a. O., unten rechts von einem Altar Demeter und Kore, links ein unbekannter Heros mit seinem Pferde.

Übrigens genofs der Ilisos selber Heroenverehrung, wie die Fragmente der Schatzmeisterurkunden (C. J. Att 1,210 273c, f. Daroov erweisen. Pausanias über schreitet den Ilisos (19,6) an der vorbezeichneten Stelle oben S 183), von wo aus der Weg, wie auch Plato (s. ebdas.) bezeugt, zum Heiligtum der Artemis Agrotera fuhrte vgl. auch C. J. Att. 1, 210 Z. 8, bei Plato vielleicht 'Aypaía; s. Eustath, ad Il. B 361, 36, danach hiefs angeblich das ganze Gebiet Aγρα oder Άγραι, s oben \$ 152. Die bisher auf gestelllten Vermutungen über die Lage jenes Tempels sind wenig regrundet. Bei der Kapelle des Hag Petros Staviomenos Spon und Wheler deutet die oben 8 179 crwalinte romische Mosaik lediglich auf ome romische Villa und die ∍antiken Reste∈ im Felde, pasent des ostlich vom Stadium vorbeituhrenden Weger, and teil zusammengeschleppt, teils bilden retherweise auf opflanzte, doch keineswegs ein Vier eck, um chlief ende Konglomeratstemblocke die in

Attika so gewöhnlichen Grenzmarken für Grabanlagen oder andre kleine Parzellen vgl. Karten von Attika II, 25. Eher konnte man die Tempelstatte bei der sudwestlich davon, schon in der eigentlichen Hügel gegend gelegenen Kapelle des Hag. Elias suchen, wiewohl wir auch dort durch antike Spuren nicht weiter unterstützt werden. Pausanias erwähnt ein Kultbild der Gottin mit dem Bogen in der Hand. Am 6 Boedromion wurde ihr eine kriegerische Pompe gefeiert und ein Opfer von 500 Ziegen dargebracht zur Erinnerung an den Sieg bei Marathon, doch wohl in Anlehnung an ein alteres Fest vgl. Plut. de malign. Herod. 26 und zahlreiche Ephebeninschriften; A. Mommsen, Heortologie S. 211 f.).

In der Nähe lag der Ardettos, wahrscheinlich ein spitzer Berg Wachsmuth, Athen I, 239 Anm. 4 von der Wurzel άρδ vgl. άρδις, Spitze, auf welchem die Heliasten alljahrlich bei Apollo Patroos, Zeus Basileus und Demeter den Richtereid schworen Harpocr. s. v. 'Αρδηττός Bekker anecd. gr. I, 443). Denn bei Harpocration a. a. O. war der 'Αρδηττός ein τόπος 'Αθήνησιν υπέρ το στάδιον το Παναθηναικόν, nach Hesych, s. v. und Pollux VIII, 122 περί τον Ίλισσον und Ίλισσοῦ πλησίον. Unter der Voraussetzung, daß wir thatsächlich eine charakteristische Bergform dafür zu suchen haben, bleibt nur die 121 m hohe Erhebung, an deren Westabhang die Kapelle des Hag. Petros liegt, oder die östlich be nachbarte, noch höhere, übrig (130,7 m), welche zwischen dem angrenzenden Rhevma und dem Eridanos liegt. Für die erstere spricht die größere Nähe beim Ilisos. Vgl. auch die mehrfach citierte Stelle Plut. Thes. 27, wo Ardettos und Lykeion zusammen genannt werden.

Wir haben bereits erwähnt, dass die übrige Hügelgegend des linken Ilisosufers (und zwar bis unterhalb des Olympieion s. unten) Agra oder Agrai genannt wurde. Kleidemos bei Bekker anecd. gr. I, 326, 30 vgl. 334, 12 braucht das Wort geradezu als Bergnamen, welcher an die Stelle des älteren Namens Helikon getreten sei; auf der Höhe desselben habe ein Altar des Poseidon Helikonios gelegen. Da der Name das ganze Gebirge umfafst, so wird man den Ausdruck eπ' ακρου auf einen der hochsten oder doch hervorragendsten unter den verschiedenen Gipfeln beziehen müssen, also entweder auf die Anhohe westlich über dem Stadium 133 m. oder, da diese überbaut war (s. unten), auf. die dominierende sudhche, im Halbkreis herumziehende Erhebung 130,5 m

Vom Heiligtum der Artemis Agrotera geht Pausanias 19, 6 zum panathenaischen Stadion über, dessen Lage niemals zweifelhaft sein konnte der Wiener Anonymus § 8 erkannte darin wenig stens ein Theater für gymnische Kampfe, Babin § 20 ein Amphitheater und dessen Überreste jetzt durch die Ausgrabungen Zillers .1869 – 70° vollständig aufgedeckt worden sind (vgl. dessen Bericht und Aufnahmen in Erbkams Zeitschrift für Bauwesen 1870 S. 455 f.; auch die Skizze im Atlas von Athen S. 13).

Wiewohl die Thalmulde, in welcher das Stadium liegt, eine derartige Anlage beinahe herausfordert vgl. Paus. 19, 6 άνωθεν όρος υπέρ τον Ειλισσον άρχόμενον έκ μηνοειδούς καθήκει του ποταμού πρός τήν όχθην εύθύ τε και διπλούν), scheinen unsre Quellen die Einrichtung desselben vor Lykurg direkt und indirekt dennoch auszuschließen: die Angabe bei Steph. Byz. Έχελίδαι . . . ἀπό Έλους τόπου . . . έν ψ τούς γυμνικούς άγώνας ετίθεσαν τοίς Παναθηναίοις muss für die Zeit bis zum 4. Jahrhundert gelten: darauf von Lykurgos: vit. X orr. 841d τῷ σταδίῳ τῷ Παναθηναικώ την κρηπίδα περιέθηκεν έξεργασάμενος τοῦτό τε καὶ τὴν χαράδραν d. h. offenbar die ganze Schlucht διαλήν ποιήσας, Δεινίου τινός, ός ἐκέκτητο τούτο τὸ χωρίον, ἀνέντος τὴ πόλει προσειπόντος αὐτὸ χαρίσασθαι Λυκούργω, vgl. das Ehrendekret des Stratokles C. J. Att. II, 240 Fr. II Z. 7 To TE OTABLOV τὸ Παναθην'αικόν και τὸ γυμνάσιον τό κατά τὸ Λύκειον κατεσκεύα σεν und das Ehrendekret für Eudemos von Plataiai Olymp, 112, 3 = 330 329 °C. J. Att. II, 176 Z. 15 f. καὶ νυν [επ]έ[δοτ]ο είς τὴν ποίησιν τού σταδί[ου] και τού θεάτρου τού Παναθηναικού χίλια ζεύγη (unter θέατρον wird mit Löschcke, Dorpat. Progr. 1883 S. 12 der Zuschauerraum des Stadion selber zu verstehen sein).

Jahrhunderte später, zur Zeit der Nachblüte Athens unter Hadrian, schuf dann der reiche Athener Herodes Attikos (gest. 177 n. Chr.) das Stadion durch Ausstattung des ganzen Raumes mit pentelischem Marmor und andre damit zusammenhängende Bauten (Prachtanlagen auf der Höhe der umgebenden Hügel, darunter einen Tempel der Tyche, Philostr. vit. Soph. II, 1, 4, mit Elfenbeinbild, und gewiss auch die Ilisosbrücke; s. unten) zu einem Wunderwerke für seine Zeitgenossen um Paus, I, 19, 6 #aûua δ' ίδοθσι, Philostr. vit. Soph. II, 1, 15 ἔργον ύπέρ πάντα τὰ θαύματα. Nach demselben 1, 5 voll endete er es in vier Jahren). Von der Marmorverkleidung ist heute nichts mehr erhalten. Überreste von Kalkofen zeigen den Weg, welchen dieselbe genommen. Doch sind auf dem Plan der Kapuziner noch mehrere Sitzreihen angedeutet, und der Wiener Anonymus § S. s. Wachsmuth, Athen S. 737 Anm. 1 spricht sogar von 100 Züven. Nach Zillers Ermittelungen (a. a. O.) hatte die horizontale Fläche des eigentlichen Stadion von der nordlichen Abschluß mauer gereclinet, eine Lange von 204,07 m, eine Breite von 33,36 m. Die südöstliche Begrenzung, die σφενδόνη, ist halbkreisförmig; in ihrem Mittelpunkte, also 16,68 m your Rande entfernt, stand die Meta-Die Ablaufschranken am entgegengesetzten Ende sind nicht erhalten Nach Dorpfelds Berechnung des griechischen Stadion auf 177,5 m (Mitt. des arch, Inst. VII, 301) müßten jene Schranken um 10 m von der Abschlußmauer des Stadionrundes nach innen gerückt werden. Von der Marmorbrüstung, welche die Rennbahn umgab, sind Reste der Fundamente und hoch gestellten Platten nur bei dem Halbrund aufgefunden worden, letztere zum Teil wieder aufgerichtet. Gitterlöcher auf der Brüstung deuten auf noch festeren Verschlufs. Die Nachricht, daß Hadrian Tierjagden im Stadion veranstaltete (Spartian. Hadr. 19), kennzeichnet eine spätere Verwendung und Herrichtung desselben als Amphitheater. Hinter der Brüstung lief ein 2,82 m breiter Korridor herum, von welchem aus die Sitzreihen (über 50 an der Zahl) emporstiegen. Der Zuschauerraum wurde an den Langseiten durch je 11, an der Sphendone durch sieben aufsteigende Treppen geteilt und konnte 40 - 50 000 Menschen fassen. Für die Langseiten ist die natürliche Böschung der Hügel verwandt, das Halbrund dagegen (wo einst die Schlucht sich öffnete) durch künstliche Substruktionen hergestellt. Die dem Fluss zugekehrten Stirnseiten des Sitzraumes endigen in Aufmauerungen aus Mörtelwerk und Kalksteinquadern. Auch hier ist einstige Marmorverkleidung anzunehmen. Vor der Eingangsseite fanden sich Spuren einer Halle, an welche zu beiden Seiten noch Baulichkeiten für gymnastische Zwecke gegrenzt haben mögen. In dem östlich angrenzenden Wächterhäuschen ist noch der Rest eines Mosaikfußbodens erhalten.

Auch das Flufsufer zeigt Spuren von Aufmauerung; sodann standen noch bis 1778 (wo sie das Schicksal der Hadrianischen Wasserleitung teilten, s. S. 181) drei Bögen der höchst wahrscheinlich erst von Herodes Atticus erbauten, direkt auf das Stadion führenden Ilisosbrücke (vgl. Ziller a. a. O. S. 492; Wachsmuth, Athen S. 696 Anm. 3; die Aufnahme bei Stuart und Revett, Altert von Athen Lfg. XIII Taf 2. 3; auch den Plan der Kapuziner. Heute sind auch die letzten Fundamentreste dieser Bogen unter dem Neubau der Stadionbrucke nahezu verschwunden

Beim Ansatz des Halbrundes mundet in einen 4,75 m breiten, 7 m tiefen, einst marmorgeschmück ten Vorraum ein antiker, 3,85 m breiter Felsgang, welcher von aufsen durch die Ostseite des Stadion hugels getrieben ist und auch für Wagen zuganglich zewesen zu sein scheint. Leake Topogr von Athen 113 Anm. 4 vermutet, dafs die Anlage desselben erst mit den romischen Schaustellungen zusammen hangen mege. Der Umgang oberhalb der Sitzreihen war vermuthelt von Saulenhalten eingetafst. Über dem Halbrund tanden sich namentlich die Spuren einer 32 m langen, 10 m tiefen Stoal, die, nach er haltenen Architekturstucken zu schließen, im dori schem Stile erbaut war. Im Boden erhalten sind

gegenwärtig nur die Substruktionen aus Bruchstein und Porosquadern. Auf der Höhe des westlichen Stadionberges liegen ganz ähnlich konstruierte, der Materialersparnis halber gewölbte Unterbauten von bedeutenden Dimensionen. Vor einem 25 m langen, 15 m breiten Hauptbau, der von Westen nach Osten orientiert ist, war ein 16 m breites Plateau hergestellt; von diesem scheint eine 16 m breite, immer in der gleichen Weise fundamentierte Rampe in den Zuschauerraum herabgeführt zu haben. Vermutlich bezieht sich diese ganze mit dem Stadion verbundene Anlage auf den Tempel der Tyche, welchen Philostratos (s. oben, vit. Soph. II, 1, 5 ἐπὶ βάτερα τοῦ σταδίου) nebst dem Elfenbeinbilde der Göttin ebenfalls als Gründung des Herodes erwähnt.

Derselben Epoche gehören die Unterbauten eines 55 m langen, 11 m breiten Bauwerkes an, dessen herumliegende Marmorquadern noch in neuerer Zeit durch Verschleppung und Zerstörung verringert worden sind. Die Bestimmung desselben bleibt unklar; man könnte an ein imposantes Grabdenkmal des Herodes nach Art des Philopapposmonumentes (s. oben) denken; freilich liegt es näher, die Angabe des Philostratos (a. a. O. 15) ἀθηναῖοι . . . ἔθαψαν (Herodes) ἐν τῷ Παναθηναικῷ auf den Innenraum des Stadion zu beziehen.

Beim Stadion bricht die Ilisoswanderung des Pausanias plötzlich ab; der Perieget knüpft (I, 20, 1) einen neuen Weg vom Prytaneion (s. S. 172) an. Dafür findet aber die untere Ilisosgegend eine ergänzende Schilderung in der bereits vorher (I, 8, 6 f.) gebotenen sog. Enneakrunosepisode. Wie auch immer die Einschaltung derselben an so befremdender Stelle in die Agorawanderung; s. S. 165 zu erklären sein mag, jedenfalls motiviert sich die Zerlegung der Ilisosperiegese in zwei getrennte Hälften (was meines Wissens zuerst U. Köhler beobachtet hat) vollkommen aus den lokalen Verhältnissen: der westliche Stadionhügel tritt so hart an den Ilisos heran, daß hier eine Fortsetzung der Wanderung auf dem linken Ufer ausgeschlossen erscheint.

Pausanias nennt zuerst I, 8, 6 das θέατρον, δ καλούσιν 'Ωιδείον, darauf nach langer historischer Abschweifung (I, 14, 1) die Quelle Enneakrunos in der Nahe (πλησίον). Die Ansetzung der letzteren beim Bette des Ilisos, südlich vom Olympieion - die Karte Kallirrhoes, halten wir, auch neuer dings erhobenen Bedenken gegenüber, für gesichert vgl Unger, Enneakrunos und Pelasgikon, Sitzgsber. d Munch Akad 1874 S 263 f.; Loscheke, Dorpat. Progr 1883 S 10 f Thren Namen erhielt die Quelle, seitdem sie von Peisistratos als Rohren brunnen gefafst worden war, dessen Wasser aus neun Mundungen entstromte (Paus a a O), Thukyd H, 15, 5 Thukydides führt sie mit den altesten Heiligtumern im Suden, bezw. Sudwesten der Stadt, dem Olympieion, Pythion, Dionysion auf und betont ihre Verwendung bei allen religiösen Gebräuchen, wie zur Hochzeit. Nach demselben Schriftsteller hiefs sie einst (ΙΙ, 15, 5 τὸ δὲ πάλαι, φανερών των πηγών ουρών Kallirrhoe. Dieser Name Lat sich aber neben dem neueren fortwahrend im Gebrauche erhalten. Plato (Axioch. 346a) nennt sp lo un liisos γενομένω μοι κατά τον Ιλισσον ορω τον Αξιόχου ποντά επί Καλλιρρόην Unger und Löscheke, welche die Enneakrunos südwestlich von der Akropolis suchen, sind genötigt, diese Kallirrhoe von der alteren zu scheiden, deren Name zwar einem einem begelehrten Lokalantiquar wie Thukydides noch bekannt war, im Volksmunde aber durch die Bezeichnung Enneakrunos verdrängt worden sei. Diese mifsliche Annahme, hervorgerufen durch den Wunsch, eine Kontinuität der Periegese des Pausanias herzustellen, wird keineswegs bestätigt durch die übrigen, auf die Enneakrunos bezüglichen Schrift stellen: zunächst müßten Angaben wie Statius Theb. XII, 629 Calliroe novies errantibus undis wiederum auf Verwechslung, bezw. gelehrten Reminiszenzen beruhen. Die Notiz bei Hierokles, Hippiatr. Praef. Ταραντινός ιστορεί τον του Διος νεών d. i. das Olympicion κατασκευαζοντας Αθηναίους Έννεακρουνου πλησίον ειζελαθήναι ψηφίσασθαι τά εκ της Αττικής εις το άστυ ζεύγη απαντά mulste not wendig verderbt sein. Aber auch die Erzählung bei Herodot (VI, 137), nach welcher die am Hymettos, also südöstlich der Stadt angesiedelten Pelasger die Töchter der Athener mifshandelt hätten, wann sie zur Enneakrunos kamen, um Wasser zu holen (φοιταν γαρ αεί τὰς σφετέρας θυγατέρας επ' υδωρ επί τήν Εννεικρούνον), paſst nur zu jener exponierten Örtlichkeit beim Ilisos. Auch der komische Vergleich des Kratinos, mit welchem er einen Dichter verspottet (Schol. Aristoph. Equ. 523 δωδεκάκρουνον τό στόμα, Ίλισσός έν τη φάρυγι) wird erst anschaulich, wenn der Brunnen am Ilisos selber aufspru delte. Endlich setzt die Angabe des Plinius (N. H XXXI, 3, 28 Athenis Ennencianos nimbosa destate trapilior est, quam puteus in Josis horto) doch wiederum die Nachbarschaft der Enneakrunos beim Olympicion voraus, in dessen Bereich der Joris hortus offenbar zu suchen ist. Was aber die am Westinfs der Akropolis oder südlich vom Areiopag brobachteten Laufbrunnen angeht vgl Leake, Topogr von Athen > 127 t nach Wheler und Stuart, so not bereits Leake a a O. S 131 f. richtig benierkt, wie auch durch die neueren Ausgrabungen am Südabhange bestätigt wurde, daß alles im Be reiche der Barg stromende Quellwasser brackig oder salzig und daher zum Trinken nicht wohl geeignet ist.

Do state de Huisbatt des Ilisos, welche noch neute Kallirrhöi genannt wird, hat von der früheren Was eite le weragstens soviel bewahrt, dats sie einen nie versiegenden, jetzt zum Waschen benutzten kleinen Teich bildet. Derselbe tritt am Fuss eines felsigen, 5-6 m hohen Absturzes scheinbar aus dem Kies hervor. (Vgl. die Ansicht im Atlas von Athen Bl IX, 3 und die Terrainaufnahme Bl. X, 4.) Noch vor 200 Jahren, als Spon und Wheler reisten, flofs das Wasser indes hoher und reichlicher; denn von zwei daselbst angelegten türkischen Brunnen war wenigstens der eine noch in Gebrauch. Reste des Mauerwerkes sind davon vor der sudlichen Ausbuchtung der erwahnten Felswand noch vorhanden, ebenda auch eine Anzahl aus dem Gestein hervor tretender Kanale, etwa sechs, einer derselben noch mit erhaltener Bleiröhre. Ob dieselben Felsöffnungen einst auch der Enneakrunos dienten, muß jedoch zweifelhaft bleiben. Jedenfalls ist das Profil der Felspartie, welche den Fluß durchsetzt und heute nebeneinander zwei Nischen oder Grotten bildet, durch naturliche und gewaltsame Abbrockelung durchaus entstellt. Ebenso haben auch die Wasser zuflüsse seit dem Altertum bedeutende Veränderung erfahren; so scheint es, daß die eigentlichen Quellen der Kallirrhoe mehr auf der rechten Uferseite gesucht werden mussen, von woher man noch im Jahre 1804 bei einer Nachgrabung einen frischen Strom wahrnahm. (Vgl. Leake, Topogr. von Athen S. 131. Heute sind auch hier nur auf der Oberflache des Felsens mehrere antike Abzugsgraben er kennbar, deren einer vom Olympieion herabkommt, während ein andrer das intermittierende Wasser des Ilisos zu regulieren hatte

Das vor der Enneakrunos erwahnte Odeion würde man, da die nachfolgenden Bauwerke ober halb der Quelle, d. h. auf der ansteigenden Höhe des linken Ilisosufers in Agra liegen Paus, I, 14, 1 υπέρ τὴν κρήνην, noch auf der rechten Seite, etwa in der Nahe des Pythion, suchen. Hier fehlt es nicht an dem geeigneten Terrain für eine theaterformige Anlage, und die Nahe des Pythion, in welche wir ungesucht gelangen, wird beziehungsvoll, da die hier bezeugten ältesten Wettkämpfe der Rhapsoden und namentlich der Kitharoeden echt apollinischen Charakter tragen. Hesveli s. v. iddelov. τοπος εν id πρίν το θέατρον κατασκευ αθηναι οι ραφαιδοί καί οι κιθαρωδοί ηγωνίζοντο, vgl Wachsmuth, Athen S 278 f Wie unser Odeion zum Pythion, so trat spater der Prachtbau des Perikleischen Odeion (s. unten zum Heiligtum des Dionysos in Beziehung Da die Existenz eines vorperikleischen Odeion nicht wohl gelengnet werden kann wie allerdings Hiller im Hermes VII, 395 t thut, vgl dagegen Wachsmuth, Athen S 503 Anna. Loscheke, Dorpat Progr 1883 > 10 , da die Lage desselben beim Pythion aus inneren Grunden sowohl, wie aus der Wanderung des Pausamas wahrscheinlich wurd und der Perieget das Odeion des Penkles an semer Stelle 1, 20, 4

aufführt, so ist es auch mir unmöglich, an dem gleichzeitigen, lokal getrennten Bestande zweier Odeia blofs deshalb zu zweifeln, weil wir bei den Schriftstellern des 5. und 4. Jahrhunderts einer ausdrücklichen Unterscheidung allerdings nicht begegnen (vgl. Löschcke a. a. O.). Um diesen Zweifel aufrecht zu erhalten, muß zudem das unzweideutige Zeugnis, welches Xenophon für die Lage eines Odeion vor den Mauern abgibt (Hellen, II, 4, 24 εξεκά τευδον δέ και οι ιππείς έν τω Ωιδείω, durch die Annahme beseitigt werden, dass die letzten Worte durch ein Glossem (beruhend auf II, 4, 9, wo von einer Versammlung der Hopliten und Reiter im Odeion die Rede ist) in den Text geraten seien. Löscheke (a. a. O.) hält es für undenkbar, dass die Reiter, da man einen Angriff der Demokraten vom Peiraieus aus erwartete, »südöstlich« (vielmehr südlich) vor der Stadte konsigniert worden seien. Aber hatten die Oligarchen nicht vielleicht ihre guten Gründe, die Südgrenze der Stadt in erster Linie zu bewachen? War nicht die Westmauer bis zum Dipylon der stärkste Teil der Stadtbefestigung? Und folgte nicht wirklich (Hellen, II, 4, 27) später ein Angriff sogar vom Lykeion aus?

Auf dasselbe Odcion scheinen sich auch diejenigen Schriftstellen zu beziehen, welche von der Verwendung desselben als Magazin fur Korn und Mehl, vgl Demosth. c. Phorm. § 37 οι μέν εν άστει οικουνες διεμετρούντο άλφιτα εν τώ Ώιδείω, in Verbindung damit als Gerichts- und Amtslokal der σττοφύλακες und μετρονόμοι (Harpoer. s. v.; Aristoph. Vesp 1109, Demosth & Neaer 52, Leptin, 32, Lyseas κ. τ. Σιτοπ. 7), als Lehrstätte der Philosophen (Athen. VIII, 336d, Diog Lacrt VII, 184 u a m berichten. Diese Thatsachen erklaren siel, am besten, wenn wir annehmen, daf- das altere Odeion infolge der Peri kleischen Anlage seiner ursprunglichen Bestimmung ganz oder teilweise entfremdet worden sei. Pausa mas sah vor demselben noch Bildwerke der make donischen und agyptischen Konige, an welche er semen langen Exkurs I, 9, 1 bis I, 14, 1 knupft, seetann im Innern unter anderm eine bemerkenswerte Dionysosstatue Nach Liwahnung der bereits oben be-prochenen Enneakrunos (πλησίον) fahrt er fort ναοι δε υπερ την κρινην ο μεν Δήμητρος πεποιηταί και Κορης, εν δε τω Τριπτολεμού κείbeyon estry a fakua. Its 1st neutralings from Unger und Loscheke, immer unter dem Bestreten, die ·Enneakruno-wanderunge an den sudwi-tabhang der Astopolis zu verlegen, wiederholt die Meinung von tratigt worden, diese Heingtomer gehörten bereits zum athemschen Eleusinion, auf desen Beschief bung Pausanias an derselben Stelle ausdrucklich resoluted 1, 11, 3 monoro de reside ne impurate voy τοιδε του λογου και οπισα εξήτησιν έχει το Αλή And the proof suppose to the control of the open one

ονείρατος. Es ist klar, dass diese Art der Erwähnung noch keineswegs die Nachbarschaft oder teilweise Identität des Eleusinion und der genannten Tempel notwendig einschliefst, selbst dann nicht, wenn sich die Lage des Eleusinion südwestlich der Burg nachweisen läfste Loschcke a. a. O. S. 13, dessen letzterer Annahme ich übrigens vollkommen beipflichte, s. unten S. 198. Zu den Argumenten für unsere Ansetzung des Odeion und der Enneakrunos, von welcher ja auch die folgenden Heilig tümer abhängen, gesellen sich noch direkte Zeugnisse über Mysterienheiligtümer in Agrai (Bekker anecd. gr. I, 334, 11 Αγραι χωρίον έξω τῆς πόλεως ίερον Δήμητρος, έν ψ τὰ μικρά μυστήρια άγεται, vgl. Steph. Byz. Suid. s. v. "Aγραι und "Aγρα Eustath. ad Il. B S. 361, 36; C. J. Att. II, 315 Z. 9). In diesem Einklange verschiedenartiger Angaben sehe ich eine unwiderlegliche Bestätigung der Richtigkeit unsres bisher ja auch von der Mehrzahl der Forscher eingenommenen Standpunktes.

Vor dem Tempel des Triptolemos erwähnt Pausanias (I, 14, 4) eine Sitzstatue des Epimenides aus Knossos; C. Bötticher (Suppl. d. Philol. III, 320 und Löscheke (a. a. O. S. 26) sind geneigt, darin vielmehr den gleichnamigen Buzygen und eleusinischen Heros zu erkennen. Noch weiter entfernt έτι δέ ἀπωτέρω Paus. I, 14, 5 stand dann ein nach der Marathonischen Schlacht geweihter Tempel der Eukleia. Aus andern Quellen kennen wir endlich in Agrai noch zwei bereits oben (S. 177 u. S. 178) erwähnte Heiligtümer, ein Metroon nach Bekker aneed, gr. 1, 273, 20 Κρόνιον τέμενος τό παρά το νύν Ολύμπιον μέχρι του μητρώου του έν Αγρα so Wachsmuth für άγορα, vgl. S. 177; dazu die Schatzurkunden C. J. Att. I, 200 e, 273 e, f. Μητρός εν Άγρας und einen Tempel der Eileithyia Bekker aneed, gr. I, 326, 30 τὰ μέν οῦν άνω τὰ του Ιλισσου πρός Άγραν Είληθυλά, vgl. C. J. Att. III, 319, Theatersitz Έρσηφόροις β' Είλυθυία[ς] έν 'Aγραις. Da eine Anzahl bei den Garten am Ilisos gefundene Kinderstatuetten nebst einer zu gehorigen Votivsaule: Ίλειθύα Φιλουμένη Αμφιμάχου γυνή ανέξηκε, daruber der Madchenname Ευκολίνη vgl Furtwangler, Mitt. d. Inst. HI, 196 f.; v. Sybel, Kat. d Skulpt, zu Athen N. 590 594, gewifs aus dem Heiligtum in Agrai, nicht dem stadtischen Eileithyiatempel stammt, so werden wir auch jenes in der Nahe der genannten Gruppe von Kultusstatten zu suchen haben

An der Hohe des linken Ilisosuters, südlich ober halb der Kailirrhoe, tehlt es nicht an Spuren des Altertums und selbst heiliger Stiftungen. Unmittel bar sudlich von der Quelle liegt von ansteigendem Felsterram umschlossen zwischen Baumen die kleine modern umgebaute. Kapelle der Panagia Photini Der auf em Lacheltest deutende. Name, sowie die

ganze Situation lassen in dieser Umgebung (vgl. die поотікаї оуваї des Ilisos Himer. Ecl. X, 16 vielleicht bereits auf eine antike Tempelstatte schließen. Einige herumliegende Reste von Marmorsaulen .0,41 bis 0.45 m im Durchm stammen vermutlich aus der älteren Kirche. Die südwestlich benachbarte Felspartie weist, obgleich durch Pulversprengungen stark beschädigt, an der Westseite geglättete, im rechten Winkel einspringende Wände, davor ein geebnetes, vielleicht für ein kleines Heiligtum bestimmtes Plateau auf. Wenigstens sprechen für sakrale Benutzung dieser Statte auf der überragenden Kuppe des anstofsenden Felsens (die Treppe ist längst vernichtet) mehrere wohl für Aufstellung von Anathemen bestimmte Glättungen, Einschnitte und andre Vorrichtungen, darunter namentlich eine sauber gearbeitete Lagerfläche (0,80 m im Quadrat) mit Zapfenloch in der Mitte, wohl zur Aufnahme eines Altars oder einer Statuenbasis (schwerlich aber des erwähnten Sitzbildes des Epimenides) her gerichtet. Steigt man von hier östlich zu dem Windmühlenberge empor, so nehmen wir, außer einigen Hausresten der Agraivorstadt, am modernen Wege Felsstufen und eine peribolosartige Lagerung von Blöcken wahr, welche vermutlich einen mit östlicher Biegung zur Höhe führenden (Prozessions-?) Weg bezeichneten, bezw. begrenzten. Der felsige von Osten nach Westen gestreckte Rücken des Windmühlenberges weist namentlich an seinem nördlichen und westlichen Abhange mehrfach Basisspuren und Zapfenlöcher auf; besonders interessant sind aber einige, leider der allmählichen Zerstorung durch Felssprengung preisgegebene Votivnischen. Dieselben treten nämlich fast regelmäßig in paarweiser Anzahl auf und erinnern dadurch an die kleinen Doppelkapellen der Göttermutter (vgl. Conze, Arch. Ztg. 1880 S. 3 Taf. 2, 1, deren Heiligtum wir in der Nahe zu suchen haben, oder an das eleusinische Götterpaar, mit welchem übrigens die Göttermutter in gewisser Kultgemeinschaft gestanden haben mag.

Die Windmühle liegt zwar nicht auf dem höchsten Punkte des Felsrückens, muß jedoch, da auf der ubrigen Fläche alle Gründungsspuren fehlen, die Stelle des kleinen ionischen Tempels ein genommen haben, der sich bis ins 18. Jahrhundert hinein als Kirche der Panagia εις τήν πέτραν erhalten hatte und von Stuart Altert, von Athen 1,724. Lfg. I Taf VII f. noch aufgenommen werden konnte. Damals war die Kirche schon verlassen und im Jahre 1780 versehwand sie ganz, um gleich falls Baumaterial für die neue türkische Stadtmauer zu liefern. Seit Spon und Wheler wird das antike Bauwerk gewohnlich für eines der beiden oben genannten Mysterienheiligtumer, meist für den Tempel des Triptolemose erklärt. Ich bezweifle, dass dieselben auf treier Hohe standen und wurde, unter der (allerdings unbeweisbaren) Voraussetzung, daß der Tempel in unseren Quellen genannt ist, lieber mit Forchhammer, Topogr. S. 48) an den der Eukleia denken, welcher nach Pausanias (I, 14, 5) etwas entfernt (ἀπωτέρω) von jenen lag. Freilich würde dann die Angabe, die Stiftung sei eine Folge der Persersiege, insbesondere der Schlacht bei Marathon gewesen, nicht genau zu nehmen sein, da das ionische Heiligtum, wenn schon in das 5. Jahrhundert, doch sicherlich erst in die zweite Halfte desselben fällt. (Wheler, Stuart, Leake u. A. suchen den Tempel der Eukleia den Ilisos weiter abwärts bei der Kapellenruine der Hag. Marina. In böotischen und lokrischen Kulten war die Eukleia Marktgöttin und galt meist als Artemis, Paus. I, 17, 1; Plut. Aristid. 20, was für Athen wenigstens nicht bezeugt ist; vgl. vielmehr C. J. Att. III, 277 'Ιερέως Εὐκλείας καὶ Εὐνομίας. C. J. Att. III, 623, 624, 733, 738.)

Unser Tempel war im ionischen Amphiprostylos von 411/2' Länge, 191/2' Breite, der sich auf drei stufigem Krepidoma erhob. Von den je vier vorderen und hinteren Saulen waren zu Stuarts Zeiten nur noch die beiden Ecksäulen der Pronaos erhalten, die inneren an den Standspuren kenntlich. Dieselben haben 12' 11" Höhe, 1' 9" im Durchm. und zeigen bereits die sog. attische Basis mit Hohlkehle zwischen den beiden Polstern, von denen das obere wie beim Niketempel kanneliert ist. An den Kapitälen ist bemerkenswert, dass der Eierstab des Echinus unter den Voluten herumläuft. Der Architray ist nicht ionisch abgestuft, sondern glatt wie dorisches Epistyl. Den Ecksäulen entsprachen auf der Ostseite die mit Anten abschliefsenden Wände des 9' 9" tiefen Pronaos, westlich bloss die im Stil der Säulen gegliederten Anten. Den Basen derselben fehlt jedoch der untere Torus; die Kannelierung des oberen setzt sich in der Wandspira der Cella und des Pronaos fort. Dasselbe gilt vom Antenkapitäl, doch nur für die Längswände, nicht für den Pronaos. Der Grundrifs der Cella ist beinahe genau quadratisch (15' 4").

## Das südliche Athen.

Der Weg, welchen Pausanias I, 20, 1 f.: vgl S. 172 wiederum vom Prytaneion aus um die Ost seite der Burg herum nach dem Südabhange ein schlagt, führte ihn zunachst durch das glanzende Quartier der τΓρίποδες:, einem in flacher Kurve bis zum Theater und Heiligtum des Dionysos reichen den Straßenzuge. Derselbe war ausgezeichnet durch zahlreiche kleine, aus Privatmitteln "wohl meist im 4 Jahrhundert entstandene Bauwerke, deren Dacher die choregischen Siegespreise und Weihgeschenke eherne Dreifuße, trugen, wahrend der Unterbau, nicht selten in Form eines oftenen Rundtempelchens gehalten, im Innern andre Kunstwerke enthielt, wie

den berühmten Satyr des Praxiteles (Paus. a. a. O.) und andre Kunstwerke gerade dieses Meisters. (Vgl. die Nikebilder: Philistor. IV, 93; Gött. gel. Anz. 1871 S. 607.) Über das erhaltene Musterbeispiel dieser Art (freilich nicht offen, sondern durch Marmorplatten verschlossen), das berühmte choregische Denkmal des Lysikrates (vom Jahr 335/334 v. Chr.), s. die besondere Beschreibung. Die Lage desselben vor dem Ostabhang der Akropolis, die nach Osten blickende Inschrift (C. J. Gr. I, 221), sowie das im Keller eines nördlich benachbarten Hauses teilweise vorhandene Fundament eines zweiten Weihgeschenkes derselben Gattung (vgl. den Plan; auch Arch. Ztg. XXXII, 162, 5) gestatten den Verlauf der Tripodenstrafse ziemlich genau zu bestimmen. Über ein ähnliches, benachbartes Monument, teilweise noch im 17. Jahrhundert erhalten und als φανάρι τοῦ Διογένη bezeichnet, s. Ross, Arch. Aufs. I, 264 N. 51. Auch die marmorne große Dreifußbasis mit Dionysos und zwei Niken im Relief (vgl. v. Sybel, Katal. d. Skulpt. zu Athen N. 305) wurde zwischen Lysikratesdenkmal und Theater aufgefunden. Im 4. Jahrhundert galt die Dreifusstrasse als beliebter Promenadenweg der eleganten Welt (Athen. XII, 542 f.). Die Aufstellung der Siegesdreifuße war übrigens keineswegs auf die eine Strafse beschränkt. Die altesten standen vermutlich im Dionysosheiligtum selber (vgl. Plato Gorg. 472 a; Plut. Nikias 3, und so noch später, z. B an der östlichen Parodos des Theaters (Αθήναιον VI, 276 f. . Über das Thrasyllosmonument oberhalb der Cavea des Theaters und benachbarte Weihungen «. S. 193.

Am Ostabhange der Burg, und zwar meist zwischen diesem und der Tripodenstraße bei der geräumigen, doch jeder Spur antiker Benutzung entbehrenden Hohle wird gewohnlich das Eleusiniqu angesetzt so zuerst Leake, Topogr von Athen S.214, dem A Mommsen u A. folgten, nur C. Botticher-uchte dasselbe noch weiter ostlich in der Ebene, III suppl. d Philol S.289f Wir konnen dieser Ansicht nicht beipflichten und werden die Frage unten 2 Westabhang der Burg S 198 wieder aufnehmen

Östlich vom Lysikratesdenkmal bei der Kirche der Hag Aikaterini begegnen wir noch den Resten eines der romischen Zeit angehorigen Säulen baues ionischer Ordnung, dessen ursprungliche Bestim mung ganz dahingestellt bleiben mufs - die Aufnahme bei Stuart und Revett, Altert von Athen Lig XV Taf 1-2, Text II, 477 f. Noch stehen in annähernd nordwestlich-südöstlicher Richtung zwei glatte aus einem Stuck gefeitigte Säulen von hymet tischem Marmor? mit ihrem Epistil aufrecht, eine dritte Säule fehnt daneben. Ihre Dicke beträgt I' 10", die Hohe 16. Heute ragen sie nur um 2,20 m aus der Verschuttung hervor. Sie stehen ohne Plinthen

auf ihrem Unterbau; ihr Abstand ist sehr bedeutend (3½ Durchm.). Der ionische Architrav ist nur 2′ hoch. Die Arbeit, wenn überhaupt vollendet, ist wenig sorgfältig. Es scheint, daß die Halle einen Weg begrenzte, welche abzweigend von der Tripodenstraße zum Hadriansthor führte.

Wir gelangen mit Pausanias (I, 20, 3) zu dem heiligen Bezirk des Dionysos in der südöstlich der Burg zum Ilisos gesenkten Niederung, nach welcher das Quartier den Namen » Aiµvat« führte. Der engere Name des Bezirkes war »Λήναιον« (vgl. Hesych. s. v. ἐπὶ Ληναίου ἀγών. Phot. s. v. Λήναιον Bekker anecd. gr. I, 278, 8). Thukydides führt das Heiligtum (Π, 15 τὸ ἐν Λίμναις Διονύσου) unter den ältesten der Südstadt an. Pausanias nennt innerhalb des Peribolos zwei Tempel, den sehr alten« des Dionysos Eleuthereus (vgl. C. J. Att. III, 240, am Hauptsitz des Dionysostheaters ἱερέως Διονύσου Έλευθερέως, es enthielt das hölzerne Kultbild des Gottes: Paus. I, 38, 8; nur einmal im Jahre geöffnet, Ps. Demosth. c. Neaer. § 76) und einen andern mit dem goldelfenbeinernen Kultbilde des Alkamenes. Ebenda befanden sich Gemälde: Dionysos, der Hephaistos in den Himmel zurückführt, die Bestrafung des Pentheus und des Lykurgos, Ariadne auf Naxos von Theseus verlassen, während Dionysos sich ihr nähert.

Mit der Aufdeckung des Dionysostheaters (vom Jahre 1862-65, s. unten) und den Ausgrabungen der archäologischen Gesellschaft am Südabhange der Akropolis (seit 1877) ist auch ein großer Teil dieses Bezirkes freigelegt worden. Das vorgeschrittenste Stadium zeigt der Plan zu den Πρακτικά τῆς άρχ. έταιρ. vom Jahre 1879. Schon in der ersten Periode wurden ca. 14 m südlich vom westlichen Teil der Skenereste des Theaters die Konglomeratund Porossteinfundamente eines (etwa 22 m langen, 10 m breiten Gebäudes mit westöstlicher Längenausdehnung aufgefunden, welche unzweifelhaft von dem einen, vermutlich von dem jüngeren Tempel herrühren. Am Schlufs der letzten Ausgrabungen kamen 10 m südostlich davon zerstorte Reste eines Unterbaues aus Porossteinen (11 × 4 m) zum Vorschein, welche wir dem andern (älteren) Heiligtum zuschreiben dürfen. Etwa 14 m südlich davon zieht eine ungleich gefügte, an einer Stelle im stumpfen Winkel gebrochene Kalksteinmauer von Osten nach Westen vorbei, welche heute auf mehr als 50 m blofsliegt und sehr wahrscheinlich für die Peribolos mauer zu halten ist. In ihrer westlichen Fortsetzung wird sie durch eine wohl spatromische Bauanlage unterbrochen, welche sich unter dem heutigen Boulevard fortsetzt und deshalb nur teilweise aufgedeckt werden konnte. Das Vorhandene ist eine Ziegel konstruktion aus drei um einen Mittelpunkt gruppierten, zusammenhangenden Apsiden, deren jede wiederum, diei Nischen eine abgerundete und zwei erkige aufweist vermutlich gehort das Ganze zu einer Büderanlage.

In enger Verbindung mit den Heiligtümern stand innerhalb desselben Bezirkes das Theater des Dionysos to ey Diovugou Héatpoy, Hesveh. Phot s, ν Ικριτ το Αηναικόν, Pollux IV, 121, welches den nor llichen Raum bis zum Bergabhange hinauf rinnal m. Fin steinernes Theater erhielt Athen erst, nachdem (Olymp. 70, 1) beim Wettstreit zwischen Pratinus, Aischylos und Choirilos das holzerne Schau geruste, wie man es bis dahin aufzuschlagen pflegte, zusammengebrochen war (Suid. s. v. Πρατίνας). Ein stehendes Bühnengebäude wurde vermutlich erst später, in Perikleischer Zeit, errichtet (vgl. die Ausmalung der Skene durch Agatharchos zu einer Tragödie des Aischvlos, Vitruv VII praef. 10). Nach der Mitte des 4. Jahrhunderts fand ein reicherer Veubau oder Umbau statt vgl. die Belobigung des Rates durch Volksbeschlufs vom Jahre 343'42 Olymp. 109, 2: C. J. Att. II, 114 B Z. 7 καλώς καί δικαίως επε[μελήθη τή]ς εύκοσμίας του θεάτρου. Die Bedeutung dieses Unternehmens folgt schon daraus, daß Lykurg den Theaterbau noch unvollendet über nahm und zu Ende führte vgl. das Ehrendekret des Stratokles C. J. Att. II, 240; Frg. II Z. 5 τήν δέ σ[κευοθήκην και το θέατρον το] Διονυσιακόν έξηργάσα[το] Ps. Plut. vit. X orr. 852 b, 841 c; Paus. I, 29, 16 u. a. m.). Derselbe beantragte auch die Errichtung der Statuen des Aischylos, Sophokles und Euripides im Theater (vit. X orr. 841 f.). Über spätere bildnerische Ausstattung, sowie Verände rungen in der ersten Kaiserzeit, dann besonders unter Hadrian und noch später, geben die zu Tage geforderten Überreste des Theaters selber Auskunft - die Beschreibung).

Auch vor diesen Funden konnte die ausgezeichnete und trefflich gewählte Lage des Dionysostheaters den einsichtigeren Topographen, wie Leake u. A., nicht verborgen bleiben. Dennoch gaben erst die Entdeckungen Stracks, welcher am 22, Marz 1862 auf die erste Sitzstufe traf, den Anstofs zu energi schen Ausgrabungen, welche die griechische archäologische Gesellschaft bis zum Jahre 1865 fortführte vgl die Berichte in der Egyptepi, apx 1862 und Visel er im Neuen Schweiz. Mus. III, 1863 S. 1 f.). Da Ausgrabungen von 1877 und den folgenden Jahren kamen auch teilweise dem Theater zu gute. A 2' de Autnahme von E. Ziller, mit austuhrlichen Texts von Leop Julius Zeitschr f bild kunst XIII 1878, 1934, 2364 und den durch die Fr ze no se der allerletzten Ausgrabungen erzanzten Ithin on den Honston the apx étaple 1879 Der Zu eh eherraum Kortov, euren umfalst etwa zve. Dettel emer Kreisflache, welche nach der offenen, sudhehen Seite zu noch durch genad

linige Begrenzungen im Osten und Westen fortgesetzt wird. Einen regelmäßigen Grundriß weist dieser Raum indes nur an seiner westlichen Umfassung auf, welche durch eine starke Futtermauer mit rechtwinkelig schneidenden Quermauern aus Konglomeratstein gestützt und nach außen durch eine saubere Mauer aus Porosquadern verblendet ist. Im Norden steigen die Sitzstufen noch über die Kreislinie hinaus in dem nackten Felsen empor. Etwas nordostlich ist die senkrechte Stirnmauer des Akropolisfelsens segmentartig abgearbeitet κατατουή vgl. Harpocr. s. v.). Die östliche Begrenzung ist uberhaupt, wie die neuesten Ausgrabungen gelehrt haben, ganz unregelmäßig. Die einspringenden und sich kreuzenden Konglomeratsteinfundamente sind offenbar Futtermauern für den rampen- und terrassenartigen Aufstieg, der sich zugleich in einem Wege quer durch die Cavea des Theaters fortsetzte, um dann westlich, wo die Umfassungsmauer unter brochen ist, auf gleichfalls noch teilweise erhaltenen Futtermauern ins Asklepieion s. unten' herabzu führen. Zu der Unregelmäßigkeit der östlichen Begrenzung gesellt sich noch der Umstand, dass der östliche Schenkel der südlichen Stirnmauer bis zum Mittelpunkt der Orchestra gerechnet 7 m länger ist als der westliche, als sollte auf diese Weise der durch Abflachung der östlichen Seite verlorene Raum wiedergewonnen werden. In der Cavea fanden etwa 27-30000 Menschen Platz.

Die Sitzstufen aus Porosstein liegen teils auf dem gewachsenen Erdreich, teils (höher) auf Fundamenten aus Konglomeratstein; ganz oben sind sie in den Felsen selbst geschnitten. Durch 14 aufsteigende Treppen 'von ca. 0,70 m Breite) wird der ganze Raum in 13 Keile (κερκίδες) zerlegt. unterste, breitere Stufe, welche sich im Halbkreis um die durch einen Umgang und eine Balustrade aus Marmorplatten getrennte Orchestra legt, trug zum größten Teil noch erhaltene (hier und da auf hohere Stufen verschleppte. Throne aus pentelischem Marmor, meist zwei bis drei aus einem Stuck gearbeitet. die beiden aufsersten Keile enthielten deren je sechs, die ubrigen nur funf, im ganzen also 67 Sessel Im Centrum steht noch heute der überaus reich und geschmackvoll mit Flachreliefs geschmuckte Ehrensitz des Dionysospriesters Die Inschrift befindet sich unter dem teppichartig, mit medischen gegen Lowengreifen kamptenden Figuren verzierten Pries an der Vorderseite C J Att 111, 240 repéwe Διογράου Ελευθέρεω, ans der ersten Kaiserzeit, vgl die Abbildung des Thrones Zeitschr f. bild Kunst a a O S 196, an der Rucklehne eine Weintraube tragende Satyre, an den Seitenlehnen knieende l'roton mit Hahnen - Rechts und links schlietsen sich daran die einfacher gearbeiteten Throne der übrigen, durch das Recht der Proedrie bevorzugten Personen, welche

uns gleichfalls durch Inschriften genannt werden (Kultusbeamte, Archonten, Strateg, Herold u. s. w. Auch die höheren, flach profilierten Porosstufen (Höhe ca. 0,32 m mit Sitzflächen von 0,33 m Breite, dahinter immer noch ein etwas vertiefter Fußplatz für die höher Sitzenden) tragen bis zur 24. Reihe hinauf zahlreiche, oft nur flüchtig eingeritzte, ausradierte und durch neue ersetzte Namen von Proedrieberechtigten, darunter namentlich eine große Menge von Priesterinnen. Diese Inschriften stammen aus sehr verschiedenen Epochen und reichen von der ersten römischen Kaiserzeit bis auf Hadrian hinab. Reiche Belehrung schöpfen wir aus ihnen namentlich für die gottesdienstlichen Verhältnisse Athens vgl. Vischer im Neuen Schweiz, Mus. III 1863 S. 35 f.; Keil, H. Suppl. z. Philol. S. 628 f.; Philol. XXIII, 212 f., 592 f.; Gelzer, Monatsber. d. Berl. Akad. 1872 S. 164 f. Alle Inschriften gesammelt im C. J. Att. III, 77 f.).

Dazu kommen mancherlei Zuthaten aus Hadrianischer Zeit. Im mittleren Keile lagert auf der dritten und vierten Stufe eine Basis, welche ihrer Inschrift zufolge eine vom Areiopag, dem Rate der Sechshundert und dem Volke der Athener dem Archon Hadrian (im Jahre 112 n. Chr.) geweihte Statue trug. Andre Statuenbasen des Hadrian stehen auf dem sechsten und achten Keile, das Fragment einer dritten fand sich beim ersten Keil. Da die Inschriften lehren, daß dieselben von den Phylen Akamantis, Oineis und Erechtheis aufgestellt waren, und da diese drei Namen auch in der offiziellen Reihenfolge der Phylen denselben Platz (den ersten, - leten und siebenten) einnahmen (die Basis der Oineis ruckte auf den achten Keil, da der siebente durch die an erster Stelle erwahnte Statue eingenommen war), so hat man sofort erkannt, dass alle Keile mit Ausnahme des mittelsten) je eine Statue des Hadrian getragen haben, also zwolf Statuen der Reihe nach von den zwolf Phylen aufgestellt. Die Autstellungszeit fällt zwischen 117-138, da Hadrian ber schon als Kaiser genannt wird, doch in die erste Zeit seiner Regierung, weil die 13. Phyle, Hadrianis, noch nicht eingerechnet ist.

Autserdem sicht rechts westlich, neben dem zuerst erwähnten mittleren Postament, eine große, inschriftlese Basis 1,33 m breit, 1,60 m tief, die nach einer durch die Beobachtungen von Julius a. O. > 200 unterstutzten Vermutung O. Benn derf. Beitr z. Kenntnis des att. Theaters S. 21 f. den Infon des Hadran getragen haben mag, als er im Jahre 126 den Dionysien personlich beiwohnte. Auf dieselbe Ereignis bezieht Beindorf denn auch die Aufste unz jener zwolf Bildsaufen. Ver der zweisen Beissicht gleichzeitig mit dieser einschtet, etwie tiefer ein Sesiel für den Priester der olympischen Noe.

Die Orchestra, in Form eines durch Tangenten verlängerten Halbkreises, wird von den Sitzreihen durch die oben erwähnte 1,10 m hohe Balustrade geschieden, welche erst aus römischer Zeit stammt, da man hier auch Gladiatorenspiele feierte (Dio Chrysost. or. XXXI § 121). Ein vor derselben herumlaufender Kanal, mit Porossteinen, an einigen Stellen aber mit rosettenartig durchbrochenen Marmorplatten gedeckt, wurde durch diese Balustrade vom Zuschauerraum abgeschnitten, während er doch ursprünglich die Bestimmung hatte, das von demselben herabfließende Regenwasser aufzunehmen. Die Pflasterung der Orchestra besteht aus Platten von abwechselnd pentelischem und (dunklerem) hymettischem Marmor, welche in der Mitte, nach der Bühne zu, durch eine rautenförmige durchbrochen wird, einem künstlichen System aus pentelischem, hymettischem und rötlichem Marmor. Die mittelste Platte enthält eine kreisförmige, 0,51 m weite, 0.02 m tiefe Einsenkung, deren Bestimmung unklar bleiben muss, da die ganze Anlage erst aus römischer Zeit stammt. Auf den Marmorplatten sind mehrere geometrische Zeichnungen eingeritzt, deren Bedeutung sich nicht mehr bestimmen läfst.

Die Reste des Bühnengebäudes (der σκηνή) gehören sehr verschiedenen Bauperioden an. Die ältesten Bestandteile sind zwei parallele Mauerzüge aus Konglomeratstein, deren vorderer die 21 m breite Bühnenwand trug, beiderseits eingefaßt durch die vorspringenden Fundamente der Paraskenia, während der hintere das in mehrere Gemächer geteilte Postscenium abschlofs. Die geringe Stärke dieser Mauern (1,35 und 0,70 m) liefs für diese Periode (das 5. Jahrhundert) ein nur hölzernes Bühnengebaude vermuten. In spaterer Zeit finden wir diese Mauerzüge an ihrer Rückseite durch Konglomeratsteinfundamente und Porosquadern um 1,55 und 1,40 m verstärkt (die Periode des steinernen Theaterbaues? Daran schliefsen sieh nach hinten zu Mauerzuge, welche einen viereckigen, fast die Gesamtbreite der Cavea erreichenden Raum umgrenzen. Da nach Vitruy (V, 9, 1) die Halle des Eumenes hinter der Buhne (post seacnam) zu suchen ist, in welcher die Zuschauer vor plotzlichem Unwetter schutz suchen konnten, so sind diese Reste nicht ohne Wahrscheinlichkeit darauf bezogen worden s. Julius a. a. O. S. 237 , eben dazu mogen (wie U. Kohler vermutete, als Gebalktrager zwei kolossale Silene gehort haben, die sich dort unter den Trum mern fanden, sowie andre Fragmente architektonisch verwandter Statuen

Romischen Ursprungs sind sodann zu beiden Seiten des Buhnenzebandes im Vordergrunde des achben Stylobat und Arkadenbogen sehr verwandt denen am Turm der Winde i aus hymettischem, und Saulentragmente aus pentehschem Marmor, welche offene flügelartige Hallen schmückten. Damit in Zusammenhang bringt Julius a. a. O. S. 238) gewifs mit Recht eine Umgestaltung der Buhne, welche das Bedurinis der romischen Zeit tiefer und niedriger verlangte. Diese Tiefe gewann man durch Vorschiebung der vorderen Wand des Hyposkenion, welche vermutlich auch damals den im 3. Jahrhundert in das Hyposkenion des Phaidrose verbauten Reliefschmuck erhielt. Das letztere repräsentiert die jüngste, zum Teil noch erhaltene Phase der Umwandlungen. Es ist unmittelbar in die Sehne der Orchestra geruckt; erhalten ist nur die mittlere Aufgangstreppe von fünf Stufen aus pentelischem Marmor und die rechte (westliche) Hälfte. Auf der obersten Treppenstufe liest man die dem 3., wenn nicht 4. nachehristlichen Jahrhundert angehorige Inschrift (C. J. Att. III, 239):

Σοι τόδε καλόν έτευξε, φιλόργιε, βήμα θεήτρου Φαιδρος Ζωίλου, βιοδώτορος Άτθίδος άρχός.

Die vier 0,90 m hohen Reliefs, welche die westliche Seite schmücken, sind jetzt, wiewohl sie seit wärts Stoßkanten tragen, durch Nischen getrennt, in deren mittelster ein kauernder, gebalktragender Silen angebracht ist, der ebensowenig an diese Stelle passt Dem Stile nach erscheint er noch alter als die sehr wohl in die erste römische Kaiserzeit (s. oben datierbaren Reliefs. Letztere, publiziert und mit Kommentar begleitet von Matz (Mon. d. Inst. IX Tav. XVI; Ann. d. Inst. 1870 S. 97 f.), entziehen sich im einzelnen noch vielfach der Erklarung. Im allgemeinen erkennen wir als Gegenstand der Dar stellung: die Jugenderziehung des Dionysos, seine Aufnahme in Attika durch Ikarios und Erigone, die Huldigung, welche dem Gott in seinem Heilig tum durch Heroen und Repräsentanten des attischen Volkes (Theseus, Eirene, Hestia?) dargebracht wird.

Was den ubrigen reichen Schmuck des Dionyses theaters angeht, so lafst sich aus den zahlreich ge fundenen Fragmenten nirgends ein Ganzes zusam mensetzen. Von den zahlreichen Bildwerken komi seher und tragischer Dichter, welche Pausanias I, 21, 1, 2) erwähnt, hat sich die Basis des Menan der gefunden (Μενανδρος Κηφισόδοτος Τίμαρχος επόσον); die lange verbreitete Meinung, dafs die berühmte Menanderstatue des Vatican (Mus. Pio-Clem. III Tav. XV) ursprünglich darauf gestanden habe, ist durch neuere Messungen widerlegt worden

Sodann waren, vermutlich schon im 5. Jahrhundert, früher auf beiden Seiten des Eingangs zum Theater die Erzbilder des Miltiades und Themistokles, peder mit einem persischen Gefangenen er richtet vgl Schol Aristid Panath p 202, Frommel Lines dersechen seheint somit der στρατηγος ο χαλκου ha in προπυλικον του Διονύσου zu sein, hinter dem sich Prokleides in der Nacht des Hermentrevels verhorgen haben wollte, als er die vielen Gestalten

sah: ἀπὸ τοῦ ἀιδείου καταβαίνοντας εἰς τὴν ὀρχήστραν (Andokides I, 38). Dadurch wird auch die Lage des perikleischen Odeion in unmittelbarer Nahe des Dionysion von neuem bekräftigt Löscheke, Dorpat. Progr. 1883 S. 4 fragt: > Wie kommt die Statue eines Strategen in oder vor den Bezirk des Dionysos?(); Pausanias (I, 20, 4) schiebt die Erwahnung des Odeion (πλησίον τοῦ τε ιεροῦ τοῦ Διονύσου καί τοῦ θεάτρου) sogar in die Beschreibung des Dionysosheiligtums und des Theaters ein, ebenso bezeugt die Nachbarschaft, und zwar auf der östlichen Seite des Theaters, Vitruv V, 9, 1: exeuntibus e theatro sinistra parte Odeum. Über die notwendige Scheidung eines älteren Odeion haben wir bereits oben (S. 186f.) gesprochen. Das Odeion des Perikles war ein vermutlich freistehender, mit einer Kuppel überdachter Rundbau, dessen eigentümliche Form mancherlei Vergleiche herausforderte (nach Plut. Perikl. 13 und Paus. I, 20, 4 hielt man es für eine Nachahmung des Zeltes des Xerxes; vgl. den Komiker witz bei Plut. a. a. O. ὁ Περικλής τωδείον ἐπὶ τοῦ κρανίου έχων). Berühmt war es auch durch seine zahlreichen Saulen im Innern; Plut. a. a. O. πολύστυλον. Theophr. Char 3 πόσοι είσι κίονες του 'Ωιδείου

Als während des Mithridatischen Krieges Aristion sich auf der Akropolis gegen Sulla verschanzte (86 v. Chr.), brannte er das Odeion nieder, damit, wie es hiefs, die Balken desselben nicht zu Belagerungs werkzeugen dienen konnten Appian, B. Mithrid, 38°, doch wurde der Bau noch vor der Mitte des 1. Jahr hunderts auf Kosten des Kappadokischen Königs Ariobarzanes II Philopator durch die Architekten C. und M. Stallius und Menalippos wiederhergestellt Vitruy V, 9, 1; vgl. C. J. Att. HI, 541. Da die Sondierungen der archäologischen Gesellschaft vor dem Ostabhange der Burg nur Terrassenmauern konstatiert haben, so suchen wir im Einklang mit allen übrigen Nachrichten die ehemalige Lage des Odeion auf der Linie vom Lysikratesdenkmal zur ostlichen Parodos des Theaters. Vielleicht hangt mit der Nähe desselben irgendwie die unregelmäßige Begrenzung der östlichen Caveaseite (s. S. 190) zusammen. Dafs die Orchestra, zu welcher nach der Aussage des Diokleides (in der oben angeführten Andokidesstelle gegen 300 Menschen vom Odeion herabstiegen, um sich hier in 20 Gruppen zu ordnen, nicht identisch sein konne mit der viel zu kleinen des Dionysostheaters, hat Loscheke a a O mit Recht eingewandt. Aber er leugnet selber nicht die Moglichkeit der Existenz eines gesonderten Tanz platzes, wie ihn auch Leake Topogr. von Athen 8 210, 3 annimmt Derselbe konnte recht wohl zu Einubungen der Chore bestimmt gewesen sein, wie ja auch wenigstens das altere Odeion teilweise zu dramatischen Vorbereitungen diente s S 186, Schol Amstoph Vesp 1109, Schol Aeschin III, 67

Oberhalb des Theaters, etwas östlich von der Mittelaxe des Zuschauerraumes, befindet sich im Felsen eine der Panagia Chrysospiliotissa geweihte Grotte, welche Pausanias I, 21, 3 ἐν τη κορυφή του θεάτρου erwähnt. Sie ist fast 7 m breit und 15 m tief; der unebene Boden steigt mit rohen Felsstufen nach hinten zu etwas an vgl. den Grundriis. Altert. von Athen Lfg. XXVIII Taf. 5). Welchem Kultus dieselbe im Altertum geweiht war, vermögen wir nicht mehr zu bestimmen. Links, westlich vom Eingang sind zwei große Votiv? Nischen in die Felswand gemeifselt. Nach Pausanias befand sich daruber ein Dreifuß; darin nicht in der Grotte, sondern vermutlich in getriebenen Reliefs am Dreifui- selbst, vgl. die gemalten Dreifüße aus Pompeji, Helbig, Wandgemälde 1154) die Tötung der Niobiden durch Apollo und Artemis. Freilich kann dieser Dreifuß kaum zu dem choregischen Denkmal des Thrasyllos gehört haben, sondern stand vielleicht wie die beiden erhaltenen Dreifussäulen (s. unten) auf dem höchsten Plateau über der Grotte.

Das Thrasyllosmonument stand etwa 1,60 m vor der Höhle; es ist von Stuart noch aufgenommen worden (Altert. von Athen II, 28 f., Lfg. VIII Taf. 1-5; zerstort wurde dasselbe erst bei der Belagerung der Burg durch die Türken im Jahre 1826 und 1827. Heute liegen nur geringe Reste am Boden uber ein Epistylstuck in der Stoa des Hadrian vgl. Bötticher, Bericht über d. Untersuch. S. 29). Der ganze Aufbau war 7,70 m breit, 8,40 m hoch. Über zwei Marmorstufen erhoben sich drei dorische Pilaster (0,70 m, der mittlere nur 0,52 m breit), welche das Epistyl trugen, zumachst einen glatten Architrav mit der Inschrift: C. J. Gr. I, 227 Θράσυλλος Θρασυλλου Δεκελεεύς ανέθηκεν χορηγών νικήσας ανδρασιν Ιπποσοωντίδι φυλι, Εύτος Χαλκιδευς ηύλει, Νέαιχιος ήρχεν d. i Olymp. 115, 1 320 v. Chr. Καρκίδαπος Σώτιος εδίδασκεν. Auf dem Epistyl ruhte ein mit elf Lorbeerkränzen in Relief verzierter Fries. von vorspringendem Cosims bekront. Darüber erhob sich eine dreitsch gegliederte sog Attika. In der Matte, welche durch drei Stuten geteilt wird, \*us case not gegortetem Chiton, Mantel und Tier Panther / Leh bekleidete Figur jetzt im britischen Messeam, abody Altert von Athen Lig VIII Tat 5 in the starregtem Kopfe, vermutlich Dionysos, Aime and Kopf waren becombers eingesetzt und fehlten on to zu stourt. Zeit bin Loch auf dem Schols der statue gate zu der Vermutung Anlafs, dieselbe tabe einst den Dreibils getragen, was inn wenig Americkendich ist. Dezegen standen Breitutse auf len tanden postimenturtig profilerten Seiten des Autorize - Die Inschriften C. J. Co. 1, 225, 226, on denote die er ten in stucken eiligten ist erce en, date Thia shae, des Thra no Sohn, die roben de Agenetret unter dem Archentat des Pytharatos (Olymp. 127, 2 = 271 v. Chr.) geweiht hatte.

Über der Grotte stehen auf besonderem Plateau, welches westlich vermittelst schlechter Felsstufen erreicht werden kann, noch zwei hohe Säulen mit dreieckigen korinthischen Kapitalen aufrecht, welche zur Aufnahme von Dreifüßen bestimmt waren. Die selben erbeben sich auf fünfstufigen Basen; auf der obersten Stufe bei der östlichen, höheren Säule liest man einige Namen der Weihenden in Schriftzügen aus spätrömischer Zeit: C. J. Att. III, 126 (HAI = Ηλίω? Μάξιμος, Φίλιππος Γα[10ς?] Στρατόνεικος). Eben hier dürften noch sehr zahlreiche Weiligeschenke dieser Art gestanden haben; genau bezeugt ist diese Stelle (υπέρ τοῦ θεάτρου . . . ἐπὶ τὴν κατατομήν) von dem Dreifuss des Aischraios (s. Harpocr. s. v. κατατουή ; östlich von den Dreifußsäulen ferner liest man in sehr verwitterten Felsinschriften aus später Zeit eine Reihe von Namen der Weihenden (vgl. C. J. Att. III, 125; Velsen, Archäol. Anz. 1855 S. 58); ebenda steht noch (an alter Stelle?) eine Sonnenuhr aus Marmor.

Auf der Strecke zwischen dem Dionysostheater und dem Odeion des Herodes Attikos (s. unten) unterscheiden wir eine höhere Terrasse, welche die von Paus. (I, 22, 1f.) beschriebenen Heiligtümer trug, und südlich davon das 12-15m niedrigere Terrain, welches sich, nach vorhandenen Spuren von Substruktionen zu schließen, in kleineren Abstufungen nach dem Ilisos herabsenkte. Die scharfe Begrenzung der oberen Terrasse nach Süden bildet auf der ganzen Strecke eine senkrechte Futtermauer aus Konglomeratsteinen, durch mehr als 40 mit Bogen verbundene Strebepfeiler verstärkt, vor welcher sich in gleicher Ausdehnung (163 m) die Reste einer doppelschiffigen Hallenanlage (der längsten, welche bisher in Athen bekannt geworden ist) vor gefunden haben. Alles dieses ist erst durch die verdienstlichen Ausgrabungen der archäologischen Gesellschaft vom Jahre 1877, nach Auflosung der turki schen Fortifikationslinie der sog. Serpentzémauer) zum Vorschein gekommen. Vgl. die Aufnahme von P. Ziller, Mitt. d. Inst. III (1878) Taf. VII mit Text von U. Kohler S. 147 f. Die Halle war über 16 m tief; erhalten sind größtenteils die Kalksteinfundamente der aufseren Langseite, die viereckigen Kalksteinbasen der inneren Stutzreihe und Teile der Ruck und Seitenwande, um welche unten ein Sockel aus hymettischen Platten herumlauft. Von den Saulen oder Stutzen hat sich nichts gelunden, die horizon tale Bedachung war vermutlich aus Holz konstruiert Die Ruckseite der Halle steht mit der Bogenmauer, an welche sie sich lehnt, auffallenderweise nicht im Verbande, doch ist die letztere so unregelmäßig gefugt, date sie zu keiner Zeit für sich blofsgelegen

haben kann. Beide Mauern setzen nach Osten zu genau die Sehnenlinie der Cavea des Herodestheaters fort: die westliche Seitenwand der Halle kommuniziert mit demselben zudem durch eine Thür, während die dem Dronysostheater zugewandte Ostwand unten geschlossen war. (Vielleicht führte indes von dieser Seite eine Treppe auf die Hohe derselben und auf die Terrasse.) Nach den oben vorgebrachten Bemerkungen, namentlich wegen der Richtung der Halle, werden wir kaum umhin können, dieselbe (mit Köhler) dem westlichen Odeion gleichzeitig zu setzen und mit ihr auch die dahinter gelegene Bogenmauer in ihrem letzten Stadium, wiewohl die obere Terrasse einer Unterstutzung nach dieser Seite hin zu keiner Zeit entbehrt haben kann. Die Beschreibung des Pausanias kannte diesen veranderten Zustand des Südabhanges noch nicht, wie er ja auch der Erbanung des Herodestheaters erst nachtraglich «VII, 20, 6) Erwähnung thut. Er nennt auf dem Wege vom Theater zur Akropolis das Grab des Kalos oder Talos), darauf das Asklepieion (I, 21, 4). Da letzteres nun unmittelbar an das westliche Theaterrund grenzt (s. unten), während doch Lucian (Pisc 42 das Talosgrab getrennt vom Asklepicion als einen Punkt bezeichnet, von dem die Menge zur Burg emporklettert, so müßte dasselbe noch westlich oberhalb des Theaters gelegen haben, am Fuss der Felsen, von denen Daedalos seinen Neffen aus Neid herabgestürzt haben soll (Phot. s. v. Πέρδικος ίερόν). Indes notigt uns der Mangel an Platz, doch auch die Mog lichkeit zuzugeben, dass diese Stätte noch tiefer gelegen haben konne, um so mehr als damit unzweifel haft ein Heiligtum der Perdix, der Mutter des Talos, verbunden war (Phot. a. a. O. παρα τη ακροπόλει. Vor der Sudostecke der oben beschriebenen Halle z. B. sind ältere Fundamentreste aufgedeckt worden, die von einem Tempel herrühren können Kohler, Mitt. d. Inst. III, 153 a.

Dagegen haben die Ausgrabungen der archäologi schen Gesellschaft vom Jahre 1876 f. nicht nur die Lage des Asklepieion ermittelt, sondern auch unsre Kenntnis des Heiligtums und seiner Umgebung mit reichem Detail ausgestattet. (Vgl. die fortlaufenden Berichte im 'Αθήναιον 1876 f.; Pläne mit beschreiben dem Text: Mitt. d. Inst. H, 1711., 2294 Tat. 13 Koh. ler - Bulletin de corresp. hell. I zu S 169 f Практіка τη, αρχ εταιρ. 1876 - 77, Curtius und Kaupert, Atlas von Athen Bl. XI S. 34 f.; vgl. unsern Plan der Akropolis. Pausanias 1, 21, 4 erwahnt in dem Heiligtum sehenswerte Bildwerke des Gottes und seiner Söhne und Gemalde, terner eine Quelle (κρήνη), bei welcher Halirrhotios, der Sohn des Poseidon, die Tochter des Ares, Alkippe, geschandet haben, und von Ares getötet worden sein soll. Aus einer Inschrift des 1 Jahrh y Chr., welche sich auf Restaurationen am

του προπύλου στέγην, έτι δέ καὶ τον ναον τοῦ άρχαίου αφιδρύματος του τε Άσκληπιου καί της Υγιείας. Derselbe Z. 15 παρακαλει την βουλήν έπιχωρήσαι έατω κατασκευάσαντι έκ τών ιδίων θυρωσαι τό αρχαίον πρόπυλον στεγάσαι δί και του προπυλου το οπίσω μέρος καί τον ναον τον απέναντι της εισόδου. Vgl. C. J. Att. III, 68c, f.). Auch die Quelle und ein besonderer Eingang zu derselben wird inschriftlich erwähnt ('Αθήναιον V, 527; Mitt. II, 174). Vom West rande des Theaterraumes gelangte man auf dem oben S. 190 erwahnten Wege, welcher von zwei etwas konvergierenden, mit der Umfassungsmauer des Theaters gleichzeitigen Rampenmauern gestützt wurde, zu den Heiligtümern des Südanhanges. Der Weg führt hart am Rande zwischen der oben erwähnten Bogenmauer und den polygonalen Peribolosmauern hin, welche rechts die heiligen Bezirke abschlossen, indem sie zugleich nach Westen etwas ansteigende Terrassen mauern bildeten. Wir unterscheiden zunächst zwei solcher Terrassen die westliche \*4 m hoher und zwei Gruppen von Stiftungen. Die ostlichste und niedrigste Terrasse umschlofs das eigentliche Asklepieion, östlich begrenzt vom Theaterrund. Von der südlichen Peribolosmauer (einer unten polygonalen Füllmauer von 0,70 m Dicke) ist beim Theater rechts vom herabführenden Wege eine Strecke erhalten; auch von der westlichen Begrenzung lassen sich Spuren aufweisen. Im Norden lehnten sich die hier vorhandenen Anlagen unmittelbar an den geglatteten Akropolisfels. Die ganze Flache latte eine Tiefe von über 27 m in nordsudlicher Richtung, eine Länge von ca. 50 m. Den nördlichen der Akropolis benachbarten Teil nahm eine Hallenanlage ein, auf dem sudlichen und breiteren sind die Spuren der beiden Tempel nachzuweisen. Ihren Platz hatten christliche Kirchen eingenommen, die wiederum mehr fach umgebaut worden waren. Intolgedessen sind die antiken Fundamente des ostlich gelegenen Tem pels, welchen wir an der Stelle, wo zwei Kirchen nebeneinander lagen, sicher voraussetzen dürfen s. die zahlreichen Einsatzlöcher für Anatheme gerade an dieser Stelle auf den Stufen der nördlich benachbarten Halle), völlig geschwunden. Dagegen wurden unter dem Fußboden der westlichsten Kirche noch die aus Poros, am Ostende aus Konglomerat und Felsstein bestehenden Substruktionen eines 10,50 m langen, 6 m breiten Bauwerkes aufgedeckt, welches der altere und klemere Tempel gewesen sein wird Den übrigen Raum haben Weiligeschenke, Altare und Baumpflanzungen eingenommen, von welchen Asklepa ion bezieht. C. J. Att. II., 189b., erfahren 1 eine Inschrift spricht und auch mehrere unter den

wir sodann, daß das Heiligtum zwei Tempel, den

einen mit dem alten Kultbilde enthielt, und ihnen entsprechend zwei verschliefsbare Eingange Diokles

meldet Z. 11 f. διεφθαρθαι τα θυρώματα της πρότερον

ούσης εις το ιερόν εισοδού, ομοίως δέ και την οπίσω

zahlreich aufgefundenen, Asklepios und seine Familie vor seinen Verehrern darstellende Votivreliefs Kunde geben, (Vgl. z. B. Mitt. d. Inst. II Taf. XVI. Ein vollständiges Verzeichnis der am Südabhange während der Ausgrabungen von 1876 und 1877 gefundenen Reliefs gibt v. Duhn, Arch. Ztg. XXXV S. 139 f.) Die Hallenanlage am Burgfelsen nimmt die ganze Breite des Bezirkes ein (Breite 49,50 m, Tiefe ca. 11 m). Erhalten ist der äußere Stylobat nebst Teilen der Rück- und Seitenwände. Ersteren erreicht man auf zwei Stufen, die untere aus Porosstein, die obere aus hymettischem Marmor. Darauf erkennt man die Spuren einer älteren und einer jüngeren, bei umfassendem Umbau errichteten Säulenordnung, beide dorisch. (Die älteren Säulen waren ca. 0,73 m dick und 2,76 m voneinander entfernt; die jüngeren, von denen einige Schäfte aus pentelischem Marmor erhalten sind, hatten von 3,35 m über dem Boden an 20 flache Kannelüren, Durchm. 0,64 m, Axenabstand 3 m.) Das Innere der Halle zeigt in der mittleren Längenaxe östlich noch einige Postamente, welche eine zweite Säulenstellung mit doppelter Axenweite als die aufsere ergeben. Im Westen sind die Spuren unter einem im Mittelalter eingebauten, einst überwölbten Gange verschwunden. Der Ostwand parallel lief im Abstande von 1.85 m eine Quermauer; der so gewonnene Raum scheint eine Treppenanlage für die Plateform oder ein Obergeschofs enthalten zu haben. Die saubere Arbeit der Rückwand, um welche 1,15 m hohe Platten aus hymettischem Marmor liefen, weist wie die ubrige Engung auf gute Zeit; die ausgiebige Verwendung des hymettischen Marmors jedoch nicht über das 4. Jahrhundert hinaus. Der I mbau gehort dagegen einer spaten Epoche an

An der Ruckseite der Halle in ihrem östlichen Tell gelangt man durch einen sehmalen Eingautz in ein kreisrundes Felsgemach Tholos, das oben kuppel formig gewollt ist age den Grundrifs und Durch schnitt, Athas von Athen El XI unterer Durch messer 4,55 m. Hohe etwas geringer. Das Innere fand sich als christliche Kapelle eingerichtet vor Neta n dem Einganze quillt Wasser aus einem Felsspalt, welches gleichfalls seit christlicher Zeit in einem Kanai um die finnenwand herungschulat und dusch hochzeste in Platten einzetalst ist. Wir werden in die seit. Que haus die von Pausannas erwähnte speze zu erkennen haben, an welche sich die Sage om Haurri. State und Alkappe knuptte

Eine nicht minder bemerkenswerte Anlage erhebt sich am west ichen Ende der Stoal, ein viereckiger, etwa 3 m. honer Unterdau 9 - 11 m., in dessen M. G. - den Erel reinen enst polygoniden Steinen e. g. mederter socialt. Durch m. 2,40 m. Tade 2,30 m. offinet. Des Mandaug amgeben Konzelment tein toolle und dese aer nichtmisige geletzte Eindamenberte Basen zus namett, ehem Mannor. 0,00 m.

im Durchmesser'. Von Suden fuhrte, nach geringen Spuren zu schließen, eine Treppe empor. Das Dach der Halle scheint sich auch über diese Plateform, welche in ihre Nordwestecke einschneidet, fortgesetzt zu haben. Am nächsten liegt es ja, an ein zweites Brunnenhaus zu denken, wiewohl der Boden des Schachtes felsig und heute trocken ist. Das Wasser konnte zwischen den Steinen quellen. U. Köhler Mitt. II, 254 f.) möchte darin lieber eine Opfergrube für den mit dem Asklepiosdienst verbundenen Heroenkult erkennen. (Beim Feste der 'Homa war der Asklepiospriester beteiligt, C. J. Att. II, 453 b'; Anderes vgl. Mitt. II, 245 f.)

Die zweite, westlich anstofsende Terrasse erhebt sich nur ganz wenig ca. 0,75 m über den heiligen Bezirk des Asklepios. Auch sie ist scharf begrenzt in Form eines unregelmäßigen Vierecks, doch von geringerem Umfange. Südlich, der Bogenmauer parallel, ist die polygonale Terrassenmauer relativ gut erhalten. Wo sie im Westen (infolge des Einbaues einer großen mittelalterlichen Zisterne) abbricht, ist ein kubischer Felsstein eingefügt, dessen nach dem südlichen Wege blickende Aufschrift in Zügen aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts δρος κρήνης lautet. Östlich biegt die Peribolosmauer im spitzen Winkel nach Norden um. Den eigentlichen Mittelpunkt des so umfassten Raumes bildet ein mit künstlichstem Polygonalnetzwerk ausgemauerter Brunnenschacht (s. die Probe Atlas von Athen Bl. XI) am Fuß des Akropolisfelsens, nördlich gegenüber der eben erwähnten Inschrift, welche somit den ganzen Bezirk nach dem Brunnen benennt. Der Schacht (ca. 2,50 m breit; gegenwärtig ca. 3,50 m tief, doch nicht völlig ausgeräumt) liegt jetzt trocken, da ihm sein Wasser durch eine westlich anstofsende mittelalterliche Zisterne entzogen wird, die auch einen Teil der Krene zerstört hat. Östlich von dem Brunnen liegen die Fundamente eines 28 m langen, 14 m tiefen Gebäudes, dessen nördliche, dem Akropolisfels zugewandte Hälfte in vier mit runden Flufskieseln gepflasterte Gemächer Wohnungen für Tempelpersonal) zerfällt. Die vordere Halle hatte geschlossene Seitenwande und eine ionische Saulenstellung in der Front, von welcher die Basis der westlichen Ecksäule (Säulendurchm. 0,62 m) erhalten ist Die Halle scheint aus spätgriechischer, wenn nicht romischer Zeit zu stammen

Nahe sudlich bei der Krene und der Zisterne sind die aus aufeinander liegendem Konglomeratfelsund Kalkstein sauber geschichteten Fundamente eines kleinen nach Südosten orientierten Gebäudes Lange 4,06 m. Breite 4,25 m. erhalten, dessen Frontseite noch Spuren vom Auflager einer zweiten. Mar mor Stute zeigt vermutlich ein kleines Aemplum m. antis. Vor der östlichen Langseite, sudlich der Quelle, sieht man noch ein viereckiges Fundament.

aus Konglomeratstein, von einer großeren Basis oder einem Altar herrührend. Sodann liegen westlich bei dem Tempelchen nach Süden gerichtet Stufen (aus Kalkstein und hymettischem Marmor, Länge 5,20 m), an beiden Enden mit je einer ionischen Antenbasis, zwischen ihnen die Spuren von zwei Saulen und einem Gitter. Diese Reste müssen von einem ähnlichen, freilich wenig sorgfältig ausgeführten Bauwerk herrühren.

Schon die Bedeutung der Quelle für diesen Bezirk legt den Gedanken nahe, dafs der Kult von Naturgottheiten hier ursprünglich ist. Diese Annahme wird unterstützt durch Inschriften und plastische Funde: Ein hymettischer Block (1,48 m lang, 0,57 m hoch, 0,45 m tiet, in dessen Profilierung drei Altare angedeutet sind ('Aθήν. V, 330; Mitt. d. Inst. II, 246), weist auf jeder Abteilung eine Gruppe von Gott heiten auf (Inschrift aus dem letzten vorchristlichen Jahrhundert 1 Epuor Appodeitys Havos: 2. Neupur 3. Toxoc. Die Nymphen am Brunnen verdienen um so mehr Beachtung, als wir dieselben etwa zwölfmal in Votivmonumenten, die eben hier gefunden sind, nachweisen konnten vgl meine Zusammenstelling Mitt d Inst V, 210 f. Das bedeutendste und alteste Stuck, vielleicht noch vom Ende des 5 Jahrhunderts drei Nymphen, Pan und Adorant mit der Inschrift "Αρχανδρος Νυνφαις κα i Πανί s ebdas. Taf. VII). Wie dieselben einerseits dem Heilgotte Asklepios nicht zufällig benachbart sind (vgl Mitt. III, 191; V, 210), so stehen sie anderseits bekanntlich mit Hermes und Pan in enger Beziehung, und wenn wir Aphrodite in derselben Gruppe, der ersten des Altars, genannt finden, so folgt wie schon U Kohler, Mitt II, 247 geltend gemacht hat, dafs wir auch in ihr die Göttin der Fruchtbarkeit bezw der geschlechtlichen Liebe zu erkennen haben. Als solche aber kennen Philemon und Nikandros (bei Harpoer s y παίνδημο, Αφροδίτη, Athen. XIII, 569 d die Aphrodite Pandemos, welche Pausanias I, 22, 3 mach dem Heiligtum des Asklepios nennt Vorher erwähnt er I, 22, 1, 2 einen Tempel der The mis und das Grabinal des Hippolytos Eben dieselben Stiftungen, ein Denkmal des Hippolytos, ein Heiligtum der Aphrodite und der Themis finden wir im Heiligtum des Asklepios zu Epidauros wieder Pars II, 27, the somit unzweitelhatt wie dieses von dort nach Athen übertragen sind (vgl. Köhler, Mitt. II, 176 t. Dann ist jene Aphrodite aber auch iden tisch mit der anderweitig bezeugten Aphrodite ἐπὶ Iππολυτίο zu Athen, C. J. Att. 1, 212 Fragm. d, c, t - Αφράβιτε επι Ιπιπολυτού ε Diodor IV, 62 παρα the Empiroly, Europ Hippolyt 301, Schol Odyss A. 321), deren Heiligtum Phaidra gegründet haben soil Thep is a method map arthe Hallado. de die Merope e etropiovete traffic de l'ance solds do frozenischen Landes, welches eben von der zweiten Terrasse aus noch sichtbar ist, während weiter nach Westen der Museionhügel die Aussicht beschrankt. Es liegen also für den athenischen Kultus einer und derselben Gottheit drei verschiedene Stiftungslegenden vor, von denen die beiden anderen mehr etymologischer Art sind nach Nikander und Philemon 's, oben a.a O hatte Solon aus dem Ertrag der ersten Hetärenhäuser diesen Kultus der freien Liebe gestiftet. Apollodor (bei Harpocr. s. v., vgl. Paus. a a. O.) führt Namen und Verehrung der Pandemos auf die Einigung des attischen Volkes durch Theseus zuruck. Es ist klar, daß alle diese Überlieferungen gleich wenig bedeuten, wenn die Übertragung von Epidauros bezw. Troizene her erfolgt ist. (Unabhängig davon kann dagegen der Wert der von Apollodor hinzugefugten Notiz sein, daß das Heiligtum περί τὴν ἀρχαίαν αγοράν gegrundet worden sei, welche die Existenz einer ältesten Agora im Suden der Burg bezeugen wurde. Eine erneute Diskussion dieser Frage, welche in erster Linie der Stadtgeschichte angehört [vgl. Curtius, Att. Stud II, 44 f.; Wachsmuth, D. St. Athens S. 484 f.; Köhler, Mitt H, 175 Anm. 1, glaube ich an dieser Stelle nicht eingehen zu müssen

Das Heiligtum der Aphrodite, mit welcher gemeinschaftlich Peitho verehrt wurde (Paus. I, 22, 3; vgl. den Theatersitz C. J. Att. III, 351, die alteren Kult statuen der beiden Gottheiten waren durch jüngere aus guter Zeit ersetzt worden, Paus, a a O., wird infolge der Zerstorung der sudlichen Halfte unserer Terrasse verschwunden sein. Wir durfen es in der Gegend der großen Zisterne suchen; dabei das Denkmal des Hippolytos, welches vor dem Tempel der Themis aufgeschüttet ware (Paus. 22, 1). Diesen erkennt Kohler mit großer Wahrscheinlichkeit in den erhaltenen, viereckigen Substruktionen sudlich der Krene - oben, Fauf dem Plane, in dem nord ostlich von jenen gelegenen Fundament etwa einen Altar der Nymphen Die Stufenreste westlich davon mit den Säulenspuren und dem Gitterwerk nimmt derselbe Gelehrte für ein spateres Heilig turn der Isis in Anspruch, deren Verehrung auf der dritten édyapat des erwahnten Altarblockes bezeugt wird. Damit kombiniert er. Mitt. II, 256 f. sehr scharfsinnig eine langst bekannte, oberhalb des Dionysostheaters aufgefundene Inschrift aus dem 2 Jahrh n Chr C J Att III, 162, web-he sich auf die Restauration eines schon von Bockh um der darin genannten priesterlichen Beamten willen der Isis zugeschriebenen Tempels bezieht Saulen, Schranken und ein Bild der Aphrodite werden darin erwahnt ta kiovic kai to ationa kai tas kiykli δα καί την Αφηριδειτην τη θεω ανεθηκέν επι οκουσοιών και αυτην την θεον και τα περι αυτήν, over kell luxulations every kell overpokolitic Stolizov TOO, K T A

Eine dritte, aufsteigende Terrasse des Südabhanges hebt mit der westlich des Krenebezirkes vom Burgfelsen nach Süden laufenden, dann nach Westen umbiegenden Polygonalmauer an, welcher südlich in der nicht ganz genauen Fortsetzung der Peribolosmauer mit dem Inschriftstein eine zweite, parallele Mauer entspricht. Beide verlieren sich bald, wie denn das ganze Terrain bis zum Herodestheater völlig zerstört und zerklüftet ist, so daß wir erst im Westen wieder auf Futtermauern stofsen, welche zwei Begrenzungen eines ca. 40 qm großen Peribolos darstellen. Nordlich und südlich davon führten Wege zur Burg hinauf, der erstere ein schmaler Pfad, welcher sich zwischen rauhen Felsmassen emporschlängelt; der zweite, südliche bildet die Fortsetzung des vom Dionysostheater außerhalb der Peribolosmauern hinlaufenden Strafse und steigt westwarts auf einigen noch erhaltenen Stufen bis an das Herodestheater, wo er sich mit einer von Süden längs der Ostseite des Odeion heraufkommenden Treppe verbindet.

In jenen Peribolos werden die Heiligtümer anzusetzen sein, welche Pausanias (I, 22, 3) nächst dem der Aphrodite Pandemos erwahnt: έστι δέ και Γῆς Κουροτρόφου και Δήμητρος ιερόν Χλόης. Τεπpelschatz der Demeter Chloe C. J. Att. II, 722 Z. 18. Priesterin: C. J. Att. II, 631 Z. 16; III, 349. Aufstellung eines Dekretes παρά τον νεών της Δήμητρος C. J. Att. II, 375 a. f. Votivbasis Δήμητρι Eυχλόη gewidmet, von der Burg C. J. Att. III, 191. Die Lage des Tempels, nicht weit vom Burgeingung, bezougt auch Aristoph, Lysistr, 830 f., vgl. Schol. Soph. Oed. Col. 1600.) Hatte somit Demeter Chloe ein nicht unanschnliches Heiligtum, so besafs da neben Ge Kurotrophos einen geweihten Bezirk. Vgl. C J Att III, 411 einen beim Burgeingange gefundenen Grenz-tein ειτολος προς σηκον Βλαύτης καί Κοι ροτρόφου ανει αέν η του δήμου. Ein andrer alter Grenz-tein bei den Propylaen hat. Κουροτρόφου Lebas, vog arch inser, 273, Kohler, Mitt II, 177. Annhebo in grot-er Altai / Block aus der Sementzé moner, Amyzanov VI, 147 Komporpognov suid s v. Korperpager Eq und die Ephebeninschrift C. J. Att. II, 4-1 Z 59 erwähnen Opter und Altar der Kurotropho- ez arponoket eine blof-e Ungenauigkeit?

Das Oderon, welches Herodes Attheus zum Anderden seiner zweiten Gemählin, Appia Annia Reicha gest 161 n. Chr. errichten hels Philostricht sight. H. 5. Sind. F. Hjondag. Paus VII, 20, 6., niemt das Westende des sudhahen Burgabhangesein, so der die schliebe Freside in einer Flieht mit der dem S. 100 ne errichtenen einzen fühle heit. Die neist zu Beitumming der großentzen Runnen, weise tricher, um sein anderen Benennensen zu etweigen geweinen den da. Dient seine der zweiten fecten virsen, traf eint Granden in der zweiten

Hälfte des vorigen Jahrhunderts (vgl. sodann Leake, Topogr. von Athen S. 135 f.). Nach einem im Jahre 1848 gemachten Anfang wurde das tief verschüttete Odeion, dessen Innenraum sogar als Ackerland bebaut war, in den Jahren 1857 und 1858 durch Pittakis aufgedeckt. Vgl. die seitdem erschienenen Schriften: Schillbach, Über d. Odeion d. Herod. Att., Jena 1858; Ivanoff, Ann. d. Inst. XXX (1858) S. 213 f.; Mon. d. Inst. VI Taf. 16. 17; Tuckermann, D. Odeum d. Herod. u. d. Regilla zu Athen, 1868.

Der Zuschauerraum (unterer Durchm. ca. 80 m) steigt in Halbkreisform den Akropolisfelsen hinan, eingefaßt und auf den beiden Seiten überragt von einer breiten Kalksteinmauer, die auf der äußeren Ostseite noch durch Strebepfeiler verstärkt wird. Eine längs dieser außen emporführende Treppe haben wir bereits oben erwähnt, dieselbe kommt durch einen Bogen von der Plateform über dem östlichen Gemach des Skenegebäudes (s. unten) und scheint somit nur für die Theaterbesucher gedient zu haben.

Die Umfassungsmauer hatte das Dach aus Zedernholz zu tragen, mit welchem der ganze Raum überspannt war (Philostr. a. a. O.). Vermutlich befand sich innerhalb derselben oben noch ein Säulenumgang, da die Sitzstufen ringsum eine äußerste ebene Zone freilassen. Etwas oberhalb der Mitte teilte sodann ein etwa 2,20 m breites Diazoma die Sitze in eine untere und obere Abteilung von 20 und 13 (?) Reihen (oben sind dieselben völlig zerstört), welche zusammen gegen 6000 Zuschauer gefafst haben mogen. Aufsteigende Treppen teilten den unterhalb des Diazoma gelegenen Raum in 5, den oberen in 10 Keile (kepkidec). Die Form der 0,43 m hohen Stufen ent spricht derjenigen des Dionysostheaters. Die vorderste und vornehmste Sitzreihe hatte Ruck- und an den Treppen Seitenlehnen, die unten in Fuße mit Lowen klauen ausgingen. Die Orchestra (18,80 m. Sehnen lange, etwas größer als ein Halbkreis, ist mit vier eckigen Tafeln aus verschiedenfarbigen Marmorarten gepflastert. Unter derselben befindet sich ein an tiker? Brunnen und Kanal. Zu beiden Seiten der Orchestra ziehen sich die ähnlich gepflasterten Ausgange langs der Brustung der Buhne allmahlich uber 8 Stufen bis zu den Thuroffnungen hin, durch welche man in je ein sudlich anstofsendes Gemach und von da ins Freie gelangte

Die Bühne war mit der Orchestra durch zweit Treppen mit ea. Innt Stuten verbunden, von denen nur im Osten drei Stuten erhalten sind, die Breite der Skene betrug etwa 35 m, die Tiele derselben 8 m, die Hohe ea. 1,50 m. Hinter der Brustung, welche mit Leisten und Platten von Marmor ausgeziert war, bemerkt man in der Mitte ein großes, zu beiden seiten p vier Lleinen viereckige Locher im Erdboden im Holzwert, auf welchem die Buhne rühte? Die Ruckwand hat drei Thuren, die auf beiden Seiten

von je zwej, abwechselnd rechteckig und halbkreis förmig einschneidenden Bogennischen für Aufstellung von statuen umgeben sind also acht im ganzen Auch zu beiden Seiten der Buhne, an den Pfeilern, welche die seitlichen Eingänge zur Bühne und die zur Orchestra scheiden, blickt je eine Rundnische nach dem Logeion Eine breite, vor der Ruckwand liegende Quadermauer scheint eine die Bühnentiefe verschmalernde Saulenstellung getragen zu haben, für deren Gebalk in einer Hohe von mehr als 5 m in der Postsceniumswand noch große Löcher vorhanden sind. Vermutlich erhob sich darüber noch eine zweite, nach Innen offene Saulenstellung vor den sieben Bogenfenstern des zweiten Stockwerkes, deren mittelstes jedoch zugeblendet und mit einer kleinen Thur versehen ist, vor der ein besonderes Gemach lag. Diese Anlage scheint für Darstellungen in der Höhe, Göttererscheinungen u. s. w., bestimmt gewesen zu sein. Darüber ist noch ein Fenster des dritten Stockwerkes erhalten. In der Axe der Bühne und mit dieser sowie der Orchestra in Verbindung liegen auf beiden Engeln des Baues je zwei über wolbte Gemacher, von denen man über Treppen und Plateformen sowohl zu den höheren Etagen der Fassade, wie zu den oberen Sitzreihen des Zuschauerraums gelangte. Der ostlichste dieser Raume steht durch die S. 194 a. Anf. erwähnte Thür mit der langen Halle in Verbindung; von der Plateform über ihr gelangt man auf die ebenfalls S. 197 genannte, außerhalb des Odeion emporführende Treppe. An die Aufsenseite der Bühnenwand, welche wiederum sechs tiefe, rechtwinkelig einschneidende Nischen für Bildwerke aufweist, lehnte sich in der Breite der Skene ein überwölbter Vorbau.

Die beiden Seitenflügel weisen nur zwei Reihen von je vier Bogenfenstern auf (davon sind östlich sechs, westlich noch vier erhalten; dieselben über ragen jedoch allein schon den Mittelbau um ein Bedeutendes und reichen gut bis zum obersten Rande der Cavea empor. Doch scheint vor dem gewölbten Querraum des Mittelbaues noch ein zweiter Vorbau gelegen zu haben, dessen Sudgrenze mit der Außen flucht der langen Halle in einer Linie lag, so daß wir uns diesen Teil der Fassade zu nicht geringerer Hohe emporgeführt denken mussen

Wie das Odeion im Nordosten dem Heiligtum der Demeter Chlor benachbart war, so grenzte an dasselbe vermutlich im Süden oder Südwesten das Lleusingen το υπο τη πολει inschriftlich C J Att υπο τη σεροπολει Clemens Alexandr Protrept, S 13 sylig—dase langst von mir gehegte Ansicht hat menerlings G Loscheke Dorpat Progr 1883 S 131 mit Gunden ausgeführt, welche bis auf die seiner Behandlung der Enneakrunosepisode« entnommenen Argument) – S 187 auch die meinigen waren Bes auch is nahog legt wurde dieser Gedanke seit dem

Rat verbindet, τὸ Πελαρτικον άργον άμεινον vgl. Thukyd, H, 15), welcher das Amendement des Lampon: το βασιλέα ορίσαι τα ιερά τα έν τῷ Πελαργικῷ hervorrief, so muss das Eleusinion dem am Westabhange der Burg s. unten gelegenen Pelargikon benachbart gewesen sein oder selber auf dem Terrain desselben gestanden haben. Dieselbe Lage scheint auch mir ferner aus der Schilderung der panathenaischen und andrer Festzüge zu folgen, so werden Eleusinion und Pelasgikon nebeneinander genannt als Stationen, die das Panathenäenschiff (Olymp. 228, 3 = 134 n. Chr.) auf dem Wege vom Kerameikos berührte: Philostrat. Vit. Soph. II, 1, 5 ἐκ Κεραμεικοῦ δέ άρασαν χιλία κώπη αφειναι επί το Έλευσίνιον καί περιβαλούσαν αυτό παραμειψαι τό Πελαστικόν. Vgl Schol. Aristoph. Equ. 566: και τήν πουπήν διά του Κεραμεικού ποιούσε μέχρι του Ελευσινίου. Das selbe Ziel bezeichnet Xenophon für seine Reiter parade Hipparch. III, 2 ἐντεῦθεν (d. i. von den Her men) καλόν μοι δοκει είναι κατά φυλάς είς τάχος ανιέναι τούς ιππους μέχρι του Έλευσινίου also doch einem den Hermen« (s. S. 166) gegenüber liegenden Punkt. (Vielleicht nicht zufällig war dort auch ein Denkmal des Reitkünstlers Simon aufgestellt, Xenoph. de re equ. I, 1 u. a.) Und endlich laufen auch die Epheben (C.J. Att. III, 5 Z.11) μέ[χρι] τού Έλευσινίου του υπό [τη π]όλει. Aus alledem erhellt doch, dass das Eleusinion (von der Agora aus gerechnet) einen bestimmt markiertes, in gerader Richtung erreichbares Ziel darstellt, und welche Bahn ware bestimmter vorgezeichnet als die, welche durch die Einsenkung zwischen Akropolis und Areio pag hindurchführt? Der einzige Punkt am Burg fuße, welcher sonst noch Raum böte, der Nordost abhang, war vom Kerameikos aus immer uur auf einem Umwege zu erreichen. Das Eleusinion war ein großer, streng abgegrenzter Bezirk (Thukyd. II, 17), in dem auch Ratsversammlungen abgehalten wurden Audokid I, 110 f., C. J. Att. II, 431 Z 29, vgl 372 III, 2 Z 3; auch das Grabmal des Inanarados, des Sohnes des Eumolpos und der Daeira betand sich darin Clem Alex a a O. . Vielleicht hat Herodes das Terrain des Odeion nicht ohne Beziehung zum Eleusinion gewählt, da Annia Regilla zu demselben in priesterlicher? Beziehung gestanden zu haben scheint, wenigstens hing Herodes darin den Schmuck der Verstorbenen auf. Ein besonderes Thesmophorion um der Parallele willen anzunehmen, in welche Aristophanes seine Thesmophonizusen zu der Volksversammlung auf der Pnyx stellt v Willamo witz a kydathen S 161, liegt tur uns keine Ver anlassung vor, da nach unserer Ansetzung der aus

Erscheinen der großen Inschrift aus Eleusis Bull.

de corr. hell. IV, 224 f.; Dittenberger, Syll. Inscr.

Gr. 13 u. a. m.). Wenn das Orakel des Apollo mit

den Angelegenheiten des Eleusinischen Kultus den

gedehnte Peribolos des Eleusinion nahe genug an die südwestlichen Höhen heranrückt, wo wir die Pnyx zu suchen berechtigt sind; s. S. 159; vgl. A. Mommsen, Heortologie S. 299.)

Das Verhältnis, in welches das Pelasgikon zum Eleusinion wie zu andern benachbarten und verwandten Kulten (s. Löschcke a. a. O. S. 16 f.) heute deutlich tritt, veranlaßt uns, dieses ursprünglich mit der Burgbefestigung zusammenhängende Lokal gleich hier zu behandeln.

Pelasgikon oder vielmehr Pelargikon nannte man im 5. Jahrh. v. Chr. die Reste einer gewaltigen Befestigungsmauer, welche die Akropolis, die einstige Königsburg, auf ihrer einzig zugänglichen Westseite abgeschlossen hatte. Man betrachtete sie als Frohnarbeit der später aus Attika vertriebenen tyrrhenischen Pelasger (Herod. VI, 137; Dionys. Hel. I, 28 u a.m.. Die Mauer wird als neunthorig bezeichnet · Bekk anecd gr. p. 419, 27 nach Kleidemos έννεάπυλον τό Πελαργικόν. Schol. Soph. Oed. Col. 489 (nach Polemon) ἐκτὸς τῶν ἐννέα πυλῶν, sei es, dass es neun verschiedene Ausfallthore besafs, oder, was wahrscheinlicher, neun sich hintereinander zurückziehende Redouten. Noch die Peisistratiden verteidigten sich hinter der Feste (Herod. V, 64; Schol. Aristoph. Lys. 1153; Marmor Par. C. J. Gr. 2374 ep. 45); auch zur Zeit der Perserkriege leistete sie noch einige Dienste. — Nach ihr wurde sodann auch das weite Feld, welches die Trümmer bedeckten, Pelargikon genannt. Pan wohnte in seiner Grotte am nordwestlichen Burgabhang αικρόν υπέρ του Πελασγικοῦ (Lucian, bis accus. 9). Aber das Gebiet des Pelasgikon mufs ausgedehnter gewesen sein und nichts hindert uns, auch den West- und Südwest abhang der Burg in dasselbe hineinzuziehen. Es umschlofs eine Anzahl Heiligtumer vgl die eleusin Inschr Bull de corresp hell, IV, 224 f., Pl. XV Z. 54 τον δε βασιλέα ορίσαι τα ιερά τα εν τω Πελαρτικώ, es bot genug Felspartien und ertragfahiges Erdreich, -o dai- intolge des beruhmten Orakels στο Πελαργινον αργον συεινον: Thukyd, II, 17 cin Verbot auf Intternung von Steinen und Erde, sowie auf Anbau des Terrains gelegt werden mufste Bull a a O αιζε τους λίθους τέμνειν εκ του Πελαργικού μηδέ γην εξαγείν μηλε λίθους, Polling, VIII, 101 μή τις έντός του Πελαντικού κείρει ή κατα πλέον εξορύττα an der Not des peloponnesischen Krieges wurde es von der zusammengedrangten Bevolkerung okkupiert.

Inhaber von Heiligtümern des Pelasyikon werden uns micht ausdruchlich gemannt, doch durfen wir annehmen, dals es Heroen und ehthomsche Gott hoten wiren. So konnen wir wenigstens zwei heroi siche Centaliante neinen, welche in nach ter Nahe ermoitaet noch inmerhälb des gehörigten zPelaral mit gepflegt wurden und zugleich in engster Vertundling betein mit jenen ehthomschen und nament

lich den eleusinischen Diensten, nach Arrhian, anab. III, 16, 8 standen die Tyrannenmörder beim Burgaufgang: ἡ άνιμεν εἰς πόλιν... οὐ μακράν των Εὐδανέμων τοῦ βωμοῦ. ὅστις δὲ μεμύηται ταῖν θεαῖν έν Έλευσίνι Löscheke a. a. O. S. 15 N. 30 Έλευσινίω) οίδε τον Εύθανέμου βωμόν έπι του δαπέδου όντα .vgl. Hesych. s. v. Εὐδ. ἄγγελος παρ' ᾿Αθηναίοις, Dionys. Hal., Dinarch. 11 erwähnt eine διαδικασία Εύδανέμων πρὸς Κήρυκας). In naher Analogie dazu steht das Priestertum der Hesychiden, deren Ahnherr Hesychos ein Heiligtum παρά τὸ Κυλώνειον, ἐκτὸς των έννέα πυλων hatte (Schol, Soph. Oed. Col. 489). Dasselbe führt uns zu einer wiederum benachbarten Gruppe chthonischer Gottheiten, in deren Mittelpunkt die Eumeniden am östlichen Felsspalt des Areiopag stehen. Die Hesychiden verwalteten ihr Priestertum; dem Hesychos wurde ein Widder dargebracht, ehe man ihnen opferte, und nicht minder schliefst sich das Kyloneion, das Denkmal der bekannten, an den Anhängern des Kylon verübten und durch Epimenides entsühnten Blutschuld (Herod. V, 71; Thukyd. I, 126; Plut. Solon 12 u. s. w.) dem beziehungsreichen Kreise dieser Stiftungen an.

Das Heiligtum der Eumeniden oder Σεμναί θεαί, welches Pausanias erst nach seiner Akropoliswanderung erwähnt (I, 28, 6), war, zugleich als Orakelsitz (Eurip. Electr. 1271 f.), an das Naturmal gebunden, welches ein tiefer Rifs im östlichsten Teil des Areiopagfelsens bis zu einer Tiefe, aus der vermutlich einst Wasser hervorquoll, noch heute dem Auge darbietet. Andre Felsstücke, welche jene Stätte gegenwärtig zum Teil bedecken, sind erst im 17. Jahrhundert durch ein Erdbeben losgerissen worden. Zwischen denselben sieht man noch einige Konglomeratsteinblöcke der ehemaligen Terrassierung. Von den Bildwerken der Göttinnen stammten zwei aus der Hand des Skopas; zwischen ihnen stand eine ältere Statue, welche Kalamis gefertigt hatte (Clem. Alex. protr. 47; Schol. Aeschin. I, 188; Schol. Soph. Oed. Col. 39). Sie hatten (nach Pausanias) nichts Eurchtbares an sich, und in dieser Auffassung, als segenspendende unterirdische Gottheiten (zu denen sich in der an dasselbe Heiligtum geknüpf ten Oresteslegende die versöhnten Erinyen erst ent wickeln) sind sie ursprünglich wesensgleich mit den •großen Göttinnen« zu Eleusis. Dasselbe wird lediglich bestatigt durch die hinzugefugten Bilder des Pluton, des Hermes und der Ge Vgl. die von Kohler, Hermes VI, 1064, gewifs mit Recht auf diese Kultstatte bezogenen Inschriften C. J. Att. II, 948 bis 950, nach denen der Hierophant dem Pluto Lecti sternien zu bereiten hatte. Ob auch das Pherephatteion, welches wir jedenfalls an einem End punkt der Awara zu suchen haben, Demosth LIV, 7, 8 - Leokorion S 150 , in der Nahe lag, mussen wir dahm, estellt sein lassen.) Außerdem beland sich, wie auf dem Kolonos Hippios, so auch hier im Peribolos des Fumenidenheiligtums ein Grabmal des Oedipus.

Den ehrwürdigen Gerichtshof des Areiopag. Lei web hem to a vorsatzlichen Mord Ares, Orestes unter freien Hn not Pollux VIII, 118 abgeurteilt war be, deaten wir auf dem östlichen und hochsten Plateau des Hügels suchen (Bekk, anecd, gr. I, 253 s γ Εποίου Skar τορίον, zu welchem von Suden her eine unten zerstörte Felstreppe mit 16 erhaltenen Stufen emporführt. Oben befindet sich gleich vorn em nicht ganz regelmäßiges, aus dem Felsen geschnettenes Plateau, dahinter ein altarartig auf ragender Block. Dieser Ort wird trotz seiner kleinen Dimensionen gewöhnlich als die Gerichtsstätte angeschen. Es befand sich daselbst ein angeblich von Orestes gestifteter Altar der Athena Areia, sodann zwei robe Steine für Klager und Beklagten Yppeus und Avadeia; genannt Paus, I, 28, 5

In der Nahe, sudlich unterhalb des Areiopag, ist vielleicht die Stätte der alten Heliaia, des großten Gerichtshofes der Athener zu suchen Bekk aneed zr 1, 253 Επαχώ δικαστήριον — Areiopag. κατώ δεν κοιλώ τινί τόπω, vgl. Harpocrat. ο κατωσεν νοιω:

## Die Akropolis,

die Herrscherburg Athens zur Zeit der Konige und Tyrannen, nach den Perserkriegen ausschliefslich zum geschmücktesten Sitz der Götter erhoben, ist ein langlicher Tafeltelsen, dessen Ausdehnung von West nach Ost nahezu 300 m, dessen großte Breite (in der Mitte) etwa 130 m erreicht. Mit breiterem Fuis aus der Unterstadt emporsteigend, überragt er diese um etwa 70 m. bis zu 156 m über dem Meeres spiegel, von welchen die oberen 30 m auf der Nord-, Ost und Sudseite in fast vertikalen Felswanden ab taden. Das obere Plateau ist nicht vollkommen horizontal; in der Längenaxe steigt der Boden vom westlichen Eingange (der Mittelhalle der Propylaen 148 zur Mitte beim Parthenon um 12 m an; die ostliche Haltte verdankt ihre gleichmaßige Hohe künstlicher Bearbeitung. Auch im Querdurchschnitt senkt sich das Terrain von der Mitte aus bis zu den Randern, doch wahrend die Neigung nach Norden zu nur gering ist, die Felsen vom Rande aus diez en um so schroffer abtallen, war die sudso to be sonders much Osten him, insprunglich schrage abgestuft und mußte erst durch die gewaltigen subted topen, welche, obzwar teilweise alter, unter ibr Namen der Mauer des Kimon bekannt sol, za der jetzigen. Höhe emporgetülert werlen. Prei de en Barr des votiov teixos der Akrop dis, as there is good als by temporer for das Areal sudce of Partheren dente, and Plat Kun 13 Paus I, 28, 2, aber auch unten beim ∍älteren Parthenon«. An der Assense te der Miner, gende über dem Theater, hatte Antiochos IV Epiphanes als Apotro paion ein vergoldetes Gorgonenhaupt auf der Ägis anbringen lassen (Paus I, 21, 3; V, 12, 4). Von der aufseren Verkleidung, die freilich vielfach geflickt und durch Vorbauten mit Strebepfeilern ver deckt ist, sieht man noch einige Teile unterhalb des Niketempels sowie am östlichen Ende. Da dieser südliche Mauerbau, schon um der Terrainverhältnisse und des l'arthenon willen, die dringendere Arbeit war, so wird die Nordmauer gewiss nicht, wie man lange angenommen hat, in eine fruhere Themistokleische Periode zu setzen sein, wiewohl sich gerade auf dieser Seite in den eingemauerten Werkstucken des alteren Parthenon die un mittelbarsten Zeugen der durch die Perser herbeigeführten Katastrophe bis auf den heutigen Tag erhalten haben. Dieselben befinden sich an der Aufsenseite nordostlich und nordwestlich beim Erech theion, dort 24 Säulentrommeln, zu denen sich mehr westlich noch zwei gesellen, aus pentelischem Marmor, außen noch rauh oder nur mit Ansatzen von 20 Kanalen verschen; sodann noch weiter west lich zwei Epistylbalken von 15 und 14 m Lange aus Porosstein mit acht Triglyphen und glatten Metopen platten aus Marmor Danchen und darüber aber, namentlich auch an der Innenseite der Mauer, dicht beim Erechtheion, sind noch Reste sehr sorgfältigen antiken Quaderbaues erhalten, mit zierlichem Randbeschlag, welche den sorgfältigen Baustil der besten Zeit verraten. Vel Michaelis, Über d jetz Zustand d. Akropolis im Rhein, Museum N. F. XVI, 214 f.

Von der ältesten pelasgischen Befestigung des allein zugänglichen Westabhanges, welche sich facherformig um den Fuß desselben gezogen haben wird, war bereits oben S. 199 die Rede Sehr alter tumlichen Polygonalstil weist heute nur noch ein Manerstuck auf, welches oben vom Sudabhange hart an der Ostecke der südlichen Propyläenhalle in nordöstlicher Richtung vorbeizieht und nicht bloß lediglich als Stützmauer des östlich benachbarten Bezirkes der Artemis Brauronia - 8 204 an zusehen sein wird - Vgl Taf, X und S 16 des sorg faltigen Werkes von R. Bohn, Die Propylaen der Akropolis zu Athen 1882, welches für die meisten Denkmäler des Westabhanges vorläufig als abschließend gelten kann; darin auch die ältere Litteratur

Bekanntlich nimmt den oberen Teil des Autganges seit dem 5 vorcht Jahrh unverandert der dieiteilige, nach Westen unt geringer Neigung nach 8 schen orientierte Propylaenbaut des Mnesikles em erbaut 137 – 432 v. Chr., welcher unter dem Art. Propylaen austribilikaere Behandlung finden salt. Wahrend das Thorgebaude jedoch im Norden bei in den Steiluthang der Burg reicht, wurde der so illehe Ausbau im Verhaltnis zur Nudhalle nicht

DAUDK YOU R. DLDEMBOURG IN MUNCHEN,



bloß durch die erwähnte Polygonalmauer verkürzt, sondern auch nach Westen zu beeinträchtigt durch die Emporführung einer mit der Südmauer zusammenlangenden, nach Süden, Westen und Norden frei vorspringenden turmartigen Bastion, deren obere Fläche das ionische Tempelchen und den Tempelbezirk der Athena Nike, gewöhnlich Nike Apteros genannt naheres darüber unten , zu tragen lastimmt war. Es ist bautechnisch erwiesen, daß jene Kurzung des Südflugels nach Westen hin erst während des Baues durch das neu auftauchende Projekt des Niketempels veranlasst worden ist. (Vgl. Julius, Mitt. d. Inst. I, 216 f.; Bohn, a. a. O. S. 29 f.) Der ›Pyrgos e selber bestand dagegen schon früher, wenn auch in geringerer Hohe und regelmäßigerer rechteckiger) Form: während die innere, dem Aufgang zugewandte Seite durch Koupierung und Umbau mit der Südhalle der Propyläen in eine Flucht gelegt worden ist, lehrt eine von Bohn unter der Pflasterung nördlich vom Niketempel entdeckte Polygonalmauer, daß die nordliche Turmwandung einst ziemlich parallel zu seiner südlichen Begrenzung lief Die hohe fortifikatorische Bedeutung und somit die trube Existenz des Turmes ergibt sich ja auch aus seiner vorspringenden Lage zur Rechten des Eintretenden, wedurch er nach dem Prinzip aller antiken Festungsanlagen) die unbeschildete Seite des eindringenden Feindes beherrschte. Demgemäß ziehen sich auch die Spuren des ältesten, durch die Huten der Lasttiere ausgetretenen Felsweges von Süden herkommend (als Fortsetzung des oben 8 197 eraal.nten Prades, mit dem sich einst wohl noch andre von Suden und Sudwest her verbanden hart um die de medige Nordwestecke des Pyrgos herum Im Verfolg dieser Spuren ergibt sich, daß die Straße mit einer Windung nach Ost und Nerdost auf den Mate beginnes afteren, weit mehr nach Sudwesten .....tierten Thorgebäudes traf, von welchem sich and on der Propulacionathalle noch Fundamente or I to Windrouge sollet noch publicle Irlson schootie Cada gertlacken und Bettingen erhalten 1 110 11 Vid Bolin > 16 Grandriff- Taf II, Ansicht Tet Y is a remain Reston ist eine lange Popos to over mit. Marmorente erwat nen-wert, im rechten Wallet dezer anselle (send an die Statzmauer der Arteristeriese, som ein Teil der Marnorpfliste rang an dem War el ze eten den beiden sebenheln of a characteristic Merry party corbanden. Said h de on book out man die Überreste eines Helben Heillzfirms, wohl har eres Bezines Marie in otten were a redecan de l'occurat man and below the more than the below the transfer a free tale attention. As, Night for hide eigen schen-· territorio de Doctorio do Marger the form of a first thought Proposen is in the limited Der Bezel ber somet unmatteden

rechts vor dem alteren Thore, mit dessen Anlage unter den Peisistratiden er gleichzeitig zu sein scheint über die Thorgottheiten, welche in Betracht kommen können, s. unten).

Bei Errichtung des Mnesikleischen Propyläenbaues verschwand auch jener Felsweg unter bedeutender Erhöhung des immer noch in Serpentinen emporführenden Aufganges, dessen Niveau durch die Grenze zwischen Poros- und Marmorquadern am Unterbau der ihn aufnehmenden Hallen bezeichnet wird. Als Stütze für diesen Weg dienten in halber Höhe zwei schräg über den Aufgang laufende, viel leicht durch einen Knick in der Mitte verbundene Mauerschenkel, deren Ansatzpunkte beim Pyrgos und nördlich vom »Agrippamonument« (s. unten) noch nachgewiesen werden konnten (Bohn S. 35 f.).

Dass die große, namentlich unten noch in bedeutenden Resten erhaltene Marmortreppe wegen ihres rohen Anschlusses an den Stylobat der Propyläen, sowie aus anderen Gründen, erst späten Ursprungs sei, ist längst erwiesen (vgl. Ivanoff, Ann. d. Inst. 1861 S 275 f.). Etwas unterhalb des Agrippamonumentes bemerkt man in der Mitte die Reste einer Plateform, welche dieselbe der Breite nach geteilt haben mufs; oberhalb derselben, nicht unterhalb, führte ein gerillter Reitweg nach dem mittleren Propyläeneingang empor; derselbe wird sich also, entsprechend dem al e. n Weg, bis dahin von Süden her, längs des Nikepyrgos emporgezogen Gleichzeitig mit der Treppe werden zwei turmartige, ursprünglich nach Osten zu offene Bauten aus Porosquadern erbaut worden sein, welche am Fuß der Treppe einen vorgeschobenen Eingang flankierten. Die namentlieh im Innern des südlichen Turmes erhaltenen Steinmetzzeichen (Z - 0) deuten ihrem Schriftcharakter nach auf die ersten Jahrhunderte n. Chr. Mit diesen Türmen sind vermutlich die πελωροί in Verbindung zu bringen, von denen mehrere erhaltene Inschriften herruhren. Vgl. C.J. Att. III, 1284 f. und 159.) Die erste Inschrift, deren Zeit nach 37 38 n. Chr. fallt Neuhauer, Hermes 1876 S 145 f enthalt den Zusatz έφ' ών καὶ τὸ iprov the avastateme ereveto, and gibt somit einen sehr wahrscheinlichen, mit den vorher genannten Merkmalen übereinstimmenden Anhaltspunkt für die Datierung der großen Treppe ab-

In das 3 nachehr Jahrh tallen Inschriften C J Att III, 398 u. 826 , welche den Bau von Pylonen und die Ausschmuckung des Kastelless κόσιον τω φροσφών, aus Prixatmatteln erwähnen vgl auch C J Att III, 397 , ohne dats wir im stände wären, Art und Ort dasser Grundungen nachzuweisen

Dealen ist die Moner, welche heute jene beiden Turne auch im Osten schriefst und zwischen ihnen ein nut den verschiedenuntgeten antiken Gebalktealen meht ohne Symmetrie hergestelltes und bekrontes Ther terment olas sog. Beurleische Thor, aufgedeckt im Jahre 1852 ein Werk aus franktischer Epoche und vermutlich gleichzeitig mit der sehr analog konstruierten sog. Valerianischen Manner, die von hier aus nach Norden bis zur Attalosstoal ging, dann östlich und (beim sog. Diogeneien wieder sudlich zur Burg umbog

Von erhaltenen Denkmälern des eigentlichen Burgaufganges bleibt noch zur linken Hand, west lich vor der Nordhalle der Propylaen das 8,91 m hohe, 3,131 und 3,805 m im Geviert haltende, bis auf den Unterbau (von Kalkstein) und das Gesims von weißem Marmor, aus hymettischem Stein er richtete Postament zu erwähnen, welches laut Inschrift auf der Westfront C. J. Att. III., 575 eine Statue des M. Vipsanius Agrippa, errichtet im oder nach dem dritten Jahre seines Konsulates 27 v. Chr.), trug. Die Basis ist noch nach den älteren Mauerzügen des Mnesikleischen Aufgangs orientiert worin ein weiterer Beweis für den jüngeren Ur sprung der Marmortreppe liegt); die Untersuchung der Standspuren auf den oberen Deckplatten hat gelehrt - Bohn S. 40 , daß Agrippa auf einem von zwei, oder eher noch von vier Rossen gezogenen Wagen stand. Pausanias erwähnt (I, 22, 4) gleich beim Erblicken der Propylaen zwei Reiterstatuen, welche man auf die Söhne des Xenophon (Grylos und Diodoros, auch die Dioskuren genannt hezog, ihren Standort, vermutlich gleichfalls an der Nordgrenze des Aufganges, vermogen wir nicht mehr nachzuweisen

Sodann wendet sich der Perieget zum Niketempel (των δέ Προπυλαίων εν δεξια Νίκης εστίν άπτέρου ναός). Der Turm, auf welchem derselbe ruht, besteht, soweit er sichtbar sein sollte, aus regelmäßig mit abwechselnden Läufern und Bindern gefügten Kalksteinquadern; an der Nordwestecke beträgt die Höhe der 18 Schichten vom gewachsenen Felson an 8,60 m. Auf der Sudseite ist hart unterhalb des Pyrgos in dem Felsen eine horizontale Fläche hergestellt, in welchem sich eine viereckige Bettung s den Plan zur Aufnahme von Weilige schenken oder eines kleinen Heiligtums befindet; man dachte früher - Kohler, Arch Anz 1866 S 167 an die Kultusstätte der Demeter Chloe. (S. ebdas. über den Fund einer Basis für Kaiserstatuen , Eben sowerig lafst sich Sicheres über die Bestimmung AWOOT Vischen in der Westfront des Vikepyrges er netten, die bei gleicher Hohe ca 2,75 m ungleiche Breite and Trefe haben and nur durch einen 0,62 m In ten Pheler getrennt sind. Unter ihnen steht Leute rad, der gewachsene Pels an, welcher einst durch den Mnesikleischen Aufgang vermutlich bis 200 > hwelle der Nischen verdeckt war.

Ast der Norbert tuhrte eine Mannertreppe, deren dere bint Staten erhalten sind, vom Haupt aufgang zum Plateau des Niketempels empor. Sie ist an der Stelle angelegt, wo der Porosbau des Turms an das Marmorkrepidoma des Südfügels der Propyläen stöfst, dessen Nordwestante ursprünglich für freie Ansicht gearbeitet war. Bei der Veränderung des Bauplanes und der Emporführung des Pyrges konnte die mit diesem gleichzeitige Treppe (s. Julius a. a. O.; Bohn, Arch. Ztg. 1880 S. 85 f.) nur stumpf gegen den Pfeiler stofsen. Wohl erst in romischer Zeit, nach Errichtung der großen Marmörtreppe, wurde der Zugang zum Nikepyrgos rampenartig umgekniekt und an den Unterbau der Propyläenhalle gelegt.

Das obere Plateau umfafste den hart an die Nordwestecke und den Westrand des Pyrgos geruckten Niketempel, das Plaster aus Marmorplatten mit der Thymele und die Balustrade.

Der Niketempel war während der Belagerung der Akropolis im Jahre 1687 von den Turken abgetragen und in eine Batterie verbaut worden, aus welcher im Jahre 1835 die Architekten Schaubert und Hansen fast alle Teile unversehrt wieder hervorzogen, so daß das kleine Heiligtum wieder aufgerichtet werden konnte vgl. das Publikationswerk von Rofs, Schaubert und Hansen, Der Tempel der Nike Apteros, 1839).

Für die Bestimmung der Bauzeit ist die oben S 201 angeführte Thatsache maßgebend, daß der Plan zur Errichtung dieses Heiligtums vor dem Abschlufs des Propyläenbaues, d. i. vor 432, entstanden sein muß. Das Tempelchen ist ein ionischer Amphiprostylos Tetrastylos, auf dreistufigem Krepidoma, dessen unterste Stufe jedoch nur 0,075 m vorspringt Der Stylobat hat 8,26 m Länge, 5,44 m Breite. Die Saulen, an den Basen noch mit hoher Einkehlung zwischen den beiden Polstern, haben 4 m Gesamthöhe und verjüngen sich nach oben; die einfachen Kapitale sind verhaltnismafsig grofs, über dem dreiteiligen Architrav befand sich ein zum größten Teil, wenn auch in sehr verstummeltem Zustand, noch erhaltener Relieffries, vier Platten die West und Nordseite hat Lord Elgin nach England geschafft, wo sie sich jetzt im britischen Museum befinden; die südliche Langseite und die beinahe vollständige Ostseite sind mit den Trümmern des Tempels wieder gehoben worden und befinden sich an alter Stelle, wahrend das Übrige durch Terrakottanachbildung ersetzt ist. Die Zuteilung der Platten auf den Lang seiten ist nicht vollkommen gesiehert. Vgl. Rots in d. angef. Werke; Friederichs, Bausteine N. 325 f.; Overbeck, Gesch. d. griech. Plastik 3, Aufl. I, 363 f. Kekulé, Die Balustrade d. Athena Nike 2, Aufl. 1881 Der Ostfries stellt eine Götterversammlung dar, in deren Mitte Athena steht, die andern Seiten zeigen Kamphe von Lutsgangern und Berittenen, unter den letzteren auch mit Hosen bekleidete Barbaren, unzweifelhaft Perser. Man durfte an die Schlacht von Plataeae denken, da in dieser auch Hellenen auf Seiten der Perser fochten.

Vom Dachwerk sind nur geringe Stücke aufgefunden worden; die Giebel hatten keinen Skulpturenschmuck. Das Innere der Cella ist bei der Kürze des ganzen Gebäudes mehr breit als tief 4,19 m zu 3,78 m). Deshalb treten auch an Stelle der Thür nur zwei Pfeiler, die in der Mitte einen 1,40 m breiten Eingang ließen, während die Seitenöffnungen bis zu den Anten der Nord- und Südwand durch Gitterwerk abgeschlossen waren.

Das vermutlich alte Kultbild der Athena Nike trug in der Linken den Helm, in der Rechten eine Granatfrucht Harpoer. s. v. Νίκη Αθηνά. Das Paviment um den Tempel herum war aus Marmorplatten hergestellt, welche nach dem Tempel, also schräg zur südlichen Propyläenhalle orientiert sind. Vor der Ostfront tritt an ihre Stelle Porosstein, dessen einstiger Marmorbelag eine höhere Fläche, die eigentliche Opferstätte mit dem Altar darstellte. Hier wurde der Göttin eine Kuh geopfert (vgl. C. J. Att. II, 471, Z. 14 f.).

Um die drei abfallenden Ränder des Pyrgos zog sich ein Kyma mit Abacus und darüber eine Balustrade aus hochgestellten, oben wiederum mit Gitterwerk versehenen Marmorplatten, welche vor der Ostfront des Tempels auf beiden Seiten (nördlich längs der rechten Treppenwange) auf diesen zu einsprangen. Den Schmuck dieser Balustrade bilden jene köstlichen Nikereliefs, von denen uns eine Anzahl in mehr oder minder verletztem Zustande noch erhalten ist. (Vgl. Kekulé, Die Reliefs an der Balustrade der Athena Nike 2. Aufl. Stuttgart 1881, v. Sybel, Katal, d. Skulpt, zu Athen N 5664, 1-38 Die Kompositionen beziehen sich auf den heiligen Dienst z B Kuhopfer, der mehr mals persönlich dargestellten Göttin, bei Gelegenheit von Siegesfeiern, welche sich in der Errichtung con Tropaia aussprechen darunter einem persi schen) und auch Seeschlachten zu verherrlichen bestummt erscheinen. Athena auf einem Schiffe

Indem wir fortfahren, die Altertumer der Burg von Athen im Anschlufs an die Beschreibung des Pausamas I, 22, 8 f. zu durchmustern, durten wir ons auf die überaus reichhaltige Zusammensteilung aller schriftquellen in der leicht zuganglichen, von Ad-Michaelis besorgten und vermehrten zweiten Ausgine von O-Jahn, Pausamiae descriptio arcis Athension, Benn 1880 mat zichreichen Planen ausgestützt beziehen. Vzl. zur Penigere der Altropolisiech Berle, Lieusgebeit dathenes, Paris 1853, Burneiff, Leusde etwierepolie dathenes, Paris 1877, Michaelis Uter ven jetzgen Zustand der Altropolisien Athen, Rhein Mus 1861 s. 210 f., 320 f., der seiter Bemerkungen zur Penigere der Akropolisiehten Bemerkungen zur Penigere der Akropolisiehten Bemerkungen zur Penigere der Akropolisien

von Athen; Mitt. d. arch. Inst. zu Athen I, 275 f., II, 1 f., 85 f.; auch den großen »Plan der Akropolis« in Launitz, Wandtafeln XIX, Kassel 1876.)

Nach Beschreibung der Pinakothek Nordhalle der Propyläen) führt Pausanias »beim Eingange zur Burg 1, 22, 8 κατά δέ την έσοδον αὐτην ήδη την ές ἀκρόπολιν) einen Propylaios genannten Hermes und die Chariten an. (Die Tradition, nach welcher dieselben Werke des Philosophen Sokrates seien, ist vermutlich auf eine durch die Künstlerinschrift herbeigeführte Verwechselung zurückzuführen; die Ausdehnung der gleichen Urheberschaft auch auf Hermes vielleicht nur ein Irrtum des Pausanias. Bei den »Chariten des Sokrates« haben wir unzweifelhaft an ein Exemplar jener Serie von altertümlichen, ihrem Ursprung nach vor den Propyläenbau fallenden Reliefs zu denken, welche zum Teil auf und bei der Akropolis gefunden worden sind (s. zuletzt Furtwängler, Mitt. d. Inst. III, 181 f.; besterhaltenes Beispiel im Museo Chiaramonti, Benndorf, Arch. Ztg. 1869 Taf. 22). Ihre alte Kultstätte am Thore (wie z. B. auch am Eingange zum argivischen Heraion, zum Poliastempel in Erythrai) vermute auch ich (mit Furtwängler, Mitt. d. Inst. III, 187) in jenem Heiligtum zur Rechten des alten Propylaions, welches größtenteils dem Südflügel der neuen Propyläen zum Opfer gefallen ist. (Über die Reste s. S. 201.) Hier mögen dann auch einige von den alten Bildwerken, darunter das durch den Namen des Sokrates berühmt gewordene (oder dieses allein) untergebracht worden sein. So hat Bohn (a. a. O. S. 24f.) vielleicht mit Recht in den beiden zwischen den Anten der Mittelhalle und der Flügelbauten sich bildenden Nischen, von denen die nördliche im Fußboden die Lehre für eine viereckige Statuenbasis, die sudliche nur eine sehmale und lange Eintiefung für ein Relief zeigt, den Standort des Hermes und der Chariten des Sokratese erkannt. Wenn wir dagegen an andrer Stelle (Paus. IX, 35, 3) von einer mystischen Verehrung der Chariten »vor dem Eingange zur Akropolise erfahren (παρά δέ αυταίς τελετήν άγουσιν ές τούς πολλούς ἀπόρρητον), die in romischer Zeit wenigstens einen gemeinsamen Priester mit der Artemis auf dem Pyrgos hatten C J. Att III, 268 τερέως Χαρίτων και Άρτεαιδος Έπιπυργιδίας, πυρφόρου, so scheint mir allerdings sowohl die letztere Beziehung wie auch der Charakter der geheimen Feier die Annahme notwendig zu machen, daß der eigentliche Kult mit religioser Zahigkeit noch an jener alten Stelle hatten blieb, also in jenem Winkel ostlich des Pyrgos, sudlich der Propylaen, oder was minder wahrscheinlich in der Sudhalle selber. Ja, selbst den Hermes Propy. laios, wenn die Statue oben nehtig lokalisiert wurde, werden wir von einem andem Bilde desselben Gottes, welcher zautschalb der Weihene beim Chariten

heiligtum stand Epunc Aubntoc s. Hesveh, s. v. 1 u sonst's Jahn Michaelis S. 4 zu Z. 28 zu trennen laben, da auch er zu der Artemis Hekate, d. i. der Epipyrandia Paus, II, 30, 2 in naher Beziehung steht vgl die Schatzmeisterurkunde C. J. Att. I, 208 Eplace was Apreados Exaras. Diese Artemis Hekate, welche Pansanias erst im zweiten Buche 30, 2 er wähnt, war ein dreigestaltiges Werk des Alkamenes; seinen Standort werden wir etwa südöstlich oder sudlich vom Niketempel anzunehmen haben. Paus a. a. O. παρά της άπτέρου Νίκης τὸν ναόν vgl. die Bleimarke, Benndorf, Beitr. zur Kenntnis d. att Theaters N. 46 Av. Αρτέμιδ[ι Φ]ωσφό[ρω] Rev. [ A] ληνα Νίκ[η]. Über das Bild und sein Verhaltnis zu den Chariten s. Furtwängler, Mitt. d. Inst. III, 192 f.; E. Petersen, Die dreigestaltige Hekate [arch.epigr. Mitt. aus Österreich IV S. 1 f.)

Nach den Chariten nennt Pausanias I, 23, 2 ohne verbindende Bemerkung eine bronzene Löwin, welche auf die von Hippias zu Tode gefolterte Gelichte des Aristogeiton, Leaina, bezogen wurde (s. d. and Stellen Jahn Mich. S 5 zu § 8 , ferner (παρά αυτήν) eine von Kallias geweihte, von Kalamis gefertigte Statue der Aphrodite die Sosandra vel Lucian. imag. 4), dann (23, 3: πλησίον) eine eherne Bildsäule des von Pfeilen getroffenen Diitrephes, endlich πλησίον mit Übergehung des weniger wichtigen) eine Statue der Hygieia und einer Athena Hygieia, deren Basis außen vor der südlichsten Saule der östlichen Propylaenhalle noch in situ erhalten ist. Jene ersten Statuen dürfen also, mit Ausnahme vielleicht des Diitrephes, noch in der Mittelhalle der Propylaen angesetzt werden und zwar auf der rechten, sudlichen Seite des Durchganges, da nicht ohne Wahr scheinlichkeit angenommen worden ist, daß diesen Bildwerken einige andre entsprochen haben, welche Pausanias erst auf dem Ruckwege durch die Propylaen anfuhrt vgl 1, 28, 2, dazu P. Weizsacker, Arch. Ztg. 1875 S. 110 f.; Michaelis, Mitt. d. Inst. II, 103 f Leider gestatten die Architekturreste, welche heute in der Mittelhalle liegen, keine genaue Untersuchung des Fußbodens auf standspuren, doch hat Bohn > 21 vgl Taf III wenigstens zwei Stellen bezeichnet, die sich in den Seitenschiften ziemlich korrespondierend gegenüber liegen und in den auf 20 broch nen Eufsbodenplatten sowie einer Lehre als Aufstellungsort von Bildwerken charakterisieren. Die Flachen sind freilich sehr groß 3,60 zu 2,30 m nordlach und 2 m zu 2,30 m sudlich, doch wurde an letzterer stelle die bronzene Lowin passend unter ,a bright weiden kommen

Von der Apharodite des Kalamis sowohl wie son der Statue des Drittephies besitzen wur ver mat el. Le ber den Propolaen gelundenen Basen C. J. Att. L. 392 (v.): 1V. 14 und Kohler, Hernes-HI, 166 - Καντά Εππονίκου ανομικίε (v. und. C. J. Att. I, 402 Ερμόλυκος Διειτρέφους ἀπαρχήν. | Κρησίλας , επόησεν. Vgl. Rofs, Arch. Aufs. I, 168 f.

Die halbkreisförmige, profilierte Basis vor der südöstlichsten Säule der Propyläen (0,89 m im Durchmesser, 0,655 m tief) trägt die Inschrift C. J. Att. Ι, 335 Αθηναίοι τη Αθηναία τη Υγιεία Πύρρος εποίησεν Αθηναίος. Die Standspuren der nach Osten blickenden Bronzefigur sind erhalten; nach Plut. Pericl. 13 errichtete Perikles dieselbe zum Andenken an die Heilung eines vom Bau gesturzten Arbeiters (über die vermutliche Gestalt des Bildwerks vgl. Michaelis, Mitt. I, 286 f.). Vor der Statue liegt ein Marmorblock, der, wie Bohn Mitt. V, 331 f. nach gewiesen hat, einen Altartisch trug vgl. ebdas, die Skizze, auch Michaelis Mitt. I Taf. XVI. Es mufs aber noch ein älterer Altar der Athena Hygieia vor handen gewesen sein (s. Plut. a. a. O. von der Auf stellung der Statue παρά τον βωμόν, ός και πρότερον ην ως λέγουσιν, Michaelis a. a. O. S. 293; derselbe ist vielleicht richtig von Michaelis in einer viereckigen Gründung aus Marmor (2,60 m im Quadrat, mit Resten eines marmornen Aufsatzes erkannt worden, welcher 3,50 m ostlich vor der Inschriftbasis steht Jedenfalls durfte das Dreieck zwischen den Propyläen, dem Brauronion (s. unten) und dem Hauptweger, welcher leicht gerillt vom mittleren Propyläendurchgang nach Osten führt, im allgemeinen den Bezirk der Athena Hygicia bezeichnen Michaelis a. a. O. S. 294, in welchem wir noch den beruhmten Splanchnoptes, den Opferknaben des kyprischen Künstlers Styppax (Overbeek, Schriftquellen N. 868 f.), das Bild eben jenes vom Geruste herabgetallenen Sklaven des Perikles Plin, XX, 44, XXXIV, 81 anzusetzen haben.

Aus derselben Schule des Myron stammte der von dessen Sohn Lykios gefertigte eherne Knabe mit dem Weihwasserbecken (περιρραντήριον). welchen Pausanias 23,7 kurz hinter der Athena Hygicia erwalınt vorher nannte er noch 23, 5 den Ruhestein des Seilenose, der mit Dionysos in Attika einwanderte), daneben den die Gorgo tötenden Perseus von Myron selbst. Da die Figur mit dem Perirrhanterion am Eingange eines heiligen Bezirkes zu suchen ist, Pausanias aber gleich darauf zum Heiligtum der Brauronischen Artemis gelangt, so standen jene Bildwerke unzweifelhaft an der mit Bettungen für Weihgeschenke eingefalsten kleinen Felsentreppe von acht Stuten, zu der sich auch ein kurzer Weg von der großen Prozessionsstratse aueinem segmentartigen, gleichfalls zur Aufnahme von Grundingen hergerichteten Plateau vorber abweigt Diese Troppe führt namlich auf eine höher gelegene chene Terrasse sullich und sidostlich der Propelach, welche in Form eines unregelmatsigen Vierecks sudheh von der Burgmaner, westlich von der oben 8/200 crwahnten Polygonasmaner, östlich und nordlich durch den senkrecht bearbeiteten Fels abgegrenzt wird. Dieser Raum war aber das Temenos der Artemis Brauronia. Einige Fundamente in der südöstlichen Ecke mögen dem Heiligtum angehört haben, dessen jüngeres Kultusbild Praxiteles verfertigte (Paus. I, 23, 7; dieses ist vermutlich das αγαλμα τὸ ὁρθόν, έστηκός oder λίθινον έδος der Inventarurkunden im Gegensatz zu dem apxulov edos oder edos schlechtweg; vgl. Michaelis, D. Parthenon S. 307 f.; Jahn-Mich. S. 8; C. J. Att. II N. 751 f. Der namentlich an Gewändern und anderm Frauenschmuck überreiche Tempelschatz entstand aus der großen Beliebtheit des Kultes und der Rolle, welche derselbe im Frauenleben spielte Dienst der Madchen, αρκτοι, Darbringungen vor der Hochzeit, nach der Niederkunft u. s. w., Bekk. anecd. gr. I, 444, 34. Suchier, De Diana Brauronia 1847).

In der Mitte der Terrasse liegen zerstreut die Überreste einer großen Basis mit der Inschrift C. J. Att. I, 400 Χαιρέδημος Ευαγγέλου εκ Κοίλης ἀνέθηκεν. Στρογγυλίων εποίησεν. Dieselben gehören wie Schol. Aristoph. Av. 1128 erweist: ἀνέκειτο ἐν ἀκροπόλει δούρος ιππος ἐπιγραφήν έχων Χαιρέδημος u. s. w. Der Name des Künstlers fehlt) zu dem »hölzernen Pferde«, welches Pausanias unmittelbar nach der brauronischen Artemis erwähnt (I, 23, 8). Aus dem Bauche des Erzbildes blickten vier troische Helden, Menestheus, Teukros und die Söhne des Theseus, hervor.

Hinter dem Rosse μετά τον ίππον Ι, 23, 9. 10 standen Bildwerke beruhmter Manner das Hoplito dromon Epicharinos von Kritios (vgl. die zwischen Propylaen und Parthenon getundene Basis Έπι χ αρι νος ανε συκεν δ... Κριτίος καί Νησ(ι) ώτες ἐπο[ιησ]άτην, des Feldherrn Oinolcios, des Pankratiasten Hermolykos und des Phormion

Ebenda erwahnt Pausanias I, 24, 1 εντασια die Gruppe des Myron Athena und Marsyas mit den Floten ugl über die Nachbildungen der berühmten Gruppe, unter denen die von Brunn er kannte letemnische Statue Mon d. Inst. VI Tv. 23: Ann. d. Inst. 1858 S. 374 f. künstlerisch den ersten Rang einnimmt, sewie über die mederne Litteratur Overtack, Gesch d. 21 Plast. 3 Aufl. 1,240 Ann. 156 und z. 207 f. und του των περανών εργκα den Kampt des These as- mit dem Minotauros. Dats πέραν eie Gegen überste Hung der beiden Gruppen beidentet, erweist Michaels- Mitt. d. Inst. II, I i

Le bogen (1, 24, 2 vor a le sent Phrisoer, der den Widder opfert i ernestieh der omnobass andem de Naufveles Plan XXXIV, 50 verglichen mit der In cheit om der Abropole Equiu apx 3356 Nore kor. Aprecig intage leiner (abbai te cixove kal) Her elfe eine Schlingen wurzend die Gebuit der Attenna aus dem Hampte de Zeit und ein vom Artispag geweinter Streit. Dit sich num aus den

folgenden Worten des Pausanias (24, 3 Άθηναῖοι . . . πρώτοι μέν γάρ Άθηναν έπωνόμασαν Εργάνην wie Ulrichs, Reisen u. Forsch. II, 154 zuerst erkannt hat, die Nachbarschaft eines Heiligtums der Athena Ergane ergibt, welchem wir nach dem Gange der Beschreibung nur den unmittelbar östlich über der brauronischen Terrasse liegenden Bezirk zuweisen können, so ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass alle jene Bildwerke noch bei oder in dem Peribolos der brauronischen Artemis lagen, in welchen die zahlreichen Tierbilder auch wohl zu passen scheinen. Mit dem ehernen Stier verbindet sich noch ein kolossaler Widder Wechselgespräch in Epigrammen s. Benndorf, Mitt. d. Inst. VII, 46 f.; vgl. Jahn-Mich. zu S. 10 Kap. 23, 43; Kap. 24, 11) und diesen hatte der Komiker Platon wieder zusammen mit dem hölzer nen Pferde genannt Hesych, s. v. κριὸς ἀσελγόκερως). Vielleicht haben wir auch ein andres Werk des Myron (wie schon die vorigen meist teils von ihm, theils aus seiner Schule waren), die berühmte Kuh Overbeck, Schriftquellen N. 550 f.) in der Nähe aufgestellt zu denken. Dass die oben erwähnte Athenageburt und die später genannte Gruppe der Athena und des Poseidon mit Ölbaum und Salzquell (I, 24, 3) mit Beziehung auf die gleichen Giebeldarstellungen des Parthenon westlich und östlich vor dem Tempel aufgestellt worden sind, raber so taktvoll angeordnet, dass eine unmittelbare Vergleichung jener Gruppen mit den entsprechenden Giebelkompositionen unmöglich ware, hat Löschcke, Arch. Ztg 1876 S. 119 bemerkt. Innerhalb des Temenos der Athena Ergane, welches westlich von der Artemisterrasse und östlich von den breiten, zum Niveau des Parthenon emporführenden Fels stufen begrenzt wird, sind antike Baureste nicht mehr nachzuweisen. Dagegen besitzen wir eine An zahl Votivbasen von Weiligeschenken an die Gottin, Jahn Mich , App epigr. 8, 60 N, 100 - 104; dayon N. 100 im Temenos selber gefunden ist. Hier liegt unter andern Inschriften auch die große, aus fünf Blöcken bestehende Basis des Pandaites und Pasikles (Rofs, Arch. Aufs. I, 180; Jahn-Mich., App. epigr. N. 52, welche 5 6 Figuren aus der genannten Familie von der Hand des Sthennis und des Leochares trug. Außerdem scheinen in dem Bezirk noch andre auf das Handwerk bezugliche Kulte, so der eines Σπουδαίων δαίμων Paus 1, 31, 3 und Hermen? ver einigt gewesen zu sein. Ebenda war vermutlich noch eine Statue mit silbernen Nageln von Kleoitas, dem Erfinder der Schranken im Hippodrom zu Olympia, aufgestellt Paus a a O und VI, 20, 44

Das nachste Baldwerk, die um Regen flehende Ge, gewahrt für die fernere Wanderung des Pau unins einen festen Anhaltspunkt, seitdem H. Heyde mann in einer herizental gestatteten Felsflache nord lich des Parthenen setwa 2 m vor der siebenten Saule von Westen gerechnet neben der Bettung für ein Anathem die Inschrift entdeckt hat (Hermes IV, 381 = C. J. Att. III, 160. Γε., κ. ερποφορου κατα μαντείαν Auch von den gleich darauf erwähnten Statuen des Konon und seines Sohnes Timotheos hat sich ein Teil der Basis ganz in der Nähe vorgefunden (vgl. Ες τω της 3598, dazu 2704. Hermes IV, 385 Κονών Τιμοτοκού, Τιμόσος Κονών νος

Pausanias hat sich also von der Erganeterrasse nördlich gewandt, um an dieser Seite des Parthenou entlang gehend, den ostlichen Eingang zu betreten 1, 24, 5 Auf dem Wege dahin begegnet er noch omer Gruppe, der Prokne mit ihrem Sohne Itys welche Michaelis, Mitt. d Inst. I, 304 f. in einer daselbst und sonst abgebildeten Gruppe des Akropolismuseums wiederzuerkennen glaubt. Vgl. v. Sybel, Katal d Skulpt zu Athen N. 5234. Wenn wie oben S. 205 nach Löschcke) vermutet worden ist, die darauf erwahnte Gruppe der Athena und des Poseidon schon vor dem Ostgiebel stand, so muss dasselbe auch für den zunächst (24,4) folgenden Zeus des Laochares und den Altar nebst der statue des Zeus Poliens gelten, an welchen sich die Gebrauche der Diipolien und Buphonien knupften vgl die Schriftquellen Jahn Mich. S. 11 f., 24. Über das Kultbild: Jahn, Nuove Memorie d. Inst. S. 1 f.).

Den Parthenon, zu dessen Beschreibung sich Pausanias jetzt 24,5-7 wendet, übergehen wir an dieser Stelle, da demselben ein besonderer Artikel gewidmet werden soll.

Über den alteren, wahrscheinlich von den Peisi stratiden begonnenen und von dem Perserbrande in unvollendetem Zustande betroffenen Tempel (gewohnlich, wenn auch ohne direktes antikes Zeugnis Hekatompedos genannt) vgl. die Zusammenstellungen bei Michaelis, Parthenon S 119 f. Nach den Untersuchungen von Rofs Arch Aufs, S 82 f., 132 f. und Ziller in Urbkams Zeitschrif Bauw, 1865 S. 39f. gehören die gewaltigen Substruktionen aus Porosquadern auf der abschussigen Sudseite, s. S 200 an der Südostecke nicht weniger als 22 Schichten bis zur Tiefe von 10,77 m. bereits dem vorperiklei schen Baue an und damit gleichzeitig muß auch der untere Teil der sog kimonischen Mauer gewesen sein, welche die sudliche Terrasse stutzte .21 Michaelis, Mitt d Inst I, 301 f Jene beson ders in den oberen Schichten, wasie sichtbar bleiben selben, kunstvoller getugten und nat Schlag ver schein Quadern gestatten den Umfang des alten Tengels von den verbreiternden Anbauten lim Vorden zu meinscheiden, welche für den Parthenon hito 261, tiwinden. Danach maß der Stereobat 765) A78m Der die m die Vordmauer ein get to a controller and sautentranamely s > 200 Andre Säulentrommeln liegen auch in den antiken Volschüttungen vor der Ostfront des Tempels.) Der

Bau hatte vermutlich, wie der Parthenon, acht Saulen unterer Durchin 1,90 m in der Fronte, 17 an den Langseiten. Die Saulen der inneren Stellung hielten nur 1,71 m im Durchmesser und waren somit auch etwas niedriger.) Dieselben bestanden wie alle tragenden Teile aus Marmor; Cella und der ganze Oberbau (ausgenommen die Metopenplatten und vermutlich auch der Fries aus porosem Kalkstein. Die Gesamthöhe des Tempels (das Epistyl mifst 1,25 m, das Triglyphon 1,34 m; die Dachschrage ist bestimmbar) betrug mit den drei Stufen des Stylobats etwa 18 m. Von den reich bemalten Simen, Geisonverkleidungen, Dach- und Stirnziegeln Gorgoneia, vgl. Mich. Parth. Atlas Taf. II, 7), Ziegeln aus gebranntem Thon sind viele Bruchstucke er halten (jetzt im Akropolismuseum aufbewahrt, vgl. z. B. Le Bas voy. arch. Archit. pl. II; Laborde, Parth. pl 2.3. Die schon ofters gehegte und wieder bestrittene Vermutung, daß einige auf der Burg gefundene archaische Reliefbruchstücke (Höhe 1,20 m, Dicke 0,25 m), darunter die sog. »wagenbesteigende Fraue am bekanntesten ist (vgl. v. Sybel, Katal. d. Skulpt. 5039, dazu 5040-42), vom Fries der Cella stammen, habe ich Arch Zig. 1883 S. 180f. durch den Hinweis auf die Ausdehnung und den monumentalen Charakter, sowie den Inhalt der ursprung lichen Komposition (Götterversammlung) weiter zu stützen gesucht. Die Fläche östlich vor dem Par thenon ist in ihrem nördlichen Teile geebneter Fels, nach Norden zu von einer rauheren Partie durch vertikale Glattung scharf abgegrenzt. ganzen Linie nach Osten bin sind zahlreiche Bet tungen für Weihgeschenke vorhanden. Inmitten des Felsplateaus liegen die Architravstucke eines Rundtempels (von Pausanias nicht erwähnt), dessen Dedikationsinschrift (\* J. Att. III, 63 o Sijuoz Beat Ponny και Σεβαστω Καισαρι κ. τ λ denselben als ein wohl noch vor Beginn unsrer Zeitrechnung vom Volke gestiftetes Heiligtum der (schon früher in Athen verchrten Roma und des Augustus crweist

Paus. I, 24, 8, s. Michaelis, Mitt. d. Inst. II, 1 f.) stand ein cherner Apollo Parnopios, der dem Pheidias zugeschrieben wurde, dann folgen (auf dem Wege zur Südostmauer, da sich die Beschreibung den attalischen Wertgeschenken 25,2 nahert die Bildsäulen des Perikles und seines Vaters Xan thippos, neben diesem Anakreon, wiederum πλησιον Jo und Kallisto, Werke des Deinomenes

An der Sudmauer 1, 25, 2 προς δέ τω τειχει τω νότως standen vier Gruppen etwa zwei Ellen hohers Bildwerke, welche Attalos I von Pergamon 241-197 v. Chr. nach seinen Galliersiegen gestiftet hatte. Its waren dar gistellt sich entsprechend zwei mythische und zwei historische Kampte, die Schlacht der

Götter und Giganten, der Athener und Amazonen, die Überwindung der Perser bei Marathon und die der Gallier in Mysien. Dass diese Weihgeschenke Rundfiguren waren, ist nicht mehr zu bezweifeln, seitdem H. Brunn zuerst in einer Anzahl durch verschiedene Museen verstreuter Marmorbildwerke Unterliegende aus jeder Gruppe nachgewiesen hat (Ann. Inst. 1870 S. 292 f.; Mon. Inst. IX Taf. 19-21; dazu Benndorf, Mitt. d. Inst. I, 167 f. Taf. VII; vgl. Overbeck, Gesch. d. griech. Plastik 3. Aufl. II, 202 f. Fig. 124-127; Michaelis, Mitt. d. Inst. II, 5 f.). Dass wir jedoch in den letzteren Werken nicht Reste des athenischen Weihgeschenkes selbst, sondern nur vermutlich in Pergamon selbst gefertigte Originalkopien besitzen, dass vielmehr jene im Freien aufgestellten Figuren aller Wahrscheinlichkeit nach aus Bronze bestanden, habe ich in meinem Winkelmannsprogramm Die Befreiung des Prometheus« Berlin 1882 S. 26 f. auszuführen gesucht. Der Ort der ehemaligen Aufstellung an der Südmauer wird (im Einklang mit der Wanderung des Pausanias) noch genauer bestimmt durch die Notiz (Plut. Anton. 60), dass der Dionysos aus der Gigantomachie durch einen Sturm in das Theater herabgeweht worden sei. Oberhalb desselben nun zeigen sich noch heute auf dem Burgrande bis zur Ostecke und daruber hinaus der Mauer entlang Porosquadern von mehr als 5 m Breite (vgl. auch Bötticher, Bericht über d. Untersuch. a. d. Akrop. S. 68 f.; Michaelis, Mitt. d. Inst. II, 15), wenn sich auch bei dem gegenwartigen Zustande Schlüsse auf die einstige Anordnung der Bildwerke nicht ziehen 1.1-4-11.

Nordlich davon, gerade in der Südwestecke der Burg, hart am heutigen Akropolismuseum, sind die Kalksteinfundamente eines langen, von Nordwest nach Südost gestreckten Gebäudes blofsgelegt worden, welches vierleicht der Chalkothek angehort. Eine Inschrift vom Jahre 362-361 — Olymp 404, 3; C. J. Att II, 61 ordnet die Neuinventarisierung der in der Chalkothek aufbewahrten Gegenstände und die Autstellung des Verzeichnisses ehen dieser Stele or der Chaikothek an Die Autzahlung nennt schalde, bronzene Gerate, Getalse u.s. w. Da auch d.e schatzmeister der Athena hinzugezogen werden soiten, so durite man die Chalkothek als eine De pendenz des Parthenone Michaelis, Parth S 306 6 trachten und in der Nahe -uchen. Die Stele wurde for a bander Gegend zwischen Propylaen und Brech the on gotunden, we chenfull- Platz serhanden ist

Auch die Leistenz einer Skeurothiek, eines Mazezins für Schiffsgerate auf der Burg geht aus den Seeurkunden her ar sich Michaelis, Parth. S. 307

Auf dem Weie von den Werbgeichenken des Attro-zum Lieschtheim zahlt Paulama, einige Staten auf, die wir nicht bestimmter zu lokalisieren vermögen, das Standbild des Olympiodor (I, 25, 2 f.), in der Nähe eine eherne Artemis Leukophryne, die magnesische Göttin, von den Söhnen des Themistokles geweiht, endlich eine sitzende Athena von der Hand des Endoios (Overbeck, Schriftquellen 348 f., ein Weihgeschenk des Kallias (erhalten in dem archaischen Torso: v. Sybel, Katal. d. Sc. N. 5002?). Diese wohl schon im Bereich des Erechtheion aufgestellt, dessen Beschreibung der Perieget jetzt, unzweifelhaft von Osten her, beginnt.

Über die bauliche Einrichtung des Erechtheion und der damit eng verbundenen Frage nach der Zuteilung der einzelnen Räumlichkeiten an die verschiedenen Inhaber des Heiligtums (Athena Polias, Poseidon-Erechtheus, Pandrosos, Kekrops u. s. w.) s. den besonderen Artikel. Das Erechtheion liegt vor der Mitte des Nordabhanges der Burg auf doppelter Terrasse, einer höheren, südlichen, wo ein mit Felsgestein ausgelegter rechtwinkeliger Bezirk, der nach Westen vorsprang, noch peribolosartig eingehegt war, und einer tiefer gelegenen im Norden und Westen des Baues (hier das wiederum eingehegte Pandroseion), zu welchem von der Nordost- und Südwestecke Treppen herabführten. Westlich vom Pandroseion liegen (vor wenigen Jahren blofsgelegt) ausgedehnte, doch unregelmäßig gefügte Substruktionen aus Porosquadern zu Tage. Am Nordrande befindet sich der oben (S. 172) erwähnte Treppengang durch den Felsspalt zur Unterstadt.

Nah beim Tempel stand nach Pausanias (27, 4) die Bildsäule der Athenapriesterin Lysimache, deren Epigramm vielleicht zum Teil noch erhalten ist (vgl. Benndorf, Mitt. d. Inst. VII, 47), sodann eine große Kampfergruppe aus Erz, die auf Erechtheus und Eumolpos bezogen wurde; mit Wahrscheinlichkeit erkennt Michaelis darin den beruhmten Erechtheus des Myron (Mitt. d. Inst. II, 85 f.; vgl. Paus. IX, 30, 1).

Hierauf folgt eine Reihe von Weihgeschenken, die wir auf dem vom Erechtheion zu den Propylaen fuhrenden, in seiner letzten Halfte an Fels einschnitten erkennbaren Wege anzunehmen haben. Derselbe führt zwischen die erste und zweite Saule der Westhalle von Norden gerechnet hindurch. Aber nur eine Standspur auf der Mitte, südlich desselben, lafst die Beziehung auf eines der von Pausanias auf geführten Denkmaler zu. Vor der berühmten Athena Promachos führt er noch auf 27,54 Bildsaulen des Tolmides und seines Schers; Athenabilder, von dem durch die Perser entzündeten Brande der Burg geschwarzt, die Gruppe emer Eberjagd, Theseus, wie er den Felsen hebt, unter welchem sein Vater Agens schuhe und schwert niedergelegt hatte eine Kopie davon vielleicht auf dem Urkundenrelief besehr v. Duhn, Arch. Ztg. 1877 S. 171 f. N. 104, sodann wiederum The ene mit dem kretischen Stier,

ein Weihgeschenk der Marathonier, und ein Erzbild des Kallen

Den Standort der kolossalen Bronzestatue des Phidias, gewöhnlich Athena Promachos genannt welche Bezeichnung freilich die älteste Überlieberung nicht aufführt, s. Mitt. d. Inst. II, 91f., glaubte man in der viereckigen Bettung nebst Porosresten zu er kennen, welche ca. 30 m ostlich von den Propylaen gelegen auf einen Unterbau von etwa 5,50 m Durch messer schließen lassen. Um dieser Dimensionen willen (die jedoch nicht notwendig für die eigent liche Statuenbasis zu gelten brauchen), stellt Löscheke Hist Untersuch, A Schafer gewichnet, S 45 die Zugehorigkeit in Abrede, nachdem A. Michaelis Mitt d. Inst. II, 87 f.) die übertriebenen Vorstellungen von der Große des Bildwerkes auf ein richtigeres Maß von ca. 7,50 m, mit Einschlufs der Basis etwa 9 m, (Nicht von Sunion aus waren zurückgeführt hat. Helm und Lanzenspitze der Göttin sichtbar, sondern απο Σουνίου προοπλεουσίν Paus, 1, 28, 2. Ther die Zeit der Aufstellung laßt sich nichts Zuverlassiges ermitteln, da Wachsmuth und Michaelis a. a. O S. 93) die gewohnheitsmäßige Beziehung derartiger Kunstwerke auf die Schlacht bei Marathon mit Recht zuruckweisen K Lange Arch Ztg. 1881 S. 204 f bezweifelt selbst die Errichtung der Statue unter Kimon und mochte sie nicht älter als die Parthenos datieren, doch s. Löscheke a. a. O. Über die Dar stellung der Athena mit Helm, aufgestutztem Speer und gehobenem (?) Schild, welcher nach Zeichnungen des Parrhasios durch den Toreuten Mys mit einer Kentauromachie geschmückt war, vgl. ebenfalls Lange a. a. O. S. 197 f.

Um die Statue war eine große Zahl von Bildsaulen und anderen Anathemen gesehart

Auf dem letzten Stuck des Weges zu den Propyläen mufs, wenn Pausanias die topographische Kontinuitat gewahrt hat, das nachst der Athena er wähnte eherne Viergespann gestanden haben, welches die Athener zum Andenken ihres Sieges über die Chalkidier und Böoter (vom Jahre 509 v. Chr. errichtet hatten. Da ein von Kirchhoff erkanntes Fragment der durch Herodot V, 77 überlieferten Weihinschrift (C. J. Att. I, 334) die Schriftzüge des Perikleischen Zeitalters aufweist, so ist die Quadriga erst nachtraglich, vielleicht zum Ersatz für ein alteres bei der Invasion der Perser 480 verloren gegangenes ( Anathem, autgestellt worden. Die Schwierigkeit, Herodots Angabe V, 77 to be apioteph; xeipo εστικό πρωτον εισιοντί ες τά Προπυλαία τα έν τη ικροπολι mit der Wanderung des Pausanias in Fin Hang zu bringen, hat man auf verschiedene Weise zu lo en gesucht val Michaelis, Mitt d'Inst II, 951 Wach north, Athen > 150 Anm 2 schreibt > žiovri ta II Michaelis nimmt den Emtritt vom Erech the on turs, and dome oben erwahnten Wege an, da Herodot kurz vorher die dort bei einer Mauer aufgehangten Ketten der bootischen und chalkidischen Kriegsgefangenen erwähnt habe. Jener Weg führte auf das nördlichste Interkolumnium der westlichen Propyläenhalle; links davon, also immer noch nördlich vom mittleren Thordurchgang, würde somit das Viergespann gestanden haben.

Die nun bei Pausanias folgenden Bildwerke, die Statue des Perikles vermutlich von Kresilas Plin. XXXIV, 74) und die berühmte lemnische Athena des Phidias, mögen im nördlichen Teil der Westhalle Perikles auch vielleicht noch aufserhalb) den (oben S. 204) zu Beginn der Akropolisbeschreibung in der Südhälfte erwähnten Statuen des Diitrephes (oder der Hygieia) und der Aphrodite des Kalamis entsprochen haben (vgl. Michaelis a. a. O. S. 104).

Beim Herabstieg von der Burg erwähnt Pausanias schliefslich noch (28, 4) die sonsther unter dem Namen Klepsydra (s. Jahn-Mich, S. 36, 16) bekannte Burgquelle am Nordwestfuße der Akropolis hart unterhalb der Propyläen, sodann die Pans- und Apollogrotte. Zu der wertvollen Quelle, welche seit den Freiheitskriegen wieder von der starken Bastion des Odysseus umfaßt wird, gelangt man heute an der senkrechten Felswand hin auf 69, oben meist modernen, unten aus dem Felsen gehauenen Stufen's die Skizze Atlas von Athen S 22, die teil weise wieder von nachstürzendem Geroll bedeckt sind. Den unteren Raum nimmt die Kapelle der 12 Apostel ein, in deren Hintergrund (südwestlich) man durch ein Brunnenloch etwa 10 m tief die Quelle wahrnimmt. Dieselbe, unten vierseitig und mit Mar morquadern eingetafst, hat einen leisen Abflufs nach Westen. (Zuletzt untersucht von Burnouf, La ville et l'acropole d'Athenès

Was die Grotten des Apollo und des Pan anlangt, so glaube auch ich davon ausgehen zu müssen, daß die mittlere und großte der drei Hohlungen, welche in dem Felsen des Nordwestabhanges aufeinander folgen (die erstere etwas gesondert, oberhalb der Klepsydra, noch innerhalb der Bastion des Odysseus, die beiden andern nur durch einen schmalen Zwischenraum getrennt, nach Nordwesten blickend; vgl. Atlas von Athen 8 22 und Bl IX, 4 dem Pan vorbehalten bleiben, die des Apollo nach letzterer bestimmt werden muss. Dies thut schon Euripides, offenbar weil Pan das bekanntere Heiligtum ein nahm. Die Apollogrotte, wo Kreusa von dem Gotte umarmt wurde und den neugeborenen Jon aussetzte, wird bezeichnet (Eurip. Jon. v. 938 evila Havo; adota και βωμοί πελας. Auch sonst wird die populare Statte immer sehr bestimmt als to too Haves, to υπο τη ακροπολει σπηλιαον bezeichnet Aristoph Ixs 911, 720. Lucian bis accus 9, 12. Auf Munzbildern der Akropolis erscheint gewohnlich nur eine Hohle vgl Leake, Topogi von Athen Tat 2, Michaelis,





Parth. Bl. 15 N. 28-31; nur auf N. 30 ist die östliche Nebengrotte mit angegeben), unzweifelhaft eben die des Pan (vgl. Pan, aus seiner Grotte schauend, auf dem Nymphenrelief, Mitt. d. Inst. V Taf. 7 Nun ist die von uns bezeichnete, hochgewölbte, einst vermutlich tiefere Höhle allein mit überaus zahlreichen, runden und viereckigen Nischen für Votivgegenstände ausgestattet, und zwar nicht bloß der Hintergrund, sondern auch das vom Boden aufragende, stufenartig behandelte Gestein auf der rechten, westlichen Seite. (Eine Aufräumung des Schuttes durch Bötticher, Bericht S. 222 f. ergab zudem die vier obersten Stufen einer Treppe, welche unter der Bastion des Odysseus verschwindet.) Mit diesen Spuren vereinigt sich eine nicht geringe Anzahl jener Pan, Hermes und die gleichtalls am Nordabhange s. S. 172 angesiedelten Nymphen darstellenden Marmorreliefs (vgl. Michaelis, Ann. d. Inst. 1863 S. 312 f.; Furtwängler, Mitt. d. Inst. III, 199f.), welche auf und bei der Akropolis gefunden worden sind (eines auch unterhalb der Pansgrotte). Die Angabe (bei Herod. VI, 105; Paus. a. a. O.; Lucian a. a. O.), dass Pan hier erst infolge seiner Hilfe bei der Schlacht von Marathon öffentlich verehrt worden sei, schließt ein frühzeitiges Lietehen dieser von der Örtlichkeit beinahe herbeigezogenen Naturkulte keineswegs aus vgl Mitt d. Inst V, 214 Anm. Die linke ostliche Nebengrotte hat keine derartigen Spuren der Verehrung aufzuweisen, mag aber noch zum Paneion gehort haben.

Fur Apollo bleibt dann allerdings nur die sehr flache Nische, rechts oberhalb der zur Klepsydra herabführenden Treppe übrig; doch ist die Annahme gerechtfertigt, dass die westliche Partie des Folsens gründliche Veränderungen erfahren hat; so bemerkt man dert mehrere, jetzt volig unzugangliche Fels st den Bei der Grotte selbst glaubte Gotting Ges Arn I, 103 noch eine Fersinschrift [A]πολ[λωνι] zu asan Menrere von Archonten dem Basileus, dera Poemarcian, cinnal von der i Traumaten; tou ai vetoo der Incsmotheten ogewehte Votistafeln zu sommengestent von Röhler, Mitt d. Inst. III, 1441. retain the den Kultnamen des Croftes Amedanie Y- opacy color on expair kennen. Zugleich glauote E i er me Veranda sunz zu diesen privaten soft tungen au der Nachbarschaft des Thesmothesben - 161, als des gemeinsamen spesselolals jener La enten her esten zu durfen, die alem in Apollo ges served on three Tropatron vershit Latter.

Die Hafen Athens werden in einem beson dem Artikel Bereikung behandelt. Mh

Athena. This cawer zu erwindende Wesen der P. Athena hat resemble some men einen Mittel parkt alle a Tennaden Hause zeite erwinde som den Hause zeite erwinde som den Hause zeite erwinden Ause der Hause der Hause der Ause der Hause der Hause werden der Ause der Mittel der Ause der Mittel der Mittel der Ause der Mittel der Mittel der Ause der Mittel der Ause der Ause der Ause der Mittel der Ause de

Leben verbreitend auftritt, bald aber auch feindselige Wesen (namentlich die wunderbar mit ihr zusammenhängende Gorgos vernichtet. Wenn aber schon in dieser ältesten Anschauungsweise Physisches und Geistiges eng verbunden und diese ätherische Jungfrau zugleich als Zeus' Verstand, als die in Zeus aufgenommene und wiedergeborene Metis (nach Hesiod) gedacht wurde, so überwog, dem allgemeinen Entwickelungsgesetze des griechischen Lebens gemäß, in der Homerischen Zeit durchaus die letztere Vorstellung; und Athene war die Göttin kräftigen Wirkens, hellen Geistes geworden, eine Beschützerin jedes Standes und jedes Menschen, der Tüchtiges mit Besonnenheit angreift und vollbringt.: Diese inhaltreiche Zusammenfassung O. Müllers (Archäol. § 368) ist von der mythologischen Forschung noch nicht überholt worden. Wenn Athena in einzelnen Mythen ersichtlich nur den reinen Himmel als Tochter des Wolkenversammlers Zeus symbolisiert, so hat auch die volkstümliche Vorstellung schon früh der Göttin eine geistige und sittliche Machtstellung verliehen, welche an Tiefe und Vielseitigkeit über die des Göttervaters fast hinausgeht. Ist Zeus der Gott der Volksgemeinde und des natürlich zusammengehörigen Stammes, so gilt Athena als die Vorsteherin und Schützerin der ersten künstlichen Rechtsgemeinschaft, der zur Pflege gemeinsamer Wohlfahrt erbauten Stadt, deren Mauern sie hütet (Polias und Promachos), deren Werkthätigkeit sie fordert Ergane, deren Jugend sie erzieht Kurotrophos, deren Kriegern sie Sieg verleiht Nike . Dazu sorgt sie fast mütterlich für die Pflege der Könige (Erichthonios) und leitet die Volksberatungen (βουλαία, ἀγοραία). Die Kunstthätigkeit der Männer, sowie die Kunste der Frauen geniefsen ihres Schutzes, und der von ihr gepflanzte Ölbaum ist für alle Zeit Symbol der Segnungen des Friedens geworden.

Die älteste Form der Athene in Kultusbildern erscheint uns in schriftlicher wie in bildlicher Übericterung als eine doppelte: stehend und sitzend. In - it zen der Gestalt ist nach deutlichen Stellen Homers Athena im troischen Tempel zu denken, welcher bei Bedrangnis der Stadt die Frauen einen Peplos auf den Schofs legend darbringen (Z 92, 304 Alhyvaince πί γούνασιν ήρκόμοιο), was jedoch schon den Ale vandrinern auffiel, da das stadtschützende Palladion on Trops, welches Diomedes raubt s Palladion raube, regelmatsig stehend gebildet wurde. Alte Sitzbilder der Stadtgöttin aber führt bei Besprechung les Falles Strabon V, 601 auch aus Phokaia, Massalia, Rom, Chios und anderen Stadten an und Pausanias VII, 5, 9 he chreibt das Bild der Athena Polias in Frothing web his dem Athener Endones zuer sehrieben combe, als lobe of thronoud, in jeder Hand eine spindel, auf dem Haupte den Polos. Von demselben win ther I ratio war in Athen em Sitzbild der

Gottin, welches Kallias weihte Paus, I, 26, 4 und welches man nicht ohne Wahrscheinlichkeit in einem altertümlichen Sturze wiederzuerkennen glaubt, der in Art. Bildhauerkunst, archaischee behandelt wird. Wahrend nun Gerhard über die Minervenidole Athens in Cas Abhandl I, 229 in dieser Gestalt, von welcher auch Abbilder als Thonfigürchen sich dt in Grabern und sonst vorfinden, die athenische Polias zu erkennen glaubte, hat Jahn (de antiquissinas Minervae simulaeris atticis, Bonn 1866) durch Zussamenreihung der schriftlichen Zeugnisse, welche von schutzfichender Umschlingung des Gotterbildes Acsch Eum 79, 258; Eur. Electr 1254), von Über deckung des Schutzlings durch den Medusenschild Tump fragm ap Lycurg adv Leocr, 100 and von Wehrhaftigkeit der Stadtgöttin, welcher der Peplos



161 Opfer fut Athena

gewoben wird Arist Av. 826 reden, ferner durch Heranziehung der Dresdener Pallas (s. . Archaisierende Bildhauereic) höchst wahrscheinlich gemacht, dass das alteste Bild der athenischen Polias, das Tempelbild im Erechtheion dessen altester Typus auch vom Hammel gefallen war, Paus, 1, 27, 7, ein Schnitzbild (Eóavov Apollod. III, 14, 6, 6) aus Olivenholz durch denselben Endoios und zwar in aufrechter, wehrhafter Stellung gebildet war (wie dies die Unterschooling bei Athenagoras leg pro Christ 11 to οπο τι ελο τι το πολοιον κ τι τιν κοιδημένην Ενδοίο. corporate schon andentet, vgl. Plin XVI, 213 - Man hat sich das Bild demnach palladienähnlich und in weiterer Entwickelung so wie dasjenige auf den pan athere i ellen Preisgefalsen is Bild und Beschreibung unter Penethemenn zu denken. Die damit vollig there is a Zeicknungemerschwarzfigungen Amphora Also led mode John a se O. Tat II, I. Lebert zu gleich eine Darstellung des Kultus der Göttin an den to the following the horn, welcher inschriftliche so Jahr

a a, O 14, 47 begengt ist. Vor der Gottin steht ein anscheinend aus Ziegeln vielleicht aus ungebrannten, wie Paus VI, 20, 7 aufgebauter Altar, vor welchem die Priesterin in langem bunten Chiton steht, in beiden Handen Zweige haltend, mittels deren sie augenscheinlich den Altar mit Wasser besprengt und für das bevorstehende Opfer reinigt. Drei Manner schreiten heran mit einer Kuh, welche der letzte am Stricke führt, als Opferschlächter, welcher nur mit einem Schurz bekleidet ist, während die beiden anderen, ein junger und ein alter in den Chiton gekleidet sind. Die auf der Rückseite des Gefaßes hier nicht mit abgebildet schreitenden zwei Zitherspieler im langen und zwei Flötenspieler im kurzen Gewande sind als zugehörig zu diesem Fest zuge zu betrachten, dessen typisch verkurzte Dar

stellung der Gewohnheit aller Vasenmalerei entspricht. Palladienähnlich gestaltet ist auch ein auf Melos gefundenes Marmorrelief, welches in archaisierender Arbeit eine gleich der ephesischen Artemis eingewickelte Athenastatue mit Helm, Schild und gezückter Lanze wiedergibt und durch Beifügung der Schlange und der Eule auf athenischen Ursprung hinweist; das Bild kehrt genau so wieder auf einer Munze von Melos Nicht anders geformt war ebenfalls nach einer Munze die spar tanische Athena Chalkioikos, welche eigentlich Poliuchos hiefs, Pausanias III, 17, 2.

Abbildungen bei Jahn a. a O. Taf 3. Mehrere Reliefs, welche einen siegreichen Krieger oder Feldherrn gegenüber der Nike einer auf schlangen umwundenem Postamente stehenden speerbewehrten Athena opternd darstellen Wieseler I, 12, 48, Jahn, Taf. II, 3; III, 1), vermitteln jedenfalls den Über gang zu der Athena Nike, welche ursprung lich nur eine besondere Seite der stadtschutzenden Gottin, spater als selbstandiges Wesen sich von ihr losloste und, wie gesonderte Verehrung, so auch selbständigen Ausdruck in der Kunst fand; 8. »Nike« und Niketempel Athena Nike wird auf Munzen mit großen Flugeln gebildet, s Wieseler, Alte Denkin 11, 220 ft. Dafs ihr Bild aber in alterer Zeit geradezu eine Siegestrophae war, welche der Athena galt, wie in anderen Fallen dem Zeus. Für Phoen 1187 Dio. Specie reportation organical Herael 937. Phoen [1181], geht aus den eben angeführten Reliefs und einem in Megara gefundenen Vasenbilde nat roten Liguren Abb 165, nach Jahn a. a. O. Fat III, 2

hervor, welches Jahn a. a. O. gewiß richtig gedeutet hat. Um ein Siegeszeichen, zusammengesetzt aus Waffenrock, Helm, Schild und Lanze, genau so wie es auf einer pergamenischen Münze mit der Umschrift Άθηνας νικηφόρου erscheint, ist aus rohen Steinen eine Aufschüttung errichtet, welche zugleich als Altar dienen muß, zu welchem von linksher ein Jungling in Chlamys und Spitzhut einen bebänderten wild springenden Stier, von rechts ein andrer mit bekranztem Haupte einen Widder dessen Kopf durch Beschädigung des Gefäßes verloren gegangen ist herbeiführt und zugleich einen Korb mit Früchten trägt. Stiere und Schafböcke nennt als Opfer für Athena in Athen schon Homer B 547. Der bekränzte

derbe Wiederholungen dieses Typus zu betrachten, in welchem Athena stets schwer bekleidet, sowie mit Helm, Ägis und Lanze bewehrt erscheint, lang von Gestalt und anmutlos in den Gesichtszügen, eine über die zarte Weiblichkeit erhabene Herrscherin, deren Erscheinung allein die befreundeten Krieger belebt, die Feinde scheucht und niederschlägt.

Das Dunkel, welches über die älteren Athenenbilder in Athen — und an anderen Orten — noch immer herrscht, hat seinen Grund vornehmlich darin, daß die Schöpfungen des Phidias, namentlich die Parthenos und die Erzstatue der sog. Promachos, welche im Art. >Pheidias eingehender besprochen werden, alles frühere in Vergessenheit brachten und



165 Siegesopfer (Zu Seite 210.)

Jongling links auf dem Bilde reprasentiert die Volks to age Die herbeifliegende weibliche Flügelgestalt Nice selbst in der gewohnlichen Bildung trug viel a cht in den Handen eine Siegesbinde, um das Denknid zu schmücken. Line altere athenische Macze be. Jahn a. a. O. III, 3. zeigt wich zu beiden s en der Luc ein Tropaion Line klassische Vestelling des alteren Athenenideal , societ das ... e nicht durch Kaitan alleichten beepitrachtigt vir e son lern de trese dichter, che schapfung der Sheen Konst it outtritt, gewahrt vor arlein die Mittely appearing West new Liber Asymmetrical as a Buld I comme architelace wealth together kept the according to the entire temporal and a comparation \* I Ahmen en forso in Vita Albems and eme e et our Mitaga Wheeler, Alte Derlin 1, 31 H 50 Alem S see Ser, deren von Gerich was total a reter Herei's get al-

allein noch durch acht Jahrhunderte imitiert und nach dem jeweiligen Zeitgeschmacke immerfort variiert wurden. Da Phidias außer den genannten noch eine streitbare Athena (Αρεία) für Plataa und eine liebliche (καλλίμορφος) für die Lemnier, im ganzen aber acht Athenastatuen arbeitete, womit die bedeutendsten Charakterseiten wohl erschöpft waren, so ist es schr schwierig und bishing noch nicht gelungen, das Eigentumsrecht selbst hervor the miler Künstler, wie z. B. Skopas, welche Bilder der Athena verfeitigten, an einzelnen Fortbildungen und Abweichungen, webbie sieh uns aus dem er halt nen Material aufdrugen, naher nachzuwei en Im allgemeinen I un die absolute Bedurfnislondeit der Jungfrau, welche nicht altert, aber auch nie nunz war, dem Dranze der junzeren atti chen Isun t bear each paralleles Authorities durchas meht entering und jobs Acrach, the subsequent on the



466 Prins Athere in Minichen. In S. C. 213

Zuge mit Sehnsucht zu füllen, den klaren Blick durch Leidenschaft zu trüben, mufste mifslingen. Nur in der allmählichen Verlängerung des vorher kräftig vollen Antlitzes, wie in der männlich schlanken Bildung der Hüften macht sich die veränderte Richtung der Zeit bemerklich. Spätere Künstler gerieten dann wohl leicht in Versuchung, durch zierliche An-

mut, durch süfsliches Lächeln und Ringellöckchen der Göttin neue Verebrer zu werben. oder auch sei es durch Abschwächung und Vermischung, sei es durch einseitige Übertreibung der typischen Züge den Reichtum der Formen mehren zu wollen. Zugleich fühlt man in der großen Masse römi-Darstellungen, Scher welche unseren Hauptvorrat ausmachen, wie die der italischen Minerva gleichgestellte Gottin ihrer kriegerischen Rolle immer mehr untreu wird und zur ab--trakten Vertreterin des Handwerks, der Kunste u Wissenschaftenherabsinkt, um als Göttin der trelchrten in einer oftmal- recht nuchternen Autfassung zu enden

Unter den vorhandenen gut erhaltenen
Darstellungen des Koples nammt nach allgemeinen Urteil den ersten Rang ein die altan eine Kolossalbüste,
etzt in der Munchener
Geptathek N 92 Abb166 nach Photographie,
geeta im Gebiet von

Les aum, im Landhause eines vornehmen Romerset neben und aus pentellsenem Marmor, also wohl in veren georgesetzt worden ist. Die Betrachtung der Process des Briefstages zeigt, daß da ses Werk sitzen Tregment einer statue, sondern ur pranglich Brite gear estet und nur auf einen neuen Lufstweitzt ist. Die Antheie stammt zenz mit der bei sacher statue der Processen von Veretre sonnten Drocklause mit zeier Reinen son Schlangen weretzte.

gehalten. Der Kopf ist mit dem korinthischen, nach hinten zurückgeschobenem Helme bedeckt, auf dessen Grat eine Schlange ruht. Das nach den Seiten gestrichene Haar fällt, im Nacken mit einem Bande umgeben, lang nach hinten herab, der Blick ist etwas nach unten gerichtet. Die Augen sind eingesetzt und waren offenbar ursprünglich in farbigen



167 Pallas voic Velletri,

Stoffen gebildet. Der Typus weicht von dem des Kopfes N. 86 (s. unten) bedeutend ab und zeigt ein längliches, in den Wangen weniger volles Gesicht, das seinen Ausdruck besonders durch den ruhig beobachtenden, gleichmafsig nach vorn gerichteten Blick des leise geneigten Hauptes und durch die bedeutend hervortretende Stirn erhält, während das Zurückweichen der Profillinie nach dem Kinn zu durch das Zurücktreten des Helmes nach oben völlig harmonisch ausgeglichen wird. Scharfe in der Bezeichnung der Formen, namentlich der Augenbrauen und die geringe Weichheit der fleischigen Teile deuten auf die Nachbildung eines Bronzeoriginales. Die Ausführung selbst gehort der guten romischen Zeit an und lafst, wenn sie auch die Feinheit des echt griechi schen Meifsels nicht erreicht, doch den Typus dieser Gattung von Pallasbildungen so rein,

wie kaum ein andrer uns erhaltener Kopl erkennen Brunn, Katalog d. Glypt. Der fruheren Meinung, welche in dieser Buste und der mit ihr überein stummenden Kolossalstatue im Louvie deren kleine Umritszeichnung wir hier, Abb. 167, nach Braun, Vorsch. z. Kunstmyth. Tat. 60, folgen lassen eine Kopie nach Phodias sah, steht auf eineh allein schon die Form des hohen Lorinthischen Visierhelmes ent gegen, undem die attrichen Munzen iegelmaf ig den niedigen an ichlef einen Helm mit einem blodsen



tes Athena in Munchen (Zu Seite 215)

Schirm zeigen. Diese 912 Fuß hohe Statue wurde bis auf einige Finger unversehrt im Jahre 1797 in den Ruinen eines Landhauses bei Velletri gefunden und nach Paris verkauft. Man glaubt, dass die Gottin in der Linken eine Nike, in der Rechten den Speer hielt, beides natürlich von Bronze. Die schlanke Gestalt (sagt Braun, Vorsch. zur Kunstmyth. S. 38) erhält durch die hohen kothurnähnlichen Sandalen, auf denen sie einherschreitet, und den spitz emporgetürinten Helm ein wahrhaft riesenmäßiges Aussehen. Dieses wird noch dadurch gehoben, daß die ganze Körperlänge trotz der doppelt aufgelegten Gewandmassen ein sehr schmales Verhältnis darbietet. Einer hoch aufragenden Saule gleich steigt die aufrechtstellende Gestalt mit fest eingehaltenen Parallelen der Hauptumrisse bis zu den Schultern empor, und da der linke Oberarm ebenfalls innerhalb der Grenzen dieser Linien verbleibt, so gewinnt dadurch die ganze Erscheinung einen noch geschlosseneren Charakter. - Bei wiederholter Betrachtung der Figur bietet jedes Faltenmotiv, jede Bewegung einen gänzlich veränderten Anblick dar. Über den lang herab wallenden, unter der Brust mit Schlangen gegürteten Chiton fallt von der linken Brust der Peplos herab, den sie mantelartig umgeworfen und an der Seite befestigt hat Die feierliche Ruhe, in welcher die Gottin verhant, wird nur durch Vorschreiten des rechten Eußes unterbrochen, durch welchen die Faltenmassen des zurückgeschlagenen Mantelumwurts nach dieser Seite hin gezogen werden sehen wir von der

raffinierten Eleganz der Marmorarbeit ab, die unter dem Einfluß des zur Zeit der ersten Kaiser aufgekommenen Geschmackes steht, so enthüllen sich uns nach und nach die hohen Schönheiten der Anordnung der Gewandpartien und des überaus schön geregelten Linienspiels.

Ein ähnliches Gewandmotiv, doch noch entschiedener friedlichen Charakter zeigt die lebensgroße

statue der Münchener Glyptothek N. 86 Abb. 168, nachPhotographie). über welche Brunn sich äußert: »Die Göttin, auf dem linken Fuße ruhend, ist mit einem ärmellosen, gegürteten Chiton bekleidet, über dem sie einen Mantel trägt, der um die Hüften geschlagen ihren etwas nach hinten in die Seite gestemmten linken Arm ganz einhüllt. Die Brust bedeckt die schuppige Ägis, die in der Mitte geteilt durch das Medusenhaupt zu--ammengehalten wird. Die Rechte ist in der jetzigen Restauration hoch erhoben und stützt -ich auf einen speer. Die Behandlung des Gewandes unter der Achsel und eine etwa- weiter unten befindliche, jetzt aborarinitate, runde - the to the day of the er ur-prunglich gesenkt war und ein kleines Look und ein Metall -t it aut der Azi- tuh ber ouf die Vermutung, if to the Crattin and der Hand one the ne Vic

toren hielt deren Largel die Brust der Gottin be 

\*\*. eten Der Kopt ist zwar alt, aber nicht zur Statue 

\*\*\* ist in Der Kopt ist zwar alt, aber nicht zur Statue 

\*\*\* ist in Der kopt ist zwar alt, aber nicht verigung 

\*\*\* ist in Der chaet inde, so macht er in semen 

\*\*\* zeit ist es zu icht nicht An sich netrachtet 

\*\*\* ist ein te den Liederstrong eri ist ein Kunst 

\*\*\* ist ein var ein Liederstrong eri ist ein Kunst 

\*\*\* ist ein var ein Liederstrong eri ist ein Kunst 

\*\*\* ist ein var ein Liederstrong eri ist ein hier 

\*\*\* ist ein var ein Liederstrong ein ehr zeit 

\*\*\* ist ein var ein Liederstrong ein ehr zeit 

\*\*\* ist ein var ein Liederstrong ein ehr son einen 

\*\*\* ist ein Verlager ist ein Liederstrong ein einen 

\*\*\* ist ein Verlager ist ein Liederstrong ein einen 

\*\*\* ist ein Verlager ist ein Liederstrong ein einen 

\*\*\* ist ein Verlager ist ein Liederstrong ein eine 

\*\*\* ist ein Verlager ist ein Liederstrong ein eine 

\*\*\* ist ein Verlager ist ein Liederstrong ein Verlager 

\*\*\* ist ein Verlager 

\*\*\*

Hieran schließen wir noch die Abbildung einer Statue, welche höchst eigentümlicher Art und noch besonders dadurch ausgezeichnet ist, daß Winckelmann an ihr, wie zahlreiche Erwähnungen in seinen Werken beweisen, seinen Begriff vom »hohen Stillund dessen strenger Grazie: durch tägliche Anschauung in der Villa Albani abstrahierte und sie unbedenklich der Zeit des Phidias zuschrieb. Die

Athena mit dem Löwenhelm Abb, 169, nach Photographie), an welcher die nackten Teile beider Arme ergänzt sind, hat, was selten ist, einen unversehrten Kopf: >es ist derselbe auch nicht durch einen scharfen Hauch verletzt worden, sondern er ist so rein und glänzend, als er aus den Händen seines Meisters kam.« Wir geben den Kopf noch besonders (Abb. 170) nach neuester Photographie. Mit Winckelmanns Anschauung, dafs dies Werk oder sein Original aus der Zeit des Phidias stamme, stimmt u. A. Friederichs, Bausteine N. 86, der die Statue beschreibt. Dies Bild schildert uns die Göttin nicht als ernst sinnende Jungfrau, wie etwa in der Münchener Büste, sondern als die Gottin der kriegerischen That. Während iene in der Stellung stiller Sammlung dasteht, ent fernen sich hier die Arme energischer vom





16.6 Athena mit dem Lowenhelm

worten, sondern auf einer Schulter befestigt ist und die andere trei laist, erinnert sehr an viele altertum liche Statuen. Auch der Kopf mit seinem sproden, berben Ausdruck hat unter den altertumlichen testentypen seine Analogien und das Profil nabert sich noch demjenigen des altertümlichen Stilles, in welchem Nase und Stirne mit einander einen Winkel bilden, der im vollendeten Stil fast ganz verschwindet.

Von sonstigen hervorragenden und bekannten Statuen der Athena Clarae hat zegen hundert abbilden lassen) mögen folgende genannt werden; die kolosseie in Kassel abgeb Bouillon I, 24, beson ders beloht wegen ausgezeichneter Bildung des Gewandes und der Ägis, zwei in Dresslen Becker, Augusteum I, 14, 15); Pallas Giustiniani im Va-

tican, friedlich, mit der Schlange zur Seite, fruher als Nachbildung der Parthenos des Phidias angesehen und hoch gepriesen, jetzt minder geschätzt (Friederichs, Bausteine I, N. 725); eine ratselhafte, ganz mit Schleier verhüllte in Villa Albani das verschleierte Bild von Saise Clarac pl 457, 903, die Athena Ludovisi des Antiochos Mon Inst III, 27 von altertumlichem Typus; die farnesische in Neapel Braum, Vorsch zur Kunstmyth, Taf.64, in majestätischer Haltung, die geistvolle Nachbildung eines sehr be-

ruhmten Originals ; die auf dem Capitol ebdas Tat 62 in ruhiger Haltung und von hoher strenger Schönheit. Über das Athenabild auf der Gemme des Aspasios s Steinschneidekunst.

Time Klassifikation der Athenabilder nach dem Prinzip der Gewandung ist angedeutet bei Müller, Archäol. § 370, die Durchführung versucht in der Abhandlung von Bernouilli über die Minervenstatuen, Basel 1867. Auch die Gruppierung nach Prädikaten und Attributen unterliegt einigen Schwierigkeiten, da das Verhältnis beider Merkmale, abgesehen davon, dals die Extremitäten der Bilder mit dem Beiweik schreit zustent sind, vielfaltig ansicher ist. In allgemeinen wird die streitbare Kriegerin durch vollständige Bewaffnung und ausschreitende Stellung, dach schale eine Schald, namenthen aber durch die Leisen ing schald, namenthen aber durch die Leisen ing schald einem Chiton mit dem Uber eine zu der eine schald einem Chiton mit dem Uber eine zu der eine schald einem Chiton mit dem Uber eine zu dem Schald einem Chiton mit dem Uber eine zu dem Schald einem Chiton mit dem Uber eine zu dem Schald einem Chiton mit dem Uber eine Zustellenden und dem Schald eine Schald eine Chiton mit dem Uber eine Zustellenden und dem Schald eine Schald eine Schald eine Chiton mit dem Uber eine Zustellenden und dem Schald eine Schald eine

erkannt, z B. zwei Dresdener Statuen bei Clarac pl 464, 866, 868, die Minerve au collier im Louvre ebdas. 319, 846), eine sehr bewegte im Vatican (ebdas. 463, 865 = Braun, Vorsch. z. Kunstmyth. 68), eine herculanensische Bronzestatue, welche die Ägis als Schild gebraucht (Braun 67 = Wieseler I, 37). Athena Kranaia čokenaoučyn we ee udxny, deren Schild dem der Parthenos des Phidias nachgebildet war, bei Paus X, 34, 4. Auf Gemmen und Munzen findet sie sich mit Schlangen angreifend und blitzschleudernd Millin, G. M. 37, 136 Als siegreiche tragt sie die Nike auf der Hand, wie die Parthenos des Phidias und auf der Münze Millin, G. M. 36, 135; auf Vasenbildern fliegt ihr Nike entgegen mit der Eine spate Abstraktion erscheint in Siegesbinde

170 Kopf derselben Athena (Zu Seite 215)

der Friedenbringerin (viκηφόρος) ebdas, 37, 137, welche die umgekehrte Kriegsfackel auf dem Altare loselit Weiteres Der fried. s - Nike lichere Charakter, den wohl die meisten Tempelstatuen aufwiesen vgl. Lucian, dom 26, zeigt sieh in der volleren Gewandung, indem ein Himation ent weder nur um die Huf ten geschlungen ist und die linke Schulter deckt Athena Velletri) oder zugleich den ganzen linken Arm einhüllt, wie oben Abb 168 u Clarac Musee pl 467, 879. Der niedergesetzte Schild, namentlich aber der

Iseltene Mangel des Helms oder der Ägis Mus Chiar I, 12 n 14 ist an sich bezeichnend genug, ebenso wenn die Gottin den Helm in der Hand (Wieseler I, 42) hält oder er auf ihrem Schofse oder neben ihr steht Schone, Griech Reliefs X 91, 92, noch mehr wenn sie den Ölzweig tragt Millin, G M 37, 138 Die Abstraktion der Rednerin auf dem Markte (ergepria, Paus III, 11, 8 erkennt man in einigen statuen, namentlich der im Louvre bei Clarac Musce pl. 320, 871, welche die eine Hand auf die Hufte aufstützt, die andre in demonstrierender Weise vor streckt und dabei den Kopf unt eigenem Ausdruck neigt. Ein schones Bild bei Braun, Auf Marmer werke Taf I

Die Athena ἀρχητετι, welche nach Schol Arist Av 515 eine Fule auf der Hand trug, erkennt man in einer Statue, Münzen und kleinen Brönzen, s Wieseler H., 219 A. Sacken, Wiener Brönzen

Taf. V, 4; auf Vasen Tischbein III, 33; Gerhard. Trinkschalen pl. 13, Mon. Inst. II, 34; vgl. Schöne, Griech. Reliefs N. 87.

Die Werkmeisterin Athena (Epyavn), welche in Sparta einen Tempel hatte (Paus. III, 17, 4), ist in ihrer sichersten Darstellung auf dem Friese am Forum des Nerva als kolossales Reliefbild mit langem Armelchiton und sehr breitem Gürtel, dazu einem wallenden Mantel charakterisiert. Die Agis fehlt: dagegen tragt sie den Helm und hebt den Schild mit der Linken; die rechte Hand mit etwaigem Attribute ist abgebrochen (Braun, Vorschule z. Kunstmyth. Taf 63). Als Ergane erklärt man auch eine von dem Widder getragene Athene mit der Eule auf der Hand, Gemme bei Wieseler II, 225; eine Erzstatuette im Münchener Antiquarium, deren Armhaltung die Spinnerin verrät, s. Lützow, Münchener Ant. Taf. 10, 3; Wiener Bronzen Taf. 9; obwohl kein litterarischer Beleg vorhanden zu sein scheint. Umgekehrt gibt Paus, VI, 26, 2 den Hahn als ihr Attribut an (wegen der Wachsamkeit?), der auf Kunstwerken noch nicht nachgewiesen ist. Eine strenge Charakteristik der Gottin für diese immerhin niedere Sphäre unkriegerischer Handarbeit hat, mit Ausnahme der Weglassung der Agis, wohl nicht -tattgehabt; Abbildung s. Argonauten & S. 122.

Auf den Beinamen Hygieia als Heilgottin, welcher Perikles bekanntlich ein ehernes Bild weihte Plut Per 13. Plin 22, 40, vgl. Brunn, Kunstlergesch. I. 264, bezieht man mehrere Darstellungen, wo Athena die sieh an ihr emporringelnde Schlange aus der Schale trankt, z.B. auf der barberinischen Kandelaberbasis, Braun, Vorsch z. Kunstmyth Taf 69. Neuerdings hat Michaelis in Mitteil arch Inst Athen I. 286 die schöne Kasseler Statue auf diesen Typus zuruckgeführt

Die Kanderpflegerin Athena ist mit dem Mythus des Erichthonios verflochten; s. »Erichthonios

Als Leinderin der Schreibkunst sehen wir Athena voll gerustet auf zwei Vasenbildern in das Dagsichen nat dem Graffel etwas einzeichnend, gegenübereinemerstaunten Mann-Palamedes? "Ehte ermaege J. 77. Mon-Inst. J. 26, 6.

Die musikalische Athena moedie, auf attiselen Inschriften gub Anhas zur Benennung der Stitte des Demetres aus bester Zeit, Brunn Kinstergesch I, 256, au weiter nich Pfu. 34, 76 e sehlugen des Georginesen beim Anschläge der Zitter nut Geten wiederhalten "was unt un bleibt Ver Demesse steht sie in Geber Rosting Zither special im Georgieh Anter Vicinte I 37. Eber wie Kernett wieder Blote's Mijron. Mit Apollen und General weiternt inden wieder in bei den Einen M. P. Cein, P. 14.

De strapt de les te Attribut der Athenia in der Konst int die A20 in n. Sterlingen der Be schreibung eine weiche, zottige, der Ziege ent nommene oder mehr schuppenartig gebildete, auf eine Schlange oder ein schlangenartiges Ungeheuer zurückgeführte Tierhaut, ausgestattet meist mit einem Troddelrand züngelnd sich erhebender Schlangen und dem starren, metallenen kleinen Brustschild eines Gorgonenkopfes, als Waffe, aber nicht zum Schlagen oder Stofsen, wohl aber zum Schrecken durch Bewegung geeignet, ein altertümlicher Panzer oder Lederwams, Lederrock (airis wird mit lorica zusammengestellt von Servius ad Verg. Aen. VIII, 435; die Lakedamonier nannten αιγίς den θώραξ nach Hesych. s. v.), auch die Stelle der Chlamys vertretend, seltener als Schild aufgefasst; sie weist auf Wolkendunkel und heftige Luftbewegung. Während sie bei Homer Eigentum des Zeus ist, wird sie später und namentlich auf Kunstwerken diesem selten, fast regelmäßig aber der Athena zugeteilt. Herodot IV, 189) will dies von der Tracht libyscher Frauen herleiten, welche um ihre Kleidung Ziegenfelle mit Troddeln (θύσανοι) warfen. Das in älteren Kunstdarstellungen große und breite Fell, welches meist die ganze Brust nebst der linken Seite deckt und auch über den Rücken herabhängt, wird häufig ringsum mit einem Kranze sich ringelnder Schlangen umgeben, welche als Franzen und Troddeln fungieren, insbesondere bei Palladien; spater fallt dies weg und der Ledermantel schrumpft immer mehr zu einem Brustschilde mit zierlich kleinem Gorgonenhaupte zusammen. Bei der Bekämpfung des Enkelados wird die Ägis haufig über den linken Arm hangend als Schild benutzt; bisweilen tragt die Gottin den kleinen Erichthonios darin. Stark, Sächs. Ber. 1864, 196 ff.

Unter den die Göttin betreffenden Mythen ist ein vorzugsweise in der älteren Kunst beliebter Stoff die Geburt der Athena aus dem Haupte des Zeus, vielleicht zunachst nur auf einem sprachlichen Mif-verständnisse (wie so manches im Märchen) des uralt indogermanischen Mythus berühend, indem ur sprunglich Athena auf dem Gipfel des Gotterberges unter Donner und Blitz als der klare, entwölkte Himmel erschien Hymn Apoll, Pyth, 131 ev корофу mit den Handschriften zu lesen, vgl. Bergk, Jahns Jahrbb 1860, 302, dann aber in der Volksvor stellung nach lokaler Willkür allmählich anthropomorphisch ausgeschmuckt. Man bemerke nament heh die Schwankung in der Wahl der Geburtshelfer Auf einer ganzen Anzabl von alteren Vasenbildern finden wir den Moment der Coburt selbst dange stellt, sowie wahrscheinlich auch auf einem Gemalde de-Kleanthe, Strab 313 Athen 346 und in einer Gruppe auf der Alrepoli Athens Paus I, 21, 2 Αθηνά τε κατιν ανίσυνε εκ τε, κεφάλη του Διά) Dichterische Beicherbung de Aktes im Hynni Hom XXVIII, when the you Philo training 11, 27

Wir beingen als Beispiel zur Anschauung ein sehr des seine inter zus Vasenbild Abb 171, nach Ger ett. Vaser Vasen I.I mit steifer Zeichnung, deren I.I. was al genetersche Liguren gemahnen. Zeus sitzt auf einem Thron, dem hinten anstatt der Lehne ett. Lew 1. 11 zur Abschluß, eine geflugelte Sphink als Unterstütze dient. Seine Kleidung besteht in einem zeitlich einem Chlamys; in der Rechten hält er den Blitz, die Liche ausschlicht zu seiner Rede. Aus seinem un abeckten Haupte springt Athena soehen herver, it sehred und Speer bewaffnet, anderwarts auch

πειδ αίδηλον, d h allein, ohne fremde Hilfe øder durch Hermes (wie im Tempel der Chalkioikos auf einem alten Bildwerke, Paus. III, 17, 3 nach Philodemos Zeugnis και των αρχαίων τινές δημιουργών τωτον [τον Ερμην] παρ-ρποντα τω Δά ποιουσι πελεκυν χοντα καναπερ εν τω της Χαλκιοίκου) øder durch Prometheus (Apollod. I, 3, 6) ersetzt wird. In jüngeren Bildern finden sich größere Götterversammlungen Artemis und Nike, auch Hera und Poseiden, ja selbst Herakles kommt vor. Daneben wird sowohl der Moment vor der Geburt dargestellt, wie auch nach derselben, wo Athena sehon auf des Vaters



171 Colburt der Athena

mit dem Helm Schol Apoll Rhod IV, 1310 πρωτο. Στο είχορος φερ, συν σπλοι εκ της του Διο- κεφαλη, αναπόληση την Αθένου - Vor Zeus sicht Fileithyin teit der für sie charakteristischen Handle wegung 21 Mauze von Arzion, Wieseher, Alte Denkin 11 729 des Leosens, Entbindens - Hinter ihr sicht Aus gemößet und mit dem Gorgonenschilde si Medusa. Ant der onskein Seite finden wir Apolloni, der das 12 auf der onskein Seite finden wir Apolloni, der das 12 auf des siehen Seite finden wir Apolloni, der das 12 auf des nach einem Zitherspollbegleitet und den 12 auf des nach einem Kappe - Auftralend (2) auf des nach eine Kappe - Auftralend (2) auf des nach eines des Hephastes, der sehon bei Prefer Oliffen des Hephastes, der sehon bei Heiter (2) auf des herreiten dem Heiter auf des herreiten des heiter des Gronere eines eines eines eines des herreiten des herreitens des herreiten

Schofs sitzt. Nachweisungen und Abbildungen bei Gerhard, Auserl. Vasenb. 1, 3 – 20. Elite ceramogr. 1, 54 – 66.

Von der Komposition des Phidias, welcher im östlichen Giebelfelde des Parthenon die Geburt der Athena darstellte. Paus 1, 24, 5 sagt nur dies 1, 25 tov voor concor, oncor (v. tor, kalbenevor ontor kert u. nort et tra Adma (g. tovcor) such nur Bruchstücke der seitlichen Figurengruppen (und vielleicht der Torso des Hephastos) übrig geblieben, uber welche unter Parthenon gehandelt wird. Über die Vorstellung des Hauptaktes in der Mitte sind die verschiedensten Vermatungen aufgestellt, inch zählneiche Rekenste kleinsversiehe von Vielam begen und kanstlein gemacht worden, welche

R. Schneider in Abhandl, des Wiener archaol, epigr. Seminars 1880, I bespricht. Ein in Madrid gefundener Marmorcylinder, römisches Puteal, besser runder Altar genannt, enthält ein ziemlich hohes Relief Abb. 172, nach Schneider a. a. O. Taf. I, 1, und zeigt rund umlaufend in 0,62 m hohen Figuren eine wenigstens zum Teil hierher bezügliche Darstellung. Den Mittelpunkt der Gruppe links bildet der thronende Zeus, im Profil nach rechts gewandt; er hat das Himation um den Unterleib und den linken Oberarm geschlagen und hält in der erhobenen Linken das Scepter, in der gesenkten Rechten den Blitz. Er schaut die Athena an, welche mit umgewendetem Gesichte von ihm fortzueilen im Begriff steht, während ihr die geflügelte Nike den Siegeskranz entgegenträgt. Athena ist mit dem langen, übergeschlagenen und gegürteten Chiton bekleidet; gerüstet mit dem niedrigen attischen Helme, der Ägis und dem großen ovalen Schilde. Nike trägt einen ärmellosen, umgeschlagenen und geschlitzten Chiton, aus dessen unterem Schlitz die nackten Beine bei der Flugbewegung sichtbar werden. Hinter Zeus' Throne eilt ein nackter Jüngling mit kurzgeschornem Haar, die Chlamys um den linken Arm gewickelt, worin er ein zweischneidiges Beil trägt, voll Erstaunen und Schrecken davon: Hephästos oder (wegen seiner Bartlosigkeit und jugendlichen Gestalt, nach Schneider) Prometheus, welcher bei Apollod. I, 3, 6 wahrscheinlich nach athenischer Sage als Geburtshelfer erscheint. Ihm sind die drei Frauen zugewandt, welche auf der rechten Seite der Abbildung die Fortsetzung des Reliefs bilden; die drei schicksalspinnenden Moiren. Diese Deutung wird außer Zweifel gesetzt durch eine genaue, besser erhaltene Replik derselben, petzt in Schlofs Tegel, welche in Rom selbst gefunden i-' Abbildung Wieseler, Alte Denkm. II, 922, besser toi > hneider a. a. O. Taf. I, 4). Die auf dem Felsen -Pzende Klothe spinnt den Lebensfaden, die mittlere, Lachesis, zieht mit abgewandtem Gesichte aus einem Bondel von drei Lostafelchen eins heraus, die letzte Atropos deren Attribute auf beiden Relicts beschadigt -und führte wahr-cheinlich den Griffel in der einen Hand und ritzte auf einem Tatelchen, das sie in der anken hielt, den von ihren schwestern verkundeten Stack-al--pruch eine Obwohl nun diese ganze Symtem-crong, in-be-ondere das spezifisch italische Los Z. hen, on Zesammenstellung des Reliefs welche sich dem Gedinken nach zeinlich unge chickt ist in remarche Zest serwe, et, so wind doch die finker er te dargeste de Crement der Athense schwerlich erst spat erfanden som Eine Wiederholung der Gruppe, contributed and den figuren des Zeus und des If play to Promethers, I countable are Romemuch Type gerommen und ohen von Winelelmonn, Monat I I and year and at den der Geburg veraugeneralen Moment gesentet worden. Dazu kommt,



und drei





dafs die bewegt ausschreitende Athena ganz so auf athenischen Kupfermünzen der Kaiserzeit und auf einer in Athen befindlichen Marmorvase (Arch. Ztg. 1874 Taf. 8 in derselben Stellung erscheint, welche wenig variiert in Statuen, Reliefs und Münzen wiederkehrt. Hiernach halt Schneider sich berechtigt, in den Figuren der linken Seite des Madrider Reliefs das allgemeine Motiv der Mittelgruppe des Westgiebels des Parthenon wiedergefunden und damit die Art und Weise festgestellt zu haben, in welcher Phidias die barocke Auffassung der alten Vasen maler vermieden und an ihre Stelle den erhabenen Gedanken einer bei ihrer Geburt vom Siege gekrönten Gottheit gesetzt hatte. (Diese Schlussfolgerung hält Brunn aus Gründen des Stiles der Figuren für unzulässig; nach mündlicher Mitteilung.)

Den Kampf gegen die Giganten (über deren Gestalt s. : Giganten - finden wir in alterer Zeit auf Metopen von Selinus und an dem Peplos der archaisierenden Dresdener Statue (s. >Bildhauerkunst, archaische«), ferner auf vielen Vasenbildern. Auf den Skulpturen packt die Göttin den schon in die Knie gesunkenen Gegner gewöhnlich mit der linken Hand, während sie ihm mit dem Schwerte den Todesstoß versetzt. Auf den Vasen dagegen rennt sie ihn mit der Lanze nieder. So auf der schwarzfigurigen Amphora 'Abb 173, nach Elite céramogr. I, 8, welche eine vorzüglich schöne Gruppierung darbietet. Der vollstandig als Hoplit gerüstete Gigant tragt auf dem Schilde das häufige Abzeichen der drei laufenden Beine in der Munzkunde triquetra genannt und irrig auf Sicilien bezogen und wird al- Enkelolos durch die Inschrift bezeichnet, wie ofter- selten Pallas, welchem sie aber entgegen der schriftlichen Überlieferung Paus VIII, 47, 1 nicht zu Wagen, sondern zu Fuß entgegengetreten ist, und zwar gernstet mit Helm, Schlangenagis und Lanze In den Lutten kampft zugleich die Eule gegen einen Falkens, erklarte man früher, nach Wieseler zu II, 229 wird aber die rubig sitzende Lule basser nur als Attribut der Athena gelafst, der Vogel aber als Sieg für sie oder Unglück für In Caganton badentend

Der friedlichere Streit mit Poseidon über die Herschaft in Attika, welcher am Westgiebel des Pothenen is Art und auf einem übern gredseren Westgeschenke auf der Albepolis Paus I, 24, 3 Leesse in war, hadet sich nur auf einigen Munzen Worder, zu H, 234 und geschaftenen Steinen Ein überes Vasenbild Elite ceramogr. I, 78 zeigt die bauen Gestlich ein freund ein einander gegenüber webend

Congression mot Athense to seelen andern Mothen in Anthonyer on oder mathematical process of the term on of the character Herselles, to Paris mother, our Morroscope on a mother Em Athenodoros s. Agesandros.

Athleten. Das Wort άθλητής, welches ursprünglich jeden Teilnehmer an öffentlichen Wettkämpfen, ohne Rücksicht auf die Art derselben, bezeichnet, ist schon früh auf die gymnastischen Kampfspiele allein beschrankt worden; der Begriff unterscheidet sich durch diese Einschränkung von dem allgemeinen ἀγωνιστής, womit jeder Teilnehmer an einem Agon überhaupt bezeichnet wird Pollux III, 143. Die Anwendung des Wortes erlitt aber mit der Zeit noch eine weitere Einschränkung, welche in direk tem Zusammenhang steht mit den Veränderungen, welche die gymnastische Agonistik selbst im Laufe der Jahrhunderte erfuhr (vgl. »Gymnastik«). Die steigende Bedeutung der großen nationalen Festspiele, wodurch der Ruhm des Sieges in diesen Spielen eine immer mehr erstrebte und vielbeneidete Ehre wurde, brachte es mit sich, dass zahlreiche Jünglinge und Manner sieh durch eifrige Übungen in den Hauptkampfarten längere Zeit vorher schon auf den Wettkampf vorbereiteten und ihrer möglichst harmonischen gymnastischen Ausbildung einen großen Teil ihrer Muße widmeten. Dies führte je mehr und mehr dazu, dass viele aus dieser gymnastischen Thatigkeit und der Teilnahme an den Spielen geradezu eine Lebensaufgabe, einen Beruf machten; und indem sie, oft schon von früher Jugend an, ihre ganze Lebensweise nach diesem Gesichtspunkt regelten, nichts andres trieben, als eben jene bei den Kampfspielen vertretenen gymnastischen Übungen, brachten sie es natürlich auf eine verhaltnismafsig weit hohere Stufe kunstmafsiger Gymnastik als solche, welche nur nebenbei, zur Unter haltung und zur Kraftigung des Körpers, derartige Übungen vornahmen Diese berufsmaßigen Turner, welche von Festspiel zu Festspiel zogen, uberall durch ihre Kunstfertigkeit sich Ruhm, Ehren und auch materielle Vorteile aller Art erwarben, sind die eigentlichen Athleten: bewundert von der Menge, welche sich durch ihre Kraft- und Gewandtheitsproben blenden liefs, von verständigen Männern aber als ein bedenklicher Krebsschaden betrachtet, weil die Kriegstüchtigkeit, die Beschäftigung mit edleren geistigen Interessen, unter dieser rein auf Ausbil dung bestimmter körperlicher Fertigkeiten gerichteten, berufsmafsigen und daher banausischen Gymnastik litt. So kam es, dafs trotz all der aufseren Ehren, welche den Athleten zu Teil wurden, doch ein gewisser Makel an dem Stande haftete, und we entlich Loute aus niederem Stande und ohne gerstige Bildung sich zu Athleten ausbildeten vgl Europ bei Ath X, p 413 C

Der Unterricht der Athleten lag wesentlich in der Handeme Tahlehter, welcher γυιναστή hiefs und ach ur pracedich vom Turnlehrer der Knaben, πουνοτρόμη, unter cheslet, em Unterschied, der sich 2002 Athleten.

freilich mit der Zeit mehr und mehr verwischte. Daneben hat auch der kunstmäßige Einreiber, der accepts sinen Anteil am Unterricht, obgleich dessen Hauptbedeutung mehr mit der diätetischen Ausbildung des Athleten zusammenhängt. I mach, we clee im Gymnasion's Gymnasion stattfanden, hatten zwar zu ihrer Grundlage die selben turnerischen Kampfweisen, welche überhaupt zur alten Gymnastik und Palästrik gehören, wurden aber selbstverständlich in viel strengerer und schärferer Weise betrieben, als es beim gewöhn lichen Turnunterricht der Fall zu sein pflegte, indem namentlich auf kunstmaßige Erhobung der Muskel kraft und auf Erzielung moglichst hoher Ausdauer im Ertragen derartiger körperlicher Anstrengungen Redacht genommen wurde. Es fand daher auch, ahnlich wie heutzutage bei den Jockeys, eine Art Trainierung der für die Kampfspiele sich vorbereitenden Athleten statt, welche namentlich in einer ganz bestimmten Diät sich äußerte; die Athleten genossen vornehmlich trockene, feste Substanzen, besonders viel Fleisch und Brot, beides aber ge trennt. Wein nur wenig, manche Speisen waren ihnen ganz verboten. Der άλειπτης, der in seiner arztlichen Eigenschaft wohl auch den Namen uttpo-Viπτης fubric, wachte über genaueste Ausführung dieser Diät, welche im allgemeinen wohl auf den gleichen Grundsatzen berühte, sonst aber einem jeden nach seiner Individualitat und Körperkonstitution eigens vorgeschrieben werden mochte. Als besonders unangenehm galt die sog Zwangsdiat, die dwerkogerra, welcher sich die Athleten namentlich in den letzten Monaten vor dem Kample unterwerfen mußten dieselbe bestand in einer methodischen Steigerung der Quantität der genossenen Speisen, welche schliefslich zu ganz abnorm großen Portionen führte (vgl. z. B. Arist. Eth. Nicom, II, 5 p. 1106 b, 1). Dadurch erreichte der Athlet allerdings eine sehr beträchtliche Muskelkraft und ein außerordentlich bedeutendes korperliches Gewicht, welches bei manchen Kampten von Einfluß war, aber selbst verständlich brachte diese Lebensweise und die da durch hervorgerufene Körperfülle auch die Gefahr ones Schlagtbisses und anderer Krankheitsanfalle 5, t sich, weshalb auch die Athleten für alle andern körperlichen Anstrengungen als diejenigen, zu denen sie sich ausgebildet, als untauglich und namentlich als durchaus ungeeignet zum Ertragen der Strapazen und Entbehrungen des Kriegsdienstes galten.

De seinige Achtung, welche namentlich Leute in E. dang und die Schriftsteller, zumal die Philosiken, der Stand und der Thatigkeit der Athleten zollten, wurde für diese aufgewogen durch die oft wir im der Envirolerung das Menge, die greisen Ehren, welche ihnen von vielen Seiten gespendet wurden, und die damit in der Regel verbundenen

pekuniären Vorteile. Denn diejenigen, welche in den nationalen, namentlich in den olympischen Spielen den Sieg davongetragen hatten, galten als der Stolz und die Ehre ihrer Vaterstadt, in welche sie einen feierlichen Einzug hielten, freudig begrüßt von der gesamten Bürgerschaft; Festmahle, Siegeshymnen verherrlichten ihre Ruckkehr; Geldgeschenke, Speisung im Prytaneion, die Ehre der Proedrie u. dergl. m. sicherten ihre Existenz auch für die Folgezeit, und noch den späten Geschlechtern verkündigte die im Hain der Altis zu Olympia aufgestellte Statue Namen, Geschlecht und Heimat des glücklichen Siegers

In Rom fand die Athletik erst spat von Griechenland her Eingang Zwar tallen die ersten in Rom geschenen Athletenkampfe schon um das Jahr 186 v. Chr., wo M Fulvius Nobilior solche mit griechischen Athleten veranstaltete; aber dieser Vorgang blieb zunächst noch ohne Nachfolge; und auch in den letzten Zeiten der Republik, wo derartige Kämpfe sich haufiger wiederholten, konnte das romische Publikum denselben noch keinen rechten Geschmack abgewinnen. Die Vorliebe dafür begann erst in der Kaiserzeit, als man Athletenkämpfe zum Bestand teil regelmäßig wiederkehrender Festspiele machte: so bei den von Augustus gestifteten aktischen Spielen in Nikopolis und bei den Spielen, welche der romische Senat in Rom selbst seit dem Jahre 28 v. Chr. alle vier Jahre während der Regierung des Augustus veranstaltete. Die Beliebtheit, in welche die athletischen Kampfe dadurch mehr und mehr kamen, wurde noch gesteigert durch die Forderung, welche dieselben durch Nero und Domitian erfuhren. von denen jener die gymnischen Kampfe zu einem Bestandteile der von ihm gestifteten, aber freilich mit seinem Tode auch wieder eingehenden Neroneen machte, während letzterer die berühmten kapitolini schen Agone, welche für den Westen die Bedeutung der olympischen Spiele ersetzen sollten, einführte, bei denen die Athletik ebenfalls eine wichtige Rolle spielte. Erst von da ab kann man die Athletik als in Italien eingebürgert betrachten. Der echte Römer sinn von alter Art hat sich freilich niemals mit diesen Kampfen befreunden konnen. Es war weniger die Kampfart an sich, welche bei ihm Abneigung erweckte, vielmehr waren Faustkampfe in Italien schon lange heimisch und offentliche Faustkampfe benn großen Publikum von jeher gerne gesehen Aber beim Romer erregte zumachst schon die beim griechischen Gymnasten unerläfsliche Nacktheit Schicklichkeitsbedenken, sodann aber bewirkte die Unbrauchbarkeit der athletisch Geubten für den Kriegsdienst, das nach Ansicht der Romer von altem schrot und Kom mußigzungerische Herumtreiben in Ringschulen und Fumplatzen, ernstliches Mitstranen gegen alle solche framerische Bestrebringen,

Athleten. 223

um so mehr, wenn sie berufsnafsig ausgeubt wurden, wie das bei der Athletik, als die Romer sie kennen lernten, der Fall war. Diese Opposition dauerte ausnahmsweise zu diesem Gewerbe hergaben. Das hinderte treilich nicht, daß vornehme Leute und selbst Damen, das Beispiel der Kaiser, zumal des

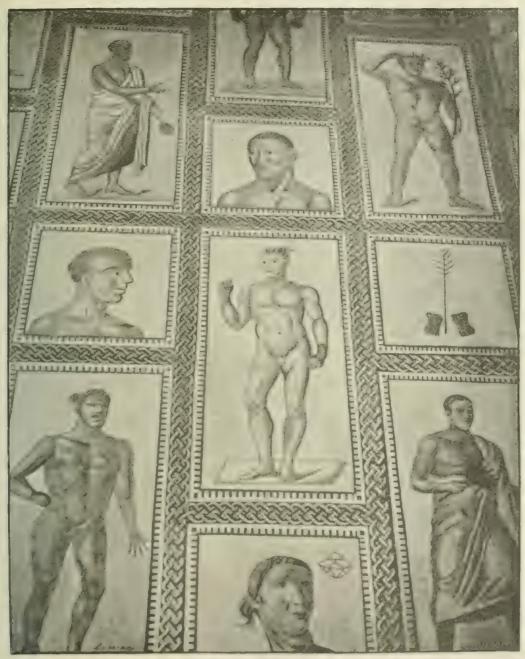

171 Acc. 60. M. siy come Trepose des Catales at Zussa to 221.

of activities. Kalein noch fort and des Albanyt ellern aber zu talein, dat anch pater nich die Areston der seiner ten grannen Medizah mich Orenen kann, andremiehe Berger sen nur anz Nero und Domitian, nachaffend, für die Athleten und dare Kun tentfor is miert wären und soesi selbst an den namn dalt, ein exmisser ehen Ubinzen feil nahmen, weim auch in der Regel nur als Dikttanten und obne in offentlichen Kampten mit den errun g hen De Cokesten zu promken. Auch waren die Ehren, welche berühmte Athleten genossen, in der römischen Kaiserzeit nicht nur nicht geringer, als in Griechenland, sondern vielfach noch bedeutender; die Athleten unterschieden sich hierdurch wesent liel, von den, inner als chrlos geltenden Stande der Gladiatoren oder selbst der Schauspieler. Nichts kann deutlicher die wichtige Rolle, welche jene gemästeten Klopffechter im Leben der vornehmen Ge se"s Laft des kaiserlichen Roms im 3. Jahrhundert spieiten, uns vor Augen bringen, als das heut im Lateran befindliche große Mosaik der Caracalla Thermen in Rom, wo die berühmtesten Athleten der damaligen Zeit naturgetren portratiert sind, mit all der abschreckenden Häfslichkeit, welche diese plumpen Gesellen mit ihren aufgedunsenen, nichts als tierisch stumpte Robbeit verratenden Gesich tern zur Schau tragen. Eine Probe davon gibt hier Abb. 174 nach einer Photographie.

Litteratur: Hermann, Griech. Privataltertümer S. 341 ff. u. 466 f., wo die Spezialschriften angeführt sind M Planck, Artikel Athletae bei Pauly, Real encyklopädie 2. Aufl. I, 1992 ff.; E. Saglio, Artikel Athletae bei Daremberg, Diet. des antiquites I, 515 ff.; Friedländer, Darstellungen a. d. Sittengesch Rems 5 Aufl 11, 433 ff

Atlas, der den Himmel tragende Titan. Man kann gespannt sein, wie sich Homer ihn vorstellte, von dem er sagt a 52 ολοοφρών, οστε παλασσης πασι ε βενθεα οίδεν, έχει δέ τε κίονας αυτός μακρας, at yapay te kar oppayoy augic exopoty, was unbedingt heifst: er hält oder trägt die Säulen, das Gebälk, welches den Himmel gewissermaßen als Oberstock von der Fide treunt und ihn hindert, auf sie herab zustürzen. Der Meeresdämon, den die ersten der ungeführten Worte deutlich bezeichnen, ist aber zu desent to schaft des Tragers (Arbas actualization) adensiv, Lest identisch mit Toytolog, der auch den Ha mel zu tragen scheint gekommen, weil für den Crue lan das Himmels\_ewelle auf dem Meere selber rulit, welches aberall im Lande und an der Kuste als letzter Horizont gelacht werden mufste, wobei In Saulen nur ein vermittelnder Ausdruck sind, der eigentlich den Träger überflüssig erscheinen läfst. to a sphische Reflex on mascht sich hier mit der Volksvorstellung unvollkommen, während nach letz to come Hestel Th. 58 am schlichtesten wieder The Arrest or production of the spiriting of to the assert the wollow rinfach and the Resen Hampt 1 500 Der Homerische Notbehelf der Säulen wurde on the Delton due Rokselt on Voiste barkeit weitergebildet, bis allmählich philosophische Spekulation, vielleicht auch Mifsverständnis des Here is a restriction of the same of demilling of and the late of the advisoration, also das University,

Aktes förderlich war. (Zum Teil abweichende Ansichten bei Welcker, Griech Gotterl I, 746; Gerhard, Ges Abhandl, I, 37 Ein direktes Zeugnis über die älteste Kunstbildung, am Kasten des Kypselos bei Paus V, 18, 1 Ατλις δέ επί μέν τών ώμων κατά Ta defoueva our evon te an xel kai thy val. V, 11, 2 lafst sich bei unbefangener Prufung wohl nur so verstehen, daß Pausanias die gewöhnliche Darstellung unserer Vasen und Spiegel sah, wo Atlas mit Kopf und Händen oder mit den Schultern ein Kugelsegment stützt, vielleicht so, wie die nach ihm benannten Riesen ein Tempelgebalk. Weiteres darüber s. Hesperiden c. Die in Olympia gefundene Metope des Zeustempels, welche Paus, V, 10, 2 mit einem Worte ungenau erwahnt ( Ηρ κλης-Ατλαντός το φόρημα εκδέχεωλαι μελλών), zeigt Herakles in Profilstellung nackt mit vorgeneigtem Kopfe, auf welchem ein zusammengelegtes Polster liegt, daneben den rechten Arm parallel erhoben, um mit der Hand die Himmelslast zu stutzen. Von letzterer aber erblickt der Beschauer nichts; das vorspringende Tempelgebälk selbst tritt an ihre Stelle. Hinter ihm steht langbekleidet im ärmellosen Doppelchiton eine Hesperale, in Erstaumen die Rechte erhebend, vor den Helden aber tritt Atlas, bärtig und nackt, hin, in der Hand drei Apfel ihm darreichend. In dem Polster (σπείρα), welches Herakles als Unterlage der Last auf dem Kopfe trägt, liegt übrigens der Beweis, daß der Kunstler nicht an den skurrilen Scherz bei Apollod II, 5, 11, 11 der auch cher der Komodie oder dem Satyrspiel, als dem ernsten Epos zu entstammen scheint) gedacht haben kann, allerdings aber die Aufnahme der Himmelslast für kurze Zeit als die eigentliche Kraftleistung des Helden auge sehen hat. Als volle Himmelskugel erscheint die Last des Atlas erst in der durch die darauf gebildeten Zodiakalzeichen beruhmten Farnesischen Statue in Neapel (Abb. 175, nach Photographie), deren vortreffliche Erhaltung fast einzig dasteht. Die Mühsal des Riesen ist ebenso schön ausgedrückt, wie der nur auf der linken Schulter aufliegende Mantel zu sammen mit der Körperstellung zum architektoni schen Aufbau der Gruppe geschickt benutzt ist In Auftassung etwas verschieden ist die restaurierte Statue in Villa Albani (Abbildung Wieseler, Alte Denkin, 11, 823 welche auf Schultern und Handen eine große Scheibe in Diskusform hebt, von der noch die Bilder der Jungfrau und der Wage, da Auselien Phosphoros und Hesperos, jener unt et ho oner, dieser mit gesenkter Lackel, in flatternder Chlamys schwebend, ciliatten sind. Atlas tragt auf canon. Vascubilde das Kuge'segment des Ilbunals, and Zodiakalle ad und Stephen ahm 20 puntber eine Sphinx and medicer sana, we'dbe mit thin astronotaisches Gesprach zu pflegen seheint. Wieseler II, 824

dessen Kugelform dabei für die Versinnlichung des

Ein sehr altertümliches Vasenbild ebdas. 825 zeigt ihn in gleicher Haltung, hinter ihm eine Schlange, vor ihm Prometheus an eine Saule gefesselt, dem ein Adler die Leber aushackt. - Die Vorstellung einer Gemme, wo Atlas neben dem sitzenden Herakles in gleicher Stellung eine sichelformige Wolbung über dem Haupte halt Wieseler a. a. O. 826, kann als einzelnstehende Seltsamkeit nichts gegen die Mehrzahl der Monumente beweisen. Bm

Attis. Zu dem ursprünglich phrygischen, ungriechischen Kultus der großen Contermutter, über welche unter >Kvbele weiter gelandelt wird, gehort der Mythus von Attis oder Atvs, desen verhaltnismalsig fruhe Aneignung durch die Griechen durch die schone Legende bei Herodot I, 35-45 bezeitgt wird - darüber Baumeister, De Atye et Adrasto Lips, 1860, der aber erst in der spateren Romerzeit zu einem elemso mystisch dunk-.en, wie weitverbreiteten Gotterdienste Anlass gab. Indem wir die von Pausanias VII, 17 und Arnobius adv. nat. V, 5 variier'e Erzahlung als he-Land voranseizen und in Betreft der physischen Den tung des Muthus nur aut die Parare mut Adones Linusi sen die habet vom geplatz ten Banne ist beiden 20 mem, Apolled III, 14, 4, 3, ton-en wir gestehen, dal-Le spater Vusbildung der Livet, high all Men-then - Consent in den Colonn active in them Zusam mentantize, source die Ver academy der Attishgur auf z bachen tembetemen na

or A Decrease in Lamb Die Versteinmehnig . - Arra a - Perando et an coa Winters goddist to rizzy, com ne Conje., der under nilanne-zeiten The Arman Re Berner, B. John den Weethelm, Natha where a compared don't be compared selections The server the winds the newscore incheren er as general ten Almangen des abstetten as the action of severe measurement that putting In the state of th

A Stra M. States a veint ten I pus to the state of the first of states. Abb. 146, much Clarac Musée pl. 396 C. 664 J., welche den in wilder Verzückung tanzenden Attis als Vorbild seiner eigenen Priester darstellt Er steht auf den Zehenspitzen mit begeistert emporgerichtetem Haupte und wirbelt sich in fliegender Bewegung wie heute noch die tanzenden Derwische des Orients) um sich selbst, wobei sein Gewand scheinbar zufallig, doch mit geschickter Motivierung des Kunstlers, am Bauche auseinander flatternd die abnorme Korperbildung des

weibischen Eunuchen zeigt. Die Formen des ganzen Korpers sind voll und mit Fettlagen erhoht, so dafs sie unter der eigentümlich geschlitzten und wieder geknöpften asiatischen Hose, welche mit dem übrigen Gewande aus einem Stucke besteht, herausquellen zu wollen scheinen. Man wird gestehen müssen, dafs das Widerliche der ganzen Erscheinung von dem Kunstler möglichst gemildert worden ist. Anderswo trägt Attis anstatt dieses Kostüms eine ganz kurze Jager und Hirten tracht, dazu aber fast regel mäfsig die phrygische Mütze, wie sie auch Paris und Ganymedes eigen ist. Diese Form ist stereotyp in den ruhigen Darstellungen, wo er als Folger und Priester der großen Ciottin erscheint, insbeson dere auch auf den Grabsteinen, die mehrfach in Deutschland gefunden sind, terner auf kleinen Denkmalern, wie Thonlampen u. a. Vgl. Haackli, Verhandl der Stuttgarter Philol Vers 176 bis 186, Urlichs, Rhein Jahrb Hett 23, 19 Auf den Grab malern bezeichnet die das



17 At a 17 . Selfe 221

Pedum oder der Bogen als Hitten oder Jager, indem man ahn vielleicht mit Adonis oder Endymion naher vereinigen wollte. Noch auffallender ist ebendaselbst some Verdoppeling, im welche Haacht a a O Parallelen in den Dioslaren, der Romodussage u. a. hindet

Ale cape has getzt poch canzi a An-nahme steht aber em habileben i der kopt von Marmor da, welcher in dem was en Metroon von Osta 1867 gefunden window hard deran bewahit wird Abb 1cc, nach Mon In t. VIII, 50, 1. Ohm den Lundort wurde man meht sogleich an Attis denken, da außere Kennzeichen fehlen. Das wallende Haupthaar könnte an den Alexander des Capitols, früher Sol oriens ge nannt solen Solo, erinnern, wenn nicht zugleich mit diesem Kopfe ein Solomit sieben Strahlen gefunden ware. Aber auch Attis ist ja als Sonnen pargling zu denken in der Freudenzeit des Jahres und seines Festes, er braucht nicht immer winter hei, verhullt zu sem, wenngleich auch hier Melan cholie und sehnsüchtiges Hinschwinden seine Signa



177 Attis Zu Seite 225)

tur ist. Die üppige Fülle des ihn umwallenden Haares aber ist auch mythisch begrundet bei Arnobuts adv. nat. V, 7, we Zeus gewahrt ne corpus quis putrescut, crescunt at comite semper, digitarum at minimussimus vivat et perpetuo solus aquetur e motu. Line von Zorga bass 1, 103 angeführte Inschrift besagt auch von einer Priesterin. Altini comam contract, worans ant langes Haar als bedeutsame Eigenschaft zu schliefsen.) Dieser bisher übersehene Zagast dem Kunstler zum leitenden Motiv geworden Soute otwa auch in dem gewolmlich als Hispania geder, eten Kopte bei Wieseler, Alte Denkin, H. 970, wellen der Herausgeber sehon als einen Sonnen gettensprechen mochte, ein verklarter Attestecken? Des der Kreis der Attisbildungen noch nicht vol. stand, to karant ist, zeigt auch eine liegende Stathe Mon In t. IV, S.c. 2 von weichlichen Formen, die Lives's to Hopt mit einem Früchtekranz mit zogen, danber die phrygische Mutze, aus der vier Straiden hervorstehen, in der Rechten Fruchte und Ähren, das Pedum in der linken Hand, den Arm gestutzt auf eine bärtige Büste (Zeus?). Hier scheint der Jahresgott dargestellt.



176 Attis Zu Seite 225)

Augustus nebst seiner Familie und seine Nachfolger bis zum Aussterben des Hauses mit Nero

Die antiken Berichte über das Äufsere des Augustus wissen von seiner gewinnenden Erscheinung, der bis zum Alter die Anmut verblieben ist. Die große Ruhe der Mienen, die sich auch im Gesprach nicht verlor, die durchdringende Schärfe und der leuchtende Blick seiner hellen Augen gaben dem Gesichte seinen Ausdruck; hellblondes Haar, auf dessen Pflege er wenig Sorgfalt verwandte, zusanamengewachsene Augenbrauen, eine stark gewölbte Nase vereinigten sich biermit. Von Gestalt nicht groß nur wenig uber find l'uts - war ihm eine gute Fhenmasig keit der Glieder, welche ihn eher sehlank erscheinen hels Sucton Octav 79 Firmer furt eximite et per more actal sagradus constissima, quanquam et omors honorous neighbor as, it is expete commended in incuriosus. ut raptim complurables simul tenseribus operam daret ac modo tonderet modo raderet barbam, eoque 1750 tempore aut legeret aliquid, aut etiam seriheret. Vultu erat, vel in sermom, vel tacitus, adeo tranquillo serenoque, ut quidam e primoribus Galliarum confessus sit inter suos, co se inhibitum ac remollitum, quo minus, ut destinarat, in transitu Alpium per simulationem colloquii propius admissus, in praecipitium propelleret. Ocalos habuit claros ac nitidos, quibus etiam existimari voluit inesse quiddam divini vigoris; gaudebatque, si quis sibi acrius intacnti, quosi ad tulgorem solis, rultum summitteret. Capillum leuiter insterum et suffacum, supercilia conjuncta, mediocres aures.

suffarum, superedia conjuncta, mediweres aure

179 Mariet e jaronicach

nessum et a summe enementierem et ab imo deductiorem, celerem inter aquilam candidamque, staturam brevem topiam tamen. Jaleus Marathus libertus, in memoria eque quanque pedam et dedirantes faisse traditi, sed qu'a commoditate et acquelate membrerum acculevelur, at acunes er competiatione adstantes alaujus pro-

Aus den zahlre enen Manzieldern mat Augustus Porteet, die je mich dem Pragent schriverichleden 1910en mein ten List Leir ausgewählt eine Gold manze Aber Des noch Cohen De eription de mon von frespossionen tempere ramain P. 49 N. 59 je IV. mit den Kopf de janzen Charim Profil die treffliche Arbeit sticht scharf ab von den Münzstempeln auf den spätesten Denaren der Republik.

Der Anfang des Prinzipats bezeichnet zugleich eine neue Kunstepoche in Rom, die man mit Recht eine höfische genaunt hat. Um



Idealaufgaben handelt es sich darin weniger, zumeist um das Porträt, und gerade hierin zeigen auch die



180 Augustus, mit Burgerkrone (Zu Seite 228)

Bildnisse des Augustus und der Augusteischen Zeit, wenigstens in den Marmorwerken, einen erheblichen Abstand von denjenigen aus der Zeit der nachstfolgenden Herrscher

Unter den Bildnissen des Augustus in Marmor ist von besonders feiner Arbeit der jugendliche Kopf im Museo Chiaramonti des Vatiean, 1808 bei Ausgrabungen in Ostia gefunden Abb 179, nach Photo-graphie vgl Visconti, Mus Chiaramonti II, 26; 1 Braun, Rumen und Museen Roms S 270, Friederichs, Berbin und Baldw 1, 500 N 801 Älter er ehent er in der En te der Münchener Glyptothek, bekranzt mit der einer des aus Eachenhaub, die ihm

Augustus.

of the second second senat im Jahre 27 als bleibendes I i renze et en zegesprochen worden war. Abb. 180 Der Kept tich sel sich einst im Palazzo Bevilacqua in Vereich, spiler in Paris; bis auf die Nasenspitze und den tasteren Teil der Brust, welche erganzt sind, ist die Erhaltung eine vorzügliche (Brunn, Beschreib ich (dyr) N. 219. vgl. Maffei, Verona illust. III. 217. 1. Proch, Mus. Napoleon III, 6; Bouillon II, 74. Visconti-Mongez, Iconogr. rom. 18 N. 3, 4; Lützow, Mincheser Antiken 37. Die verein ervien aus Eichenlaub, umgeben von Lorbeerzweigen, erscheint ich auf Munzen, welche nach Senatsbeschlufwegen Augustus' Milde gegen die Proskribierten ge pragt wurden, wie auf der hier Abb. 181 gegebenen

Branze des C. Platins Rujus to umeir cura, argenta, deri dando priando. Ein sehr gutes Bildnis in den mitt bren Jahren bietet ferner die Buste der Munchener Glyptothek N 183 Abb. 182, nach Photographie charakteristischen, aber ohne Harte tein und harmonisch durchgebildeten schemen der Wirklichkeit naher zu stehen, als die idealere Behandlung des verigen Kopfesc Brunn Diese Kopte haben unter sich sowohl als auch mit dem Kopf der folgenden Statue verglichen, obwohl letztere den Herrscher in vorgeruckterem Alter zeigt, cine auffallende Überein stimmung in der Anordnung der Handetails Die Statue

des Augustus, nach ihrem Fundort bekannt unter dem Namen des Augustus von Prima Porta, ist 1863 in der Villa der Livia, 7 Miglien von der Porta



Province der Fent, en Portri del Popolo, getunden 1939 – Bricoso Nicko des Vatram auf estallt, 1939 – gester den uns gebliebenen Augustus 800 – 1938 – Signi III der Arbeit sowohl als an vor

züglicher Erhaltung wohl die erste Stelle ein. Augustus ist hier Abb. 183 in der Allocutio dargestellt mit erhobener Rechten, in der Linken halt er das Scepter, wofur freilich von dem Erganzer Tenerani ebenso gut ein Speer hätte eingefügt werden können. Bekleidet ist er mit der Tunika, über welche er den Harnisch gelegt hat, dessen reicher Reliefschmuck unten durch die um die Hüfte geschlungene und über den linken Arm geworfene Chlamys umrahmt wird Vgl. Statius Silv I, 43 d bergo demissa ehlamys. Der Amor auf dem Delphin, zur Rechten der Statue, die dadurch zugleich die nötige Stütze bekommt, enthält einen Hinweis auf die Abkunft des julischen Hauses von der Venus. Von den Panzer

reliefs, die hier größere Ausführlichkeit zeigen, als auf irgend einer der andern uns erhaltenen Panzerstatuen, bezieht sich die Mittelgruppe, ein romischer Krieger mit der Lupa nach andern ein Hund) und vor ihm ein Barbar, der einen Legionsadler bringt, unzweifelhaft auf die Rückgabe der in Crassus' und Antonius' Feldzügen durch die Parther erbeuteten ro mischen Feldzeichen, welche Phraates 734 u.c., 20 n. Chr. an Augustus auslieferte, wo gegen sein von den Romern gefangen gehaltener Solm ihm wiedergegeben wurde Cassius Dio LHI, 33; LIV, 8 Für Augustus war es ein Ereignis von allerhöchster Bedeutung, dafs ihm von





182 Augustus

ludi saeculares gefeiert wurden. Die Statue trug bei ihrer Auffindung auf der ganzen Gewandung die Reste des einstigen Farbenschmuckes mit seltener Frische: Karmesin und Purpurrot an Untergrund und Mantel, Gelb an den Frangen des Obergewandes,

die vielleicht vergoldet waren, und Himmelblau an den Panzerreliefs. Der Grund selbst muss hier weiss gewesen sein, da der Panzer aus Silberblech bestehend zu denken ist, worauf in getriebener Arbeit und offenbar mit Email versehen die Reliefs angebracht sind. Die Augensterne sind mit dem Meissel angedeutet. Da Kopf, Reliefs des Panzers und Kostüm unbedingt Erfindung des Bildhauers der Augusteischen Zeit sein müssen, so kann die Statue den besten Beleg für die Leistungsfähigkeit der damaligen Kunstübung bilden. (Köhler, Annali dell' Instituto Archeol. 1863 S. 432 ff.; Monumenti inediti VII Taf. 84. Vgl. Henzen, Bull. d. Inst. 1863 S. 71 ff.)

Livia Drusilla, Augustus' dritte Gemahlin, früher vermählt mit Tiberius



Claudius Nero. Als Salus Augusta erscheint sie auf einer Bronzemünze des Jahres 775; 22 Abb. 184 nach Cohen I, 106 N. 3 pl. V). Der in Abb. 185, nach

Visconti-Mongez 19 N. 1, mitgeteilte Kopf gehort zu einer in der Villa



1-4 1 ...

Processe vir Kome gefundenen Statue, welche nach der G. K. sernmen haufg angebrachten Weise mit Arrent welch und Einthern in den Handen als Geres ergänzt ist. Das Hinterhaupt des Kopfes ist mit dem Schleier bedeckt, unter dem nach vorn ein Blumenkranz hervorkommt mit seitlich herabfallenden Tänien.

Julia, Tochter des Augustus von seiner ersten Gemahlin Scribonia, und verheiratet mit Agrippa,



183 Augustus als Feldherr (Zu Seite 228.)

ist auf Munzbildern nur vereinzelt zu finden. Die Versuehe, ihr Marmerbilder zuzuweisen, sind nicht ohne Bedenken Klemasiatischen Ursprungs, wahr scheinlich aus Pergamon ist die in Abb 186 a.u. b abgebildete Kupfermunze, auf der Vorderseite mit dem Kopf der Livia als Hera, auf der Kehreite mit dem der Juha als Aphrodite Mongez pl. 20 N. 4 Tiberius. Sohn der Livia aus ihrer ersten Ehe mit T Claudius Nere, am 17 Nov 712, 42 v Chr geboren, 757; 4 n. Chr. von Augustus adoptiert, dem er im August 767; 14 im Prinzipat folgt. Von Tiberius liegen uns zwei Personalschilderungen vor, die eine eingehender über sein Aussehen in jüngeren Jahren ber sueten. Hiernach war er groß und stark,

Colore erat candido, capillo pone occipitium summissiore, at cerricem cham obtegeret, quod gentile in illo vide-batur focio homesta, in qua tamen erebri et subiti tumores, cum praequendibus oculis. Incedebat cerrice rigido et abstepa abdueto tere rultu, plerumque tacitus nallo aut ravissimo etiom cum provinis sermone, coque tardessemo, nee sine molli quadam digi-









über das Durchschnittsmafs, die Glieder wohl proportioniert. Sein Haarwuchs war reichlich am Hinterhaupt, so dafs selbst der Nacken bedeckt war, eine Eigentümlichkeit in der Familie der Claudier. Die torum gesticulatione. Quae omnia ingrata atque arroquatiae plena. Ungleich ungunstiger ist die Schil derung bei Tacitus (Annal. IV, 57), wo er von Alter





Gesichtszuge waren edel, die Augen groß. Die fort danernde Rube, welche er in Haltung und Mienen auch während des Gesprächs bewahrte, mußte den Fradruck von Kalte und Annatisung erworken. Sie ter part fatt ample algae rehuste stater grae just vor en heret. Lates de hamers et just veter programmenders uspie all muss judes acquisites et majories sanstra major sphere et e hale re



188 Tilatins /h Scate 231

 N. 3 abgebildete Marmorstatue Abb. 188°, mehr als lebensgrofs, wurde 1795 zu Piperno Pivernum im Volskerlande) gefunden, und steht jetzt im Museo Chiaramonti des Vaticans. Haltung und Gewandung



et precten derjen zen be. Japatenstatuen, darum mel kost die 8t toe om welcher der rechte Annech ber etzt nordense Robbert den Blitz in der Love et aus ere Service heinlich mit dem Blitz in der Robbert, und ere Service den Love et aus der tattet zet ein der Service für den Gorden po 926 No. 856.

Mus Chiaramonti II, 28. Der Kopf derselben Statue im Profil (Abb. 189 nach Mongez 22 N. 1) läfst die Strenge, welche des Tiberius' Gesichtszügen in den späteren Jahren so eigentumlich ist, noch ungleich scharfer erkennen.

Germanicus Caesar, der Sohn des (Nero Claulius Drusus und der Antonia, und Neffe des Tiberius, von dem er auf Augustus' Befehl adoptiert wurde,



191 Germana is

als Augustus den Tiberius adoptierte, geb. 15 v. Chr., 2est. 19 n. Chr. Die hier abgefoldete Bronzemunze Abb. 190°, gehort in die Zeit des Caligula 794°, 41 n. Chr. Cohen I, 138 N. 4 pl. VIII. Die im Louvre befindliche Statue aus karrarischem Marmor, an der nur der rechte Arm und die Imke Hand und die beiden Lutse erwanzt meh, wurde 1792 in der Easi iha des alten Gabar erfunden zusammen mit einer Statue des Koren Chardin. Abb. 191° nach Mon. 2ez 24 N. 3° 221° Caro. Mu ec 391° N. 2362°. Boml zon 11°, 36

Agrippina, Tochter des M. Vipsanius Agrippa und der Julia, l'ukelin des Augustus, die Gemahlin des Germanicus, gleich diesem erst nach ihrem Tode auf Munzen des Caligula und des Claudius gefeiert. In bequemer Haltung auf einem Stuhle sitzend zeigt sie die Marmorstatue des Capitolinischen Museums (Abb. 192) eine der besten Gewandstatuen aus der ersten Hälfte des 1. Jahrh. (Abgeb. auch bei Clarae 932 N. 2368; Mus. Capitol. III, 53.)

Nero Claudius Drusus, Bruder des Tiberius, Sohn des Claudius Nero und der Livia, geboren, nachdem letztere im dritten Monat mit Octavianus vermählt war, im Jahre 38 v. Chr., gest. 9 n. Chr. I, 131 N. 2 pl. VII); ferner auf dem Revers einer Silbermünze des Jahres 33, deren Avers den mit Lorbeer und Binde umwundenen Kopf des Kaisers Tiberius zeigt Abb. 196 nach Cohen I pl. VII N. 2).

Gaius Caesar Caligula', jüngster Sohn des Germanicus und der Agrippina, regiert von Marz 37 bis 24. Jan. 41, bei seiner Ermordung 28 Jahre alt Sueton. Calig. 8. Bronzebüste (Abb. 197) in Paris, nach Mongez 25 N. 2.

Tiberius Claudius Nero, mit dem Beinamen Germanicus, den er von seinem Vater Drusus, dem Sohn der Livia, ererbt hatte, im Jahre 10 v. Chr.



192 Agrippina

auf seinem letzten großen Heerzug ins innere Germanien, zwischen Elbe und Saale. Sein Bildnis (Abb. 193) nach einer unter Claudius geprägten Großbronze Cohen I, 134 N. 7 pl. VII.

Antonia, die Tochter des Triumvirn Antonius und der Octavia, Gemahlin des Nero Claudius Drusus, und von ihm Mutter des Germanicus und des Kaisers Claudius. Bronzemunze aus der Regierung des Claudius Abb 194, Cohen I, 136 N 6 pl VIII, auf der Ruckseite der Kaiser Claudius mit verhulltem Haupt, das simpulum zum Libiren in der Hand

Drusus Caesar, Sohn des Tiberius und der Vipsana Agrappena, mit des alteren Drusus Tochter Lavia oder Lavillat vermahlt; im Jahre 23 durch Sejanus vergatet. Sein Bildnis auf einer in seinem Tochsjahre geprägten Bronzemunze. Abb. 195, Cohen geboren; als er zur Regierung kam, somit bereits im 50. Lebensjahr, herrscht von Jan 41 bis 12. Okt 54. Aus dem ersten Jahre seiner Herrschaft stammt die hier abgebildete Bronzemunze Abb. 198. Cohen I, 164 N. 73 pl X – Älter zeigt ihn die im Pariser Museum befindliche Bronzebüste mit dem Lorbeerkranz im Haar Abb. 199 nach Mongez 27 N. 1.

Valeria Messalina, Tochter des Valerius Messalla Barbatus und der Domitia Lepida, Gemahlin des Kaisers Claudius und Mutter der Octavia und des Britannicus, im Jahre 48 getotet. In Rom gepragte Munzen mit ihrem Bildnis existieren nicht; auf der lucr Abb 2001 abgebildeten Bronzemünze von Nikaia in Kleinasien wird sie als Noa Hoa geteiert, die Kelnseite zeigt eine aus zwei Geschossen gebildete Stoa oder Tempel. Cohen 1, 170 N. I. pl. X.

Claudius Tiberius **Britannicus** Caesar, Sohn des Kaisers Claudius und der Messalina, 41 n. Chr. geboren; sein von Claudius adoptierter Stiefbruder Nero



197 (aligula, Zu Seite 232

bringt ihn zuerst um die Herrschaft, 55 durch Gift ums Leben. Den Beinamen Britannicus erhielt er vom Senat wegen der in sein Geburtsjehr fallenden N. 3 pl. XI 4). Neben ihrem Sohne gleichsam als Mitherrscherin dargestellt ist sie auf einer Goldmunze des Jahres 55; auf der Kehrseite Augustus und Livia in dem von vier Elephanten gezogenen Wagen (Abb. 203 nach Cohen I, 176, N. 2, 3 pl. XI).

Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, Sohn der jüngeren Agrippina aus ihrer ersten Ehe mit Cn. Domitius Ahenobarbus, und Enkel des Germanicus, geb. 15. Dez. 37, von Claudius adoptiert, regiert vom 13. Okt. 54 bis 9. Juni 68. Die Goldmünze des



199 Claudius. (Zu Seite 232).

Jahres 808 [55] zeigt das Bildnis des jugendlichen Herrschers mit der Umschrift: Nero Claudii Divi f. Caes. Aug. p. m. tr. p. 11 Abb, 204a u. b, Cohen 1, 183



Lapodition des Claudius mich Britainnen. Großs george Cohen I, 171 N. L. pl. XI. - Abb. 201.

Agrippina de Janzere, Tochter des Germanieus and der Agrippina, Scienester des Colectie Mutter des Nordeues ander ersten Fractus de Houston Alander des deues Weisens der Lock der Meilen der Meilen der Meilen der Meilen der Meilen der Meilen der Geleiche der Meilen der Geleiche der Geleiche der Geleiche der Geleiche L. 174, der Geleiche der Volle. 202 mach Cohen L. 174,

N 66 pl XII In eigentumlicher Weise idealisiert ist sein Portrat auf den spateren Kupfermunzen seit 64 , auf denen er zeitweise mit leichtem Bart dargestellt und Abb 205, Cohen I, 186 N 84 pl XII in mehr naturalitischer Weise mit dem aufgedunsenen Untergesicht bieten den Kopf des Kaisers die Kupfermunzen auf den letzten Jahren seiner Regiering, bald mit dem Lorbeitkrauz im Hauf,



wie auf der Kupfermünze, deren Kehrseite den geschlossenen Janustempel zeigt (Abb. 206, Cohen I, 197 N. 177 pl. XI, bald mit der Strahlenkrone als Sol, wie er auch an dem im Louvre befindlichen

Marmorkopf charakterisiert wird Abb. 207, Bouillon II, 76; Mongez 30 N.3). Auf Neros erstes Auftreten als Citharoedus bei den Neronien im Cirkus bezichen sich wahrscheinlich die Typen der Asstücke, welche auf der Vorderseite den Kaiser als Sol zeigen (Abb. 208 a n b, Cohen I, 201 N. 214 pl. XI). Dem Ausselien Neros in spatesten -cinen

Regierungsjahren entspricht Sueton.
Nero 51 Statura fuit propo justa. corpere macaloso et foetido; sattlarea capillo, cultu pulcheo magis. quam renusto, oculis carsiis et la latiarilus. cercia obesa, ventre propota, qua illimis

erardus, caletadine prospera. Circa cultum habitampae adeo padendus, at comum semper in gradus ternatum, peroprinatum Achaca ctium pone verticem

summiserit; ac plerumque synthesimem indutus, tajuto erroum collum adavio, pradierit in publicum, sine cineta et decalentus

Octavia, die Toch terder Kaisers Chardus and der Messalina, im L. r. 53 mit Nero ver waldt, 62 von diesem er taken, und noch tatt zaarzez hitz auf

or Incol Paralateria ermardet. Auf stadtromischen M. ezen findet. G. Har Radin Frieht, wellt aber auf Periodz des inzen so von Korneth Alice 200, Cohen I. 212 N. I. pr. NII.

Processor Salama, and the Cities of our potential Falser and a tell factors from 6.7 at Series Contransial for discrete Cottages for tollow hatte wogegen Otho als Statthalter nach Lusitanien geschickt wird; sie stirbt 65. Ihr Bildnis vielfach auf Munzen griechischer Stadte. Hier Abb. 210 a u b nach einer Potinmünze von Alexandrien mit ἔτος ια'

= 64 (Cohen I, 214 N. 3 pl. XII). [W] L. Domitius Aurelianus, römischer Kaiser. In Sirmium oder in Dacia Ripensis geboren, nach Claudius' Tod zu Sirmium 270 n. Chr. als Kaiser ausgerufen, hat er, obwohl er bereits 275 Mitte März, auf einem Zug wider die Perser begriffen, zwischen Perinth und Byzanz getotet wurde, das von äufseren Feinden und von Usurpatoren im Innern schwer geschädigte Reich zuerst wieder schützen und zu einigen verstanden. Seine Gemahlin war Ulpia Severina. Beider Bildnisse ver-



einigt auf einer Bronzemunze Cohen V, 152 N. 1 pl. V. (Abb. 211

a u. b.)

Marcus Aurelius Antoninus, Neffe des Anto





Nero

tirbt am 17 Marz 180, fast 59 Jahre alt. In das Jahr 898—899—145—146 webort die Bronzemunze mit dem bartlosen Kopf de Calar, auf der Ruckleite Juno Promiba oder wahr chemfich Concordia sei der 1 Brout ver ebleveren Laustmal, welcher Marca die Handreicht Abb 212 nach Cohen 11, 569 N >10 pf XV.—Au dem Jahre 912 La9 stammt die

936 Aurelius.

Richzeng deillen Abb 213 nach Cohen II, 508 N 385 pd XVI, we der kept des Aurelius bartig und wesent lich älter erscheint. Die Darstellung der Rückseite, Veptane, der sich auf eine Prora stutzt vor den Thoren einer Stadt, hat man auf die unter Neptuns

verkünden. Im Mittelalter ist die Statue (Abb. 214), welche dauernd am Tageslicht geblieben ist, trotz des wertvollen Materials dadurch vor Zerstörung bewahrt geblieben, daß man sie für Constantin d. Gr. ansah. Clemens III. hatte sie 1187 vor dem Lateran



214 Mire Dire' auf dem Capitol

sebutz vollzogene übers elsche Getreileversoreung der siede Rom deuten wollen Trohner, Les medalt bass beseine rom 8-83. Die gleichen Zuge wie auf dem Porträtkopf dieser Münze kehren wieder in den Kart der besogenen Reiterstatie M. Aurels auf bei Physioles Gestells zu Rom. Die rechte Hand halt der wie dem Teld bein kehrende Kaiser ausgestrecht, wie um der Residkerung den Linden zu

aufrichten lassen 4538 erhielt sie durch Michelangelo auf dem Capitol ihren Platz — M Aurelius Comahlin war

Annia Faustina, Techter des Antonin und der alteren Faustina. Sie stiebt im Jahre 175, als sie dem Kaiser auf seinem Feldzig nach Asien gefolgt war, zu Halale un Faurus, ühren Gemahl hatte sie mehrfach in seinen Kriegszügen begleitet, und war von ihm nach seinem Sieg über die Quaden 174 dafür mit dem Titel Mater Castrorum bedacht worden Cass. Dio LXXI, 10; Capitol. Aurel. 26), den sie auch auf einigen ihrer Munzen führt Eckhel Doctr. Num. VII, 79). Bronzemedaillon (Cohen II, 589 N. 106 pl. XVIII).

Aushängeschilder timsiquien waren bei den Romern an Tabernen und Gasthausern haufig. So gab es in Rom eine Taberne am Forum, welche zum Cimbern-Schilds hiefs und als Aushängezeichen einen einbri-

schen Schild mit der darauf gemalten Karikatur eines Barbaren führte (Cic. de or. II, 66, 266; Quint. VI, 3, 38 . In Pompeji ist ein Wirtshaus gefunden worden, auf dessen Aufsenwand ein Elefant, welchen ein kleiner Mann führt, gemalt ist, mit der Aufschrift Sittins restituit elephonto m/. und darn-Int haspitium his Smatur, triclinium com tribus letis it commfodia]. (C. I. 1. IV, 806 -q Hel b.z. Wandgemalde der compan Stadte N 1601 I Flore Wirtshalls hin-fa so zum Eletan Ähnliche \* > 71 schilde hatten je confully marchie der in den a'ten It ne carion general





21). Motzaerschild

ten Stationen, wie z. B. zu Pinie, zur Rime, zur Ofer, zum Hahn, zu den Schlangen, zum zusten Arteren der g. Ein welches Wurtsbaussen dewer verstehen eine Kolons Abb. 215 mig solchete. Bei ihrer Museums (mach Jordan, Arch. Zig 1371 XXIX, 65), welches die bekannte Gruppe in der Gruzen und eine daniehen strende ganz willte det Matrone zeich mit der Unterschaft. 19 sie est ihr der einstellung desses gentige aben Einstellung des eine der Unterschaft und ein Pinier der eine der Pinier der der eine der

gebildete Relief nach Jahn, Sachs, Ber 1861 S. 353°, die tunf Schinken bezeichnen es deutlich als das Ladenschild eines permirius. Andere Ladenschilder haben sich mehrfach in Pompeji erhalten Mauner mit einer Amphera, als Zeichen für einen Topfer, ein Esel mit einer Mühle als Schild eines Backers u. dergl. m. Näheres Jordan a. a. O. Bl.

Aussetzen der Kinder. In Griechenland war es an und für sich gesetzlich erlaubt, daß ein Vater ein Kind, welches er nicht aufziehen wollte oder

> nicht als sein legitimes Kind anerkannte, aussetzen durfte; und von diesem Rechte wurde am häufigsten bei neugeborenen Madchen, da im Altertum Töchter vielfach als Last betrachtet wurden, Gebrauch gemacht. Allerdings geschah dies Aussetzen in der Regel nicht in der Absicht, dass das ausgesetzte Kind zu Grunde gehen sollte: man richtete es vielmehr in den meisten Fallen wohl so ein, daß dasselbe you irgend jemand gefunden anfgezogen und wurde, fieilich dann als Sklave des Ernährers; viel fach wurden aus gesetzte Mädchen aufgezogen, um

spater, als Hetaren, die Kosten ihrer Erziehung wieder einzubringen. Manche Eltern, die aus Not Kinder aussetzen mutsten, oder Mutter, gegen deren Willen der Vater die Aussetzung verlugte, gaben den Kinder Frkennungszeichen (grupponeutorimt Umhangsel im Form von Amuletten in dergl, ihm spater event das zeits gewordene Kind wieder daran erkennen zu konnen ein Motry, von welchem die neuere attische Konnedie gern Gebrauch gemacht hat Im überein war die Verfahren betreffs der Kinder ersetzung nicht in allen Steiten gleich. Während im Atlein lateralier der Vater affem zu verfagen bericht in wir der Timorte im Spirita der Aus prach einer im den Atlein Ausgreich der Phyle medergesetzten



Kommission, ob das Neugeborene aufgezogen werden sollte; schwächliche Kinder, Krüppel n, dergl wurden an einem bestimmten Platze, am Taygetos, der davon Anostitut hiefs, ausgesetzt (Plut. Lycurg. 16). In Theben dagegen mußte der Vater das Kind, welches er nicht im stande war aufzuziehen, den Behorden bringen, die es dann einem andern, der es annehmen wollte, ubergaben, wofür dieser der Herr des Kindes wurde (Ael. Var. hist. II, 7. - Auch in Rom hatte der Vater vermoge seiner unumschränkten patria potestas das Recht, seine Kinder auszusetzen, woyon namentlich bei mißgeborenen oder gebrechlichen Kindern Gebrauch gemacht wurde. Es kam auch vor, daß Kinder, welche an Unglücks tagen zur Welt kamen, ausgesetzt wurden, wie das mit den am Todestage des Germanicus un borenen geschehen sein soll Suet. Calig. 5). Ähnlich wie in Griechenland wurden auch in Italien diese ausgesetzten Kinder hautig von Spekulanten aufgezogen, um spater als Sklaven zu dienen oder der Prostitution anheim zu fallen; nach Sence contr. 10, 33 p. 316 Burs. hätten sich namentlich auch die Bettler solcher elternloser Kinder bemächtigt und sie verstümmelt, um das Mitleid lebhafter in Anspruch zu nehmen. Erst die spatere Kaiserzeit machte dieser gransamen Sitte ein Ende und setzte auf Kinderaussetzung die gleiche Strafe wie auf Mord, vgl Digest XXV, 3, 4 Vgl Hermann, Griech, Privataltert, S. 77; Mar quardt, Privatleb der Romer S 81

Ausstellen der Leichen. Der Brauch, die Leichen Verstorbener vor der Bestattung auf einem Paradebett zur Besichtigung im Verwandte und Freunde aufzustellen, war im Altertum in Griechenland wie in Italien ganz all somen. In Griechenland dauente die upperteet einen bis mehrete



Tage. Die Leiche wurde, nachdem sie gewaschen, gesalbt und mit reinen weißen Gewändern bekleidet worden war, mit Blumen oder goldenen Kränzen geschmückt auf die Kline gelegt, welche im vorderen Telle des Hauses autgestellt war, und zwar so, dals die Tufse nach der Hausthüre zu zu liegen kamen. Das Lagre sellest wurde in der Regel auch reich mit Bluno n. md Kranzen geschmuckt, ringsherum großere und kleinere Salbfläschehen, λήκυθοι, wie man sie in Athen namentlich für den Totenkultus in vorzug licher Schönheit anzufertigen wußte, aufgestellt. Dann erschienen Verwandte und die nächsten Fromde, die man bisweilen auch spezielt dazu ein lud (Theophr. char. 4), und stimmten zusammen mit den nachsten Angehorigen und den Dienern des Hauses die Totenklage an Eine solche Seene stellt die in Abb. 217 (nach Benndorf, Griech, u. sizil. Vasenbilder Taf. 1) abgebildete bemalte Thonplatte (sog. πιναξ, aus Athen vor. Der Verstorbene liegt auf der Kline, rings um ihn klagen die Verwandten, denen die Namen (πατήρ, αδελφός, ωήτηρ, τήθη, τηθίς προς πατρός u. a.) beigeschrieben sind; andere Beischriften, wie oiµoı, deuten die Wehklagelaute an. -In Rom war das Ausstellen der Leichen (collocatio) vornehmlich bei Mitgliedern der Nobilität üblich. Die Gebräuche waren dabei großenteils den griechi schen entsprechende; die Leiche erhielt ihre voll ständige feierliche Kleidung, meistens die Toga, mit den Insignien des vom Verstorbenen bekleideten Amtes; der Ort, wo die Ausstellung in der Regel erfolgte, war das Atrium des Hauses. Um das Bett herum that man Blumen, die vom Verstorbenen er worbenen Ehrenkränze, Rauchpfannen u.a.m.; doch fehlen hier die Salbgelafse. In Italien wie in Griechenland war es aufserdem alter Brauch, dem Toten ein Geldstück als Fährgeld für den Charon in den Mund zu stecken (Arist. Ran. 140 u. 270; Speziell romisch ist dagegen der Inven. 3, 267. Gebrauch der Totenmasken; wenn nämlich die Ausstellung längere Zeit dauerte oder das Gesicht des Toten zu entstellt war, als dass man es dem Publikum zeigen wollte, wurde ein Abguss (Totenmaske) genommen, davon ein Wachsausguß gemacht und dieser dann, nachmodelliert und bemalt, auf das Gesicht der Leiche gelegt. Über letzteren Brauch vgl. Benndorf, Antike Gesichtshelme u. Sepulcralmasken S. 73; und Art. Ahnenbilder (). Eine römische Leichenausstellung zeigt Abb. 218, ein Relief vom Grabe der Haterier an der Via Labicana, jetzt im Museum des Laterans nach Mon. Inst. V tav. 6; vgl. Brunn, Ann. Inst. 1849 p. 368 ff.). In einer das Haus andeutenden Umrahmung mit Ziegeldach steht der lectus funebris, auf welchem der bekleidete Leich nam einer Frau liegt, dahinter stehen zwei Klageweiber (praeficae), daneben ein Mann, im Begriff eine Guirlande auf die Leiche oder das Bett zu legen. Zu Kopf und Fußen der Toten steht je eine Fackel, andere und Kandelaber neben und hinter der Kline. Vor dem Lager sitzt links vorn eine die Doppeltlote blasende Frau, dahinter eine andere mit gefalteten Händen. Rechts sitzen drei Frauen, welche den Pileus tragen vielleicht freigelassene Sklavinnen Vor dem Unterbau der Kline sieht man die Familie der Toten versammelt. Über das anderweitige Nebenwerk des Relief s. Benndorf und Schöne, Lateran-Museum Nr. 348 S. 221 ff

Litteratur Hermann, Griech Privataltertumer 8 3634 : Becker Goll, Charikles III, 123 ff.; Gallus III, 489 ff.; Marquardt, Privatleben d. Romer 8 336



[Bl]



## B

Baden. In den Homerischen Gedichten finden wir sowohl kalte Bäder in Flüssen und im Meere als warme in Wannen ofters erwahnt. Aber wahrend kaltes Baden und namentlich Schwimmen stets als den Korper kraftigend galt und daher auch in der auf Stahlung des Korpers gerichteten spartanischen Erziehung eine wichtige Rolle spielte, das Schwimmen wurde als eine so unerlässliche Übung betrachtet, dais man sprichwortlich unter einem, der unte veiv μίτε γράμματα, weder schwimmen, noch lesen und schreiben konne, einen ganz ungebildeten Menschen verstand, Paroem. Gotting p. 278, galten warme Bader von jeher nur als dem Zweck der Reini gang dienend oder zur Erholung nach korperlichen Strapazen bestimmt, wurden jedoch zu den Zeiten des freien Griechenlands niemals so stehender Brauch wie später bei den Romern, ja häufiger Gebrauch wormer Bader galt sogar als verweichlichend und 20 sundhaitschadlich Erst mit dem zunehmenden Leeus fing auch die sitte des Warmbadens an, mehr orerhand zu nehmen, man legte in den Privat har-en Balekabinett- zu diesem Behute an und ter das grotsere Publikum wurden Bakaveia her gestellt, teils von Staatswegen (Equodur), teils als Pr., d-pokulation (Cha), in denen die Be-ucher genom chaft ich in großen Bassus und unter Beto Many von accerter Douchen, Becken zu Cher growingen und dergl sich badeten. Im solches offentiches wie die Inschoft Emiodia ergibt. Manner and reight unse Abb. 219, much einem Ausenbild ber Lechbern, Vases Hamilton I, 58, vor einem großen Wasserbecken, in welches ein erhöht stehender unbekleideter Mann, vielleicht ein Badediener, eben aus einem Henkelgefäß Wasser gießt, steht ein nackter Jüngling, die Hande darein tauchend; ein andrer, hinter dem Becken, hält in der erhobenen Rechten die Strigilis (s. Art.). An der Wand hängt eine zweite Striegel, ein Spiegel und andres Badegerät. Ein andres Vasenbild, Abb. 220, nach Tischbein II, 58, fuhrt uns in das Privatbadekabinett einer Dame. Dieselbe kauert, ganz entkleidet, am Boden und ordnet ihr Haar, sich dabei in einem Handspiegel betrachtend; neben ihr am Boden steht ein Toilettekastchen. Eine bekleidete Dienerin ist im Begriff, in ein zierliches Badebecken Wasser aus einer Hydria (s. > Vasen 4) zu gießen. Oberhalb schwebt ein Eros. Dagegen zeigt uns das interessante Vasenbild Abb 221, nach Elite céramogr IV, 18, ein öffentliches Frauenbad. Das hier dargestellte Bad haus ist in dorischem Stile erbaut und durch Saulen in mehrere Räume abgeteilt. Vier unbekleidete Frauen Badekleider sind nicht gebrauchlich, so wenig wie die Manner in ihren Badeanstalten solche tragen) stehen mit den Füßen in dem den Boden bedeckenden Wasser und lassen in verschiedenen Stellungen Kopf, Brust, Beine von dem Wasser über fluten, das aus oberhalb an den Saulen angebrachten, in Gestalt von Tierkopten gebildeten Mundingen auf sie herabstromt. Wahrschemlich wird dies Wasser vermittelst eines Druckwerks durch die inwendig ausgehöhlten Säulenschäfte in die Höhe getrieben und durch die, die Saulen in etwas über Manneshohe

Intrational Toll Albert Albertine

10

242 Baden.

verbindenden Röhren über die Baderäume verteilt. Die Badenden haben ihre langen Haare, um sie nicht zu sehr durchnassen zu lassen, in starke Zopte geflochten; an den Röhren hängen ihre Kleider, vielleicht auch Badetücher, die durch die vom Wasser erwärmten Röhren gewärmt werden. — Bisweilen seheint es vergekommen zu sein, dass beide Ge

gricchischen Bäder, von der wir übrigens sehr wenig Näheres wissen, wird unter "Gymnasium" gehandelt werden, da dieselben einen wichtigen Bestandteil der Gymnasien zu bilden pflegten; denn der Staub und Schmutz der Palästra konnte nur durch warme Waschungen entfernt werden. Was sonst die Benutzung der Bäder anlangt, so standen die öffent



21 + Offentliches Bad | Zu Seite 241 |



Haussiche Toilette.

220 Zu Seite 244

Badekabinett.

schlechter gemeinschaftlich badeten vgl. Poll VII, 66), und für diesen Fall scheint ein Schamgürtel täblich gewesen zu sein, die sog dat λουτρις, doch darf man das wohl als eine Ausnahme, von der wesentlich Hetären Gebrauch machen mochten, be triebben und getrennte Badeanstalten für jedes Geschlicht für sich, welche bereits aus Austephanischer Zeit hinlänglich bezeugt sind, als die Regel ausehen zu Über die bauliche Lünrichtung der

lichen Badeanstalten unter der Aufsicht eines Bademeisters (βαλάνευς), welcher das meht bedeutende Badegeld (ἐπίλουτρον) in Empfang nahm (Arist, Nubb. 835 fl. wird dem Sokrates vergeworten, er bade aus Sparsamkeit nicht, was nur bei Annahme eines Badegeldes meglich ist, auch wohl das als Remigungsmittel dienende pruner lieferte, seinst pflegte man sich aber, was man beim Baden brauchte, als Badetincher, Striegeln, Ol u.s.w. selbst untzubringen.

Baden. 243

resp. durch seinen Sklaven nachtragen zu lassen. Hingegen scheint es keine beaufsichtigten Garderobenräume für die abgelegten Kleidungsstücke gegeben zu haben, denn die Klagen über die Badediebe (βαλανοκλέπται) sind sehr haufig. Für sonstige Hilfe, namentlich für Übergießungen und dergl., hatte der Badediener bisweilen noch Gehilfen, die παραχύται. Auf Denkmälern (in Statuen sowohl wie in Vasenbildern) sieht man sehr häufig Frauen dargestellt, welche niedergekauert sich von Dienerinnen übergießen oder mit Öl einreiben lassen; es sind das jedenfalls Scenen häuslicher Toilette, welche man

uns durch die Litteratur 'und durch noch erhaltene bauliche Reste am bekanntesten sind, also wesentlich in der Zeit nach Christi Geburt, waren in allen größeren Städten, vornehmlich aber in der Hauptstadt selbst, eine außerordentlich große Zahl öffentlicher, zum Teil mit dem ausschweifendsten Luxus eingerichteter Badeanstalten, für deren Benutzung meist ein, wenn auch geringfügiges Eintrittsgeld (balneaticum) gezahlt wurde, welches jedoch bisweilen durch die Munifizenz der Besitzer oder durch kaiserliche Gnade zeitweise oder auf immer erlassen werden konnte. Daneben aber hatte jedes einigermaßen



221 Offentliches Frauent ad. (Zu Seite 241).

nicht in öffentliche Badestuben verlegen darf. Die 2ewehnliche Badezeit war unmittelbar vor dem M.ttagessen

Eine bei weitem wichtigere Rolle im taglichen Leben spielte das Bad bei den Romern. In der altern Zeit allerdings war davon auch nicht viel die Rode Zwar gab es bereits zur Zeit des zweiten term - hen Krieges öffentliche Badeanstalten (balnea, nich dem Grechischen, da die Sitte vermutlich a Griechenland übernommen war allein dieselben saren nicht nur aufscrordentlich einfach eingerichtet, . i. bern beschränkten sich währscheinlich auch auf catige Bassins and Wannen mit kaltem and warmen Wosser, wahrend spater noch schwitzbader, Heils seceptador and all die mannighaltigen Chings, sie und Erholungsräume hinzukamen, wie sie meher unter Therman goschaldert werden sollen er seiner Ip tisse, worder for us der pateren Robr im Cogen atz zu der Einfachheit der alten Zer zeschähert ward. In denumgen Zeiten, die

wohnlich eingerichtete, wenn auch sonst noch so bescheidene Privathaus sein eigenes Badekabinett, dessen Einrichtung uns durch zahlreiche pompejanische Funde bekannt ist, wenn sich auch von jenem fabelhaften Luxus mancher Privatbäder, von welchem Seneca, Plinius u. A. berichten, kein Beispiel mehr erhalten hat. Freilich wird eine Provinzialstadt, wie Pompeji, wo der Raum nicht knapp war, eher auch Ärmeren Gelegenheit geboten haben, sich ein Bade kabinett bei ihrer Wohnung anzulegen, als die über volkerte Hauptstadt mit ihren turmhohen Mict kasernen, deren Bewohner wohl größtenteils auf die offentlichen Bader angewiesen waren. In der Regel war in diesen Manner und Frauenbad getrennt Varr de I Lat IX, 68 primum balneum ... publice ibi consedit, ubi bina essent aedificia lavandi caussa, unum, ubi ciri, alterum, ubi mulieres lavarentur, auch in Pompeji und in Badenweiler zeigen die baulichen Reste die gleiche Doppelanlage Allein ob gleich man ursprunglich eine andere Einrichtung nicht gekannt hat, so drang doch in der Kaiserzeit sehr bald die Unsitte ein, daß die Frauen mit den Mannern ze meinschaftlich badeten, wenn auch mit einem Gürtel bekleidet (subligar, Mart. III, 87); und selbst dieser fiel in den späteren Zeiten, wo die sittliche Entartung immer größer wurde, noch fort. Diese gemeinschaftlichen Bäder haben, trotz aller dagegen von den Kaisern erlassenen Edikte und weiterhin trotz des Eiferns der Geistlichkeit dagegen sich bis lange in die christliche Zeit hinein erhalten.— Zum Badegerät, welches man sich in der Regel durch Sklaven in das Bad nachtragen ließ, gehörten außer Badetüchern vornehmlich Ölflaschen zum Einsalben und Striegeln, wie auch in griechischer Sitte. Abb. 222



222 Budegera'

zeigt uns nach Mus Borbon VII. 6 einen in Pompeji aufgefundenen bronzenen Badeapparat: an einem elastisch tedernden Rinze, der leicht sich offnen liefs, um jedes einzelne Stück herauszunehmen, hängt ein an Kettehen betestigtes Öltlaschehen, vier Strigiles von verschiedener Größe und eine einfache, flache Schale oder Patera, über deren Bestimmung man freilich nicht recht im klaren ist, indem die einen dann ein Gelats zum Trinken, andere eines zum Uberzeisen erkennen wollen. Die zewohnliche Redezeit war die Stunde vor der Hauptmahlzeit umst wurden die Bader erst um die achte Tages stunge gesthiet zwischen 12 U 45 M bis 1 U 45 M hatch in der Zeitrechung und mit Sonnenunfergang deschweren. Doch war das Verbeit, nach Lintritt

der Nacht in den offentlichen Thermen zu baden, in der Hauptstadt selbst vorübergehend bald kürzere, bald längere Zeit aufgehoben; und daß auch in den Provinzialstädten noch nach Dunkelwerden gebadet wurde, darf man aus den mehr als 1000 Lampen schließen, welche sich in den alten Badern von Pompeji gefunden haben, obgleich neuerdings (von Nissen, Pompejan Studien S. 135 die Ansicht ausgesprochen worden ist, daß diese Lampen nur dazu gedient hätten, die ursprünglich dunkeln Gänge und sale zu erleuchten

Vgl. Hermann, Griech. Privataltert. 3. Aufl. S. 210 ff.; Becker-Göll, Charikles III, 98—113; Marquardt, Privatleben d. Römer S. 262 ff.; Becker-Göll, Gallus III, 104—157; Daremberg, Dictionn. des antiquités I, 648—664.

Bäckerei. Das Backen όπταν, compute des Brotes war im Altertum bei Griechen wie bei Romern ursprünglich ein Geschäft der Haushaltung, gleich dem Kochen. In großeren Haushaltungen blieb das auch das ganze Altertum hindurch üblich, und namentlich die über zahlreiche Sklaven verfügenden Reichen der alexandrinischen und der romischen Kaiserzeit hielten darauf, daß in der Schar der Untergebenen neben dem gewandten Koche auch der erfahrene Backer, welcher aufser dem Brot noch allerlei feinere Backwaren herzustellen hatte, nicht fehlte, vgl. Archestr. bei Athen. III, 112 C In einfachen Haushaltungen aber scheint man bereits früh von der Sitte, das Brot im Hause zu backen, abgekommen zu sein, schon deshalb, weil nicht jedes Bürgerhaus einen Backofen hatte: man bereitete daher entweder den Teig im Hause und liefs das Brot beim Backer backen, oder man kaufte es gleich fertig. In Athen finden wir daher bereits im 5. Jahrh. v. Chr. eigens für den Verkauf arbeitende Backer (ἀρτοκόποι), welche ihre Ware durch Verkauferinnen (αρτοπώλιδες) auf Markt und Straßen feilbieten liefsen (Arist. Ran. 858), während allerdings in Italien sich die alte Sitte länger erhielt und in Rom das Gewerbe der Backer (pistores) urkundlich erst um das Jahr 172 v Chr aufkam Plin XVIII, 107 pistores Romae non fuere ad Perseum usque bellum annis ab urbe condita super DLXXX. ipsi panem faciclant Quirites, mulicrumque id opus erat, sout chain none in phirim's gentium. bis dahin waren also die pistores in Rom nur Müller gewesen, da eigene Vorrichtungen zum Mahlen des Getreides in Privathäusern begreiflicherweise selten waren Spater, vornehmlich seit der Kaiserzeit, wurde die Backerzunft zu einem einflußreichen collegium oder corpus pistorum, welches namentlich durch seinen Zusammenhang mit der eur eaam nac von besonderer Wichtigkeit für die Verproviantierung der Haupt stadt war vgl. Marquardt, Privatleben d. Romer 5 400 ft. In der Rogel waren die Backereien



221n (Zu Seife 216.)



221 b (Zu Seite 246.)



221c Zu Seite 216.)

barstellung des Backergewerbes auf einem spätromischen Grabmale

2167 Backerei.

zugleich mit Muhlen verbunden, die durch Sklaven oder Esel in Bewegung gesetzt wurden (vgl. Mühlen ... Um grobere oder temere Mehlsorten zu erzielen, hatten die Mühlen nicht blofs eine Vorrichtung zum Verstellen, sondern man bediente sich nach dem Mahlen auch noch verschiedener Siebe kööktva, κρι, φρα, φυλαι von großerer oder geringerer Feinheit. Der Brotteig, welchem gewöhnlich Sauerteig oder sonst em Garungsmittel beigemischt war, wurde mit Wasser und Salz angemacht und im Backtrog mit den Händen tüchtig geknetet, erhielt sodann auf dem Backbrett seine meist runde Form und wurde schliefslich mittels der Schaufel in den Ofen geschoben, dessen Konstruktion uns namentlich durch die Reste einer größeren Bäckerei in Pompeji



223 Backeten

bekannt ist. Abb. 223 zeigt den Backofen derselben im Durchschnitt nach Over beck, Pompeji 4. Aufl. Fig. 192 a ist der eigentliche Ofenraum, b ein denselben umschliefsender Vorraum, der dazu dient, die erhitzte Luft festzuhalten, dein Abzugloch Ziemlich deutliche

Vorstellung von den verschiedenen Manipulationen der Brotbereitung geben uns die Reliefs des originellen Grabmals, welches sich der Bäcker Eurysaces, ein offenbar in großem Maßstab arbeitender Brot Interant, in Rom hat setzen lassen und welches Leute noch vor Porta maggiore größtenteils wohlerhalten aufrecht steht. An dem aus Kornmassen aufgebauten Unterbau zieht sich oberhalb ein Fries herum, den Abb 224a, b, c nach Mon. d. Inst 41, 38 wiedergibt. Der Anfang desselben a links ist nicht zanz erhalten und in seiner Bedeutung unklar; vielleicht ist Ausschütten des Mehles oder Getreides aus Sacken in Scheffel dargestellt. Weiterhin ver handelt ein an einem Tische sitzender Mann mit drei dabei stehenden, von denen einer ein Schrift täfelchen hält, deren noch mehrere am Boden hegen. ein abgewandt dabei stehender Mann hält ebenfalls eines in der Hand Nach Jahns Ansicht Ann Inst N. 231 ft list hier die Abrechnung mit den Apparitoren der Dekurien, welchen der Bäcker das Brot zu liefern hatte, dargestellt; der letztgenannte Mann kontrolliert vielleicht mit der Tafel in der Hand the Z harder abgelicherten Getreplesacke. Hierauf ! vn zwei von Maultieren gedrehte Mühlen; an der egen schamt em Diener tertiges Mehl auszustripten, in der andern steht der das Maurtier unto de la Slave mit der Peitsche. Es folgen zwei At ever, we do Mohl an emem lische sulun, we to the refine or her Tisch, chentally not zwer in recen Weiseren ertigten Männern, von denen der eine durch einen Käufer, der von seinem den Beutel

tragenden Sklaven begleitet ist, in seiner Arbeit unterbrochen wird; am Boden stehen einige Gefäße für das Mehl. Weiterhin (b links) sieht man eine von einem Pferde in Bewegung gesetzte Maschine mit einem Arbeiter, der die Hände in den Trog steckt; man vermutet, dass dies eine Vorrichtung zum Durchkneten des Teiges vorstellt. Dann sehen wir an zwei Tischen, zwischen denen ein Aufscher steht, eine Menge Arbeiter mit dem Formen des Brotes beschäftigt; hierauf folgt der gewölbte Backofen, in den eben ein Sklave das fertige Brot mit der Schaufel hineinschiebt. Auf der letzten Abteilung ewird das fertige Brot von Arbeitern in Körben weggetragen: in der Mitte werden auf einer großen Wage Brotkorbe abgewogen in Gegenwart eines Aufsehers



22 · Backerhiden

mit Tafelchen und dreier Magistratspersonen, welche die Brotlieferung kontrollieren und in Empfang nehmen. Offenbar sind die auf der einen Seite fortgetragenen Brotkörbe bereits gewogen und richtig befunden worden, während die, welche auf der andern Seite herzugetragen werden, noch erst abgewogen werden sollen. - Zeigen uns diese Vorstellungen den großartigen Geschäftsverkehr eines pastor a lempt r der Augusterschen Zeit, so sehen wir in Abb 225, einem Wandgemälde aus Pompeji (nach Jahn, Abh. der Sachs Ges der Wissensch V. Tat 3, 2, in an sprechender Weise den Laden eines Backers in einer Provinzialstadt. Hinter dem geschlossenen Ladentisch schen wir ein offenes tastell, auf dessen Lachein größere Brote von gleichmäßiger Form regelmäßig übereinander geschichtet nebst etwas kleinerer Back ware negen auch der Ladentisch ist mit groseien Broten und einem Korm voll Keiner Brotehen bedeckt. Der lenter dem Eischeitwas erhöht sitzeneie Verkaufer reicht ein großes Brot einem der zwei vor ihm stehenden Bürger, in der schlichten Tracht der Provinzialen, dar; ein letztere begleitender Knabe streckt verlangend seine Hande nach dem Brot in die Höhe.

Vgl. über das Technische Blümner, Technologie der Gew. und Künste I, 1 ff.; über die allgemeinen Verhaltnisse Becker Goll, Charikles II. 314 ff. Marquardt, Privatleben d. Römer S. 399 ff. Siehe auch die Artikel Brott, Kuchen Mehlt, Muhlent Bl

Bäder s. . Gymnasion und . Thermen ..

Ballonschlagen (κωρυκουαχία) Das Spiel mit dem sog. κώρυκος, tollis pugilatorius vgl. Plant. Rud. 721 extemplo herele ego to tollem pugilatorium taviam et pendentem invarsalm pugnis ist eine Vor

ubung fur den Faustkampf, welche darin bestand, dafs ein ziemlich großer, mit Sand, Körnern und dergl. gefüllter Lederschlauch oder Ballon frei schwebend aufgehangen wurde, gegen welchen der dies Chende seine kunstgerech ten Austalle machte. Eine Darstellung dieser Übungen sehen wir an einer Figur der unter Dioskuren abgebildeten Ficoronischen Cista der Ballon hangt hier an einem Baumstumm und der Arzonaut legt sich eben in der Angriff-stellung dagegen aus 1 ne Karikatur der Prome zeigt Ardo, 226, ein Vassifuld much Ann Inst VLH 1870 tay diagg R Die sto de Bacons vertritt hier

c'n Tiertell, das man sich jedoch auch als ausgestept denken muß; die dabei beschäftigten Männer, en denen der eine einen undentlichen Gegenstand Pertsche Zunat, wahrend der andere mit Handen auf Beinen zugleich seine Storse gegen das Fell Finit sand mit habt herrschen Physiognomien dar gestell.

Ballspiel. Wahrend des spielen mit dem Ball werder, pilo heute fast sturchwez nur eine Beschegerz der Juzend ist, erfrecte sieh disselbe im Altertion schon seit der frühesten Zeit auch bei Erwanssener geoser Beneutheit, zumal das Ballspiel weit ihrte bei der den Grimmstik bildete af eigen der dem it verträndenen Usungen der Meisere beschen im Honere und Fahren für Frahr soch mit eine Leisen die Grien seit im Honere und Fahren und Grien seit der Grien seit ihr zugen der der Grien seit ihr zugen norgen sog ihrer den zumanner wenn eine eine der Weite Vorten und der Grien Seint zugen norgen sog ihrer den zumanner wenn eine eine eine Weite Vorten kahn separat

ausgabe von J. Marquardt, Güstrow 1879). Schon bei Homer ergötzt sich Nausikaa mit ihren Begleiterinnen am Meeresstrande mit dem Schlagen des Balles (Od. VI, 100 ff.); und am Hofe des Phäakenkönigs bewundert Odysseus die Gewandtheit, mit der die Junglinge dort den Ball zu schleudern verstehen VIII, 370 ff. . Von der Bedeutung, welche das Spiel in der historischen Zeit hatte, spricht die Thatsache, daße Sophokles, Alexander d. Gr., Caesar, Augustus, Alexander Severus und andere berühmte Männer des Altertums besondere Verehrer desselben gewesen sein sollen. Bei den größeren Gymnasien war daher ein besonderer Platz dem Ballspiel gewidmet, das sog. σφαιριστήριον (s. »Gymnasion«), und es gab selbst eigene Lehrer, welche darin unter-



226 Bullonschlagen Karikatur)

richteten. Die Balle, mit denen man spielte, waren nach Große und Schwere außerordentlich verschieden, und nicht minder mannigfaltig die Art, wie man sie benutzte. Allerdings ruhrt die Mehrzahl der uns hierüber erhaltenen Nachrichten erst aus romischer Zeit her, allein die hauptsachlichsten Methoden darunter gehen jedenfalls auf zuchische Sitte bereits der früheren Zeit zurück, webn auch die kunstvollere Ausbildung einzelner spalmethoden erst im Lauf der Zeit sieh mag ent wickelt haben. In der Kaiserzeit unterschied man tunt Arten von Ballen kleine, mittelgrolse, grolse, the godse and leave Antall apad Oribas 1, 528 Dancinho, η του ταρ τοτι πικρά, η δε πετάλη, η δέ meny, y be emicrose, y be kerny, welche Antzahlung danant schlief en lart, dats die vier ersten Gattimgen. ectopto B. a waren. Zur Lullung verwandte man-Federic, Herre, Wosle, Persenkorner und dergli, con les en winde der Ball meist mit bunten Lappen

248 Ballspiel.

ler Flecken benaht. Als lateinische Bezeichnungen finden wir die Namen pila, in allgemeiner Bedeutung in der gestellterer ist vermutlich mit dem leeren Ball identisch; sodann sind die griechischen Bezeichnungen trigon und harpasta, sowie die lateinische prinze erhalten, in ihrer naheren Bedeutung aber nur teilweise bestimmbar, hochst wahrschein

lich het man sich unter diesen Benennungen nicht becomber Arten von Bal len, sondern nur von Ballspielen vorzustellen Von den mannigfaltigen Arten des Ballspieles konnen wir hier nur die wichtigsten herausheben. Das einfache in die Höhe Werfen des Balles, welchen man dann entweder selbst wieder auffängt oder von einem an dern auffanzen lafst, heifst συρανία (σφαρα) Ahnlich war das Spiel, wenn man den Ball in mehr hori zontaler Richtung einem Mitspieler zuwarf; die Romer nennen dieses Ballspiel unter mehreren Personen datatim ludere. In dieser Weise spielen die vier kleinen Eroten aus Tanagra in der Züricher Sammlung, s. Kekulé, Thonfiguren aus Tanagra Taf 4 f, einen großeren Ball halt mit bei den Händen der Eros, der hier Abb. 227 nach einer Terrakotte, Gazette archéol. VI 1880 pl 1 abgebildet ist. Wahrscheinlich steht der Knabe im Begrift, den Ball einem Mitspieler zuzu werten Anders ist das / ipulsim ladere, griech anoppaži , wobei der Ball gegen eine Wand oder gegen den Boden geworfen und wenn er intolge seiner Elastizität zurückspringt, wieder auf

zehanzen oder von neuem mit der Hand zuruckge prellt wird; auch hier konnten mehrere mitsammen spacken, und derjenige trug dann den Sieg davon, verder am langsten das Spiel trieb, ohne den Ball zur Erde tielen zu Erssen. In Badern und Gym nasien stund daher bei diesem Spiele ein Markein ein, der zu einzelnen Wurte zu zahlen hatte. der sog. pilicrepus (Senec. Epist. 56, 1). Auf dieses Spiel scheint sich ein Teil des hier unter Abb. 228 wiedergegebenen Basrelief aus der ehemaligen Campanaschen Sammlung zu beziehen, nach Ann. Inst. XXIX 1857 tav. dagg BC. Hier sind ganz rechts drei Kinder anscheinend zwei Madchen und ein Knabe) in langen Kleidchen damit beschäftigt, Bälle

gegen eine (nicht mit dargestellte) Wand zu schleudern; das erste (von rechts ist eben im Begriff, den zurückfliegenden Ball mit der rechten Hand wieder zurückzuschleudern; das nächste erwartet mit ausgestreckter rechter Hand den zurückprallenden Ball und der dritte halt den Ball in beiden Händen, bereit ihn aufs neue fortzuschleudern. Die übrigen Kinder des Reliefs sind mit einem andern Spiel beschäftigt, auf welches wir bei » Nüsse zuruckkommen werden Es konnte ferner auch eine Person mit mehreren Bällen spielen. Am einfachsten und häufig dargestellt ist das Spiel mit zwei Bällen. So sehen wir auf einem Vasenbild, Abb. 229, nach Ann. Inst XIII 1841 tay. d agg. J. eine sitzende Frau mit zwei Bällen beschäftigt; und auf dem unter Abb. 230, nach Panofka, Bilder ant Lebens N, 1, also bildeten Wandgemalde aus den Thermen des Titus sehen wir drei Junglinge unter Leitung ihres Lehrers, einen jeden mit zwei Ballen beschuttigt Offenbur bestand dies speel darin, daß ein Ball beständig in der Luft schwebte und abwechselnd mit der einen und nut der undern Hand autgefangen





227 Bill spielender Amer



228 Ballspielende Kinder Zu Seite 248.

der sie dort dargestellt ist, bestatigt. - Beim trigon stellten sich, wie der Name des Spieles besagt, drei Spieler im Dreieck auf und spielten mit drei Ballen Dann gab es auch Massenspiele, wobei zwei Par teien miteinander kampften: es gab davon verschiedene Arten, unter denen namentlich diejenige, welche ἐπίσκυρος oder ἐπίκοινος hiefs, mit unserem Turnspiel des Ballwilligens große Ähnlichkeit ge halit zu halam scheint, inso



259 Ballspieler romisch. Zu Seite 248

fern diejenige Partei, welche dabei bis an bestimmte Schran ken zurückgedrängt wurde, verlor. Über diese Spiele (σφαιρομαχία) ist vornehmlich zu vergleichen die Abhandlung von J. Marquardt, De sphaeromachiis veterum, Gustrow 1879; sonst vgl. Becker Goll, Gallus III, 168 ff.; Marquardt, Privatleben d. Römer S. 818 ff.; Grasberger, Erzieh. u. Unterr. I, 84 ff.; Becq de Fouquières, Les jeux des Anciens p. 199 ff.







ear terms of many dress Ballen - Zu seite Man-

Banken, Bankiers. Der sehon fruhzeitig entwickelte blühende Handel der Griechen und die dabei immerhin ziemlich primitiven Verhältnisse des Marwessa Inchen es mit sich, das an allen größeren Handelsplätzen sich Geldwechsler etablier ter, welche ihre Weehseltische meist auf offentlichen Plätzen, vornehmlich auf der Agora, aufschlugen und dan el den Namen τραπεζιται erhielten. Die Umwechselung fremden Geldes gegen einheimische Münzsorten bildete aber nur einen kleinen Teil der Geschäfte, welche diese Kaufleute betrieben; sie Le en auch aus den ihnen zur Disposition stehen her Mitteln Geld gegen Pfander aus oder beschafften Kapitalien zu größeren Handelsunternehmungen, wobei sie nicht allein mit ihrem eigenen Vermögen arbeiteten, sondern auch fremde, ihnen gegen Verzinsung anvertraute Gelder nutzbringend anlegten. Damit war vielfach die Einrichtung verbunden, daß der Ausleiher für Zahlungen, welche er zu leisten hatte, Anweisungen auf seinen Bankier ausstellte, obgleich freilich von Wechseln in unserm heutigen Sinne im Altertum noch nicht die Rede war. Offent liche oder Staatsbanken gab es in römischer Zeit an verschiedenen Orten Griechenlands und Klein asiens Athen, Kyzikos, Ilion u s w , haufig ver traten auch die Heiligtümer die Stelle solcher Banken, indem sie Gelder gegen Zinsen ausliehen oder solche in Deposito nahmen. Der Zinsfuß war im allgemeinen ziemlich hoch, womit es zusammenhängt, daß die Bankiers vielfach in den Ruf des Wuchers gerleten und im allgemeinen keine besonders geach tete Stellung einnahmen, obgleich manche darunter sich des Vertrauens ihrer Mitbürger erfreuten und daher nicht selten bei Verträgen, Käufen u. dergl als Rat und Beistand oder Zeugen zugezogen wurden.

Eine etwas andere Rolle spielten die Bankiers in Rom und den romischen Provinzen Zwar galt ur sprünglich die Beschäftigung mit Geldleihgeschäften als unanständig, wie jede auf direkten Gelderwerb genehtete Thatigkeit des freien Römers unwürdig erschien; aber der große Vorteil, welchen derartige Geschäfte mit sich brachten, liefs gar bald, nament lich als die systematische Ausbeutung der Provinzen begonnen hatte, solche altväterische Bedenken in den Hintergrund treten, und so nahmen denn die On dwordsler oder Bankiers, a gentura, meld nur scrodentlich überhand, sondern es beteiligten sich selbst Personen der besten Stände an den durch 60 Banklers vermittelten Unternehmungen - Figent Here statebunken sib es allerdings meld, doch the control Vistaden vor, das der Statt ena unter Aufsicht öffentlicher Beamten stehende av 💉 10 - 10 - 101 - Wh / B 352 V Chi 1710 21,11-' the last the can demilorum, nomentich time there are che solche der James sommens me to and message co. In deal you should see

mittelten Geschäften trat bei entwickelteren Verhaltnissen bald in der Weise eine Teilung ein, daß die argentarii wesentlich nur die größeren Geldgeschäfte übernahmen, Zahlungen, auch bare Anlegung von Kapitalien u. dergl., während das kleine Wechselgeschäft, der Umtausch fremder Geldsorten u. dergl. den wenig geachteten numularii anheimfiel, welche dafür ein gewisses Agio nahmen. Jene so wohl wie diese standen jedoch unter Aufsicht des Staates, sowohl in Rom als in der Provinz; sie be durften nicht allein einer Konzession zur Betreibung ihres Gewerbes, sondern sie mußten auch Buch tuhren, um notigenfalls in streitigen Sachen Rechenschaft ablegen zu konnen. Der Zinstufs war an und für sich nicht sehr hoch, stieg aber, nament lich in den beständig zu Kapitalaufnahmen genötigten Provinzen, oft zu enormer Höhe.

Vgl. Hermann, Griech. Privataltert. S. 452 ff.; Becker-Göll, Charikles II, 208 ff.; Marquardt, Röm. Staatsverwaltung II, 63 ff

Barbarenbildungen. Barbaren in ihrem charak

teristischen Typus hat die Blütezeit der griechischen Kunst nicht dargestellt. Um solche zu kennzeichnen, bediente sich dieselbe rein äußerlicher Zuthaten in Tracht und Bewaffnung, so tragt Paris die phrygische Mutze, die Perser Hosen u. s. w. Häufig wurde aber selbst eine solche Charakterisierung unterlassen, sobald innerhalb einer Gruppe dieselbe durch eine Figur klar vor Augen gestellt wurde, so z. B. im Westgiebel von Aigina, wo alle Troer den Griechen völlig gleich gebildet sind, die ganze Partei aber durch Paris mit der phrygischen Mütze und seiner enganliegenden Rüstung als die der Troer für alle Beschauer mit voller Deutlichkeit gekennzeichnet ist Die erste wirkliche Barbarenbildung, der wir begegnen, ist die Statue des Mausolos s. Mauso leum: ans der Mitte des 4. Jahrh v. Chr. Hier finden wir aber noch keineswegs eine rein natura listische Darstellung, sondern es begnügt sich der Künstler, nur einige besonders charakteristische Zuge der Nationalität hervorzuheben unter Bewah rung des idealen Gesamteharakters. Ähnlich ver fährt die pergamenische Schule in der Alexandrinischen Zeit - Pergamon

Erst die Romer waren es, welche in ihrer natutalistischen Tendenz auch den Barbarentypus ganz und voll, wie er ihren erschien, wiedergaben. Gelegenheit genug dazu beten ihren ihre historischen Darstellungen, mit dem nisse dare Fora und Gebau imeist statuarisch, ihre Triumphbögen und Ehren säulen meist in Relief schmückten. Von letzterer Gattung werden wir in den Art. Triumphbögen und Ehrensaulene Beispiele finden. Von Beispielen statuarischer Art nach nien emige auga führt sein Abb. 232 (im Vatiean) nach Photographie eines Gapsabgusses stana i vom Frajansforum und steht einen Dadier vor. Dieser Marmorkopf gehörte, wie mehrere andre an derselben Stelle gefundene, wahrscheinlich einer Statue an, welche mit andern ein Siegesmenument des Kaisers schmuckte. Hier ist die rohe Barbarennatur, welche in den pergamenischen Statuen noch andeutend gegeben ist, ganz ungeschminkt und naturgetreu wiedergegeben. Daß die

Landsmännin nicht besser hätte geben können. Aufmerksam sei gemacht darauf, wie es die Kunstler verstanden haben, die Farbe der Haare, welche vielleicht noch durch Malerei im Original besonders an gegeben war, auch plastisch vor Augen zu führen. Der Dacier hat offenbar schwarzes oder dunkelbraunes Haar, was der Kunstler selber in blofsem



213 Durat 1. - 1. 50

Wie fergar e eine getre ie, dafur bieten uns die Kopfe in Abr. 233 and 234 Anh. it. Abr. 233 much Pho-\* 20 plus ones Ogea gasses, glid offenbar einen Germanen wieder (Marmor in London), gewöhnthat The the seas the Described Schur bezochmet, or obsession factor Government Relitzent Her to the place of the electronic monthly engelia e and Company or percent of the December. Stead of the Proposed Per welche ein Tacitus des Ger em trestabliste la atendada caracida cinen-Bildhauer, stellte er selbst besiegte Barbaren dar. will entree and North Horomore which companies mb, a se Maire et cher Germanne 6 se Personal Art 201 car for a personal con-The state of the s the transfer of the first per Language and the contract of the contract cases



231 Colimane,

Matiner duich den starken Kontrast von Licht und Schatten in der Behandlung klar gemacht hat. Der Germane ist heller und gelber, und die Germanin hat gewits gelbes Haar Eine sehöne Marmorstatue in der Loggia de Lanzi zu Horenz stellt ebenfalls eine Germanein dar, zwar nicht Thusnelda, da jeder Peatratzus fehlt, wohl aber eine Germania devieta Arb. 250 nach Photographie. Friederichs sehone Worte Basteine 1, 503 Nr. 809 megen zur Erklaums demen. Die Statue ist wiener mit Taeitus Germania, oordelen zu werden, sie ist ein gleich ebene. Denär dicht ein Romer der germanischen Sation 20 (12) hat. Der Kunstler hat eine reife

Jungfrau gebildet, denn nur als eine solche, als eine Helden unztrau, die den Kampf nicht scheut, konnte Germania gebildet werden. Ihr hoher Wuchs überragt das Mars des Saarens und erinnert an das Wort des Tacitus, in dem er seine Bewunderung den hochgewachsenen germanischen Gestalten ausspricht. Sie trauert zwar über das Ungluck ihres Vaterlandes, sie ist so ganz in ihre Trauer versunken, daß sie auch des gelosten Gewandes, das ihre Brust entblöfst hat, nicht achtet, aber dieser tiefe Schmerz



231 Germanian Zu Seite 24

ist voll Adel und auch nur der Ausdruck einer hohen Gesinnung. Dieses Werk tritt freilich inso tem wieder aus dem Rahmen der eigentlichen Barbarentbildungen heraus, als der Kunstler nicht das Portrat einer bestimmten Person geschaften hat, word oupt hat schaften wollen, sondern die Darste brug der Frauen einer ganzen Nation, so dafs diese der nen idealeren Lindunck macht, als die sonstigen Barbarendarstellungen der Römer, ja selbst die ger personen sehen Kunst.

Barbiere, Or hach das Scheimesser bakanntheb bareits to. Il daer vorkommt II K 175 om Sepon àxuî; und sein Gebrauch jedenfalls in eine noch beträchtlich frühere Zeit zurückreicht (wahrscheinlich war er den Griechen vom Orient her überkommen, so pflegte man doch in der historischen Zeit bis auf das Zeitalter Alexanders d. Gr. nur eine beschrankte Anwendung davon zu machen.



25 Sog Thusnelda, (Zu Sate 251

Wenn wir daher auch sehon frühzeitig bei den Griechen Barbiere (seit part) und Barbierstüben (seit part) finden, so beständ doch lange Zeit die Haupt thatigkeit jener jedenfalls nicht, wie bei uns, im Abnehmen des ganzen Bartes, im eigenflichen Seperv. Fidere obgleich auch dies, wie Arist Thesm 214 ft.

Barbiere. 253

zeigt, vereinzelt vorkam, aber als weibisch und verächtlich galt, sondern, wie auch die Bezeichnung andeutet, vornehmlich im κείρειν, tondere (daher der Barbier lateinisch tonsor), d. h. im Verschneiden des Haupt und Barthaares, wobei man sich in der Regel einer Schere, der ψαλίς oder μία μάχαιρα, in Form eines elastischen, in der Mitte gebogenen und an den Seiten geschärften Bronzeblechs bediente. Ein charakteristisches Bild eines κουρεύς gibt uns die hier Λbb. 286 u. 237 abgebildete Gruppe, eine Terrakotte



236 Barbier



237 Haarschoore

ris Tanagra, im Berliner Museum, nach Arch Ztg XXXII, Taf II. Auf niedrigem Schemel sitzt der Eleger der sich die Haare verschierlen latst, an ere mend zanz in einen lanzen finsermantel gehullt.

Atter than steht der ziemlich kleine zoipen, viel einet nicht der Herr selbst, sondern nur ein Gete deser Stage de setten. Zum Schneiden bedient widerselbe eine sinserer modernen Scheie einget unsen entsprechenden Gerates mit zwei Schneiden, eineht die auerlings erst spat erwähnten bei

μάχαιραι κουρικαί Clem. Alex. Paed. III, 11 p. 290). Die zum eigentlichen Rasieren des Bartes gebrauchten Eupa hatten eine von der bei uns gebrauchlichen beträchtlich abweichende Gestalt; zahlreiche Funde in Griechenland und den Inseln, wie in Italien, dienen zum Nachweis, daß diese Form das ganze Altertum hindurch dieselbe geblieben ist, wie sie wahrscheinlich schon in prähistorischen Zeiten üblich war, nämlich die einer halbmondförmig gebogenen Klinge mit kleinem, ringförmigem Griff; vgl. Abb. 238, nach einem bei Bologna gefundenen Exemplar, abgebildet in den Atti dei Lincei, Mem. d. Cl. di scienze morali Ser. III, vol. V, Fig. 10. Obgleich die Bestimmung dieser Instrumente als Rasiermesser vielfach angezweifelt worden ist, kann sie doch als sicher gelten, nachdem man an der Figur des Kairos (s. Art.) auf einem Turiner Relief ganz die gleiche Form in dem Messer,



238 Busiermesser

auf dessen Scharfe der Wagebalken der vom Kairos gehaltenen Wage ruht, nachgewiesen hat vgl. Arch. Ztg. XXXIII, Taf. I, 1. Aufbewahrt wurden dieselben in einem eignen Futteral, der ξυροδόκη (Arist. Thesm. 220). — Als seit der Zeit Alexanders d. Gr. es allgemeiner Brauch wurde, sich den Bart ganz lich abnehmen zu lassen, wurde die Thatigkeit der Barbiere nach dieser Richtung hin eine um tangreichere, da Selbstrasieren im Altertum, schon wegen der noch unvollkommenen Beschaftenheit der Rasiermesser, jedenfalls ungewohnlich war Aufserdem besorgten die Barbiere auch das Putzen der Nagel, die Entfernung verhärteter Haut, der Warzen it dergl in. Thre Laden waren beliebte Sammelpunkte der unbe chattigten Spazierganger, wo mimer Gesell-chaft zu tieffen war und Venigkeiten erzählt wurden bekanntlich wurde die Nachricht vom Untergang des athenischen Heeres auf Sieden zuerst in einer Barbierstube des Piraens bekatht. In Rom waren die Verhaltnisse im wesentlichen die gleichen. Freilich ist die Sitte, Bart und Haupthaar mit dem Messer kurzen oder 2007 al nehm ein zu lassen, erst spat in allzemeinen Brauch gekommen; die ersten tonsores sollen im Jahre 300 v. Chr. aus Sieilien nach Rom gekommen sein. Varr II R. II, 11, 10. immerhin ist naturlich auch früher sehon Kürzung der Haare vorgekommen, nur daß es kein bestimmtes, eigens damit sich beschaftigeneles Gewerbe zub. Das Scheren des Bartes

Barttracht. Über die Barttracht der Griechen können wir im wesentlichen nur durch die Denkmaler Aufschluß erhalten, da die Schriftquellen hieruber fast ganz schweigen. Zu den altesten Belegen hierfür müssen wir die von Schliemann in Mykena gefundenen geddenen Masken rechnen, welche ohne allen Zweifel nicht Idealköpfe, sondern Portratdarstellungen sein sollen. Das am besten erhaltene Exemplar derselben Abb. 239, nach Schliemann, Mykena S. 332 Fig 474 zeigt einen regel mäßig geschnittenen, halbrunden Kinn- und Backen bart mit aufwärts gedrehtem Schnurrbart, alles in offenbar künstlicher Weise



read the seas literation as Mylorat

geschah seit jener Zeit in den tastrina, und zwar entweder for poteniem, wenn derselbe nur vermittelst der Scher verkurzt winde, oder mit der nochente. cer, schemasser, wobei er datt von der Hant weg 250 ach wurde Reichere hielten sich freilich cipe e Barbiere unter ihren Sklaven, die natsten Aber garen in die Barbierladen, die auch in Rom er i bei Provinzen beliebte Samueljomkte der La cores waren, wie heute noch in Dalien der Silone as II as species. In der Kaiserzet waren diese I constitute a hone ziemlich ehr auf pusgestaftet, nicht blofs mit allerlei Messern, Scheren, Zaugen. The first smill still some of the the miles is not 20 - A. the Litteratur Jean Art. Burt. 11 46 11 }:,

offenbar künstlicher Weise angeordnet, wie sie im Orient heimisch war man vergleiche die Bärte auf alten syrischen und persischen Monumenten). Ebensozeigen die ältesten Vasenbilder von Melos, Kamiros u s. w. nicht einen langen, ungepflegten, sondern einen ziemlich kurz gehaltenen, spitz zugeschnittenen Kinnbart, während die Oberlippe rasiert erscheint. Vgl Abb 240, nach Conze, Melische Thongefalse Taf. 4. Helbig spricht daher in seiner Abhandlung: Sopra il trattamiento della capellatura e della barba all epoca Omerica, in len Atti dei Lincei, Memor. d. Cl. di scienze morali Ser. III, vol. V, p. I sqq., die sehr wahrscheinliche Vermutung aus, dais auch in der Homerischen Zeit, für welche der Gebrauch des

Schermessers ja bezeugt ist (s. Barbiere), dieses vornehmlich dazu benutzt wurde, den Schnurrbart zu rasieren, wie das nachgewiesenermaisen auch phonikische Mode war. Auch hocharchaische griechische Skulpturen, wie das samothrakische Relief mit Agamemnon und seinen Herolden oder der auf der Akropolis von Athen gefundene kalbtragende Hermes, hal en kemen Schnurrbart Diese Mode scheint sich in Sparta noch langere Zeit erhalten zu haben, man verzieiche die Veror hung des Lykurg. Plut Cleon 9, wenn auch vielleicht nur für Jung linge, während wir sonst überall in der historischen Zeit den Schnumbart in Verbindung mit dem Voll burt begegnen. Der Knabart behalt jedoch noch lange die ziemlich kurz geschnittene Keilform bei so lei Hermes eq qvoruequivi, auch der Schauer

bart wird beschnitten und bisweilen sogar, jeden falls mit Anwendung irgendwelchen kosmetischen Mittels, etwas gekräuselt, wie wir es z. B. an dem einem altertümlichen Muster nachgebildeten Kopfe des sog. Zeus Trophonios im Louvre (Abb. 241, nach Arch. Ztg. XXXII Taf. 9 sehen. Derselbe Kopf zeigt auch die für Köpfe alten Stiles charakteristische Trennung zwischen Kinn und Backenbart, die sich in viel freierer Behandlung auch an der schönen Bronzebüste des bärtigen Dionysos (sog. Plato) in Neapel wiederfindet. Die schönste Form eines wohlgepflegten Vollbartes zeigen, abgesehen vom Zeustypus, die Porträtfiguren aus der zweiten Hälfte des 5. und aus dem 4. Jahrhundert, Perikles, Sophokles u. A. Ein langer, nicht beschnittener Bart ist bei Greisenkopfen häufig zu finden, scheint auch in Sparta gewöhnlich gewesen zu sein. Seit Alexander d. Gr. kam es auf, sich den ganzen Bart rasieren



240 Adgriechischer Bart. Zu seite 254

zu lassen und wurde bald so allgemeiner Brauch, dafs nicht blofs die Fursten der hellenistischen Epoche, sondern auch die meisten aus jener Zeit herrührenden Dichters oder Philosophenporträte bartles sind, nur die Sophisten hielten an dem langen Barte fest Hingegen ist der Schnurrbart allem, ber glattem Kinn, weder bei Griechen noch ber Romern jemals üblich gewesen und durchaus barbarischer Brauch, wie z.B. bei den Kelten, man vergleiche die Figur des sog sterbenden Lechters

Was die Romer anlangt, so frugen dieselben aufanglich Bart wie Haupthaur lang und unbestuntten, obgleich ihnen auch das Rasiermesser bereits in der Konigszeit bekannt war wie die Anck tie som Augur Attis Natius beweist, Lis. 1, 36 u.s. Pero mei iges Rasieren wurde erst seit der Zeit de etzen perisanen Krieges üblich der imgere Africanse soft der erste gewesen sein, welcher sich fag ich rasieren liefs. Von da ab worde er sitte, daf nar pingere Leute oder stutzer ein Feira. Bartehen tragen, die Manner der, wengeben vom vierzierten Jame ab, sich den Bart abnehmen liefsen doch

pflegten Ärmere, denen die Mittel, regelmäßig in die tonsteina zu gehen, fehlten, den Bart stehen zu lassen, und ebenso liebte es auch eine gewisse Klasse von Philosophen, vornehmlich die Cyniker, auch in der Kaiserzeit noch, durch ihren langen und ungepflegten Bart auch aufserlich ihre Verachtung alles Herkommens zur Schau zu tragen. Aufserdem ließ man bei Trauer oder in ähnlichen Fällen, bei denen man seine Bekümmernis auch durch die äußere Erscheinung zu erkennen geben wollte, sich den Bart wachsen. Die römischen Porträts sind daher bis ins 2. Jahrhundert hinein, wenigstens



211 Altertumelude Gotterbuste.

soweit es sich um Männer von bestandenem Alter handelt, bartlos. Erst unter Hadrian wurde es wieder Mode, den Bart voll wachsen zu lassen; duch hielt sich dieser Brauch nur bis auf Konstantin, von wo ab die Bartlosigkeit wieder zur Regel wird, die Kaiserportrats jener Zeit sind durchweg bartlos bis auf Julian, der auch hierin seine Opposition gegen die neue Richtung bekannte, daß er sich den Bart stehen liefs (man vergleiche dessen Schrift Mönöπörguy)

V21 Becker Goll, Gallus III, 237 fl., Marquardt, Privatleben d. Romer S. 580 fl., Pauly, Realencykl 2 Aufl. 4, 2362 fl. Bl.

Basilica - Markt II)

## Rankunst.

## I. Griechenland.

Die altesten uns bekannten Werke griechischer Baukunst dienten wesentlich praktischen Zwecken. Bedeutsam treten uns entgegen die Burg- und Stadt befestigungen mit ihren Mauern und Thoren, ferner Grabanlagen Architektonischen Charakter im hohe ren Sinne des Wortes zeigen diese Werke nicht, ob gleich sie in konstruktiver Beziehung häufig unsere Bewunderung erregen. Dem dekorativen Schmuck ist bei dieser Bauart nur wenig Raum gegeben, und wo er sich tindet, zeigt er meist fremdlandische, besonders asiatische Elemente.

Von diesen zum größten Teil noch dem 2. Jahr tausend v. Chr. angehörigen Werken, welche man gewöhnlich als kyklopische oder pelasgische zu bezeichnen pflegt (sie werden eingehender Behandlung finden unter Kyklopenbau, sind grund verschieden die Werke griechischen Stiles, der zwar noch nicht absolut vollendet, aber doch schon relativ hoch entwickelt in erhaltenen Monumenten aus der Zeit um etwa 600 v. Chr. sich zeigt. Das Entstehen dieses neuen Stiles können wir im einzelnen historisch nicht verfolgen. Die ältesten Monu mente treten uns schon als Fertiges entgegen. Die Weiterentwickelung vollzog sich vornehmlich am Tempelbau. Deshalb wollen wir der Darlegung der drei uns bekannten Stilarten, des dorischen, ioni schen und korinthischen, auch die Betrachtung des griechischen Tempels zu Grunde legen. Und zwar betrachten wir zuerst die verschiedenen Tempel formen, dann die Stilarten.

## A. Die Tempelformen.

Die alteste uns bekannte Form des griechischen Tempels ist die eines einfachen oblongen Cella baues Bei dem auf dem Berge Ocha auf Enboia erhaltenen uralten Heiligtume liegt der Eingang auf einer der Langseiten, zu beiden Seiten ein Fenster. Diesem einfachsten Baue tritt nun gleich entgegen der peripterale Bau, eine von einem Säulenkranze umgebene oblonge Cella, ein monumentales Zeltdach τοκηνή) für das Gotterbild Semper, Stil II, 408 f Dieser Thatsache steht die seit Vitruvius (vgl. de archit III, 2 gang und gabe Ansicht entgegen, welche eine vom Antentempel bis zum Dipteros all mählich wachsende Entwickelung annimmt. Die Hin Lilligkeit dieser Ansicht wird am klarsten, wenn wir in der Autzahlung der Tempeltormen einfach eben dieser Ansicht folgen.

Die alteste Form nachst der ungeschmückten Cell soll der Antentempel van, ev παραστασι, templum in antis) sein. Die oblonge Cella hat ihren Lagracian einer der Schmalseiten, die Langsmauern spea on utor do Linguigemaniem vor und endigen in vereeligen Wandpfeilern παραστάδε, anha-Lenar stellen zwischen diesen Anten zwei Saulen, welche Gebälk und Giebel tragen. Der sog. Tempel der Themis zu Rhamnus dorischen Stiles,

5. Jahrh.) bietet ein Beispiel (Abb. 242: Ant. of Attica Ch. 7 pl. 1).

Aus dieser Form entwickelt sich die des Doppel antentempels, welcher dieselbe Anordnung an der Hinterfronte wiederholt. Im dorischen Tempel der Artemis in Eleusis aus dem 4. Jahrh. (Abb.243; Ant. of Attica Ch. 5 pl. 1 besitzen wir ein Beispiel, Schon



049 dieses spate Vor. Sog. Tempel der Themis zu Rhamnus. kommen beider Tempelformen frühere Monumente als die genannten sind nicht bekannt - zeigt, daß dieselben nicht die ursprünglichen sein können.

Beim Prostylos springen die Längsmauern über die Eingangswand vor und endigen in Anten, denen je eine Ecksäule, welche beide zwei Mittelsäulen einschliefsen, entspricht. Die Form ist in der griechischen Baukunst sehr selten, sie tritt uns entgegen im sog. Tempel des Empedokles zu Selinus, einem ionischen Bau mit dorischem Gebälk (nach Hittorff) unbestimmten Alters (Abb. 244; Hittorff, Arch. ant. de la Sicile pl. 17 f. 1).

Der Amphiprostylos sollte an der Hinterfronte dieselbe Anordnung wiederholen, doch stimmen hiermit die Monumente nicht überein. So hat der jetzt vollig verschwundene ionische Tempel am Hisos zu Athen, im 5. Jahrh. erbaut Abb 245. Stuart and Revett, Ant. of Athens, new edition, London 1827 ff., I Ch. 2 pl 7 f. 2, zwar vorn dieselbe Anordnung, hinten wiederholt sich allerdings die Saulenstellung, doch springen die Cellamauern nicht vor. Am ionischen Tempel der Athena Nike zu Athen Abb. 246; Rofs, Akropolis I Taf 1 Fig. 2) haben wir vorn und hinten die Säulenstellung, aber ohne vorspringende Cellamauern Einen sechs säuligen Amphiprostylos mit vorspringenden Cella manern bildet der Cellabau des Parthenon s. Art

Der Peripteros. Innerhalb eines Saulenkranzes 6 Saulen oder 8 in der Fronte erhebt sich der ob longe Cellabau - Letzterer hat bei den altesten uns erhaltenen Monumenten nicht die Form eines Anten tempels, wie es der Fall sein mufste, wenn der Peripteros sich aus dem Antentempel entwickelt hatte, sondern die Vorhalle der Cella ist durch eine





MI - & Drige Destrocker - Zieremie - Ziere to 1667 Denkmaler d. klass A tertame



245 Tempel am Ilisos zu Athen. (Zu Seite 256)



246 Tempel der Athena Sike zu Athen (Zu Seite 256) 17



247 Tempel Czn selinus

Mauer geschlossen und durch eine Thür zuganglich. Diesem Satze widerspricht freilich das allerälteste uns erhaltene dorische Tempelgebäude, das Heraion zu Olympia, nach den jetzt erhaltenen Resten ein Peripteros mit einer Cellaanlage in Doppelantentempelform, doch ist zu bemerken, daß die ursprüngliche Plananlage des ganzen Baues keineswegs feststeht. Vgl. darüber ›Olympiac. Soweit unsere gesicherte Kenntnis reicht, umschließen die ältesten Peripteroi keine Anten oder Doppelantentempel. Der oblonge Cellabau gliedert sich in drei Teile die Vorhalle (πρόναος), die Cella (ναός) und das Hintergemach (ὀπισθόδομος). Der dorische Tempel C zu Selinus um 600 zeigt uns diese Disposition des Planes (Abb. 247; Hittorff pl. 21). Zwischen der Fronte des Säulenkranzes und der des Cellabaues ist noch eine besondere Säulenzwischenreihe einge fügt, welche aber bei späteren Bauten fortfällt. Eine spatere Form tritt uns im dorischen Tempel des Poseidon zu Poseidonia (Paestum) aus der zweiten Halfte des 6 Jahrh entgegen Abb. 248; Delagardette, Ruines de Paestum pl. 3). Hier sehen wir innerhalb des Säulenkranzes einen vollkommenen Doppelantentempel. Der Opisthodom er scheint nicht mehr als geschlossenes Gemach, sondern als offene Halle. Einen ahnlichen Grundplan zeigt das sog Theseion zu Athen, um ein Beispiel aus dem 5. Jahrh, anzufuhren s. Theseion c). Einen Amphiprostylos umschliefst, wie erwähnt, der Säulenkranz des Parthenon. - Daraus nun, daß die ältesten Peripteroi keine Antentempel form im Cellaban zeigen, aufserdem aber da, wo diese Form eintritt, keine Korrespondenz zwi schen den Anten und den Saulen der Front und Langseiten, wie Vitruy verlangt, hergestellt ist Abb. 248), geht hervor, daß der Peripteros nicht aus dem Antentempel entwickelt sein kann. Der Wechsel im Plane des Cellabaues (geschlossene Vorhalle, Doppelantentempel, Amphiprostylos' lafst den Peripteros als eine eigenartige, vom Antentempel unabhangige Schopfung erscheinen

Der Pseudoperipteros lehnt den Saulen kranz in Form von Halbsaulen an die Cellawande Ein Beispiel dieser nur ausnahmsweise gebrauch ten Form ist uns im dorischen Zeustempel zu Akragas, in der zweiten Halfte des 6. Jahrh. be gonnen (Abb. 249; Stuart, IV Agr. pl. 1), erhalten Der Grund dieser Anordnung ist in der Kolossali tat des Baues einesteils, im schlechten Material andernteils zu suchen. Man war nicht im stande, mit dem schlechten Material die weiten Intercolumnien zu überdecken.

Der Dipteros umgebt den Cellaban mit zwei Saulenreihen, 8 oder 10 Saulen in der Fronte. Bei spiel der ionische Tempel des Apollon zu



245 Procedult temper Zu Paestram - Zu Seite 255

Milet aus dem 5 Jahrh Abb 250, Altert von Lemen Kap 3 Taf 3

Der Pseudochpteros hat einen sehr breiten Seienmanzung zwischen Cetta und Saulenkranz, so dass es den Anschein hat, als sei zwischen beiden de innere, zweite Saulenreibe ausgefallen. Diese Lore, ist aber beinerseigs aus dem Dipteros durch Wignessing des anneren Säulenkranzes entstanden, sondern einhen debtarch, daß eine breite Frente bei schma er Celheniage von selber einen viel brei teren. Seienseigenz brauchte. Theoretisch eint wieselt wirde die Form erst um die Zeit Alexander in Hermegere ein. Der in der zweiten Haltte des



249 Zeustempel zu Akragas. (Zu Seite 258.)

6. Jahrh, begonnene Tempel G. zu Selinus im dorischen Stil zeigt diese Form (Abb. 251; Hittorff, pl. 63).

Außer diesen gewöhnlichen oblongen Tempelformen finden sich auch Abarten, so vornehmlich die Rundtempel, welche Vitruy in zwei Klassen teilt: Monopteroi und Peripteroi. Erstere sind einfache Saulenkreise ohne Cella, letztere solche mit Cella Tempel dieser Formen sind uns nicht er halten, wir können uns aber ihre Anlage klar machen nach einigen Gebäuden andrer Bestimmung. Die Form des Monopteros zeigen die kleinen korinthischen Rundbauten des Exedra des Herodes Atticus zu Olympia, die des Peripteros das ionische Philippeiron daselbst Abb 252. Funde von Olympia, Ausz in einem Bande, Tat 37

Die Mysterientempel hatten ihrem Zweeke gemals eine von allen übrigen Tempeln abweichende Form, worüber vgl. »Edeusise



252 Philippeion zu Olympin (Zu Seite 250)

251 Tempel G on Selmus (Zu Seite 259)





Mauern und die Säulenstellungen bestehend, hanst Sterrechartes und ist meist aus ge ragerem Material als der überge Ban herge

255. Vom sog. Theseron zu Athen

stellt (bei Marmorbauten Poros oder Konglomerat stein. Umkleidet wird dieser Stereobat von einer Stufenanlage, meist drei Stufen umfassend, aber auch mehr, deren oberste als Stylobates (Säulenstand) bezeichnet wird. Auf dem Stylobat erhebt sich der Saulenkranz, welcher rings um die Cella einen Umgang (πτέρον, πτέρωμα) freiläfst. Die Saule κίων, στόλος, cohumua besteht aus Schaft, Hals und Kapital. Eine Basis ist nicht vorhanden, die Saule steht unmittelbar auf dem Stylobat. Der Schaft σώμα, καθλός, scapus ist ein nach oben

geschwungenen Kontur des Echinus überführen. Wahrend die Kanale sich gewohnlich im Halse gegen die Ringe tot laufen oder mit flachem Bogen abgeschlossen sind, findet sich in einigen älteren Beispielen der Saulenhals mit einem hohlkehlartigen Ausschnitt versehen oder mit einem überfallenden Blattkranze geschmuckt Abb 256, vom kleinen Tempel zu Paestum; Bötticher, Tektonik Taf. 4 Fig. 3). Gekrönt wird die Säule durch das Kapitäl (κεφαλή, capitulum, capitellum). Dasselbe besteht aus dem Echinus (εχίνος) und dem Abacus (πλίνθος). Ersterer



256 Vom kleinen Tempel zu Paestum

sich verjungender eylindrischer Korper Verjungung - contractura Er wird gefurcht von flachen Kanälen, 2 wohnlich 20, aber auch 16 und 24 an der Zahl, welche in scharfen Rippen aneinander stofsen De Kannelierung heifst pagemois, striatura, die Kanale selber biafosusta, strav. Aufser der Verjuigung zeigt der schaft in seiner untern Halfte nich eine Schweilung oder Ausbauchung (extudig, odpetto in medies columnis. Der Schaft ist meist age menter h, night immer gleich helen Trommeln Opposition) re-ammenge-setzt. Antiden schaft folgt der Hals om replyedors, von ersterem setrennt durch esten oder mehrere Einschnitte, nach oben wird der a. a. rensensiort van droi by funt Bandern, Ringe, annule, welcze in inter Profizerung chen o wie etan discober Ende des II il e ailmahlich in den

drückt in seiner kesselförmigen, geschwungenen Form das Belastetsein aus. Nach Botticher ist diese Form aufzufassen als ein Kyma s. Anmerk, umstehend, als ein Kranz, dessen Blattspitzen durch die Last bis zu ihren Wurzeln niedergedruckt sind. An den Kapitalen des Theseion wenigstens hat sich eine dahin zu deutende Aufmalung in schwachen Spuren erhalten, vgl. die rekonstruierte Bemalung in Abb. 256. Der Echinus ladet in alterer Zeit weit aus und zeigt einen schwellenden, üppigen, nachgiebigen Kontur, wahrend spater die Ausladung geringer, der Kontur immer straffer, schliefslich ganz gerädling wird. Den Übergung zum Gebalk bildet der viereckige Abacus, welcher die Last fest und sicher aufmunit. Das Verhaltnis der Saulenhohe zum Durchmesser 1st schwankend. Die altere Zeit hebt schwerere,



7441 767

Anmerkung. Dieses Kyma (sog. Echinuskyma kehrt, nur skulpiert, am ionischen Kapıtal als sog Eierstab wieder (Abb. 2)7 a b Aufser diesem Echinuskyma unterscheiden wir noch das dorische Abb 258, dessen Blatter nur zum Teil überfallen, wobei nur die Profilierung plastisch gegeben ist, das Ornament selbst aber flach aufgemalt wird, und das lesbische (Abb. 259 a, b., abulich dem Eierstab, gewohnlich skulptiert, mit bis zu den Wurzeln niedergedruckten, herzformig geschnittenen Blattern, deren spitzen sich nach vorne wenden. (Sämtliche Abbildungen nach Botticher.)







258 Dorisches Kyma.





List score K ma

2321

die spätere schlankere Verhältnisse. Das Verhältnis steigt von kaum 4 unteren Durchmessern zu 6 bis 6½.

Der Säulenkranz nimmt das Gebälk (ἐπιβολή) auf. Das erste Glied ist das Epistylion (Architrav), ein glatter Balken, der von Säulenmitte zu Säulenmitte lauft. Es hat anfangs kaum die Starke des oberen Säulendurchmessers, so daß das Kapitäl mächtig vorspringt, wird aber später stärker, so daß die Epistylkante der Abacuskante immer näher

rückt. Oben ist dasselbe versehen mit einem niedrigen Abacus (Taenia), unter dem sieh in regelmäßigen Abständen, über der Mitte jeder Säule und über der Mitte jedes Säulenabstandes (αεσόστυλον, intercolumnium), die Regulae befinden. An jeder Regulae befinden. An jeder Regulae hangen sechs kegelförmig geschnittene Tropfen (guttae). Über dem Epistyl liegt der Fries (τρίγλυφον), der aus Triglyphen und Metopen besteht.

Ein glatter Streifen (Taenia) schmückt die Metope am obern Rande. Auf dem Friese ruht das Kranzgesims (γεῖσον, corona), vgl. Abb. 254 (Durchschnitt durch die Fronte des Tempels zu Aigina; Cockerell a.a.O.). Es kragt weit über und ist stark unterschnitten. An der untern Seite des Gesimses, auch Hängeplatte genannt, befinden sich über den Triglyphen und Metopen die Viae, hervortretende Streifen in der Breite der Triglyphen, an denen in drei Reihen hintereinander je sechs Tropfen, ähnlich denen unter der

Regula des Epistyls, sitzen. Die vordere Seite des Geison ist entweder glatt oder zeigt gegen die untere Kante eine Skotia, einen kleinen entweder einfach zurücktretenden oder oben noch unterschnittenen Streifen, um das Wasserabtropfen zu befördern. Den Abschlufs des Gesimses bildet oben ein kleines dorisches Kyma.

Die Gliederung des inneren Gebälkes des





261 Vom sog, Theseion zu Athen.

Die Triglyphe (ἡ τρίγλυφος) findet sich stets oberhalb der Regula, nur die Ecktriglyphe ruckt ebenso wie die Eckregula bis zur Kante des Frieses hinaus. Die Triglyphe bildet einen kleinen Pfeiler, der an seiner Ant-en-cite zwei Furchen (equalicali) zeigt, welche oben gewohnlich in gedrucktem Begen, in spaterer Zeit geriellung abschließen Zwischen die sen burchen, wie recht- und links davon, hauft ein glatter Streifen turpos, Jemus Autserdem ist der Triglyphenpfeiler an den beiden Vorderkanten abge chrigt, so dafan den Leken noch zwei halbe Lurchen oder Schlitze (prop to rentstehen Daher der Name Trytyphen then jet der I'm ber abjeschlossen durch ein Kapi tal in I am cance needingen Abacu. Zwiedlen den Trightphen Legen de Metopen Die Metope (netoning), ur-prangich offen warb pater duch eine boung mit Renefe ge chimielde stemplatte geahleren

Pteron ist einfach vgl. Abb. 266 auf Taf. III; Querschnitt des großen Tempels zu Paestum. Das Epistyl ist glatt, oben mit einem Abacus verschen, ebenso der Fries, welcher oben eine Taenia und ein Kyma zeigt.

Innerhalb des Saulenkranzes erhebt sich der Cellabau, gewohnlich aus Pronaos, Naos und Opisthodomos (posticum) bestehend, auf einer oder zwei stufen. Die Manern sind glatt und zeigen gleich hohe Pfinthenschichten, nur die unterste Pfinthe ist doppelt so hoch als die ubrigen. Abb 260 u. 261; The seine Stuart III Ch. 1 pl. 8. Die Manern enden, wenn für den Cellabau die Lorin in antis gewählt ist, in Anten. Selbige sind, wie die Säulen, gewöhnlich ohne Basis, haben kanne oder nur gerinze Verpungung keine Schwellung und keine Kannelierung Das Kapital atzt auf einem nur weing vorspringen den Halse, der oben manchmal durch Annuh zu



262 Vom Partheton zu Athen

sammengeschnurt ist, und besteht in einem dorischen Kyma und einem niedrigen Abacus (vgl. Abb. 266). Im attisch-dorischen Stil wird das Antenkapitäl reicher gebildet, indem sich zwischen den Hals und das derische Kyma ein Rundstab (astragalus) und ein Echinuskyma einschieben. Beide Glieder sind aber plastisch nur profiliert, das Schema der Perlenschnur und des Eierstabes aufgemalt Aldo, 262; vom Parthenon, Stuart II Ch. 1 pl. 10 f. 3. Der Abacus trägt oben ein weiteres kleines Kyma. Der Abschlufs der Cellawande nach oben ist ein verschiedener. Entweder schließen die Wande oben, entsprechend der Taenia und dem Kyma des inneren Pterontrieses, ebenfalls mit nur wenig vorspringender Taenia und krönendem Kyma ab (Abb. 261). oder es wiederholt sich, im Falle der Cellabau die Form in antis hat, das Triglyphenschema rings um die Cella (Abb. 266), gewohnlich aber nur über Pronaos und Opisthodomos, oder es tritt an Stelle dieses Schema der mit Reliefs geschmückte ionische Fries.

Auf dem inneren Gebalk des Pteron, und zwar auf dem Fries, hinter dem Geison, und den Cellamauern ruht die Decke des Pteron Abb. 263 u. 264; vom Theseion. Stuart III Ch. 1 pl. 11 f. 1 u. 2 — Abb. 260 u. 261; - Abb. 251. Diese Decke heifst Pteron (Schwebedecke), und von ihr erst hat der darunter liegende Saulenungang seinen Namen. Ist die Weite des Pteron eine große, so liegen Balken δοκοί, tiqua, über, bestimmt die Kalymmatien-(Kassetten-)decke zu tragen. Die Kalymmata sind große, monolithe, quadratisch durch kleine, reliefartig vorspringende Balken (στρωτήρες) in Felder geteilte Tafeln, welche

das Pteron überdecken. In den Feldern zwischen den Stroteren liegen trogartige Vertiefungen φατνώματα, lacunaria, welche meist mit goldenen Sternen auf blauem Grunde bemalt sind. Manchmal ist der Grund dieser Phatnomata auch durchbrochen, so daß Offnungen (onaia) entstehen, welche wieder durch kleinere Platten (καλυμμάτια) gedeckt werden. Die Decke des Cellabaues (οροφή) bestand in einer flachen Holzdecke.

Das Ganze, Cellaban und Pteron, war überdeckt durch ein auf holzernem Dachstühl rühendes sehra ges Ziegeldach (ὄροφος, κεραίως) Abb 265, Tempel zu Aigma-Cockerell, a.a. Opl. 5.4.1. Hierdurch ent steht auf beiden Fronten der Grebel αετος, αετιμάς, Justopium - Abb 253 u. 254. Der haufig mit Statuen



201 Vota s of These 1st , 1 Atten-



265 Vom Athenatempel zu Aigina. (Zu Seite 266.) Dachbildung.



University of Pecke.

zeschmückte Giebel ist hinten geschlossen durch die Giebelward vom netwo und oben gesaumt von den schrogen Gesar, welche unterschnitten sind und meist nattels eines Kyma auf der Giebelward auf liegen. Ein krönendes Kyma schließt auch die schrogen Geisa batt schrossen den ab Auf den schragen Geisa lagt schrouslach die Sima von durc, gehogen, be steinert aus einer aufgebogenen, ausbauchenden Reine, weiner oben und unten einen Abacus zeigt Die drei Ecken des Giebels sind mit Akroteria zeschmuckt, haufig in der Mitte einen ganzen, an den Ecken einen halben Palmentacher bildend. Es findet sich aber auch anderer Schmuckt. Abb. 253.

Die Dachdeckung Abb 265 besteht aus Zie geln (κεραμοι, κεραμιδες), und diese sind teils Regen ziegel (σωληνες), teils Deckziegel καλυπτήρες, tegulae Erstere sind breite glatte Platten mit rechts und links autgebogenen Randern, welche auf einer vertikalen Lattung liegen. Befestigt sind diese Ziegel micht, sie liegen nur durch ihre eigene Schwere test Vom Abgleiten nach unten werden sie dadurch ver hindert, daß der unterste Ziegel mittels eines Falzes in den Kymablock des Geison eingelassen ist, wie denn immer ein Ziegel mittels eines ebensolchen Falzes über den darunterliegenden übergreift. Die Fugen, welche da entstehen, wo zwei solcher Ziegel vertikal zusammenstofsen, werden durch die Deck ziegel geschlossen. Sie laufen vom First zum Kranz gesims. An letzterem ist jede solche Reihe mit einem Stirnziegel (ἡγεμών) geschmückt, dem manchmal oben auf dem First ein Firstziegel entspricht, άνθεμωτός genannt, von seinem Anthemienschmuck, welchen auch der Stirnziegel zeigt. An Stelle der Stirnziegel tritt manchmal auch eine Sima, ähnlich der auf dem Giebel, mit durchbrochenen Löwen kopfen, welche gewohnlich nur den seitlichen Schmuck der vier Eckakroterienblöcke bilden. Wenn cinmal, was selten, eine Kombination von Sima und Stirnziegeln vorkommt, dann sitzen die letzteren auf dem oberen Rande der ersteren.

Die Beleuchtung des Tempelinnern wurde, da Fenster nicht vorhanden, durch die große Thür bewerkstelligt. Bei größeren Tempeln aber wurde die Cella hypathral gebildet - Vitrux III, 2 berichtet Tomas there are decestifies est in promos et postreo. religion comment condem larbet quae dipteros, sed out river porte columnes in altitudina daplaces, remotes a parati-Las of incommitment of partiers priesty worth, medium autem sub divo est sine tecto. ... huius item evenyt , Renan non ist. sed Athens at istylon templo Olympica Die Existenz von Hypathraltempoln, der n Celli te byeise unbedeckt war, ist dinch diese Stable to graph chart. Die Frage über die kunnehtur / de eet Tempel ist aber noch keineswegs gelost So vollest sicher, daß im Innern zwei in der Höhe depolo, smapre hen standen, so dals aufser einem

Mittelschiff zwei Seitenschiffe entstanden. Bei einigen derartigen Anlagen ist die doppelte Säulenstellung übereinander zur Anlage von Emporen (στοιαί σπερώαι), durch Treppen zuganglich, benutzt worden, so z. B in Paestum. Das Mittelschiff hatte oben eine Öffnung, das Opaion, welche das Licht einliefs. In welcher Weise aber dieses Opaion architektonisch gestaltet war, welche Dachformation durch dasselbe hervorgerufen wurde, wie das Opaion bei schlechter Witterung überdeckt wurde, das alles sind wir nicht im stande zu bestimmen. Bottichers Rekonstruktionsversuch des großen Tempels zu Paestum gibt Abb. 266 (auf Taf. III); Bötticher, Tektonik Taf. 23.

Wir haben bisher den mathematisch regelmäfsi gen Aufbau des dorischen Tempels betrachtet. Der griechische Tempelbau weist aber eine Reihe von Abweichungen vom Regelmäßigen auf, welche dem Auge die Erscheinung angenehmer machen. Sie sind alle auf die optische Wirkung berechnet. So sind die Intercolumnien nicht vollig gleich, sie werden nach den Ecken zu enger. Die Ecksaulen sind starker als die übrigen. Die Saulen stehen nicht senkrecht, sondern neigen etwas nach innen, die Ecksaulen neigen sich diagonal nach innen Ebenso lehnt die Cellawand zurück, die Anten dagegen vor. Wie es am ganzen Tempel keine wahre Vertikale gibt, so existiert auch keine wahre Horizontale: alle Horizontalen beugen nach oben etwas aus Vitruv III, 4 meldet stylobatum ita opportet conequari ati habeat per medium adicetionem per seamillos impares, si enim ad libellam dirigetur, alreolatus oculo videbitur. Die Kurvatur der Horizontalen ist an den Monumenten verschiedenfach beobachtet und besonders beim Parthenon auf das Genaneste verzeichnet worden. Die Kurven finden sich wie am Stylobat auch am Gebalk - Epistyl und Fries sind ebenfalls kurviert, lehnen aufserdem etwas zurück und sind in der Mitte etwas eingezogen, so daß die Ecken dieser Teile mehr hervortreten als die Mitte. Ob sich freilich alle diese beim Par thenon mit der großten Feinheit und Genauigkeit durchgeführten Abweichungen vom rein Mathema tischen, deren nähere Begründung zwar noch nicht allseitig gelungen, deren wohlthuende Wirkung aber jeder Beschauer empfindet, schon bei älteren Werken finden, steht dahin. Es fehlen bisher die notigen Untersuchungen.

Den Findruck des ganzen architektonischen Aufbaues vervollkommnet noch die im Laute der Dar stellung des ofteren erwähnte Bernalung. Sie war notwendig der ganzen farbigen Naturumgebung wegen, dann wegen der glanzenden Sonnenbeleuch fung, unter dei besonders ein weifser Marmortempel das Auge geradezu beleidigen wurde. Bei geringem Material, z.B. Poros, zog der Stuckuberzug sehon





200 Poscalor 9

Restrictor Drov





von selber die Malerei nach sich, und selbst der best ausgewählte Marmor ist nicht gleichartig genug, um der Bemalung entraten zu können. Das Nähere s. unter «Polychromie».

Die Erklärung der einzelnen Teile des Baues, ihre Entstehung und Bedeutung ist noch manchen Zweifeln unterworfen Die Zurückführung des Aufbaues des Pteron auf den Holzbau ist im allgemeinen klar, wenn auch bei der Übertragung in den Steinbau die ursprüngliche Bedeutung der Glieder illusorisch geworden ist. Die Saulen waren ursprünglich aus Holz, wie das Heraion zu Olympia erweist. Zur Überdeckung desselben bediente man sich anfangs holzerner Epistylbalken. Dadurch, dafs man das Pteron durch Holzbalken überdeckte, welche an den Langseiten in der Querachse, an den Frontseiten in der Längenachse des Tempels lagen, entstanden die Triglyphen (Balkenköpfe) und die Metopen (die dazwischen bleibenden Öffnungen). Die Ecktriglyphe entstand dadurch, dass man einen Balken in der Diagonale von der Ecke des Cellabaues zur entsprechenden Ecke des Pteron legte. Im uralten Cellabau ohne Säulenkranz erschienen die Triglyphen, wenn überhaupt hervorgehoben, nur an den Langseiten. Liefs man dabei die Metopen unausgefüllt, so entstand hier eine Art Fenster. Die Viae, ursprünglich nur über den Triglyphen angebracht, sind die Sparrenköpfe des hölzernen Dachstuhles. Auf die Frontseiten übertragen, wie im Steinstil, haben dieselben allerdings gar keinen sinn. Man übertrug eben die ursprüngliche Werkform des Holzbaues in den Steinbau, ohne an der ursprünglichen Bedeutung festzuhalten. So entsprechen die Deckbalken des Pteron in Wahrheit nicht mehr den Triglyphen, weil dieselben über diesen hinter dem Geison hegen. Eine endzultige Erklarung der einzelnen Ausstattungsformen, wie der Dekoration der Triglyphen, der Guttae etc. ist bisher nicht gegeben worden. Die Deutungen gehen oft weit ausemander

Auch über die Herkuntt des Stiles sind die Ansichten sehr geteilt. Man hat den Still aus Asien oder Agapten herleiten wollen. Die zum Vergleich herangezogenen asiatischen Denknider sind aber zur akzuwa sen, weil sac viel jungeren Datum s sind, a - de a testen vollkommen, hackgebildeter griechi. when Monumente. Mehr Wahrscheim, er beit einent it, ersten Augenblick die Herleitung zu Agripten er raben. Dies der Leben erber zu Ben is san one der 12 Dynastic 2350 - 2167 v. Clar ze dammin hoog proted risches about abyah bei Rever, Bauenter. The state of the contract of rande the party and ones, declarden and an A research to the and an energy of and posterior of the contract of the contract of ering and not 16 Lamen services Denot a Smanta lingen, weather schoolswardt auch in einem andern Felsengrabe an demselben Orte und auch sonst in Ägypten finden, können möglicherweise den Griechen eine Anregung gegeben haben, doch ist von dieser primitiven Saule bis zum ganzen dorischen Saulenbau noch ein weiter Weg. Vor allen Dingen fehlt das dorische Gebälk, dann aber erscheint die Saule dadurch, daß der Abacus nicht vom Epistyl gelöst ist, nicht als freistehender Rundkörper, wie die griechische, sondern nur als abgekanteter Pfeiler. Ein als protodorisches Kapitäl bezeichnetes Bauglied von Karnak Reber a.a.O. S. 153), angeblich die Annuli, Echinus und Abacus zeigend, ist in Wahrheit die Basis eines Hathorkapitäls.

Die Nachrichten der Schriftsteller, wie die Monumente weisen auf Griechenland selbst, wie denn der Gedanke des Peripteros, den wir gegenüber der saulenlosen Cella als die Urtempelform kennen lernten, nur bei den Griechen sich findet, also ein echt hellenischer Gedanke ist. Als ältestes Werk erwahnt Vitruv IV, 1 den Tempel der Hera zu Argos, erbaut von Doros, dem Sohne des Hellen. Von da aus soll der Stil sich über ganz Achaia verbreitet haben. Nach demselben Gewahrsmanne sollen dann die ionischen Kolonisten Kleinasiens nach diesem Muster unter Feststellung der richtigen Maßverhältnisse den Tempel des panionischen Apollon erbaut haben. Dorisch war ferner das Heraion zu Olympia, dessen Reste uns noch erhalten sind, erbaut ca. 1000 v. Chr. von den Skilluntiern ungefähr im achten Jahre der Herrschaft des Oxylos über Elis (Paus. V, 16, 1). In Olympia errichtete Myron, der Tyrann der Sikyonier, als er im Wagenrennen in der 33. Olympiade gesiegt hatte, ein Schatzhaus, welches zwei Kapellehen oder Aediculae aus Erz enthielt, die eine im dorischen, die andre im ionischen Stil Paus, VI, 19, 2. Schliefslich wurde den Korin thern die Erfindung die Actos zugeschrieben (Pind. 01. 13, 21).

#### Monumente.

Der älteste uns erhaltene dorische Bau ist das Heraion zu Olympia, erbaut ungefahr um 1000 v.Chr. Der Ban war ursprunglich aus Holz, dessen einzelne Teile, die Säulen wenigstens sieher, mit der Zeit in Stein übertragen wurden. Daher die große Verschiedenheit der Kapitele, welche je nach der Zeit der Übertragung in Stein im jeweiligen Zeitgeschmach hergestellt wurden. Die Reste zeigen einen Peripteros von 6-16 Saulen. S. Olympiaz

Finer clearfolfs sehr alten Zeit gehort die ur springdiche Anlage des Brunnenberhietumes zu C. das ehre auf der In el Ker vir an Abb 267 und 208 Strict IV pl. 1, 2 – 1 – 1 cm Peripteros von son G. 12 Studen oat icht seut wistellten Saulen, Irac odne Diel gabr und icht hedem Giebel Auch son Christian ich in den einzelnen Gliedem I. weit weicht, den Still I. weit weicht, den Still I. weit weicht, den Still I. weit weicht, den Still

noch in seinem Werden zeigen. Später wurde das Gebande unter Beibehaltung der Anlage durchgreitenden Restaurationen unterworfen. Vgl. Krell, Gesch die der Stils S 27 ff

Der Cellabau zerfallt in Pronaos, Naos und den geschlossenen Opisthodomos. Der Pronaos ist durch eine Thur geoffnet. Manchmal findet sich eine Saulenzwischenstellung zwischen den Saulen der Fronte und



267 (Zu Seite 269.)



268 Brunnenda Agtum zu Undacchio (Zu Seite 269)

Der las archaische Stil-

Diese von Semper eingeführte Bezeichnung um spannt die Zeit des Endes des 7 und des Antangs des 6 Lebeb, in welcher der Stil uns noch nicht in voll-kommener, strenger Durchbildung entgegentritt. Als Meter in wird in den uns erhaltenen Menumenten die er Periode, meist Tempel, durchgang Peres, nicht Marmor verwendet. Der Grundplan ist der des Peripteres. Die Cetta ist sehmal, das Pteron breit

dem Cellabau, manchmal ist dem Pronaos eine prostyle Stellung vorgelegt. Die Saulen sind weit gestellt und niedrig, dabei stark verjüngt und ebenso geschwellt. Die Kapitale sind niedrig und weit ausladend. Der Saulenhals ist gewohnlich mit einem Halsaussichmitte oder Blattkranze versehen. Die Architravkante tritt weit hinter die Abacuskante zurück und greift nicht über die obere Säulenperipherie hinaus. Das Gebilk ist hoch und schwer, besonders das Kranzgesius, das Epistyl höher als der Fries, die Triglyphe breit und gedrückt, der Giebel hoch.

Tempel D (nach der Bezeichnung von Serradifalco, Antichità della Sicilia) zu Selinus. Selinus wurde 628 v. Chr. vom dorischen Megara in Sicilien gegründet. Dieser Tempel sowohl wie der folgende gehören der Zeit kurz nach der Gründung an. Es ist ein Peripteros von 6:13 Säulen. Der früher nur durch eine Thür geöffnete Pronaos wurde später umgebaut und erhielt eine Stellung von zwei Säulen zwischen zwei die Mauer abschliefsenden Dreiviertelssaulen. Die Viae über den Metopen sind nur halbe, d. h. sie zeigen nur drei statt sechs Tropfen in einer Reihe nebeneinander.

Tempel C zu Selinus (Abb. 247), ein Peripteros von 6:17 Saulen mit Säulenzwischenstellung zwischen Fronte und Cellabau. Der Pronaos ist durch eine Thür geoffnet. Die Saulen zeigen nur 16 Kanäle, und über den Metopen sind nur halbe Viae angebracht.

Sog. Demetertempel zu Paestum. Paestum wurde ca 700 v. Chr. von aus Sybaris vertriebenen Troizenern gegründet, und unser Tempel bald darauf erbaut. Es ist ein Peripteros von 6:13 Säulen mit einem Prostylos vor dem säulenlosen Pronaos. Es finden sich im Baue manche ionisierende Elemente und Spuren späterer, wahrscheinlich römischer Restauration. Das Kapitäl zeigt Abb.256. Die Säulen des Prostylos haben 24 Kanale

Sog Basilica zu Paestum. Diese Peripteralanlage hat in der Formengebung die großte Ähnlichkeit mit dem Demetertempel. Der Bau hat 9 Saulen in der Fronte, 18 in der Lange und wird durch eine in seiner Langenachse stehende Saulen reche in zwei Hallen geteilt. Einen Tempel haben wir offenbar nicht vor uns, doch ist der wahre Zweck des Gebaudes nicht aufgehallt.

Sog Tavola dei Palladini zu Metapontion. Die 768 : Chr. gegründete Stadt wurde nach ihrer Zerstorung en 600 von Sybaris neu kolonisiert. Der Tempel, von dem nur noch sehr geringe Reste vor herselen sach, gehort währscheinhich noch der Zeit ist der Zerstorung an. Es war ein sechssauliger Perspteres unterkannter Lange.

## Der strong archaische Stil,

Con de crete Huite des 6. Jahrh. umfassend, be 1. 2 im Tempelieur anfange noch den alten Grund 1. 3 ton, die Lanzelformen aber zeigen ein energie eine Streten nach Verfeinerung und Harmonie sie erweichen den schweren mas den Lindenek und streten in die Hohe Besonders der Echinus hat twist nicht die weiche gedruckte Form, sondern 2 gt. seh in etwes strafferen Kontur. Der Hals alsoche it wird mehr nicht noch beibehalten. Das Geleck wird nicht medriger, antinges ogsår nich etwas

höher, indem die Triglyphe sich streckt, dagegen nimmt der Giebel ab an Höhe. Das Material bleibt Poros

Tempel F zu Selinus, ein Peripteros, von 6:14 Saulen mit einer Saulenzwischenstellung vor dem nur durch eine Thür geöffneten Pronaos.

Sog. Chiesa di Sansone zu Metapontion. Nach den geringen Resten zu urteilen, ein sechssäuliger Peripteros mit bemalten Terrakottaverkleidungen.

Der sog. Tempel des Herakles (richtiger der Aphrodite) zu Pompeji, ein sog. Pseudodipteros von 8: 11 Säulen unbekannten Cellabaues.

Tempel G (Apollontempel) zu Selinus (Abb. 251. Es ist ebenfalls ein sog. Pseudodipteros von kolossaler Grofse, 170 Fuß breit, 360 Fuß lang. Acht Säulen stehen in der Fronte, 17 in der Länge. Dem säulenlosen Pronaos ist ein Prostylos vorgelegt, und der Opisthodomos ist durch eine Stellung in antis geöffnet. Der Tempel hatte im Innern der Cella noch ein besonderes Gemach (adyton) zur Aufnahme des Kultbildes, ferner zwei in der Hohe doppelte, vielleicht sogar dreifache dorische Säulen reihen, welche darauf hinweisen, dass der Bau hypäthral war. Derselbe wurde nie vollendet, nur zwei Säulen sind kanneliert. Zwei Bauperioden können wir deutlich unterscheiden, von denen die eine dem 6., die zweite dem 5. Jahrh. angehört. Als aber im Jahre 409 die Stadt von den Karthagern zerstort wurde, ging auch der noch unvollendete Tempel mit zu Grunde, so dass dessen Rekonstruktion ziemlich schwierig und nur in der Hauptanlage moglich ist.

Sog Tempel der Artemis zu Syrakus, ein Peripteros von 6-18, vielleicht gar 19-2 Saulen mit Säulenzwischenstellung vor dem Pronaos, der die Form in antis zeigt. Die Intercolumnien sind sehr eng, das mittlere weiter als die übrigen. Der ganze Bau macht gegenüber den übrigen Werken dieser Periode einen wuchtigen Eindruck, ebenso wie der

Tempel zu Korinth, der Mutterstadt von Syrakus, ein sechssäuliger Peripteros unbekannter Länge. Über den Cellabau ist nur bekannt, daß der Opisthodom eine Saulenstellung in antis hatte. Der Grundplan ist also ein ziemlich entwickelter, die eigentumliche Kraftfülle erklart sich demnach, ebenso wie beim Tempel von Syrakus, am eintach sten durch ein hartmackiges Festhalten am Alten

Tempel zu Assos in Mysten, ein Peripteros von 6-13 Saulen mit Pronaos in antis und geschlossenem Opisthodom. Die Saulen haben nur 16 Kanale. Nicht nur die Metopen, sondern auch das Epistyl waren mit Rehefs geschmuckt. Unter den Regulae feblen die Tropten, auch sind sonstige Anomalien vorhanden, welche jedenfalls provin ziellen Einflu en zuzu ehreiben sind. Die Zierung



got Zenvenije, za Akražas, i Zu saje 27.



, cr sor, concordatempel zu edigenti Dorischer Perspiratos),



des Epistyls mit Reliefs erinnert an ähnliches in assyrischen Monumenten, und die Reliefs selbst erscheinen als in Stein übertragene Verkleidungen aus Metallblech.

# Der entwickelte dorische Stil.

Derselbe beginnt etwa um die Mitte des 6. Jahrhunderts. Pronaos und Opisthodom zeigen jetzt durchgängig die Säulenstellung in antis. Die frühere Säulenzwischenstellung und der Prostylos vor dem Pronaos fallen ganz fort. Die Cella wird breiter und damit das Pteron schmaler. Zwischen den Säulen des Pteron und dem Cellabau tritt eine strengere Entsprechung ein. Die Säulen werden schlanker und haben weniger Verjüngung und Schwellung. Der Halsausschnitt fällt fort, der Echinus wird straffer und lad weniger aus Die Architravkante rückt über die obere Säulenperipherie binaus. Das ganze Gebalk wird leichter. Das Material bleibt vorwiegend noch Poros.

Tempel des Poseidon zu Paestum Abb 248 und 266°. Peripteros von 6:14, von 24 Kanälen gefurchten Säulen mit dem normalen Cellabau dieser Periode. Im einst hypathralen Innern befinden sich zwei doppelte derische Saulenstellungen, deren Emporen durch Treppen zugänglich waren.

Sog Tempei des Herakles zu Akragas, Peripteros von 6:15 Saulen. Letztere haben 24 Kanale. Die Viae zeigen ausnahms weise vier, statt drei Reihen Tropfen hintereinander. Die Architravkante liegt hier, wie beim Tempel zu Paestum, noch ziemlich weit zuruck.

Sog. Tempel der Juno Lacinia und sog. Tempel der Concordia an demselben Orte: zwei normale Peripteroi von 6-13 Saulen

Tempel des Zeus daselbst Abb 269 and 270 · smart IV pl 2, 4 · Grandrifs Aon 249 Dieser unvollendete Kolossalbau at ein Pseudoperipteres von 7 11 saulen, 150 Fif- brest and 350 Faf- lang and 120 Fufdine den Unterbau hoch. Im Innern ent sprechen den Halbsaulen des Pieren Pfeiler, we, he durch Wande verbunden sand und so senert die eines durch Manern geschlossenen, ceret. Lem-ter beleuchteten Pteron einen hypatrees a Collaban not Propose and Openhodous 1 1 ton Char den Pilastern Wandpfellein ther Colla standen Tellemonen Manner und Training als Trager des Colonbes Sie ver enten die architekten.-chen Stutzen und sind delicer and gany architektoperch still-rett. thre stedling drickt das Trajon other school ren Last vorzugach aus Pteron sowold wie

Buttern A Realy Is to Aurama



270 Inneres des Zeustempels zu Akragas

Cellabau erheben sich auf einem basisahnlichen Sockelbau. Der Zugang zum Tempel fand wahrscheinlich durch zwei rechts und links im zweiten und funften Intercolumnium liegende Thüren statt. Der Ostgiebel war mit der Darstellung der Gigantomachie, der Westgiebel mit der der Eroberung Trojas in Hochrelief geschmückt. Daß der Grund der pseudoperipteralen Anlage im schlechten Material und der Große des Baues zu suchen ist, wurde sehen oben erwahnt

Tempel zu Egesta, ein unvollendeter Peripteros von 6-14 Saulen

Tempel A und E zu Selinus, beides Peripteroi, der erstere von 6:14, der letztere von 6:15

Saulen, mit geschlos senem Opisthodomgemach neben der Opisthodomhalle.

Tempel der Athena zu Syrakus, Peripteros von 6 14 oder 15 Saulen, von schweren Verhältnissen, welche wieder auf die ei gentümliche korinthisch syrakusani sche Stilbildung hinweisen, zum Teil aber auch auf Rechnung des sehr schlechten Materials zu setzen sind.

Auf griechischen Mutterboden ver setzt uns der Tem pel des Apollon zu Delphi Der alte Ban des Tro-



271 Sog Agorathor zu Athen - Zu Seite 276.)

phonios und Agamedes war 548 niedergebraunt und wurde von dem korinthischen Baumeister Spintharos durch einen neuen ersetzt. Es war ein dorischer Peripteros mit ionischen Säulenstellungen im Innern. Die Fronte wurde aus parischem Marmor errichtet, wahrend der übrige Bau aus Poros bestand. Hier begegnet uns zum ersten Male der Marmor als Baustein. Die vorhandenen Reste lassen eine Rekonstruktion nicht zu.

Der ersten Halfte des 5. Jahrh gehoren an der

Tempel der Athena auf Aigina Abb 253 Fs ist ein Peripteros von 6–12 Saulen mit Cella bau in Form eines Doppelantentempels—Das Innere der Cella 2012t zwei doppelte dorische Saulenstel lungen—Das Material ist Poros, nur das Dach war aus Manner hergestellt Tempel des Zeus zu Olympia, Peripteros von 6-13 Saulen. S. Olympiae.

## Der attisch dorische Stil.

Der Stil ist als der Marmorstil gegenüber dem Porosstil der bisher betrachteten Monumente zu bezeichnen. Alle Formen werden dem neuen Materiale angepafst und zeigen an sich eine Bildung, welche gleich weit entfernt ist von wuchtiger Schwere wie von schwachlicher Zierlichkeit: jedes Glied, mit großter Scharfe und Sauberkeit ausgeführt, bringt vielmehr seine Funktion in würdiger Kraft zum Ausdruck. Die Kombination der Glieder ist eine edle und harmonische. Hier und da nimmt der

Stil, soweit er sich mit seinem Charak ter vertragt, auch Einzelheiten aus dem Ionischen herüber

Vom alten Athenatempel auf der Burg in Athen, von Peisi stratos begonnen, noch unvollendet von den Persern zer stort, spater durch den glanzenden Par thenon ersetzt, ha ben sich nur geringe Reste erhalten. S. Parthenons.

Der Tempel des olympischen Zeus zu Athen wurde ebenfalls von den Peisistratiden wahrscheinlich im dorischen Stil be

gonnen, aber erst unter Hadrian im kerinthischen Stil vollendet, nachdem bereits durch Antiochos Epiphanes 176—161 v Chr. der Bau unter Leitung des römischen Baumeisters Cossutius wieder aufgenommen worden war. S. unter den Monumenten korinthischen Stiles.

Von Werken des 5 Jahrh nennen wir

Sog. Tempel der Themis zu Rhamnus, ein kleiner Antentempel mit polygonem Cellabau Abb 242

Sog. Tempel der Nemesis zu Rhamnus, ein Peripteros von 6–12 Saulen

Sog Theseion zu Athen, ein Peripteros von von 6-13 Saulen - S. Theseione.

Parthenon auf der Burg zu Athen, ein Peripteres von S. 17 Saulen S. Parthenon. Die Propylaeen der Burg zu Athen, ein prächtiger Thorbau mit ionischen Säulenstellungen in der Haupthalle. S. Propylaeen:

Tempel der Athena zu Sunion, ein sechssäuliger Peripteros unbekannter Länge. Die Säulen haben nur 16 Kanale. hinausgehen. Die Formen werden starrer und trockener. Am auffälligsten ist der Wandel in der Bildung des Echinus, der mit der Zeit ganz seinen energischen Schwung verliert, bis er schliefslich fast ganz geradlinig zum Abacus emporsteigt.

Der Tempel der Athena zu Tegea, von



272 Athenatempel zu Priene (Zu Seite 276.)

Der Mysterientempel zu Eleusis, eine von der gewehnbehen Kulttempeln abweichende Anlage, auf der Tempel des Apollon zu Phigalia in Araufen, em Peripteres von 6-15 Saulen mit ionischen Samenstellungen im Innern, sind Werke des betroeg des Baumersters des Parthenon Sockleusise and Phigalia.

lier spat dorische stil

Dersche streit nach immer mehr Schlankheit, Leeht weit und Ebganz, welche aber bald über das durch den Cheralter des Sties gestigte MatSkopas erbaut. Es ist ein Peripteros von 6:11 Säulen, wahrscheinlich mit ionischen Säulenstellungen im Innern und korinthischen Saulen in Prouaos und Opisthodom Nur vom derischen Außenbauhaben sich Reste erhalten

Ebenfalls dem 4 Jahrhundert scheint das Metroon zu Olympia, ein Peripteres von 6–11 saulen, anzugeheren Sollympia:

Der alexandring chen Zeit gehoren ans

Der Zeustempel zu Nemea, ein Peripteros von 6–43 Saulen



Der große Tempel zu Samothrake, ein Prostylos von 6 Saulen in der Fronte und 3 in der Tiefe; eine Saulenzwischenstellung liegt zwischen den zwei den Anten zunachst stehenden Säulen.

Der Rundbau der Arsinoe auf Samothrake, ein tholosartiges Gebäude auf hohem Unterbau, außen mit einer dorischen Pfeilergallerie, innen mit korinthischen Halbsäulen geschmückt.

Die zweigeschossige Stoa des Königs Attalos II von Pergamon zu Athen. Unten ist die Halle außen dorisch, innen ionisch, das obere Stockwerk wird getragen von Oblongpfeilern mit angelehnten ionischen Halbsäulen. S. Markt Is.

Der Tempel der Athena zu Pergamon, ein Peripteros von 6:10 Säulen und die ihn umgebende zweigeschossige Stoa unten dorischer, oben ionischer Ordnung.

Ein ganz spätes Werk ist das sog. Agorathor zu Athen Abb. 271; Stuart I Ch. 1 pl. 4 f. 1\. Es wurde, wie die Inschrift am Epistyl besagt, von Caius Julius Caesar und Augustus der Athene Archegetis geweiht.

# 2. Der ionische Stil.

Der ionische Tempel (vgl. die Abb. 272, 273, 274 Tempel zu Priene; Ant. of Ionia IV, 7, 8, 9. — Abb. 275; vom Erechtheion zu Athen. Stuart II (h. 2 pl. 22 erhebt sich auf einem Unterbau, der ahnlich dem des dorischen ist. Die Saule besteht aus Basis, Schaft und Kapital. Die Basis (σπειρα) ist ent weder ionisch oder attisch. Die erstere besteht aus einer viereckigen Plinthe welche aber auch fehlen kann, zwei





Hohlkehlen (τρόχιλοι) und einem Wulst σπείρα, torus, welche Glieder durch Rundstäbe (astragali) untereinander verbunden sind (Abb. 274). Die attische Basis hat keine Plinthe, sondern besteht aus einem unteren Torus (torus inferior), einem von kleinen Plättchen (quadrae) eingefassten Trochilus und einem oberen Torus (torus superior) Abb. 275. Die Tori sind häufig horizontal mit Gurten umschnürt, manchmal stellen sie ein förmliches Geflecht vor. Der Schaft ist mit 24 fast halbkreis formigen Kanalen versehen, welche nicht in scharfen Rippen aneinander stofsen, sondern sog. Stege zwischen sich stehen lassen. Die Kanale sind oben und unten halbkreisformig geschlossen. Der Schaft bengt oben und unten mit einem An- und Ablauf (απόθεσις) etwas aus und hat eine Verjüngung ebenso wie eine schwache Entasis. Der Hals ist gewohnlich nicht besonders hervorgehoben, im attisch-ionischen Stile ist er am Erechtheion durch einen aufrechtstehenden skulpierten Anthemienkranz mit darunter liegendem Astragal geschmuckt Abb. 275. Das Kapitál, unten von einem Astragal zusammengehalten, besteht aus drei Teilen: dem Echinus, dem Volutengliede und dem Abacus. Der Echinus zeigt einen skulpierten Eierstab. Darüber liegt das oben und unten durch vorspringende Ränder gesäumte, oben horizontal laufende, unten aber mehr oder weniger abwarts ausbeugende, an den Seiten spiralförmig aufgerollte Volutenglied. Der vertiefte Raum zwischen der oberen und unteren Spirale heifst canalis, das Centrum der Voluten oculus, ophakuós. Die Zwickel zwischen den Voluten und dem Echinus werden durch Anthemien ausgefullt. In der Seitenansicht erscheinen die Voluten als zusammengerollte Polster (pulvini), welche durch Carte (baltei) zusammengehalten werden Abb 276; vom Tempel am Ilisos zu Athen, Stuart I Ch. 2 pl. 11 f 2 Daher nennt Vitruy diese Kapitale pulvinuta Polsterkapitäle): III, 5. Hiernach hat das ionische Kapital zwei sich stark unter scheidende Ansichten die Vorder und die Seitenansicht. Infolge dieser Verschie denheit stellt sich bei peripteraler Ver wendung der Saule der Mifsstand heraus. dats man die Eckkapitale umbilden mufste, um bei der Betrachtung der Lang seite diese nicht von der Seite, die übrigen Kapitale aber von der Front zu sehen.

Man behandelte nun die beiden nach aufsen gewandten Seiten des Kapitäls als Stirnseiten, indem man beide mit dem Volutengliede versah. Infolge davon aber mußten die beiden an den Ecken zusammenstoßenden Voluten diagonal gestellt werden, um von beiden Außenseiten einen vollen Frontanblick zu gewähren. Die beiden andern unter dem Epistyl liegenden Seiten wurden mit Polstern versehen Abb. 276; 277 dasselbe Kapitäl, von unten gesehen, darstellend; Stuart a. a. O. f. 1. Vgl. auch Abb. 274). Über dem Volutengliede liegt der niedrige als Kyma gebildete Abacus. Im attisch-ionischen Stile wird beim Erechtheion das Volutenglied durch Ineinanderschieben verschiedener Spiralen noch reicher gebildet, außerdem liegt zwischen diesem und dem Echinus noch ein skulpiertes Torusgeflecht. Das Verhältnis der Säulenhöhe zum Durchmesser schwankt im ionischen Stil zwischen 9 und 10, im attischionischen zwischen 8-912.



276 Vom Tempel am Lisos zu Athen.

Die geschilderte Beschaffenheit des ionischen Kapitals, mit seiner entschiedenen Berechnung auf Frontalansicht, zeigt, daß sein Charakter einer peri pteralen Verwendung eigentlich widerspricht. Die Bildung des Eckkapitäls für diesen Zweck erscheint nor al-mif-licher Notbehelf. Darum wird in richtiger Würdigung eben dieses Charakters auf europäisch hellenischem Boden die ionische Säule auch nie in penpteralem, sondern hauptsachlich nur in meta 2. dem Sanne verwendet, so im Innern der Tempel cella auf beiden Sexten des Mittelschiffes in einer Reche nebeneinander. Auf diese Weise entzieht sich on Seitemmeicht fast sellkommen dem Anblick, nur de Frontansicht kommt zur Geltung Auf klein e d'action Celaste fremch wird die Saule schon ten, for per pterale Zweeke verwendet selbst schon To prost the undamph sprosts le Verwendung verlangte de Billing des Lekkipstals, doch ist zu bemerken, of such dose Bodsey verhalter-mat ig selten ist Versitate to Empital durch Bildung mit vier Stirnen, d le dieferent date man alle vier seiten mit Voluten goodern areals, für den pempteralen Gebrauch dienstbar zu machen, finden sich nicht erst im römischen, sondern schon im griechischen Bau. Vgl. z.B. die Kapitäle vom Tempel zu Phigalia (s. Art.).

Das Gebälk ist wie im dorischen Stil gegliedert. Das Epistyl besteht aus drei übereinander liegenden Gurten (fasciae), von denen immer eins etwas vor das andre vorspringt. Gekrönt wird dasselbe durch Astragal, Kyma und Abacus. Der Fries (θριγκός oder, mit bildlichem Schmuck versehen, Ζωφόρος) ist ein hoher ungeteilter Streifen, oben ebenfalls mit Astragal und Kyma abschließend. Das Kranzgesims Abb. 274 zeigt unter der Hängeplatte die Zahnsehnitte (γεισόποδες, κλινόποδες, denticuli) und darüber wieder auf einem Kyma mit Astragal ruhend die unterschnittene Hängeplatte, die oben von einem Kyma gesäumt die Sima trägt. Letztere ist unten konvex, oben konkav gebogen, mit Löwenkopfen versehen und mit reich skulpierten



277 Vom Tempel am Ilisos zu Athen.

Ornamenten geschmückt. Im attisch-ionischen Stile fallen die Zahnschnitte fort (Abb. 275).

Der Cellabau ist ähnlich dem dorischen, nur sind die Wande mit Basis und Kapitäl versehen. Erstere ist die der Saule, letzteres schliefst sich der Bildung den Anten Abb. 278; vom Erechtheion; Stuart II Ch. 2 pl. 22 an. Die attisch ionischen Anten (rein ionische sind nur fragmentiert bekannt sind ohne Kannelierung, Verjungung und Schwellung, oberhalb der Basis zeigen sie eine Apothesis Ablauf. Thre Basis ist die der Saule. Der Hals tritt wenig oder gar nicht hervor und ist mit aufgemalten oder skulpierten und dann bemalten Anthemien geschmuckt. Das Kapital zeigt zwei Kymata über einander mit Astragalen und zwar immer unten das Echmuskyma, oben das lesbische, schliefslich einen Abacus mit einem Kyma oben. Die Ornamente sind auf die plastische Profilierung entweder flach autgemalt oder, wie im ionischen Stil gewöhnlicher skulpjert und gemalt.

Die Decke right auf dem Epistyl, welches im Innern analog dem Äussern gegliedert ist. Die Dockbalken treten sehr krattig hervor, auch sind die Kassetten tiefer und reicher gegliedert als beim dorschen Bau Abb 279 und 280; vom Niketempel zu Athen, Rofs, Akropolis 1 Taf. 6 Fig. 1 u. 2.

Weg. Die Spirale in tektonischer Verwendung be gegnet uns hautig in der assyrischen Kunst Reber, Baukunst Fig. 36, 37). Von dort her ist gewifs die Anregung entnommen, aber nur die Anregung, in-



Die Ausrdnung von Dach und Giebel sind ahn lich wie im derischen Stil Hat das Gebalk die Zuhreschmitte, so fehlen sie hier unter den schrigen Geschebense wie im Derischen die Viae

Uter die Herkunft des Stiles weist uns die Heupterm des Baues, die Spirale des Kapitals, den dem der ionische Stil in rein hellenischem Sinne sieh an der griechischen Westkuste Kleinasiens ent wickelte Einige lykische Felsengiaber fexier, Asie min III pl 169, 198, 224 zeigen den Stil in noch nicht vollkommen durchgebildeter Weise, obgleich dieselben jünger sind, als die ältesten griechischen

Bauten auf kleinasiatischem Boden. Danach scheint der ursprüngliche ionische Bau ohne Fries gewesen zu sein. Die sog. Zahnschnitte finden auf diese Weise auch die ungezwungenste Erklarung. Die

#### Monumente.

Das alteste uns erhaltene Monument ist der Tempel der Hera zu Samos, von dem aber nur geringe Reste erhalten sind. Erbaut wurde derselbe



12-1 Contra che ata con Epho-o- Zu seite 282)

Soule konnte ihrem leichten Charakter gemäß ein einem Gebalt habt tragen, und deshalb legte sich über des I p. 1/1 zur Declung heine schweren Bilken wie im darieden Still Trighiphen, endern im leichtes Lattenwert des mertrete, den Kopte deser matzental der Leine Dechterhen Besonden I ten einer der Leitung der Zihn ehnitte von selbet.

ctwa Olymp 50 durch Rhoikes und Theodores von Sames Nach einer verderbten Stelle des Vitrux VII, pract 12 war der Tempel derischer Ordnung, in Wahrheit aber, wie die erhaltenen Reste beweisen, ionischer Vielleicht war der Bau ein Dipteres von 10-24 Saulen, 166 Luts breit, 344 Fußkanz. Die Saulen rühen auf Basen, welche nur aus einem Trochilus und darüber liegendem Torus bestellen Das Material ist Marmor.

Von dem gerannten Theodoros wurde auch der Tempol der Artemis zu Ephesos begonnen, von Chersiphron und Metagenes weiter geführt und nach einer Bauzeit von 120 Jahren durch Paionios und Demetrios von Ephesos vollendet. Derselbe, ebenfalls von Marmor, war ein achtsäuliger Dipteros (Vitruv III, 2, 7 you dieser Anlage sind aber nur noch ganz geringe Reste erhalten. Nach dem Herostra tischen Brande wurde der Tempel durch Deinokrates, Alexanders Hofarchitekten, von neuem prächtig auf gebaut und zwar als Dipteros von 8:20 Saulen, 225 Fuß breit, 425 Fuß lang. Die Rekonstruktion des Cellabaues unterliegt vielen Zweifeln, ebenso wie die Verteilung der von Plinius (XXXVI, 95) genannten 127 Saulen, welche teils den Cellabau umgaben, teils in demselben verteilt waren. Von diesen Saulen



waren nach Plinius 'a a O. 36 unten am Schaft mit Relicts geschmickt columnae caelatae imo scapo. Es waren dies wahrscheinlich die zwei Säulenreihen auf beiden Fronten und die zwei Säulen des Pronaos und Opisthodom 4 · 8 ÷ 2 · 2 · 36 Es haben sich von diesen Säulenreliefs bedeutende Bruchstücke erhalten Abb. 281; Arch. Ztg. 1865 Taf. 65. Vgl. Wood, Discor at Tiphesus London 1877

Von Paionios, dem Vollender des älteren ephe sischen Tempels, wurde in Gemeinschaft mit Daplmis von Milet auch der Tempel des Apollon Didymais zu Milet erbant. Abb 250. Es war ein r arrorner Dipteros von 10 21 Saulen. Der Tempel, dessen Plan mehr in allen Teilen sicher zu stellen ist, winds nie vollendet. Im offenbar hypathaalen Innern lehnen Pfeiler an die Wand, deren Kapitäle to the results and links oben involventon Summe and the teach, watered der Raum zwischen dieser I shear enable claim Ornamentschmuck ausgefullt ist (Abb. 282; Altert, von Ionien III Lat 7 Zer er er Kort fen utt lines der Wand ean r 2 Confer was Kithern skulpierter Reliefstreiten

Rechts und links neben der Eingangsthüre tritt eine Halbsäule hervor, welche wahrscheinlich das unten zu erwähnende korinthische Kapitäl trug.

Dem 4. Jahrhundert gehört das sog. Nereidenmonument zu Xanthos an, eine peripterosähnliche Anlage von 4:6 Säulen auf hohem Unterbau. S. Nereidenmonuments.

Das Grabmal des Königs Mausolos zu Halikarnassos, ein auf hohem Unterbau sich erhebender, mit einer Pyramide gekrönter Peripteros von 9:11 Saulen. S. Mausoleume.

Von Pythios, dem Architekten des Mausoleums, wurde auch der von Alexander d. Gr. geweihte Tempel der Athena zu Priene erbaut, ein durchaus regelmäßiger Peripteros von 6:11 Säulen aus Marmor (Abb. 283; Ant. of Ionia IV, pl. 6. Abb. 262 bis 264).

Ebenfalls der zweiten Halfte des 4. Jahrhunderts

angehörig sind zwei Marmorbauten des Hermogenes der Tempel der Artemis Leukophryne zu Magnesia und der Tempel des Dionysos zu Teos. Der Artemistempel war ein Pseudodipteros von 8:15 Säulen, der Dionysostempel ein Peripteros von 6.11 Saulen. Beide Tempel zeigen attische, nicht ionische Basen mit untergelegter Plinthe.

Der Tempel des Apollon Smintheus zu Hamaxitos in Troas, ein Pseudodipteros von 8 14 Säulen. Die Basen der

Säulen zeigen die sog. korinthische Form, aus einem unteren Torus, zwei Trochiloi und einem oberen Torus bestehend.

In alexandrinische Zeit führen uns die große mit ionischen Säulenhallen ausgestattete Ara zu Pergamon s. Art und der Oberstock der Stoa des Athenatempels daselbst, ferner das Ptolemaion zu Samothrake, eine Art Amphiprostylos von 6 Saulen mit zwei nach den entgegengesetzten Seiten sich offnenden Hallen, deren gemeinsame Rückwand durch eine Thür durchbrochen ist.

Schon der ersten Kaiserzeit gehoren an die acht säuligen Pseudodipteroi der Zeustempel zu Aıza noi in Phrygien und der Aphroditetempel zu Aphrodisias in Karien

Wenden wir uns jetzt zum europaischen Hellas, so finden wir die Anwendung des ionischen Stiles im Innern des Apollontempels zu Delphi-wenig chalten, des Apollontempels zu Phigalia s Art , des Athenatempels zu Tegea nichts er halten und in der Haupthalle der Propylacen zu Athen's Ait Fur Peripteralbanten wurde, wie schon bemerkt, in Hellas der ionische Stil nicht verwendet, nur für kleinere prostyle und amphiprostyle Anlagen, so beim Tempel am Ilisos Abb. 245 und dem Tempel der Athena Nike auf der Burg zu Athen s. »Niketempel«), zwei viersäuligen Amphiprostyloi, und dem Erechtheion (s. Art.) daselbst, einem sehr komplizierten und vereinzelt dastehenden Bauwerke. Den ionischen Stil zeigt dann auch die innere Stellung des unteren und das obere Stockwerk der Attalosstoa zu Athen (s. Markt I). Der Rundbau des Philippeion zu Olympia, von Philipp II von Makedonien errichtet, ist ein acht zehnsäuliger Peripteros, dessen Cella mit korinthischen Halbsaulen geschmückt ist (s. »Olympia«).

## 3. Der korinthische Stil.

Vitruv IV, 1, 1 berichtet: Cobunnae corinthiae practer capitula omnes symmetrias leabent uti ionicae. Das Gebälk wird nach dem selben Autor dem dorischen oder ionischen Stil entnommen. Die Übertragung des dorischen Gebalkes ist selten und spat, die des ionischen häufiger, doch gibt es daneben noch eine spezielle korinthische Bildung.

Die Form des Kapitals, das Lezeichnendste Glied des Stiles, 1-1 -thr verschieden, doch bleibt du des Kalathos Korbes oder Kelches) immer die grundlegende Vitruv IV, 1, 9 erzählt über die Letindang desselben eins autem capitale prima mentro su memoratur esse factor curjo ciris Coreather and mature nupture inplientamon harderessit, past sepulturam in quita en inquira producus dele talatur naties collecta et comporta in calatha pertulit ad minu. meatum et en summa continuent et. ut in primaminant dialors sub den, tigula to ret. is culathus fortuito

upra acanthe radicem fuerat conhectus, interim poudere pressa radice acanthe media folia et cauliculus curcum cernum tempas profudit circus cauliculi secundum « 11 - 1 d., crescinic et at angulis tegalae pondere-



2-3 Athenstempel zu Priche (Zu seite 282)

necessibile expressi therains in extremas partes valuturum facere suid coacti tani Callinachus, qui propher elequatium et subtilitation actis marmoreae ab Alla aun dia catali extrinois fueral nominatis, praetericus is a commentate animal certit cum calatherm et circa to como es cotem temestatem, delectatusque genere et to como estate ad id eccaptur columnus apud to to to to to symmetricusque constituit, et ex eo in

the potential has Corrather general distributions to the Little described in Little described in the L

of I would be seen as a second

zeigt uns Abb. 281 vom Turm der Winde zu Athen; stuart I Ch. 3 pl. 16 f. 1 – zwei gereihte Blattkranze ubereinander, der untere von Akauthos, der obere von Schilfblattern, bedeckt von einer quadratischen

Plinthe. Reicher gestaltet ist das Kapital die Eckvoluten sind abgebrochen vom Apollontempel zu Milet Abb. 285; Altert von Ionien III Taf. 8), und die reichste Entwickelung tritt uns entgegen im Kapitäl vom Lysikratesdenkmal zu Athen (Abb. 286; Stuart I Ch. 4 pl. 26 f. 1). Bei letzterem enden

schon die Kanäle des Schaftes unter dem Kapitäl in Blättern. Das Kapitäl war unten durch einen jetzt fehlenden Astragal in Bronze zusammengehalten. Die untere Hälfte des Kapitäls ist durch zwei Blattkränze übereinander, einen einfacheren



285 Vom Apollontempel zu Milet

schilfartigen und einen reicheren aus Akanthos, geschmnekt Aus letzteren Kranze wachsen an den vier Ecken weitere Blatter heraus, welche die vier Eckvoluten tragen. Vitrus sagt vanlanli, e quilaus tolia ausenahur proiecta uti eveipiaat quae er vanliculis natur procurrant ad extrenos ingulos volutai. Nach der Mitte jeder seite zu aber schwingen sich aus dem zweiten Blattkranze je zwei Schnorkel (Indies), welche eine die Stirn des Abaeus zierende Palmette tragen. Der auf diesem reich gebildeten Kalathos ruhende Abaeus ist nicht einfach qua dratisch, sondern auf allen vier Stirnseiten nach der Mitte eingezogen, auch sind die Ecken abge kantet. Die Hohe der Saulen ist noch etwas be deutender als beim ionischen Stil.

Das Gebalk der konnthischen Bauten Attikas wigt die ionische Form mit Zahnschnitten unter dem Geison. Abb. 284 und 286., in hellenistischer änd romischer Zeit aber wird das Geisen getragen. von Kragsteinen (mutuli), welche noch über den Zahnschnitten liegen (s. diesen Artikel III. Rom.

Der ganze übrige Bau war dem ionischen ähnlich, nur sei bemerkt, das bei der Ante entweder das Kapital der Säule herübergenommen oder doch nur wenig umge-

staltet wird, und daß in romischen Bauten sich auch kannelierte Anten finden.

# Monumente.

Das Innere der Cella des Apollontempels zu Phigalia (s. Art.) enthielt eine Säule korinthischen Stiles, sehr schlichten, einfachen Charakters, vollkommen erscheinen dagegen schon die Halbsäulenkapitäle des Apollontempels zu Milet (Abb. 282). Von den korinthischen Säulen des Athenatempels zu Tegea ist leider nichts erhalten.

Der vollendetste korinthische Stil tritt uns auf attischem Boden entgegen in dem choragischen Denkmale des Lysikrates zu Athen (nach (335/4 v. Chr.), einem runden Pseudoperipteros von 6 Säulen, welche eine monolithe Kuppel tragen. S. Lysikratesdenkmals.

Der sog. Turm der Winde daselbst, ein achteckiger Bau mit zwei korinthischen Vorhallen aus dem 1. Jahrh. v. Chr. S. Turm der Windes.

Der Tempel des olympischen Zeus daselbst, durch Hadrian vollendet. Es war schon oben bei den Monumenten des dorischen Stiles von demselben die Rede. Die Anlage bildete einen kolossalen Dipteros von 10:21 Saulen, 173 Fuß breit und 359 Fuß lang, zahlte also zu den großten Tempeln des Altertums. Eine nahere Rekonstruktion des Cellabaues ist bei den geringen Resten nicht mehr troglich.

Das Hadriansthor in Athen Abb. 287; stuart III Ch. 3 pl. 20 f. 1, welches uns die Einführung römischer Elemente, die Anwen dung des Bogens, die Verkropfung des Ge backes, das Erheben der Saule auf ein Postament, in die griechische Baukunst zeigt. Vgl. diesen Artikel III. Rom.

Die sog Stoa des Hadrian daselbst, wahrscheinlich das von diesem Kaiser errichtete Gymnasion, von 250-375 Fuß im Gevert. In den Resten, von denen die Frontseite des Außenbaues besonders gut erhalten, treten uns dieselben architektonischen



286 Vom Ly-ikrateschokmal zu Athen. (Zu Seite 284)

Eigentümlichkeiten wie beim Hadriansthore entgegen, die Saulen sind segar ohne Kanüle.

Auf aufserattischem Boden begegnen wir dem korinthischen Stil im Innern des Philippeion zu bälk eine mit Figuren in Hochrelief geschmückte Pfeilerstellung.

In Pergamon finden wir den Tempel des Augustus, einen Peripteros von 6:9 Saulen, der



287 Hadriansthor an Athen - Zu Seite 285 )

Objection solven S 283 and des Rundbaues der Vermograff Samothrake solven S 282

Do not Incantada zu Thessalonike, em Gebeude, de 'n Bestimmung meht klar, aus dem 2 lion i Chr., zeit funk kormthische Saulen elan Kanco est Postanenden und über dem Gesich nach italischer Weise auf einem nach drei Seiten abfallenden, auf der Eingangsseite durch eine Freitreppe zugänglichen Podium erhebt. Auch die umgebende Säulenhalle zeigt korinthischen Stil.

Spaterer Zeit gehoren an der Tempel zu Labranda in Karien, ein Peripteros von 6:11 Saulen, der unter Antoninus neuerrichtete Tempel des Sonnengottes zu Heliopolis (Baalbeck), ein Dipteros von 10:21 Säulen, mit weiterem Mittelintercolumnium auf den Fronten, und der Sonnentempel zu Palmyra. Letzterer war ein Pseudodipteros von 6:14 Säulen. Der Eingang fand sich ihnen doch keineswegs ausgenützte Element fand besonders in der romischen Baukunst seine Ausbildung.

Was den Tempelbau anlangt, so ist derselbe in seiner Anlage, die uns freilich nur aus Vitruv IV, 7 bekannt ist, ein vollig, in seiner Einzeldurch



255 Etruskischer Tempel (nach Semper)

an der westlichen Langseite. Die schmalseiten der Cella zeigen zwischen zwei Eckpteilern je zwei ioni sche Halbsaulen.

# II. Etrurlen.

Die Architektur Etruriens oder basser gesagt die gesamte altita lische Baukunst erprobte sich chanso wie in Griechenland zuerst an Notzbauten. Auch hier begegnen wir den sog kyklopischen Bauwerlen, welche wie dort Zwecken fer Benstigung dienten, ferner bietet der Grabers und Wasserbau solf Grabend. Wasserbau solf Grabend. Wasserbau solf Grabend.

colorer Entwickelung. Ein technische Moment ist te diesen Bauten, welche der heheren Architektur einem ferne negen wie die altesten greichsichen, twomders herverzuheben, namlich die bewar te Verwerdung des Bogens bei Uberleitung von Thorieffichingen und des Gewolftes, und zwir des halb kreisfornigen Tennengewolftes, bei Kanalleinten Dieses den Griechen zwar nicht freinde, aber von



bildung, die wir aus eben dieser Beschreibung und geringen Fragmenten kennen, ein ziemlich andrer, als in Gricchenland Der Tempel Abb. 288 und 289; Semper, Stil I Taf. 13, erhob sich auf einem auf drei Seiten senkrecht abfallenden, auf der vierten durch eine breite Freitreppe zuganglichen Podium Unterbau, Plattform Die Lange des eigentlichen Tempels verhalt sich zur Breite wie 6 5. Dieser Raum zerfallt in den Cellabau gewohn lich drei Cellen nebeneinunder, von denen die mittlere breiter als die zu beiden Seiten und die Vorhalle.

Vier Saulen in der Fronte entsprechen den Cella wänden (gewöhnlich mit einem Mittelintercolumnium von 7 und zwei Seitenintercolumnien von 5 Durch messern, und ferner stehen zwischen den Ecksaulen und den Anten der Außenwande des Cellabaues nech je eine weitere Saule. Die Hohe der Saulen betrug 7 Durchmesser. Die Basen der Saulen haben eine runde Platte und darüber einen Wulst. Der



212 /11 millio 250 1

unkannelierte, um ein Viertel verpingte schaft tragt ein aus Echinus und Abaeus bestehendes, unten manchmal durch Arauli zusammengeschnurtes, Kapital Der Saulenhals ist haufig nicht bezeich act, ofters vom Schafte durch einen her vortretenden Ring getrennt. Vgl. die aut Abb 200 und 291 nach Mon Inst. I, 41 f. 2 c.—h. gegebenen Fragmente vom Saulen, Cippen und Postamenten Auf dem Saulenbau ruhen als Epistyl dem Saulenbau ruhen als Epistyl

zwei übereinander liegende Balken und über diesen um I der Collewanden das weit ein Viertel der Sorbeit ober vorspringende Kranzgesims. Darüber erheit sich der hohe Coebel, dessen Feld mit Ar beiten von Thon oder vergoldeter Bronze geschmuckt ist. Die Überdeckung der weiten Intercolumnien war naturlich nur moglich, wenn das Gebulk aus Holz bergestellt war, wie denn der etruskische Stil das Prototyp des Holzbaues immer hartnäckiger festhielt, als der verwandte dorisch-griechische.

## III. Rom.

Die römische Baukunst, welche wir jetzt zu betrachten haben, ist im Grunde

keine selbständige. Dieselbe erweist sich bei näherer Untersuchung formell als eine Übertragung der grie chischen Formen, konstruktiv als eine Weiterbildung der etruskischen oder altitalischen Weise









Plinius (XXXV, 154) berichtet, daß vor Erbauung des Cerestempels 493 v. Chr. geweiht Tuscanica annia in aedibus fuissee. Dieser Tempel war nach dem Zeugnisse des Vitruv III, 3, 5' ebenso wie der capitolinische Jupitertempel nach tuskischer Weise gebaut. Abb. 292 gibt den Grundrifs des letzteren, wie ihn Canina, Archit. rom. t. 52 nach der Schilderung bei Dionysios von Halikarnaß (IV, c. 61) versucht hat. Der Bau ist etwas komplizierter als die gewöhnliche, oben beschriebene etruskische Anlage, die Prinzipien aber bleiben dieselben.

Der Tempelplan bleibt selbst, nachdem der griechische Einflus in der Baukunst sich bedeutsam geltend gemacht, in der Hauptsache der altherübergenommen; von der großartigen Prachtentwickelung, welche später der römische Tempelbau entfaltete, zeugen Anlagen, wie der nach Plänen Hadrians erbaute Tempel der Venus und Roma zu Rom (Abb. 296 [Taf. IV]; Canina t. 32). Dieser Doppeltempel zeigt zwei überwölbte, durch Nischen gegliederte, nach den entgegengesetzten Seiten sich öffnende Cellen innerhalb eines Säulenkranzes auf hohem Unterbau. Das ganze in prunkvollem, korinthischem Stil aufgeführte Gebäude erhob sich in der Mitte eines gewaltigen Säulenhofes.

Besonders beliebt scheinen die kleinen Rundtempel gewesen zu sein, wovon uns der Tempel zu Tivoli (Abb. 297; Canina t. 41) ein Beispiel aus dem Ende der Republik korinthischen Stiles liefert.









243 Temper Zi Poda

2.00 Zu seite 288 | Litrusk Bangheder 201 (Zu seite 288.)

294 Tempel zu Cori.

stalische Der Prostyles, wenn auch in griechisch zestreckter Form, behalt den Vorzug. Wir wahlen die Beispiele den korinthischen Tempel des Augustus zu Pola. Alde 293. Camma t. 15. und den derischen Tempel zu Cori, letzterer aus dem Ende der Regulati, mat Prederstellung an den Cellawanden Aufe. 294. Camma ib. Fristerer hat in Anten dende, verspringende Cellamauern und eine Saule zwischen Ante und Ecksäule, letzterer dagegen keine reprängenden Cellemauern und datur eine durch zue. Sieden erweiterte prostyle Stellung.

Neten dieser Form ist besonders beliebt die des Prost des pseudoperipteron, wovon der Grund tes des seg Tempel, der keitung unde zu Rom Alex 205 Geneut 56 aus dem Ende der Republis ein Beisper gibt. Mit der Zeit wurden natur ehr die des den Gruechen abliehen Tempellormen Konstruktiv war der Tempelbau im Aufbau wie in der Bedeckung und Bedachung dem griechischen sehr ahnlich, wenn nicht etwa, wie ausnahmsweise beim Tempel der Venus und Roma, Gewölbekon struktion angewandt wurde

Engere Anlehnung an die Griechen, als in der Plananlage, tinden wir in der aufseren Form Doch wurde diese mit großer Freiheit, in späterer Zeit sogar mit Willkur behandelt und umgestaltet Der dorische Bau Abb 298, vom Grabmale des Bibulus, Canma t 212 Abb 299 auf Tal. IV., Theater des Marcellus, Canma t 67 t 1 Abb, 300 auf Tal IV., umbekannt, ib 2 Abb 301 auf Taf IV., vom Mons Albanus, ib 3 zeigt nukannelierte Säulen. Dieselben haben meist eine Basis, gewehnlich etruskisch geboldet mit qua dratischer Platte und Wulst. Der Schaft zeigt

bei dieser Bildung Ab- und Anlauf. Der Hals ist durch einen Astragal vom Schafte getrennt Das Kapital hat dieselben Teile wie im Griechischen, doch treten die Ringe weniger bedeutsam herver, der Leianus verliert an Hohe und Ausladung, der Abaeus tragt oben ein kleines Kyma

liert, sondern sie steht, wenigstens nach Vitruvs Verschrift, da Monumente nicht erhalten sind, über der Säulenmitte, so daß an der Ecke eine halbe Metope entsteht. Außerdem liegen über dem Intercolumnium, da dasselbe besonders im Profanbau der bedeutenden Weite wegen nicht mehr durch



295 sog Tempel der Fortuna virilis zu Rom (Zu seite 289)



24 Tempel zu Tevoli (Zu seite 280)

mit gleichfalls kleinem Abacus. Abweichende reichere Lemen, z. B. mit skulpiertem Echinus, sind nichts schenes. Das sehr medrige Epistyl ist einteilig, gewöhnlich aber, wenn kein Triglyphenfries darüber beit, mehrteilig und dann mit Kyma und Abacus at reichte ein Tritt ein Triglyphenfries auf, so ist der elbe der ein den eine hischen gebildet, nur sind de Sete treiler für typhen oben gerade abgeschnitten, mit herrer ist die Erizlyphe an der Echinicht regu



298 Vom Grabinale des Bibulus zu Rom (Zu Scite 289)

Epistylbulken, sondern durch Bogen überdeckt wurde sinten, oft zwei, auch mehr Triglyphen. An Stelle des Triglyphentineses tritt aber gewohnlich ein glatter oder mit fortlaufendem Ornamentwerk geschmuckter Fries. Ein Kyma nummt das Geison auf Letzteres, wenig energisch, auch gar nicht unterschnitten, zeigt, wenn ein Triglyphenfries vorhanden, die Viae, diese aber meist nur über den Triglyphen, während die Zwischenraume über den Metopen mit skulpierten



' sog Stallendangel ze Tholf bef Rote Physics to '





Rosetten ausgefüllt sind. Bei glattem Fries finden wir noch freiere Bildungen, sogar solche mit Kragsteinen.

Der ionische Bau Abb, 302 und 303 'auf Taf. IV: vom Tempel der Fortuna; Canina t. 56, -Abb. 303 zeigt gleichzeitig die künstlerische Ausstattung des Podiums eines Tempels) schliefst sich dem griechischen enger an. Die Basis ist gewöhnlich die attische mit untergelegter Plinthe. Der Trochilus, das Hauptglied der attischen Basis, schrumpft zusammen, wie

denn überhaupt alle Glieder an Kraft und Energie abnehmen. So beugt die untere Spirale des Volutengliedes nur selten nach unten aus. Die Bildung des Kapitäls mit vier Stirnen, also mit Volutengliedern auf allen vier Seiten, ist sehr beliebt. Das von Zahnschnitten getragene Geison schrumpft in seiner Höhe zu einem Nichts zusammen.

Die bei den Römern beliebteste Weise war der korinthische Bau (Abb. 304 [auf Taf. IV]; vom Pantheon; Canina t. 48. - Abb. 305; vom Tempel zu Tivoli; Canina t. 41), der sich zu seltener Pracht entfaltete. Die Basis ist entweder die attische oder eine kombinierte, die sog, korinthische, aus Plinthe, Torus, zwei Trochiloi und Torus bestehende. Der Schaft ist gewohnlich kanneliert. Das Kapitäl ist ahnlich dem griechischen, nur reicher gebildet; die Blattform ist weicher als dort, indem nicht acauthus spinosa, sondern die in Italien gewöhnliche acanthus mollis als Vorbild diente. Auch sog. Kompositkapitale Abb. 306; unbekannt. Canina t. 71 A., zusammengesetzt aus einem korinthischen und darüberliegenden ionischen mit vier Voluten, werden verwendet Epistyl und Fries ent sprechen im allgemeinen dem griechischen. Das Kranz gesims wird getragen von Kragsteinen, deren Zwischen räume durch Rosetten ausgefüllt sind, und darunter begenden Zahnschmitten Sind letztere nicht ausgedruckt, so korft das Glied als hoher Abaeus hin zwi schen dem Kyma, welches den Tries kront, und dem jenigen, welches die Kragsteine trägt (Abb. 304). Am Tempel zu Treoli sind beide Stutzen fortgelassen Abb. 305 Im kountle chen Stil waren die Romer then noch from als un door chen und ionischen

Wie frei man mit den Formen schaltete, wie man die elben nicht mehr zum Ausdrücke der Konstruktion, sondern iem als spielende Dekoration verwandte,





bezeugen besonders die verkröpften Gebalke und die gekuppelten Saulen. Die Verkröpfung des Gebälkes wird nötig, sobald eine Säule oder Halbsaule rein dekorativ, ohne Bestimmung als Stütze, vor den konstruktiven Baukörper gesetzt oder angelehnt wird. Damit nun die Saule nicht ganz unorganisch da steht, muß sie mit dem Gebalke des Baukörpers in Verbindung ge bracht werden, so daß dieses Gebalk der Sanle zu Liebe rechtwinkelig vorspringen mufs (Abb. 307; von der Aqua Virgo; Canina t. 170). Häufig wurden die vorspringenden Gebalk kropfe zur Aufstellung von Statuen oder ornamentalem Schmuck benutzt. Ebenfalls rein dekorativ ist die Kuppelung der Saulen. Diese Säulen haben, einfach vor den Bau körper gesetzt oder als Halbsäulen angelehnt, konstruktiv schon absolut nichts zu tragen, die Zusammen stellung zweier Säulen mit gemein samer vorspringender Gebälkbe deckung somit erst recht nur einen dekorativen Zweck (Abb. 308; Bogen der Sergier zu Pola, Canina t. 186 Die beiden angeführten Beispiele zeigen auch die den Römern eigentümliche Weise, die Säulen auf aus Basis, Körper und Kapitäl beste hende Postamente zu setzen, um denselben die gewunschte Hohe zu geben

Die eigentliche Große der romi schen Architektur besteht aber nicht in der feinen formalen Durchbildung, sondern in der wunderbaren Lösung großartiger Probleme konstruktiver Art, in der genialen Disposition der Raume und der Entwickelung des Baues in den Hohen dimensionen.

Die griechische Baukunst, deren vornehmlichster Gegenstandder Tempel antangs war und immer blach, hatte ja allerdings auch mannig fache konstruktive Schwierigkeiten zu überwinden, aber dieselben waren doch meist noch ziemlich eintacher Natur. Besonders einfach war ihre Deckung der Raume überall finden wir dieselbe horizontal, entweder aus Stein oder bei großerer Spannweite

aus Holz. Die Römer überdeckten solche Räume, auch größere als die Griechen je geschaffen, mit Gewölben. Die Hauptformen sind das halbkreisförmige Tonnengewölbe, welches schon die alten Italiker ausgebildet, ferner das Kreuzgewölbe, über viereckigen Räumen, welches sich aus zwei in gleicher Scheitelhöhe schneidenden Tonnengewölben zusammensetzt, und das Kuppelgewölbe, dessen hervorragendstes uns erhaltenes Beispiel die Kuppel des Pantheon zu Rom bildet (Abb. 309; Adler, Pantheon Taf. 3). Vgl. Pantheon c.

Auch in der Raumdisposition übertreffen die Römer die Griechen. Der Tempelbau gab dazu wenig Gelegenheit: die zanze Anlage ist so denkbar einfach wie nur möglich. Die Römer fanden in ihren bedeutend ausgebildeten Profanbauten, besonders in den Anlagen der Thermen s. Art , mehr als genugende Gelegenheit, in der Losung solcher Probleme ihr Geschick zu beweisen

Schliefslich war der griechische Bau auch einer eigentlichen Hohenentwickelung nicht this, weil man immer an der · \_ co chten Epistyldeckung best L. . . Darum ist demselben der It a ubau fast ganz fremd. Aus norma a balden allein die Doppel 20 co. -- im funern hypothealer Command die Muizesthoss, zen The term Some Sollest die Theat top on the deal Oriented Leinen A de zum Liczalen, de sa to Annage has ben limited er e prehabe Netur schon von go abres Terrain auswahlten, we repet the Romer thre Theater rate can do I to be a tyten ther

er fan de 1 d. 1 d. m. Marte des Gewerbe und R. Zendague Gran arten zu lersten. Mat Hilfe de L. V. dar de dez de Spontwerten zu chließen, d. h. Epithologie Senzagter den unmeglich auf De Rober und de dernag wichmite nen Stemen dzen unt Phologie und werche sein Kanader un Kapi Soram trocke. Des er wellem trakter in sich fertige



is Roma der seiter zu Pola (Kuppelung der Säulen.) Zu seite 292

Baukorper wurde dann rein dekorativ mit Stellungen von Halb aufen oder Wandpheilern mit durüber liegendem Gebalk geziert, und zwar ist die Reihen folge der Sale in den Etalen immer sol, daß die dorreche Ordnung al. die schwerste die unterste, die ionische die zweite, die Formthische als die leichte te die oberst. Etige gliedert und belebt



309 (Kuppelban.) Zu Seite 293.

(Abb. 310; vom Marcellustheater; Canina t. 106. Vgl. auch Abb. 71)

Diese ganze Entwickelung, besonders die des Gewolbebaues. wäre aber unmöglich gewesen, hätten sich die Römer wie die Griechen nur des Hausteines bedient. Um zum Ziele zu gelangen, bedienten sie sich für die struktiven Teile des Ziegelbaues, des Hausteinbaues nur für die Verkleidung. Sie waren in der Herstellung der gebrannten Ziegel, wie des als Bindemittel gebrauchten Mörtels Meister. Auch liefs man das Mauerwerk ohne Verkleidung oder Verputz manchmal als Rohbau stehen und gab demselben durch verschiedene Färbung der Ziegel beunderen Reiz. Als Beispiel sei erwähnt der sog. Tempel des Deus rediculus zu Rom.

Litteratur: Lübke, Gesch. d. Architektur; Reber, Gesch. d. Bauk. im Altert.; Semper, Der Stil 2 Bde.; Bötticher, Tektonik d. Hellenen 2 Bde.; Hauser, Stil lehre d. architekt. Formen d. Altert.; Krell, Gesch. des dori sehen Styls.

Baumkultus. Die wichtige Rolle, welche der Baum nicht blofs als Symbol, sondern auch als Bild der Gottheit in altester Zeit bei den meisten alten Volkern und namentlich bei den Griechen spielte, erkannt und näher erforscht zu haben, ist das Verdienst K. Böttichers in - mem Werke über den Baumkultus der Hellenen, Berlin 1857. Er geht aus von der interessanten " lle des Plinius, H. N. XII Anf., an der schrift-teller den Baumen en - or lettle hon methe ibt, sie aldie altesten Wohlthater der Men--den projet und dann fortfahrt Huec fuere numinum templa, primcome ite implered par intermenum des pracellentem achorem duant, me mages auro talgentes atque .har simularia quam lucas et in as alinted your administry, 1%. I runs general numeralus surs ducates perpetues servantur, ut Just



20 Ver Terror Course of Pont of the colony

Baumkultus.

p. Cas. Ap Phai I supas, Minerrae olea, Veneri myetus, He call 1 das. Vgl Phuedr. fab. III, 17; Lucian. sacrif. 10. Bekanntlich ist die Eiche dem Zeus, der L. Berdem Apollon, der Ölbaum der Athene, die Myrte der Aphrodite, die Fichte der Kybele, die Parrel dem Herakles bis in die spatesten Zeiten . I. ligt gewesen. Wie bei den alten Germanen and Romein s Pretter, Rom Myth, S 98 ff., so bildeten in Griechenland wohl überall heilige Haine die ältesten Tempelbezirke; die Dryaden, Baumnymphen assua, auden der, sind die letzten son chenden Reste uralter Volksanschauung. Nach Paus II, 2, 7 betahl das delphische Orakel den Koristhiern, den Baum, von dem herab Pentheus die Mainaden auf dem Kithairon beobachtet hatte, dem Dionysos gleich zu ehren ετό δένδρον εκεινό τοα τω θεω σεθείν). Zu Kranzen und für Schmuckung der Opfer des Gottes, wie zum Verbrennen derselben le lurite man stets des bestimmten, ihm heiligen Baumes, ja ganzer Haine, welche deshalb auch regelmatsig zu den Tempeln gehoren und gepflegt Werden.

Viele Gotter werden unter ihren heiligen Baumen geboren, meist nach versteckten Lokalsagen; am be kanntesten ist Apollons Geburt unter der delischen Palme; Adonis wird sogar aus der Myrte (Ovid. Met. X. 495. Attis aus der Mandel geberen; Hera zeugt durch Berührung einer Pflanze den Ares (Ovid. Fast. V. 255). Romulus und Remus wurden unter dem ruminalischen Feigenbaume gefunden.

Aber die heiligen Baume werden auch unter die Gotter selbst gezahlt, wie direkt und allgemein wenigstens Leon Isaur, p 82 sagt: καὶ τὰ δένδρα εις περίς ενομίζοντο. Der heilige Baum der Demeter gilt für die Göttin selbst bei Ovid. Met. 8, 755; der Myrtenbaum für Artemis bei Paus. III, 22, 12. Bei Sil. Ital. VI, 691 heifst es von der dodonäischen Liebe other manen habet coliturque tepentilus aris; er ist also Sitz und Wohnung des Gottes und wird chops) wie unzahlige Male das Kultushild selbst mit ihm identifiziert. Dies ergibt sich auch aus der Bezeichnung bei Steph. Byz. s. Δωδώνη Ζεύς φηγός; die Myrtenzweige, welche die Eingeweihten tragen, heißen geradezu Bdkxoc bei Schol. Ar. Equ. 405 I han Zen, esteren gab es bei den Rholiem, bei Jet. Bootseth Dr. vidor evderdpos. Elevy Ser pitt of Herr on Brame anderes bei Overbeck, Sachs E + 1834, 130 ft So werden denn auch den Baumen the object, w.s. z. B. noch Oyd Met 5, 721 the fee Very end ung von Philemon und Baucis an The Arthur Color colorly. Due heilige Platane der Helena bei Sparta fordert von dem Vorübergehenden versions the or 18, 46 or on all Eleva quitou one A. I to do half a take des Zeus auf 1 na Ovid. Met. VII, 631). Durch solche Adorations " green is them oberron Heriklesbalde in Akra

gas die Lippen und das Kinn ganz stumpf geworden, Cic. Verr. IV, 43, 94.

Zeichen der Weihung an Baume sind gewehnlich Binden wiltar, turniur: weiter Kränze, Votiygaben und Aufschritttafelchen. Hautig finden sich Baume mit dionysischen Attributen, Krotalen, Tympanen und Doppelflöte geschmückt; so in der Abb. 311 nach Botticher N. 12 aus einem pom pejanischen Gemalde, welches wahrscheinlich das eheliche Schlafgemach zierte: »Unter dem heiligen Myrtenbaume der Aphrodite steht der Altar mit dem goldenen Hermenbilde des Priapos, der hier wie so sehr oft nicht in einem obseenen Sinne



311 Heiliger Myrtenbaum

zu fassen ist, sondern vielmehr als Apotrapaion des Obscönen und Entweihenden, wie am Vestaherde zu Rom, am Halsschmucke der Madchen und Knaben. oder als Schirmer vor neidischen Gelusten am Wagen des Triumphators, oder als Bewahrer des reinen irdischen Gluckes und Segens neben den Bildern des Alexander und Ptolemaos, wo Priapos der Arete beigesellt erschien (Bötticher, Tektonik S. 242, 334 .« Die Myrte ist mit der stutzenden Saule durch eine heilige Buide nebst Thyrsosstab und Tympanon ver knupft, auf dem Tische noch der dionysische Kantheros, daran gelehnt der Sprengwedel, unten eine Syrinx. (Die ganze umgebende Scene der Amorenspiele ist hier weggelassen.) - Ein Marmorrelief in Paris Abb 312, Lier much Botticher Fig 13 zeigt den uralten, halb abgestorbenen Baum. Liehe oder

Baumkultus, 297

Platane?) mit Cymbeln behangen, daneben einen Altar. Eine verschleierte Matrone und der Diener hinter ihr nahen beide mit der Geberde der adoratio -. Gebet ; ein Knabe führt das Opferlamm, eine Dienerin hinter dem Altare trägt in dem Korbe auf dem Kopfe Gaben und Opfergerät. Die heilige Eiche im Demeterhain wird geschmückt Ovid. Met. VIII, 744. Tafelchen im Haine von Aricia Ovid. l'ast. III, 267. - Auf Reliefs der Kybele erscheint oft die heilige Fichte des Attis mit Cymbeln, Opferschalen, Syrinx und Sieb behangen. Vgl. Anth. Pal. VI, 234. Weihungen an einen dem Faunus heiligen Ölbaum erwähnt Vergil, Aen. XII, 766. Man weihte die Erstlinge der Früchte, Stücke der Jagdbeute, z. B. Hirschköpfe, Schol. Arist. Plut. 943, Felle, auch Jagdwaffen, wie die Epigramme zeigen, z. B. Paul. Silent. epigr. 47; Leon. Tarent. 34, 2; Anth. Pal. VI, 9, 57. Man weilhte endlich auch Sieges



312 He die Phatater Zu Seite 216 ,

trophäen an Bäume, welche dabei oft ganz die Stelle der Gotter vertreten, wenn ihnen der Waffenschmuck a gehangt ist Daher sagt Tertull Apolog, 16 Sed of Victories adoratis guem in tropacis cruces d. i. Baume, vgl Liv. I, 26 intestina sint tropacorum. Verz Aen X, 423. Die Trophaen galten bekanntlich für heil g und doch bildeten die aufgehangten Waffen renden schruck fin den notur letan caler kunstlichen Born - n.m. Lin bald iclos Beispiers unter Athena 211 Aph 165; Vg! Eur Pleien 126 c schol 609. Heral 937 . p. T 1 - Z Tpot an kalillikov ote. e also ist der Brum ein Bild des Zeus Lix I 10 wird die Beite egeler opinar dem Jupiter Leo true an eme heat of fache gehangt. I'm mit W. Hende de Benere ne Porm ber Bett cher 112 63, "Um, ed of in Athen Be of the haung worden 1 con delien Marken and order difference and a street at 1 connection at section Very 1 . 11 180 at art rates larger person Sugar · pla ha du forest que lagre cella werest Maryo. . . 1 7 11 andle ad bamanam ett pem arte emulata Ber iches Beispel eint der Parer Character, a cree in allions of align

bildet wird. Bötticher ist geneigt, diese Figürchen und Masken als den spateren Ersatz fur die uralten Menschenopfer zu fassen, deren Darbringung für Bäume als Behausungen der Gottheit er voraussetzt und z. B. durch die an einem Baume neben dem Altar aufgehängten Menschenköpfe im Kult der taurischen Artemis auf einem Sarkophagrelief (s. »Iphigeneia«) bestätigt findet. (Nach Sophokles hing Oinomaos dem Ares, nach Spateren Antaos dem Poseidon die Köpfe der geopferten Männer an den Tempeln auf, Schol. Pind. Ol. I, 114: Philost. iun. 10.

Ferner werden Baume geradezu ofters durch Bekleidung in anthropomorphische Bilder umgewandelt.



313 Lorbeer, der Artemis geweiht.

Bildwerke erlauben uns, besonders bei ländlichen Dionysos Idolen, dies deutlich nachzuweisen: dem mit Kleidern behangenen Baumstamme wird zu nächst nur ein Kopf aufgesetzt, während die Blütenzweige ihn noch bekrönen, Bötticher Fig. 44. Fallen letztere fort, so wird das armlose Götterbild mit Liphengewinden ausgeschmuckt, wie dies an unserer Abbildung unter Dionysos Anf zu sehen ist.

Eine einfachere Wendung im gleichen Sinne ist die Ausschmuckung des Baumes mit den bloßen Attributen der Gotthest. So auf dem Relief einer drei eitigen Basis Abb. 313, nach Gerhards Ant Bilds. Taf. 83, 1, welches einen der Artemis ge weihten Baum mit ihren Attributen. Bogen, Kocher und Jacobspot, ausgestattet darstellt. Die berden andem Seiten zeiten einen Altar, an dem ein Husch auf princt, und eine mit Huschgeweih bekrönte Spitz aufe.

Nachdem Bötticher eine Anzahl von besonders berühmten heiligen Bäumen und die ihnen gezollte Verehrung besprochen: z.B. den Ölbaum der Athena Polias, die Terebinthe zu Mamre (1 Mos. 18, 4, 8), die dodonäische Eiche, die Platane zu Aulis und die der Achämeniden (Herod. VII, 27), den Weinstock unt Manah die Hist V. S., den Feigenbaum des Navius Plin. XV, 20\, die Eiche des Jupiter Feretrius, behandelt er die Aufstellung von Götterbildern in und an den Bäumen und die Einfassung der Bäume 1. A Movern wie ein paleid, sowie ihre Uinschliefsung in ein sacellum oder eine Kapelle (acdicula), was sich oft auf pompejanischen Landschaftsbildern findet. Ganz wie spater das Haus des Gottes, so wird auch der Baum von der Schlange behütet, welche in her vorragender Weise am Hesperidenbaume (s. Hespe ridenc), beim kolchischen Vlies (s. Argonauten S. 122), beim Ölbaume auf der athenischen Akropolis und in der Homerischen Frzahlung von der Platane in Aulis B 303 320 erscheint

Aus der Anerkennung des Baumes als Sitz (ξος) der Gottheit entwickelte sich zanz naturlich der Gottauch, zunachst anikonische Kultusobjekte aus dem heiligen Holze herzustellen, also die Pfahle, Klötze, Bretter; dann auch ikonische Bilder (ξόανα); s. Art. Götterbildere. — Endlich ist auch die Ver wanelbung von Sterblichen in Baume eine Art der Vergötterung; so Philemon und Baueis bei Ovid. Met. VIII, 620, 722. Empedokles sagte in betreff der Seelenwanderung, der beste Übergang für den Menschen sei ein Löwe zu werden, wenn die Bestimmung seine Seele in ein Tier führe, ein Lorbeer baum, wenn er in einen Baum aufgenommen werden solle, Aelian. H. An. XII, 7.

Spuren des Baumkultus hat Bötticher auch bei allen orientalischen Völkern nachgewiesen. Bei den Hebräern spielt eine Hauptrolle die Terebinthe (Steinciche in der Übersetzung): Richter 6, 11 ff., 9, 6; 1 M = 35, 4, 8. Jesua 24, 26 Die Debbora Palme Richter 4, 5.

Aut hardwischen Baumkultus hrekt geht die Weising, die Haine der prastinischen Eingebornen vorwieden, 2 Mos. 34, 13 – vgl. 1 Kon. 14, 15, 23–2 Kon. 16, 4, 21, 7. Jesuias 1, 29, 54, 7. Jeremäis 3, 13. Hosea 4, 12, 13. Die Kelten verehrten als beitsten Getterne habe Liebe Max. Tyr diss 38-kotter aparat vor Δ. e applane 8. Διο Κολτριον (19), γο. — D. von will sogar Pfin XVI, 95 den Namen der Druiden (δρύς) ableiten. Die Germanen die die en Heine die sich vor eine seinbauh, in der ein hante, som bekannten Stehen spricht.

Der Lee Ceres war in Griechenland und Reim Leine Ceres Zeiten des Heidenburs im Schwarge, Vitre Ceres in Hall heber dem Lindvelle Wie schwierig seine Ausrottung war, bezeugen die Edikte Ges Heimers Geschlaften 16, 10, 12 und Labannus Hp. 167, welcher eigegen die Zerstörungen fanatischer Monche eine Furbitte an den Kaiser richtete. Auch Kirchenväter und Konzilien eiferten gegen die Verchrung der Bäume und Haine, wie der Steine und Quellen, denen man Gelübde ausrichtete. Aber noch der Longobarde Luitprand (bei Paulus Diakonusmufste das Gebot der Vernichtung heiliger Bäume mit der schärfsten Strafe für Nachsichtige belegen, und in Germanien legte Bonifacius personlich Hand an beim Undauen der Donar Eiche.

Baumwolle ist den Alten vermutlich zuerst durch die Expedition Alexanders d. Gr. bekannt geworden, den Römern wahrscheinlich erst durch die asiatischen Feldzüge, etwa seit 190 v. Chr., wenn auch baumwollene Gewebe vereinzelt schon früher durch den Handel nach Europa gekommen sein mögen. Der eigentliche Name ist, entsprechend dem unsrigen, έριον από ξύλου, lana arborca: von der in der Heimat der Baumwolle, Indien, gebräuchlichen Benennung kommt die Bezeichnung κάρπασος, carbasus her, welche jedoch sehr bald eine weitere Bedeutung erhalten hat und nicht bloß feine Leinwand, sondern sogar Leinwand uberhaupt oder beliebige andere feine Stoffe bezeichnet. Vgl. über Namen und Verbreitung die bei Marquardt, Privat leben d. Römer S. 470 mitgeteilte Litteratur.

Beinkleider (av ežupídes, braceae sind der griechi schen und römischen Tracht ursprünglich fremd, hingegen auf Kunstwerken haufig bei Darstellungen orientalischer und nordischer Volkerschaften zu finden. Schon die Troer werden oft so dargestellt; daher gibt die Kunst auch dem Paris, sobald sie denselben in die reiche medische Tracht kleidet, neben den enganliegenden Armeln in der Regel auch die gleichfalls enganliegenden Beinkleider, vgl. Abb 314, von einem die drei Gottinnen vor Paris dar stellenden Vasenbilde, nach Gerhard, Apul. Vasenb. Taf. C. Ebenso erscheinen die Amazonen doch nur in der Vasenmalerei, und in den historischen Dar stellungen vornehmlich die Perser (man vergleiche die sog. Darius-Vase, die Perserfiguren aus dem Weihgeschenk des Attalus auf der Akropolis, das Mosaik der Alexanderschlacht u.a.m. Auch die in den Funden der Krim häufigen Abbildungen skythischer Völkerschaften zeigen dieselben mit Beinkleidern versehen, die jedoch im Gegensatz zu den engan liegenden Hosen der Perser faltig und in der Regel um die Knöchel zugebunden sind; vgl. Abb. 315, welche einen seinen Bogen spannenden Skythen vorstellt, nach Antiqu. du Bosph. Cimmérien pl 33 von einer Vase aus Flektrum. Über die fein aus genähten Beinkleider sind hier die Stiefel gezogen und diese oberhalb des knochels zugebunden. Ahn lich sind die Barbaren auf der Trajanssaule und die dakischen Gefangenen romischer Triumphbogen gekleidet. Auch bei den Kelten waren die Beinkleider

verbreitet, obgleich die Kunstwerke die Gallier in der Regel ohne solche zeigen; das spätere Gallia Narbonensis wurde sogar langere Zeit danach Gallia braccata genannt (Plin. III, 31). Indes nahmen die Römer später, als sie durch die Feldzüge gegen die Barbaren genötigt waren, sich gegen das kalte Klima des Nordens zu schützen, vielfach diese ursprünglich arg verspottete Tracht von jenen an; und zur Zeit der barbarischen Kaiser trugen nicht blofs die in Germanien, Gallien, Britannien u. s. w.



314 Par - in asiat schem Kostum (Zu Seite 208)

tracisizen Romer Beinkleider, sondern auch in Prien selbst hatten sie sich einzuburgern begonnen, etzeich wenizstens für Rom selbst der Kaiser Handrus ein eigenes Verhod gegen das Tragen von Beinklandern erliels. Hingegen war es bereits zur ich abndem erliels. Hingegen war es bereits zur ich abndem sehn Zeit ubneh, daß sehwachlichere Leite, namentlich Kranke, sich Binden, faseure, um die Beine wickelten (faseur erurales). Vol. Quint XI, 3, 144. publishum sieut faseurs, quibus erura ich tendar, it finahm et aureum ligemanta sola erusam pitet rahehade. S. Becker Goll, Gallus III, 225. Bl.

Bellerophon. Der au landische und in Kormth angeweichlte sonnengest Bellerophon, em Verwandter les Persons, ist schon fruh zum romanhaften Mythen heros herabgesunken, wie die Erzählung bei Homer Z 155 ff. zeigt. Auch als solcher hat er nur einen zweiten Rang behaupten können und tritt in der Kunst mehr durch die beiden Wundertiere, das Flügelrofs Pegasos und die Chimara, als durch seine Person hervor. Die Korinther, Sikyonier und die libyschen Städte, denen er Nationalheld war, haben auf ihren Münzen als Stadtwappen die Chimära und den Pegasos, seltener den kämpfenden Bellerophon, Ann. Inst. II, 336; Preller, Griech. Myth. 2, 80 N. 2.

Die Chimära in klassisch monumentaler Darstellung zeigt die große, bisher für etruskisch gehal tene, nach Brunn aber durchaus griechische Bronze aus Arretium, jetzt in Florenz, welche wir nach Photographie geben (Abb. 316). Dem vollkommenen Löwen wächst mitten aus dem Rücken die Ziege hervor; diesen Übergang hat die griechische Plastik



315 Seythe aus der Krim. "Zu Seite 298.)

allerdings nicht so sehon zu vermitteln vermocht, wie bei den Kentauren, der Sphinx und andern Doppelgestalten. Der abgebrochene und falsch her gestellte Schwanz wird in einen Schlangenkopf ausgelaufen sein, wie sonst mehrfach.

Besser ist den Künstlern der Pegasos ge lungen, dessen ammutende Gestalt daher in pompejanischen Gemalden oft als bloße Dekoration verwandt wird Pegasos wird stets als geflugeltes Rofs dargestellt, nur auf zweien der altesten erhaltenen Denkmaler, der gleich zu er wahnenden Terrakotte und einer selinuntischen Metope mit der Enthauptung der Gorzo, aus deren Blute Pegasos entspringt - Abbildung unter Bild hauerkunst, archaisches), ist von den Flügeln, die sonst meist schr grots gebildet werden, nichts bemerkbar. Geffugelte Pferde finden sich aufserdem nicht selten, z.B. auf dem Kameo mit der Apotheose des Anyn tu - unter Stein chneidekunst -Mit Chimara verbunden komunt Pegasos al Zierrat auf Vasen vor

Die den Mythus angehenden übrigen Denkmäler etwa 80 hat Engelmann in Ann. Inst 1874, 1—37 verzeichnet. Wir geben danach die Übersicht der Hauptkategorien.

1 Die Bandigung des Pegasos findet sieh auf Reliefs, Bronzen, Terrakotten und der Münze der



217 Pegistis will ettable

ves Leher weeds Millin, Gal myth 106, 3.00 mit Vaspieline daraut, dats ein Glied di ser Lumble als Jenera die Angelegenheiten von Karuth ordnete, nach 146 v. Chr.

2. Becompton Abschool inchmend von Protessent Vicer Lentz. Zaweilen bletet 8th in our wie so stet Anton beitst den Abschoolstrink, od. Protesser von eint den Brief. Auf einen ettiski somen 8 commet der Some Mon Inst VI, 29, 4.

heifst der Alte Oinomavos, der Held Melerpanta das Rofs Ario.

3. Bellerophon auf dem Pegasos in den Kampf reitend, den Reisehut im Nacken, oder nebenher zehend Hierher gehort auch wohl das schöne Relief aus Palast Spada Abb. 317, nach E. Braun,

Antike Basreliefs Taf. D., auf dem das Flügelrofs getränkt wird. Es besteht kein Hindernis, anzunehmen, daß die Scene an der Quelle Hippokrene am Helikon sei, welche nach Strab. 379 und Paus. 9, 31, 3 das Roß durch seinen Hufschlag erschlossen haben sollte. Doch muß dabei bemerkt werden, daß Pegasos zum Dichterroß erst im 15. Jahrh. durch den Orlando inamorato des Bojardo gemacht worden ist [s. Lenz im Neuen deutschen Merkur 1796 S. 263], und das Altertum hiervon so wenig weiß, wie von Wielands Hippogryphen zum Ritt ins alte romantische Land.

Dagegen konnte man annehmen, dafs in dem gezäumten Pegasos hier angespielt sei auf die von Pind. Ol. 13, 60 ff schon erzählte Sage von der Zaumung des Rosses nach der Belehrung durch Athena Hippia oder Chalinitis in Korinth, s. auch Paus. H, 4, 1. Der Herausgeber E. Braun jedoch findet dazu das ganze Behaben des Helden unpassend, welcher sorglos und in vollkommener Ruhe neben seinem Rosse dasteht, mit dem er bereits zu inniger Vertrautheit verbunden er scheint«. Derselbe bemerkt weiter: Pas lechzende Tier erscheint in voller Natürlichkeit, indem es den Vorderfußanzieht, um das Vorstrecken des Kopfes zu erleichtern, sucht es auch durch eine zwanglose Stellung des Hinterteiles alle diesem Akt widerstrebenden Muskel partien möglichst zu entlasten. Es gibt wohl schönere und edlere Darstellungen der Rofsnathr, eine naturk here aust sich kaum denken. Weiter preist der elbe mit Recht das hole Stilgetuhl auch in dieser Alltagsscene.

I Die Biking bing der Chenera ist als Marmonrelict in Lykiene eitunden eine von Melos stammente Terrekotte im bet schen Moseum, wir zehen sie in Abb. 318 nach Montasch, Lact Mon H, bigehort za den interessante, en Denko alem alten Stries. Man vergleiche das danne usammen gefundene Seiten und unter Perseus. Der Hebl ist mit Helm, Panzer und Beinschienen gerüstet; seine Linke begt unt dem Halse der dahnsprengenden Rosses, welches



316 Chinara von Arezzo. (Zu Seite 209.)



H. B. Corr. Hadat . in Jack on

Landaurkungliger Weise ohne Flugel ist, die Rechte Lie ein kurns spitzes Schwert Bellerophon zieht Les maille Bein enger, um dem Bisse oder Feuer Lande des Zegenkepfes auszuweichen. Das Untier, von altertümlich typischer Bildung, ist des Raumes halber geschickt unter das Pferd gestellt. Da die Gruppe ohne Hinterwand ist, so nimmt man an, sie sei etwa auf einem Votivschild, der zu architektonischer Dekoration diente, befestigt gewesen. Von der Darstellung des Kampfes gibt es mehrere Wiederholungen in Reliefs, zahlreiche auf Gemmen, noch mehr auf Vasen, hier jedoch in freierer Gestallering und zuweilen mit Zusatzen zuschauender Personen, wie Athene und Poseidon; Bellerophon führt gewöhnlich die Lanze und ist mit der Chlamys bekleidet. Auf der Rückseite der berühmten Vase des Dareios (s. Art.) sind bei dem Kampfe vier Götter gegenwärtig und sechs Phryger stehen dem Helden bei mit Streitaxten, Lanzen und Steinen Hiernach ist auch die Karlsruher Vase (Mon. Inst II, 50) und einige andre zu erklären.

Der Ruhm der Bekämpfung der Chimära überwog so sehr bei den Kunsthern, daß die Thaten Bellerophons gegen die Amazonen und die Solymer nachweislich nicht vertreten sind.

5. Auf die von Euripides weiter ausgemalte Liebe der Stheneboia zu dem siegreich rückkehrenden Hebien geht ein pempejanisches Gemalde abgebteiern dei seuvi nuova serie II tav. 41, wo die Ursache der Betrübnis der dargestellten Frau sehr sinnreich durch ein Bild im Bilde, die Bekämpfung der Chimaira, angedeutet ist. Stheneboia hat ihre Dienerin zur seite: gegenüber steht Bellerophon mit einem Gefährten, als ob er soeben gesprochen hatte, wie in der Tragodie trag 670 Nauck ür πακκακατη και γυνή τί γαρ λέγων μείζον σε τουδί ανεύτες εξειπεί τις αν:

6 Die Rache des Helden an der Liebenden stellt ebenfalls nach Vorgang der Tragodie eine vielfarbige Vase Inghiranti vasi fitt I, 3 so vor Bellerophon hat wit dem Pegasos die Sthenebola durch die Luft erstuhrt, um seine Tugend nach hoher als die alte Fried that, zu treiben, die Liebe zu ihm zu strafen wit Liebenehel auf entreuer Weiber, kopfunter ist sie schon hinabgestürzt und der Ritter in gehalt er selbst nicht ungerührt, die Hand vor die Augen.

7 for you Find Ol. 13, 91, Isthm. 7, 44 (vgl.) Her al. 4, 11, 20 creatite Versuch Referephons, and for Free so in Jen Hennel zu flegen, which ends for the states and a last Kespenn Sec. On the worze, schemen anceme Gormon und etc. (Co. Held an Roden soft for etc.) Jet Z. 20 (s. antwertsstretenden Trens for al. A.e.). If they be Prieses durch drei Naradon und extrem for the Co. Teckan work non-largent

Bezug haben, Millin G. M. 97, 394\*. Denn die Erzählung Hesiods Theog. 284 ff., wo Pegasos noch ganz als die Donnerwolke des Zeus erscheint, war für die Kunst unbrauchbar. (Sämtliche auf Bellerophon bezügliche, bis dahin bekannte Bildwerke zählt auch auf Fischer, Bellerophon eine mythol. Abhandlung, Leipz. 1851 8. 55—84

Noch ist zu erwähnen die Deutung eines berühmten Vasenbildes in Munchen N. 805, welches man früher auf die Argonauten bezog (s. Art. S. 123), auf die Vermählung des Bellerophon mit der Tochter des Jobates, gewöhnlich Philonoe genannt. Das hier (Abb. 319) nach Arch. Ztg. 1860 Taf. 139, 140 wiedergegebene schöne Bild, welches noch der besten jüngeren Epoche angehört, hat den Erklärern viele Mühe verursacht. Nach der überzeugenden Darlegung von Flasch (Angebliche Argonautenbilder S. 30 ff | verschwinden jedoch die Schwierigkeiten. Wir finden zunachst in dem rechts durch die ionische Säule abgesonderten Teile die Scene dargestellt, wo der Konig, nachdem Bellerophon alle ihm auferlegten Kämpfe glücklich bestanden, voller Bewunderung ihm den Brief des Proitos zeigt, welcher den Jüng ling ins Verderben führen sollte, um dadurch seine eigne Handlungsweise zu rechtfertigen, zugleich aber ihm Freundschaft und die eigne Tochter zur Ehe bietet. Dies stimmt mit Apollod. II, 3, 5, 3: Javudoas την δύναμιν αυτου ο Ιοβάτης τά τε γράμματα έδειξε καί παρ΄ αυτώ μένειν ήξίωσε, δούς την βυγατέρα Φιλονόην Der Brief bei Homer σήματα λυγρά ist hier in ein Tafelchen in Blattform eine tessera leospitalis, obuβολον umgewandelt, worauf der Name von Bellerophons Großvater Sisyphos zu lesen ist; eine Warnung in gedrungenster Form vor dem Enkel des allerschlauesten Diebes. Hesvell. Σίσυφος απατητικός, Arist Ach. 391 μηγανάς τάς Σισύφου ' Zur Aufbewahrung der Marke (πεταλον: Blatter dienten auch zur Abstimmung) hat das neben dem Könige am Boden stehende Gefäss gedient (vgl. »Iphigeneia«), aus welchem der Fürst sie herausgenommen hat und nun dem Jünglinge hinhält (was allerdings deutlicher auf dem Originale zu sehen ist, als auf sämtlichen vorhandenen Abbildungen); Belleropohon aber hat Haltung und Miene eines mit Erstaumen

Neben Bellerophon aber, ihm jedoch den Rücken kehrend, steht die Konigin, bekleidet mit dem Diploidion, Haarnetz und Schleier auf dem Haupte, welche ihrer als Braut geschmückten (mit Stephane und Brautschleier) und verschämt dastehenden Tochter die linke Hand vertraulich ermunternd auf die Schulter legt. Links von dieser Scene innerhalb des Palastes schen wur die Handburg bis zum Abssehlusse vorgerückt: Bellerophon stellt seine Braut, die er an der Hand gehatst halt, vier anderen Junglingen vor, deren verschiedene Stellungen in

ungezwungener Weise Erstaunen und Neugier aus drücken. Sie vertreten den Chor der Lykier, welcher in Sophokles' Tragodie Jobates vorkam und hier um so passender angebracht ist, als Bellerophon durch die Hand der Konigstochter zugleich Teilhaber der Herrschaft wird. — Durch diese gelungene Deutung von Flasch gewinnt der ganze Bilderreichtum der schönen Vase einen sinnvollen Zusammenhang. Das untere Bild der Hauptseite enthält nämlich den Kampf Jasons mit dem Drachen, das Mittelbild, wie eben gesehen, Bellerophons schönsten Lohn fur vollbrachte Heldenthaten; oben am Halse sehen wir Aphrodite mitten zwischen zwei Erotenpaaren, welche scherzen und das Spiel micare digitis als Zeitvertreib üben. Auf der, wie meist, minder sorgfältig behandelten Rückseite entspricht dem Drachenkampfe ein Kentaurenkampf, der Hochzeit die Dar stellung der neun Musen, dem Erotenspiel ein Wett reiten von Knaben: also rückwarts durchlaufend eine feine Hinweisung auf die gymnastisch-musische Ausbildung der griechischen Jugend, welche in Übungskampfen gegen die umwohnenden Barbaren in Unteritalien erstarkt, dann zu gewaltigen Helden thaten Mut gewinnt und nach bestandener Prüfung schonstem Lohne der Liebe entgegengeht. Hoch zeitsgeschenk? Bm1

Bernstein ήλεκτρον, electrum. Bereits in den truhesten Zeiten der Kultur, von denen wir durch die Grabertunde Kunde haben, in Zeiten, welche noch beträchtlich über die Kultur der Homerischen Epoche zurückgehen, war der nordische Bernstein den Alten durch den Handel, vornehmlich durch phomkische Kanfleute, bekannt geworden. Jene uralte Kulturstufe freilich, in welche die frühesten der trojanischen Funde Schliemanns zurückreichen, weist michts von Bernsteinresten auf, datur sind so, che um so zahlreicher in Mykena zum Vorschein 2 kommen, und ebenso wenig tehlen sie in den Philibauten der Po Ebene. Es ist daher nicht zu bezweiten, daf- an verschiedenen Stellen Homers, so interpretate schmickgegenstand erwahnt wird Od XV, 460, XVIII, 296, wirklich Bernstein zu wirstehen ist, wahrend an undern Stellen allerdings e- zweiteihalt er-chemt, ob damit nicht auch die spater noch im Altertum unter der gleichen Beto name, we the date Legiering you Gold und Silber ag Alektron gemeint ist. Wie zur Homeri witch Zert so waren auch spater noch die Bern Pen Adel die, deren sich in frungssechischen ter vern wech worst noch zahlreiche Reste gefunden tion trender Import im griechichen Kunstzeseria hat dereibe hur verenzelt Anwendung gefurder, and He ag hat imider Abhardlung Osser evolo e gar i commercio di ambri, in den Atti de, Lines Roia 1-77 den Nichweis geführt, dafda geres, enen Grisbertunde der og klacifehen

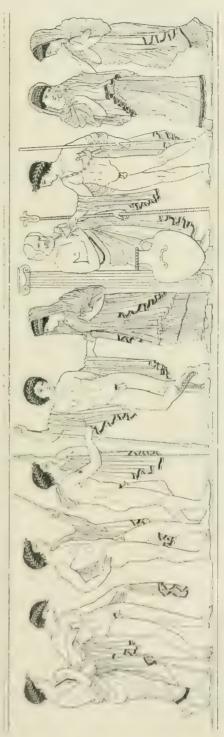

19 Bellerophon und seine Braut. (Zu Seite 302.)

Zeit überhaupt keinen Bernstein aufweisen. Ebenso - des le in I'm a zwar ostlich vom Apennin 1, 3, 10s a. W. Mute des 4 Jahrhunderts hinein 7; soil 120; west, hovem Apennin jedoch, in Etrurien, Latium, Campanien fehlt er in allen ere de son, in denen der griechische Emthuls sill and characht Erst in den letzten Zeiten der Republik beginnt die Vorliebe für Bernsteinschmuck wieder sich zu zeigen, um dann in der Kasse of maner mehr uberhand zu nelanen. Man bereitete daraus, abgesehen von Schmucksachen, vornehmlich kleinere Gegenstände, Spinnwirtel, Kugeln zur Abkühlung der Hände, Ornamente für Mobil und Hausgerate in dergl in. Vgl. aufser der angeführten Abhandlung von Helbig die bei Blummer, Technol. der Griechen u. Römer II, 381 ff. citierte Litteratur.

Bestattung. Die Pflicht, den Verstorbenen eine ehrenvolle Bestattung zu teil werden zu lassen, war im Altertum eine der wichtigsten Forderungen der religiösen Moral, welche eng mit der Vorstellung zusammenhing, daß der Schatten des Toten erst dann Ruhe finden konne, wenn seine irdische Hulle ben setzt worden war, und dass die Götter eine Vernachlässigung dieser Pflicht bestraften. Daher war das nicht blofs eine heilige Pflicht der Anver wandten, sondern selbst Fremden, ja Feinden gegen über hielt man in frommer Scheu an dem Gebrauche test, and hochstens in wenigen Ausnahmetallen hochgesteigerter Erbitterung im Kriege wurde davon abgegangen, nur in den noch nunder zivilisierten Zeiten, wo die Homerischen Gedichte spielen, gennte nam dem erschlagenen Feinde die Ehre des Begrab nisses nicht. Die bei der Bestattung üblichen Ge bräuche, welche im Lauf der Jahrhunderte nur wenig Veränderung erfahren haben, kennen wir sowohl bei Griechen als bei Römern, teils aus schriftlichen Argaban, teils aus zahlreichen Graberfunden wech ziemlich genau.

Was zunächst die griechische Sitte anlangt, so war das erste, was man, wenn der Tote den letzten Atemzug gethan hatte, mit ihm vornahm, die feierliche Aufbahrung oder πρόθεσις, über welche on All Anstellander Leichen die Adore la richtet ist. In Gegenwart des aufgebahrten Toten wurde von Verwandten und Freunden die Toten 11 26 argestimmt, dies geschalt in der Regel an-I was a dem Tode Nach der Stonischen Gracht gebung sollte dann die Bestattung (Ekpopa genannt, weil gewöhnlich der Bestattungsort aufserhalb der so it has a wor ome taken Margen des after 71 by the order lages stattfinden Demosth, or. 1111 6' 1071 - 1071 - 1230, 112 70 at 11, 170 70 70 A CONTRACTOR TO A STORE FRANCE OF AND est to such to district Verse and Let we washing the term Bestattung verstrichen sein mußte, und wir wissen ebenso von Leichenbegangnissen, welche schon am Tage nach dem Tode erfolgten, als von solchen, welche, wenn auch meist aus ganz bestimmten Grunden, drei und mehr Tage autgeschoben wurden. so wie der Tote ausgestellt worden, in demselben Gewand, mit den ihm dargebrachten Kranzen und Blumen, das Geldstück für den Charon im Munde, bisweilen auch noch mit einem Honigkuchen ver schen zur Besanttigung des wilden Kerberos, so trug man ihn zum Bestattungsorte hinaus, wohl meist auf derselben Kline, auf welcher er ausgestellt gewesen war; offen oder verhüllt, niemals aber, wie es scheint, in verschlossenem Sarge wie bei uns. vielmehr ist wahrscheinlich, dass wenn Beerdigung und nicht Feuerbestattung erfolgte, man die Leiche erst an Ort und Stelle in den Sarg legte. Getragen wurde die Kline entweder von Burgern, wie das bei verdienten Männern bisweilen vorkam (z. B. beim Leichenbegängnis des Timoleon), oder - und das wird das gewöhnliche gewesen sein - durch Sklaven resp. eigens dafür bestimmte Träger (νεκροφόροί, Poll, VII, 195 Verwandte und Freunde gaben dem Toten das Geleit, voran die Männer, hinterdrein die Frauen, von denen jedoch nur die nächsten Angehörigen teilzunehmen pflegten (Demosth. a. a. O.); die Geleitenden waren in Trauerkleidung (grau oder schwarz, die nachsten Verwandten auch zum Zeichen der tiefen Trauer mit kurzgeschornem Haar. Außer dem gingen hantig Hotenblaser und eigne Hpywwoi, welche den Klagegesang anstimmten, mit. War der Verstorbene eines gewaltsamen Todes gestorben, so wurde ihm ein Speer vorangetragen, welcher als Zeichen der den Verwandten obliegenden Blut rache galt.

Was nun die Art der Bestattung anlangt, so darf jetzt namentlich auf Grund der in allen Gegen den der alten Welt gemachten Graberfunde als aus gemacht gelten, daß das ganze klassische Altertum hindurch Begraben und Verbrennen der Leichen nebeneinander herging, wenn auch zeitweise bald das eine, bald das andre mehr oder weniger vorwaltete. So scheint in der Homerischen Zeit das Verbrennen das gewöhnliche gewesen zu sein, da von Beerdigung sich nurgends eine Spur bei Homer findet, was freilich noch nicht als Beweis dafür betrachtet werden dart, dats man damals gar nicht Freed 2t linber vergen doch die Graber von Mykena unt daren ber der Antinebrug zum teil noch erhaltenen Skeletten, dats man schon in jenen, weit über meete historische Kenntnis hinaus liegenden Zeiten logint. Four spatene Zeit ist Beerdigung nicht nur withich game saher be ough, sondern man dart sogar una limen, dus se, wenestens bei den armeten Kassen, der zeinsteren Kosten wegen die gewohn-Schiste Ait der Pastattung gewesen sein wird. Ganz

die gleiche Beobachtung kann man in Italien und den anderen Teilen der griechisch-römischen Welt machen: überall finden sich neben Gräbern, in denen Leichen unverbrannt beigesetzt worden sind, solche, welche zur Aufnahme von Aschenurnen bestimmt

Was die Beerdigung anbetrifft, das eigentliche θάπτειν, so begrub man die Leichen entweder ohne jedes Behältnis, und das wird wohl namentlich bei der ärmeren Bevölkerung, welche gemeinschaftliche Begräbnisplätze hatte, das gewöhnliche gewesen sein; oder man setzte sie in Särgen (σοροί) bei, über deren Material, Form u. s. w. näheres unter »Särge« zu vergleichen ist. Die Art der Beisetzung des Sarges

wohl auch in den Sarg selbst gelegt; eine derartige Ausstattung zeigt die Totenkiste eines Kindes (Abb. 320) nach Stackelberg, Gräber der Hellenen Taf. 8; wir sehen da verschiedene thönerne Götterbilder, regelmäßig verteilt, Lekythen und andre Thongefäße, auch einige kleine, als Spielzeug dienende Töpfchen. Da übrigens das im Sarg gefundene Skelett wichtiger Knochenteile entbehrt, so nimmt man an, daß hier die Reste eines verunglückten Kindes, dessen Gebeine nicht vollständig mehr zu beschaffen waren, beigesetzt sind. — Anderseits kam es auch vor, daß der Sarg in die Erde herab versenkt wurde wie bei uns; eine solche Art der Beisetzung zeigt das Vasenbild (Abb. 321) nach



320 Totenkiste eines Kindes,

iong von der Lokalität ab, welche man zum Begraf nis bestummt hatte. Wurde der Tote in einer beson leren Grankammer beigesetzt, dergleichen sich Wolandendere egon- erbaren oder in Lelswanden over wie unteriotisch aushohlen neisen und deren san noch zehlrende Berspiele auf griechischem Boden wie anderwarts erhalten haben, so war von chem egent ehen Vergraben in der Erde, wie es te, uns heavyutige überal, wo es sich nicht um Erbs tegentamese handest, die Revol ist, naturlich nicht - Rede Der Sarg wurde dann entweder auf die Fig. of rant one datar testimate stearing oder adore arte Irredung ge teld, umgeten von all on samuel the second, welche man ihm when be Prince was some general hatte, als Thomas get in William Her tweel weng. Touletten erat, and the way to have the cheekly Ader ader Stand des Sentaranen Die e Beigaban wurden

Mon. Inst. VIII, Taf. 4, 1 b, hier lassen vier bartige Manner von sklavenartigem Aussehen, in einer Grube stehend, vorsichtig den Holzsarg, denselben mit ihren erhobenen Handen stutzend, herunter. In solchem Falle wurde das Loch, in welches der Sarg versenkt wurde, dann wohl wieder mit Erde gefüllt und auf der Stelle dann oberirdisch das eigentliche Grabdenkmal errichtet. In manchen Gegenden folgte man in der Richtung, welche man dem Leichnam im Grabe gab, emer bestimmten Sitte, wie denn z B in Attika die Leichen in der Regel so gelegt wurden, daß der Kopt nach Westen, die bulse nach Osten zu liegen kamen, wahrend in Megara der entergenge etzte Brauch herrschte (Plut. Solon 10. Ob man in einer einzelnen Grabkammer omen oder mehicie Tote bei etzte, hing teils ebenfalls von der Landessitte, ten von zufalligen Umstanden ab. Nahere über Lage, Bauart, Emrichtung



321 Das Herabsenken eines Sarges in die Grabe – Zu Seite 305

u. s. w. der Gräber s. unter »Gräber und Grabdenkmäler«.

Für die Verbrennung der Leiche mußte ein Scheiterhaufen (πυρά) hergerichtet werden, wie wir ihn z. B. in Abb. 322, auf einem Vasenbild, das allerdings eine heroische Scene darstellt, etwas unbeholfen abgebildet sehen, nach Gerhard, Ant. Bildw. Taf.31. Ob man dafür überall einen bestimmten Platz außerhalb der Stadt hatte, oder ob die Errichtung des Scheiterhaufens an derselben Stelle erfolgte, wo man nachher die Asche des Toten beisetzte, lässt sich aus unsern Schriftquellen nicht mehr entscheiden. Der Tote wurde bei der Verbrennung in der Regel wohl von der Kline heruntergenommen und in seinem vollen Leichenschmuck, samt den zahlreichen Beigaben, wie Thongetalien, Metallgegenstanden u dergl, auf den s beiterhauten gelegt und dieser angezundet, worauf die Leidtragenden eine Loste Klaze anstimmten Hom Od IX,65, vgl auch Theor XIII, 58 War der Leichnam verbrannt, - i lo-chte man die Reste the schoterhantens, wie dies das in Abb 323 gegeoche Va-engemälde mich Br. Napol III, fav 14, ze at ther grif-on zwei Tresen thre ffs from in die I burnet, watered eine ert. mit der gefühlten H r . herry + D. Denn are the trade for sandton 1 1, 1, or too to both \ - o too , then 1. at a . / , 1 / / 1 1. were to me do not ment. and the Anthony H / C Locket healt A contitue of south der



Leichnam bisweilen in ein unverbrennliches Asbestgewand gehullt so Asbeste, doch wird das wohl als ein seltener Luxus zu betrachten sein, da die Kosten eines solchen Leichentuches sehr beträchtlich sein mochten. Die gesammelten Überreste that man in einen mehr oder weniger kostbaren Behalter - Aschenumen, und setzte diesen gleichfalls in einem eigenen Grabmal bei, welches jedoch natürlich keinen so großen Raum erforderte, als die zum Begraben der Leichen bestimmten Räumlichkeiten. Aut diese Weise wurden auch die Gebeine aus wartig Verstorbener nach der Heimat zur Beisetzung gebracht, wenn man nicht, wie es mehrfach bei im Ausland verstorbenen spartanischen Königen vorkam, die Leiche in Honig legte, um sie bis zur Be erdigung in der Heimat zu konservieren Xen. Hell. V, 3, 19 u. s.).

nungen dagegen eingeschritten werden mußte: über die Bestattung bei den unteren Klassen wissen wir dagegen nur sehr wenig. Prunk bei Leichenbegangnissen ist überhaupt bei den Römern viel gewöhnlicher als bei den Griechen; namentlich wenn, was nicht selten vorkam, der Staat die Kosten der Bestattung auf sich nahm beim funns publicum, wurde ein außerordentlicher Glanz entfaltet, welcher in der Kaiserzeit eine noch größere Ausdehnung erhielt, namentlich bei Bestattung der Kaiser selbst oder von Personen aus der kaiserlichen Familie. Privaten war die Besorgung des Begräbnisses dadurch bedeutend erleichtert, dass man die gesamten damit verbundenen Geschafte den sog libitinarii übergeben konnte, welche (wie heute an manchen Orten die Entreprise des pompes funèbres) alles, was zur Auf bahrung des Toten, Leichenkondukt, Bestattung



323 Ausloschen des Scheiterhaufens (Zu Seite 307)

Die römischen Gebräuche stehen den griechischen im allgemeinen sehr nahe Feierliche Aus stellung der Leichen war, wie in Griechenland, so auch in Rom alter Brauch, der namentlich bei vor nehmen Geschlechtern streng beobachtet wurde. Auch in Rom pflegte man ursprunglich nicht am Tage, sondern nachts bei Fackelschein zu begraben, doch blieb diese Sitte später nur auf bestimmte Falle, namentlich Todesfalle unerwachsener Kinder ttunera accelar oder auf Begräbnisse Unbemittelter last hänkt, während man sonst, vornehmlich um Lesser Prunk, entfalten und die Beteiligung allgemein wichen zu konnen, am Tage bestättete, in dessen bloben de Eackeln als Frinnerung an den alten Breich zurück. Nahere Kunde über die Fin-Albeiten. Li Be titting haben wir heilich nur für die vornehmeren Klassen, welche darin schon frühzeitig einen solchen Luxus entwickelten, dats so au con se ten le strate mit løschrankenden Venad

u. s. w. gehörte, gegen eine bestimmte, vorher verabredete Summe übernahmen und für die Ausfuhrung über ein großes Heer von Beamten aller Art verfugten, welche als pullimetores, respillenes, usberes u. s. w. die mannigfaltigen Obliegenheiten von der Leichenwäsche an bis zu den letzten Details verrichteten.

Hatte der Tote seinen letzten Atemzug gethan, welchen nach römischem sinnigem Brauche der nachste Anverwandte mit seinem Munde gleichsam aufzusaugen pflegte ertermenn habdum om hepere. Virg Aen IV, 684, so wurden ihm von einem der das Sterbela er Umstehenden die Augen geschlossen, wie das Abb 324, das Reliet einer etruskischen Aschenkiste aus Volterra, nach Arch Ztg 1846 Taf 17, darstellt wir sehen hier, wie eine zu Haupten des Teten stehende Fran, Mutter, Tochter oder Gattim, ihm beide Hande über die Augen legt, neben ihr steht eine Todesgottin, während eine

hinter dem Lager stehende Schutzgottheit einem Jüngling, vermutlich dem Sohne, wie tröstend die Hand reicht. Dann stimmten die Anwesenden die laute Totenklage (conclamatio) an, bei der es auch

andere ihrem Schmerze im Raufen des Haares, Schlagen der Brust und lebhaftem Gestikulieren Ausdruck verleihend. — Sodann wurde der Leichnam gewaschen (vom pollinctor), gesalbt, mit der



324 Das Zudrucken der Augen des Toten (Zu Seite 308.)



32. Far the lotenklage.

z cool ut ch woo, den Namen des Versterbenen werden zut des Zurden. Desen Augenblichstellt eines des Reich Auf 325, nich Carae Mussen auf ge 154–352 or riege um den auf en Lechnam steren und stein de Verwenden, einge an tale Treier versenkt,

Toga oder dem ihm sonst zukommenden Amtsgewande bekleidet und so, nachdem so viel als moglich, eventuel sogar durch Schminken oder durch eine autzelegte Wach meske der unangenehme Emdruck des Todes gemildert worden war, aufgebahrt gir Austelburg der Leiche. Diese Ausstellung

dauerte bei vornehmen Personen mehrere Tage; die Les hen wurden dann durch Einbalsamieren vor der Verwesung geschutzt. Bei solennen Begrabnissen ging auch der Bestattung jedesmal die feierliche Einladung durch den praeco voraus; man nennt dies ein funus indictivum, und der das Volk einladende Herold bediente sich dabei der hergebrachten alter tunachen Formel Ollus Quiris mit Angabe des Name us deto datus. Exequias, quibus est commodum. ire rum tempus est. Ollus ex aedibus referbir. Zur bestimmten Zeit fanden sich die Teilnehmer des Zuges am Sterbehause ein und wurden von eigenen Ordnern (dissignatores) nach bestimmter Reihenfolge aufgestellt an der Spitze die Musik, Floten , Horner oder Tubenblaser, dann die Klageweiber (praeficae), welche ebenfalls die Libitinarii besorgten, und die althergebrachte Totenlieder und Lobgesänge auf den Verstorbenen (nacniae) sangen. Ihnen folgten nach unsern Begriffen das allerseltsamste bei einem solchen feierlichen Trauerkondukt - Tänzer und mimische Künstler, darunter einer, welcher die Maske des Verstorbenen vor dem Gesichte trug und denselben in Wesen und Haltung kopierte. Hierauf folgte die Prozession der Ahnenbilder; bei Mitgliedern alter Geschlechter der glänzendste Teil des ganzen Zuges. Denn bei dieser Gelegenheit wurden die zahlreichen Wachsmasken, welche sich in den Schranken des Atriums befanden vgl. Ahnen bilder«), hervorgeholt und von geeigneten Persönlichkeiten, vielfach Schauspielern, umgethan. Diese legten dabei die Amtstracht an, welche die betreffen den Ahnherren, deren Rolle sie übernommen, im Leben gehabt hatten, und nahmen auf Wagen Platz, wahrend Lictoren sie begleiteten. So zogen gewisser matsen die ruhmreichen Vorfahren des Verstorbenen bei seinem Begräbnisse feierlich mit; oft waren hundert und mehr Wagen von ihnen besetzt. War der Verstorbene ein Feldherr gewesen, so wurden auch wohl allerlei Erinnerungen seiner Großthaten, Gemälde mit Darstellung der von ihm errungenen Siege, Bilder unterworfener Völkerschaften u. dergl. wie bei einem Triumphe mit aufgeführt. Dann erst folgte, unter Voraustritt der mit gesenkten Fasces einherschreitenden Lictoren, der Verstorbene selbst, auf dem Lectus funchris liegend, unverhullt, wie er auf dem Paradebett gelegen hatte, nur wenn die Verwesung schon zu weit vorgeschritten war, kam es vor, dats an semer Stelle ein getreues, in Wachs arregetulates Bildnis, das ihn in voller Amtstracht nat dem Schein des Lebens vorstellte, einhergetragen wurde, während die Leiche in einem darunter be findlichen, verschlossenen Kasten verborgen blieb De Buth wunde entweder von den nachsten Ver warden oder von den im Testament freigelassenen Solven, die zum Zeichen dessen den Pileus angelegt hetten - Kopfbedeckungens), getragen. Bei Begrab

nissen der Kaiser übernahmen Magistratspersonen diesen Dienst, eigentliche berufsmafsige Totengraber (respillones) kamen nur bei Beerdigung geringerer Leute, welche in der schlichten sandapila (wahrscheinlich eine sargartige Bahre, die nicht mitversenkt wurde, sondern immer wieder zum Transport der Leichen verwendet wurde) hinausgetragen wurden, zur Ver-Den Beschlufs des Zuges machte das wendning. Leichengefolge, die Verwandten und Freunde und wer sonst sich daran beteiligen wollte, die Frauen nicht ausgeschlossen, alle in schwarzen Trauer kleidern, die Söhne mit verhülltem Haupt, die Töchter mit aufgelösten Haaren, die Männer ohne die Abzeichen ihrer Würde. Dabei waren Wehklagen, Raufen der Haare und sonstige lebhafte Zeichen des Schmerzes gewohnlich.

So begab sich der Zug zunächst nach dem Forum, wo er vor der Rednerbühne Halt machte; die Träger der Ahnenbilder stiegen von den Wagen und lietsen sich auf den kurulischen Sesseln nieder, das Leichen bett wurde vor der Rednerbuhne aufgestellt, und letztere bestieg nun ein Verwandter oder Freund des Verstorbenen, um demselben die feierliche Leichenrede, die oratio funebris, welche immer eine Lobrede, eine laudatio, war, zu halten: ein Gebrauch, welcher den Römern ganz speziell eigentümlich ist, da in Griechenland nur vereinzelt Grabreden bei in der Schlacht Gefallenen vorkamen. Solche laudationes fanden nicht blofs bei Leichenbegängnissen von Mannern, sondern auch bei denen von Frauen statt. und zwar schon in der republikanischen Zeit (so die berühmte Leichenrede des Cäsar auf seine Tante Julia, die Witwe des Marius, u. a. m.). Nach Be endigung der Rede bewegte sich der Zug in der vorherigen Ordnung nach dem Ort der Bestattung. Bei den Romern war, wie bei den Griechen, Beerdigen und Verbrennen von jeher nebeneinander üblich gewesen; ersteres scheint das ursprüngliche gewesen zu sein, hatte sich daher auch in manchen Familien als das allein übliche erhalten und wurde in der Kaiserzeit, vornehmlich seitdem der Einfluß des Christentums sich geltend zu machen anfing, immer mehr und mehr überwiegend. Die Graber funde in Italien erweisen, daß überall beide Arten vorkamen.

Sollte der Tote begraben werden, so legte man ihn entweder so, wie er auf dem Leetus gelegen hatte, auf eine in eigener Grabkammer dafür hergestellte Steinbank, oder man that die Leiche in einen Sarg, welcher in der Grabkammer aufgestellt wurde. Bisweilen stellte man wohl auch den Toten auf der Bahre, auf der er zum Grabe getragen worden war, in der Grabkammer nieder; eine solche bronzene Totenbahre, welche im Jahre 1823 in einem Grabe von Corneto (dem alten Tarquinii) gefunden wurde, zugt Abb 326 a. u. b. nach Mus Gregor 1

tav. 16, 8 u. 9; die zweite Abbildung gibt das aus Bronzestreifen gefertigte Gitter, auf dem die Polster lagen, wieder. Über die an das Begräbnis sich anschließenden und weiterhin darauf folgenden Gebräuche s. unter >Totenkultusc.

Wurde der Leichnam verbrannt, so pflegte, wenn ein neues Grab hergestellt wurde, eine Grube ausgeschachtet zu werden, in welcher man den Holzstofs aufschichtete; nach dem Brande wurden dann die Gebeine aus der in die Grube gefallenen Asche des Holzstofses ausgesucht, in eine Urne gethan und mitten in der Asche beigesetzt, worauf man die

wurde, nachdem man ihm ein Glied zur besonderen Beerdigung abgelöst (das sog. os resectum) entweder mitsamt dem Lectus, auf welchem er getragen worden war, oder ohne denselben auf den Scheiterhaufen gelegt; das Gefolge warf zum Abschied noch allerlei Gaben, namentlich Räucherwerk, Kuchen u. dergl. darauf, und dann zündete ein naher Verwandter oder Freund mit abgewandtem Gesicht den Holzstofs vermittelst einer Fackel an. War derselbe heruntergebrannt, so löschte man die noch glimmenden Kohlen mit Wasser oder mit Wein, und das Leichengefolge kehrte hierauf nach Hause zurück,



326 b Totenbahre von Bronze. (Zu Seite 310.)

Grube mit Erde ausfullte und darüber einen Tumulus outwarte. Biswellen unterblieb auch die Ausson der ang der Charreste, doch war ersteres wohl das ge coludiche. Ein solches Grab heifst bustum vgl Ser. al Ach XI, 201 bustam ductur id, quo mortuus embustus est assague eur du insta sant sepulta Ween a er die Lamilie des Toten bereits ein Erd Leaning butte, so arrichtete num den Scheiter der temper an emen, in der Nahe desselben bekarren, cans hierter bestreiten Platze, der sog adiana der Schesterfrichen liste die Lorin einer to not on ob, we note Vermogens emaltiness e go interent reach put Miderean perchapiel t und are tale or at the man dean och allere en den Dean sectodes the In Lean heb rewear toren, dur at that and not verbrannte. Der Tote

wahrend die nachsten Angehörigen noch zurückblieben, um die Gebeine mit der Asche in einem Tuche zu sammeln (ossa legere), worauf dieselben mit Wein oder Milch besprengt, auch wohl mit wohlriechenden Essenzen vermischt wurden Das ox resection wurde am Verbrennungsplatze begraben, die Asche jedoch wurde erst einige Tage spater, wenn sie getrocknet war, in eine Urne gethan und im Grabmal feierlich beigesetzt. Selbstverständlich tehlten auch hier Opfer, Reinigung und Leichen mahl nicht, worüber zu vergleichen »Totenkultus«.

Die sehr umlangreiche Litteratur's bei Hermann, Griech Privatalteit § 39 n. 40, Marquardt, Privat leben d Romer S 333 ft Breker Coll, Charikles III, 111 Callus III, 181

312 Betten.

Betten. Die griechische kluvn, welcher der römische hetas im wesentlichen vollig entspricht, vereinigt in sich zwei verschiedenartige Mobel der modernen Haushaltung: das Bett und das Sofa; nur daßs das antike Sofa nicht, wie das heutige, zum Sitzen für mehrere Personen, sondern zum Liegen für eine Person bestimmt ist, wovon allerdings die Speisesofas eine Ausnahme machen, da dieselben so groß waren, daß mehrere Personen nebeneinander sich darauf lagern konnten. Ein eigentliches Sitzmöbel aber ist die klun nicht, hierfür dienen die Sessel u. dergl. Ursprunglich war daher die klun jedenfalls nur ein zum Schlafen bestimmtes Lager; und erst als die alte, noch bei Homer allgemeine

Kopfende, hat. Seltener gleicht sie durch Ausstattung mit Rücken-, Kopf- und Fußlehne dem modernen Sofa; und vor allem unterscheidet sie sich von diesen modernen Möbeln darin sehr wesentlich, daß sie sich den Charakter des Bettes wahrt, indem sie für gewöhnlich nicht mit fester Polsterung versehen, sondern nur ein Gestell ist, auf welches die nötigen Polster und Kissen erst daraufgelegt werden. Das (iestell (κλίνη, lectus κατ έξοχήν), welches entweder aus Holz oder aus Erz hergestellt wurde, besteht im wesentlichen aus vier untereinander verzapften Pfosten, welche ein Oblong bilden und auf vier Füßen ruhen; darüber wird ein Geflecht von Gurten (τόνοι, fasciae) gespannt; vgl. die Abb. 326



327 Thesens und das Prokrustesbett.

Sitte, bei der Mahlzeit zu sitzen, abkam und man sich statt dessen zum Essen lagerte, beginnt die Kline auch andern Zwecken als zum Schlafen zu dienen Zu der Verwendung beim Mahle kam dann weiterbin auch der Gebrauch des Lagers beim schreiben, Studieren u. s. w., und je vielfaltiger die Verwendung dieses Mobels wurde, um so eher mochten sich im einzelnen, namentlich bei Entwickelung des Kunsthandwerks, gewisse Unterschiede in der Konstruktion, je nach dem Gebrauch, für welchen dasselbe bestimmt wurde, herausstellen, ohne daß jedoch an der eigentlichen Grundform etwas geändert worden wäre. Diese Grundform der antiken Lagerstätte, wie wir Kline am besten mit einem allgemeinen Ausdruck wiedergeben, entspricht in hotoen und ganzen am meisten der modernen Chardonae, insotern sie in der am hautiesten sich hisbaden Lorm nur eine Seitenlehne, am

unter Bestattung«. Die primitivste Form der Lagerstätte ist damit fertig; doch kommt dazu in der Regel noch eine erhöhte Lehne an der Kopfseite des Bettes, und bisweilen, aber seltener, auch am Fußende, die dann aber meist niedriger ist, als die Kopfleline. Eine sehr einfache Kline zeigt Abb. 327, von einem Vasenbilde, welches das Abenteuer des Theseus mit Prokrustes vorstellt, nach Millingen, Peint, de vases pl.9. Reicher verziert ist ein an deres, ebenfalls einem Vasen bilde entlehntes, Abb. 328, nach Elite céramogr. IV, 72 Ein ehernes Bettgestell aus Pompeji, reich mit Ziselierung versehen, zeigt Abb 329, nach einer Photographie; die Gurte zu demselben sind nicht er

halten. Häufig war an den Bettstellen auch eine Rück wand vorhanden, welche die Römer pluteus nennen, im Gegensatz zur offenen Aufsenseite, die spondus heifst. ein solches zeigt Abb 330, nach einem Relief bei Hirt, Bilderbuch Taf 11, 3, welches den Asklepios einen Kranken besuchend vorstellt. Auf die Gurte, deren Stelle mitunter auch ein festes Brett vertritt, wurden die Matratzen oder Polster gelegt, κνέφαλλα, tori, mit Überzügen von Leinwand, Leder oder von kostbaren Geweben, inwendig gefüllt entweder mit vegetabilischen Stoffen oder noch haufiger mit Wolle flocken, den bei Herstellung der wollenen Gewebe sich ergebenden Abfallen, mitunter wurden auch Federn zur Fullung verwandt. Solcher Polster kamen off mehrere übereiminder zu liegen, über sie wurden dann mannigfaltige Decken gebreitet, für welche Pollux VI, 10 eine Menge verschiedener Benennungen antulat und bei denen bisweilen aufserordentlicher

Betten. 313

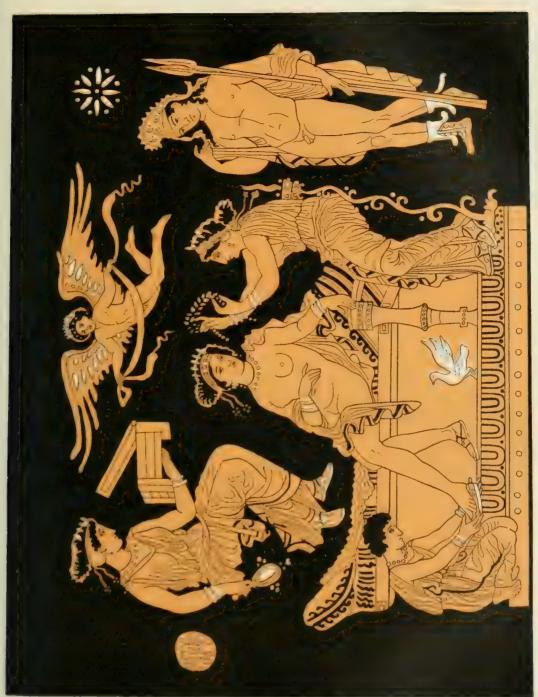

328 Brautbett, (Zu Seite 312.)

Liners in Buntwickereien und kostbaren gefarbten Stoffen entwickelt wurde. Einer ebensolchen Decke besiehete man sich, wenn das Lager zum Schlaten die i.t., um sich nachts damit zuzudecken. Besondere Polster (culcita), meist mehrere übereinander, dienten ils Keptk sich (прожера/ма), welche ebenfalls oft mit prachtvoll ausgestatteten Überzügen versehen waren. Derartige aufgerüstete Lagerstätten sehen wir namentlich auf Vasenbildern sehr häufig. vol. Men il Inst VIII, 27. abgeb in Ilias XXIV. Hektors Losung. Im einzelnen sind naturlich bei diesem allgemeinen Schema außerordentlich viele Abstufun gen möglich, vom allereinfachsten, mehr einer Pritsche

vergleichbaren, bis zum kostbarsten, aus den edelsten Materialien hergestellten Lager Arme Leute, Sklaven u. s. w. lagen, wie die strenge Sitte es den Lakoniern vorgeschrieben haben soll (wenigstens für Speisesofa, lectus tricliniaris; und von besonderer Bedeutung war das im Atrium stehende Ehebett, lectus quiialis, s. Hochzeits.

Vgl Becker Goll, Charikles III, 73, Gallus II, 330. [B]

Bias von Priene, ist uns bekannt durch ein Hermenbildnis römischer Arbeit mit regelmäßigen, kräftigen Zügen, welches im Landhause des Cassius in Tibur zugleich mit denen mehrerer andern der sieben Weisen 1780 gefunden wurde. (Abb. 331.) Vis conti, Icon. gr. pl. 10, 1. Die archaisierende Inschrift vgl. >Periander ) bezeugt den Geschmack des Besitzers. Damit stimmt eine Münze von Priene Bm

Bibliotheken. Begründung von Büchersammlungen seitens Privater oder des Staates war erst möglich, als das Bücher wesen und der Buchhandel einigermaßen in seiner Ent wickelung vorgeschritten





32+ Brouzenes Bettgestell aus Pompen - Zu Seite 312 -

die Maldzeit, Cie-pro-Murena p 35,74 · Lacedaemonii... que cotalizars ipules ra relage accumbant ant schlich ten holzernen Lagern, in Pompeji finden sich nicht selten in den Hausern ganz aufgemauerte Betten, und m den Triklmien - Romisches Haus ist des sogar ganz zewohnlich. Die Reichen dazegen suchten micht bloß in Kissen, Polstern und Decken, o islem auch in der prachtigen Ausführung der H. z. oder Bronzearbeit Luxus zu treiben, nament lich waren später Schildplatt, Perlmutter, Elfenbein u. dergl. zu Verzierungen beliebt, und besonders ver el cer leus le Leute hetsen sich selbst Gestelle von Some restalon. The Romer unterschieden auch The cool with a runn Schlaten bestimmte Laur, Little of Process or Studiersold, lectus local pat inis. and the eterm of a block of me Vormehtung angelomeld at the same to est of an end on konnen, and your war vgl. Bücher und Buchhandel Allerdings sollen nach Athen I p 3 A bereits Peisistratos in Athen und Polykrates in Samos offentliche Biblio theken angelegt haben; allein ganz abgesehen davon, dafs dies nur unbedentende Anfange gewesen sein konnen, ja daß sogar die Thatsache selbst nicht ein mal als unbezweifelt gelten darf, blieb das gegebene Beispiel auf jeden Fall für längere Zeit ohne Nach ahmung, und namentlich in der besten Zeit der Litteraturblute in Athen dachte niemand daran, alles das, was damals litterarisch produziert wurde, zu sammeln und druch Authewahrung in einem staat lichen Gebaude im spatere Generationen zu erhal ten. Zwar haben bereits gegen Ende des 5 Jahr hunderts und en Anlang des vierten Privatlente sielt kleine Büchersammlungen angelegt; so soll der Archon Enkleides, Lumpides, terner ein bei Nen

Bibliotheken. 315

Memor IV, 2, 1 genannter strebsamer Jungling Namens Euthydemos u. a. m. fleifsig Bücher gesammelt flaben, aber eben diese so eigens hervorgehobenen Falle deuten darauf hin, dars es damals noch Ausnahmen waren. Ein eigentliches Bibliotheks-



and the West Black of the Hill

con we chose that an erem in demonstrate in the force on a create for an element of the vertex in the control of the vertex of the control of the create of the control of the create of the create of the control of the create o

Arbeitsgebiete entsprechende, umfangreiche Bibliothek anlegte Strab, XIII, 608, seinem Beispiele folgten nicht nur die hervorragenden Gelehrten jener Zeit, sondern auch die Fürsten, welche es sich angelegen sein liefsen, ihre Residenzen ebenso durch die Werke der bildenden Kunst zu schmücken, als die Pflege der Wissenschaft durch reichhaltige Sammlungen von Büchern zu fordern. In erster Reihe müssen hier die Ptolemaer und die von ihnen angelegte großartige Bibliothek im alexandrinischen Museum genannt werden, eine in ihrer Art ganz einzig dastehende Schopfung. Nach einer unter Ptolemäus II veranstalteten Zählung betrug die Zahl der Bände damals 400000 vermischte und 90000 einfache Rollen; wobei jedoch in Anrechnung gebracht werden muß, daß darunter nicht nur viele Dubletten sich befanden, sondern auch sehr viele Rollen nur Unterabteilungen (Bücher) eines einzigen größeren Werkes waren vgl. Bucher . In noch spaterer Zeit soll die Rollenzahl sogar auf 700000 gestiegen sein zur Zeit Casars. Außerdem befand sieh eine kleinere Bibliothek im Serapeion, als deren Bestand 42800 Rollen angegeben werden. Die alexandrinischen Gelehrten haben sich um diese wahrhaft konigliche Schopfung in mehr oder weniger hervorragender Weise verdient gemacht: vornehmlich Zenodot von Ephesos, Kallimachos von Kyrene, Eratosthenes von Kyrene, Aristophanes von Byzanz und Aristarchos von Samothrake haben durch Aufstellung der Rollen, Katalogisierung der Werke und kritische Redaktion derselben die Bedeutung der Bibliothek erhöht. Bei dem im Kriege Cäsars entstandenen großen Brande ging der großte Teil der Bibliothek in Flammen auf, doch fand die neue Ergänzung durch die von Antonius der Kleopatra geschenkte Bibliothek von Pergamon und wurde dann spater durch Augustus welcher die Bücher in das Serapcion schaffen liefs) mit reichen Mitteln ausgestattet. Ihr ganzlicher Unter gang soll bekanntlich im Jahre 642 durch Amen, den Feldherrn des Kalifen Omar, erfolgt sein, doch wird die alexandrinische Bibliothek damałs schwerlich noch litterarische Schätze enthalten haben, welche nicht auch die anderen bedeutenderen Bibliotheken der damaligen Welt, namentlich in Rom und Byzanz, ebenfalls besufsen Die Bibliotliek, welche sich die pergamenischen Fürsten in ihrer Hauptstadt an legten, konnte an Bedeutung mit der alexandrinischen nicht wetteifern. Zwar wurde der Versuch der Ptole mart, dem Nebenbuher durch Verbot der Austuln des Papvius sein Unternehmen zu erschweben, durch da danals gemachte Fifteding des Pergaments - Schreibmaterialien c) glücklich vereitelt; allein immerhin war dies Material zu kostbar, auch Pergamob vic. zu wer - Mittelpankt des litteratiellen Leten , the conservative en ware, chaszo chaffen, wie sich der alexandring ehen Bibliothek hacte wurd, 2 an die Seite stellen konnen Als-Antonius die pergamenische Bibliothek nach Alexandria brachte, soll die Zahl der Bücher 200000 tertragen haben.

Nach Rom kamen Bibliotheken erst mit der Einführung der griechischen Wissenschaften. Ver schiedene römische Feldherren, welche im Osten Feldzüge führten, hatten griechische Büchersammlungen von d. her mitgebracht so Aemilius Paullus aus Maccelonien, Sulla aus Athen, Lucullus aus Klein

asien. Um dieselbe Zeit tingen auch die gebildeten Privatleute an, Büther zu sammeln Cicero, Attions u. A besilsen Bibliotheken. Zur Zeit des Augustus, als ein Prunken mit klassischer Bildung bereits zum guten Ton zu gehören anfing, war daher der Besitz einer Bibliothek für einen Mann der guten Gesellschaft schon so un erläfslich geworden, dafs Vitruy in seinen Vorschriften über Anlage cines vornehmen Hauses auch genaue Angaben über die Bibliotheksräume macht. Eine kleine Privatbibliothek von ca. 17(0) Rollen hat man be kanntlich im Jahre 1752 in Herculanum aufgefun den; dieselben waren in emem Rhinen Zimmer in Schränken, welche teils an den Wanden, teils frei in der Mitte des Raumes -tanden authoritation -il the Schanke armaral. Plus op 11, 17, 8 schemen

332 Bucherrolle , lindening Feder

der gewöhnliche Aufbewahrungsort für die Rollen in den Bibliotheken gewesen zu sein, während die sonner von Kapseln im Arbeitszimmer der Gelehrten ständen und nur die prügen Rollen enthielten, deren man gerade beim Studieren benötigt war (8. »Bücher«). Abbeitz von diens nur den nem romischen Sarkophag, nach Modes Preside Schnuss pl. S. p. 292. Daremberg, Diet de von die 1. 708 ng. 892. einen auf einem Lehnstuhl von der den Langleng, neben ihm steht ein Sonner den Langleng, neben ihm steht ein Sonner den übereinander gelegte Bücherrollen, im andern ein wahrscheinlich ein Tintenfaß vorstellendes Geta von könner Konstein Bibliotheken wurden

hautig mit Büsten von beruhmten Schriftstellern geschmückt, was namentlich bei den öffentlichen Bibliotheken sehr gewöhnlich war. Solche öffentliche Buchersammlungen gab es in Rom zur Kaiserzeit sehr viele und zum Teil von bedeutendem Umfange. Schon Julius Casar hatte die Anlage einer solchen im Sinne gehabt, war aber nicht zur Ausführung seines Planes gekommen; dafür hatte Asinius Pollio zuerst eine große öffentliche Bibliothek griechischer und lateinischer Autoren angelegt; dann folgte Augu-

stus mit zweien, einer in der Porticus der Octavia und einer andern auf dem Palatin; die späteren Kaiser gründeten ebenfalls neue Bibliotheken (so Trajan die große Bibliotheca Ulpia), so dass es in Rom im 4. Jahrh, n Chr nicht weniger als 28 offentliche Bibliotheken gab. Über die Art, in welcher dieselben dem Publikum zugänglich ge macht waren, über Besuchsstunden u. dergl. erfahren wir leider nichts Näheres.

Vgl. Ritschl, Die alexandrinischen Bibliotheken Breslau 1838, abgedr. Opuscula I, 1ff.; Becker-Göll, Charikles II, 160ff., Gallus II, 418 ff Bl

Bienenzucht. Die Bie nenzucht spielte in der antiken Landwirtschaft eine wichtige Rolle, wenn man auch dieselbe zur Zeit Homers noch nicht rationell betrieben zu haben scheint, da Homer nur wilde Bienenstöcke

kennt (vgl. 11-11, 87) Die Bienenpflege war für die Alten von um so hoherer Bedeutung, als dieselben keinen Zucker kannten und der Honig bei Bereitung von Speisen und Getranken dessen Stelle vertrat, auch die mannigfaltige Verwendung, welche das Wachs in der antiken Technik land vgl. Wachs und Wachs arbeiten , mufste die Bienenzucht als besonders ren tabel erscheinen lassen. Besonders berühmt war be kannthelt der Honig, welchen die Bienen vom Hymettes und von Hybla auf Sieilien lieferten. Dieselbe wichtige Rolle spielte die Bienenzucht auch in der römischen Landwirtschaft; wir sind daher aus den Schriften der romischen Landwirte ziemhelt genau

über die Pflege der Bienen unterrichtet. Dieselbe unterschied sich nicht wesentlich von der heutigen: namentlich die Bienenkörbe gleichen in ihrer Form ganz den heutzutage noch gebrauchlichen, wie Abb. 333, nach Monfaucon, Antiqu. expliqu. I, 204, zeigt;



derselbe ist aus Flechtwerk dargestellt. Auch aus Thon oder Metall wurden Bienenbehälter gemacht, sowie aus Marienglas, um die Bienen beim Arbeiten beobachten zu können; einen metallenen stellt Abb. 334 vor,

333 Bienenkorb.

nach Daremberg, Dict. des antiqu. I, 304 fig. 360; man sieht hier am Durchschnitt des Gefäßes die verschiedenen Stockwerke (tori), in welche dasselbe



eingeteilt ist, und die zahlreichen Fluglöcher; auch erkennt man die Vorrichtung, welche das Herausnehmen der Waben ermöglichte. Naheres über die alte Bienenzucht gibt Magerstedt, Die Bienenzucht der Volker des Altertums, 1851, und ders, in den Bildern aus der romischen Landwirtschaft Heft VI, Sondershausen 1863.

Bilderchroniken. Mit diesem Namen pflegt man -eit Otto Jahns Abhandlung Griechische Bilder chroniken, Bonn 1873 eine Anzahl in kleinem Maßstab ausgeführter, meist sehr flacher Reliefs nach Art der beruhmten Tabula Iliaca zu bezeichnen, welche allerlei Gegenstande großenteils methologischen Inhalts mit erklarenden Inschriften, litterarischen Notizen u. dergl., darstellen. Die eigen tümliche Beschaffenheit dieser Denkmäler laf-t die selben nicht als eigentliche Kunstwerke, bei denen auf die Form der Darstellung besonderer Wert gelegt wird, erscheinen; vielmehr scheint es bei denselben nur auf eine oberflächliche Andeitung der dargestellten Scenen anzukommen, und man nimmt daher on, dof- deselben zu scholzwechen gedent haben tige Machinella has father a a o a soft s oft Magnardt Printation of Romer > 108, mit 15 - 12 door f aufmerksam, daß für öffentlichen Schul interest to Relect considerations in Dansen-ionen et e see de la chatten viel zu klein, auch de Dar the first zine Tell for Sch. Zweeke wen zipa end got by sand december and whiter to color al-On care on Terpe'n oder Blanchelen oder " establish to be a tracte A , rober particher

und wissenschaftlicher Werke betrachten, welche unter Umständen auch im Privatunterricht einzelnen Schülern mit Nutzen vorgelegt und erklärt, nicht aber in Schulstuben als Vorlagen für eine größere Zahl von Schülern benutzt werden konnten. [BI]

Bildhauerkunst. Man unterscheidet die einzelnen Zweige der eigentlichen Bildnerei oder der heute schlechtweg Plastik genannten Kunst nach dem Material, in welchem gearbeitet wird, und erhält danach vornehmlich folgende Gattungen: Bildnerei in Thon, in Wachs, in Holz, in Stein und in Erz; alle andern Stoffe, welche außerdem zur Verwendung kommen, wie die edeln Metalle Gold und Silber, oder Elfenbein, Bernstein, Koralle u. dergl. sind nur ausnahmsweise Substrat der eigentlichen Bildnerei geworden, bis auf die in der klassischen Zeit für kostbare Tempelskulpturen beliebte Verbindung von Gold und Elfenbein. Von diesen verschiedenen Zweigen werden die erstgenannten, sowie die chryselephantine Technik in den betreffenden Artikeln behandelt werden; unter der Bildhauerkunst speziell aber verstehen wir hier nur die Bildnerei in Stein, welche die Alten έρμογλυφική, statuaria nennen. Während jedoch der statuarius lediglich den künstlerisch schaffenden Bildhauer zu bedeuten pflegt und der handwerkmafsig arbeitende Steinmetz marmorarius heifst, umfafst der Begriff des έρμογλύφος beide; eine Scheidung von Kunst und Handwerk kennt ja das griechische Altertum noch weniger als das romische. Daher gehort auch der Bildhauer wegen seiner mit Gelderwerb verbundenen Handwerksthatigkeit zu den als banausisch von den Alten gering geachteten Ständen, wenn auch die hervorragendsten unter den Kunstlern des Altertums unter diesem allgemeinen Vorurteil nicht litten und eine Ausnahmestellung einnahmen. Die bedeutenderen Meister beschränkten sich auch keineswegs auf die Arbeit in Stein allein, sondern arbeiteten ebenso in Erz, in Gold und Elfenbein, ja selbst in Holz.

Die Technik der alten Bildhauer war im wesent lichen mit der heutigen identisch. Hauptaufgabe war die Herstellung eines genauen Modells (πρόπλασμα) aus Thon; uber das technische Verfahren hierbei - Thonbildnerei. Nach diesem Modell wurde sodann, und zwar in den großeren Ateliers sicher lich nicht vom Meister selbst, sondern von seinen Gehilfen und Schülern, vermittelst des heute noch ablichen und den Alten bereits bekannten Ver-Librens des Punktierens eine getreue Kopie des Modelles hergestellt, an welcher der Meister selbst blofs noch die feinere Durcharbeitung der Details vorzunehmen branchte. Über das Verfahren beim Punktieren selbst lichen wir zwar keine Nachrichten bei den alten Schaft tellern, daß sie aber dasse die anwandten, Ichren und die Punktierwarzen, die an verschiedenen statuen z B un einem der

Dioskuren vom Monte Cavallo in Rom' noch stehen geblieben sind. Die Werkzeuge, deren sich die alten Bildhauer bedienten, sind, wie von modernen Künst lern durch genaue Untersuchung antiker Bildwerke konstatiert worden ist namentlich von M. Wagner an den Ägineten), im wesentlichen ganz die gleichen, wie sie die heutigen Bildhauer gebrauchen: Meissel von verschiedener Form, Große und Feinheit, Respein, Feilen u. dergl. Einen Bildhauer an der Arbeit zeigt Abb. 335 nach Jahn, Bericht d. Sächs. ens der Wissensch, 1861 Taf. 6, 2; eine Gemme, auf der ein bärtiger Künstler an einer auf einem dreibeinigen Untersatz stehenden Büste mit Meißel und Schlegel arbeitet. Dem fertigen Marmorbildwerke wurde in der Regel noch durch Tränkung mit Wachs und enkaustische Bemalung ein bunter Ton ver liehen, und zwar wahrscheinlich in der Weise, daß die nackten Teile ohne besondere Färbung wesent



335 Bildhauer.

lich einen etwas warmeren Ton, als ihn der weiße Marmor an sich hatte, erhielten (der allerdings überall durch den Einfluß der Zeit geschwunden ist), während Gewänder, Waffen, Schmuck, Haare, Lippen u. s. w. durch bunte Farben hervorgehoben wurden. Auch die Augen blieben nicht tot, wie in der modernen Plastik noch so häufig in mifsverstan dener Nachahmung der Antike, sondern wurden ent weder gemalt oder durch eingesetzte bunte Steine, Glasflüsse, Email u. dergl. wiedergegeben. — Das schonste und von der Bildhauerei am haufigsten verwandte Material ist der weiße Marmor, als dessen biste Qualitat der von Paros, der namentlich seit dem 1. Jahrh. beliebt wurde, zu betrachten ist; verher war der pentelische mehr in Gebrauch, und die romische Kunst der Kaiserzeit bediente sich des Marmors von Luna dem heutigen Carma In gerngerem Mafse sind die verschiedenen bunten Marmorarten plastisch verwertet worden, am baufig sten in der Kaiserzeit, welche eine gewisse Vorhebe für bunte Steine hatte und auch die mannigfaltigen haten Gesteine, wie Granit, Porphyr, Basalt, welche die geschische krinst verschinahte, zu verarbeiten berde Carrons Miterial, we gewolinlicher Kalk stean, Lift, Sind tem u - w worde nur zu unter

geordneten Zwecken und vornehmlich in den Provinzen künstlerisch verwendet.

Vgl. Blümner, Technologie der Griechen und Römer III, 1 ff. [Bl]

### Bildhauerkunst.

## I. Allgemeines.

Die Bildhauerkunst gibt ihrer Idee Ausdruck durch die Form. Diese Form wird nicht wie in der Malerei auf die Fläche projiziert, sondern erscheint, wie in der Natur, rund. Die einfachste Form, deren sich die Bildhauerkunst bedient, ist deshalb die von allen Seiten freistehende, von allen Seiten zu betrachtende Statue. Von den verschiedenen Punkten, von denen man die Statue betrachten kann, wird immer einer der vom Künstler bevorzugte, der Hauptstandpunkt sein. Die Vereinigung mehrerer Statuen bildet eine Gruppe. Die Gruppen sind entweder disponierte, d. h. jede Statue ist für sich allein gearbeitet und wird erst durch Neben einanderstellung mit anderen zu einem geistig einheitlichen Ganzen vereinigt, oder komponierte, d. h. mehrere Statuen sind nicht nur geistig, sondern auch materiell zu einem Ganzen miteinander verbunden. Beispiele der ersteren Art der Gruppe bietet die archaische und die Blütezeit der Kunst z. B. in den Giebelgruppen der Tempel. Die komponierte mehrfigurige Gruppe tritt erst später in alexandrinischer Zeit auf, wenn auch gewisse Vor stufen sich schon früher nachweisen lassen. Die erste uns bekannte komponierte Gruppe im engeren Sinne des Wortes ist die Gruppe des Laokoon mit seinen Söhnen. Zu den Vorstufen, welche nur zwei Figuren in engerer Vereinigung zeigen, sind beson ders die kindertragenden und kinderpflegenden Gestalten zu rechnen, wie die Eirene mit dem Plutos kinde von Kephisodotos, der Hermes mit dem Dionysoskinde des Praxiteles, Silen mit dem Dionysos kinde u. s. w. Neben der Statue und der Gruppe findet sich die Form des Reliefs. Beim Relief ist die Form nicht rund herausgearbeitet, sondern die Figuren haften auf einem Hintergrunde, von dem sie sich mehr (Hochrelief) oder weniger hoch (Flachrelief abheben. Das Relief bewahrt fast durchgängig eine ideale Oberfläche, d. h. die Modellierung der Figuren wird nicht sowohl durch erhohten Auf trag auf eine glatte Unterfläche hergestellt, als viel mehr durch Einarbeiten in diese Unterflache und Vertiefen derselben. So bildet dann die Oberfläche, ideal genommen, eine glatte Fläche, während die Unterflache je nach Bedurtnis bald mehr, bald weniger zurücktritt. Die Gruppierung eignete sich das Relief, chenso wie die Malerei, schon fruhzeitig an Die Wirkung der durch die Modellierung her gestellten Form wurde durch Bemalung gehoben s Die Bemalung wurde in grechischer

Zeit manchmal, in römischer Zeit vielfach durch verschiedenfarbiges Material ersetzt.

Die Form findet ihren Ausdruck durch die Technik. Die Technik ist abhängig vom Material. Das Material ist entweder ein weiches oder hartes. Zu dem weichen rechnen besonders Thon und die erweich- oder dehnbaren Metalle (Plastik), zu den harten Holz und Marmor (Skulptur). Das Modell wurde in Thon hergestellt, als solches durch Brennen zum dauernden Kunstwerk fixiert oder durch Gips für Übertragung in andre Materialien konserviert. Bei der Herstellung des Werkes in Metall bediente man sich als Material des Goldes, des Silbers oder hauptsächlich der Bronze. Das Metall wurde entweder in einzelnen Stücken getrieben und durch Lötung zusammengesetzt oder gegossen. Der Gufs ist entweder ein voller oder ein hohler. Für den Hohlgus wurde das Werk auf einem feuerfesten Kern mit Wachs modelliert, das Ganze mit einem feuerfesten Mantel umgeben. Das durch Röhren zugeführte Erz füllte die durch das ausgeschmolzene Wachs entstandene Höhlung zwischen Kern und Mantel. Die Alten kannten auch schon den in neuerer Zeit gewöhnlich angewendeten komplizierten Stückgufs, wenigstens bei Herstellung von Kolossen (Philo mir. 4). Berühmt waren unter den Erzmischungen besonders die von Delos, Aigina und Korinth (Plin. XXXIV, 6 ss.). Letzteres hatte je meh der Mischung verschiedene Färbungen. Über die Mischungen im einzelnen sind wir nicht näher unterrichtet. Unter den harten Materialien nimmt neben dem Holze, hauptsachlich in alter Zeit angewendet, der Marmor die Hauptstelle ein. Der Marmor wurde mit Meißel, Bohrer, Feile, Raspel, ferner durch Abreiben mit Schmirgel u. s. w. berandelt Besonders verwendete man den weißen Marmor, namentach den parischen kidos Hoptos, MANATAC grobkorneg, mit einem Stich ins Warm and the che, marmo greco; feinkórnig, weißer, marmo geelette und den pentelischen weilsgelbenat matt granachen streifen. In romischer Zeit kommt dazu br tenkornize, worke, mehr gipsähnliche carrarische Marmor marmor Lunense Bunte Marmorarten fanden sich in griechischer Zeit selten, hier und da ter granbane hymettische in romischer Zeit ofter by rote rosso, schwarze nero, gelbe giallo. Häufig ce lente man seh auch geringerer, am Orte der Her telling gebrochener Marmorarten, selbst ganz to deter percent Kalk teamiten anopea, welche term fredict, mit stacce überzegen wurden und hier dured east three Vollending enhelten Kombana to do not on the secretary and the external Marrier, von Haz and Marrior, sowie Poros and Marmor bea then was tanta to be not belt where the the appear each good as morten Metal mit schirfen In trumenten (s. Torentike) und an Lecistemen a estem

schneidekunste). Elfenbein wurde für die Goldelfenbeinbilder vermittelst Erwärmen, Biegen, Feilen, Schaben verwertet; die Elfenbeinschnitzerei gehört erst der römischen Zeit an.

# II. Historischer Überblick.

[Die archaische Bildhauerkunst bis auf Phidias wird in einem besonderen Artikel im Zusammenhang behandelt werden. Alle im jetzigen Artikel gesperrt gedruckten und mit Anführungszeichen versehenen Künstler und Kunstwerke werden in Spezialartikeln behandelt.] In ihren Anfängen ist die griechische Bildhauerkunst eine rein dekorative, mit dem Handwerke auf das Engste verbunden. Waffen und Geräte werden mit reichem Bildwerk geschmückt (Schild des Achill bei Homer. Kasten des Kypselos. Thron des Amyklaiischen Apollon). Erst gegen Olymp. 40 tritt die monumentale, eigentlich statuarische Kunst auf, deren Anfänge sich an den mythischen Namen des Daidalos knüpfen. Die Periode des Aufsteigens 'Olymp. 40-80) der Bildhauerkunst (archaische Bildhauerkunst) zerfällt in zwei Zeitabschnitte: 1. die Zeit der Erfindungen (Olymp. 40-60), in der man besonders die Technik durch neue Erfindungen bereicherte und vervollkommnete; 2. die Zeit der strengen Schulung und des Strebens nach freier Entwickelung (Olymp. 60-80).

Auf dem Übergange der archaischen zur freien Kunst stehen die drei Künstler: >Kalamise, >Pythagoras und Myrons. Die Blütezeit umfalst die Zeit von den Perserkriegen bis etwa Alexander d. Gr. (Olymp. 80-120). Die erste Hälfte dieser Periode Olymp, 80-100 konnen wir als die Zeit des hohen Stils, die von Olymp. 100-120 als die des schonen Stils bezeichnen. In beiden Zeitabschnitten treten die attische und die argivisch-sikyonische Schule am bedeutsamsten hervor Im ersten Zeitabschnitt steht an der Spitze der attischen Schule Pheidiase mit semen geistig tief bedeutenden, formal und technisch vollendeten Bildwerken. Neben ihm eine große Zahl von Schulern, wie Agorakritos, Kolotes, Theokosmos, Thrasymedes. standiger erscheinen die Kunstler Kallimachose und Demetrios Daneben arbeiten auch Kunstler in der Richtung des Myron sem Sohn Lykios, terner Kresilas, Styppax und Strongylion. In dieser Zeit wurden aufser einer Fulle selbständiger Bildhauerwerke eine Mence für die Ausschmuckung von Bauwerken bestimmte geschaffen das sog Theseions, der Parthenone, der Tempel der Athena Nikes, dr. Errichtheron zu Athen erhielten ihren Skalpturenschmuck. Auch für die P loponnes arbeiteten die attrahen kunstler. Pheidia terrigie fur Olympia das Bild des Zeus. An retyterem Orte waren auch andere fremde, wahr

scheinlich nordgriechische Kunstler, Paionios. und Alkamenes, thatig. Die Skulpturen von Phigalia zeigen ebenfalls attischen Einfluß. In der Peloponnes tritt Polykleitos mit seiner nicht auf das Geistige, sondern auf das rein formal Schone gerichteten Kunst in den Vordergrund. Eine zahlreiche Schule setzt seine Bestrebungen fort nicht weniger als 18 Schuler werden genannt. Naukydese, Polykleitos d. j.c., Daidalose und wahrscheinlich auch Phradmon schließen sich seiner Richtung an. Einen besonderen Weg geht der Mes senier Damophon. In Theben bluhen Hypa todorose und Aristogeitone. Die drei ebengenannten Kunstler bilden aber schon den Über gang zum zweiten Zeitabschnitt der Blütezeit, chenso wie der Athener Kephisodotose, der Vater des Praxiteles. In der zweiten Hälfte der Blutezeit stehen in der attischen Schule an der Spitze der Parier Skopas, der Meister des dramatischen oder ethischen Pathos, und der Athener Praxiteles: der Meister des psychischen Pathos und der vollendeten sinnlich-schönen Form. Als Genossen des Skopas finden wir mit ihm beim Mau soleum beschäftigt Bryaxis, Timotheos und ¿Leochares. Dieser Zeit gehört auch der Bau und die Ausschmuckung des Nereidenmonu mentes; zu Xanthos an. Als Schuler und Sohne des Praxiteles kennen wir Kephisodotos d. j.c und Timarchose. Selbständiger sind Silanione und Euphranore. An der Spitze der peloponnesischen Schule steht »Lysippos«, der die Richtung des Polykleitos festhielt, derselben hohere Eleganz verlich und dieselbe durch Einführung neuer Proportionen teilweise auch umbildete. Seiner Schule gehören an sein Bruder ›Lysistratos‹, seine Söhne Boedas und Euthykrates; ferner Eutychidescund Charest.

Die Periode der Verfallzeit beginnt mit der Zeit der Diadochen Bis zur Zeit der Zerstorung Korinths konnen wir noch eine gewisse Nachblute konstatieren, welche auch ihre eigenen Bluten noch tuch. In den Vordergrund treten die Kunstschulen you Pergamon, and Rhodos Agesandros, Athenodoros und Polydoros, sowie die von Tralles Apollonios und Tauriskos Histo rische und mythologische Darstellungen mit ent scho lener Neigung zum Realismus und zum rein plassischen Pathos wurden von diesen Schulen gepthor Dineben lauft die Genrebildnerei im engeren Same des Wortes Boethos: Diesem Zeitraum vereinken eine Reihe der berühmtesten Werke ihre Entstehung Apollong von Belyedere, Aphrodite von Meios is Alexandrosii, Barbermischer Sa tyri, Since son Samothrake

Non der Lie Olymp beginnt die Zeit der sogattischen Renaissance, welche nach der Nachblüte der alexandrinischen Zeit dem ganzlichen Verfall der griechischen Kunst noch zwei Jahrhunderte lang Einhalt that. Zwar zeichnet sich dieselbe nicht durch freie geniale Neuschopfungen aus, doch sind ihre in Anlehnung an ältere Meister geschaffenen Werke immer noch achtenswerte Leistungen. In Griechenland selbst finden wir um diese Zeit die Familie des Eucheir und Eubulidese thätig, in Rom Polykles, Timokles, Timarchides und Dionysios. Am Ende der Republik und im Anfang der Kaiserzeit vertreten die attische Renaissance Apolloniose, >Kleomenese, >Glykone, >Antiochose, Salpione und Sosibiose. Einen eigenen, die alexandrinische Kunst Kleinasiens fortsetzenden Weg ging der Ephesier Agasiasc. Archelaose, ferner Aristease und Papias sind ebenfalls in Rom arbeitende Kleinasiaten. Pasiteles« mit seiner Schule repräsentiert eine eigentumliche Richtung, ebenso wie Arkesilaose

Neben dieser griechischen Richtung in Rom hatte sich auf Grundlage der nationalen italischen Kunst weise, wie sie uns namentlich in der etruskischen Bildhauerkunst entgegentritt (vgl. Etrurien.), eine spezifisch römische Bildhauerkunst herausgebildet. Ihr Hauptverdienst beruht in der indivi duellen, charakteristischen Darstellung der Porträts, der scharfen, treffenden Wiedergabe fremder barba rischer Typen und der lebendigen, naturwahren Schilderung historischer Vorgänge. Vgl. die gegebenen Portrats von Romern, ferner die Art. Barbarenbildungen, Ehrensaulen, Triumphbogen, Idealer sich mehr dem Griechischen anschließend, erscheinen die Reliefs der »Sarkophage«. Nach einer kurzen griechischen Reaktion unter Hadrian vgl. Antinoos«) erstarkte das römische Element nicht wieder zu gleicher Kraft und ging allmahlich seinem Untergange entgegen.

Litteratur: Brunn, Gesch. der griech. Künstler, 2 Bde.; Friederichs, Bausteine zur Gesch. d. griech. röm. Plastik I; Overbeck, Gesch. d. griech. Plastik, 2 Bde. 3. Aufl.; Schnaase, Gesch. d. bild. Künste, 2. Aufl., Bd. II bearb. von Friederichs: Bursau. Griech Kunst in der Allgem. Encyklopadie I Sect Bd. LXXXII; Overbeck, Die ant. Schriftquellen zur Gesch. d. bild. Künste bei den Griechen.

### Bildhauerkunst, archaische.

### I. Die Anfänge bis Olymp. 40.

Die altesten Werke bildhauerischer Thatigkeit auf griechischem Boden bilden eine Reihe von steinernen Grabreliefs und in Goldblech getriebenen Gesichtsmasken, welche Schliemann bei seinen Ausgrabungen in Mykenai ans Tageslicht gefordert hat vgl. Mykenaic). Dieselben stehen auf einer denk bar tiefsten Kunststufe, so daß von einem Stilbiei ihnen nicht die Rede sein kann. Sie sind

wahrscheinlich von den Ureinwohnern des Landes gefertigt und bieten für die kunsthistorische Betrachtung kein weiteres Interesse.

Das älteste wirkliche Kunstwerk in Griechenland ist das Lowenthor von Mykenai Abb. 336, nach Arch. Ztg. 1865 Taf. 193. Oberhalb des Thores ist zur Entlastung des Deckbalkens durch Vorkragen der folgenden Steinschichten ein Dreieck ausgespart worden, welches eine Reliefplatte aus Kalkstein

klärt sich daraus, dafs die Kunstler aus Lykien eingewanderte Kyklopen waren (Paus. 2, 16, 5). Ist diese Angabe zwar nur eine mythische, so liegt ihr doch irgend eine historische Wahrheit zu Grunde. Neben diesen dämonischen Steinarbeitern erscheinen als mythische Metallarbeiter die Daktylen am phrygischen Ida und die Telchinen auf Rhodos, Kreta und Kypros.

Die ersten griechischen Werke werden uns bei



ce Toxos thor you Myketini

schließt. Darzestellt sind, komponiert ils Wappenbere, zwei aufzerichtete Lewen zu beiden Seiten einer Saule, auf deren Unterbau sie die Vordertatzen setzen. Die Saule, offenbar das Schibot der Burg, nocht nich dem zu und tragt ein an den Hozzou er merneles toereit, weches ursprung ier zum Abser in die Dreiers nich von genelle nich etzten, ptzt bei einen Konte her Loven waren nich gen were ist inne die ten ins Apotropea. Der Stillte Genzen ist ein durchaus ungriechischer, er erinnert ech att an aus tiene Weine. Dreier Um tand er Homer (vgl. Brunn, Die Kunst bei Homer, Munchen 1868) geschildert, Werke, wie sie zu seiner Zeit geschaften wurden. Die Gotterbilder treten in den Hintergrund, waren also offenbar noch nicht Gegenstande der kunstlerischen Thatigkeit. Alle übrigen Werke fragen einen rein de korativen Charakter, welcher der griechischen Bildhauerkunst lange Zeit erzentunden bleibt. Die goddenen Magde des Hepharstos. Il 18, 417 fl., die Hunde als Thurhuter im Pakerte des Alkinoos (Od. 7, 91), die Junelmer als Lacketrans is darabtet ebeles 100 sind iem dekonative Reindwerte. Haufger aber noch finden wir

de Bl'dhouerkunst thatig in der Ausschmuckung von Waffen, to raten u - w in Metall mit Reliefs Agamemnons Rüstung (Il. 11, 19ff.), Herakles' Wehr gehenk (Od. 11, 609 f.), Helm der Athena (Il. 5, 743 f.), Nestors Becher (Il. 11, 632 f.), Odysseus' Spare Od 19, 226 ft Am ausführlichsten wird der Schaldeles Achilleus: Il. 18,468 ff. geschildert. Der Schild bestand aus fünf Lagen. In der Mitte war der Himmel mit Sonne, Mond und den Ge stirnen dargestellt. Die zweite, über die Mitte vorspringende Lage bildete eine ringsumlaufende Zone mit der Darstellung einer friedlichen und einer bekriegten Stadt, die dritte Zone zeigte die Jahreszeiten, die vierte Chortanze und die fünfte den Alles umschliefsenden Okeanos. Wir haben also eine Dar stellung des gesamten menschlichen Lebens unter den verschiedensten Verhaltnissen poetisch durch getührt und in klar komponierter Gliederung zu Anschauung gebracht. In der materiellen Ausführung mochte sich der Schild an asiatische, besonders assyrische Vorbilder anschließen, da aus zahlreichen Andeutungen Homers eine rege Wechselbeziehung mit Asien hervorgeht. Aber nur die materielle Ausführung ist entlehnt, nicht der Gedanke und seine Durchfuhrung Der ganze Schild erscheint den Chroniken assyrischer Reliefdarstellungen gegenüber wie ein Gelicht.

Line kunstlerische Weiterbildung dieses Werkes ist der Schild des Herakles bei Hesiod. Die Darstellung ist eine reichere, indem sich zwischen die funf Hauptstreifen je ein schmalerer schiebt. In der Mitte das Gesicht des Phobos, mit Schlangen umgeben. Der folgende schmale Streifen zeigt Löwen und Lber im Kampf, der zweite, breitere Streifen Kampf (Kentauren und Lapithen und Frieden Apolson mit dem Musenchor, der zweite schmale einen Haten mit Fischen, einen Eischer und den von den Gorgonen verfolgten Perseus, der dritte breite wieder Kampt und Frieden in einer bekriegten und friedlichen Stadt, der dritte schmale ein Wagenrennen, der vierte breite die Jahreszeiten, der letzte schmale schliefsheh den Okcanos Wahrend die breiten Streifen numer mehrere Seenen zeigen, haben die schmalen eine rundumlaufende zusammenhängende Perstellung. Der geistige Zusammenhang mit dem Schilde des Achill ist unverkennbar, nur ist zu be :...len, daß, während dort nur Darstellungen des täglichen Lebens wiedergegeben sind, hier daneben auch das mythologische Gebiet betreten wird.

Diese dekorative Bildhauerkunst finden wir weiter ist Hit between wert noch an zwei Werken, dem Kasten ist kijn ist viert dem Throm des Amyklaiischen Apollon. Der Kasten des Kypselos (Paus. V., 17 ff. v. v. v. Olymp. 30 – 40 entstanden sein. Ist viert between Laberen Zedernfolz mit Reliefs, er between Holzes abst geschuitten, feds von

Gold und Elfenbein gefertigt und aufgenietet waren. Die Reliefs bedeckten die Vorderseite in fünf horizontalen Streifen, der Inhalt ist der denkbar reichste, aber geistig und räumlich wohlgeordnet und in strenger Entsprechung (Parallelismus) komponiert. Mythologische Darstellungen herrschen vor. Der Thron des Apollon zu Amyklai bei Sparta (Paus. III, 18 u. 19, ein Werk des Bathykles aus Magnesia, entstand etwa um Olymp. 50, gehort also eigentlich schon in die nachste Periode. Derselbe umschlofs ein altes, aufrecht auf einer Basis stehendes Kultbild, welches 45 Fufs hoch hermenartig gebildet war, auf dem Haupte den Helm, in den Händen Pfeil und Bogen. Der Thron war innen und außen reich mit mythologischen Darstellungen geschmückt, ebenso wie die Basis des Götterbildes. Zu den Reliefs, die wir uns ahnlich, wenn auch entwickelter vorzustellen haben wie am Kypseloskasten, kommen runde Figuren an den Fußen und auf der Lehne. Die ebenfalls wieder in strenger raumlicher Entsprechung komponierten Scenen stehen in geistiger Beziehung zum Gotte, dessen Bild der Thron umschliefst.

## II. Die Zeit des Aufsteigens

der Kunst Olymp. 40-80. Dieselbe zerfallt in zwei Perioden: die Periode der Erfindungen, Olymp. 40-60, und die der Schulung und des Strebens nach freier Entwickelung, Olymp. 60-80.

Erste Periode der Erfindungen, Olymp. 40-60. Die Anfänge der statuarischen oder, wie wir im Gegensatz zur dekorativen sagen wollen, der monumentalen Bildhauerkunst knupfen sieh an den mythischen Namen des Daidalos, des kunstreichen Mannes, des Künstlers. (Vgl. Brunn, Gesch. d. griech. Künstler I, 14 ff.) Bei Homer erscheint er noch nicht als Bildhauer. Erst später werden ilm eine Reihe von Werken und Neuerungen auf dem Gebiete der Bildhauerkunst zugeschrieben. Die Hauptorte seiner bildhauerischen Thätigkeit sind Athen und das eigentliche Griechenland, seiner architektonischen Kreta, Sicilien und Sardinien. Außer einer Reihe von architektonischen Werken sind uns eine Anzahl von Gotterbildern und solchen des Herakles von seiner Hand bekannt. Als Material seiner Statuen finden wir Holz, und die Erfindung der Werkzeuge zur Behandlung desselben werden ihm beigelegt. Die Lebendigkeit seiner Werke wird vorzuglich gernhmt. Er loste die fruher eng geschlossenen Arme und Beine, gab den Figuren ein Aktionsschema und öffnete die früher geschlossenen Augen. Dieses lebendige Aktionsschema allein schon verbietet an eine von mancher Seite behauptete Beeinflussung der griechischen Bildhauerkunst durch die ägyptische zu denken, weil die ägyptische Bild hauerkunst derart bewegte Statuen überhaupt nicht kennt, ganz abgeschen davon, daß das Bildungs

prinzip der ägyptischen und griechischen Kunst ein grundverschiedenes ist (vgl. Brunn im Rhein. Mus. X, 113 ff.). Daidalos erscheint in der Sage somit als der Stammvater der griechischen Kunst im allgemeinen und der Bildhauerkunst im besonderen, und zwar nimmt ihn hier wieder Athen als Ahnherrn in Anspruch, so das Daidaliden« gleichbedeutend ist mit Pattischen Bildnern«.

Schon auf sichererem Boden bewegen wir uns bei Butades von Sikyon, der zu Korinth die Thonplastik erfunden haben soll. Plinius (XXXV, 151) berichtet, seine Tochter habe beim Schein einer Lampe den Schattenrifs des abreisenden Geliebten auf die Wand gezeichnet, und er habe denselben mit Thon ausgefüllt und im Ofen gebrannt, auf diese Weise also das erste Relief hergestellt. Ferner wird ihm die Anwendung roter Thonerde, die Schmückung der Stirn- und Firstziegel mit Flach- und Hochreliefs und die Erfindung des Abformens zugeschrieben. Der Zeit nach fällt der Künstler vor die 30. Olymp.

Neben der Holz- und Thonbildhauerkunst entwickelte sich die Marmorskulptur. Hier tritt uns bedeutsam die Schule von Chios entgegen, welche bis in den Anfang der 30er Olymp, hinaufreicht: Melas, Mikkiades, Archermos, Bupalos und Athenis werden uns genannt (Plin, XXXVI, 11 ff.). Die beiden letzteren bluhen zwischen Olymp, 50 und 60. Die uns namentlich überlieferten Werke derselben stellen ausschliefslich weibliche Gottheiten dar.

Auf dem Gebiete der Bildhauerkunst in Metall erfindet Glaukos von Chios um Olymp. 45 die Letung des Eisens Herod. I., 25., Rhoikos und Theodoros von Samos Olymp. 50—60., beruhmt auch als Architekten, den Erzgufs und zwar wahr scheinlich den Hehlg ifs Paus VIII, 14, 8 u. s... Von Rhoikos erwahnt Pausanias X, 38, 6 eine Erztigur der Nyx. Von Theodoros kennt derselbe Autor a. a. O. kein Werk in Erz. Er erscheint meist als Verfertiger kunstreich gezierter Gerate und Getaise. Der Ring des Polykrates war nach Herodot III, 41 sein Werk.

Gleichzeitig blühen Dipoinos und Skyllis, Daidalden von der Insel Kreta, welche vornehmlich in der Pelopennes arbeiten. Ihr Material ist Holz, Marmor Plin XXXVI, 11 und Erz. Für Sikyon tertigten se eine Gruppe des Apollon, der Artemis, des Hera bies und der Athena, wahrscheinlich die bekannte seene des Dreifufsraubes durch Herakles darstellend Pin XXXVI, 20 In Kleenausch Pausaners 11 15, 1 en Bild der Athena sen ihnen. Die Deselmen mit Bon Section und dern Muttern von ze verhalbem mit 1 ent. Zein 11 fenban standen zu Arzeit Paus 1–2 fen Neumen der Artems-Mutachau in Seinen Gleic Afei protein 11 5 feb.

I be Anzah con schulen, et spirit schleben ser heren Kurstern in Throck et, Dersycheides und Dontas. Sie erheben die Holzbildhauerkunst zu einer neuen Blüte, indem sie Zedernholz und Elfenbein mit Gold verbinden, also die ersten Goldelfenbeinbildner sind. Für Olympia fertigten sie eine Reihe umfangreicher Weihgeschenke: Paus. VI, 19, 8 u. 12; V, 17, 1.

Ein andrer Schüler des Dipoinos und Skyllis, Klearchos von Rhegion in Unteritalien, arbeitet in Sparta und zwar in getriebenem und zusammengenietetem, nicht gelötetem Erz ein Zeusbild (Paus. III, 17, 6). Weiter werden als Schüler genannt Tektaios und Angelion unbekannten Vaterlandes, welche den Apollon mit der Chariten auf der Hand für Delos fertigten (Paus. IX, 35, 3). Als Daidalide erscheint noch Cheirisophos von Kreta, der für Tegea einen vergoldeten Apollon aus Holz bildete Paus. VIII, 53, 7). Schliefslich haben wir in dieser Periode noch des Aigineten Smilis zu erwähnen, eines Daidaliden, welcher das Holzbild der Hera in Samos fertigte (Paus. VII, 4, 4). Dieser Periode gehört auch der schon am Ende der Behandlung der dekorativen Kunst genannte Bathykles von Magnesia an.

Was die in dieser Periode dargestellten Gegenstände anlangt, so begegnen wir hauptsächlich Götterbildern (dazu Herakles und die Dioskuren) in Einzelfiguren wie in Gruppen, besonders bei Dipoinos und Skyllis und ihren spartanischen Schülern, daneben aber auch Porträtstatuen (Porträt der Hipponax von Bupalos und Athenis; Selbstporträt des Cheirisophos). Die Heroenmythologie ist auch in dieser Periode noch auf das Relief beschränkt Amyklaiischer Thron). Ob Bupalos und Athenis in Wahrheit schon Giebelgruppen gebildet haben, wie man aus Plinius entnommen, der berichtet, Werke beider Kunstler seien zu Rom in fastigio gestanden, mag unentschieden bleiben; die Figuren konnen ebenso gut auf dem Giebel als Akroterien gestanden haben. Der religiose Grundzeg, der sich schon in der Wahl der Gegenstande in dieser Kunst periode auf das Klarste dokumentiert, behält auch noch im folgenden Zeitabschnitt die Oberhand.

## Monumente.

Beginnen wir mit der Betrachtung der Werke auf kleinasiatischem Boden. Unter den statuari schen Werken begeznen wir am Ende dieser Periode zegen Olymp do den Marmorstatuen an der herligen Strafse vom Haten Panormes zum Heiligtum des didymaiischen Apollon bei Milet (Abb. 337, nach Photographie), jetzt im britischen Museum befinelle h. 1 - sind ihrer zehn erhalten, überlebens große sitzenele Manner und Francugestalten. Die eine tragt die Inschaft Xop einen Kapon Fermann open serikari zur Anokhuvo, woraus hervorgeht, dals wir einet menschlichen Gestalten zu thun

haben Tite der Statuen tragt die Künstlerinschrift Eudemos, die Basis einer andern verloren gegangenen Terpsikles. Die Stellung der Figuren ist eine ruhige, einfache, aber weit entfernt von ägyptischer Starr-Let phorall ist trotz des sich immer wiederholenden trum in, this das Streban nach Abwechselung unverkennbar. Die Formengebung ist eine weiche, rundtiche, to fast uppage, so dais wir hierin gewiß asiatische Funflusse erkennen durfen. Hochinteressant etelleinen neben diesen Statuen die durch Wood autzoleckten skulpturfragmente vom altesten Bau des Artemistempels zu Ephesos, von denen die eine Rethe offenbar den Reliefschmuck der untersten Säulentrommeln bildete, eine Anordnung, welche bei dem spatern Wiederautbau des Tempels nach dem herestratischen Brande beibehalten wurde. Sie stehen den milesischen Statuen sehr nahe, mit denen sie auch ungefähr gleichzeitig sind, da Kroisos (bis Olymp. 58, 2) eben diese Säulen schenkte. Eine weitere Reihe von Reliefs ist uns vom Tempel zu Assos in Troas erhalten Abb 338 und 339, nach Clarac Musee pl. 116 A und B), jetzt im Louvre. Dieselben, in Trachyt gehauen, schmückten die Architravbalken und die Metopen des Tempels. Die Zeit desselben lässt sich nicht mit voller Sicherheit fixieren, sicher aber sind die Skulpturen nicht so alt, wie man aut den ersten Anblick hin meinen mochte, wahrscheinlich entstanden sie in den funf ziger Olympiaden. Die eigentümliche Schmückung des Architrays mit Bildwerk bekundet eine Beeinflussung von Mittelasien her, wo die Auszierung der Strukturteile eines Baues durch aufgenietete, getriebene Metallzierrate nichts seltenes war. Unsere Reliefs machen auch durchaus den Eindruck einer in Marmor aboutragenen Metallarbeit harten Stein, der hier in Assos das Material bildet, ist nur die Anlage der Figuren herausgearbeitet, der Stude überzug und die Malerei vollendeten das Ganze. Dargestellt ist neben Tierkämpfen, ruhigen Tierfiguren, einem Gastmabl und dahineilenden Kentauren eine mythologische Scene: der Ringkampf des Herakles mit Vereus. Alles ist voll Le'endigheit und des Aktionsschema voller Kraft und durchaus unge zwingen. Man wird unwill misch an die Darstel ingen der Mabasterichets der assyrschen Palaste er meit. Interessant ist es zu sehen, wie der kunst bar des Prinzip des Isokophalismos, das Prinzip, wo tach he kopte aller Liguren, megen sie stehen oder sizen oder begen, in erner Hobe erschemen, bea. det h. Obses in der grechischen kunst fast The control of the line period there in some Durchführung einen beinahe komischen I welche k non rein de r Bodas Veilains des Herches med Norms on denoted a devolution denden News iden. Ein im Gesamtcharakter verwandtes Marmore et a Sametharde, jest im Leren Muller

Wieseler, Denkm. d. alten Kunst I, 11, 39) zeigt Agamemnon begleitet von Talthybios und Epeios, wahrscheinlich in einer Ratsversammlung vor Troja. Auch hier tritt der Charakter einer in Marmor übertragenen Metallarbeit deutlich hervor.

Im eigentlichen Griechenland ist die Bildhauerkunst hauptsächlich vertreten durch eine Reihe nackter männlicher Gestalten, die man gewöhnlich als Apollon zu bezeichnen pflegt. Manchmal dürfte diese Bezeichnung die zutreffende sein, obgleich wir es gewifs sehr haufig nur mit menschlichen Jüng lingen zu thun haben. Die Hauptvertreter dieses Typus sind die Marmorstatuen von Orchomenos Thera und Tenea (Abb. 340, nach Mon. d. Inst. IV, 44). Letztere Statue, jetzt in der Glyptothek zu München befindlich, repräsentiert uns den Stand der griechischen Bildhauerkunst auf heimatlichem Boden um die Mitte des 6. Jahrh. v. Chr. Die Gestalt steht fest da mit platt aufgesetzten Füßen, den linken vorgesetzt, die Arme am Oberschenkel anliegend, wenn auch in der Hüftengegend gelöst, der Kopf mit lang herabfallendem, gewelltem Haar blickt mit einem leisen Lächeln geradeaus. Der Körper zeugt von einer bis zu einem gewissen Grade gehenden korrekten Naturnachahmung, welche auch schon in den genannten Vorgangern unseres Apollon, in den Statuen von Orchomenos und Thera, unver kennbar angestrebt ist, hier aber doch schon in einzelnen Partien, besonders den Beinen, von wirklichem Verständnis Rechnung legt. In diesen Statuen hat man gegenüber den lebendig bewegten Figuren des Daidalos einen Rückschritt finden wollen und zwar unter Beeinflussung von seiten Ägyptens. Dieser Einfluß ist aber angesichts der Statuen, besonders im Hinblick auf die uns aus ihnen entgegentretende Individualitat durchaus zu leugnen. Die eigentüm liche, scheinbare Regungslosigkeit erklärt sich aus zwei Gründen. Der erste ist ein rein materieller. In Holz, dem Materiale des Daidalos, war die Darstellung einer lebhaften Aktion durch Ansetzen von Armen und Beinen ein Leichtes; nicht so in Marmor, darum dort Bewegung, hier Ruhe. Zweitens betanden sich die Kunstler in weiser Erkenntnis, rubige, nicht bewegte tustalten darzustellen, indem die Darstellung der ruhigen Gestalt für die Schulung, Vervollkommnung und Festigung des Könnens viel mehr fördert als die der bewegten, dabei freilich aber wieder mehr Selbst verleugnung verlangt. Neben diesen statuarischen Werken finden wir auch eine Reihe von Reliefs Zu den altesten zahlt die Marmorbasis einer Stele aus Sparta Abb 341 and 342, nach Ann d Inst 1861 tay C. Die Schlangen auf den Schmalseiten deuten auf sepulkrale Bestimmung. Die Erklärung der beiden Hampthusschungen ist nicht gesichert. nach der gewolinlichen Annahme ist das Wieder selien von Orestes und Plektra, sowie Orestes



357 Marmorstatuen von der heiligen Strafse bei Milet. (Zu Seite 323.)









341 Spartanische Marmorbasis (Zu Seite 324.)



342 Sportarisely Marmorbus's Zu Seite 3213

Muttermord dargestellt. Die Formengebung ist bei ziemlich starker Relieferhebung mit flacher Oberfläche die denkbar einfachste. Es laßt sich diese Formengebung durch eine Reihe von Monumenten verfolgen, von denen wir ein aus Chrysapha bei Sparta stammendes Marmorrelief abbilden Abb. 343, nach Bildungsprinzip ist hier dasselbe wie bei der Basis: hohes Relief, glatte Oberfläche, dabei eine scharfe, eckige, fast mathematische Zeichnung. Da nun diese Art in einer ganzen Reihe ähnlicher Werke spartanischen Fundortes wiederkehrt, hat man mit Recht geschlossen, daß dieser architektonisch-geometrische



43 Relief von Chrysapha

Witt d Inst 1877 Tat 20 Wir ligher cine mann lele and eine weiblehe to stalt behandmander Principal dargestellt der Mann mit dem Kauthanedie Frau m. Gemer Fracht und zierlich den Mante! nesend Vor den Throne schen wir ib nobidete Constanting the Consideration is not a dec. The one came rentings. The Deather of their personal personal of crisics, man ther Hole and Perophone, well can do state can to each data non Di-

Stil Sparta, allgemeiner der Peloponnes eigentumlich sei Letztere Ansicht findet ihre Bestatigung durch eine Anzahl weiterer Denlimaler Vgl. Brunn, Mitt. d Inst 1882 8 113 ft

Wenden wir un ein Blick nach Westen, so haben wir auf Sierlien in Schings eine Reihe von Tempel-Julpturen zu verzeichnen. Dem Anlange des 6 Jahrhundert eicheren an die Metopen des gewohn. heli mit Chezeichin ten Tempel, der Aktopolis dieser





Stadt. Die besterhaltenen dieser in feinkörnigem Kalktuff gearbeiteten, erst durch Stuccoüberzug und Malerei vollendeten Metopen stellen die Tötung der Medusa durch Perseus (Abb. 344, nach Benndorf, Metopen v. Selinunt. Taf. 1) und Herakles mit den Kerkopen (Abb. 345, ebdas. Taf. 2) dar. Der Stil macht einen rohen und plumpen Eindruck, und Missverständnissen begegnet man im ganzen wie im einzelnen. Reiz aber verleiht den Werken eine gewisse Naivität. Besonders ungeschickt erscheint der Künstler in der Profildarstellung der Figuren: während er die Beine in Profil stellt, dreht er den Körper in der Hüfte herum und lässt den Oberkörper en face erscheinen. - Später, etwa der Mitte des 6. Jahrhunderts angehörig, sind zwei Metopen des Tempels F auf dem östlichen Hügel derselben Stadt (Abb. 346 und 347, nach Benndorf a. a. O. Taf. 5 und 6). Dargestellt sind Scenen aus der Gigantomachie, die Benennung der Dargestellten aber nicht gesichert. Das Material ist dasselbe wie beim Tempel C. Die Durchführung scheint auf den ersten Blick eine ziemlich vollendete, hält aber einer eingehenderen Prüfung nicht Stand. Eine gewisse Naturbeobachtung kann dem Künstler nicht abgesprochen werden - man vergleiche den schmerzerfüllten Ausdruck im Kopfe des Gigan ten in Abb. 346 -, doch muß darauf hinge wiesen werden, daß von einer strengen Schulung nicht die Rede sein kann, wie die starke Verschiedenheit beider Metopen zeigt. Sicilien konnte eben wegen des Mangels an geeignetem Material für die Steinskulptur keine kon sequente schulung durchmachen.

Zweite Periode der Schulung und des Strebens nach freier Entwickelung: Olymp 60 - 80 In dieser Periode tritt Hellas in den Vordergrund der Betrachtung In Argos, wo Dipoinos and Skyllis vorubergehend thatig waren, biblet sich eine einheimische Kunst schule Wir heben Glaukos und Dionysios hervor, die schopter umfassender Weilige schenke für Olympia Paus V, 26, 2, 27, 1 Der berühmteste Argiver aber dieser Periode " Azeladas, der Lehrer des Pheidias, Poly Lautos und Myron Er war Erzbildner und on grower Vielseitigkeit. Werke von ihm - nd der Zeu- Ithoniatas Paus IV, 33, 2, Zeus als knabe und ein jugendlicher Herakles Pers VII, 24-4, Herables Alexakos (Schol-Arest Ramae 504), eine Muse (Anth. gr. II, 15, 35. zermmen uitzestellt mit zwei anderen de-An toolee and Kanachoe, Rester and Linguistic tangene Francia, con den Tarentmern mach Delpla greent Pare N, 10, 6, das Vierge painti





Vom Tempel F zu Selimmt.

igantenkampfe.

des Olympioniken Kleasthenes mit der Statue des Spigers und des Wagenlenkers Paus VI, 10, 6 und mehrere olympische Spigerstatuen. Über den Kunst charakter des Agelades sind wir leider nicht naher unterrichtet, jedenfalls aber muß er nach den Schulern zu schließen eine bedeutende kunstlerische Persönlichkeit gewesen sein.

Noben Arges finden wir Sikvon als Sitz der Kunst. Schon früher begegneten wir dem Erfinder der Thonplastik, Butades. Kanachos erscheint in dieser Periode an der Spitze der Schule. Er arbeitete in Erz, Holz, Gold und Elfenbein und Marmor. Seine Muse wurde schon oben erwähnt, in Sikyon war ein Sitzbild der Aphrodite von seiner Hand aus Gold und Elfenbein Paus II, 10, 4 Für Theben arbeitete er eine Apollonstatue aus Holz; nur im Material Erz und zwar in aiginetischer Mischung Plin, XXXIV, 75) verschieden davon war der Apollon, den er fur Milet fertigte Paus IX, 10, 2. Als At tribute hatte er den Bogen und einen Hirsch, durch ein mechanisches Kunstwerk beweglich. Eine antike Nachbildung glaubt man nach Maisgabe milesischer Münzen in einer Londoner Bronzestatuette mit den genannten Attributen zu besitzen: Müller-Wieseler, Denkm d alten Kunst I, 4, 21 Apollon steht nackt da mit vorgesetztem linkem Fuss, die Vorderarme mit den Attributen sind vorgestreckt, das Haupt blickt ruhig geradeaus, die Haare fallen in langen Locken über Nacken und Schultern herab. Für den Stil des Kanachos dürfen wir aber aus dieser Statuette nichts entnehmen, da ähnliche uns erhaltene Typen bedeutende stilistische Verschiedenheiten zeigen. Nach Ciceros Urteil (Brutus 18, 70) sind des Kanachos Werke harter als die des Kalamis (s. Art.). Kanachos' Bruder, Aristokles, dessen Muse oben erwähnt, setzte die Schule desselben fort, die wir bis Olymp 100 verfolgen konnen.

Als dritter Ort der Kunstübung tritt Aigina auf. Aufser dem Bildner von Olympioniken Glau kias nennen wir Anaxagoras, der den ehernen zehn Ellen hohen Zeus machte, welchen die Hellenen gemeinschaftlich nach der Schlacht bei Plataiai in Olympia aufstellten. Als die bedeutendsten Künstler werden Kallon und Onatas bezeichnet. Kallon, der ältere von beiden, war Schüler des Tektaios und Angelion Paus II, 32, 5 Er steht, was den Stil anlangt, and emer Stufe mit dem Athener Hegias beider Werke werden wie die des Kanachos harter als die des Kalamis genannt (Quint. XII, 10, 7). Von Weiken wird nur das Xoanon der Athena Sthemas auf der Burg von Koraith. Paus a a Ound ein eherner Dreifuss mit dem Bilde der Kola zu Att Lie Pius III, 18, 8 erwalmt Die Blute der Briefesten Schule, welche nat dem Unter generaler partischen Freshert Olymp 81 ahr Inde ralla, to ze class Onatas. Unter senion Werken finden wir nicht allein Götter- und Heroenbilder, sondern auch historische Darstellungen. Von ersteren werden genannt die sog. schwarze Demeter, in Phigalia (Paus. VIII, 42, 1 ss.) in Erz, welche sich im Typus teilweise einem älteren verbrannten Xoanon anschlofs, ein Apollonkolofs für Pergamon aus Erz Paus. a.a. O.), ferner ein Hermes (Paus. V, 27, 8) und ein zehn Ellen hoher Herakles (ebdas. 25, 12). Weiter fertigte er das Weihgeschenk der Achaier in Olympia Statuen von zehn griechischen Helden vor Troja, welche durch das Los den Gegner des Hektor bestimmen Paus, a. a. O. 8, das Weihgeschenk der Tarentiner in Delphi für ihren Sieg über die Peuketier: eine Gruppe von Kämpfern zu Fuß und zu Rofs, darunter Opis, der König der Japygier, der Peuketier Bundesgenossen, zu Boden liegend und über ihm stehend die Heroen Taras und Phalanthos Paus. X, 13, 10), schliefslich das Viergespann für die olympischen Spiele des Hieron (Paus. VIII, 42, 8). Zu jeder Seite des Viergespanns stand ein von einem Knaben gerittenes Rennpferd, Werke des Kalamis Paus. VI, 12, 1). Der Kreis der Darstellungen des Meisters ist nach dieser Aufzählung ein sehr aus gedehnter, sein Material ist ausschliefslich Erz. Über seinen Stil haben wir nur folgende kurze Bemerkung des Pausanias (V, 25, 12): Dieser Onatas, obwohl auch er im Stil seiner Werke der aiginetischen Schule angehort, werden wir dennoch Keinem nach setzen von den Paidaliden und der attischen Kunst gilde - Leider gewinnen wir hierdurch noch keinen Anhalt für die Beurteilung, nur so viel ist klar, dafs Pausanias damit ein besonderes Lob aussprechen will.

Der Hauptsitz der Bildhauerkunst dieser Periode aber ist Athen. Seit Daidalos redet man immer nur allgemein von Daidaliden, jetzt aber treten bedeutende Individualitäten auf. Noch den seehziger Olympiaden gehort Endoios an Vgl. A de Schuetz, hist. alph. att. II. Er erscheint noch als Daidalide, ja wird irrtümlicherweise zum Schüler des Daidalos und Genossen seiner Flucht nach Kreta gemacht Paus 1, 26, 4 Vier Athenabilder werden von ihm erwahnt, eins auf der Burg von Athen aus Ölbaum holz Athenagoras leg pro Chr 14, die Athena Alea zu Tegea, ganz von Elfenbein (Paus. VIII, 46, 1 ss.), das Xoanon der Athena Polias zu Erythrai, vor deren Tempel die marmornen Chariten und Horen desselben Meisters standen (Paus. VII, 5, 9) und ein von Pausanias 1, 26, 4 erwahntes Sitzbild der Gottin, welches uns wahrscheinlich noch erhalten ist s unten. Nach seinen Werken und dem an gewandten Material erscheint der Künstler als echter Daidalide und Pausanias' Irrtum ist deshalb wohl verzeihlich. Antenor feitigte die spater von Verxes entführten Statuen der Tyrannenmorder Paus I, 8, 5 und Amphikrates bildete das Denkmal für

Leaina, die Geliebte des Harmodios und Aristogeiton, welche er in Anspielung auf ihren Namen unter dem Bilde einer Löwin darstellte; um ihre Schweigsamkeit zu bezeichnen, stellte er das Tier mit abgebissener Zunge dar (Plin. XXXIV, 72). Als die hervorragendsten attischen Bildner aber erscheinen Hegias oder Hegesias, Kritios und Nesiotes, Zeitgenossen des Ageladas und Onatas (Olymp. 70 bis 80). Von Hegias, dem ersten Lehrer des Pheidias, erwähnt Plinius (XXXIV, 78) eine Athena, Pyrrhos (Achills Sohn), ferner die Dioskuren und Knaben mit Rennpferden. Kritios und Nesiotes sind sowohl durch litterarische wie inschriftliche Zeugnisse bekannt. Ihr Hauptwerk waren die Erzstatuen der Tyrannenmörder, welche die von Xerxes entführten des Antenor ersetzten (Paus. I, 8, 5; Lucian. Philops. 18). Sie sind uns noch in Marmorkopien erhalten (s. unten). Über den Stil der Künstler erfahren wir nur Allgemeines. Quintilian (XII, 10, 7 nennt die Werke des Hegias in Verbindung mit Kallon härter als die des Kalamis. Lucian (rhet. praec. 9) bezeichnet die Werke aller drei Künstler als ἀπεσφιγμένα zugeschnürt, knapp, ohne Freiheit, νευρώδη sehnig, σκληρά trocken, dabei aber als ἀκρι-3ως αποτεταμένα τοις γραμμοίς scharf abgeschnitten in der Zeichnung. Auch Kritios bildete wie Aristokles in Sikvon Schule, deren Glieder sich ebenfalls bis Olymp 100 verfolgen lassen.

Neben den genannten Orten treten die ubrigen Stadte Griechenlands bedeutend in den Hintergrund, und nur noch eines Künstlers haben wir Erwähnung zu thun, des Gitiades in Sparta. Außer zwei chernen Dreitufsen mit den Figuren der Aphrodite und Artemis, welche zusammen mit einem dritten des Kallon (s. oben) in Amyklai aufgestellt waren, ist als Werk von ihm berühmt das Bild und der Tempel der Athena Charsioikes zu Sparta, beide aus Erz 'Paus III, 17, 2 Der Tempel war reich mit Reliefs mythologischen Inhalts geschmückt, weltion Parsanias leider nur sehr summarisch angibt. 19ch in diesem Werke haben wir noch einen Nach klang der alten dekorativen Kunst zu erblicken, für we are der Kunstler im Throne des Apollon zu Amy Las das hoste Vorball hatte

Ber dem Coerbiek über diese Periode trat die Betrachtung des Technischen zurück alle sehon fürst zeisten Techniken werden weiter geübt und 1920 ist zeich in dieser Periode allgemein verbreitet, haupt seit ich in der Periode allgemein verbreitet, haupt seit ich in der Periode allgemein verbreitet, haupt seit ich in der Periode allgemein werbreitet, haupt seit ich in der Periode allgemein werbreitet, haupt den den derischen Azusa zepflezt wirt, während man in Athen neben ich zeiten. Habe nett Perioden auch den Maumen ich Mitteral erweitett. Der Kreis der Darstellem en Perioden der Neben den Gettern Statien war metzt statien ich zuch den Heinen ju ezer Leitermenn Periodenenkerten. Statien obem

pischer Sieger sind seit dem Beginn dieser Periode keine Seltenheit mehr. Selbst Tiergestalten (Viergespanne, Rennpferde) werden in den Kreis der Darstellung gezogen. Über den Stil sind wir durch die Überlieferung leider nur oberflächlich unterrichtet, doch gibt uns die Unterscheidung von attischer und aiginetischer Schule immerhin einen Fingerzeig für die Betrachtung der Monumente.

## Monumente.

Nicht nur nach den litterarischen, sondern auch nach den monumentalen Quellen tritt jetzt das eigentliche Griechenland in den Vordergrund und zwar in erster Linie Aigina mit seinen hochbedeutenden Giebelgruppen. Diese Gruppen, aus Einzelstatuen in parischem Marmor bestehend, schmückten einst die Giebel des Tempels der Athena auf der Insel Aigina. Sie wurden aufgefunden im Jahre 1811 und bilden jetzt die Hauptzierde der Glyptothek zu München. Vgl. Brunn, Beschreib. d. Glypt. 4. Aufl. S. 66ff. Trotzdem die Figuren, bedingt durch ihren Zweck als architektonische Dekoration aus Marmor hergestellt sind, erinnert die Technik lebhaft an Erzarbeit. Dieselben sind trotz ihrer lebhaften Bewegung sämtlich ohne die in der Marmortechnik gebräuchlichen, meist durch statische Gründe bedingten Baumstützen hergestellt. Auch erinnert die Scharfe und Pragnanz der Form mehr an Bronze- wie an Marmorarbeiten. Man sieht, die Meister der Gruppen waren, wie wir auch durch die litterarische Überlieferung über die Kunst von Aigina belehrt sind, hauptsächlich auf die Erztechnik eingeschult. An den Statuen finden wir haufig Spuren von Bronzezusatzen, von Speeren, Schwertern, Wehr gehängen, Pfeilen, Locken u.s.w. Diese Verschiedenheit des Materials wurde früher verdeckt und aus geglichen durch die durchgängige Bemalung, von der bei der Entdeckung die klarsten Spuren verzeichnet wurden, die aber mit der Zeit verblafst, aber immer noch deutlich genug zu erkennen sind

Die Anordnung der Gruppen ist in beiden Giebeln ziemlich übereinstimmend. Nach Maßgabe der vor handenen Statuen und der nach Große die Figuren des Ostgiebels sind etwas größer als die des West giebels wie nach ihrem Stil is unten dem einen oder dem andern Giebel zuzuteilenden Fragmente, deren Stellung richts oder links im Giebel wieder durch die Korrosion (Verwitterung) der Außenseite zu bestummen ist, stellt sich die Komposition folzendermatsen Abb 348, Rekonstruktion des Ostgiebels, nach Mon Inst IN, 57 und Abb 349 vom Westgrebel, nach Photographie. In der Mitte haben wir beide Male Athena, einmal im Westgiebel mit schild und sport dat landre Mallim O tembel mit Airs and speer lowithet. Zu thren Inten heet em Cotillener, um de en Rettung sich der Kampf dieht. Im Weitgebol it er auf die Seite nach

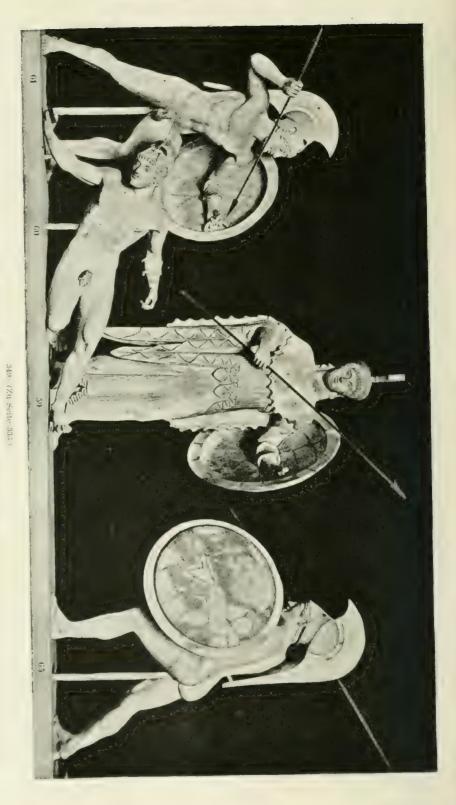

Nach tiel twee Rekonstruktion lag Achill gerade zu Fußen der Athena. Zwischen diese Gruppe und die beiden Verhat per ist einer Nach der jetzigen amrichtigen. Aufstellung in der odyptothek zu Minchen Mittelgruppe des Westgiebels des Athenatempels zu Argina Ains oursprunghelt barrig Vehill Athera Kannt um die Leiche des Vehrl' Aim has

und links te ein Zugrettender einzuselischen

links vom Beschauer gefallen, im Ostgiebel nach rechts auf den Rücken. Zu beiden Seiten der Gefallenen steht rechts und links ein Zugreifender, der im Ostgiebel rechts stehende hielt in der Linken den Helm des Gefallenen, da es galt, nicht nur die Leiche, sondern auch die Rüstung zu retten. In beiden Giebeln folgen dann rechts und links je ein stehender und ein knieender Lanzenkämpfer, dann ein knieender Bogenschütze und schliefslich in den Ecken ein Gefallener. Die Einführung eines zweiten stehenden Kämpferpaares in beide Giebel hat sich als unhaltbar erwiesen. Nach den Höhenverhaltnissen der Figuren entsteht ein wellenförmiges Auf- und Absteigen, eine regelmäßige Folge von Hebungen und Senkungen, die von der Ecke beginnend im räum lichen Zentrum gipfeln und sich einheitlich zusammenschließen.



50 Herakles and dem Ostgoda?

Die Deutung der Gruppen ist nur im allgemeinen klar. Im West gabel ist der rechts knieende Begenschutze durch die phrygische Mutze ind seine weichen Formen deutlich als Paris churakterisiert, der Kampt et also ein tropnischen, spezielt der um die Leiche des Achill, bei dem ein Ears bedeutungsvoll hervortritt. Die Troer befinden sich dem rich auf der rechten, die Griechen auf der linken Seite. Der Vorsungfer der Griechen ist der den aigmetischen Geschlecht der Ainkiden entspressene Airs der Begenschatze sein Habbander Teukros. Unter ein Troein durtte neben Paris noch der Vorlampfer als Ameins mit ein zer Seiterheit zu benehmen sein. Im Ostgrebel ist Herakles deut eh durch seinen Lewenheim bezeichnet. Am ibb nich Photographe. In st nier der Kerre zen auf den nechten Phrei zu ver etzen, in dare in Besein Gerbal die Griechen richt. Ihre Feinde links stehen. Die Deutung der Der tellung zur die Herakles friederen Zug gegen Tropa ist deshalle zen grosster Wahrsche nichhalt, we ibn diesen Kampte der



Die beiden knieenden Lanzenkampter sind fortgelassen Be keet ST ATON, ster Octain back des Tempols zu Aigina,



Aiginete Telamon den Preis der Tapferkeit davontrug. Ihn haben wir im griechischen Vorkampfer zu erkennen; sein troischer Gegner mag Laomedon sein, der Gefallene Oïkles, des Herakles Genosse.

Ihrem Stil nach gehören die Werke in die Zeit zwischen Olymp. 75-80. Der Westgiebel der hintere) zeigt sowohl in der Körperbildung wie in der Gesichtsform, der Gewandung, ferner auch in der Bewegung einen etwas altertümlicheren, dabei aber in sich fertigeren Stil als der Ostgiebel. Wahrend im Westgiebel hauptsächlich auf die Darstellung des Knochengerüstes und der Muskelbekleidung Nachdruck gelegt ist, geht der Künstler des Ost giebels schon auf die Eigentümlich keiten des die Muskeln bedeckenden Fettlagers ein, auch geht er in der Andeutung der Adern weiter als sein Kollege. Ferner sehen wir in der Wiedergabe des Gesichtsausdruckes einen großen Fortschritt. Der Ausdruck ist schon im Westgiebel bei den einzelnen Statuen trotz des stereotypen Lächelns bei genauerer Betrachtung ein verschiedener, obgleich wir so scharf markante Bil dungen wie im Ostgiebel nicht finden. Im Herakles dieses Giebels ist die gespannte Aufmerksamkeit des Zielens trefflich zum Ausdruck gebracht. und der Schmerz des sterbenden Troors Abb. 351, nach Photographie ist sehr naturwahr wiedergegeben Die Kunstler, besonders der des Ost giebels, sind vollkommen Herr der formalen und mechanischen Seite der menschlichen Gestalt, betreten teilweise im Ausdruck der Kopfe das Gebiet des Psychischen, das Gefaß ist also vorhanden, welches mit Geist zu erfullen freilich erst der Zeit eines Pheidias vorbehalten blieb Das Ver haltnis beider Giebel durfen wir uns etwa so denken, dais, da der hin tere Giebel doch wohl kaum vor dem vorderen ausgefahrt wurde, der West giebel von einem alteren, in seiner Schule ergrauten, der Ostgiebel von einem jungeren, weiter stiebenden, aber noch nicht zur Reife zekom menen kunstler gefertigt wurde

sur routh tability 11111

Trotz der Trefflichkeit dieser Giebelgruppen müssen wir uns aber doch hüten, dieselben mit den uns bekannten Namen Kallon und Onatas in direkte Verbindung zu bringen, da für eine derartige Annahme jeder äußere Anhalt fehlt.

Wenden wir unsern Blick nach derstammverwandten Peloponnes, so haben wir zuerst eine Folge Reliefs aus Sparta zu verzeichnen, welche, wie das oben erwähnte Relief von Chrysapha, thronende Gottheiten mit oder ohne Adoranten darstellen und denselben Stil, nur entwickelter zeigen (Mitt. d. arch. Inst. II, Taf. 22-24 sowie einige andre Reliefs desselben Fundortes (ebdas. Taf. 25). Dieselbe Formengebung, diese Betonung der architektonischgeometrischen Grundlage, diese scharfe eckige Zeichnung des Umrisses und die flachige Behandlung finden wir in dieser Periode auch in einer Reihe von Rundwerken. So in einem zu Olympia gefundenen Zeuskopfe aus Bronze Funde von Olympia in einem Bande Taf. 24 und gemildert in dem Marmorkopfe eines behelmten Kriegers ebendaselbst (ebdas. Taf. 22), ferner in einem bronzenen Frauenkopfe von Kythera Arch. Ztg. 1876 Taf. 4) und in einem andern Hera aus Marmor unbekannten Fundortes, jetzt in der Villa Ludovisi zu Rom Abb. 352, nach Mon Inst X, 1. Hier ist nirgends die Spur von weicher Rundung der Torm, selten im Ausdruck schwellen 1 - . individuelles Leben, welches wir magekehrt gerade bei den Attikern im reichsten Maße finden werden.

Auch jene nackten Appollonge st den treten uns jetzt in großerer Ausbildung entzegen, so besonderm einer Bronze-tatue aus Piombino

im Leavie Mon Inst I, 58, 59. Auch der sog strangfordsche Apolon eine Marmorstatue im britischen Museum, ist her zu erwähnen Mon Inst IX, 41. Dersche zeigt volkemmen entwickelten Archaesmus und entspricht den Figuren des West gerels ion Aigure, nur erscheint der Kepf vollen deter als dort und darum in großerem Einklang ist dem Keiper. Poentall große Verwündtschaft mit den Aigureten zeigt die sog Tussche Bronze statutte im Kablinette der Universität Tubangen,



552 Herakopt (Villa Ludovist)

welche in lebhafter Bewegung einen heroischen Wagenlenker, etwa Baton oder Amphiaraos selbst darstellt (Abb. 353, nach Photographie eines Gipsabgusses.

Im starken Gegensatze zur Kunst der Peloponnes steht die von Attika. Be enders klar macht den elben im Vergleich mit jenem Herakopte der Villa Ludovisi ein alterfundieher Marinorikopt der Athena auf der Akropolis zu Athen (Abb. 324, nach Photographie eines Gipsalgusses. Hier haben wir runde lebensprühende Formen, welche aber gleichweit entfernt sind von der Üppigkeit der kleinasiatischen und der Derbheit der sicilischen Werke der vergen Periode Der Ausdruck ist noch keines wege getstig belebt, zougt aber von bedeutsamer pieseder Lebenskraft. Auf einen uns bekannten Messer, India's de men wir wenigstens mit Wahrschendeltent der fragmentierte Marmorstature einer sitzenden Athena zurückführen, welche am Nordtusse der Burg zu Athen, unterhalb des



. . Ampharries Zi, Se te 3.7

Erechtheion, gefunden wurde (Abb. 355, nach Lebas, Voyage, Mon. fig. pl. 2). Da die Statue des Endoios im den manneten to bande stand, kann sie rocht mit den menanten to bande stand, kann sie rocht mit den met der handensteh sein. Die Aufforderung zum Vergleiche mit den milesischen Statuen liegt auf der Hand Tenty desselben tommelmetivs hat die athe ische standen der Haltung mehr Leben, die Art des States, besonders mas Zumaksetzen des nedten beisel, die der Werk, einem mit geholeten als bei den Staten, elemen ist den Gewichten der Werminstehe und der Haltung wir das Bestreben des Künstlers, von der

Grundlage des Althergebrachten zur Freiheit in Form und Bewegung durchzudringen. Einen noch individuelleren Charakter trägt die Marmorstatue des kalbtragenden Hermes auf der Akropolis Abb. 356, nach Arch. Ztg. 1864 Taf. 187 – Die Stellung ist eine noch durchaus gebundene, aber die Durchbildung des Kopfes und des Nackten ist un-



Athenakopf. (Zu Solte b)

gemein tein und lebendig, wahrend das Gewand, welches über Schultern, Rucken und Oberarm herabtallt, sehr knupp anliegt und hinter dem der Athena statue zurücksteht. Die bedeutendsten statuarischen Werke dieser Periode in Attika aber sind die Przstatuen der Tyrannenmörder von Kritios und Nesiotes Außer kleineren Wiederholungen in Relief auf Mangen und an einem marmernen Lehnsessel sind uns dieselben erhalten in Marmorrepliken in Neupel Alde 357, nach Arch Ztg. 1859 Tat 127

Die Statuen sind falsch restauriert, indem jeder der beiden Figuren zwei Schwerter gegeben worden sind, während jede doch nur eins führen sollte, auch ist der Kopf der Figur mit der Chlamys zwar antik, aber nicht zugehörig, vielmehr erst in einer viel späteren Stilperiode entstanden. Die Gruppe haben

wir uns folgendermaßen zu denken: Harmodios. der jüngere, stürmt vorwarts mit dem geschwungenen Schwerte in der Rechten, während die vielleicht Linke Scheide hielt; ihm sekundiert Aristogeiton, als der ältere bärtig gebildet, indem er den mit der Chlamys schildartig bedeckten linken Arm vor--treckt, während er mit der Rechten zum Stofse von hinten ausholt; in der Linken hielt vielleicht auch er die Scheide. Die lebhafte Bewegung ist mit großer Kraft und Energie gegeben, welche in den Marmorrepliken durch die in den Bronzeeriginalen unnötigen Baumstümpfe etwas beeinträchtigt wird. Über die Formengelaung im einzelnen nach den Kopien zu urteilen ist schwer, dech tritt uns one gewisse Harte und Knappheit entgegen, welthe die statuen eher dem Westgiebel als dem Ostgotal der Algineten ver wandt er-cheinen laf-t A get und Schambour er eleinen nech altertum is a ken antioner, and the Kept de Harmedie-

Alt notwer ag yer anden, mehts verspuere. An enemang verkant in erster Linic die Aut und Weise wie die Kunther es verstanden haben, dem Gelanien Aufrigel in der Beweiter zu verlechen.

Note in the constitutions chen Werken bietet und Atten in chook die Bolte von Marmone, if zur Verschert große, ihr Anstelle des Antonne, ein Werken Anstelle von den werke der Verbonnen Obsmpnden

(Abb. 358, nach Schöll, Mitteil. Taf. 1). Wir sehen einen bärtigen, gerüsteten Krieger in ruhiger Stellung nach rechts. Er ist bewaffnet mit Helm, Panzer, Beinschienen und Speer. Das Ganze macht trotz aller Strenge in Haltung und Form einen wohlthuenden Eindruck, besonders findet sich von jenem



... ston's Athera Zu Scite 338)

Gegensatze zwischen der Durchführung des Körpers und des Kopfes, den wir bei den Aigineten bemerkten, keine Spur. Auch ist die Figur sehr glücklich und ungezwungen in den Raum hineinkomponiert. Nicht unerwähnt mag hier bleiben die eigentümliche Stellung des Auges, welche freilich nicht nur diesem, sondern allen Werken der archaischen Kunst, den Statuen wie den Reliefs, gemeinsam ist. Das Auge. welches in Natur en face und en profil eine völlig verschiedene Form zeigt, erscheint nämlich überall nur in der Stellung en face, so dafs dasselbe auch in der Profilstellung den Eindruck macht, als sei es von vorne geschen. Diese Eigentümlichkeit findet sich, freilich abge schwacht, selber noch am Parthenonfries häufig. Interessant ist das Relief noch wegen seiner Far benspuren, nach denen wir uns ein deutliches Bild der fruheren Wir kung desselben machen können. Der Grund war dunkelrot, Haar und Bart bläulich, Augenbrauen und Lippen hatten eine

nicht mehr bestimmbare Farbe, der Augenstein war durch Bemalung bezeichnet, Helm und Panzer waren sehwarzblau, auf der Achsell war ein Stein aufgemalt, die Achsell lappe zeigte auf rotem Grunde einen Lowenlopt, auf der Brust ist eine rote Trodels an roter schnurs ehrbar, um Brust und Hufte lauft ein Monder treiten, das Cowand war rot, an den nach ten Trolen haben sehen puren en Bemalung sieh nicht schunden. Der Helmburch war von Brenze aus wordt. Eben schazenknend für die attriche Kunst



dieser Periode ist eine andre Grabstele, von der zwei Fragmente, der Kopf (Overbeck, Gesch. d. griech. Plastik 3. Aufl. I., 152) und ein Teil der Beine erhalten sind. Dieselben wurden in der Themistokleischen Stadtmauer vermauert gefunden. Eine gewisse Verwandtschaft mit der Aristionstele ist unverkennbar, nur tritt uns hier das Individuum noch lebendiger entgegen. Unter den sonst noch sehr zahlreich vertretenen Reliefs dieser Periode heben wir besonders noch zwei hervor, das einer wagenbesteigenden Frau Abb. 359, nach Schöll, Mitteil. Taf. 2), welches man ungehörigerweise als Friesstück des alten Hektompedos hat fassen wollen, und das Fragment des oberen Teiles eines Hermes (Mem. Inst. II Taf. 13), welches man irrigerweise wieder mit dem vorigen Relief hat in Verbindung bringen wollen. Eine Eigentümlichkeit ist diesen beiden Werken, welche jünger sind als die bisher betrachteten, allerdings



.56 Kashtragender Hermes | Zu seite 338 )

zeine insam, namlich ein bewußtes Streben nach Anmut in der An ordnung und Bewegung und eine saubere Feinheit in der Durch tahrung. Wir finden hier sehon die Elemente, welche der Meister der Ubergangszeit, Kalamis s. Art., auffalste und weiterfuhrte.

Line esentümliche Richtung scheint die Kunst in Nordgriechentand, in Thidien, Maledonien, Thessalien und auf den nahe Legenden Inseln gen anmen zu haben. Vgl. Brunn, Paionios u. d. nordgreeh Kunst 5222-ber d Munch Akad, philos philol Klasse, 1876 L. 315 ff. and Matt d arch Inst VIII, 81 ff. Unter den in ne berer Zeit stark seine hiten Denkingbern dieser Gegend heben wir artor das Grobe at ones Juiglangs aus Abdera in Thrakien Ann. 250 not Mitt doner. Inst VIII Lat 6 das Grabelief eines Kregers v. Pelly n Madedomen abdas Taf 41, das Relief vom stalither zer Meinthese in Mideldonien, einen stiertofenden Lowen verte end Carne Marce 223, 180 das Graballat des Philis von Invession Ann. In t. 1972 toy L. and da. Cordochel zweier Madehen ce Phar to in The each Abb 561, much Henzey, mission en Mod I p. W. Ait etytorim schen wir ich gegenüber tehend zwei M. deisen mit B. amen und Friehten an den Handen. In diesem, sie in den wargen, da er to gendangehorgen Werken vermit Uman



3 - Archestote e Zursche der

sowohl die strenge Schulung der peloponnesischen Kunst, wie das teine kunstlerische Empfinden und die harmonische Gestaltungsweise der attischen. Überall gibt sich der Künstler mit einer behaglichen Natürlichkeit, welche uns den Mangel an stilvoller Durchbildung vergessen läfst. Die spezifisch plastische Durcharbeitung vermissen wir fast durchgängig, es tritt uns dafür aber ein starkes malerisches Element entgegen, welches der gleichzeitigen peloponnesischen und attischen Kunst fremd ist. Wahrend die Peloponnesier die Form ihrerselber wegen schaff korrekt wiedergeben, die Attiker, um darin

links und rechts vor einer viereckigen Nische oder Thür Apollon dar, gefolgt von vier Frauen und Hermes inmitten von vier Frauen. Das Relief war nach den Inschriften dem Apollon, den Nymphen und Chariten geweiht. Die Grundlage der ganzen Darstellung bildet die oben geschilderte nordgriechische Weise, mit der aber die Durchbildung im Widerspruch steht. Die Bewegung ist auf der einen Seite altertümlich befangen, auf der andern wieder merkwürdig frei, besonders im Apollon und der ihm folgenden Frau, die Gewandung ist sehr detailliert durchgeführt, steht aber mit den darunter liegenden



350 Wagenbesteigen b. Frau – Zu Seite 341

ihre Gedanken zu verkorpern, erscheint sie hier, lässig hingeworfen, als Ausdruck eines unmittelbaren Gefühlslebens. Die Früchte dieser Schule, deren Erstrebungen wir mit Hilfe von Munzen noch weiter verfolgen konnen, treten uns in den Werken der beiden bedeutendsten aus Nordgriechenland stam menden Künstler Paionios und Alkamenes (vgl. Olympias) auf das deutlichste entgegen. Die Beschtlussung der ganzen Richtung, welche der Kunst des eigentlichen Hellas gegenüber eine bedeutende Routine aufweist, von seiten Asiens kann als sicher angesehen werden.

Line Senderstellung nimmt das im Jahre 1861 auf Thasos gefundene, im Louvre aufbewahrte Marmerrela f.em. Abb. 562, 363, 364, mach Rayet, men de lart ant hyr 1 pl. 4, 5. Dasselbe stellt



360 Hellef von Abdera - Zu Seite 341

Körperformen nicht in richtigem Verhältnis; über den Ausdruck der Köpfe wagen wir nach den Abbildungen nicht zu urteilen. Woher die uns hier entgegentretenden Neuerungen beeinflufst waren, wagen wir nicht zu entscheiden. Jedenfalls ist das Denkmal ein interessantes Erzeugnis der nordgrie chischen Kunst aus der Übergangszeit, etwa aus der Mitte der siebenziger Olympiaden, wohin uns der paläographische Charakter der Inschrift weist.

Auch einem Kunstler der Inselgruppe der Kykladen, Naxos, begegnen wir Auf einem Grabrelief in Orchomenos in Boiotien (Overbeck, Gesch d griech Plastik 3. Aufl. 1, 166 Fig 34 finden wir seinen Namen Alxenor Das Relief schliefst sich den attischen an. Der Künstler scheint die attische Schule durchgemacht zu haben und

seine Arbeit an Ort und Stelle entstanden zu sein, da das Material boiotischer Marmor ist. Wir sehen einen Bürgersmann dargestellt, bekleidet mit dem Himation, auf den Stab gestützt, in der Rechten seinem aufspringenden Hunde eine Cicade hinhaltend. Das Werk erscheint attischen Produkten gegenüber etwas hausbacken, auch in manchen Dingen, wie in der Verkürzung des linken Fußes und der Bewegung des Hundes, naiv ungeschickt. Dennoch scheint sich der Künstler auf seine Leistung

der Fülle rein privater Denkmäler, welche fast ausschliefslich zum Schmucke von Gräbern dienten, einem bedeutenden Monumente, dem sog. Harpyienmonument zu Xanthos, jetzt im britischen Museum (Abb. 365 und 366, nach Mon. Inst. IV, 2, 3). Es ist ein viereckiges pfeilerartiges Grabmal, dessen Grabkammer mit vier Marmorreliefs geschmückt ist. Auf der Westseite, wo die Thür sich befindet, sehen wir rechts und links thronende weibliche Gottheiten; der rechts sitzenden nahen drei Frauengestalten mit



361 Relief ton Pharsalos (Zu Seite 341)

etwas eingeboldet zu haben, da er die Inschrift dar auf setzte

Alter Auto Emirary o Nation Wall entreman

Die vieltach dieser Periode zugeschriebenen ausgeschattenen Terrakottareliefs, welche haupt sachlich von Meloes stammen aber auch sonst vielfich zefanden werden sind, waren für deberative Zwecke tastimmt und gehören einer spateren Zeit in Der Stielerschaut dem Zwecke ent prochend abertambeher, als er in der That ist. V21 Brunn, Sitzelber d. Manch. Akad., philosophilol. Kinsse 1-4-1, 200 ff.

Auch in Kleinasien, obgleich dasselbe in dieser Persode bedeutend zumeltritt, begegnen wir unter Geschenken, oberhalb der Thür ist eine saugende Kuh darzestellt. Die ubrigen Seiten zeigen je eine thronende mannliche Gottheit, der auf der Ostseite ein Knabe, auf der Nordseite ein gerusteter Jung ling, auf der Sudseite ein Mann Geschenke dar bringen. Auf der Ostseite finden sich drei weitere Adoranten, auf der Nord- und Südseite aber rechts und links je eine Harpvie, welche in Kindsgestalt gebildete Seelen davon tragen. In der rechten Ecke der Nordseite kauert eine kleine Gestalt, wahrschein lich der Stifter oder die Stifterin des Grabinales Die Deutung des Ernzelnen ist nicht aufgehellt all gemein Har aber ist die Hindeutung auf den Kreislagt des menschlichen Lebens Knabe, Jungling,

Mann, die Ehe und die Fortpflanzung Westseite, sehliefslich auf den Tod Harpyien. In stilistischer Beziehung bezeichnen unsere Reliefs einen Fortsehritt gegenuber den Werken Kleinasiens der vorigen Periode, doch bleiben die Grundprinzipien dieselben. Eine uppige Fulle, welche in den thronenden mann-

verschiedensten Elemente. Vgl. Döll, Samml. Cesnola in den Mém. de l'acad. de St. Pétersb. VII série tom. XIX. Hier finden wir eine Reihe von Monumenten, welche zum großen Teil gewiß sehon der vorigen Periode angehoren, welche bald mehr agyptisches, bald mehr assyrisches oder griechisches An-



362 Zu Seite 342.)



363 (Zu Seite 342.)



Relief von Thusos

361 Zu Seite 312 3

lichen Gottheiten segar als massige Schwere er scheint, tritt uns auch hier als Hauptcharakteristicum entgegen. Auf feinere Durchbildung des Detail ist aber besonderer Wert gelegt. Das Werk ist etwa zwischen Olymp. 65 und 70 entstanden.

Lin tluchtiger Blick mag auf die Bildhauerkunst der Insel Kypros geworfen werden. Kypros, viel Lachen Regierungswechseln unterworfen, in der Bevollerung aus den verschiedensten Stammen zusam mengewuntelt, zeigt auch in der Bildhauerkunst die sehen haben, doch gelangt eigentlich keine dieser Stilarten zur Oberherrschaft, dieselben bekämpfen sich vielmehr in ein und demselben Werke, obgleich nicht zu verkennen, daß die Grundlage, der Aus gangspunkt immer die asiatische Kunst ist. Eine gewisse Fulle und Weichlichkeit treffen wir überall an. Der weiche Kalkstein, der meist als Material diente, begünstigte eine solche Richtung besonders.

Zum Schlufs dieser Periode wenden wir uns noch nach Westen, nach Sicilien. Vom Tempel E. dem



1 thirde Cholon X Sector 21



besitzen wir eine Reihe von Reliefs. welche die Metopen über Pronaos und

Heraion\zu Selinus

Opisthodomos Wir schmückten. geben zwei in Abbildung: Herakles im Kampfe mit der Amazone und des Zeus und der Hera Hochzeit (Abb. 367 und 368, nach Benn dorf, Metopen von Selinunt Taf. 7 u. 8). Das Material ist dasselbe wie bei den älteren Metopen, Kalkstein, nur sind die nackten Teile der weiblichen Figuren aus Marmor besonders gearbeitet eingesetzt. Stuccoüberzug und Bemalung haben natürlich auch hier die letzte Vollendung gegeben. Gegenüber den jüngeren Metopen der vorigen Periode (vom Tempel F finden wir hier bedeutende Fortschritte, zwar nicht in der Gesamt komposition, aber in der Freiheit der Be wegung und in der Durchbildung der Formen in Korper und Gewand, Bei der Isolierung, wel che die Skulpturen Selinunts einneh dürfte es men. schwer sein, das Datum genauer zu fixieren: der Ansatz gegen die Mitte des 5. Jahrhunderts

durfte das Richtige treffen .l

66. Rep is your Harpyrenmonument. In Selte 413.



368 Hochzeit des Zeus und der Hera (Zu Seite 346.)



Her are and Amazone Zu Seite 346

Vom Tempel E zu Selimunt

Bildhauerkunst, archaisierende oder archaistische. Diese ist nicht eine wirklich, sondern nur nachgeahmt altertümliche. Nur der Grund charakter eines altertümlichen Werkes wird bewahrt, in der Behandlung des Finzelnen aber folgt der Kunst ler meist treieren Prinzipien. Diese Kunstweise war meist abhangig von der Religion, indem man nehen den neu entstehenden kunstprächtigen Schöpfungen



no Archard scho Altem viza Neapol - Zu Seite 349.)

tin glaubige Verehrung gern den altertumlichen Typus beibehielt, oder von Modestimmungen des Goschmackes, wie z. B. zur Zeit Hadrians. Die Stellung altertümlicher Werke wird meist beibehalten, oder war I das platte Auftreten beider Fußssohlen gewöhnlich aufgegeben. Eigentümlich ist das häufige Vorkommen einer völlig gezierten Stellung, so nämlich, dan siehe die Stilt gewissermassen funzelnd auf die le for spitzen einebt. Die Korperhildung ist fist buch aus zeine freiere, der altertumlichen kunst wieder prochende. Im Haar schliefst man sieh in sehnatt und Aneidnung meist der altertumlichen

Form an, die Art der Behandlung verrät aber immer die spätere Hand. Dafs auf archaistischen Bildwerken Porträtköpfe späterer Zeit sitzen, ist nichts Seltenes.



470 Archastischer Athenatorso a Dresden – Zu Seite 34%

In der Gewandung balt man sich gewohnlich an die Formen gebung des archaisehen Stiles, doch er scheint dieselbe auf der einen Seite steif und ver knochert, auf der andern wieder in raffinierter Frei heit, so daß der Kontrast zwischen Stellung und

Durchführung der Gewandung um so stärker hervortritt. Der Einklang zwischen dem Gewand und dem darunter liegenden Körper ist gewöhnlich stärker als in der archaischen Kunst. Welcher Zeit diese Werke entstammen, läßt sich mit voller Sicherheit nur selten feststellen. Man scheint schon früh. kurz nach der ersten Blütezeit, besonders für dekorative Zwecke, mit dem Archaisieren begonnen zu haben. Einige Beispiele mögen das Gesagte erläutern.

Die unter Abb. 369 nach einer Photographie wiedergegebene Marmorstatue einer Artemis stammt aus Pompeji und befindet sich jetzt im Museum zu Neapel. Die Gestalt, welche ursprünglich in der Linken wohl eine Fackel hielt, hat im allgemeinen den Charakter einer altertümlichen Kultstatue beibehalten, doch ist die Stellung der Fuße eine fortgeschrittene, dabei entbehrt die Gewandung der Zier lichkeit und Sauberkeit der wirklich archaischen Kunst, sie zeigt alle Fal ten viel schematischer und -teller geordnet. Reich helie karbenspuren haben sich an den Werke erhal ten Auf einer ahnlichen Stufe stellt die Marmor statue einer Athena in Dreaden Abb 370 mach Becker, Augusteum Taf IX - a whole one Athena In lebhaften Kampf-chema nach Art der alten Xoann dar Von the gut alles von for cor, gon statue to easigte Ther same destinorgenian Towns me ouf kie men Heet, re of generalisminent, would be Lample der Codter mit den



Wil Archic toche Artema zu München. Zu sche Kille

Giganten darstellen. Der Stil dieser Reliefs ist ein vollkommen freier und liefert somit das beste Zeug nis, daß wir es hier mit einem nachgeahmt alter tumlichen Werke zu thun haben. Ein ganz anderes Prinzip tritt uns entgegen in der aus Gabii stam menden Marmorstatue einer Artemis in der Glyptothek zu München (Abb. 371 nach Photographie). Hier hat der Künstler nur das allgemeine Schema der Stellung von der altertümlichen Kunst herüberge-

nommen, dasselbeaber schon durch das Schreiten auf den Fußspitzen erheblich modi tiziert. In der An-rdnung des Haares und dem Schmucke der Stirnkrone Rehböcke und Kandelaber lehnt sich der Künstler an archaische Werke an. Im Widerspruch zur Anlage aber steht das Gewand, welches auf das Raffinierteste in rein malerischem Stile, die Grenzen der Bildhauerkunst fast überschreitend, durchgeführt ist. Ein greller Kontrast entsteht auch noch dadurch, dass, wahrend die Figur offenbar lebhaft dahinschreitet oder schwebt, das Reh zu ihrer Rechten dieser Bewegung nicht folgt, sondern, obgleich ganz naturwahr gebildet, rein attributiv hinzugesetzt ist. Auch diese Figur dürfte, wie die Neapeler Statue, in der Linken ursprünglich eine Fackel getragen haben, also nicht die Jagerin, sondern die Mondgottin darstellen. Um unter den zahlreichen archaisierenden Reliefs eins hervorzuheben, verweisen wir auf die Vorderseite einer marmornen Dreifufsbasis

zu Dresden (abgeb, unter Dreifußraub mit der Dar stellung des Kampfes des Apollon mit Herakles um den delphischen Dreifuß. Auch hier tinden wir wieder jenes eigentumliche, der altertumlichen Kunst fremde Tänzeln. Die Freiheit des Stiles in den Arabesken und den Figuren über und unter dem Relief geben ein außene Zeugnis für die archaisierende Tendenz des Kunstlers

Blet new So., plambam nigrum gewannen die Allen in Spannen, Gallien und Bostunnien. Plin XXXIV, 164) und verarbeiteten dasselbe zu allerlei prodatischen, nur ausnahmsweise zu kunstlerischen Zwecken. Namentlich war es das gewöhnliche Material für Wasserleitungsröhren, Gewichte, Schleudergeschosse (s. »Schleuder«) u. dergl.; weiterhin wurde es zu Gefalsen, zu Marken für kaufmannische und andre Zwecke verarbeitet (vgl. über die sog.»Piombi-Benndorf in der Zeitschr. f. d. österr. Gymnasien XXVI, 579 ff., bisweilen auch in Münzen verarbeitet. Unter den uns erhaltenen Objekten aus Blei bilden die Wasserleitungsröhren (vgl. »Wasserleitungen«)

bei weitem den Hauptbestandteil; sie sind vorzüglich gearbeitet und in der Regel mitFabrikstempeln versehen. Ein aus Blei gearbeitetes Gefäfs mit Reliefs ist in Pompeji gefunden worden: s. Overbeck, Pompeji 4. Aufl. S. 620: eine wohlerhaltene Stafuette eines Hermes aus Blei ist neuerdings in Marzabotta bei Bologna gefunden worden. Im allgemeinen vgl. Marquardt, Privatleben S. 695.

Boëdas, Bildhauer, Sohn und Schüler des Lysippos. Wir wissen nur von einem seiner Werke, einem Beten den: Plin. XXXIV, 73. Viel fach hat man dasselbe in der Berliner Bronzestatue eines betenden Knaben s Gebete wieder erkennen wollen, doch liegen Beweisgründe nicht vor. Lysippisehen Kunstcharakter kann man dem Werke allerdings sowohl nach den Proportio nen des Korpers wie nach der Kleinheit des Kopfes nicht absprechen. J

Boëthos, Bildhauer von Kalchedon, war berühmt als Toreut und als Bildhauer

von Knabentiguren Eins seiner Werke haben wir noch in mehrfachen Nachbildungen erhalten, einen Knaben aus Erz, der eine Gans wurgt Plin. XXXIV, 84 Abb. 372 nach Photographie der im Vatican zu Rom aufbewahrten Marmerkepie Der Kunstler lebte zu Antang der ab xandrinischen Zeit, mit welcher diese Art der reinen Genrebildnerei auf kommt. Das Motiv ist dem tagliehen Leben abze lauseht ein kleiner Knabe bemuht sich eine Gans zu bemeistern, was ihm auch glücklich gelingt. Die Gruppe sehemt ursprunglich als Brunnendekoration gedacht zu sein, da die Gans im Original oftenber



372 Knabe mit der Gans

Wasser ausspie. Das Werk zeichnet sich durch frische Naivität der Auffassung und lebendige Wiedergabe der Natur aus. Mit demselben Künstler hat man auch die berühmte Erzstatue des dornausziehenden Knaben im Konservatorenpalast zu Rom in Verbindung bringen wollen vgl. Overbeck, Gesch. d. griech. Plastik 3. Aufl. II, 144 f.), doch schweben alle diesbezüglichen Vermutungen völlig in der Luft.

Boreas. Unter den Windgottheiten (s. Art.) ist der Nordwind zu der lebendigsten und am bestimmtesten charakterisierten Gestalt ausgewachsen. Er ist in der That eine Macht im Naturleben Griechenlands und durch seine Wichtigkeit für den Seeverkehr zuweilen sogar von politischer Bedeutung gewesen, wie die berühmte Stelle über die jährlichen (ἐτησίαι), d. h. regelmäßig im Sommer wehenden Winde bei Demosth. (p. 93 vgl. 48) ja zeigt. Er kommt aus Thrakien, ist also ein Barbar von Herkunft und Sitte, gewaltthätig und raubsüchtig.

Der Mythus von Boreas, welcher in Athen Oreithvia von den Ufern des Ilisos raubt so bei Plat. Phaedr. 229 B; Apollod. III, 15, 2; Paus. I, 19, 5) oder auf dem Areopag (Plat. Phaedr. 229 D) oder nach Simonides vom Brilessos beim Tanz, oder auch beim Kephisos Blumen sammelnd (schol. Apollon. Rhod. I, 212), oder endlich als Priesterin der Athena auf der Akropolis selbst beim Opfer nach Akusikaos, schol. Hom. Odyss. XIV, 533), war in Attika uralt, wenngleich ebenso wenig vom heroischen Epos behandelt, wie andre attische Lokalmythen, deren ursprüngliche physikalische Bedeutuug klar vorliegt Den sinn des natürlichen Vorganges enthüllt die prosaische Poesie Hesiods (Opp. 547-553), welcher bemerkt, daß im Winter während der Bestellzeit der Acker offers kalter Nordwind den aus den Flussen catges'n genen und über das Land gelagerten, frucht-Laren News morgens in die Hohe zu treiben pflege, worde, nur zu temerken ist, das man den Raub o ear Neta litt keine-weg- a's voiteilhaft anzischen re, was auch aus Solon fg 11, 15 24 Schadw bereitzelt, der von der Verwustung der Huren the context open sports and Lopedolles, ed E 1-10 in p. 420 ff Dem die Leuchtigheit auf z remain Gop Cape Georg Winderbrachte man daher interz en a da non als bosem Damon sul nopter, vo de l'entrete u. a. Vergleiche übrigens die Land to Benerolang des Mathia Day Weicker, Alto 16 also 111, 114 - 191, der mehrert, wie the Preservois, at Bore de Educh-Nerve a September Artenia di Characte, die A commission of the contents the a VII 189. 1 to Proceed 198B in health of heaten, in open the could be something and a leastly a mere sites. Visite er Zeit an is mie der Wind 2 " total a popular or will night the line I podes Choirilos gefeiert, sondern auch sein Raub der athenischen Königstochter von Aischvlos und Sophokles in Tragödien behandelt, wobei man, wie es scheint, politische und ethnographische Motive zur Belebung des Stoffes verwandte. Auch stammen erst aus dieser und folgender Zeit die Originale der uns überkommenen (bis jetzt etwa 25) Vasenbilder, welche fast allein diesen Mythus darstellen, und zwar in Art einer Liebesverfolgung oder eines Hochzeitraubes. Denn nachdem schon am Kypseloskasten (etwa 600) Boreas beim Raube, aber nach Art der Giganten mit Schlangenfüßen dargestellt war (ein Umstand, der selbst an der richtigen Auslegung von Paus. V. 19, 1 irre machen könnte, falls man nicht eben hierin wieder eine Andeutung des alten bösen Dämons, eines Typhoeussohnes nach Hes. Th. 821, 869, sehen will), läfst wenigstens das hervorragende Bild auf einer Münchener Vase (N. 376), von welchem wir das Hauptstück nach Nouvelles Annales de la Section française pl. XXII und XXIII wiedergeben (Abb. 373), in Großartigkeit der Komposition und Vollendung der Zeichnung vermuten, dass es die freie Nachbildung eines bedeutenden Gemäldes sei. Welcker a. a. O. will darin die Hauptvorzüge Polygnots nachweisen; auf ein Gemälde des Zeuxis scheint Lukian. Timon. 54 anzuspielen.

Unser Bild stellt in wunderbar schöner Gruppierung und Zeichnung den gewaltigen König der Winde (Pind. Pyth. 4, 181) mit strengem Blick dar, beschwingt mit machtigen Fittigen wie bei Dichtern, vgl Ovid, Met. VI, 703-713 und das langgewachsene Kopf- und Barthaar strahlenförmig so emporgesträubt wie Eiszapfen , Brunn), dass man die aufsteifende Gewalt des Naturphanomens selbst und zugleich die Bildung einer Konigskrone darin zu erkennen glaubt, wie er daherfahrend soeben die liebliche Erechtheustochter erfafst und vom Boden emporgehoben hat. Mit ineinander geklammerten Fingern beider Hande dem sog Herkulesknoten halt er die schone Beute fest. Diese ist nur mit fein gefalteltem Ärmelchiton und leichtem Überwurfe bekleidet, ihr Haar hangt am Vorderhaupte in zierlichen Flechten zu beiden Seiten des Gesichts herab und wird durch eine mit bunten Zacken geschmückte Binde zusammengehalten. In ihrem Antlitze ist der Kunstler bemuht gewesen, dasselbe Stannen über die jahe Entführung auszudrücken, welches ihre Handbewegung verrat, er hat es jedoch nur bis zu einem hallegerlegenen Lacheln gebracht. I brigens setzt sie ihnem Entfulner durchaus nicht solchen Widerstand entrien, wie wir es bei Persephone regelinative und edt in übertriebener Weise huden so chemt ack in the gettliches to schick zu eratan, und an der nicheilenden Herse hinze streets Hand will vielleicht eher Abschied nehmen, als ach zur Rettung anklammern, was denn auch

352 Boreas.



23. Benes tacht on min via ... Zu Scab 351

mit der jüngeren Auffassung dieses Hochzeitraubes in Athen stimmt. Wie auch sonst geschieht, ist sie als die Hauptperson durch Putz und durch den Schmuck der Ohrringe und Armbänder ausgezeichnet vor Herse, welche ihre schöngeringelten Löckchen größtenteils unter der Haube (κεκρύφαλος) und einer Stephane birgt. Zu beiden Seiten dieser Hauptscene dehnen sich die nicht unmittelbar mehr an derselben beteiligten Nebenfiguren aus, welche auf unserer Abbildung fehlen: hinter Boreas und der Geraubten eilen fliehend Pandrosos und eine andre unbenannte Jungfrau auf ihren Bruder Kekrops zu, welcher mit langem Lockenhaar und bärtig, in einen Mantel gehüllt und das Scepter aufstützend in ruhiger Haltung dasteht; weiterhin berührt Aglauros flehend mit der Hand den Bart ihres Vaters Erechtheus, welcher ebenso, obwohl der Herse zunächst, von dieser abgewandt steht und von diesem Ereignisse, das sein Haus betraf, noch keine Kunde zu haben scheint. Mit Recht erklärt Welcker diese ganze Gruppe fur eine gesonderte Scene, wie denn auch sonst, z. B. beim Raube der Europa oder Thetis, mehrere Schwestern erschreckt davoneilen und dem Vater die Kunde bringen. Indessen läfst Welcker a.a.O. S. 176 die Möglichkeit offen, die schmeichelnde Bitte der Aglauros (die Berührung des Kinnes nach Homer A 301, Θ 371, τ 473, Eurip. Hecub. 314) als einen Versuch der Fürbitte für den Räuber und zur Erweichung des Vaters für einen Vermittelungsvorschlag zu deuten, dessen Wirksamkeit in der Aeschyleischen Tragödie vorausgesetzt werden darf. Hiernach würde auch diese Scene eine eigentumliche Bedeutung gewinnen, wie sie der Kopie eines hochberühmten Originals entsprechend ist

Diesem prachtvollen Bilde steht am nachsten ein in Berlin befindliches von ahnlichem Stil und mit der-elben Zahl von Personen, jedoch geringerer Zeichnung, abgeb. Gerhard, Etr. und kamp. Vaseng Tat 26 Alle übrigen Vasen geben starke Abkurzungen in der Darstellung, meist nur aufser den beiden Hauptpersonen erstaunt flichende Madchen, einmal Athena auf der schonen Vase Mon Inst. IX, 17 Boreas ist im Begriff die Geliebte zu ergreifen oder er hat sie schon aufgehoben. Bemerkenswert Munchen N 748 Boreas ist meist stark bartig und hat auf-er den großen Schwingen oft noch wie Hernies Flugel über den Futsknocheln - Emmal ist er in wunderbarer Art doppelköpfig gebildet (Ann. 1860 ta: L.M), ein andermal hat er anstatt des flatternden Haares als Thraker eine Kappe auf dem Kopfe mit einer Art von Krone 2 und ist in einen Mantel « eingehüllt, dat« er die Hande micht zum Greifen rühren kann, dabei sehwebt er anschemend ohne huse daher Cerhard, Auserles Vasenb II, 152, 2 Man glautt hierin einen parodischen Scherz zu erkennen, Welcker ala O 5 187

Eine schöne Marmorgruppe des Paares, den Vasenbildern in der Komposition ähnlich, mit dem passenden Gegenstück von Eos und Kephalos, diente in Delos als Akroterion, s. Arch. Ztg. 1882, 335. — Über Boreas außerhalb dieses Mythus s. »Windgötter«. Die Boreaden (Zetes und Kalais) abgebildet unter »Phineus« und »Talos«. Über Boreas und die Boreaden handelt ausführlich Stephani in Memoiren der Petersb. Akad. 1870—71 VII Taf. 16, der auch mehrere Bildwerke in neuer Art auf die Boreaden deutet. [Bm]

Brettspiele. Das Brettspiel (πεττεία), von welchem die Alten mannigfache Arten kannten, ist eine uralte Erfindung, welche die Griechen zwar dem Palamedes zuschrieben, deren Kenntnis sie aber jedenfalls von andrer Seite, entweder von Ägypten, wo es bereits auf Denkmälern von hohem Altertum vorkommt, oder vom Orient erlangt hatten. Es darf daher nicht Wunder nehmen, dass wir es bereits bei Homer vorfinden (Od. I, 107), wo die Freier sich damit belustigen, ohne daß wir freilich Näheres über die Art des Spieles selbst erfahren. Dagegen werden uns aus historischer Zeit eine ganze Anzahl verschiedenartiger Brettspiele genannt und zum Teil auch beschrieben, so dass wir uns von mehreren derselben eine wenigstens ungefähre Vorstellung zu machen im stande sind. Da ist zunächst zu nennen das Spiel ἐπί πέντε γραμιών, wobei jeder Mitspielende deren jedenfalls immer nur zwei waren) fünf Steine πεσσοί, ψήφοι, calculi hatte und das Brett durch fünf Linien geteilt war, jedenfalls so, dass die Linien quer über das Brett, zu den Spielern vertikal, gingen und die Spieler ihre Steine darauf stehen hatten; aufserdem war noch eine sechste Linie da, welche die ίερα γραμμή hiefs; und ein auf dieser Linie stehender Stein wurde nur im äußersten Notfalle gezogen Poll. IX, 97 ff. επειδή δέ ψήφοι μέν είσιν οι πεττοί, πέντε δ'εκάτερος των παιζόντων είχεν έπί πέντε γραμμών . . . των δέ πέντε των έκατέρωθεν γραμμών μέση τις ήν ιερά γραμμή και δ τόν έκειθεν κινών πεττόν έποίει παροιμίαν, κίνει τόν άφ'ιερας«. Marquardt, Privatleben S. 836, meint, die sheilige Linie habe die funf andern in der Mitte durch schnitten, nur wird man dann denken mussen, dafs das Brett zwei solcher Linien hatte, in jeder Halfte eine für jeden Spieler. Naheres über die Art des Spieles, Vorrücken der Steine u. s. w. ist nicht bekannt. Sehr beliebt war dann das Stadtespiel (πόλεις), das sicherlich identisch ist mit dem romischen ludus latrunculorum und mit unserem Schach oder Damespiel Ähnlichkeit gehabt zu haben scheint. Die Tafel war hier in Felder zupat oder mölets genannt eingefeilt, deren Zahl unbekannt ist; jeder der Spielenden hatte dreitsig Figuren κάνες, latrumuli, milites, vgl. Poll 1 1 Senec ep. 106, 11, daher tabula latruncularia, Senec ep. 117, 30, zur Disposition, welche sich durch die Farbe unterschieden

und danach besondere Benennungen hatten bei den Remorn mitschrau und hatteness. Mart VII, 72, 8 Die Spieler ruckten nun mit ihren Figuren auf den Feldern vor, je nachdem in gerader oder schrager Richtung, und suchten einander gegenseitig Steine atzeite innen, nach Pollux I. I. ware jeder Stein.



3.4 Gro chische Brettspieler Thongruppe

welcher von zwei andersfarbigen in die Mitte ge nommen wurde, verloren gewesen (ή τεχνη τής παιδιας εστί, περιδήψει δύο ψήφων ομοχρόων τήν ετεροχρων ανελειν: Wer nicht mehr ziehen konnte, weil er entweder keine Steine mehr latte oder seine



übrigen Steine so standen, dass er keinen Zug mehr zu thun im stande war, war besiegt; und wenn der Sieger -1-111-1 mur Wenig Steine dabei verloren hatte, so war der Siegum so ruhmlicher. Eine Darstel lung dieses Spieles gibt die Abb 374 nach

Arch Ztz IS63Tat 173.1 abgebildete Terrakettagruppe aus Athen, welche einen Jungling und eine Frau, in Gegen, wart einer zuschauenden, karikiert aufgehafsten Persönlichkeit, am Brettspiel darstellt. Die Ansicht des Spannetts von oben zeischen Abb 375 zeigt zwolf platte mach Steine unnezeinsatz verteilt, das Brett ist im 42 quielratische Leider geteilt, doch ist weder hierin, noch in der Stellung der Spielsteine Genauigkeit im dischtigt. Wieder eine andre Art des Spieles ist der Surrpannen e. Poll IX, 99, welcher beehst

wahrscheinlich identisch ist mit dem römischen ludus duodecom scriptorum. Denn beide Spiele wurden außer mit den verschiedenfarbigen Steinen auch mit Wurfeln gespielt, wobei man seinen Stein je nach Maßgabe des gethanen Wurfes vor- oder zurückziehen mufste; in beiden gebrauchte man eine Tafel, welche auf zwei Halften je zwolf parallele Linien, also 24 Felder im ganzen hatte; die Zahl der Steine betrug im ganzen 30, die Halfte schwarz, die Halfte weiß: vielleicht in der Weise verteilt, daß jeder Spielende die eine gleichfarbige Hälfte erhielt, wie bei Dame oder Schach. Das Spiel war insofern wahrscheinlich kein reines Glücksspiel, als der Erfolg des Wurfes zwar die Art des Vorrückens, resp. die Entfernung desselben, aber nicht die Wahl des zu rückenden Steines vorschrieb. Anscheinend gewann derjenige, welcher zuerst seine Steine durch sämtliche 24 Linien hindurchgebracht hatte; nahere Details über die Methode des Spieles sind jedoch unbekannt. - Endlich hatten die Romer noch ein Spiel, welches wir mit keinem der uns bekannten griechischen identifizieren können und für welches uns auch keine Benennung erhalten ist, das aber beschrieben wird als gespielt mit drei Statuen auf drei in der Mitte unterbrochenen Linien. Man bringt mit diesem Spiel noch erhaltene beinerne Täfelchen in Verbindung, welche je zweimal sechs Buchstaben in drei Linien aufweisen, die zusammen Worte bilden, aber ohne Rücksicht auf diese äußerlich getrennt sind, z. B.:

SEMPER : INHANC SITIBL : TESSEL TABVLA : HILARE oder : LAFAVE : TEGOTE LVDAMV : SAMICI STVDIO : VINCAM.

Solche talmiae lusorine, deren Bedeutung wir freilich auch nicht kennen, sind in betrachtlicher Zahl aufgefunden und behandelt von Bruzza, Bulletino communale 1877 p. 81 ff. Vgl. sonst im allgemeinen Hermann, Privataltert. S. 508 ff.; Marquardt, Privat leben d. Römer S. 831 ff.; Becker-Göll, Charikles II, 371; Gallus III, 468; Becq. de Fouquières, les jeux des anciens p. 384 ff. [Bl]

Briefe. Die Zusendung schriftlicher Nachrichten an entfernte Personen reicht bis in die Anfänge des Schriftwesens zuruck, schon in den Homerischen Gedichten wird ein Brief erwahnt. Il VI, 169 γραφας εν πινακι πτυκτώ θυμοφθορα πολλά, wo man freilich nicht an wirkliche Schriftzuge, sondern nur an symbolische Zeuchen glauben will. Man bediente sich dazu in der Regel der anch sonst zum Nieder schreiben von Notizen u dergl allgemein ublichen Tatelchen, πινακες, δελτοι, taballan, codu dli, pupillares, deren meist zwei, drei, vier oder noch mehr diptychat, triptycha etc. unteinander verbunden waren und auf deren wachsuberzogener Flache man mit dem spatzen Griffel die Schrift emritzte. Näheres s unter Schreibgerat. Diese Form des Briefes blieb das

Briefe. 355



376 Brieftafelchen aus Rom.

ganze Altertum hindurch sehr verbreitet. Abb. 376, nach Bull. municipale II 1874 tav. 7 und 8, zeigt uns ein solches, aus zwei Holzplattehen bestehen-



477 Schreibendes Madeben Bosspa,

des Tafelchen von aufsen und innen nebst den dezu zohenzen Griffeln. Auf einem pen perumschen Warstgenable Mus Borbon I, 2 übertungst ein auf einem Deiphin reitender Amor dem Polyphem ein solches Brietchen von der Galathea, wie denn die Tafel

chen namentlich für Liebesbriefe beliebt waren. Das anmutige Mädchen, Abb. 377, nach dem Wandgemalde Mus. Borbon, VI, 35 ist sicherlich auch im Begriff, auf die in ihrer Hand gehaltene Tafel eine Liebes botschaft niederzuschreiben. Man verschlofs diese Taielehen dadurch, daß man durch Loeher, welche in ihnen, meist in der Mitte, angebracht waren, eine Schnur \(\lambda\)(vov, linem \(z\)og, dieselbe mehrmals herum wickelte, zusammenknüpfte und an den Enden ver siegelte Plaut Bacchid, 748 · cedo tu ceram ac linum actutum, age obliga, opsigna cito). Zum Siegeln bediente man sich in fruherer Zeit vornehmlich einer gewissen Thonerde, welche speziell von dieser Anwendung den Namen Siegelerde γη σημαντρίε Herod II, 38 fuhrte bei den Romern blofs cretula, die Romer pflegten an ihrer Stelle fast ausschliefslich Wachs zu gebrauchen. Über die zum Siegeln ver wandten Ringe's Art Aufser den Tafelchen bediente man sich für Briefe auch des Papyrus s Schreibgerat Man pflegte spater die codiedliwesentlich für kurzere Briefe an Eanbeimische, an Nahbefreundete u dergl zu verwenden, Papyrus aber zumal eine eigens für Briefe bestimmte Sorte, charta epistolare Mart XIV, 11 fm grotsere Briefe and namentlich für solche, welche bestimmt waren, in weitere Ferne zu gehen; diese letzteren werden denn auch ganz speziell epistolae genannt Senec. ep. 55, 11 adeo teeum som, ut dubitem, an incipiam non epistulus, sed codicillos tibi seribere. Der Papyrus brief wurde entweder gefaltet wie bei uns, oder, was wohl das haufigere war, zusammengerollt und ebenso wie die codicilli mit einem Faden umwunden und versiegelt; auf die Aufsenseite schrieb man die Adresse, wie das der in Abb. 378, nach Overbeck, Pompeji, 4. Aufl. S. 314 Fig. 169, einem pompejanischen Wandgemälde, abgebildete Brief zeigt, der die Adresse tragt M. LVCRETIO. FLAM. MARTIS. DECVRIONI. POMPEI.

Die Beförderung der Briefe erfolgte, da es keine Briefpost im Altertum gab (vgl. »Postwesen«), fast durchweg auf privatem Wege: man benutzte eine sich bietende Gelegenheit, verreisenden Freunden, Kaufleuten, Schiffskapitänen u. s. w. Briefe mitzugeben. Nur Staatsbehörden, Fürsten u. dergl. besorgten ihre amtlichen Briefe durch eigene Kuriere



378 Briefschreibegerat.

und wir wissen, daß diese Art der Brief- und Nachrichtenbeförderung namentlich im persischen Reiche sehr ausgebildet war. Mitunter mochten wohl auch Privatleute Gelegenheit haben, von solchen offiziellen Briefboten Gebrauch zu machen, was namentlich in der Kaiserzeit häufig vorgekommen zu sein scheint. Reiche Leute, die über viel Sklaven verfügten, hielten sieh nicht blofs ihre servi ab epistolis, die die Korrespondenz zu besorgen hatten, sondern auch eigene tabellarii zur Beförderung derselben. Vgl. Hudemann, Gesch. des röm. Postwesens S. 11 f., und im allgemeinen Marquardt, Privatleben. S. 781 ff., Becker Goll, Charikles II, 159, Gallus II, 456

Brot αρτος, panis, uber dessen Bereitung der Art Backereis zu vergleichen ist, machten die Alten vornehmlich aus Weizenmehl, seltener aus Gerste, Spelt, Hafer u.s.w.; Roggenbrot war durchaus un gebrauchlich und galt als barbarische Speise. Vom Weizenbrot unterschied man mehrerlei Qualitäten, teinere und gewohnliche, je nachdem nam das beste, am reinsten durchgesiebte und weißeste Mehl, oder grobere. Sorten oder selbst Mehl mit Kleie dazu nahm. Andere Unterschiede ergaben sich daraus, ob man das Brot sauerte oder nicht, sowie aus den mannigfaltigen beigesetzten Zuthaten: Salz, Milch,

Öl, Honig, Gewürze u. dergl.; noch andere endlich aus der Art des Backens, indem nicht alle Brote aus freier Hand geformt und so im Ofen gebacken, sondern manche auch in einer Form, andere in einem Tiegel, in der Asche u. s. w. gebacken wurden. Die gewohnlichste Form der Brote ist die runde, mit zwei senkrecht einander schneidenden Kerben; vgl. Abb. 224 und 225; dieselbe Form zeigen auch die in Pompeji in verkohltem Zustande aufgefundenen Brote. Vgl. Blümner, Technol. u. Terminol. d. Gewerbe I, 68 ff.; Voigt im Rhein. Mus. XXXI (1876) S. 105 ff.

Brunnen und Quellen. Von den aus dem Erdboden direkt hervorsprudelnden, lebendigen Quellen (κρήναι, fontes) unterscheidet man die Brunnen φρέατα, putci, welche entweder Zisternen zur Sammlung des Regenwassers oder künstlich in die Erde gegrabene Schachte sind, die von unterirdischen Quellen gespeist werden, oder die bei Anlage von Wasserleitungen von diesen ihr Wasser aus oft weiter Ferne erhalten. Da Quellen in größeren Städten nur selten in größerer Zahl sich zu finden pflegten (Athen besafs nur eine einzige, die Kallirrhoe), so war die Anlage von Brunnen behufs genügender Wasserversorgung der Bewohner eine wichtige Aufgabe der Behörden; in Athen lag die Besorgung der städtischen Brunnenanlagen den Agoranomen ob, wahrend auf dem Lande eigene ύδάτων ἐπιστάται und κρηνών ἐπιμεληταί für Instandhaltung und gesetzmaßige Benutzung ebenso der Wasserläufe wie der Brunnen und Quellen Sorge zu tragen hatten. Der künstlerische Sinn der Alten, verbunden mit der Pietät, die man den segenspendenden Gewässern widmete, liebte es, Brunnen und Quellen mit architektonischem und plastischem Schmuck zu versehen. Brunnenschachte, aus denen das Wasser aus der Tiefe mittels eines Eimers heraufgeholt wurde, umgab man, schon um die Gefahr des Hineinfallens abzuwehren, mit einer steinernen Einfassung, puteal genannt. Solche Einfassungen haben sich in betrachtlicher Zahl, namentlich auch in Pompeji, er halten; sie sind bisweilen mit Skulpturen geschmückt, wie die unter dem Namen des korinthischen und des capitolinischen Puteals bekannten, die man als Einfassungen von Tempelbrunnen betrachtet, sonst aber meist einfach kanneliert, sehr oft lassen sich noch deutlich die Spuren des Strickes oder der Kette erkennen, woran der Eimer heraufgewunden wurde Vielfach überbaute man auch den Brunnen ganzlich, wie das auch bei Quellen, um dieselben kühler und vom Regenwasser rein zu erhalten, häufig geschah. Solche Brunnen und Quellhauser haben sich mehr fach noch erhalten. Abb 379 zeigt das von Rofs beschriebene Quellhaus der Quelle Burinna auf der Insel Kos, nach Arch Zig VIII 1850 Taf 22. Das Wasser der am Bergabhang entspringenden Quelle

ist hier aus dem Felsspalt, dem sie entströmt, in ein kreisrundes Gemach von 2,85 m Durchmesser und 7 m Höhe (in der Form der bekannten Kuppelgraber von Mykenä geleitet, aus welchem es durch einen etwa 2 m hohen und 35 m langen unterirdischen Kanal aus dem Felsen herausgeführt wird. Der Durchschnitt zeigt das Kuppelgemach mit dem durch den Berg hindurch geführten Schacht, der der Quelle frische Luft zuführte; über dem Kanal liegt ein kleines Gemach, vielleicht ein Nymphaeum oder dergl.-Sehr häufig finden wir auf Vasenbildern Brunnenhäuser in tempelartiger Anlage dargestellt, namentlich bei Darstellung der Troilossage; anch das unter Parisurteil abgebildete Vasenbild (Mon. Inst. IV, 18) zeigt ein solches von vier ionischen Säulen getragenes Brunnenhaus, bei dem oberhalb das Wasser aus zwei silen-kopfen hervorstromt; ahnlich ist das auf der sog. François-Vase abgebiblete Quellhaus. Auf schwarz tigungen Vasenbildern werden haufig Frauen dargestellt, welche mit ihren Wasserkrügen (Hydrien) zum Brunnen kommen, denn wenn auch in den besseren Familien jedenfalls das Wasserholen durch die sklaven





condition to the day to the same

besorgt wurde, so holten doch die armeren Bürger franen ganz ebenso, wie in der heroischen Zeit die Konigstochter, das für den hauslichen Bedarf not wendige Wasser selbst am Brunnen (vgl. Arist. Lysistr. 327), und letzterer mochte daher im Alter tum ebenso ein beliebter Sammelplatz des nach Neuigkeiten lüsternen Weibervolkes sein, wie in kleinen Stadten und auf dem Lande es heute noch der Fall ist. Abb. 380, nach Gerhard, Auserl. Vasenb. Taf. 306, zeigt uns eine derartige Seene am Brunnen, zugleich die Art, wie die leeren Hydrien auf dem Kopfe getragen wurden. Auch an diesen einfacheren

wurden. Die meisten öffentlichen Brunnen sind freilich sehr einfach durch einen kleinen massiven Pfeiler von Haustein geht das Leitungsrohr hin durch, und das Wasser fallt aus der in der Regel etwas bildlich verzierten Mundung in ein viereckiges Bassin, aus welchem es ein unterirdischer Abflufs wieder fortführt. Man vgl. Abb. 382 und 383, Durchschnitt und Ansicht eines Brunnens, nach Overbeck, Pompegi 4 Aufl. 8 240 Fig. 128 und 8, 241 Fig. 131; der dargestellte Brunnen liegt an einer Strafsenkreuzung, und hinter ihm ist ein größerer Wasserbehälter sichtbar. Reicher verzierte Brunnen pflegen sieh in den Hausern zu finden,

sich in den Hausern zu finden, wo meistens an Stelle des das Leitungsrohr enthaltenden Cippus eine Marmor- oder Bronzestatue tritt, durch welche das Brunnenrohr geleitet ist und die meist so gewählt ist, daß das heraus fliefsende Wasser in innerem Zu sammenhang mit der Bedeutung der Figur steht. Besonders gern verwandte man hierfür Personlichkeiten des bacchischen Kreises, um durch den Gegensatz des Wassers zu dem Weindurst der Diony-osbegleiter einen humoristischen Effekt hervorzurufen; so findet man besonders oft den dicken Silen mit seinem Schlauch, den er bald auf der Schulter trägt

vgl. Jordans Abhandlung Marsyas auf dem Forum zu Rom, Berlin 1883), bald als Stütze benutzt, wie in der Abb. 384, nach Mus'/Borbon, XI, 61, abge



381 Troilos am Brunnen - Art).

offentlichen Strafsenbrunnen war plastischer Schmuck beliebt; namentlich liebte man es, das Wasser aus verzierten Röhren herauslaufen zu lassen, besonders aus Tiermäulern, Silensköpfen u. dergl. Vgl. Abb. 381, von einem schwarzfigurigen Vasenbilde bei Gerhard a.a. O. Taf. 22. Auch senst diente die Plastik viel



(st so decolorumen

fach zur Verschönerung der Brunnen (zu vgl. Curtius, die Plastik der Hellenen an Quellen und Brunnen, in den Abhandl d. Beil Akad d. Wissensch it 1876 man stellte Statuen dabei auf, zumal Figuren, wel che sich im ngend einen sinn vollen. Zusanne enhang mit

den Wasser setzen helsen, eine Mode, welche besonders die alexandrinische Kunst in anmutiger Weise ausgebildet hat, von der die römische Kunst der De voll "bernahm vgl unten

Uner he Art der Anlage von offentlichen und privaten Brunnen in römischen Städten werden wir un genemesten durch die Ruinen von Pompeji unter Unter von sich an einen Strusser und Stratsenseken, von ische zahlen eine Hausern Brunnen tanden, der der allgemeinen Wisserhaltung gespeist



383 StraSchlerennen

bilderen Statue. Sehr habsch erfunden ist auch der vor kurzene in Pempep aufgebindene Satyr mit dere Schlauche. Abb. 385°, nach. Overbeck, Pempep S. 518-142-285°, wo mit das nach dem Schlauch führende Brunnenister in ungeschiekter Weise von



außen geführt, anstatt wie sonst üblich durch die Figur selbst gelegt ist. Nicht minder sinnig erdacht ist Abb. 386, nach Overbeck S. 547 Fig 284b, eine Quellnymphe, welche eben im Begriff steht, die Sandalen zu losen, gleichsam um bald in das Wasser herabzusteigen, welches aus der von ihrer Rechten gehaltenen Urne in das Bassin hinunterströmt; oder der Fischer (s. die Abbildung unter »Fischer«), wel cher emsig in dem Bassin, an welchem er sitzt, nach Fischen angelt, wahrend das Wasser aus einer an seinem Sitz angebrachten Maske herausströmt.

Weniger naturgemäß, doch meist annutig ausgeführt, erscheint es, wenn ganze Tierfiguren als Wasserspeier erscheinen, entweder alleinstehend oder mit mensch lichen Figuren gruppiert. So war die berühmte Bronze gruppe des die Hirschkuh bezwingenden Herakles (jetzt in Palermo) als Brunnen figur am Rande des Impluviums aufgestellt und das Wasser kam aus dem Munde des zu Boden geworfenen Hirsches heraus. Bei der Abb 387 nach einer Photo graphie abgebildeten Statue eines kleinen Amor, welcher eine Gans im Arm halt, flots das Wasser aus dem Schnabel des Vogels heraus, die Ab bildung zeigt deutlich das im Munde der Gans

angebrachte Lei-Die Fülle derartiger Brunnenanlagen und der Reich tum, welcher sich in der Erfindung

387 Amor mit der Gans Brunnenfigur).

der damit in Verbindung gesetzten Figuren zeigt, läfst uns ahnen, wie verschwenderisch einst die Hauptstadt mit solchen Anlagen ausgestattet gewesen sein mag.



Vgl aufser Overbeck a a O. auch Hermann, Griech. Privataltert.

Brutus, 1 Lucius Junius Brutus, der Begründer der Republik, wird uns bildlich vorgetührt auf einem Denar des Munzmeisters Marcus

Brutus (59 v. Chr.), seines angeblichen Nachkommen. Collectioned consopt XXIII Junia 11 Abb. 388 Lacronstummend damit erscheint er auf einer Gobb manze Cohen pl XXIV Junia 18, welche Ped. nins Costa, Unterfeldherr des M. Brutus, um 43 in Asien prägen liefs. Da der Kopf auf beiden nichts Altertümliches hat, so wird der Typus nicht von der alten capitolinischen Statue in Erz. Plut Brut. 1 entlehnt, sondern später erfunden sein. Über die Zweifelhaftigkeit andrer Brutusbilder s. Bernouilli, Röm. Ikonogr. I, 19 ff. Der schone Charakterkopf von Bronze im Capitol, welcher diesen Namen führt (Righetti II, 248), stimmt allerdings mit den Munzen, doch lafst sich auch hier nur mit Braun, Ruinen u. Mus. Roms S. 127 annehmen, daß der alle diese Bilder aus-

> zeichnende Zug einer tiefen Melancholie, der sich als Hintergrund eines hohen Berufs das nahe Lebensende hinstellt , auf Erfindung eines geistreichen Künstlers beruht, welcher den strengen Richter der eigenen Sohne und zugleich den schmerz vollen Vater darzustellen sich vorgesetzt hatte

> 2 Marcus Junius Brutus, der Morder Casars, bekanntlich nicht mit dem vorigen verwandt, da seine Familie plebejisch war. Geboren 85 v. Chr. erreichte er nur das 43 Lebensjahr. Nach Plu tarch, Brut. 29 zeichnete ihn im Gegensatze zu Cassius milde und hochherzige Gesinnung, Unempfanglichkeit für gemeine Leidenschaften

> > und Unbeugsamkeit in seinen Entschlussen aus. Im Beginne des Bürgerkrie ges, alser mit Pompejus ging, liefs er Haupt-

haar und Bart wachsen, Lucan Phars, 2, 372, doch ist es unwahrscheinlich, daß er dies nach der Begnadigung durch Cäsar fortgesetzt habe. Erst als

nach der Ermor dung des letz teren die Befreier verlassen sich in ihre Provinzen zurück ziehen mußten,



mag er jenes Zeichen der Trauer erneuert haben, wie die Münzen andeuten. Als mager und bleich bezeichnet ihn Casar bei Plut Brut S (rob, ibpon; και ισχνούς έκεινου, Βρουτον Αυγών και Κασσιονί

Sein Bildnis ist unzweifelhaft auf einigen von Unterfeldherren seiner Partei 44—42 in Asien geprägten Münzen; unter diesen die merkwürdigste von Plactorius Cestianus mit zwei Polchen und der Frei heitsmütze, darunter Idus Martiae, welche schon Dio Cass. 47, 25 beschreibt; ες τὰ νομίσματα ἃ εκόπτετο εικόνα τε αυτού καὶ πιλίδιον ξιφίδια τε δύο ένετύπου. Wir geben sie Abb. 389 nach Cohen méd. cons. pl. XXIV Junia 16. Dieselben Abzei-

chen sind auch auf eini gen nach den Münzen gearbeiteten Gemmen 'Cades V N. 237-240 zu sehen. Dafs es aber auch nach dem Sturze der Republik noch manche größere Bildnisse von Brutus und selbst an offentlichen Orten gab, bezeugt die Erzählung bei Plut. comp. Dion. et Brut. extr, welche für Augustus und die Mailänder in gleicher Weise ehrenvoll ist; ferner Appian. Bell. civ. IV, 51 fin , we chenfalls Augustus einen früheren Quaster des Brutus, der ihm dessen Bild in seinem Hause zeigt, wegen seiner Cosimungstrone beloby Unter den heutzutage als Brutus benannten Antiken gild es aber nur eine, in deren Anschung großer I core instrumung herrscht one vorzugliche Marmor Institute capitalinischen Museums im Zimmer des -terrapolen feeliter- > 9 Wir grien denn Schen an-icht mach Visconti pl VI, 2 Anh 350

Die Halter der Nischister erzahzt einige Ausbesse

ranger, im Cosacht sind in itenographischer Hinsicht eine Bedertung. Die Abnlichkeit mit den Menzen ist meht abzweitigen die fast viereelige Kopfform, as jogendliche Asserten, die delen Lippen und besonder das dieht und glatt aufliegende Haur, welche sein gerschaft is ehnitten ist, bilden Lippen tot, erheiten zogen welche Elemen Anweitenigen nicht eine weiten, is ein sein dasse met under erzeit und Florit weit ein Zeichner windender kliten. Beit sall. Kiese Bunger I, PHR begit nicht einze des Seinger Schlich der rechtlich zu Aufhentigtet von der zen auf Brieft, wegegenen

Darstellungen (namentlich zweier Marmorköpfe in Neupel . [Bm

Bryaxis. Bildhauer von Athen, Skopas' Genosse am Mausoleum (Plin. XXXVI, 30, 31). Aufser einer Reihe von Götterbildern schuf er das Ideal des Serapis (Clem. Alex. prot. 14 Sylb.). Trotz der ziemlich verworrenen, an dieser Stelle gegebenen Nachricht scheint er der Künstler zu sein jenes so haufig wiederkehrenden Ideales des Unterweltgottes, das

uns denselben nicht nur als den unerbittlichen Beherrscher des Totenreiches, sondern gleichzeitig, charakterisiert durch das Scheffelmaß auf dem Haupte, als den Gott der frucht baren Erdentiefe darstellt. Vgl.Brunn, Gesch. d. griech. Künstler I, 384 f. S. > Serapis

Bücher und Buchhandel. Die in der prosaischen und poetischen Litteratur der Alten gebrauchliche Einteilung in Bücher BiBlot, libri zeigt uns, daß der Begriff des Buches bei den Alten etwas andres ist, als was wir heutzutage darunter verstehen. Was wir heut Buch nennen, ist entweder ein Werk in seiner Totalitat, mag es klein oder groß, ein- oder mehrbandig sein; oder es ist eine Unterabteilung eines Werkes, die man ebenso gut Abschnitt oder Teil nennen konnte, deren Lange chentalls beliebig ist und die mit der äufserlichen Einteilung des Werkes in Bande meist durchaus in keinem Zu-





, o Mireus Brutus

lieliste und im allgemeinen auch die großte Zeit des Altertun's hindurch gewohnlichste Form des Buches. Eine wichtige Frage ist die nach dem üblichen Umfang der Rollen; denn wie auch beim modernen Buch über eine gewisse Bogenzahl, wenn dasselbe handlich bleiben soll, nicht gut hinausgegangen werden kann, so war auch für die Rolle, wenn dieselbe bequem benutzbar sein sollte, eine bestimmte Grenze des Umfangs notwendig. Hierüber haben die eingehenden Untersuchungen von Th. Birt, D.s antike Buchwesen, Berlin 1882, wertvolle Aufseldusse gegeben. Antanglich, namenttich beyor der Buchhandel sich weiter entwickelt hatte, machte man Rollen von ott sehr bedeutender Ausdehnung Unter den agyptischen Papyrusrollen finden sich Exemplare von 21, ja sogar von 42 m Lange; letz tere würde die ganze Odyssee aufnehmen können. und in der That hat man auch in Griechenland Rollen besessen, welche den ganzen Homer, den ganzen Thukydides enthielten: letzterer wird auf 23144 Zeilen oder Stim Lange berechnet über die Methode dieser Berechnung s. unten). Auch aus der römischen Litteratur werden Bücher von bedeutendem Umfange erwahnt, so war des Livius Andronicus Odyssee, des Naevius punischer Krieg anfänglich ein einziges Buch. Allein Rollen von so großem Umfange waren in mehr als einer Hinsicht unpraktisch. Da man beim Lesen die Rolle in den Händen hielt und abwickelte, so war ein großes Volumen zum Halten sehr unbequem; nicht minder war das Zuruckrollen gelesener Rollen, das Auf suchen einer einzelnen Stelle u dergl sehr muhselig. So erklärt sich der bekannte Ausspruch des Kallimachos μέτα βιβλίον μετα κακόν. Ihm und seinen Kollegen an der alexandrinischen Bibliothek s. Bibliotheken c) verdankt man höchst wahrscheinlich die Neuerung, die Buchrollen auf einen mäßigen Umfang zu beschränken; sei es nun, daß sich der Schriftsteller die fertige Rolle vom Papierfabrikanten kaufte die βιβλία ἄγραφα), sei es, daß er sich die selbe nach seinem Bedarf selbst aus den einzelnen unverbundenen Blättern (plagulae) zusammensetzte, er konnte in jedem Falle über ein Maximalmats der Rolle nicht leicht hinausgehen. Was dieses Maximalmafs anlangt, so gilt ein solches nicht unterschiedslos für alle Litteraturgattungen; vielmehr waren für die einzelnen Gattungen verschie dene Buchmaxima oder Formate üblich. Man wählte tare sich für leichtere Lektüre, wie Poesien, Romane, Brote u - w klemere Rollen, welche begiene zu Lond' Jan waren für Prosaschritten lustenschen oder sonst wissenschaftlichen Inhaltes nahm man automorphone Volumnia [sid Ong VI, 12, 1 get I'm pener I tomam good quatities with me lains is that inter the westerness remains alone of ist as et in hist in morning in later southelastice Mill

berechnete nun den Umfang eines Buches in der Regel nicht wie bei uns nach Seiten σελίδες, paginae. obgleich auch dies bisweilen vorkam, sondern nach Zeilen στίχοι, rersus, und zwar nicht bloß bei poetischen Werken, wo eine solche Zahlung sich von selbst ergab, sondern auch in Prosaschriften. Da nun jedes Blatt die gleiche Anzahl Zeilen hatte, so waren die Autoren leicht im Stande, den Umfang ihrer Werke genau zu konstatieren, und verschiedene Schriftsteller haben auch am Schlufs eines Buches ausdrücklich die Zeilenanzahl notiert; auch die Bibliothekare trugen diese auf den Endseiten der Rollen stehenden Ziffern in ihre Kataloge ein. Indessen scheinen nicht diese Vorteile gerade die Veranlassung zu der sog, stichometrischen Zählung gewesen zu sein vielmehr ist dieselbe offenbar aus den rein praktischen Tendenzen der Buchhändler und Abschreiber hervorgegangen. Der Buchhändler bestimmte nach diesen stichometrischen Vermerken den Ladenpreis der Exemplare, und der Abschreiber wurde nach der Zeilenzahl honoriert. Im Edikt des Diocletian werden für 100 Zeilen gewöhnlicher Schrift 40 Denare als Lohn angegeben ungefahr 96 Pfennig); das gilt aber natürlich nur für einen freien Arbeiter, und abschreibende Sklaven erhielten selbstverständlich gar keine Bezahlung. Auch für die Lange der Zeile gibt es, ungeachtet auch größere oder kleinere Formate vorkommen konnten, eine bestimmte Norm: es ist das der daktylische Hexa meter, welchen man auch für die Prosa als Normal zeilenmaß beibehielt und auf ungefahr 35 Buch staben oder 16 Silben bereehnete. Von diesen Voraussetzungen aus hat sich die ungefähre Maxi malgröße des antiken Buches ermitteln lassen: das selbe beträgt (die ältere Litteratur ausgenommen beim Poesiebuch ungefähr 1000 Zeilen; beim Prosa buch scheinen 4500 2000 Zeilen Durchschnitts große gewesen zu sein, es kamen aber viel bedeu tendere Maße, bis über 4000 Zeilen vor.

Was das Äufsere der Buchrolle anlangt, so ist zunachst bekannt, daß man das Papier nur auf einer Seite zu beschreiben pflegte. Die fertig ge schriebene Rolle wurde mit Zedernöl getränkt, um sie vor Motten und Wurmfrafs zu schutzen, das Papier erhielt dadurch einen etwas gelblichen Ton daher carmina cedro digna, die unsterblich zu sein verdienen, Pers. 1, 42 u. s.). Das letzte Blatt (ἐσχατοkolliov genannt wurde an ein dunnes Stabehen oupalós, umbiliens von poliertem Holze angeklebt. um welches man die Rolle autwickelte, dasselbe war an den Enden entweder glatt, so daß dieselben in einer Flache mit dem Schnitt der Rolle lagen, oder mit gefarbten resp. vergoldeten Knoptchen annual verschen, welche bequeme Handhaben beim Auf und Zuwickeln abgaben. Der Rand der Rolle wande oben und unten sorgfaltig beschriften, mit

Binstein geglattet und meist schwarz gefärbt Dazu kam als außere Hülle ein in der Regel von Pergament hergestelltes Futteral (daher διφθέρα, membrana genannt, welches ebenfalls gelb oder purpurn) gefärbt wurde; und als Titel ein schmaler, hochrot gefärbter Pergamentstreifen σίττυβος, titulus. index), welcher die Inhaltsangabe der Rolle trug und an derselben so befestigt wurde, daß er, auch wenn die Rolle im Futteral war, oben sichtbar blieb, damit man ein gesuchtes Buch leicht und ohne die Rolle erst aus dem Umschlag herauszunehmen, finden könnte. Im allgemeinen vergleiche man, anstatt anderer Belege, die übersichtliche Zusammenstellung bei Martial III, 2:

Cedro nunc livet ambules perunctus et frontis genomo devens honore pietis luxuraris umbilicis; et te purpura delivata velet et cacco rubcat supertus index.

Beim Lesen pflegte man zu sitzen und die Rolle so abzuwickeln ave Mögere, ereleier, das die rechte Hand das noch nicht Gelesene langsam abrollte, während die Linke das bereits Gelesene gleichzeitig wieder zusammenrollte vol die Schale des Duris unter Schulen. Doch war dies nur ein vorlaufiges Autwickeln, um beim Lesen durch den Papierstreifen nacht behindert zu sein, wollte man ein festeres Zusammenrollen bewirken, so nahm nan den Umbilieus in beide Hände, drückte den Anfang der Rede unter das Kinn und rollte so, den Umbilieus nat beiden Händen diehend, den ganzen Streifen test zusammen Mart 1, 66, 7 charlan, quan trata dura noor inharrut mente. Abbildungen von Buch rollen s. Brach und Schreibgerat.

Pergament winde zu Bucherrollen nur in sel tenen Fallen verwandt, wen es zum Rollen zu diek war und auch wohl meist auf beseen Seiten be-«landen winde. Aber auch der Perganantcodex, et in das aus einzelnen Pergamentblattern zusammen. griatice Buch, hat in Alterium memals so allge scene Verbritung erlangt, was die Papvinsrolle Allerdings werden bereits aus klassischer Zeit Bücher est Pergament crwainst, alle n dieselten sied dech marer, der Rolle gegender, selten geblieben wenn such the Annual Parts weng Walnesday of their for das Alsenetten and Pergoment geringen Weit 1200 : und nicht Buchhandler Editionen, sondern Pri-Lite out then work welche Arme do ean Popyrus buch aus dem Buchladen nicht erschwingen konnten, for schoolist angebotyt Eitten. In scheint, als eter in a relative or the forget of e Weiler, while with most we be, for Paperco then and one Mongo e size her Base e bettellen ben ken bellimmen the ender to sent Perparagitalities are little ender-1 et . m. 3 Tears n. Chr. an wiel der Pergament eles hashger, went each de l'ager la me 5. Jahrhundert hinein das Hauptmaterial für Bücher blieb. Übrigens wurde auch für Papyrus bisweilen die Codexform gewählt. Manches ist in diesen Fragen, namentlich betreffs des Übergangs von der Rolle zum Codex, vom Papyrus zum Pergament, noch dunkel, doch sind hier wahrscheinlich wertvolle Aufklarungen von dem Handschriftenfunde von Fayum zu erwarten.

Vgl. außer der Schrift von Birt noch Marquardt, Privatleben d. Römer S. 789 ff.; Becker-Göll, Gallus II, 425 ff. und die dort citierte umfangreiche Litteratur.

Buchhandel. Den Spuren von Buchhandel im eigentlichen Sinne begegnen wir in Griechenland zuerst in dem letzten Drittel des 5. Jahrh. v. Chr.; der Ausdruck βιβλιοπώλης ist in der uns erhaltenen griechischen Litteratur um Olymp, 87 88 bei Aristomenes, Poll. VII, 211 zum erstenmale nach weisbar. Allerdings wird man für jene Zeit noch an keinen organisierten Buchhandel, wie ihn die alexandrinische und dann die Kaiserzeit gekannt hat, zu denken haben; aber die Möglichkeit, Bibliotheken zu erwerben, wie wir sie gerade aus jener Zeit erwähnt finden, setzt immerhin eine etwas fortgeschrittene Entwickelung desselben voraus, wie denn auch der Umstand dafür spricht, daß die Bücherverkaufer in Athen ihren ganz bestimmten Verkaufs platz hatten (οῦ τὰ βιβλία ἄνια, Eupol. bei Poll. IX, 47, und dafs bereits um das Jahr 400 Bucher von Athen aus nach der Fremde exportiert wurden Xen. Anab. VII, 5, 14. Immerhin durfen wir an weite und schnelle Verbreitung der litterarischen Erzeugnisse für das 5. Jahrhundert noch nicht denken; waren doch im Jahre 413 die Dramen des Euripides in Sicilien so unbekannt, dass gefangene Athener, welche Bruchstücke aus solchen auswendig konnten, sich wegen Recitierens derselben einer milderen Behandlung seitens der Syrakusaner erfreut haben sollen. Im übrigen entzieht sich die Art und Weise der Veröffentlichung eines Schriftwerkes, das Ver haltnis zwischen Schriftsteller und Buchhandler oder Verleger, wie wir es heute nennen würden, nicht bloß für die Blütezeit der griechischen Litteratur, sondern auch für die alexandrinische Epoche noch fast ganz unserer naheren Kennfuls

Conauer sind wir über den Buchhandel der romischen Zeit unternehtet. Die Anlange des selben lädlen hier erst in die letzten Dezenmen der Bepublik zwar gab es wohl schon früher läbernat läharnat, dieselben läben aber ihren Bedarf wahr cheinlich zumachst von Griechendand und Alexan dira bezogen, und seinen erantlichen Aufschwung verdankt der römische Buchhandel erst dem T. Pom penna Attiens dem Freunde Geeres, welcher die schaften seines aus en, so überaus produktigen Freunde seineste Treilich war Attiens noch nicht eigentigen Buchhandler wie die Maarie der Kasser

zeit: er betrieb das Geschäft mehr nebenbei als Spekulation, indem er eine Menge Sklaven, welche sich auf die Schreibkunst verstanden, beschäftigte und die von denselben hergestellten Exemplare mit sage on Entitle in Jen Handel brachte, das Cicero aus ir recibel, cinnal an ilm schreibt, or wolle ihm kunttig alle seine Schriften in Verlag geben. Cie. ad. Attic. XIII, 2, 12, 2: Ligarianam praeclare ven-I late. I stone probably and surprise, this proceenium J. e. Seit der Kaiserzeit entwickelte sich der Baschandel immer mehr, wir erfahren die Namen bestimmter Firmen, bei denen die Autoren ihre Werke erscheinen ließen, wie die Gebrüder Sosins durch Horaz, Tryphon durch Martial und Seneca bekannt sind. Die Buchhändler hatten ihre Läden in Rom meist am Forum in der Nahe der Curie. gadre lagen im Vieus Sandaliarius, an der Sigillarienstratse u - w Dort fand man die neuesten Er scheinungen aufgelegt, weshalb sich auch zahlreiche Besucher zum Betrachten der eingegangenen Novitäten, sowie zum Plaudern und Kritisieren, dort einstellten, an den Thuren und Pteilern der Laden waren einzelne Schaitten ausgelegt oder Preisver zeichnisse aufgehängt. - Für das Bekanntwerden eines Autors waren die Buchhändler sehr wichtige Laktoren, denn wenn auch die in Rom sehr ver breitete Sitte öffentlicher Vorlesungen die litterariselan Frzeugnisse poetischer und prosaischer Art sehr leicht einem mitunter recht großen Kreise bekannt machte, so wurde doch das Gehörte sicherlich ebenso schnell wieder vergessen, wenn nicht die Vervielfältigung durch den Buchhandel dem Schriftsteller eine gewisse Fortdauer seines Ruhmes sicherte. Wer daher sein Werk für die Öffentlich keit bestimmte, der übermittelte das Manuskript irgend einem Buchhändler, welcher alles übrige auf sich nahm und durch Abschreiber eine beliebige Zalal von Kepien davon antertigen heis, von denen ein guter Teil in die Provinzen verschickt wurde. Freilich liefs die Genauigkeit dieser Abschriften oft viel zu wünschen übrig; Klagen über fehlerhafte Exemplare sind sehr häufig und es ist nicht zu bezweifeln, daß eine betrachtliche Zahl der Verderb 0.550 'n unseren Texten bereits auf die erste Publi kation der Schrift zurückgehen. Solche Fehler waren um so gewöhnlicher, als die Vervielfaltigung eines Buches nicht selten in der Weise geschah, daß es einer Menge von Schreibern gleich in die Feder diktiert wurde, so daß manche Fehler mehr auf ein Ver-

User die Höhe einer Auflage, wie wir nach Sprachgebrauch die bei der ersten Edition top, stellten Loop promotionen kennen, oden wir beite des von Vernechten der Loop dieselbe tot alle für Auflagen bes unt 1000 Lycop and der von Vernechten es Pho-Lip IV, 7,2 schoolst.

Auch über die Preise der Bücher haben wir nur vereinzelte Angaben, welche jedoch genügen, um zu zeigen, daß dieselben im allgemeinen nicht hoch waren. Wenn das erste Buch des Martial (über 700 Verse in eleganter Ausstattung 5 Denare 4 Mark 36 Pf.) kostete, so waren dagegen die Xenien desselben Dichters 274 Verse um 4 Sesterzen 88 Pf.) käuflich, und Martial behauptet (XIII, 3), der Buchhändler würde, auch wenn er sie um die Hälfte verkaufte, dabei noch einen Gewinn machen. Am unklarsten ist in mancher Hinsieht für uns das Verhaltnis zwischen Schriftsteller und Verleger. Von verschiedenen Seiten zuletzt noch von Birt a. a. O. > 353 ff.) ist behauptet worden, auf Grund einiger Stellen des Martial und Seneca, daß die Schrift steller vom Verleger bezahlt worden seien, sei es nun in Gestalt gewisser Prozente vom Reingewinn, sei es in Gestalt eines einmaligen festen Honorars. Allein Goll Über den Buchhandel der Griechen und Römer, Schleiz 1865) hat die Stellen, auf die sich jene Ansicht grundet, anders erklart und Marquardt, Privatleben d. Römer S. 805 f. ihm mit gutem Grunde beigestimmt, denn in der That haben die alten Schriftsteller offenbar kein Honorar von den Buchhandlern erhalten, so wenig wie man irgend welche Mafsregeln zum Schutze des litterarischen Eigentums damals gekannt hat.

Vgl. außer den angeführten Werken von Birt und Goll noch Hermann, Griech, Privataltert S. 432 f., Marquardt, Privatleben d. Römer S. 803 ff., Becker Göll, Charikles II, 160, Gallus II, 445. [BI]

Buhlerinnen. Auf die wichtige und einschneidende Rolle, welche die gewerbsmäßigen Buhlerinnen im griechischen Leben spielen, kann hier nur kurz hingedeutet werden. Schon die euphemistische Bebennuing, welche man diesen Dirnen gab, etaupet ist em Zeichen der milden Beurteilung, welche der Umgang mit denselben seitens der Welt erfuhr. In der That finden wir nirgends im griechischen Altertum eine Spur, daß selbst verheirateten Männern der Verkehr mit Hetären ernstlich zum Vorwurf gemacht worden ware. Die gewohnlichen Dirnen niederen Schlages, wie sie in offentlichen Hausern (ποργεστ) feilstanden, waren freilich verachtet; höher standen schon die von ποργορασκοί gehaltenen Madchen, welche von diesen an Liebhaber für langere Zeit vermietet oder verkauft wurden. Dafs unter diesen Hetarere sich oft Madelan aus Entem Stande, die nur durch unglückliches Schicksal in die Hande von Kupplern getallen waren, und von verhaltmspmsiz guter Bildung (deren die anständigen Frauen meist entbehrten) befanden, lehren uns die Komödien des Phaitus und Terene, in denen solche Madelien, nach greekischen Vorlehlern geschildert, meist eine Haupt rolle spacien, und dars in der Regel die Junglinge trea zu ihnen halten und die Eltern, wenn die Frage

Buhlerinnen. 365

nach der freien Geburt der Geliebten glücklich gelöst ist, kein Bedenken tragen, die Verheiratung derselben mit ihrem Sohne zu gestatten, das zeigt uns deutlich, wie wenig der frühere Beruf als wirklicher Makel betrachtet wurde. Unter den einzeln lebenden Hetären fanden sich sogar Frauen von hoher geistiger Begabung und feinster musischer und litterarischer Bildung; und wenn auch jene Aspasia, die Freundin des Perikles und Phidias, schwerlich von irgend einer andern ihrer Berufsgenossinnen erreicht worden ist, so erfahren wir doch von manchen andern, welche hervorragend und gebildet genug waren, um selbst ernstere Männer dauernd zu fesseln. Freilich überwiegen, wenn man das Leben und Treiben dieser Personen eingehender betrachtet, die dunkeln Schatten bei weitem. Die

dangen, pflegten daneben das Hetärengewerhe zu betreiben

In Rom fand, wenigstens in der republikanischen Zeit, der Verkehr mit Buhlerinnen nur in bezug auf unverheiratete Männer mildere Beurteilung. Das römische Familienleben in den besten Zeiten der Republik zeichnet sich vor dem griechischen durch eine ernstere, würdigere Auffassung der Ehe aus; erst nachdem die beginnende sittliche Entartung und das Bekanntwerden mit griechischen Lastern diese Verhältnisse gelockert hatte, fing man auch in Rom an, über dergleichen nachsichtiger zu denken. Wie tief die moralische Zerrüttung dann in der Kaiserzeit wurde, ist aus den elegischen Dichtern und namentlich aus den Satirikern bekannt genug. Die Verhältnisse wurden hier um so schlimmer, als



391 Ausgelassenes Gelage.

hohen Anforderungen, welche die Bevorzugten unter ihnen an den Gebibeutel ihrer Liebhaber stellten, vertührten die jungen Leute zu Schulden, brachten manche um ihr ganzes Vermogen, und daß der stete freie Verkehr mit denselben, das jeden Zwang abwerfende, ausgelassene Treiben, welches in diesen Kreisen herrschte, die damit verbundenen Gelage und sonstigen Ausschweifungen den sittlichen Ernst der Jugend zu Grunde richten mußte, hogt auf der Hand Wir verzichten darauf, hier spezieller in das Leben dieser Klasse einzudringen, Abb 391 zeigt tale, nuch einem Vasengemalde Mus Borbon V, 51 eine Scene eines Colleges, bei welchem Jünglinge init Betaren bersammen sind anstandige Linuen thelan lakanntlich den eximplemen tein. Tracht und Benehmen der hier anwesenden Frauen zeigen deathch, welcher Klasse sie angehoren, die eine deralban halt on satematiquent dem, and de Latenblaseringen und Katharspoleringen, welche ech zur Unterhaltung bei den Mahlzeiten ver

den romischen Buhlerinnen, obgleich sich viele von griechischer Herkunft darunter befanden, doch in der Regel die feinere Bildung und geistige Bedeutung abging, welche so zahlreiche der griechischen Hetaren auszeichnete. So spielte eben die rohe Sinnlichkeit die Hauptrolle, und das Treiben der meretriees in den Lupanarien war wohl um nichts schlimmer als das der einzeln lebenden Libertinen — Abb 392 ein Pendant zum obigen Vasenbilde, ein Wandge malde nach Ant di Ercol I, 79, zeigt uns einen Jungling beim Mahle, neben dem ein Madehen sitzt, dessen Tracht die Hetare deutlich verrat. Der Jung ling latst eben aus einem Trinkhorn den Weinstrahl in seinen Mund fliefsen, auf dem Tischehen vor dem Lager begen Becher und ein Weinsieh, der Lutsboden umber ist mit Rosen bestreut. Hinter dem Ruhebett steht eine Sklavin mit einem undeut lichen Gegenstind, kartelien? in den Handen

Agl Hermann Grach Privataltert 8 254, Becker Golf, Charildes II, 85, Gallu, III, 82, Bl.



392 Mal 'z it bet einer Hetare. | Zu Seite : 65

Busenband. Zur weiblichen Tracht gehörte, webn weib nicht regelnafsig, eine auf den bloßen Leibe getragene, wahrscheinlich aus weichem Leder gebijt gie Brustbinde, στροφούν, steephoum genannt, auch ἀναδεσμος, fascia pectoralis, mamillare. Dieselbe hatte offeneur einen abrihehen Zweck wie das moderne Korsett mindeb einen zu starken Busen ein zus hieren und zu heben min dats debei von Fincher der der Leibe nacht die Reche wir. Die Art, wie disselbe ge, ehe g wurde, zeigt Abb. 393, eine Bronze

statuette nach Ant di Ercol VI tav 17,  $3^{\chi}$  — Vgl Becker Goll, Charikles III, 226 Gallus III, 251 Bl

Busiris. Fin angeblicher agyptischer Konig oder Statthalter dieses Namens der mit Osiris zusammen hangen muß, bei den Griechen gemeinhin als Sohn des Poseidon angesehen, pflegte alle Fremden seinen Gottern zu schlachten. Als Herakles auf der Wanderung zu den Hesperiden dorthun kam, wurde er auch eigziffen und hets sich anfangs anscheinend willig von der Leibwache zum Altar führen, plotz







384 a. Herakies erseh agt Busins und die Agypter. Zu Seite 568 e.



368 Busiris.

lich aber wird er wild, zerreifst die Bande und erschlagt den Konig selbst samt seinem Sohne und en tolge, worauf er sich an dem wohlbesetzten Tische gütlich thut. Dies Abenteuer, am schlichtesten er zählt bei Apollod. II, 5, 11, 6, wurde in der Kunst und in der Poesie, ebenso wie das der Kerkopen, vorzugsweise von der humoristischen Seite aufgefaßt und in späteren Darstellungen durch die Behand lung des Stoffes in Satyrspielen von Aristias und Phrynichos und in Komodien des Epicharmos, Antiphanes u. A. ohne Zweifel beeinflusst. Außer kleineren Vasenbildern, welche den gefesselten Helden zeigen, wie er von äthiopischen Sklaven zum Opfer altar geführt wird, ist auf einer Anzahl jüngerer Gefalse der Moment vergegenwärtigt, wo Herakles die Fesseln zerreifst und den übermütigen Bedränger nebst seinen Gesellen erschlagt. Die Behandlung ist in den Hauptzügen übereinstimmend; Herakles ist entweder mit der Keule oder dem einem Ägypter ent rissenen Schwerte bewaffnet. Das hier zur Darstellung gebrachte Bild einer Vase von Caere (Abb. 394 au. b, publiziert von Helbig in Mon. Inst. VIII, 16; Annal.

1865, 296 zeigt in archaisierendem Stile spater etruskischer Fabrik mit schwarzen Figuren den Helden, welcher nackt und von riesig derber Figur die Jammergestalten der Ägypter in possierlichster Weise wie das Kleinvich würgt und zusammenschlagt. Letztere sind mit weißen Hemden bekleidet und sichtlich. wenn auch nur grob, in ihrem Nationaltypus charakterisiert Der am Fuße des Altars liegende Busiris ist nur durch einen den agyptischen nschent nachahmenden Kopfputz kenntlich gemacht. Seine Leibgarde dagegen, welche auf der Rückseite (in unserer Abbildung oberhalb der Hauptscene im Trabe her beieilend erscheint, zeigt in sprechenden Zügen die Physiognomie der äthiopischen Negerrasse: Wollhaar, Lippenwulst, gepletschte Nase, auch den Leibschurz ganz so, wie er auf agyptischen Denkmålern gebildet ist, aber auch mit sichtlichem Behagen an der Karikatur. - Spater hat, wie es scheint, Busiris nur noch in Kindermärchen sein Dasein gefristet; Kunst darstellungen fehlen, obwohl z. B. Vergil fragt: quis inlandati nescit Busiridis aras' Georg. III, 4.

[Bm]





C

Caesar. Des Diktators C Julius Caesar Bild wurde in der verhaltnismalsig kurzen Zeit seiner Herrschaft so massenhaft vervielfaltigt, wie kaum ein zweites im Altertum. Nach seiner Rückkehr vom letzten spanischen Feldzuge wurden ihm unter andern Lhren auch zuzedacht (Tiudi) avadquatur εν πουν τεροιέ και δημοσιοιέ χωρίοιε, ανα φυλην εχαστην και εν ευνεσιν απασι και εν βασιλευσιν, οσοι Pour of quanta Appian Bell civ 2, 106 Von he sonders hervorragenden statuen, welche ihm zu Lebzeiten oder kurz nach seinem Tode gesetzt wurden, zah t Bernomii, Rom Bonogr J, 145 ff mehr als · n Dutzend aut, de ihn als Jupiter Julius, als Halb-2 st are descrip parens patron oder in Verbindung mit Cottem, also idealisert, darstellten. So noch Carast slor, ecphr. 92 ff., der eine Statue beschreibt, die ihn als leadrift gen Zeus mit der Aigle auf der schafter and den. Hitze in der Rechten zeigte Dur Geer Wette, for in der Hold zung für den Grander der Monarchie in den nach ein Junizehnten S. w. l. Ported operation of the colonia Northwest on thanken Hornochin decestorie eten, wenn Bernemilia a O Each Astronomy on 60 heatzst goals Carar be ze elineten Bildern in verset ich nen Mr. een tas ein planter Kuts zo dem Scholosplant Mit treng mestion, et alier - chertait and to all in stem relier

Erz keine antike Caesar Darstellung mehr nachweisen (S. 181). - Die Beschreibung seines Äußern bei Sueton, c. 45 lautet in den hierher bezuglichen Punkten Fuisse traditur excelsa statura, colore candido, teretilais membris, ore paulo pleniore, nigris regetisque oculis, valitudine prospera. Circa corporis curam morosior, ut non solum tonderctur diligenter ac raderetur, sed relleretur cliam, ut quidam exprobraverant; calvitii vero deformitatem iniquissime terret. sacpe obtractatorum iocis obnoviam expertus. Ideoque et deprivatem capillum revocare a vertice adsucrerat. et ex omnibus decretis sibi a senatu populoque honoribus non alind aut recepit aut usurparet liberators quam ius laureae coronae perpetuo gerendae. Hier darf der Ausdruck ore paulo pleniore wegen der ausdrucklichen Bezeigung der Magerkeit bei Plut Caes 17 την εξιν ισχνος nicht auf das ganze Gesicht, sondern nurant den Mund bezegen werden, wie schon etwas bothcher Diumann, Gesch. Roms III, 736 deutete. nur eine zu starke Luile der Lappen storte das Lbenmats Timen reachlich grotsen Mund lassen denn auch die meisten Münzen erkennen. Was terner die dem Diltitor o Fochit empfindliche Glatze betraff, so me en wir von vornherem annehmen, date dieselbe von den mei ten Kunstlein bis zum Verolawanden abgemindert worden ist Warmin

DECEMBER OF 1 A 108 A 10 THE STEEL

Caesar. 370

... 's de selameichelei gerade in so unwesentlichen Die zen gemangelt haben, zumal die asthetischen Rücksichten selbst der Bildung eines dicken Mundes and eines spariich behaarten Hauptes widerstrebten? Den Caesar wurde unter den Romern als erstein Lebenden die Befugnis erteilt, sein Bild auf die Monzen zu setzen, und zwar erst Anfang des Jahres 11. Dio Cass 44, 4 Wir geben nachstehend Abdrucke der

Pragungen der Munzmeister Huminus Chilo Abb. 395 nach Cohen méd. cons.XVIII, Flam. 3), geschlagen 43 oder 12 y Chr, and Aemilius Buca Abb. 396, ebdas. II, Aem. 16 Jessellagen 19 12 v Chr Nach Caesars Tode erscheint das Bild nämlich mehrfach al- symbol seiner Partei, besonders auch auf Munzen des Agrippa und zur Zeit der Alleinherrschaft des Augustus. Wenn nicht zu leug



nen ist, dafs die Typen der Munzen vieltach auseinan dergehen, so liegt die Erklärung davon ebenso nahe, dats namlich die Stempel schneider in diesem Falle zuerst eine ihnen im Leben ohne Zweitel wohlbekannte Person meht wie sonst nach einem Musterbilde, sondern wahrschemlich aus der Erinnerung mit mehr oder weniger to schick und telnek wiederzugeben versuchten. Auf andern Typen, z. B. der gens sepulha und Voconia

erscheint dasselbe Bild glatter, wenn man will, hüb where there we made ansdruck svoll

Auch bei der Beurteilung der unter Caesars Norm Laufenden statuarischen Bildungen in unsern Mi. een wied zumachst zu beachten sein, dals der projekt en Auffassung der einzelnen Kraistler bere die enge Schrinke gezogen werden dart. have a mobile Cotabi Lauten will, kein Caesarisches I'm' of a za olasten

the commission als I haltypus des heroisierten Bezon zur der West konnen wir nach Bernoudh

ansehen den Farnesischen Kolossalkopf in Neapel Abb. 397 nach Photographie) und die Panzerstatue im Konservatorenpalast zu Rom, welche beide in den Formen völlig übereinstimmen. In dem bedeutenden Antlitze prägt sich milder Ernst aus, die Magerkeit hat der Künstler gemäßigt, die Glatze durch Vorkammen des Haares vom Scheitel nach vorn fast ganz verdeckt, den Mund, wenn gleich

> ziemlich breit, doch proportioniert gehalten. Dass Julius Caesar wirklich vorgestellt sei, springt zwar nicht direkt durch eine schlagende Ahnlichkeit mit den Munzen hervor: da indes Kolossalbildungen einerseits sehr selten für andre Persönlichkeiten als Kaiser in Rom angewandt wurden, anderseits der geschmückte Panzer auch fast nur letzteren eignet, so führt dies Zusammentreffen bei



derselben Person mit bochster Wahrscheinlichkeit auf ihn hin; auch soll die römi sche Statue beim Forum Caesaris gefunden sein. Eine nackte heroische Statue im Louvre zu Paris Charac Musée pl. 310 hat dieselben Gesiehtszüge und stellt dieselbe Person dar.

Realistischer gehildet nennt mit Recht Bernouilli a. a. O. S. 171 einen Kopf des britischen Museums Rom. Gall. N. 2; abgebildet Ancient marbles X1 pl 22.

Das Haar ist hier dunner und weicht weiter zuruck, Wangen und Hals sind magerer. Alter und Ermat tung der Kraft durch angestrengte Arbeit haben sichtbare Spuren hinterlassen. Auch von dieser Auffassungsweise gibt es mehrere andre Exemplare, numenthch einen Basaltkopt in St. Cloud, bis 1870. und einen Marmorkopt im Campo Santo zu Pisa. doch sind auch hier wieder Variationen im einzelnen Indem wir eine ganze Reihe andrer sighthar Bildnisse mit mehr oder weniger modifizierten Zügen ulongehen, stellen wir nun zwei zur Schau, welche



397 Julius Caesar Neape

Caesar. 371

nebst einem dritten im Berliner Museum (Römischer Saal N. 295 und 291, daneben 380) sich befinden und zu dessen besonderen Zierden zählen. Der Kopf der Togastatue N. 295 (Abb. 398, nach Photographie), welcher aus der Sammlung Polignac herstammt, schließt sich in mehreren Kennzeichen ziemlich nahe an die eben erwähnte Gruppe, nament-

hatte und sehr hoch hielt. Hier steigt der Hinterschädel bis zur Unschönheit empor und bildet mit dem spitzen Kinn die Längenachse des Kopfes, die Unterstirn ist stark vorgewölbt, der Mund breit, der Hals lang und mager. Das Haar erlaubte die Harte des Steins nur flach einzuritzen. Da nun der Kopf offenbar als Seitenstück zu dem gleich





Lee Carate Berg.

399 Caesar Ba althorite in Berlins

ach den Praner Kopf an steile Stime, Magerleit der Wongen, tod unterlichte Lippe, od 20 Kambersein und fist werden 20 Kopfform in der Verder en sit. Nich seitschafter über ind de Lomen in der Reiste. Sie 201 in zepreit (A.S. 399, nich einem Gepotitische photografiert der zeit auch in Statistische Ericklung und her Reister (Cosar Horreich) und Ericklung weiche Tricklich die Greise eine Praner Prant inn aus gehauft.

großen Augustus N 293 und aus demselben Material zearbeitet ist und eine auch nur annahernd beden tende Persönlichkeit zu solcher Nebenstellung nicht aufzunnden ist, anderseits aber die Munzen und idealisierten Kopte nicht im stande und, dieser ab weichenden und vielleicht übertrieben natürlichen Nachteiden eine zweite lei bervorzeitelen Kunst beis die Gewähr zu entzehen, so sind wir trotz der Zweitel Bernouche geneget, auch in die em Merstei-

werke einen Caesar von allerdings ganz unbarm herzig realistischer, aber darum doch tief geistiger Autfassung zu erkennen.

Caracalla, römischer Kaiser. M. Aurelius Antoninus (Caracalla), Sohn des Septimius Severus und der Julia Domna, geboren zu Lugdunum 941–188, wahrend Septimius bei den gallischen Legionen

Mitregentschaft für die Folgezeit dargebracht werden, wobei die bereits zuruckgelegten Jahre durch die um die Viktoria spielenden Kindergestalten symbolisiert

sind. Bronzemünze aus dem Jahre 214, wo die Umschrift bei der Allocutio des Kaisers vor den Soldaten einen Stempelfehler bietet cos. IIIII statt cos. IIII (Abb. 401; Cohen III, 425 N. 457 pl. XI). Marmor-







stand. 196 in Mesopotamien zum Casar, 198 zum Augustus erhoben, führt er nach Septimius. Tod die Herrschaft von Februar. 964–211 bis 8 April 970–217, wo er auf dem Weg von Emesa nach Kariba durch den praefectus praetorio Macrinus ermordet wurde. Noch in die Regie

rung zeit des Severus 207) fällt das Bronzemedaillon Abb 400 a.n.b. Cohen III, 413 N 383 pl XII i. die Kehrseite bezieht sich auf die rota decennalia, die am Lude des ersten Dezenniums von Caracallas





105 (Zij 5) jie 573





403 b (Zu Seite 373.)



106 h (Zu Seite 373.)

büste im Museo Nazionale zu Neapel, von vortrefflicher Erhaltung; neu nur die Nasen spitze. Die Erklarung des tinstern Ausdrucks und der schieten Kopfhaltung gibt Victor Epit. e. 21 compore Alexandri Magni conspecto Magnam atque Alexandrum se pussit appellari, adsentantum

fallacis co perductus, ut truci et ad l'ucum leamerum conversa cervice, quod en ore Alexandri notoverat, incedeus tolem rultus sonellimi persuaderet sita. Abb 402 nach Photographie). Fulvia Plautilla, Tochter des aus Afrika stammenden Plautianus, den Severus zum praefectus praetorio gemacht hatte, im Jahre 202 mit Caracalla wider dessen Willen vermählt; nach dem Tode des Plautianus 203 wird sie mit ihrem Bruder nach Sicilien verbannt, und als Caracalla die Regierung übernommen nach der Ermordung des Geta, im Jahre 212 auf der Insel Lipara umgebracht. Bronzemünze; auf

der Rückseite mit Beziehung auf die neuvermahlte Kaiserin die Venus Victrix, mit dem Apfel, Schild und Palme als Attribut, wahrend Amor den Helm ergriffen hat. Abb. 403 an b. Cohen III, 455 N. 23 pl. XII.) Marmorkopf in der Glyptothek in Munchen N. 220), ganz unverletzt erhalten und von guter Arbeit. maleal, autge---- tzt auf eine moderne Busto Alily 404 much Photographic

Septimus
Ge ta als Pra
nomen auf den
Munzen der fru
herenJahrebald
Puntus, bald
Lucrus, von 205
ab nur noch
Puntus, Sohn
des Septimus
Seierus und der

102 Canada Zu serte ad

J. a Domine a niverer Broder des Camenlla, 951
Per Zu. Caser ernannt, 200 zum Augustus, 212,
im 25 Le en arm, son Camealia ermordet. Bronze
marz. a 200 Act 405 Annuare III Tat 12 Nato.
em 211 Acts 406 and a Calentiil, 4-4 Nato.
f MIII and der Recessite die Viet en act den
tectusgen and den britannischen Leidzunbezeit
tectusgen and den seinen er den Schne Lette tell
nebben.

Carus, römischer Kaiser. M. Aurelius Carus, zu Narbo in Gallien geboren, praefectus praetorio unter Probus, wird er nach dessen Tod gegen Ende August 1035 (282) zum Kaiser ausgerufen; seine Söhne Carinus und Numerianus erhebt er zu Cäsaren. 283 bereits wird er auf dem Perserzug, nach der Einnahme von Ktesiphon, durch den Blitz erschlagen. Bronzemedaillon; die Büste des Kaisers im Panzer mit

der Umschrift: Imperator Caesar Marcus Aurelius Curus Pius Felix Auqustus. Die Kehrseite gibt die zuerst unter Commodus vorkommende, im 3. Jahrhundert aber fort und fort wiederholte Darstellung der Moneta Augustorum, dreigestaltig mit Wage und Füllhorn, entsprechend den drei Metallen, der Gold. Silber und Kupferprägung Abb.407, Froh ner p. 248).

M. Aurelius Numerianus, des Carus jun gerer Sohn, 1035 282 von sei nem Vater zum Casar ernannt. Im nachstfol genden Jahr Augustus zusam men mit Cari mis, wird er schon im Sep

tember 284 durch seinen Schwiegervater, den pracfectus practorio Arius Aper, getötet. Bronzemünze, deren Kehrseite sich auf den Sasz über die Quaden bezieht der Kaiser erscheint triumphierend auf der Quadriza, oben steht ein Tropicon mit zwei Gelanzenen einen o zu. Ar ehnett unten zwei besiede Feinde zeht eiter Abe 408. Genen Visio N. 19 pl. N.

M. Aurelia Carro, apparentiere Sohn des Carro, 282 von Schen Anter zum Casar einund, 283 Auzu, trasmit Numer und stindet withrend des Krees wider Diocletianus, der sich gegen ihn erhoben hatte, in Mosien sein Ende 284. Bronzemunze. Buste des Carinus, Revers Numerian und Carinus, dieser durch Herkules, jener durch Sol bekranzt. Abb. 409. Cohen V. 351. N. 40. pl. X.

Magnia Urbica, Carinus' Gemahlin; Bronze medaillon, ein treffliches Beispiel für die Leistungstahigkeit auf dem Gebiet des Portrats auch noch in

der Spatzeit der romischen Kunst (Abb. 410; Annuaire III N.64 pl.13).

Chares, Bildhauer von Lindos auf Rhodos, Schüler des Lysippos Er ist der Schopfer des beruhm testen Kolosses des Altertumes, des chernen Kolosses des Sonnengot tes zu Rhodos. Mit die-





und in der erhobenen Hand eine Fackel als Leuchte hielt, beruht auf einem kindlichen Spiel der Phantasie. Vgl. Brunn a. a. O.; C. F. Lü ders, Der Kolofs von Rho dus. Hamburg 1865. J Chariten. Die Be

sein, die man aus dem Apparate loste, welchen der

Konig Demetrios aus Überdrufs an der langen ver-

geblichen Belagerung vor Rhodos zurückgelassen hatte. Über die Gestalt und den Ort der Auf-

stellung des Werkes sind wir nicht weiter unter-

richtet. Jene althergebrachte, in die Bilderbücher ubergegangene Vorstellung, daß der Gott mit ge-

spreizten Beinen über dem Eingang des Hafens stand

Chariten. Die Be stimmung des ursprünglichen Wesens dieser Gottinnen, welche spater

C. L. S. V.







408 (Zu Seite 373.)

sem Werke, welches zu den sieben Weltwundern zahlte, übertraf er noch die Kolossalschöpfun gen seines Meisters. Plinius XXXIV, 41 berichtet: » Vor allen aber ward bewundert der Kolofs des

Sonnengottes zu Rhodos, welchen Chares aus Lindos,

der Schuler des Lysippos, gemacht hatte. Seine Hohe betrug 70 Ellen 105 Fuß. Dieses Bild ward nach 56 oder wohl richtiger 66, vgl. Brunn, Gesch deziech Kunstler I, 446 Jahren durch ein Erdbeben medergeworten, aber auch liegend ist es zum Erstaunen. Wenage sind un stande, seinen Daumen zu untassen, die Luger allein sind greßer, als die meisten Statuen, weite Hohlen gahnen aus den gebroche ien Geben entzegen. Drunnen aber sieht man gewalt, er Lesebocke, durch deren Gewicht es der Kunstler ber der Aufrichtung festgestellt hatte. In 12 Leben, odl es für 300 Talente gemacht worden



zu dem abstrakten Begriffe der Huld und Anmut sich ver flüchtigten, scheint bislang nicht gelun gen zu sein. Am tiefsten sucht ihre Bedeutung W. Sonne in Kuhns Zeitschr. X. 96 ff., der sie an die Sanskritwurzel har 1 spruhen, träufeln, sprengen,

2. leuchten, brennens anknüpft, mit den vedischen Sonnenrossen haritas welche sieben oder zehn Schwestern sind) vergleicht, und die schillernde Farbe der hervorbrechenden Sonnenstrahlen in ihnen wiederfindet. Auf griechischem Boden sind sie be kannt als attributive Begleiterinnen verschiedener Gottheiten, namentlich des Apollon, der sie in Delos und senst auf der Hand tragt. Stellen bei Muller, Archaol. § 86, 2, 3, 359, 5, was zu jener Deutung sehr wohl stimmt. In Tempeln sind sie gesellt dem Dionysos, der Hera und dem Hermes an mehreren Often, auf Kunstwerken auch der Aphrodite und

Chariten. 375

dem späteren Asklepios. Auf ihre elementare Bedeutung weist auch die Zusammenstellung hin, in welcher sie an dem Gewandschmuck einiger eigentümlichen Statuen angebracht sind; s. Jahn, Entführung der Europa, Wiener Akad. Bd. XIX, 40 ff. Unter den Frühlingsgottheiten erscheinen sie folgerecht bei Horaz Od. I, 4, weil die Funktion der Tagesgötter regelmäßig auf den Wechsel und Ver-

ständige Verehrung genossen sie dagegen als Hauptgottheiten im boiotischen Orchomenos, wo ihre Bilder als Steine vom Himmel gefallen waren (Meteorsteine?) und Eteokles ihnen zuerst opferte, Paus. IX, 35 (Hauptstelle); 38, 1. Ihre Zahl und Namen sind an verschiedenen Orten bekanntlich verschieden; wahrscheinlich war die Zweizahl, welche sich in Sparta und Athen findet, in der Kunst ur-



411 The Grant decokrates in Athen - Zu Scate 376

uit des ganzen Jannes scheitragen wird. Lingens het die Dieht aus seit Homer, durch etymologischen Am aus verfehrt, au zu Personahlationen des Reizes schlier Schonleit untlichtigt und der nie den Lunst einsten Geschland von zuragententet. Der spater fan so heutz erwichte hist den Grezon zu eptem unde wird zuest von Platen dem herten Neise krote ert ille Diez Lei IV 6 und in demochken Same einem Spelippe basen einen Alter in der Alleiten eint des Grezon einen Alter in der

sprunglich wie auch bei den Horen, so am Throne des amyklauschen Apollon und vielleicht auch vor dem Tempel der Athena Polias in Erythrai, Paus III, 18-10 VII, 5, 4 In ihrem Tempel in der Stadt Elis hatten sie Statuen, deren Gesicht und Extremutaten von Marmer waren, die Bekleidung vergoldet; die eine hielt eine Rose, die mittlere einen Wurtel die drutte einen Myrtenzweig, neben ihren est denselben Unter itze stand Fros Paus VII 24 5 Deze ein tellte Pheidas je drei Chauten

376 Chariten.

und Horen als Kronung auf die Säulen der Rücken lehne am Thronsessel des olympischen Zeus, Paus V. 11, 2. Chariten und Horen vereint waren auch auf dem Stirnschmuck der argivischen Hera von Polykleitos gebildet, Paus II, 17, 4.— Alle alteren Bildhauer und Maler stellten sie bekleidet dar, wie dies Paus. IX, 35 ausdrucklich mit Beispielen belegt. Auf dem borghesischen Altar der Zwolfgotters Art im Louvre sind sie übrigens ganz abnlich den Horen und den Moiren, aber durch Handreichen charakterisiert.

Oft besprochen ist die Reliefgruppe am Eingange der athenischen Akropolis, welche Sokrates, der Philosoph, verfertigt haben sollte, Paus. I, 22, 8; IX, 35, 2; Schol Ar Nubb 773. Man will sie wiedererkennen auf einer Tetradrachme bei Millin G. M. 33, 200. Die Autorschaft des Sohnes des Sophroniskos (»der es doch schwerlich so weit in der Kunst gebrachte) bezweifelt Müller, Archäol. § 336, 7. Man sehe über die Frage gegen den Philosophen Rhein Mus 22, 21 und oben 8 203; fur ihn stimmte Brunn, Künstlergesch. I, 271; Jahn, Arch. Ztg. 1860 S. 127 und namentlich in genauer Darlegung Benndorf, ebdas. 1869 S 55 ff. Die Worte bei Plin. 36, 32: non postferuntur et Charites in propylo Atheniensium quas Socrates fecit, alius ille quam pictor, idem ut aliqui putant zeigen einmal, dats das Werk geschatzt war, dann aber auch, dafs der Schriftsteller nicht gerade an den

Philosophen dachte. Von dem bezüglichen Bilde indessen sind mehrere Bruchstücke aufgefunden und zwar an der von Pausanias (a. a. O.) genannten Stelle, namheh dicht hinter den Propylaen. Diese Bruchstucke stimmen aber in den Maßen so genan mit einem in Rom getundenen und im Museo Chiara monti des Vatican befindlichen Relief, daß letzteres weiselem für eine mechanische Kopie anzusehen f. Wilgeben dasselbe Abb III., nach Arch Zig 1869. Let 22, 1. Die Breite des Originals betragt 1882 in. Die Erhaltung des gelblichen griechischen Morre in der zeichte him die Nase und der rechte Literann und Literann gehlts, sowie kleine Teile an

den Füßen der beiden andern sind ergänzt. Den eigentumlichen stilistischen Charakter des Werkes analysiert Benndorf (a. a. O.) wie folgt: Dem Künstler war es offenbar ernstlich darum zu thun, in den drei Gestalten, die er in gleicher Handlung und in gleicher Bewegung vorführte, die Einförmigkeit möglichst zu vermeiden. Ihre Stellung und Wendung zum Beschauer ist eine verschiedene — vielleicht soll damit ein Kundtanz angedeutet sein — jede unterscheidet sich von der andern durch Kleidung und Art dieselbe zu tragen, durch Kopfbedeckung

und Haarputz. Aber trotz aller Unterschiede ist er über ein bloßes Variieren nicht hinausgekommen: dem Aus druck des Gesichts nicht allein, sondern den Formen überhaupt fehlt noch Leben und Individualität. Auf griechische Kunst weist aber deutlich der Gegenstand, die Komposition, die durchaus ahnlich an unbezweifelt griechischen Werken wiederkehrt, sogar die Tracht hin. Und wie an allen Werken der älteren griechischen Kunst tritt auch hier jene durchaus gleichmafsige organische Ausbildung der kunstlerischen Fahigkeit ent gegen, welche sie von den Produkten jeder andern ar chaischen Kunst unterschei det. Das Fortschreiten der Füße in gleicher Richtung und Folge, die davon kaum beruhrte Haltung des Rum pfes, die Art, wie die Be wegung der Hande in der Handwurzel aufhört, er wecken die Vorstellung von



in den Reichtum kleinerer Formen zu folgen, kann



412 Die Grazien Spina Zu Seite 375

Chariten. 377

die Bildung der Hände und Ohren zeigen, namentlich das missverstandene Ohr der dritten Figur zur Rechten, welches, wie fast alle Ohren in Vasenbildern, nur- in seinem äußeren Umriss der Natur entspricht. Diese Übereinstimmung von Schönheits sinn und Naturkenntnis, diese Harmonie des Könnens und Wollens auch in der Unvollkommenheit ist echt griechisch.

Wer die Chariten zuerst unbekleidet dargestellt habe, wufste Pausanias nicht zu sagen; doch nennt sie schon Euphorion fragm. 66 Mein. gewandlos (ἀφάρεες), und während anderseits Horaz (Od. I, 30, 5 solutis zonis und Seneca benef. I, 3 soluta ac pellucida veste leichte Bekleidung zulassen, schlug doch jene Sitte wie bei Aphrodite durch. Ein unbekannter Künstler erfand die Gruppe der drei nackten Chariten, welche durch die leichte Verschlingung der Arme (Hor. Od. III, 21, 22), die jede auf die Schulter der andern legt, und durch die Haltung der dem Beschauer mit dem Rücken zugewendeten mittleren Gestalt, eine gefällig abgerundete Komposition von anmutigem Reiz bildet. Der der einfacheren Anschauung älterer Zeit entspre chende Tanz ist aufgegeben; es ist eigentlich nur eine einzige, vollendet gebildete Gestalt in drei Ansichten, vollste Enthullung der Schonheit Conze'. Die erhaltenen zahlreichen Nachbildungen in Rundwerk, Relief, auf Wandgemalden, Gemmen, Münzen und Lampen beweisen ihre Popularitat im Altertum Wir geben nach Photographie Abb 412 das schonste erhaltene Exemplar in der Akademie zu Siena. Da die Arme der Außenfiguren gebrochen sind, so bleibt es zweifelhaft (wiewohl nicht wahrscheinlich), ob sie auch solche Attribute gehalten haben welche sich oft auf andern Darstellungen finden, wo sie als Jahresgöttinnen erscheinen: Mohnköpfe, Blumen, Ahren Wieseler II, 724 oder Blumenstraufse, Kranze, Äptel Die Chariten auf der Hand des Apollon von Delos hielten Lyra, Floten und Syrinx, Plut, mus. 14 Leichte Bekleidung finden wir in spateren Werken nur da, wo Aphrodite von den Chariten geschmuckt wird, z. B. Wieseler, Denkin II, 288 Agl 2890, falls man mand ch hier eine Reminiszenz von Hom Hymn Ven. 61 voraussetzen darf.

Volle Belleichung zeigt ein natschaftes Marmor relief aus Pompeji 'Mus. Borb. V, 39,, welches neben den med rettsich vorannten Chamben, die sich an der Hand tassen, noch der Leuren in gleicher Form ans Haltung enthalt, deren Nunen der anstellt stehen.

Vereichten waren die Chariten einen trob und zwer abseheinend im altesten phi Johnschen Sinne mit Apolon dem Sannengotte gehen versuf die Stratten der Merzerr to Soltrich in der der de ehe Apolon ist der Hunt Prie IX, 35,1 min will be was briedenne inch der Gemine Millin to Millin 43, 454 erren von delphiloter, Pind Of 14,16

und wohl oft; denn Macrob. Sat. I, 17 sagt im allgemeinen. Apollinis simulaera mann dextra Gratias questant, aream eum sagittis sinistra. Auf Votivreliefs an Asklepios wird die Anmut des Genesenen, vielleicht auch der Dank durch ihre Anwesenheit ausgedrückt, z. B. Millin G. M. 33, 106.

Bekleidet sind sie von den Horen schwer zu scheiden, daher oft Zweifel über die Deutung; s. Wieseler zu II, 890 und Jahn, Europa S. 38, 9.

Am merkwürdigsten ist aber ihr Verhaltnis zu Dionysos. Bei Eur. Bacch. 410 feiern sie mit ihm im Olymp; aber in Elis, wo der Gott auch eine Geburtsstätte hatte und als Fruhlingsgott galt, riefen ihn die Frauen in einem alten Gesange als Stier an, daß er mit den Chariten kommen möge (Plut. Quaest. gr. 36: ελθειν ήρως Διόνυσε Άλιον ές ναόν αγνόν σύν Χαρίτεσσιν ές ναόν βοέω ποδί θύων, άξιε ταθρε). Auf diesen Dionysos geht die Darstellung



11.: Dionysosstier unt Grazien

eines schonen Kameo Abb. 413, nach Kohler, Ges. Schr V Taf 3, wo der sturmende, brunstige Frühlingsstier die Chariten auf den Hörnern trägt. Die sieben Sterne sind die Plejaden, welche im Mai aufgehen und zum Sternbilde des Stieres gehören. Die Beziehung des Sternbildes zu dem kunstlerischallegorischen Motiv wird bestätigt durch die Biegung des Knies am rechten Vorderbeine, welche auch auf andern Munzen und Gemmen mit dem Dionysos stiere regelmäßig vorkommt und von Hygin, poet. astron 111, 20 incipere 'infliction I genu ac defigere ad herram redetar exput orden bothers attention) als charakteristisch angegeben ist is Wieseler Text zu H, 353. Also in spater Zeit wieder eine Ruckkehr zur Auffie sung der Christen als derer, welche die Frühlingserde mit Blumen schmücken und darauf thren Reventanz net Aphrodite beginnen, wie schon in den Kypren. Athen AV, 682 und wieder bei Hia od 1, 1, 5

Mit Herne and die Chanten offen verbunden, al. den Gotte webbet daer Rede. Plut reet and ratione 13 τον Ερ ην του Χαρισιν οι τολ ποί συτ και δρισκεν σε, παλιττ του λοτου τι συγκεχαρισμένου και προσεριλε επιστενετε... vgl Senec benef I, 3, 7: Anthol Panat VI, 144 Daher gerade im Gebete vor der Volksvers, namlung Arist Thesmoph. 300 sie zusammen unt ihm augeruten werden Hermes heifst Charidotes in Samos, Welcker, Griech. Götterl. II, 461 so sind sie mit ihm auf Reliefs verbunden, Arch Ztg 1867 Tat 217. Jahn, Arch Beitr. Taf. IV, 2, Ussing, Griech Reisen S 133. Bm

in Athen fabrikmafsig angefertigt wurden, wie aus Arist Eccles, 996 ersichtlich ist. Von diesen zwar rasch, aber mit Virtuosität und feinem Verständnis ausgeführten Linienzeichnungen (meist rötlich auf weißem Thongrunde), welche die nur in Attika und Aigina zahlreich gefundenen langen Phiolen schmücken, geben wir eine in der Munchener Sammlung befindliche (N. 209) nach Benndorf, Griech, u. sieil. Vasenb Taf 27, 1 Abb 414 Der Fahrmann ist nicht blofs durch sein Aussehen und den struppigen



411 Charon minint eine vor Hermes geführte Frau ins loterschift auf

Charon. Der bekannte Fahrmann, welcher die Toten über den Flufs Acheron befördert, hat in der Hemerischen Poesie noch keine Stelle, nach Pausin, is X, 38, 1 erscheint er zuerst in der spatier schen Minvas (στεριαία, πορθάων). Polygnot malte ihn hiernach als Greis in seinem Kahne seinen Dienst vereinter. Et Besonders popular muß seine Figur in Att. (gewesen sein, da die Diehter seit Alschylos seit 342 hin att erwähnen als den der ruft, es sei Zeit is selft zu stergen. Auf Bildwerken ist er nicht seitet im semildertsten Typus und doch ehend terist seh auf den Salbenflaschehen (Apatron Leiden Toten ins Gr. 6 mitgeseben und besonders

Bart, sondern auch durch die gemeine Handwerks und Schiffertracht charakterisiert; er trägt den Schifferhut (πιλος), die (Σικας, den einfachen, von der einen Schulter gelösten Chiton der Arbeiter.

Ähnlich ist die Vorstellung auf einem aus Griechenland stammenden Skarabäuse, hier nach Wieseler, Denkm II, 870 Abb 415 Fin Flue oder Liebespaar, zu gleicher Zeit verstorben, ist soeben übergesetzt und im Begriff, am Ufer der durch Felsen und den dreiköptigen Kerberos bezeichneten Interwelt zu landen. Churen ist hier nacht und ma Bewirff, nach gethaner Arbeit seinen Mantel wielet umzuwerfen, zugleich aber die dem Totenpaare mit

gegebenen Gefäße (mit Getränkvorrat?) auszuladen. Die Fran furchtet sich vor dem Kerberos, der Mann scheint ihr Trost zuzusprechen. Der von Wieseler erwähnte Honigkuchen, welcher den Toten zur Besanftigung des Kerberos mitgegeben wurde αελι τοῦττα schol. Ar. Lysistr. 601), ist jedoch in der Hand des Mannes auf der Abbildung nicht siehtbar. Auf einem Sarkophage Garrucci mon Lateran, tab. II: Vasenbild und Thonlampe, Wieseler II, 869, 871.

Die Schilderung bei Vergil. Aen. VI, 298: portitor harrendus — terribile squabere Charcon, cui plurimut mente canities invalta inect, stant humina flammat, serdidus er hameris nahe dependet amietus vgl. Juven. 3, 265 scheint eher auf etruskische Bildwerke hinzuweisen, in denen das Bild des Fährmanns zur grausigen Fratze entstellt ist: der Unterweltsscherge mit verzerrtem Angesicht, besonders durch eine große höckerige Nase, flammende starre Augen, spitze Wolfsehren und scheutsliches Grinsen, ist mehr-



such a all inschriftlich revenue als Charun und wird est. Reser oder den Hansmer sellwingend Hestelt maggir o Xupur dagestellt. Ir ist die populare ren er - talt des Alles gewaltsam niederschlagenden Trefere we grant who wrote to stalt can habbterischem Anselen, homer mit e nem gewilt gen Hammer besuffect, asswellen and noch mit einem Schwerte Bot sold radio Jan or der Prorte der Unterwelt The had no descript, her effectes ader as 1st and an ten town in the oraftigt, liebende Paare, die er zun etztermit die Hamle reichen, zu trennen All of the Den stein 120th or den Toten Zat Unterweit, wobei der Tote gewohnlich beritten ist that the sent the state of the sealers Discovering as the first of the steer desistrates for a new Schlachtfeldes oder einer Mordtl. 2. Ober der 1996 iber will so Progression of Unions Care the P. C. see Ph. e. brempt in dece Bloom of the contract of the contrac The Control of the V. 4, 1 and elm ' file for the contract ments 1. at III Soil - a hard a hard

incto' deorsam, verbera, carnities, robur, pix, lamena, tanda. Preller, Röm. Myth. S. 461. Dieser etruskische Charon trat sogar als Maske in den Zwischenspielen des Amphitheaters auf, um die Leichen der gefallenen Gladiatoren fortzuschleppen; Tertull. ad nat. I, 10; Apol. 15, 10.

Die etruskische Verallgemeinerung des Charon zum grausamen Todesdämon ist leicht verständlich. Die reingriechische Auffassung als Fährmann läßt sich aber wohl nur aus dem uralten Gebrauche erklären, die Toten jenseits eines Gewässers zu bestatten, ein Gebrauch, der außer im ägyptischen Theben sich in Chalkis auf Euboia, Delos und sonst nachweisen laßt.

Chiton. Der χιτών war das allgemein verbreitete und in allen Gegenden Griechenlands, wenn auch nicht überall im gleichen Schnitt übliche Unterkleid für Manner wie für Frauen Schon in den Homerischen Gedichten finden wir den Chiton als Kleidungsstück fur beide Geschlechter im Gebrauch; nur daß man hier unterscheiden muß zwischen dem gewohnlichen, im täglichen Leben als Unterkleid getragenen Chiton und dem kriegerischen, mit Erz beschlagenen, welcher die Stelle des Panzers zu vertreten geeignet ist (vgl. Buchholz, Homer. Realien H, 1, 375 f. . Die weitere Geschichte dieses Kleidungsstückes entzieht sich freilich unsrer naheren Kenntnis, wir erfahren nur, dafs man spater zwei Formen des Chitons unterschied: den kurzen dorischen, von Wolle, und den langen ionischen, von Leinen. Der letztere, welcher im ionischen Kleinasien die allgemeine Tracht gewesen zu sein scheint, war auch bei den Athenern bis zu den Perserkriegen die gewohnliche Mannerkleidung und wurde zusammen mit der altmodischen Haartracht der τεττυγοφορία s. Haartracht erst im Laufe des 5. Jahrhunderts aufgegeben. Thuc-1, 6 και οι πρεσβύτεροι αυτοις 50 τοι, Αθηναιοις των ευδαμονών δια το αρροδύατον ου πολύ χρονός επειδή χιτοινού τε λίνους επαυσύντο φορούντες καί χρυσιον τεττιγιον ενερσει κριοβυλον αναδουμενοι των εν τη κεφαλή τριχών αφ ου και Ιώνων του πρέσβυ τερου "κατο το ξυγγενε "επι πολυ αυτηρη οκει η κατέοχε . Wir erkennen diesen ionischen Chiton noch deutlich in einigen kleinasiatischen Skulpturen: so in den sitzenden Priesterstatuen vom heiligen Wege bei Milet und in den thrononden Cotterfiguren des Harpvien dentimals you Nanthos

Der spater bei sien Manneit alle mein übliche, Luze derische Chiten wir ein inden er Stiek Wellen stellt, welche so zu numen allet wurde, daß die zeich einen Stiet, in welcht einem Armlech in etricit wir heit. Anh eine de Gewändes an die Luke Scheinent ein Art of und von der Hutte attwart teitzum Schenkel herabliel; die beiden oberen Lusen der mehren sicht wurden auf der rechten sonder mehren bei ein seine Mehren knopt

380 Chiton.

zusammengebeltet das Gewand bliebedann auf dieser Seite nach abwärts entweder ganz offen, oder man heftete die beiden unteren Zipfel wiederum zusammen oder nahre wehl auch von der Hufte abwarts



He created this created the control

de teiden Stieke aneinander. Vieltich haben wir und den Schnitt des Chiton auch so vorzustellen, des derseibe unten, soweit er die Oberschenkel um die "des Leizur Hutte, rundum zusammengenaht wie de wen von den Hutten aufwarts in zwei nicht zur sielen. De bei ein Vorderblatt und ein Hinter

blatt, zerfiel, welche man nach Belieben auf den Schultern mit den Enden zusammenknüpfen konnte. Ein Gurtel hielt das Gewand um die Hüften fest und machte es möglich, dasselbe je nach Belieben länger oder kürzer zu tragen, indem man im letzteren Fall ein Stück über den Gürtel hinaufzog und über denselben herabfallen liefs. Diese einfachste und gewohnlichste Form des Chitons trägt der Mann auf der Abb. 416 dargestellten athenischen Graburne, nach Stuart und Revett, Antiq. of Athens, Suppl. pl. 2, 5. Wer behufs Vornahme einer korperlichen Arbeit den rechten Arm und Brust ganz frei haben wollte, wie namentlich Handwerker, Seeleute, Landleute u. dergl., knupfte die Zipfel auf der rechten Schulter nicht zusammen, sondern liefs sie frei über Brust und Rücken herunterhängen; so entstand die sog. εξωμίς als besondere Handwerkertracht, die demnach eigentlich kein besonderes Kleidungsstück ist, sondern nur eine bestimmte Art, den Chiton zu tragen, obgleich mit der Zeit die Exomis auch eine eigene fertig in den Webereien hergestellte Tracht wurde. Als es dann üblich wurde, dem Chiton kurze Ärmel beizufügen, was dem ursprünglich formlosen Kleidungsstück den Charakter einer Bluse verlieli, unterschied man den χιτών ἀμφιμάσχαλος, welcher für beide Arme Ärmel, resp. Armlocher hatte, als Tracht des Freien vom χιτών ετερουασχαλος, welcher nur auf der einen Seite, und zwar auf der linken, einen Ärmel hatte, als Tracht der Sklaven und Handwerker, vgl. Poll. VII, 47. Letzterer ist also eigentlich mit der Exomis identisch; von seiner Beschaffenheit geben uns die Typen des Hephaistos, Odysseus u. a. eine Vorstellung s. die betr. Artikely. Hingegen ist der Chiton mit langen Ärmeln, welche bis zum Handgelenk reichen, der sog χιτών χειριδωτος, eine ursprunglich ungriechische, bei Barbaren haufige Tracht, ihn tragen auf Bild werken z. B. Orpheus, der indische Bacchus, Perser, Skythen, auch die Pädagogen (s. Art.).

Auch beim Frauenchiton gibt es die doppelte Form des langen und des dorischen; hier aber war begreiflicherweise der lange Chiton das gewöhnliche. Der kurze noch oberhalb der Kniee endigende Chiton kommt wesentlich nur bei Idealfiguren, wie die Amazonen, oder bei Tanzerinnen, Wettlauferinnen u dergl vor und entspricht da in Schnitt und Art des Tragens dem mannlichen fast ganz, auch Artemis erschemt haufig in diesem, für eine Jagerin passenden, kurzgeschurzten Gewande Auch bei der Frauen kleidung war der kurze Chiton wesentlich dorische Tracht, die spartanischen Jungfrauen, die ihn trugen wurden, weil der Schlitz des Kleides leicht den Körper durchschimmern liefs, als φαινομηρίδες, «Hüf ten zeigend , verspottet | Vgl. das unter - Hierodulen | aberebildete Relict, nach Clarae Musee 168, 78, auf den zwei Tanzerinnen im kurzen dorischen Chiton Chiton. 381

dargestellt sind; derselbe ist auf den Schultern genestelt und um die Hüften durch einen Gürtel, welcher nicht sichtbar ist, da ihn die Falten des Oberteils vom Chiton verdecken, zusammengehalten. Man vgl. auch die unter Wettlauf abgebildete Mädchentigur, welche ebenfalls den kurzen Chiton trägt, nur daß hier ein breiter Gürtel das Gewand festhalt und die rechte Brust frei gelassen ist.



417 Hauskostum.

Für gewöhnlich aber trugen die Frauen einen Lagen, bl- zu den Lut-en reichenden daher ποδήρης genannten Chaton Die Denkmaler zeizen uns vorhet mlich zwei Arten desselben. Bei der einen hat der Chiton ungefahr die Lange des Korpers die cern Batter werden ebenso wie beim kurzen zu \* univergestecht, and ein Cortel um die Leille dient divit, so so he has kield straff vir viction, als so viel denon, als etwa noch über die Korperlanze himais-2 to etwas herealt without responsible to wand p nach Beborins z. schurzen In dieser Weise cropement z. B. die bei bei Erauen auf dem Vasen-C. b. Abb. 220 Art. Baden, unles oder die linke-Street Francisco in bin Vasentade da un Art Merapore again to sort transform to the tone untir the let such a second buryon and durch or Lange, ment turch die Art des Trigens

Häufiger aber erscheint auf den Bildwerken diejenige Form des Chitons, wobei die Länge desselben beträchtlich über die Körperlänge selbst hinausgeht. Man legte diesen so um, daß die überschüssigen Stücke vom Hals ab über Brust und Rücken fielen; die doppelten Teile wurden an den zusammengelegten Stellen auf den Schultern befestigt. Diese Art der Tracht ergab sehr anmutige Motive, je nachdem man



tis structures and Zie sente 352 1

den über die Brust fallenden Teil mehr oder weniger tref herabhangen hets. Der Chiton war dabet ent weder, wie der der Männer, auf der einen Seite ganz offen, und wurde dum in desem Schlitz durch Nadeln oder Spangen fest werten, und so ist die Frau in Abb 417, von einer. Vasenbald nach Mon Inst. vol. 11, 19. gekleidet /hier fehlen allerdings die den Schlitz an der Seite schließenden Spangen, sowie der Gürtel, we hashe der Frae it macht als im der Offentlichkeit.

('hiton 350

vorkommend, höchstens als Hauskostüm betrachtet werden darf , oder der Chiton wurde, wie es beim manulichen auch Brauch wurde, in seinem unteren Teile vom Gurtel abwarts zusammengenaht, so dafs nur die obere Hälfte der einen Seite, von der Achsel bis zur Hüfte, offen blieb; und hier pflegte der reiche Faltenwurf des Gewandes die Blöße des Körpers zu verdecken. Für diese Art der Kleidung gibt die beste Erklärung die unter Fig. 418 abgebildete Bronzestatue des Museums zu Neapel nach Mus Borbon, II, 4), welche ein Mädchen vorstellt, das chen seinen Anzug vollendet. Der Chiton ist hier bereits durch den Gürtel festgehalten; die beiden zusammengelegten Enden sind auf der linken Schulter schon befestigt, auf der rechten ist das Mädchen eben im Begriff, sie zusammen zu nesteln. Da das Kleid vorläufig noch weit über die Füße herabfällt und so das Mädchen beim Gehen hindern würde, in hubsch gelegten Falten über den Gürtel als Bausch κόλπος) herabfallen. Das schönste Beispiel dieser Art, den Chiton zu tragen, geben uns die schönen Karvatiden vom Erechtheion (s. »Erechtheion«) und die Jungfrauen im Friese des Parthenon; hier ist namentlich zu beachten, wie geschmackvoll der untere Rand des Überwurfs den Falten des Bausches entspricht.

Die Mode hat dann noch anderweitige Verände rungen an dem Frauenchiton vorgenommen. So lafst sich an manchen Abbildungen erkennen, daß der Brust und Rücken bedeckende Überwurf mit dem Chiton nicht aus einem Stück hergestellt, sondern ein besonders gearbeitetes Kleidungsstück ist; es ist wohl möglich, dass, wenn der umgeschlagene Chiton διπλους oder διπλοίς, διπλόη, hiefs, man diesen eigens gearbeiteten Überschlag mit dem Namen διπλοίδιον (Poll. VII, 49) bezeichnete, obgleich sich das nicht



41.) Das Zusammenlegen des Chitons

so ist anzunehmen, daß das überschüssige Stück dann weiterhin über den Gürtel hinaufgezogen werden soll. Verdeutlicht wird die Prozedur durch die (ebendaher entlelinte Abb. 419. Das ganze Stück des Chitons ABCD wird zunächst so gefaltet, dass der obere Teil ABEF umgelegt wird, demnach AB auf GH fallt. Dann wird derselbe in der Linie IKL gefaltet, dergestalt, daß das Stuck EDIL zur Bekleidung der vorderen Halfte des Korpers dient. An den Punkten MN werden die doppelt liegenden Blätter zusammen geheftet; infolgedessen fallen die Enden dieser Blätter zu beiden seiten etwas tiefer nach den Huften zu herab, so dafs die Endziptel III, wie die kleine Skizze zeigt, ungefähr in die Gegend der Taille fallen, die nuteron Endziptel CrK etwas tiefer

Bei besonderer Lange des Stoffes genugte jedoch dos Arringement noch meld, um das Gewand mit der Kaperenge in Cheremstimmung zu brinen. dern zer man vom Kleide so viel über den min die Hatten as den toutel heraut, daß dasselbe blots or an die Lase reachte, und hefs das Herautgezogene mit Sicherheit ausmachen laßt. Anderseits zog man bisweilen die zusammengelegten Ränder des Überschlags so weit über den Arm, daß sie wie Ärmel erschienen und wie auf der Schulter so auch am Oberarm durch Knöpfe oder Agraffen festgehalten wurden, oder man nahte auch wirkliche Armel an den Chiton an, was naturlich zur Voraussetzung hatte, daß auch die übrigen Teile des Chitons genaht waren. In aufserst anmutiger Weise zeigen den ärmelartig arrangierten Oberteil des Chitons die sog Tauschwestern oder Moiren vom Ostgiebel des Parthenon (s. »Parthenon«), wo allerdings der Überwurf fehlt Armelchiton mit besonderem Über wurf zeigen z.B. die drei Chariten vom borghesischen Zwölfgötteraltar (abgebildet unter >Zwölfgötter«), wo man deutlich erkennt, daß der Überwurf nicht mit dem übrigen Gowand aus einem Stucke besteht. Figentumliche lange Ärmel, welche sehr weit und banschig sind, dagegen nach unten zu sich verengen und eng an den Arm anschliefsen, zeigen die Frauen auf dem alterfumlichen Grabrehef der Villa Alban (sog. kinderpflegende Göttin), Abb. 420, nach Photo graphie, abnlich findet man sie auf den Reliefs des Harpyienmenuments von Xanthes. — Über das Tragen des Chitons in Verbindung mit anderweitigen Kleidungsstücken wird unter »Kleidung« im Zusammenhang gehandelt werden.

Vgl. Hermann, Griech. Privataltert. S. 172 und 185. Becker-Goll, Charikles III, 203 ff. und 220 ff. Weifs, Kostümkunde I, 709 ff. [Bl]

Chlamys. Die χλαυός war ursprünglich eine in Nordgriechenland (Thessalien und Makedonien)

übliche Kriegertracht, ein kurzer, über Unterkleid oder Panzer getragener Mantel, dessen dem Oval sich nähernde Form am lasten Plut Alexand. 26 beschreibt, wo er den Uniriis von Alexandria mit dem Schnitt der Chlamys vergleicht кижλо-Trpi, κολπον rear, on THY FY THE TEDICH DELIZA e reitt Briter 11 THE UTO KILL ATTERNITY FOR TEXT with the tot THE 4 ハイ ロックマドモ らい ... ... com of 11 TO were Dies Kaldungasthek W . r.l. -11.011 fruit die Alterie Ervate. W. th. det set be , the

- Hara Pall Y

120 Constant Control Matter

124 sure gent when He is good, which and zwar als Trigett der I protein und als Restermantel. Die Kraben, welcte the zim Limitatt in das I pheion albeitet. He at an tragen, neimen mit dem Jung angleiter will for den einmit gerondenen Kreiz denst der Catan trans, weste auf der Brist oder aust der nechten Schuster starch einen Lingd oder Steile zu zu missen, der fen krieb die fernet nen den Zyft in eine dem nem Benocht frem den Zyft in eine dem Reinen wird in der der der trage wert eine der zich in zu dem nicht ander eine hast zeit ist zu dem Triebt nicht der greichtet treise in Hilt der wetze all, a forderen ein A. Briger ungen einem den den Jan, ange

vom Parthenontriese s. Parthenon oder das nach Tischbein I, 14 hier Abb. 421 auf Taf. V. abgebildete Vasenbild. Vgl. Becker-Göll, Charikles III, 219.

[BI]

Chor. 1

a Im attischen Drama.

Die ursprüngliche Bedeutung des griechischen Wortes χορος ist aumgrenzter Tanzplatze. Sodann bezeichnet das Wort ganz allgemein den auf einem solchen Platze aufgeführten Tanz oder Reigen, sowie die Gesamtheit der an dem Reigen beteiligten Per-

sonen2). Im besonderen aber bezieht sich vopos auf jenen Reigen, welcher bei Götterfesten unter Gesang und musikalischer Begleitung um das auf dem Altare brennende Opfer getanzt wurde. Dieser Reigen ist im griechischen Kultus ein ganz besonders hervortretendes Moment: in ihn legte der plastische Trieb des Volkes den ganzen Ausdruck der jeweiligen religiosen Stimmung und die in ihm voll zogene Vereinigung dreier Kunste, der Poesie, Musik und Orchestik, hatte

Vortuhrungen zur Folge, welche sei es in hoherem oder geringerem Grade, mimischen Charakter trugen. Dahin zeheren die Lyrischen Chore von Mannern oder Knaben, Pyrrhichisten, kyklischen Tanzern, Flötenspielern, namentlich aber die dithyrambischen

 $^{\prime}$  Die in diesem Artibe mehrtach eitierten Ab tilbdungen 422 i 423 und 424 befinden sich auf Tatel V

 $^{\circ}$  coro for a corrective kell o table , evaluate acceptant table correction. Since s is

k f Hermann, Leiab d greeh Antiq II', 1718 Chor.

Chore Kem Kultus nandich ging in dieser Rich In demselben tung weiter als der Dionysische sind von Antang an zwei Bestandteile zu unter scheiden, der eigentlich religiose und der mehr welt liche. Den Kern des ersteren bildete der διθύραμβος, d h das Preislied auf Dionysos, welches die Ge schichte des Gottes behandelte. Es wurde von einem Chore vorgetragen, welcher einen Vorsänger (¿Edpywv) zun. Lelter hatte und unter Flotenschall mit lebhaften Tanzbewegungen den Altar des Gottes umkreiste. Die Mitglieder dieses Chors vermuumten sich dem Gotte zu Ehren als Satvrn, welche in dem Baechischen Thiasos eine hervorragende Stelle einnehmen 5), und da die letzteren volkstümlich τράγοι, d. i. Böcke, genannt wurden 6), so hiefs dieser Chor τραγικός χορός und sein Gesang τραγωδία, d. i. Gesang der Böcke Piese τραγωδία ist also identisch mit dem oben er walmten Surepausor, und aus ihm, der alteren und ländlichen, nicht aus der durch Arion ausgebildeten stadtischen, Form des Dithyrambos ist, wie unter . Tragödie « noch eingehender erörtert werden wird, die attische Tragödie hervorgegangen?), deren charak teristische Grundlage der τραγικός χορός blieb, der selbst dann seinen Namen beibehielt, als er nicht mehr Satyrn vorstellte.

Der aus der Tragödie ausgeschiedene Satyrnchor aber fuhrte zur Schaffung eines eignen Satyr dramas (s. Art.) und hiefs in demselben nunmehr datupises xepeis

Endlich ist auch die attische Komödie (s. Art aus dem Chore hervorgegangen. Einen wesentlichen Bestandteil der Dionysischen Festfeier bildete namlich auch der Phailoskult. Er trat namentlich in den Vordergrund bei dem κῶμος, dem lustigen Aufzug, welcher dem Dionysos zu Ehren auf Wegen und Stegen abgehalten wurde. Die Teilnehmer an diesem Aufzuge bildeten einen Chor, der ingleichen unter Leitung eines Vorsängers phallische Lieder (φαλλικά)

Comordia tere vetus ut i psa quoque tragocedia simple cairnen... tud, quod choras circa avas famantes nam sy tloitas nam consistens nam veroleens queos cum tiliacim comembat. Earnth, et Dinat, comm. de com p. 4. Reiftersch... το παλαίον εν τη τρομοδία πρότερον τον μόνος ο χορο, διεδραμάτιζεν. Diog Latert III, 56.

οι συγχορεί ται Διονύσου Σάτυροι ήσαν Aelian. var. hist. III, 40

that will encode in Saturding deviations of the problem of the saturation of the sa

τεν κανη δ σον απ αρχης αυτοσχεδιαστική, 15 - Τι, τρετ (δια ) και αυτή και η κυιμώδια, και η μεν επέτα εξέτρχοντων τον διδυρομώδον, η δε άπο τως τα εξέδικα - έτι δε - δια το έκ συτέρικου μετε το νέορε απέσειον ν.η, (κε η τρατώδρα) Aristot Για 1.4 l vortrug, die, weil sie bei oder von dem κώμος (Schwarm) gesungen wurden, auch κωμωδία hiefsen, wahrend der Chor selbst κωμικός χορος genannt wurde. Diese Choreuten waren samt ihrem Führer ebenfalls vermunnt und hatten insbesondere das Gesicht mit Hefe (τρύξ) bestrichen, weshalb sie auch als τρυγικός oder τρυγωδικός χορος und ihre Lieder als τρυγωδία bezeichnet wurden. Diese κωμωδία oder τρυγωδία ist der Anfang der alten attischen Komodie.

Über die Bestimmung und das Wesen der dra matischen Chöre — die Besprechung der lyrischen gehört teils in das Gebiet der Musik, teils in das der Orchestik — wird gelegentlich der Behandlung der einzelnen Dramengattungen geredet werden: hier wird nur die äußerliche, antiquarische Seite in Betracht kommen.

1. Zahl der Choreuten. Aus wie viel Personen der Chor in dem alteren und landlichen Dithyrambos, der Quelle der Tragödie, bestand, ist nicht überliefert: denn die Zahl 50 Schneider, Das att. Theaterw S. 116, A. 142) bezieht sich auf die jüngere und städtische Form des Dithyrambos. Es ist daher gewifs nicht richtig, daß der Chor der Tragödie, wie Pollux IV, 110 behauptet, bis zur Aufführung der Eumeniden des Aischylos 50 Personen gezahlt habe. Dagegen wird jetzt allgemein der Angabe des Suidas<sup>11</sup> zugestimmt, der Chor der Tragodie sei zuerst 12 Mann stark gewesen und sodann von Sophokles auf 15 erhoht worden. Ob aber auch Aischylos noch, wie das Scholion zu Aristoph. Ri. 586 für den Agamemnon und dasjenige zu Aischyl, Eum, 585 für die Eumeniden angibt, diese Neuerung angenommen, ob anderseits Sophokles auch noch die Zwolfzahl verwendet habe, das ist noch eine strittige Frage. Wecklein entscheidet sich in seinen Studien zu Euripides Jahrb. f. klass. Philol. Suppl. VII, 432 ff.; vgl. auch Zeitschr. f. d. Gymn.-W. Jahrg, XXXII S. 477) für die Zwölfzahl in allen Stücken des Aischylos, R. Arnoldt (Der Chor im Agamemnon des Aeschylos, bes. 8 65 ft. vertritt mit G. Hermann die Tradition.

Bei Sophokles wird mehrfach (insbesondere von Muff, Die cherische Technik des Sophokles S 52, 73 ff., 77 ff. fur das alteste der uns erhaltenen Stucke, den Aias, die Zahl 12 statuiert

Sicher ist die Zahl 12 z. B. in Aischyles. Persern (Muff, De choro Persarum fabulae Aeschyleae p. 16

κωμωδίαν αυτην καλουσιν, έπει εν ταις οδοις εκώμαζον την αυτην δε και τρυγωδιαν φασί στι τόπω προσωπειών ηυρημενών τρυγι διαχριοντές τα προσωπα υπεκρινοντο Prolog de com III, 6 Dübner

<sup>&</sup>quot; s Anm 8

<sup>1 -</sup> Anm 7

 $<sup>^{11}</sup>$  s. v. Sogos V., , kal prints, ton coron ex units fight neury, proterion  $\mu^{\mu}$  etology and

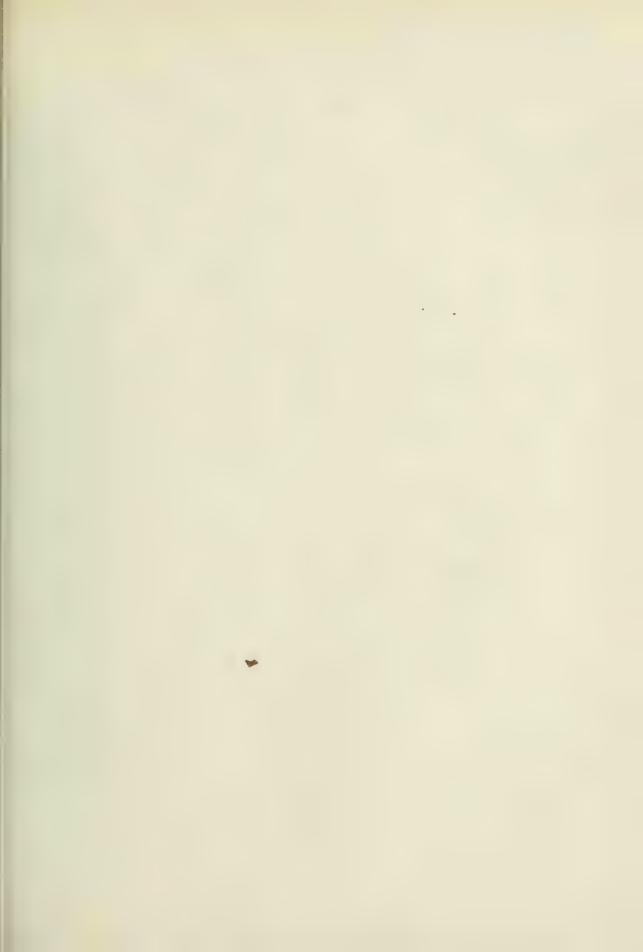



122 Der Chor im Satyrspiel als Umst



421 Albertsche Truchten - Zu Seite 1830



older Anadre. (Zu Artikel Chor.)





444 I was a good of ruchorem. (Zu Artikel «Chor».)



sqq.) und Sieben Muff, Der Chor in den Sieben des Aischylos S. 1 f.).

Der Chor des Satyrdramas umfaste die gleiche Zahl wie der tragische <sup>12</sup>), also zuerst 12, späterhin — wie im Kyklops des Euripides — 15. Die Zahl 12 will Wieseler, Satyrspiel S. 41 f. in der auf Taf. V Abb. 422 gegebenen Darstellung finden.

Der Chor der alten Komödie zählte 24 Personen 18).

Ausser dem Hauptchor trat bisweilen auch noch ein Nebenchor (παραχορήγημα) auf; so der der Areopagiten in des Aischylos Eumeniden (Sommerbrodt, De Aeschyli re scen. II p. LXI), der der Lakoner in des Aristophanes Lysistrate (R. Arnoldt, Die Chorpartien bei Aristoph. S. 169 f.; Muff, Über d. Vortr. d. chor. Partien bei Aristoph. S. 107 ff.).

2. Standort des Chors. Der Chor zog bei den Aufführungen regelmäßig in die Orchestra (s. >Theatergebäude <) ein und verblieb in derselben 14) auf dem für ihn daselbst errichteten Holzgerüste (s. Theatervorstellungene). Doch betrat er ausnahmsweise, sei es gleich von vornherein oder erst späterhin, auch die Bühne 15). So erscheint der Chor im Orestes des Euripides (V. 140) zuvörderst auf der Bühne und begibt sich erst von da (mit V. 142 oder vielleicht erst nach der dritten Aufforderung der Elektra V. 181 ff.) in die Orchestra. Bei Aischvlos besteigt der Chor, nachdem er in der Orchestra aufgetreten ist, z. B. in den Schutzslehenden (V. 189), bei Sophokles im Oddipus auf Kolonos V. 856 ff. die Buhne. Im Prometheus des Aischylos erscheint der Chor der Okeaniden zuerst auf Flugelwagen, die ober der Boline schweben, und steigt sodann mit V. 283 in die Orchestra lanab Schol ad v. 125, 135, 254 In der Lysistrata des Aristophanes tritt (V.21) die eine Halfte des Chors auf der Bühne auf, während die andere durch die Orchestra Lerankommt 1.

 σεν δε τρας εξάν και τους σατύρους επίσης μέν έγειν γερεί τας τα΄ statt το germutet Schneider, d att The sterw S 11S θ in beiden Fallen ist der Crafahrer nicht mitgerechnet - Tzetz Probig in Lycopha 254 - Müller

<sup>19</sup> ο δε καπακός χορός τέτταμε εκαι εικούεν ηθαν οι χορός τ. i. Posl IV, 109

The control of the co

3. Aufstellung, Bewegungen und Teilung der Chöre. Die Grundform der Aufstellung des dramatischen Chors war im Gegensatz zu dem kreisrunden kyklischen Chor (s. Sommerbrodt, Scaenica S. 285 f. viereckig τετράγωνον σχήμα<sup>17</sup>. So machte er den Eindruck einer Schar von Kriegern (s. Schneider a. a. O. S. 195) und manche der im folgenden zu erwähnenden Bezeichnungen kongruieren daher mit militärischen. Das erste Auftreten des Chors hiefs πάροδος, sein Verweilen auf seinem Standorte στάσις, sein Abgang während des Stückes μετάστασις, sein Wiederauftreten während des Stückes ἐπιπάροδος, sein endgültiger Abzug ἄφοδος 18). Dieser viereckige Chor formierte sich bei seinem Einzuge entweder nach Gliedern (κατά στοίχους) oder nach Rotten (κατά ζυγά) 19. Für die Aufstellung und Benennung dieser Glieder und Rotten sowohl als auch der einzelnen Choreuten ist maßgebend die Rücksicht auf die Zuschauer s. Schultze, De chori Graecorum tragici habitu externo p. 42), sowie der Umstand, dass der Chor gewöhnlich in Gliedern (κατά στοίχους) und dem Publikum zur Rechten auftrat. Demgemäß ergeben sich folgende Figuren:

# 1. στοίχοι

a 3 à 4 Mann für den tragischen und satyrischen Chor zu 12 Personen:

# Buhne - - - 9 40 11 12 - - - 5 6 7 8 - - - - 1 2 3 4

Zuschauerraum

το τραγικών δέ καὶ σατυρικών καὶ κωμικών ποιητών κοινών μέν τό τετραγώνως έχειν ιστάμενον τόν χορόν Tzetz Prolog, in Lycophr, p. 254. Muller. τετρά γωνον είχον οἱ χοροὶ σχήμα. Είχικ, Μ. p. 764, 5 s. τραγωδία.

15 και η πέν είσοδος του χορου πάροδος καλειται, η δι κατα χρείαν εξοδος ως παλιν εισιόντων πετάστασι,, η δι μετά ταύτην εισοδος επιπάροδο , ή δι τελευταία εξοδος αφοδο. Poll IV, 108 Επιπεροδος, nach vorausgegangener μετάστασις, z. B. bei Aeschyl Eum 307 sqq., Soph Ai 866 sqq., Eur Ale 72 sqq.

1. μέρη δε χόρου στοιχο και ζύτον και τραγικού μεν χόρου 5 το πέντε εκ τριών και στοιχοί τρει εκ πέντε πεντεκτίδεκα του ήσαν ο χόρο. Και κατά τρει μεν εφιτάσει, εί εί το 5 το τέντο ή παράδο εί δι κατά σταχ με ανα πέντε εφιμάσει του ότι και μεν τέντος το τέν παρ δύν το δι και μεν χόρο το τόρο και ειδοών ησαν οι χόροιται, διτα εξι εκαι τέν εξίτον εκ τεττάρων, στοιχοί δι εκτάρε, ε εκδρά τρος εκαιοτό ότοια. Poll IV, 108 τρι

schen Chor zu 15 Personen

### Bühne

| $\leftarrow$ | $\leftarrow$ | $\leftarrow$ | $\leftarrow$ | - 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----|----|----|----|
|              | 4            |              |              | 45   | 7  | 8  | () | 10 |
|              |              |              | -            | 1    | -) | 3  | -4 | .5 |

#### Zuschauerraum

c) 4 à 6 Mann für den komischen Chor: Bühne

|   | 4 | -  |          | 4   |          | 19  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|----|----------|-----|----------|-----|----|----|----|----|----|
|   | 4 | 4- | <b>-</b> |     |          | 13  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| a | • | *  | -        | 4 - | -        | 4   | 8  | () | 10 | 11 | 12 |
|   | 4 |    |          | 4 - |          | 1   | 2  | 3  | 4  | .) | 6  |
|   |   |    |          | Zus | chauerra | uum |    |    |    |    |    |

# 2. Inrie

a 4 à 3 Mann für den tragischen und satyri schen Chor zu 12 Personen

#### Bühne

|             |   | 4 | 10 | 11 | 1:  |
|-------------|---|---|----|----|-----|
| <del></del> | ← | ← | 7  | ~  | - 9 |
| 4           | 4 |   |    | 5  |     |
|             |   | * | 1  | -) | 3   |

# Zuschauerraum

b 5 a 3 Mann für den tragischen und satyri schen Chor zu 15 Personen

# Büline

| 4 |   |   | 133 | 1.1 | 1.7 |
|---|---|---|-----|-----|-----|
| 4 |   |   | 10  | 11  | 12  |
|   | 4 |   | 7   | ~   | 9   |
|   |   | 4 | 4   | 5   | -6  |
|   |   |   | 1   | ·)  | +1  |

# Zuschauerraum

e 6 a 4 Mann für den komischen Chor Bühne

|   |              | 4 |          | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|--------------|---|----------|----|----|----|----|
| - |              |   |          | 17 | 18 | 15 | 20 |
|   |              |   |          | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | $\leftarrow$ | ← | <b>←</b> | 9  | 10 | 11 | 12 |
|   |              | 4 |          | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 4 | 45           | 4 | <b>-</b> | 1  | -) | :3 | .1 |

## Zuschauerraum

Die dem Zuschauerraume nachste Reihe war dem mach die linke oder erste Seite des ganzen Vierecks Darant beziehen sich die Ausdrucke aprotepootatn. oder sportcoraty Themist orat XIII, 175 B. Sevrepoοτατη, δεξιο (τατης oder τριποστάτη, bei Poll IV, 106, II, 161. Während der mittlere oder zweite Stoichos, dessen Lente wegen der Stellung in der Casse (λαύρα) zwischen dera 1 und 2 Stoichos auch Jacpoorara horson, eben wegen dieser gedeckten Stellung als iπ κ 'π ων των χωρου bezeichnet und von den unbedeutendsten Choreuten gebildet wurde 20), war der

the profession of the plant of the office to the profession of the your or quit reports or for Phot st Prink of The region to them aupendiction Photos

5 3 a 5 Mann tur den tragischen und satyris 1 linke Stoichos, weil er den Blicken des Publikums am meisten ausgesetzt war, auch der ehrenvollstein ihm befanden sich die schönsten und tüchtigsten Choreuten 24 : darunter derjenige, der den Chor wahrend der Aufführung leitete: der Chorführer, кориφαιος 22, auch ήγεμών του χορου, χοροστάτης, χοροδέκτης, χορολέκτης, άρχων χορού, έξάρχων und έξαρχος, und in fruherer Zeit wenigstens auch χορηγός genannt's, darüber Schultze l. l. p. 44 sqq. und Muff, D. chor. Techn. d. Soph. S 7 ff. . Sein Platz ist in den obigen Figuren mit ↔ bezeichnet. Bei dem Chor von 15 Personen nahm er in der linken Reihe den Mittelplatz ein, welch letzterer bei der Aufstellung dieses Chors in στοίχοι zugleich der dritte Platz war daher die Bezeichnung ueoog oder τρίτος άριστερού<sup>28</sup>). Der bei der Frontstellung des Fünf zehnerchors dem Chorführer zur Rechten befind liche Choreut hiefs ebenso wie des Chorfuhrers linker Nebenmann παραστάτης<sup>24</sup>; die beiden sind in den Figuren mit - bezeichnet. Endlich hiefsen die 6 Flügelmänner der 3 Stoichoi des Fünfzehnerchors 1, 6, 11 und 5, 10, 15 in Fig. 1b wilkeig oder κρασπεδιται25.

Der Einzug des Chors κατά ζυγά war sehr selten. für Aristophanes hat ihn R. Arnoldt (Die Chorp. b. Aristoph. S. 35, 185 in den Acharnen und Froschen

Die vierte und ungewohnlichste Art des Einzugs war καθ' ενα oder σποραδην, hier trat der Chor nicht in geschlossenen Reihen auf, sondern nach und nach in einzelnen Abteilungen, oder Mann für Mann, z.B. in des Aischylos Eumeniden 20 und in des Sophokles Oedipus auf Kolonos (V. 117 ff.).

- 21 στε γαρ είσήεσαν οι χοροί πλαγίως βαδίζοντες, . . . ειχον τούς θεατάς έν αριστερά αύτών, καί οι πρωτοι του χορού άριστερόν επειχον . . . είτα έπειδή έν μέν χοροίς τὸ ευώνυμον τιμιώτερον κτέ. Schol, ad Aristid. p. 535, 18 sqq. (Dindorf
- 22 κορυφαίος: ὁ πρωτος τών χορευτών. Suid
- 2. τρίτος αριστέρου έν τοις τραγικοίς χοροις συνέβαινεν ούν τόν μέσον του άριστερου στοίχου την έντιμοτάτην και την οίον του πρωτοστάτου χώριν επέχειν και στασιν Phot s. v.
- <sup>24</sup> άναζκη μή μίαν είναι την των πολιτών παντών άρετήν, ωσπερ ουδέ των χορευτών κορυφαίου και παρα οτατου Aristot de rep III, I
- 2 wileis of potatol todepoperontes Hesvelis ( μεσπερ χορού του δυμποδίου τον κρασπεδίτην ται κορυφιαιώ συνήκουν εχούτος. Plut quaest symp V, 5 coll Von Holl III, 2, 16 του, δί πελταστα, επί τά κρασπεδα existepuller kichioticoldis
- " s Anni IS und vit Asschille Tives de quoiv èv τη επιδείζει των Ευωτιδών οποράδην εισαγαγοντά τον TOPON TOGORTON CARVISTO TON NICHON ATE

Auf seinem Standorte angelangt wandte der Chor, wenn er mit den Schauspielern verhandelte, der Bühne, wenn diese leer war, dem Publikum das Gesicht zu<sup>27</sup>). Der Chorführer stand in ersterem Falle am wahrscheinlichsten, wie G. Hermann Opusc. VI, 2, 143 ff. angenommen hat, stets zunächst der Bühne. Für die Komödie freilich lassen ihn R. Arnoldt a. a. O. S. 187 und Muff a. a. O. S. 9 mit O. Müller auf der den Zuschauern zugekehrten Seite verbleiben.

Die einfachsten Bewegungen des Chors auf seinem Standorte waren στροφή und αντιστροφή. Die erstere ist eine Wendung des Gesamtchors von rechts nach links, die letztere die entsprechende Gegenwendung. Diese Evolution wurde sodann durch eine Aufstellung in der Mitte des Tanzplatzes abgeschlossen <sup>28</sup>.

Aber der Chor löste sich auch in größere oder kleinere Teile auf, am häufigsten in Halbchöre (ἡμιχόρια)<sup>29</sup>), die sich einander gegenüber aufstellten (ἀντίπροσωπος τάξις; s. Christ a. a. O. S. 168; R. Arnoldt a. a. O. S. 189 und von je einem Führer ἡγεμῶν = geleitet wurden. Bei dem Zwölferchor wie bei dem komischen Chor war der Koryphaios → zugleich der Führer des einen Halbchores; bei dem Fünfzehnerchor hatten die beiden Parastaten die Leitung der Halbchöre, während der Koryphaios selbst unbeteiligt blieb und hochstens das Ganze überwachte. Es ergeben sich demnach folgende Möglichkeiten der Aufstellung s. Christ a. a. O. S. 201

| Fig 1.  |     | -   |      |          |
|---------|-----|-----|------|----------|
|         | -6- |     | 4    | <b>←</b> |
|         | -9- | *   | 4    | d        |
| Fig. 2a |     | . + | \$ a | g        |
|         | 19  |     | 4-   | -        |
|         |     |     |      |          |
|         |     |     | 4    | 4.       |
|         |     |     |      | 4        |
|         |     |     | -    |          |
|         |     |     |      |          |

ε και ότε μεν πρός τους υπόκριτας διέλε (ετό (ο τόρος) πρός των ακώναν αφευρά, ότε δε απέλλοντων του ετοκρίταν του αναπαίστους διέξηει πρός τον δείμον απέστρεφετο. Prob 2 d.com VII, 2-aq. Dubner

ποτον δε, στι τεν πεν στροφεν εινουπενοι προς τα δεξια οι χορευται ηδού, την δε αντιστροφην προσα αριστερα, την δε επαδον ισταπενοι ηδού. Schol ad Lor Hee 647. Christ, Teilung des Chors im att Droma, in Abh. d. kgl. bayer Akad.d. Wissensch & I. B. XIV. Abt. H. s. 198 ff. R. Arnoldt a. a. O. s. 194.

και επέρρ το δε και διχαρια και αυτιγορία τοικε το τα τιν εται τουτε τα τρια ονοίμεται οποίαν γιρ ο χαρι επέρε δε τι μερα επίχορε εται αυτικείουν, εχεί επέρε δε τι μερα επίχορε εται αυτικείουν, εχεί επέρε δε τι μερα επίχορε εται διαντικείουν, εχεί επέρε δε δε Του

| Fig. 2b. | ->            | $\longrightarrow$ |     |   | * *      | ←            | ←            |
|----------|---------------|-------------------|-----|---|----------|--------------|--------------|
|          | >             | $\rightarrow$     | >   |   | -        | $\leftarrow$ | $\leftarrow$ |
|          | $\rightarrow$ |                   | +   |   | -        | ←            | ←            |
|          |               | >                 | >   |   |          | ←            |              |
| Fi       | g. 3:         | 1.                |     | : |          |              |              |
|          |               |                   |     | 4 |          |              |              |
|          |               |                   |     |   |          |              |              |
|          |               | 5                 |     |   | -        | 4            |              |
|          |               | $\rightarrow$     | >   |   | * -      | $\leftarrow$ |              |
|          |               |                   |     |   |          |              |              |
|          |               |                   |     |   |          |              |              |
| Fi       | g. 31         | Э.                |     |   |          |              |              |
|          |               | $\rightarrow$     |     |   |          | -            |              |
|          |               | ->                | +   |   | <b>-</b> | + ~~         |              |
|          |               | >                 | >   |   |          | -            |              |
|          |               | -                 | ->- |   | -        |              |              |
| Fi       | g. 3e         | ١.                |     | : |          |              |              |
|          |               |                   |     |   |          |              |              |
|          |               |                   | +   |   | -        |              |              |
|          |               |                   |     |   |          |              |              |
|          |               |                   | >   |   | 4        |              |              |
|          |               |                   |     |   | 4 -      |              |              |
|          |               |                   | ٠.  |   | 4:       |              |              |
|          |               |                   |     |   | 4        |              |              |

Von den letzten drei Figuren war die erste 3a sicherlich die gewöhnliche.

4. Vorträge des Chors. Unter den Vorträgen des Chors stehen in erster Linie die eigentlichen Gesange: χορικά μέλη, χορικά ἄσιιατα, auch blofs χορικά oder χοροί, in den Handschriften mit XOP. bezeichnet. Sie hingen ursprünglich aufs engste mit den Bewegungen, bezw. dem Standorte des Chors zu sammen und haben daher auch ihre Namen. Es sollen hier jedoch nur die den drei Dramengattungen gemeinsamen Arten erwahnt werden - von den ubrigen wird bei Besprechung der Dramengattungen selbst die Rede sein - so die πάροδος, das Einzugslied, die στάσιμα, die Lieder, welche der Chor auf seinem Standorte (εν στάσει) verweilend vortragt, die εξοδος später ἄφοδος), das Abzugslied (s. Wecklein, Studien zur seenischen Archaologie in Philol, XXXI, 462 I. so bezeichnet auch στροφή ursprunglich den bei der unter 3. erwahnten Wendung, avriotpoopij den bei der Gegenwendung vorgetragenen Liedabsehnitt - Die Namen blieben, auch wenn der Begrift sich erweitert hatte. Aufser den eigentlichen Chorgesangen hatte der Chor auch noch Wechselgesunge (anopaia, könnor). sowie den Dialog mit der Buhne durchzuführen. Der Chor beteiligte sich mach dieser dreitachen Rich tung hin entweder in seiner Gesamtheit oder in einzelnen Abteilungen Halbehoren , Storchoi, Zyga , ja auch in einzelnen Personen 1., insbesondere waren

<sup>7</sup> Ann. 25 in der Handschriften ofter, aber nicht immer, mit HM oder HMIXOP bezeichnet

The restriction of the thirtheon xopon who he

388 Chor.

die beiden Parastaten und in erster Linie der Keryphaios die Vertreter des ganzen Chors und hatten Solopartien zu übernehmen, den Dialog mit der Buhne besorgte fast ausschliefslich der Koryphaios. <sup>2</sup> Die Chorpartien öfter, als dies in den Handschriften der Fall ist, unter einzelne Gruppen oder einzelne Chorenten zu verteilen, notigt nicht nur ihr Inhalt Anrolen, Auftorderungen, Fragen und Antworten, Wiederholungen und Variationen derselben Gedanken und Gefühlsausdrücke, unvermittelte Gedankenspranze und entgegengesetzte Anschauungen, son dem auch ihre metrische Form (s. Christ, Teilung u. s. w. S. 160 f.). Manchmal hatte auch ein Choreut statt eines vierten Schauspielers zu singen (παρασκάντεν)

Die Vortragsweise des Chors umfaßte sämtliche 3 Arten des dramatischen Vortrags<sup>34</sup>) überhaupt: den eigentlichen Gesang uchez, den melodramatischen Vortrag παρακαταλογή und die einfache Deklamation κεταλογή: es ist nicht unwahrscheinlich behauptet worden, daß im ganzen und großen der mehr stimmige Chorgesang mit dem uchez, der Vortrag einzelner Choreuten mit der παρακαταλογή, der Dialog des Chorführers mit der καταλογή zusammenfalle (Wecklein, Zeitschr. f. d. Gymnasialw. XXXII, 491.

Die eigentlichen Gesangsvorträge des Chors waren gleichwie die melodramatischen mit Bewegungen, erstere meistens mit formlichem Tanz (ορχησις) ver bunden <sup>35</sup>). Ganz besonders trat der Tanz in den Vordergrund bei den sog επορχήματα. Tanzliedern mit ungewöhnlich schnellem Rhythmus und lebendiger Mimik; solche kamen namentlich in dem Satyrdrama und der Komedie vor <sup>36</sup>; doch finden sie sich auch in der Tragodie z. B. Soph. Ai. 692 sqq.; Ant. 1115 sqq.

ειποντών δε των 13°, πρίν καὶ τούς πεντεκαίδεκα είπειν, προλαβούσα ἐξῆλθεν ἡ Κλυταιμνήστρα κτέ. Schol. vet Triclinii ad Aeschyl. Agam. 1348

in den Handschriften nicht ausgeschieden, son dem auch lediglich mit XOP, bezeichnet

οποτε μην αντι τεταρτού υποκριτού δύοι τινά των χορεί των είπειν εν μέτι, παραίκι νιον κολείται το πράγμα. Poll. IV, 109. — Vgl. Sommerbrodt, Scaenica s 173 i

u rom Dama, in Abh d kgl bayer Akal d Wissensch Kl I Ed XIII Abt III 8 156 ft

 $\tau_0 \lambda m$  in z. (ap or antor kal heav kar improduto  $\Gamma_{\rm tot} = d$  salt is 30

Der dramatische Tanz zerfiel in drei Arten: die ξμμέλεια für die Tragödie, die σίκιννις für das Satyrdrama und den κόρδαξ für die Komödie; über den Charakter dieser Tänze wird unter »Orchestik« gehandelt werden. Die Chöre führten je nach der Dramengattung die eine oder die andere Art des Tanzes aus; ein tanzender Choreut des Satyrdramas findet sich in der unteren Reihe auf Abb. 422. Um dem Chor seine Evolutionen zu erleichtern, waren auf dem Tanzgerüste die Stellen, wohin er in seiner Gesamtheit oder in einzelnen Teilen zu treten hatte, durch Linien bezeichnet<sup>37</sup>).

Die rein melischen wie die melodramatischen Vorträge des Chors waren stets von Musik begleitet, weitaus am gewöhnlichsten von der Doppelflöte<sup>35</sup>. Bei den dramatischen Choren hatte der Chor nur einen Flötenspieler. Derselbe marschierte mit einem prächtigen Gewande angethan und mit einem Kranze gesehnnekt dem Chore bei dessen Einzug und Abzug voran. Dieser Flotenspieler begegnet auch auf Abb. 422. Die dramatischen Chöre hatten aber bisweilen auch Begleitung von Saiteninstrumenten (λύρα oder κιθάρα)<sup>40</sup>), und so ist auch die Anwesenheit eines Kitharisten unter den Choreuten auf Abb. 422 zu erklaren.

Die Behandlung der metrischen und musikalischen Komposition der Chorpartien gehört in das Gebiet der Rhythmik, Metrik und Musik. Hier sei nur bemerkt, daß der Koryphaios die Hauptleitung der Aufstellung 11, der Bewegungen und Tanze sowie der Vorträge des Chors während der Aufführung hatte; bei vollstimmigen Liedern stimmte er den Gesang an, während die übrigen, die Blicke auf ihn gerichtet, einfielen; ebenso tanzte er vor. Auf diese zweifache Thätigkeit beziehen sich die Ausdrücke biböven to evolution und evolution til Hierbei

- τραμμαί εν τη ορχήστρα ήσαν, ως τόν χορόν εν στοίχω ιστασθια Hesych, s. v. mit der Berichtigung von G. Hermann, Opuse, VI, 2, 145
- 38 προ σηυλούν γαρ ταις τραγωδιας και τοίς κυκλίους χοροι; Schol R. ad Aristoph. Nub. 313. Vgl auch die Abbildungen 422, 423 und 424 auf Taf V.
- " έθος δέ ην εν ταις εξοδοίς των τής τραγωδίας χορικών προσωπών προητεώθαι αυλητήν, ώστε αυλούντα προπευπείν Schol ad Aristoph. Vesp 580
- υ ωσαυτως δέ (se προς λυραν ηδετο) και τα παρα τοις τρατικοι: ικέλη και στασιμα φυσικον τινα επε χοντις λόγον Sext Empir p 751, 17 Bokk
- 4) χοροδεκτης ο του χορου προεξαρχαίν αιόπερ ουν παρα τίνο, χοροδεκτού λιβειν την ότασιν Suils s.c.
- Ο κιθλαπερ δε εν χοριο κορυφαίου καταρχοντος σύνεπηχει παζίο χόρος ούτως έχει και έπε του τό σύμπαν δεπόντος δεού κατα γαρ το ανώδεν ενδοσμόν υπό του φεριώντως αν κορυφαίου προσαγορεισδέντος κινείται μεν τα αυτρά αει και ο σύμπας ουράνος.

Chor. 389

wurde der Koryphaios, wie es scheint, durch den Flötenspieler unterstützt, der mit der sog. κρούπεζα, einem unter der Schuhsohle befestigten, unserem Kukuk« ähnlichen Instrumente zu dem Vorsingen oder Vortanzen des Koryphaios den Takt schlug oder vielmehr trat<sup>4</sup>.

5. Die Personen des Chors. Der dramatische Chor setzte sich nur aus Männern zusammen und zwar, wofür auch die Denkmäler s. Abb. 422, 423 und 424 auf Taf. V) sprechen, aus jungen, die den anstrengenden Leistungen gewachsen waren 44). Es durften aber, da die Stellung der Chöre Sache der Phylen war, wohl nur Bürger Choreuten sein 45). In den früheren Zeiten stellten sich dieselben freiwillig; spater mußten sie häufig zwangsweise herangezogen werden 46). Dieselben Choreuten traten oft einmal als tragische, ein andermal dagegen als komische auf. Bei den Aufführungen wurden die Choreuten auf Staatskosten verpflegt und von besonderen Aufsehern überwacht 47).

Die Choreuten hatten Personen vorzustellen, welche nach Geschlecht, Alter, Wesen und Stand sehr ver

Ps. Aristot. d. mund. c. 6. Στά τί πολλοί ααλλον άδοντες τον ρυσιαον σύζουσιν ή οι ολίτοι; ή ότι ααλλον προς ενα τε καί ητεαόνα βλέπουσι καί βαρύτερον (βριδύτερον) αρχονται, ωστε ραον τού αυτού τυγχανείν. εν ταρ τω ταχεί η αμαρτία πλείων. Aristot. probl. XIX, 22 — δίδωσιν ασπερούν . . . χορολέκτης το ενδοσίαον. Aclian de nat anim XV, 5. - ητειτο δεκαι εκαστον χορον είς ανεφ, ος ενεδ δου τοις αλλοις τα τις ορχίσεως σχύματα πρώτος. Dionys. Halic. VII, 72

το η δε κρούπεζα Ευλίνου υπόδημα, πεπουτιώνου ετ ε. το παου χορού. Poll VII, 87 — κρουπεζαίν οι δε κροτάλου ο επιμοφούσιο οι αυληπαί Hesvel. 8. ν.

S. Anm. 10 und Wieseler, Satyrsp. S. 183, 200
 Milerangs sagt der Schol, zu Aristoph. Plut.

953 ουκ εξεν δε ξενον χορεσείν εν τω αστικώ χορω εν δε τω Ληνικώ εξην επεί και μετοικοί έχα ρέγουν. Dazo zen helfst es bei Plut Phoc. 30 νομού ταρ οντός τοτε μη χορεσείν ξενον ε χιθας αποτένειν τον χιρισόν. Vzl. auch Demosth Mol. § 56.

6 το π Parov οι έλευσε μοι εχομενού αυτος Austot Probl XIX, 15 και της χωρον κοια αδαινούς ποτο αιαργων έξεικεν, αυλουσίαι στην Id. Post 5 (agreen Ant.ph. de cher z 11)

Expension of the kine kor at he traffical extension of the forest the author problem is a the contract the first of the fi

schieden waren. Der Chor der Tragödie repräsentierte zumeist im Gegensatze zu den heroischen Hauptpersonen Leute aus dem Volke<sup>48</sup>): Greise, ältere und jüngere Männer, Frauen und Jungfrauen, Hellenen und Fremde; so attische Greise in Soph. Oed. Col., persische in Aeschyl. Pers., mykenische Jungfrauen in Soph. El., gefangene Phönikerinnen in Eur. Phoen. — Aber auch damonische Wesen bildeten den Chor, namentlich bei Aischylos: in dessen Prometheus die Okeaniden, ferner bei demselben Tragiker die Eumeniden und bei Euripides die Bakchen in den nach ihnen benannten Stücken.

Der Chor des Satyrdramas setzte sich stets aus Satyrn, wie auf Abb. 422, oder nach Wieseler, Satyrsp. S. 30 auch aus Silenen zusammen.

Für den Chor der alten Komödie sind die phantastischen Gestalten der Vögel, Wespen, Wolken u. s. w. charakteristisch.

Bisweilen war auch innerhalb des Chores Verschie denheit des Geschlechtes, Alters oder Standes; so setzt der Chor in des Euripides Hiketiden sich aus Müttern der vor Theben gefallenen Helden und ihren Diene rinnen zusammen; nach der schonen Annahme von R. Arnoldt, Die chor. Techn. des Eurip. S. 71 ff., bildeten die Mütter, 5 an der Zahl, — die des Polyneikes und des Amphiaraos sind nicht dabei — einen Stoichos, die Dienerinnen, deren je zwei einer Mutter zufallen, die beiden übrigen Stoichoi. In des Aristophanes Lysistrate ist der Chor in zwei Halb chöre getrennt, von denen der eine aus Greisen, der andere aus Weibern besteht.

6. Das Kostüm des Chors. Unter den soeben erwahnten Umstanden hat man mit Recht angenommen, daß die Chore stets Masken getragen haben, sie thaten dies gewifs auch sehen aus dem Grunde, um sieh den Schauspielern anzupassen Die Denkmaler, so Abb. 422, 423 und 424 auf Taf. V, sprechen ebenfalls für jene Annahme.

Bezuglich des komischen Chors haben wir sogar ein ausdrückliches Zeugnis<sup>40</sup>.

Die Masken des tragischen Chors waren sieherlich im Stile der für die tragischen Schauspieler bestimm ten gehalten <sup>57</sup>

• εκτίνοι die Schauspieler πέν γαρ ερώων μιση ταί οιδε ηγειώνες των αρχασών πουνεί ηθαν εμώως, οιδέ λαοι ανθρωποι, ών εστιν ο χορο. Aristot probl. XIX, IS.

ε απόλει δυνατο (ες στοπονενοι μεν ε εκοιορχει ολαι νήφουν τον κορδακτικαι προσωπείον τομέχειν εν κυμικώ χορω Theophr. char. 6.

Dr. Marke der epiver die von Arschvlos bei seinen. Einsemelenchere zuerst ansewendet wurde und sich durch ihre Furchtbarkeit auszeichnete, führt Pollu. IV. 14.5 unter den ekskein προσούπα auf προσέο. Α 16.5 (1.5) το 16.5 (1.5).

Chor

Wie die Masken des satyrischen Chors beschaffen varen, zeigen uns Abb 424 und 422 auf Taf V zestraubtes Haar is, bezw großere oder geringere Kahlköpfigkeit, Stumpfnase, Ziegenohren, Bärte weisen die Masken auf, welche 9 von den 12 Chorsatyrn auf Abb 422 in der Hand halten, ebenso auf Abb 424 die Maske, welche der eine Chorsatyr gleich einem Visier zurückgeschlagen hat, wie diegenige, welche dem andern Choreuten gehort und noch vorn auf dem niedrigen Gestelle liegt

Die Masken des komischen Chors streiften, wie die der Bühnenpersonen, mehr oder minder an Karikatun so trugen z B in des Aristophanes Wolken die Choreuten weibliche Masken, welche mit großen Nasen versehen und überhaupt lacherlich und un gestalt gebildet waren ?

Zu den Masken wird je nach den Rollen auch noch entsprechende Kopfbekleidung getreten sein Kränze wurden nach Wieselers höchst wahrschein lieher Annahme Satyrsp S. 12 nur dann getragen, wenn dieselben durch Stand und Bedeutung der Choreuten bedingt waren.

Das sonstige Kostum der dramatischen Chore wird desgleichen dem der Bühnenpersonen angepasst gewesen sein. Bei dem tragischen Chore waren für gewöhnlich ohne Zweifel ein kurzer Chiton und das darüber geworfene Himation die Hauptstucke der Gewandung. Mit dem letzteren sind z. B. auch die 4 Choreuten auf Abb. 423 bekleidet, welche man mit Recht für tragische hält. Dagegen waren dämonische Wesen ihrem Charakter entsprechend ausstaffiert so trug der Bakchenchor bei Euripides Bakchisches Kostum - s daruber F G. Schone, De personarum in Euripidis Bacchabus habitu scenico p. 130 sqq. Bezüglich der Fußbekleidung der tragischen Choreuten heisst es, das Sophokles weisse κρηπίδες eingeführt Labe , d. h. eine Vit von Schuhen oder wenigstens Kothurne mit sehr niedrigen Sohlen, die nicht beim Tanzen hinderten.

Lur den Chor des Satyrdramas ergibt sich das Kostum aus Abb 424 und 422. Demnach bestand disselbe lediglich aus einem zottigen Schurz (περι-Ζωμα) um die Lenden; dazu kommt auf Abb. 422 der Schweit und der aufrecht stehende Phallos,

το δετί Σετ μου ες εκασσειστόκεναι εράνει τερεξυαττά και δοραί τράτον και ορδοτρίχε επί ται κει ευτί ε, ωα. Dionys Hal VII, 72

το ελεβισσία του του χορού προδυπεία περιετενώ μεταλα εξοντά ρίνα και άλλω τελούς και το το εξίστερ αγώ νοικότω αυτά το συμακένου ετενώ δερεδον άλλα μιναιών οιρε έχες. Scholof Ar tiph. Now 344

 (i) δε τότρο και τα λευκά κρυπόδα αυτόν (ξε το σ σ συδούνται οι το υποκρίται και ο. (i) δε λ. δερτ. welcher aus rotem Leder nachgemacht wurde; siehe daruber Wieseler, Satyrspiel S. 156 ff. Doch wurden wehl auch Bocksfelle um die Schulter getragen. Wirkliche Nacktheit hatte nach Wieseler, Satyrspiel S. 182 ff. bei Theateraufführungen in guter griechischer Zeit nie statt; scheinbare wurde durch eine Art Trikots bewerkstelligt, welch letztere aber auf den Kunstdenkmälern selbstverständlich nicht nach gehildet werden konnten Indes gab es auch anders kostumierte Satyrn, man vgl. auf Abb 422 den vor letzten Choreuten unten rechts, der außer einem kurzen armellosen Chiton auch die χλανίς ἀνθινή tragt, welche Poll, IV, 118 unter der σατυρική εσθής anführt.

Über das Kostüm der Choreuten der alten Komödie geben uns weder Kunstdenkmäler noch Schriftquellen eingehenderen Aufschluß; es ahmte sicherlich einer seits ebenso die gewöhnliche Bekleidung nach, wie es anderseits lacherlich phantastisch war, auch das αίδοῖον καθειμένον wird je nach der Rolle nicht gefehlt haben.

Außerdem waren die Choreuten auch noch mit entsprechenden Attributen Staben, Thyrsen, Fackeln, Instrumenten (z. B. Tympanen) versehen, die sie aber, wenn dieselben hinderlich waren, vor Beginn des Tanzes ebenso ablegten, wie stets das Himation (1).

Die Chöre zusammenzubringen sowie einzuüben, bezw einuben zu lassen und zu verpflegen, war Sache der sog Choregen s Choregie

Über die Reihenfolge der Chöre bei den Auf führungen wird nichts berichtet; jedenfalls mußten die Choreuten, namentlich bei der Vorführung von drei Tragödien und einem Satyrdrama, wechseln; s. Bernhardy, Grundrifs d. griech Lit 11, 2, 98, 102

Litteratur bei Ersch und Gruber, Allg Encyklopadie der Wissenschaften u. Kunste, Tl. XXI S. 191 fl., Pauly, Realencyklopädie der klass. Altertumswissen schaft H, 337 ff., 568 ff.; Bernhardy, Grundrifs der griech. Litt. H<sup>3</sup>, 2, 95 ff.; Bergk, Griech. Litteraturgesch. HI, 73 ff. und in den im Texte citierten Schriften von R. Arnoldt, Christ, Muff, Weeklein und Wieseler.

## b Im romischen Drama.

Im remischen Drama hat der Chor *rehernst* bei weitem nicht die hervortagende Bedeutung wie im griechischen, und sind daher über ihn nur sehr durt tige Notizen erhalten, welche im folgenden zusammen gestellt werden sollen.

Zunächst findet sich der Chor in der nach grie chischem Vorbilde geschaffenen und griechische Stoffe

transov γαρ ποιουσι τον χορον οι καπακοί αιτ. (να ορχιται Schol ad Aristoph Pac 729, vgl Wieseler, Satvisp S 180, 193

behandelnden Tragodiere; er kommt aber auch in der praetexta, d. h. in der römischen Nationaltragödie, vor 56). Ja sogar der Komödie und zwar der Plautinischen wird die Anwendung des Chors nach griechischem Muster vindiziert und ein Beispiel hierfür im Rudens gefunden 57); der Grammatiker Diomedes dagegen spricht der römischen Komödie den Chor ausdrücklich ab 58); jedenfalls wurden in der römischen Komödie wenigstens die Schlußworte einigemal chorartig, d. h. von der Gesamtheit der Schauspielertruppe (grex oder caterva, auch cantores), vorgetragen 59). Endlich gab es auch noch einen Chor in dem unter Augustus zu einer selbständigen Kunstgattung ausgebildeten Pantomimus, sowie in der dramatischen Pyrrhicha 60.

Die Zahl der Choreuten war unbegrenzt<sup>61</sup>); außer dem Hauptchor trat öfter auch noch ein Nebenchor auf<sup>62</sup>).

Der romische Chor hatte, da die Orchestra für die Zuschauer bestimmt war, seinen Standort auf der Bühne<sup>68</sup>); wo und in welcher Form er daselbst aufgestellt war, wird nicht berichtet. Jedenfalls führte er dort seine Gesänge, auch Märsche und Tänze auf, welche von dem Chorführer (magister cheri) angestimmt (praeire), bezw. geleitet wurden<sup>64</sup>).

- Quocirea statim proferri Iphigeniam Q. Enni inhet, in rins tragocdiae choro inscriptos esse hos versus legimus. Gell. XIX, 10, 12. S. auch O. Ribbeck, Die rom. Tragodie im Zeitalter der Rep. S. 631 ff
  - \*\* -. Ribbeck a. a O. S. 639.
- \*\* ; Traquadius comordiusque primus egit idemque etum composuit Livius Androneeus dapliei toga in relatus. Apud Romanos quoque Plantus comordiae charos eramplo teraccarum inservit. (clossae Salomonis in einer Munchener Handsehr, Sec. X. s. hieruber Usener in Rhein Mu-XXII, 446
- Latina initur commediae chorum non habent. Diom. 491, 29 (Keil).
- Nam cum aquictur toqubi. Simulans, ut opinor, caterva tota clarissima comunitione..., contionala est Cu. p. Sest, 55, 118. Christ, Die Parakataloge im griech u com Drana in Abh. d. kgl. baver Akad. d. Wissensch. Kl. I. Bel. XIII. Abt. III. s. 168.
- 22 L. Friedlander in Marquardt Mommsen, Handb. d. rom. Stantsaltert, VI, 529 ff.
- In charie vero numerus personarum depuilus non est garppe runctem onems loque debent quasi con confusa et e mendu in unum personatu reformantes. Diem 391-27 Kest
  - 1 (than ) a a () ~ (3)-
- somes artifices in scaling dual operam Vitr. V, 6, 2 and roter The det
- on the state of th

Der letztere hatte seinen Platz immitten des Chors und hiefs daher auch mesocharus. Die Vortrage und Bewegungen des Chors wurden von dem Spiel eines Flötisten (choraules, Diom. 492, 2 Keil) begleitet <sup>66</sup>).

Der römische Chor bestand ebenfalls nur aus Mannern und zwar aus berufsmaßig ausgebildeten Künstlern (artifices). Es waren dies fremde, nament lich unteritalische und griechische Sklaven Ribbeck a. a. O. S. 639, 657). Die Personen, die er vorstellte, waren selbstverständlich nach Geschlecht, Alter, Wesen und Stellung verschieden; so bildeten, um nur ein Beispiel anzuführen, in des Ennius Medea korinthische Frauen (fr. V) den Chor<sup>67</sup>).

Da somit auch die römischen Choreuten Frauen vorzustellen hatten, so müssen sie ebenfalls Masken getragen haben. Über das sonstige Kostüm erhalten wir keine spezielle Auskunft; es wird ohne Zweifel dem griechischen nachgebildet<sup>es</sup> und namentlich von der letzten Zeit der Republik an sehr prächtig gewesen sein.

Litteratur bei Pauly, Realencyklopädie Bd. VI Abt. 2 S. 2066 ff.; O. Ribbeck, Die römische Tragödie im Zeitalter der Republik; L. Friedländer in Marquardt-Mommsen, Handb. d. röm. Altert. VI, 523 ff. und in Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms II<sup>5</sup>, 399 ff. [A]

## Choregie (χορηγία) 1).

Die Choregie war zu Athen die bedeutendste unter den sog. εγκύκλιοι λειτουργίαι, d. h. unter den regelmäßigen, zur Feier von Festlichkeiten und zur Ergötzung des Volkes bestimmten Leistungen²), zu welchen jeder Bürger, der ein Vermögen von wenig stens 3 Talenten besaß, verpflichtet war. Sie bestand in der Sorge für die bei diesen Anlassen notigen Chore und zwar nicht bloß für die lyrischen, son dern insbesondere auch für die dramatischen (tragischen, satyrischen und komischen Chore (χορηγειν

dissonum quiddam av tumultuosum audientibus canere videtur. Colum de re rust. XII, 2 Schneid — testis nam autea perentichant saltantibus pantomimis, quin adhae mos sie O. Jahn non vrat, ut mesochori perenterent manibus, Schol ad Juy XI, 1i2

- how infiniti elamores commoventur, cum πεοο χορογ dedit signum. Plin, epist 11, 14, 6
- of quando enim chorus canchat, chorus tibris, il est choraulicis, artifex conenchat. Diom 192,10 Keil .
  - Weiteres's bei Ribbeck a a O \ 6.38
- · οτρατητου δέ ποτο χοροιτινι offenbar Sol datenchor) κόσμον αίτουμένου πορφυράς χλαμύδας . . . του δε εκατον αροιοείν φορείντο εκελείναι (se Λουκουλ λο 1 λαβείν δε τουσιστά - Plot Tire 39
- <sup>4</sup> Due in the cm. Astillel melation entireten. Abbildungen 422, 423 und 424 befinden sich auf Lat A.
- \* Booch, Da Stad hau haltung der Athener Li, 600 ft

392 Choregie

There Sar kongover to Die Stellung der Chore war in erster Linie Sache der Phylens), deren Reihen 1 der für jedes Jahr oder Spiel neu bestimmt wurde. Die Phylen bezeichneten unter Aufsicht des dem Leste vorste henden Staatsbeamten aus der Zahl ihrer wohlhabendsten Mitglieder in einer bestimmten Ordnung diejenigen, welche die Choregie zu übernehmen hatten, die Choregen (xopnyoi). Doch trat ein Bürger auch freiwillig als Choreg seiner Phyle (Demosth. Dais der Choreg über 44 Jahre alt Mol \$ 13 aut. sein mußste (Schneider, D. att. Theaterw. S. 125 Anni 151, galt doch wohl nur bezüglich des Knaben chors. Die Choregen hatten zunächst die Mitglieder des Chors zusammenzubringen! Sodann wurden den Choregen die angenommenen Dichter zugewiesen, d. h es wurde, wie man vermutet hat, durch das Los bestimmt, in welcher Reihenfolge sich die Chor egen die Dichter auswählen durften. Hierauf mußte der Choreg für Einübung (διδασκαλία) des von ihm zusammengebrachten Chores Sorge tragen. Die Persönlichkeit, welche diese Einübung vornahm, hiefs χοροδιδάσκαλος oder kurzweg διδάσκαλος. Dies war ursprunglich der Dichter selbst, daher gebraucht Aristophanes διδάσκαλος geradezu für Dichter. Daneben scheint auch noch ein Gehilfe (υποδιδάσκαλος) thätig gewesen zu sein

Doch wird auch der Choreg selbst, wenigstens in früherer Zeit, nicht nur an der Einübung des Chors beteiligt, sondern sogar, worauf schon der Name xupperer hinweist, der Fuhrer des Chores gewesen sein 6). Erst später wurden der Phyle besondere, vom Choregen zu besoldende Demosth. Mid § 59 Chor lehrer, meistens bejahrte Männer (s. Abb. 423 und 424 auf Tat V., durch das Los vom Archon zugewies n 7).

Die Aufgabe des Chorlehrers war, unter Beihilfe der Musiker zewohnlich des Flotisten Abb 422 u. 423], event. auch noch eines Kitharisten [Abb. 424 den Choreuten und den Schauspielern ihre Rollen, in she sondere ihre Gesange und Tanze, einzustudieren

καιν του δε το εχορου, αι φυλαι, δέκα τυς χοιτοίο, χορό, το, δε ην εκαστής φελής ο τα ανα εξείτα περχάνετα περί τον χορον. Liban arg in Demosth. Mid.

1 orgonizer Xenopl, Hier 9, 4 oder on Meyerv Antiple de clor \$44

το πιδικοτικόλο το του χορα κατολείαν δι ετο τη της στι ο πουρίτι, ω Αριστοφανή. Prod s y

is obtained by sail companies. The modified and the saily form that the saily form can be the saily form that the saily form that the saily form that the saily form that the saily that the sail that the saily that the sail that the sail

 $\mathcal{O}(n)$  . Here  $\cos \lambda \cos^2 2\pi \cos \lambda \cos^2 \lambda$  . Antiple do chor z. H

Das Lokal für diese Übungen (διδασκαλείον oder χορητειον) mufste der Choreg stellen': zu diesem Behufe räumte er einen entsprechenden Platz in seinem eigenen Hause ein') oder er mietete ein hierfür eingerichtetes Haus, wie ein solches von sehr großem Umfange zu Athen in dem zur Phyle Kekropis gehörigen Demos Melite bestand <sup>10</sup>).

Die Einubung dramatischer Chöre und Schauspieler ist der Hauptgegenstand der Abb. 422, 423 und 424.

Abb. 423 (Wieseler, Theatergeb. Taf. XII, 45), nach einem Abdrucke von einem geschnittenen Steine des britischen Museums, führt nach Wieselers hochst wahrscheinlicher Vermutung (a. a. O. S. 98b) die Einübung eines tragischen Chors vor. Der Übungsplatz ist als solcher durch eine Herme des Dionysos oder eines dramatischen Dichters) charakterisiert. Unmittelbar vor derselben sitzt der bejahrte Chorlehrer, der in vorgebeugter Haltung auf den in der Mitte befindlichen Flötenspieler hört und in der Rechten ohne Zweifel eine Schriftrolle hält. Nicht minder aufmerksam lauschen auf die Musik funf jugendliche Choreuten, welche bereits mit ihrem Kostüm, insbesondere dem Himation, versehen sind, die Maske aber noch zurückgeschlagen haben. In der zumeist nach links vom Beschauer stehenden, kleiner gehaltenen Figur hat Wieseler mit Recht einen Theater-liener erkannt, der namentlich beim Ankleiden behilflich sein muß. Die beiden hinter dem Chorlehrer liegenden Masken sind wohl für erst später noch eintretende Schauspieler bestimmt,

Abb. 424, ein jetzt im Museo Nazionale zu Neapel befindliches Mosaik aus Pompeji, nach einer leider ungenauen Abbildung im Mus. Borbon. Vol 11 T. L.VI auch bei Wieseler a. a. O. Taf VI, 1 und S. 46, führt uns ebenfalls in ein διδασκαλεῖον; doch wird hier für ein Satyrdrama einstudiert. Das διδασκαλειον ist ein von Pfeilern und Saulen getragener, mit Tänien und Kranzgewinden geschmückter Raum. In demselben zieht vor allem der bejahrte Chorlehrer unsere Aufmerksamkeit auf sieh, der auf einer Bank sitzt und, wahrend ein rechts von ihm postierter Flotist dazu blast, aus der in seiner Linken befind

<sup>`</sup> χορήτιον ο τοπος, ού η παρασκευή του χορου. Poll IV, 106 — εν δε Άρπαγαις χορητείον το διδασκάλεων ωνοιμάσεν (se Επιχαρμός) Poll IX, 42 χορητείον ο τοπος, ενδα ο χορητός τους τε χορους και τούς υποκριτάς συνατών συνεκρότει Bekk anced p. 72, 17

καί πρωτον μεν διδιωκάλειον η ην έπιτηδειστάτον τη τωη, οικία κατεόκευασα, εν ωπερ καί Διονυσίοι, στο εχορηγούν εδιδιώκου. Antiph. de chor. § 11

<sup>19</sup> Μελίτεων σικο εν τω των Μελίτεων δήμω σικ τι: ην παιματέδη , ει ον οι τραγωδοι επελέτων Hesyeli s ν

Choregie. 393

lichen schriftrolle die beiden vor ihm stehenden jugendlichen Choreuten einstudiert (καταλέγει). Die letzteren sind als Satvrn kostümiert: der vordere hat die Maske zurückgeschlagen, bei seinem Mitchoreuten ist die Maske vielleicht in der nicht sichtbaren Linken zu denken. Hinter dem Flötisten hört ein junger Mann zu, der in dem Stücke als Schauspieler mitzuwirken hat. Im Rücken des Chorlehrers wird von einem jugendlichen Theaterdiener ein anderer Schauspieler mit dem langärmeligen Chiton bekleidet, während das dazu gehörige Himation hinter dem Chorlehrer ausgebreitet liegt. Für diesen Schauspieler ist wohl die auf dem hoheren Gerüst befindliche Maske bestimmt, wie auch die zwei (nicht drei) Masken, welche auf dem kleineren zu Füßen des Chorlehrers angebrachten Gestelle wahrnehmbar sind, vermutlich für Schauspieler, die eine wohl für den hinter dem Flötisten stehenden, gehören; die Zahl der Schauspieler im Satyrdrama war bekanntlich drei.

Entsprechen die beiden soeben erläuterten Abbildungen im ganzen und großen jedenfalls der Wirklichkeit, so tragt die Darstellung auf Abb. 422, welche ebenfalls die Vorübungen zu einem Satvrdrama als Hauptgegenstand hat, einen durchaus idealen Charakter. Diese Darstellung, welche Wieseler zur Abfassung seiner trefflichen Abhandlung Das Satyrspiele veranlafst hat und wie hier, so auch in Wieselers Theatergebäude (Taf. VI, 2) nach der Abbildung in den Mon. ined. dell. Inst. di corrisp. arch. Vol.III, I XXXI wiedergegeben ist, nimmt die Vordersolte einer im Jahre 1806 zu Royo ausgegrabenen and im Museo Nazionale zu Neapel befindlichen Vasc ein - Heydemann, Die Vasensammlung des Museo Nazionale zu Neapel N 3240 - 546 ft Der Ort, an welchem die dargestellten Personen ver weilen, ist ein unter freiem Himmel gelegener Platz, der, wie die zu beiden Seiten aufgestellten Dreifafse, ferner ein Wemstock in der oberen Reihe und ein Felsblock in der unteren Reihe, son emem satyr als stutzpunkt benutzt zeigen, dem Dionesos geweiht ist. Auf diesem Platze schen a r zanachst das zur Aufführung eines Satyrdramas net 20 Personal vollstundig versammelt, die ein zenen Mitzieher desetten sind, wie überhaupt de Ligaren dieser Darstellung mit wenigen Ausmetanen derei. De -erritt Pirer Namer, med, naher Legischie! In ihrer Mitte befindet sich auf einem It is harte Domestic - (20% (202) sole tom york there Uncers and the Arestre Indicated am resten I do de Boratatte - tente propty you bedete Mose to be an der Lincen eine Mose coporialt 20 by a ser regarder on den Jan zallen a traffice to spele term in said or to the apple We zer Zeiten eine erreiten Versten nut. inter a clar have direct des. office ten finalen

Himeros (ΙΜΕΡΟΣ) einen Kranz. Zu beiden Seiten dieser Gruppe sind die drei Schauspieler des Satvrdramas postiert, und zwar links ein prächtig kostümierter, der in der herabhängenden Rechten seine Maske tragt und von Heydemann für einen König gehalten wird, rechts zwei, von denen der erste den Herakles (HPAKΛHΣ), der zweite den Pappo-Silenos vorstellt. An die drei Schauspieler reihen sich von oben nach unten 11 junge Manner, von denen 10 das unter »Chor« geschilderte Satyrkostüm tragen, während der rechts von dem großen Dreifusse stehende reichere und prächtigere Kleidung aufweist. Diese 11 Männer bilden den Chor des Satyrdramas: sie werden von dem in der unteren Reihe sitzenden jungen Manne, der in der Linken eine Schriftrolle nach Heydemann eine Flöte) hält, und hinter sich eine Kithara liegen hat, einstudiert; dieser junge Mann ist aber nicht nur der Chorlehrer, sondern auch der Chorführer, und hiermit ist die Zwölfzahl des Chors gegeben. Außerdem bemerken wir in der unteren Reihe noch den Flotisten, nach dessen Spiel der hinter ihm befindliche Choreut tanzt, und einen, wie es scheint, jenem bewundernd zuhörenden Ki tharisten.

Aber nicht blofs für die Einstudierung der Chore hatte der Choreg zu sorgen, auch die Beschaffung seines eignen Kostüms und desjenigen der Choreuten, sowie die Stellung andrer Regieerfordernisse (Aristoph. Pax 1022 lag ihm ob. In ersterer Beziehung wurde oft großer Aufwand gemacht: so stattete Demosthenes einmal einen Männerchor von Flötenspielern mit gold durchwirkten Kleidern und goldenen Kranzen aus Demosth. Mid. § 16). Dagegen kam es auch vor, daß die Choregen das Kostüm entliehen<sup>11</sup>). Weiterhin fiel dem Choregen die Verpflegung der Chorenten wahrend der Zeit der Einubung zu. Bei Auswahl der Nahrung mußte darauf gesehen werden, daß die Stimme nicht Schaden litt 12 - Endlich hatten die Choregen, wie es scheint, wenigstens den armeren Chorenten, auch noch besonderen Sold zu zahlen! , ja sie verstanden sich sogar noch zu Leistungen uber das gewohnliche Mafs hinaus (παραχορήγημα), sei es zur Stellung eines vermehrten Chorpersonals

<sup>11</sup> του δι του κοδι,τοι αποιμολώνται του χορη Τα οι μεν νεοι μεττομοδοι (καλ μν. ει δι παλαοί ματοπειδιίται - Poll VII, 78

<sup>12</sup> of 2 your fold to Supertain of Scholar Kit Spill skill kill on the Experimental Englands to compact out the modern spill spill you were known to keep the spill spill spill skill of the Control of Antiphy do that a 11 III.

For the population of the properties we will also only approximately a solution of the properties of

oder eines vierten Schauspielers oder der Statisten. Ob sie aber auch die Schauspieler überhaupt zu besolden hatten, ist zweifelhaft (s. Sommerbrodt, Scaenica S. 172; R. Arnoldt, Die Chorp. b. Aristoph. S. 166 ff.; Muff, Über d. Vortr. d. chor. Part. b. Aristoph, S. 107 ff.). Jedenfalls war die Choregie eine sehr kostspielige Leistung: ein tragischer Chor konnte z B auf 30 Minen 2355 Mark, ein komischer auf 16 Minen 1260 Mark zu stehen kommen 14. Es ist daher nicht zu verwundern, daß es spater, besonders unter dem Eintlusse des peloponnesischen Krieges, an Chorenten fehlte!", schuld daran war die Verarmung des Staates wie der Mangel an gutem Willen seitens der Burger. So kam es denn, dafs die Zahl der Chöre beschränkt wurde, dass zwei Phylen sich zu einer Choregie vereinigten oder zwei Bürger einer Phyle die Choregie gemeinsam übernahmen (συγχορηγία). Letzteres soll zuerst Ol. 93, 3 unter dem Archon Kallias gestattet worden sein 16). Endlich wurde, wahrscheinlich unter der Verwaltung des Demetrios von Phaleron (316-307), die Choregie vom Staat übernommen (ο δημός εχορήτει) und durch einen Agonotheten ausgeubt. Dieser an die Stelle des Choregen getretene Agonothet wurde vom Volke auf ein Jahr gewählt und hatte, da ihm die Sorge für regelmäßige und würdige Aufführung der musischen Agonen an den Dionysien und andern Festen, also fur alle Chore zugleich, zufiel, noch viel bedeutendere Ausgaben aus eignen Mitteln zu machen, als fruher der Choreg; nach Ablauf des Jahres mufste er über seine Verwaltung (επιμέλεια) Rechenschaft ablegen.

Jede musikalische oder dramatische Aufführung war ein Wettkampf (ατρίαν) zwischen den Phylen, bezw. ihren Vertretern, den Choregen; hierauf bezuehen sich die Ausdrucke ἀντιχορητος und αντιχορητείν Demosth Mid § 59 62. In demselben siezte nach der ursprünglichen Vorstellung die Phyle, welche den preisgekronten Chor nebst dem Choregen gestellt und vom Archon den Chorlehrer zugelest erhalten hatte. Der Choreg war hier nur der Bevollmächtigte der Phyle. Erst später trat der

Το καταστάς δι χορηγοί τραγωδοί ανό λωσα τριά κοντα μνάς ... κωμφδοίς χορηγών ... ἀνήλωσα ... κεκαστεί και την ΧΧΙ, 1, 4

\* επείπου οι χοροι ου γαρ επι προθυαίαν ειχον Η Αυμερία του το δαπανά τοι, χορεύται παρί το το σύρ τολείν Platon de diffecom

επ των τω Καλων τω του φοραν Αραστοτελής το δεν εξωίν εφρητείν το Διοχύσια του τροτρώδα του του μένα του Διοχύσια του Διοχά καν τροτρώδα του πολλων εν και περιστώδα και περιστώδα και περιστώδα και παλλων εν και του πεξ περιείλε Κινησίας τὰς χορητίας. Schol. ad λυστρές Κων του Ευστρώδα και με Οι λουδία λωθία και του και δεν τροσμένου πολλων του και δεν τροσμένου και δεν τροσμένο και δεν

Choreg selbst als Sieger in die erste und die Phyle in die zweite Reihe.

Der erste Siegespreis (τὸ ἀθλον) war vom Staate ausgesetzt 17 und bestand in einem ehernen Dreifuß, der aber eigentlich für die Phyle bestimmt war, während der Choreg für seine Person einen Kranz erhielt 15. Jener Dreifuß (χορηγικός τρίπους) wurde daher vom Choregen dem Dionysos geweiht 19) und im heiligen Bezirke des Dionysos (ἐν Διονύσου) überhaupt oder speziell im Dionysostheater auf einem stattlichen tempelartigen Unterbau 20) oder auf einer Saule aufgestellt Ein solcher Dreifuß ist auf Abb. 422 rechts vom Beschauer aus zu bemerken. Besonders zahlreich aber standen solche Dreifüße zu beiden Seiten einer an dem Ostabhange der Akropolis hinlaufenden Strafse und gaben ihr den Namen Τρίποδες<sup>21</sup>). Sie bilden die Klasse der sog. choregischen Denkmäler, von welchen sich im Lysikratesdenkmal (s. Art.) und in dem aus dem Jahre 320 v. Chr. stam menden, oberhalb des Cavea des Dionysostheaters aufgestellten Thrasvllosmonument (s. »Athen« S. 193 noch Reste erhalten haben

An dem Unterbau der Dreifüße sind die sog, choregischen Inschriften angebracht: die bis jetzt bekannten gehen bis auf das 5. Jahrh. v. Chr. zurück und lassen die verschiedenen Wendungen der Choregie deutlich erkennen. Die ältesten enthalten 1. die Phyle als Siegerin nebst dem einschlagigen Agen, 2. den Namen des Choregen, 3 den des Chorlehrers d. h. entweder des Dichters oder eines besonderen Chorlehrers). Hierzu kommt bei nichtdramatischen Aufführungen noch der Name des Flötenspielers, endlich hier und da zum Zwecke der Datierung auch der Name des Archon.

Aus dem 5. Jahrhundert stammt die Inschrift in C. J. Att. I n. 336 und C. J. Gr. ed. Böckh n. 212:

1. Οινηίς ενίκα παίδων mit einem Knabenehor 2. Εθρυμένης Μελετωνος έχορήγει 3. Νικόστρατος εδίδιακε vgl auch Plut Arist 1,2 Αντωχίς ενικά, Αριστείδης εχορήγει, Αρχέστρατος έδίδιακε

15 και γάρ οταν χορούς εταιν βουλουαεθα άγωνιζεσθαι. αθλατικέν ο αρχων προτιθήσι - Xenoph - Hier, 9, 4

<sup>18</sup> τήν δί των επινικών (ἡαίραν) υπέρ αυτου τοτ ηδη στεφανουται ο νικών Domosth Mid § 55

10 νικης αναθηματά χορητικούς τριποδάς εν Διονύσου κατελίπεν (se Αριστείδης), οί καί καθ ημας εδεικνύντο τοιαυτην επιγραφην διασιόζοντες κτε Plut Aristid, 1.

29 ειστηκει δέ και των αναθημέτων αυτου des Vikias ο τοι, χορηγικού τριποούν υποκείμενος εν Διονύσων νέω. Plut Nie 3

Pair 1, 20, 1, s and the Athen 5 1881

Die Inschriften des 4. Jahrhunderts nennen den Choregen an erster Stelle und als Sieger: [Χ]άρης Θεοχάρους Άγγεληθεν χορηγών ε[νίκα] [Π]ανδιονίδι Άκαμαντίδι παί[δων] [Σ]άτυρος Σικυώνιος ηύλει [Ε]πίκουρος Σικυώνιος εδίδασ[κεν] Λυκίσκος ήρ[χεν].

Diese Inschrift, welche sich auf Ol. 109, 1 = 344 3 v. Chr. und auf den bekannten Strategen Chares bezieht, ist zugleich ein Beispiel für die Zusammen legung zweier Phylen zu einer Choregie.

Den ersten urkundlichen Beleg für die Synchoregie gibt folgende zur Zeit zu Athen im Turm der Winde befindliche Inschrift:

> Μνησίστρατος Μίστιυνος Διοπείθης Διοδώρου έχορήτουν [Δ]ικαιοτένης έδίδασκεν Μνησίμαχος Μνησιστράτου Θεότιμος Διοτίμου έχορήτουν Άρίφρων εδίδασκεν Πυθοχάρης Κύμμονος εδίδασκεν.

Köhler, Hermes II, 22 ff.)

Die Choregie des Demos, bezw. die Agonothesie erscheint C. J. Gr. ed. Bockh n. 225

'Ο δήμος έχορήτει Πυθάρατος ήρχεν (ΟΙ. 127, 2) Ατωνουέτης Θρασυκλής Θρασύλλου Δεκελεεύς, Ίπποθωντίς παίδων ένίκα Θέων Θηβαίος ηύλει Πρόνουος Θηβαίος εδίδασκεν.

Litteratur: Pauly, Realencyklopädie II, 335 f.; Böckh, Die Staatshaushaltung der Athener I², 600 ff., Nachtr u. Verb S VI. Wieseler, Theatergebaude u. Denkmaler des Bühnenwesens bei den Griechen u. Romern. K. F. Hermann, Lehrb. d. griech. Antiq. Th. I°, Bernhardy, Grundr d. griech. Litt II², 2, 95 ff. Bergk, Griech. Litt Gesch. III, 73 ff. Als Hauptquelle aber diente Kohler in Mitteilungen des deutschen archaologischen Instituts in Athen Bd. II u. III.

Bei den Romern gab es chentalls sog charapi: dieselben verliehen zu Plautus. Zeit an die Aedilen, wie überhaupt an die Beamten, welche die Aufführungen veranstalteten, den ganzen Apparat an Kestumen und sonstigen Regieerfordernissen turnamenta charapamira, man hat dabei, wie es scheint, zwischen cemarin und trapeum charapam unter schieden is, und wurde in letzteren der Luxus all mainlich ein ganz außererdentlicher ist.

In der Kasserzeit bestend zu Rein, wie es scheint, für den gesamten Buhnenapparat ein kaiseiliches Gebäude <sup>25</sup>), welches in der III. Region lag und eine eigene Verwaltung mit einem großen Personal hatte s. Preller, Die Regionen der Stadt Rom, S. 125 f...

Bezuglich der Einstudierung der Stücke ist nur von Livius Andronicus bekannt, daß er dieselbe bei den seinigen selbst besorgte; später war dies, ebenso wie die Aufbringung des nötigen Personals, also auch des Chors, Sache des Direktors der Schauspielertruppe (dominus gregis). Der letztere mietete die für das Theater ausgebildeten Sklaven von ihren Herren.

Litteratur: O. Ribbeck, Die römische Tragödie im Zeitalter der Republik S. 76, 656 f., 662 f.; L. Friedländer in Marquardt-Mommsen, Handb. d. röm. Altertümer VI, 525.

Chrysippos, der stoische Philosoph aus Soloi in Kilikien. Sein Bild findet sich zugleich mit dem

des Aratos auf einer späteren Münze dieser Stadt. Abb. 425, nach Visconti, Iconogr. gr. pl. 57, 1. — Die Legende ⊖KC bezeichnet das Jahr 229 der Ära von Pompejopolis, also 162 nach Christi Geburt.



Chrysippos gehörte Jahrhunderte lang zu den populärsten Philosophen; Juven. Sat. 2, 4: plena omnia



The state of the s

unanum charagam Cod topogr urbis Romae cd. Urbibs p. 4, 8, 5, 9

<sup>10</sup> grades arabites becavered Plant Persa 159 sq.

<sup>21</sup> nam has join incorporate comics charages constru desidates agere nos trespondiam. Post capt 61 q

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Horst ep. t I, 6, 40 Part Luc 39 Vid Max II, 4, 6 Pan in b XXXVI, 15, 115

in, s. Cia. s. p. c. c. ets. In Athen stand seine Statue in. Ke. n.e. k. s., Cie. Lin. I., 11, 39. Athenes statua ist. c. c. c. c. i. i. c. i., sippi se lentis, porrecta mana, ein lehrhafter Gestus, der dort scherzhaft gedeutet wird. Anch auf unserer Munze kann die Handbewegung en den Bart als eine Andeutung der Reflexion und Demonstration gefaßt werden. Auf seine zwerghafte to stalt geht auch die Anekdote bei Diog Laert. VII. 7, 4 ην δε και το σοιαστιον ευτελίε, ων δηλον

127 ( com Miles)

το στέρμαντο του εν Κερταστκο, ος οχεδόν τι ποτοροπται τω πλησίον ιππει, οδεν αυτον Καρνεά το Κανημππον ελεγεν. Mit den ernsten strengen Ζ με des Gesichts stimmt vortrefflich eine Herme der Villa Visani, welche auch die bis an die Ohren reichende dichte Umhüllung des Philosophenmantels αυτο Villa Visani, mach Visconti, Iconoga gr. pl. 45, 4. Im.

Cicero. Uber Cacros Leibesbeschaffenheit wissen wie nach ein Haar elbst um Brutus 91, 313 fl. v.l. Plet C. 3 n.4, dars er in der Jugend schlank und von ein de wezen seines langen Halses viel wilder zowenlen befriehtete, dats aber

während seiner Studienreise nach Griechenland und Asien im Jahre 79 Kräftigung und mäßige Fülle des Leibes eintrat. Interibus rives et mediocris habitus accesserat. In seinem Antlitze spielte meist ein heiteres und witziges Lacheln το πρόσωπον αυτοῦ αειδίαμα και γαλήνην κατειχε. Plut. Dem. et Cic. comp 1 Asinius Pollio bei Senec suas. 6, 24 rühmt an ihm taeies decora ad semetatem prosperaque permansit valetudo. Lin offentliches Bildnis scheint



128 Cicero Lombo. Zu selte 3-7

dem großen Redner trotz des Titels pater patriae nicht gesetzt worden zu sein, außer einem vergoldeten in Capua, wie er in Pis 11, 25 selbst er wahnt. Als Proconsul in Kilikien wehrte er solche gewohnlichen Fhrenbezeugungen ab stabas, tana, τοθριππα, probaben, ad Attic 5, 21, 7.— Von er haltenen Denkmalenn wird eine Munze von Magnesia ad Sipylum fast allgemein verworfen, wenigstens auf den Solan bezogen, der im Jahre 24 Statthalter von Asien war. Dagegen ist inschriftlich bezeugt die selone Buste in Madrid. 1860 von F. Hubner entdeckt, wehle nur an der Nasenspitze etwas gelatten hat. Abb 427, nach Photographie von einem

Gipsabguts. Die Schriftzüge M. CICERO, AN. LXIIII gehören ihrem Charakter nach in das Augusteische Zeitalter. Die Inschrift bezeichnet die Lebensdauer Ciceros wie auf Grabdenkmälern, nicht das Lebensjahr bei Abnahme des Bildnisses. Eine hohe, mehrfach durchfurchte Stirn mit entblöfstem Scheitel, tiefliegende Augen, fast horizontale Brauen und eine ziemlich gerade Nase kennzeichnen den Ober-

teil des Gesichts. Um die mageren Wangen und feinen beweglichen Lippen spielt ein geist reicher Zug. - Eine zweite Büste von schlagender Ähnlichkeit befand sich früher in Villa Mattei, jetzt in Apslev House, dem Palaste des Herzogs von Wellington in London. Wir geben (Abb. 428) die Vorderansicht nach Visconti, Iconogr. rom. pl. 12 N. 1. Die Inschrift CICERO soll alt sein, aber erst dem 3. Jahrhundert angehoren. Nase, Lippen und Kinn sind sorg faitig restauriert, das Ganze überarbeitet.

Mehrere andre Büsten des Redners, welche Bernouilli, Rom. Ikonogr I, 137 ff., an führt, sind den vorstehenden so weit ahn lach, dars ihnen andre Origenale zu Grunde gelegen zu haben scheinen die bedeutendsten im Museo Charamonti N 698, in der Inschrifthalb in den Uttzen zu Iberenz N 302.

In Manton N 184 Maccenas genannt, in Wien im eintern Releichen N 164 Verpasian genannt im Mir. Cipitor Physiosopia nzimmer N 75, letzten frei ich mit meter selbetteswifstem Ausdrack. Viele andre Caera opte sind mach zufalligen Warzen teorer 9, seler mit bereihen Haltung, oder nach allgemeiner Vorstellung und Liebhaberei seben unst auselen.

Circus H. ppublicum

Claudius, com schar Karser, M. Anneliu, Claudius, Costheus, and Dardanen oder III peum, Cambaend, war bereits unter Decius wegen seiner militärischen Leistungen angesehen; später bei Gallienus wurde er nach dessen Tod erst vom Heere, dann am 24. März 1021 (268) vom Senat als Kaiser anerkannt. Er stirbt, ein Jahr nach seinem großen Gothensiege (270), bei Sirmium an der Pest. Bronzemedaillon; auf der Kehrseite die Darstellung der Moneta Augusti (Abb. 429; Fröhner p. 234). [W]



Commodus, römi scher Kaiser. L. Aelius Aurelius Commodus, Sohn des M. Aurelius und der Faustina, geboren am 31. August 914 161), gelangt zur Regierung 180, wird ermordet am 31. Dezember 192. Das Bildnis des jungen Cäsar mit Lorbeerkranz und Aegis geschmückt auf einem Bronzemedaillon Jahres 177, auf den im Jahr zuvor von Marcus und Commodus abgehaltenen Triumph bezüglich, indem Commodus seinen Vater auf dem germanischen Feld zug begleitet hatte; den Titel GERManicus führt er auf seinen Münzen seit 172, SARMaticus seit 175, wo auch Mar cus denselben erhalten hatte Abb. 430; Frohner, Les médaillons de l'empire romain p. 113. In das letzte Regie rungsjahr des Commodus gehört das Bronze medaillon, auf dem der Kaiser als Hercules Ro manus mit der über das Haupt gezogenen

Löwenexuvie dargestellt ist (Lamprid, Comm. 8; Cass, Dio LXXII, 15). Am Antang des Jahrs war Rom durch eine große Fenersbrunst heingesucht worden Cass Dio LXXII, 24), wegen der dadurch notwendig ge wordenen untassenden Neubauten sollte nach Senats beschluß im diesen neuen Stadtteil, oder gar für die ganze Stadt Lamprid S der Name Colonia Commodiana eingeführt werden auf der Ruckseite des vorstehenden Medaillone mit der Umsehritt IIER Cult ROMano CONDITORI ist der Kaiser dargestellt, wie er ausgestattet mit den Herkule-Symbolen den

Piluz um seine neue Stadt führt Abb. 431; Frohner p. 145 – Die Angabe des Lampridius 9 – accepit statuas in Herralis habitu vique immolatum est ut deo hat m. Jahre 1874 bei den Ausgrabungen auf dem Es-

quilin ihre Bestätigung getunden in der jetzt im Mu seum des Senatorenpalastes aufgestellten Marmorbüste Abb 432. 1,15 m boch Commodus erscheint hier, wie auf dem Medaillon, als Herkules mit dem Lowen fell über dem Hinterkopf; in der Rechten hält er die Kenle über der Schulter, in der Linken die Hesperidenapfel. Die barocke Ausstat tung der Büste mit Armen ist uns an Marmorwerken selten bewahrt geblieben; sie kann erst, wiewohl ver einzelte Beispiele sich auch früher nachweisen lassen, zu Ende des 2. Jahrhunderts beliebt geworden sein, hat sich dann aber, wie die Kaiserbildnisse der Munzen erweisen, bis tief in die Constantinische Zeit erhalten. Gestützt wird die Comne dusbuste durch einen Amazonenschild, der an den Spitzen jederseits in einen Adlerkopf ausläuft, und ein Gorgoneion als Schildzeichen führt; neben dem Schild sind zwei Fullhorner ange bracht, die auf der mit

Sternen und dem Tier kreis (Stier Capricornus Krebs geschmuckten Himmelskugel ruhen. Die Füllhörner wurden von je einer mit der Doppelaxt bewaffneten Amszene gehalten, von denen jedoch nur die jenze links übrig ist Verstauellich wird die

Dersteilung des Untersatzes der Ruste durch den Unterndt, daß Commedus sieh zu Ehren seiner Konlighene Marena, der er übrigens fast alle Rechte der rechtmassgen Gemählin einzumte, den Vimen Abendens beigelegt hatte Lamprid 11. Herodian 1. 16.4. Die Berorzugung des Herkuleskultus, und der des für manner Lamende Darstelburg der Kaiser

unter dem Bilde des Herkules dürfen nicht beurteilt werden nach der kindischen Ausartung, in welcher sie wahrend der Regierung des Commodus erscheinen. In den hellenistischen Konigreichen hatten

> sich die Herrscher, das Beispiel Alexanders des Großen nachahmend, vielfach unter dem Bilde des Herakles dar stellen lassen, und in Rom kann darin auch wenig An stofsiges gefunden worden sein; denn sobald es sich um Verherrlichung eines Siegers handelte, der von weiten Heerzügen heimkehrte, bot sich eine derartige Vergleichung von selbst. Herkulessymbole werden bereits in Augusteischer Zeit gelegentlich dem Kaiser gegeben, eingebürgert hat sich aber die Darstellung des Herrschers im Herkuleskostüm doch erst durch Commodus, und zwar wird sie dann unter Septimius Severus, wie unter Gallienus und Maximianus beibehalten.

Bruttia Crispina, Tochter des Brutius Praesens, noch zu Mc. Aurels Zeit dem Commodus vermählt Capitol. Aur. 27) 930 (177), wird wegen Ehebruch nach Capri verbannt und dort 936 etwa gleichzeitig mit Lucilla umgebracht. Bronzemedail-

lon, mit einer Diana in langem Gewand auf der Kehrseite Abb. 433. Cohen III, 195 N 23 pl. IV. W

Constantinus, der römische Kaiser, nebst seiner Fa milie

Der Stifter des Hauses ist

Flavius Valerius

Constantius Chlorus, Sohn des Dardaners Eutropins und der Claudia, deren Vater Crispus ein Bruder des Claudius Gothicus war; 1045 (292 zum Casar ernannt, und von Maximianus adoptnert, wurd am 1 Mai 305 Augustus nach Maximians Abdankung, stirbt aber bereits den 25 Juli 1059 306 Bronze und auflon, Brustbild des Kaisers im Panzer, mit



432 Commedus.



Speer und Schild: auf dem letzteren im Relief der Kaiser als Feldherr, vor dem die Victoria einherschreitet Abb. 434: Cohen V, 562 N. 73 pl. XIV.

Flavia Julia Helena, Gemahlin des Constantius Chlorus und Mutter Constantins des Großen, von Constantius verstofsen, als dieser bei seiner Erhebung zum Casar von Maximianus adoptiert wurde und die Theodora, Maximians Stieftochter, heiraten mufste. Nach Constantins Thronbesteigung erhält sie den Augusta-Titel und stirbt 1081 328 . Bronzemedaillon (Abb. 435; Annuaire III pl. 13 N. 62

Flavius Valerius Constantinus Maximus, Sohn des Constantius Chlorus und dessen erster Gemahlin Helena, zu Naissus in Dardanien gehoren 1027 274 , wird 1059 3061 mach Constantius Tool Casar, im Jahr darauf Augustus Durch den Sieg uber Licinius 323 gelangt er in den alleito gen Besitz des Rejelis; er stirbt am 22. Mai 1000 337, im 64 Le hen-jahr - Seit Trajan at Comstantin der erste Kaiser, welcher wieder erther er hount, med -carein Be - poel folgen die spateren Karer Danier Jahlania Ale 1 Zenting der kaller 1 . ton War to falire Com - tenta za r-t las Dia tom, and war out seler as godfren Larranterial, 183-11.11

dessen fir tiparre Perlen zesetzt sind oder einzwer Perlen wiel ble teinen zisemmen einzt A. i. Viel Epit 141 – Litzban repensigenmer et eight er einte Lepitar diademite. In Aufnahme gekommen war de Dweien wierdinge bereit et in h. Vardam. Auf Vict. Epit. 35°, allein vor Constantin lasst es sich auf den Monumenten nicht nachweisen. — Bronzemedaillon (Abb. 436; Annuaire de la société de



numism. et d'archéol. III, 14 N. 102), auf den Sieg über Licinius bezüglich, als den Beherrscher der asiatischen Reichshälfte: der mit einer Trophäe aus dem Feldzug Heimkehrende ist Crispus, Constantins ältester Sohn, der von dem hier Jupiter ähnlich dargestellten Vater empfangen wird. Der bacchische Panther bezeichnet den besiegten Orient, der Phönix auf der Weltkugel ist Sinnbild der Ewigkeit. Constantin thronend, den Nimbus um das Haupt, von seinen beiden zu Casaren erhobenen Solinen Crispus und dem jungen Constantin umgeben, bildet die Rückseite des gleich dem vorigen zu Rom geprägten (Percussa Romae) Bronzemedaillons Abb. 437, Frohner, Les médaillons de l'emp. rom p. 278. Sardonys mit den Reliefbüsten Constantins und der Fausta, im Museum zu Petersburg Abb. 438, Mongez 61 N. 5. Eigenartig ist ein auf Gold- und Silbermünzen der letzten Regierungjahre des Constantin vertretener Portraitkopf Abb 439a u b, Froh ner p 277 mit stark vongestrecktem Hals und much dem Him mel genehteten Augen

Lekhel Doetr Nam VIII, 80 will darm eine Nichalmung der Kopte Alexanders d. Gr. sehen, und dem Condactin son einer Eingebung sich gern verdessen aus. Punceyr IX, 5. Die Darbellung in die eller, we ein deren Condantin bei



110 Zu Seite 401 -



439a (Zu Seite 3.9)



4.8 Constantin d Gr. Fausta - Zu Seite 300.







111 - Zu Seite 401.)



442 (Zu Seite 401)



113 Zu Sc. 6: 101



Julian in Caesares s. f. als mondsüchtig verspottet wird, und auf welche sich Eusebius Vita Constant. IV, 15 bezieht: ἀση δὲ αὐτοῦ τῆ ψυχῆ πίστεως ἐνθέου υπεστήρικτο δύναιις, μάθοι ἀν τις καὶ ἐκ τοῦδε λογιζόμενος, ως ἐν τοὶς χρυσοῖς νομίσμασι τὴν αὐτοῦ αὐτὸς εικόνα ὕιδε τράφεσθαι διετύπου, ὡς ἀνω βλέπειν δοκεῖν ανατετάμενος πρὸς θεὸν, τρόπον εὐχομένου. Τούτου μέν οῦν τὰ ἐκτυπώματα καθ όλης τῆς 'Ρωμαίων διέτρεχεν οικουμένης. Die hier mit abgebildete Kehrseite einer dieser Münzen, auf der Constantin das Labarum haltend dargestellt ist im Abschnitt: Sacra Moneta TReverica, läfst Eusebius Erklarung wenigstens als möglich erscheinen. Die früheste Beziehung

zum Christentum auf Constantins Münzen reichen noch ins erste Dezennium seiner Regierung hinauf, indem sehon bald nach der Maxentiusschlacht das Christogramm dem Helmschmuck vgl Euseb vita Const I, 31; Sozomenus Hist

Eccl I, 8 des Kaiserportrats eingefugt wird v. Sahet, Verhandl d Numismat Cosellschaft zu Berlin 1879 80 8 4 Madden Numismatie Chronicle 1877 8 41

Platia Fausta, Toch ter des Meximianus Her culius, wird Gemahlin des Constantin 1061 308,

macrobin dieser seine erste Gemühlin Minervina, die Mutter des Crispus, verstelsen Latte ihre Kinder, denon sie durch den von ihr veranlafsten Tod des Crispus die Herrschaft sichert, sind: Constantinus, Constantius, Constans, die alle Augusti werden, Constantina, Constantia und Playla Jelia Helena In Their separates Goodmeda, for Prima officinal TReverica, mit ihrem Brustbild (Abhandl, d. Preuß, Allelende 1-13 Abr. 110 Tat N.S. auf der Ruck . to do known themend, on kind in der Brust, at 2 ton and Speed and Lengths, 29 thren Lutsen has to been but seither abote a fear tellung unt der Kollens eigne konder geht, oder auf die Sorgefor a cipie to a trentariae, must worste half to esten-It is been a sort nor come we not dem Me do in de Constituta Abs. 437 and and Manzen ser a term to ser in Cap Conta . If Conta Par

eidia verwendet, um in zeremoniellen Darstellungen die Person des Herrschers oder der Herrscherin als solche zu charakterisieren; und es kann darum auch nicht befremden, daß auf einem frühchristlichen Mosaik von S. Maria Maggiore auch König Herodes bei dem bethlehemitischen Kindermord mit dem Nimbus ausgestattet wird (Ciampini Vetera monumenta I, p. 200). Gleichwohl ist der Versuch gemacht worden, das Bild der Kehrseite des Faustamedaillons für eine Maria mit dem Jesuskind zu erklären, obwohl sich die Münzen Constantins sowohl wie seiner Nachfolger noch auf lange Zeit hinaus jeglicher Beziehung auf die Theotokos enthalten.

Die Übereinstim solcher rein profanen Darstellungen mit den später spezifisch christlichen muſste aber da die christliche Kunst ihre Motive der in den Anschauumgen des Heidentums erwachsenen

Kunsttradition unmittelbar entnimmt (vgl. Frohner p. 292 .

Flavius Julius Crispus, altester Sohn des Constantin von dessen erster Gemahlin Miner vina, 1070 (317) zum Casar ernannt, zugleich mit seinem Stiefbruder Constantinus II und dem jungeren Licinius 326 auf Be

geren Licinius 326 auf Be treiben der Fausta hingerichtet. Bronzemedaillon Abb. 441. Cohen VI, 191 N. 28 pl. V.

Flavius Claudius Constantinus II Junior, Sohn des Constantin und der Fausta, 317 zum Casar er nannt, erhalt 335 bei der Teilung des Reichs Britannien, Gallien und Hispanien, wird 337 bei dem Tode des Vaters Augustus Nach Beseitigung des Delmatius und Hannibahanus gerat er über deren Besitzungen in Krieg mit einem Bruder Constans und wird 1093-340 bei Appileja besiegt und getotet Goldmedzillen aus der Munz tätte Trier TR Abb 442 Cohen VII, 386 N. I. pl. VIII

Theorem Juliu Constant, zweiter Schiede Constanting und der Lauste 1086-333 zum Casar ernannt, erhalt zwei Jahre, peter bei der Teilung der Beich, Italien III zu im und Afrika, wird 334 Auguste, and mach dem Solze über Constantinu I





Ir a transfer

402 Constantinus.

auch Herr über den Westen des Reiches; er fallt 1103-350 durch die Nachstellungen des Magnentius in den Pyrenaen, etwa 30 Jahre alt. Goldmedaillon aus AQuileja Abb 443, Zeitschr. f. Numism IX Taf 1 N 7, auf die Siege über die in Gallien ein gedrungenen Franken und diejenigen in Britannien bezuglich

Havius Julius Constantius II, Sohn des Constantiu und der Fausta, 1070-317) geboren, 323 Casar, bei der Reichsteilung 335 erhalt er den Orient, und zwei Jahre darauf, kurz vor Constantins Tod, den Anttrag zum Feldzug wider die Perser. Nach dem Tode des Constans und dem Sieg über Magnentius Alleinherrscher des Reichs, ernennt er den Constantius Gallus und nach dessen Tod den Julianus zum Casar, der nach seinem Alemannensieg von den Sol

daten zum Augustus ausgerufen, mit jenem zerfällt. Constantius stirbt aber, bevor es zum offenen Krieg kommt, zu Mopsukrene in Cilicien 1114–361. Gold medaillon aus der Präge von Antiochia (AN) (Abb. 444; Abhandl. der Preufs. Akademie 1873 [Tafel] N. 4); die Darstellung des Kaisers als Triumphator ist wohl eher auf den Sieg über die Perser als auf den über Magnentius zu beziehen.

Flavius Claudius Constantius Gallus, Sohn des Julius Constantius eines Bruders Constantins des Großen und der Galla, und alterer Bruder des Julianus, wird 1104–351 Casar und durch seine Heirat mit Constantina der Schwager des Constantin, 354 aber auf des Letzteren Befehl ermordet. Bronzemedaillon Abb 445; Cohen VI, 350 N. 19 pl X

Über Julianus Apostata s. Art.) [W





## D

Daidalos, d. i. der Künstler, Verzierer, ursprünglich appellativisch, wie der adjektivische Ge brauch  $\Xi$  179 und das Verbum δαιδαλλ<br/>m  $\Sigma$  479  $\psi$  200 beweist, wird zum mythischen Heros der Daidaliden in Athen, ist aber zunächst Vater der ältesten kretischen Kunst. Die Handelsbeziehungen Athens zu der Insel veranlassen in Verbindung mit der Theseus sage eine wahrscheinlich von den Tragikern zu gun -ten threr Stadt gestaltete mythische Verknüpfung. worin Daidalos als geborner Athener, Sohn des Euparamos, d. i. des Gewandten, wegen des Mordes semes Neffen Tales - Art nach Kreta flicht, dort a.s Handwerksmann der Pasiphae s Art eine Kuh cifeit 2t, das Labyrinth für den Minotauros s The sens baut, dann aber wegen des der Pasiphae 20 es-toten Denstes vor dem Zorne des Minos fliehen Diese L'ucht bildet den poetisch ausgeetimuckten Teil der Sage, der große Kunstler, dem der griechische Handwerksmann die Erfindung aller Star Instrumente Proteine Plan 7, 198 Jahruam materiarum Praedalas et in ca serram asciam perpen doublem terchiam glatinum elithyocallam dama 209 median et antennam heit wich die eintweliste meelige noche Blugmeschine erfunden, welche jedoch bei dem Schoe Leeve arrest - De Verfert, may der I get steen zeer Barenets in VIII Albami vor Zorgo Dar at 1,44 Whiteling Men and 95 such Minor G. M. 130, 188 . Haro shelp school geru fet Man Lage day do Alager and abornoist and Wach

befestigt, denn die Plastik braucht sinnlich wahrnehmbare Motive, sondern mit Kreuzbändern über Brust und Armen. Daidalos selbst, im einfachen Werkmannskleide, arbeitet noch mit der Spitzhaue an dem einen für ihn selbst bestimmten Flügel, als ob er von Marmor ware, wahrend der andre fertig daneben auf dem Boden steht. Eine hohe Mauer bildet den Hintergrund und deutet das Gefängnis an. - Auf einem Vasengemälde befestigt Daidalos die Flügel unter Athenens Beistande (Mus. Borb. XIII, 57 . Ein schoner Onyxkameo Mus Borb. H, 28, 1) zeigt Ikaros auf einem Postamente stehend, während ihm Daidalos die schon am Rücken hängen den Schwingen noch durch Ringklammern am Arme befestigt. Eine links stehende Frau nimmt man für die befreundete Pasiphae, oder, da sie den Hammer halt, besser für eine Personifikation der Skulptur, rechts sitzt die kretische Göttin Diktynna oder Brito martis in phrygischer Tracht mit hohen Jagdstiefeln, Kocher und Bogen auf dem Rucken, den Speer in der Hand

Den fliegenden Ikaros zeigt das Relief einer Thonlampe (Arch. Ztg. 1852 Taf. 39, 2) in derber Arbeit, mit genau so wie auf dem Kameo angehefteten Schwingen. Darunter auf dem Meere rudert im Kahn ein Fischer, der gerade einen 1) eh an der Angel gefangen halt, genau wie her Oyid Met VIII, 226 hos aluquis, tremula eine captat arundene pisces, wildt et obstupuet. Oben aber Ikaro - chaut ein burtiger Mann 404 Daidalos

berde nach; es ist natürlich Minos, der nur über das Reich der Luft nicht gebietet (Ov. Met. VIII, 187).

Die Scene vom Sturze des Ikaros, in griechischer Dichtung nur von Kallimachos in den verlornen Actie behandelt, glänzend bei Ovid. Met. 8, 183 ff. and Ars Am 2, 21 ff., tindet sich auf drei pompe janischen Wandgemälden, und zwar, obgleich jedes einen verschiedenen Moment darstellt, im ganzen so übereinstimmend, daß ein gemeinsames Original

sondern eine Zeit lang weiter fliegt. Während bei Ovid der Schreckensruf des sturzenden Sohnes den Vater sogleich aufmerksam macht, bei Kallimachos dagegen Daidalos den Verlornen noch nach der Ankunft auf Sicilien erwartet (Schol. Iliad. B 145; Schneider Callimachea II, 118) und Herakles die Leiche am Strande von Doliche, später Ikaria genannt, begräbt (Apollod. 2, 6, 4; Paus. 9, 11, 4), befolgen die Künstler zwischen beiden Traditionen einen Mittelweg, wonach Ikaros vom Vater selbst bald gefunden

tto Daelidus eiblickt den toten Ikarus

vorausgesetzt werden darf. Das eine zeigt den kopf über herabstürzenden Ikaros, ein zweites, besonders ausgezeichnet durch die intensive Darstellung der Abendröte, bietet uns Ikaros tot am Strande liegend, Dadabes in der Hobe den Verlomen suchend auf den detten, dessen Umisse wir hier nach einer Vignette bei Braun, Zwölf Basreliefs Blatt 16 wiederschaft des Bild wird nochmals haben einer Malerie erseleinen hat der unduck liche Vater die Leiche des Sohnes eben entdeckt. Vierer Besprechung von Robert, Arch Zle 1877 I frontreen en wir die zum Verstandnis der Beweiten einen sehren Emerkung, dafs Daidabes den Sturz des Sohnes anfänglich nicht bemerkt,

und begraben wird So auch Palaeph. Incred. 13: εκβληθείς δέ ο Ίκαρος υπό τών κυμάτων παρά τού πατρός ετάφη. Auch auf unserm Gemalde ist anzu nehmen, daß der Knabe von den Wellen ans Land gespült ist (dies ergibt sich aus der genauen Analyse des zweiten : Daidalos entdeckt die Leiche, von welcher der eine Flügel abgelöst ist, nach langerem Suchen. Neben dem Toten sitzt trauernd an dem Felsen eine Ufernymphe, mit einem Schilfstengel in der Hand. (Häufig wiederkehrende Figuren dieser Art hat man Ufernymphen Aktai genannt. Die Geberde des mit langem Chiton bekleide ten Daidalos ist sprechend, die Landschaftsstaffage besteht aus einem Schifferkahn mit zwei Insassen, welche hier noch nichts von dem Vorgange bemerken.

Den vorspringenden Uferfels krönt ein Tempelchen, uberschattet von einem Ölbaum.

Daidalos, Bildhauer von Sikyon, steht in Schul zusammenhang mit Polykleitos. Er ist bekannt als der Verfertiger mehrerer Siegerstatuen und eines Weih geschenkes der Eleer wegen eines in der 95. Olymp. uber die Lakedaimenier erfochtenen Sieges in Olympia Pans VI, 2, 8, terner als der Mitarbeiter an einem umfangreichen Weihgeschenke der Tegeaten in Delphi, für welches er die Statuen der Nike und des Arkas lieferte Pans X, 9, 5. Auf denselben kunstler hat man nach einer Augabe des Plinus XXXVI, 35 Venerem kunstlem sesse Dandalus feest eine in mehr fachen Wiederholungen auf uns gekommene Statue

einer kauernden nackten Aphrodite (abgeb. Overbeck, Gesch. d. griech. Plastik 3. Aufl. I, 407) zurückführen wollen. Es erscheint aber mindestens zweifelhaft, ob eine derartige völlig nackte und rein genrehaft gefaßte Bildung der Göttin vor der Zeit des Praxiteles moglich war. Vielleicht ist dieses Werk einem späteren Daidalos von Bithynien (aus alexandrinischer Zeit) zuzuschreiben. Vgl. Stark, Ber. d. sächs. Ges. 1860 S. 77 ff.

Damophon, Bildhauer von Messene, blühte um Olymp, 102, bildet also zeitlich wie auch nach seinem Kunstcharakter den Übergang von der ersten zur zweiten Blütezeit. Er ist ausschliefslich Götterbildner. Pausanias, aus dem allein der Künstler bekannt, beschreibt eine Reihe von Einzelstatuen und Gruppen von Gottern. Für unsre Anschauung und die Kenntnis des Stiles gewinnen wir hieraus leider nichts. Doch so viel lässt sich aus den Gegenständen schliefson, daß er, der Messenier, sich mehr der attischen als der pelop amesischen Schule anschlofs. Dasselbe können wir auch aus dem von ihm verwendeten Material folgern. Kein Erzbild ist von ihm bekannt, vahrend gerade Erz das von den Peloponnesiern bevorzugte Material ist. Seine Werke waren entweder von Marmor oder waren Akrolithe, d. h. die nackten Teile bestanden aus Marmor, die bekleideten aus anderem Stoff, bei Damophon aus Holz Die Verwandtschaft dieser Technik mit der besonders ton den Attikern gepflegten Goldelfenbeintechnik egt auf der Hand der Marmor ersetzte das Elfenbein, das vergoldete und bemalte Holz das Gold unt winen farbigen Einlegungen. Der Ersatz der eten stoffe durch germgere war pedentalls durch · · · · · · handenen Geldmittel bedingt. Vielleicht hatte der Konstler, durch dessen Werke ein ernster religreen Zag gelat, in Athen so bet gelernt, we shall ilm auch die Eleer für würdig erachteten, des Phidias Zesse ad za Osympaczu o stauroren Paus VI, 31, 6 Va. Brunn, Groote d groots Konstler I, 257 ft

Danae. Der vermenschiellte Mythus von der bereiten Garren Erde, auf welche der befruchtende Begen des Hammersgottes sieh ergielst, war in Argos 2000, non der marenenhalten Ausgestätung zu . O. on welche seiten freit Comeinzet worde. Homer 7 alto Die Ger art des Seinnengottes Persons, nach the dominate respect to the William Section of the during I op top high somethat hit horstand, or going obtained and the lotter of the mach, in welches Danae can control of Andrews are dar Wasser 1986 to the Z. German - Dennisch zuens Preder von den · Beech . It is not des homme chen I cote in a little of the interest of even Vereice continued to the Manufacture of make the state of the parties of the North Zeron the conse coper to an analysis a some implicat former to Jup

piter auro. Pherekydes dagegen (bei schol. Apoll. Rhod. IV, 1091) läßt es nicht dabei bewenden, sondern deutet offenbar schon rationalistisch um, wenn er sagt ερασθείς δέ Ζεύς τῆς παιδός, εκ του ορόφου χρυσώ παραπλήσιος ρει η δέ υποδεχεται τω κόλπω και εκφήνας αυτόν ο Ζεύς τη παιδί μήγυσται wonach also Zeus sich erst in Goldregen und dann wieder in seine eigne Gestalt wandelt. In derselben Weise scheint doch wohl auch das bei Terent. Eunuch. 583—590 bezeichnete Gemalde in zwei Scenen zu zerfallen, wie sie freilich kein erhaltenes Kunstwerk zeigt. Des Horaz Auslegung converso in pretium deo Carm. III, 16, 8) nennt Welcker mit Recht »einen platten Witze.

Unter den erhaltenen Kunstdarstellungen der Scene steht obenan das Gemalde auf der Vorderseite eines Kraters aus Caere im strengschönen Stile des 5. Jahrhunderts, hier nach Gerhards Berliner Winckel mannsprogramm 1854 Abb. 447. Wir sind im Gemache der Danae, an dessen Wand ein Spiegel und ein Kleidungsstück, etwa eine Haube (κεκρύφαλος) aufgehängt ist. Die verzierte Lagerstatt ist mit einem gestickten Polster so überdeckt, daß das Bett sich in der Mitte elastisch zu senken scheint, wahrend wie Welcker bemerkt dies nur im Mangel an perspektivischer Auffassung liegt, der sich auch darin zeige, daß nur zwei vordere Bettfüße sichtbar sind. Danae hat sich soeben mittels einer Fußbank auf das hohe Bett gesetzt, in der Absicht, sich aus zukleiden; sie hält mit beiden Händen die Bänder der Haube gefafst und steht im Begriff diese abzunehmen. Da überrascht sie der goldne Regen, in langen Tropfen (braungemalt bestehend, deren Ur sprung sie mit erstauntem Blicke nachgeht. Mit Recht hebt Welcker in seiner Besprechung (A. Denkm. V, 275 ff.) die Zurückhaltung und Feinheit des Malers hervor - Wir erkennen in dem vollen Anzug der Danae und einigem andern, indem die sinnliche Wahrheit einer höheren untergeordnet ist, den dem Genius der griechischen Kunst wie Poesie angebornen Zug, über die Nachahmung der Natur und Wirklich keit sich mit Motiven aus dem henn Geslanken oder auch aus der augenblicklichen Situation hinweg zusetzen, das Prinzip, welches Goethe für die Kunst uberhaupt testzustellen unablassig gestrebt hat. Es wird Leine Tauschung ein, wenn man zugleich aus diesem Austands and Zartaduld des Kuntlers canen Schlin in selit auf Sitte und Geschmich des Zeitalter Wenn ein andrer Erklärer behauptet, Danab sitze im todem Ruelen sesen das Lutsende de La cara, da de Kopher en ma recenther here, locationen ande em taleren Schem nur da folina che l'a perez en de Maler schuld, der die June man a do Micco den we to liber, we aborhoupt as Moor a ser Zeit Go neht and Internut an der Seaten un acht abeizeite aen er vohat war406 Danae.



447 Danne und der goldne Regen. Zu seite 105



Danae. 407

Außer dieser Vase zwei andre kommen kaum in Betracht, mehrere Gemmen sind zweifelhaft) bieten einige pompejanische Wandgemälde die Empfängnis in ziemlich frivoler Weise. Einmal ist Danae größtenteils nackt auf einem Felsen in halb liegender Stellung hingestreckt, oder sie steht ebenso unverhüllt und fängt mit gelüftetem Gewande den Goldregen auf, welchen ein in der Höhe schwebender Eros aus einer Urne auf sie herabschüttet. Ein gewaltiger Blitz oder Donnerkeil neben ihr auf dem Felsen dient nur ebenso wie bei der als Gegenstück zu ihr gemalten stehenden Leda, die Anwesenheit des Zeus bemerklich zu machen.

Die zweite Scene des Danaemythus, ihre Einschliefsung in den Kasten zusammen mit dem Kinde, und die Verstofsung durch den hartherzigen Vater, welche Simonides so gefühlvoll schildert (Frg. 30 Schneidew.), finden wir erfreulicherweise auf der Rückseite desselben Gefäßes, welches den Goldregen enthält (Abb. 448), und zwar nicht weniger fein und massvoll. Welcker schildert es: Danae hat dasselbe feine und schöne Gesicht; auf dem Kopf aber, da sie hier nicht im Schlafzimmer erscheint, eine mit Zacken geschmuckte Stephane. Es ist der Augenblick, wo der Wille des Akrisios ausgeführt werden soll. Der Kasten ist fertig, der Deckel geöffnet, Akrisios befiehlt, Danae steht, wohl nicht schon in dem Kasten aufrecht, sondern dahinter, um eben hineinzusteigen. Sie hält den kleinen Perseus auf dem linken Arm an sich und streckt den rechten empor, indem sie nach ihrem Vater, der mit ausge strecktem Arm gebietend ihr das Urteil nochmals : rkündet, das Gesicht gewandt hat, mehr als ob - · · ihm unter Beteuerungen Vorwürfe machte, als wenn sie ihn um Mitleid, oder als ob noch Hoffnung ware, anflehte. Der Zeitpunkt, den Blick auf ihr Kind zu heften, und der, an Zeus ihre Klage und and Crebet zu richten, wie es von Simonides in un na hahmlichen Worten ausgedrückt wird, steht nahe bevor Der Knabe, nichts von dem allen verstehend er ist nur des Bildes wegen etwas großer gemalt ds sein Alter angegeben wird, halt auf der Hand wie spielend seinen Spielball. Ein Kontrast, ein Motiv der Ruhrung, die keiner Erklarung bedurfen Auf der andern seite des Kastens der Zimmermann, der dan gemacht hat, wie das neben ihm liegende Bel andeutet, jetzt bestämmt den Beckel zu ver an elem, solul I Dance mit ihrem Sohn darunter enge ergt sein wird. Die Hantierung des Zimmer metros erklart Arch Ztg. 1873, 37 em Ungenannter for a Amest mat enem Drillbohner, ber den Policiante de sparon en Il acco genannt, well dereelle than of the another hate type sense ones Regens him and the reservoired to be often in dem Vergerche ve. Hower and and der Nachahanning har Carl 460 2 Antho Pa VI, 103 we der alte Zimmer

mann mit seinem Handwerkszeug auch ἀμφιδέτους αρίδας weiht. Die Inschrift PKPISIOS ist nach spaterer Untersuchung auf dem Gefäße nicht vorhanden; die andre echte HOΓΡΙS KPLOS hat keinen Bezug auf den kleinen Perseus, sondern — nach allgemeinen Annahmen — auf den mit der Vase Beschenkten.

Ein ziemlich ähnliches Gemälde auf einer Amphora aus Vulci (Welker, Alte Denkm. V Taf. XVII, 2) zeigt einige bemerkenswerte Variationen. Der Kasten steht auch hier in der Mitte, der Handwerker arbeitet ebenso unbekümmert, aber er legt den Deckel auf, um ihn anzupassen. Danae ist noch nicht hineingestiegen, sondern steht zur rechten Seite des künftigen Gefängnisses, Akrisios zur linken hinter dem Arbeiter, beide mit denselben Geberden wie auf dem anderen Bilde. Der kleine Perseus ist auch hier länger gebildet, als sein Alter (von 3 bis 4 Jahren nach Pherekydes) erfordert (wie es auf Vasenbildern vielfach geschieht, z. B. bei Oidipus, Archemoros [s. Art.] und Erichthonios); aber anstatt mit dem Balle zu spielen, streckt er beide Händchen aus, anscheinend gegen den Großvater. Gerade hinter dem Kasten, aber vor Danae steht eine zweite Frau, ohne Zweifel Eurydike, die Gemahlin des Akrisios (Apollod. III, 10, 3, 1), welche im heftigsten Affekt beide Hände gegen den barbarischen Herrscher aus streckt und damit ihre Verwünschungsrede begleitet. Der vom Künstler gewählte Moment ist also ein früherer als in dem obigen Bilde; auch die Dar stellung ist dramatisch bewegter, während dort ein gewisses lyrisches Moment vorwiegt. Man konnte sich denken, daß in der Euripideischen Tragodie Akrisios die Hauptscene mit dem letzterwähnten Bilde stimmte; darauf eilt Eurydike unheilverkündend hinweg, und Danae singt, bevor sie in den Kasten steigt, ein ähnliches Klagelied wie Antigone.

Die dritte Scene in dem Mythus der Danae ist deren Befreiung auf Seriphos, über welche Euripides ebenfalls eine Tragödie gedichtet hatte, nachdem Aischylos mit den Δικτυουλκοί vorangegangen war Der Maler Artemon in der Diadochenzeit, Brunn, Kunstlergesch. II, 284 malte die Danae, wie sie aus dem von Diktys aufgezogenen Kasten sich erhebt und von den armen Fischern angestaunt wird. Plin 35, 139 pinnit Danaen moraabbas eam praedombus, wo man prseatoribus lesen oder doch die Scerauber mit den Fischern gleichstellen will. Ein Nachklang davon sehemt in einigen pompejanischen Wandbildern erhalten, wo Danae am Uterfelsen sitzt, den kleinen Perseus auf dem Arme, von zwei Lischem mit Erstaunen betrichtet

Ratselhatt ist em Mannerwerk des Praxiteles, wern nach zwei Epigreneren Anthel Pal VI, 317 und Planel IV, 262. Danie mit Nymphen und dem backstutigen, achten fragenden Pan zusammen gestent war etwa auf em Satyrspiel bezuglich? vyl. Persons Unite stimmbar ist ein enkaustisches Gemälde von Nikias, welches nur als »Danae« anperatur wird P.m. 35, 131. Bm

Danaiden s. Unterwelt.

Dareios. Unter diesem Namen bieten wir eine plot graphisch verkleinerte Nachbildung des groß att en tataddes, welches den mittleren Teil der 502 Deten syese in Neapel schmuckt Dieses Pracht io fais wurde im Jahre 1851 in einem Grabe zu Canosa acturelen, dem alten Canusium qui locus a forti In a hast condities olime. Hor. Sat 1, 5, 92 and zwar mit sechs andern zusammen, welche mehren te is chanfalls von kunstlerischer und mythologischer Bedeutung sind; s. Perseus, Europa, Ilias. Die mig wohnliche Hohe der Vase betragt 1,30 m, ihr grotster Umfang 1,93 m. Das nebenstehende Haupt bild der Vorderseite. Abb. 449 auf Taf. VI. ist aus Mon Inst IX tay, 50, 51. In der Beschreibung tolgen wir der Abhandlung Heydemanns Ann Inst-1873, 22 ff.

Das Bild zerfallt in drei Reihen, deren oberste die Götter einnehmen; die mittlere enthält den Perserkönig und seine Großen, die unterste zeigt den Schatzmeister und tributtragende Unterthanen. Genau im Mittelpunkte des Ganzen erblicken wir den Konig (\Delta apero.) sitzend auf seinem reichgeschmuckten Throne, dessen Rückenlehne geflügelte Figuren zieren, wahrend die Armlehnen auf Sphinxen ruhen, wie beim Throne des olympischen Zeus (Paus. 5, 11 Dareios ist als Perser gekleidet, obwohl nicht mit ängstlich realistischer Treue: auf dem Haupte hat er die phrygische Mütze aus Lammfell (Aristoph. Av 186, Xenoph. Anab 2, 5, 23, nicht die spitze Tiara, welche κίδαρις hiefs; über das reichgestickte Untergewand fällt der Mantel, wie beim Griechen. Getreuer im historischen Sinne ist die Kleidung des Perserkonigs auf dem großen pompejanischen Mosaik, · Malen i. Anstatt des krummen Schwertes hat er ein gerades auf dem Schofse liegen, im rechten Arme ruht das mit goldnen Nageln beschlagene Solpter Homer xprociol o lova nenapuevov A 246 Hinter ihm steht ein junger Leibwächter in persi ther Tracht avazi pice Xen Anale I, 5, 8 und THE MAD Herod 7, 61 mit Speeren und einem blofsen breiten Schwerte, welches für Hinrichtungen · ignet scheint. Der König, obgleich sitzend, über rother Lange ale andem Personen vgl Venoph enques, 3, 11 Herol 7, 187 Vor ihm steht ein John Main in Reischleidung, mit Filzhut, hohen state new Spoules r., Armelehiton und Mantel in ille letzteren het er die auf einen Stock gestutzte no Harlow cu zewnkelt, walneml er die rechte and a tree care Role in den kong begleitender to the length by teld intomer moden, were B . Zi John Likkning uns eine att von den Volz ernicht wer dem Persei

könige in geheimen und zweifelhaften Dingen einen Rat erteilen wollte, mußte auf einen Goldbarren tretend dies thun; wurde der Rat gebilligt, so erhielt er denselben als Lohn, zugleich aber Peitschenhiebe wegen seines Erkühnens. (Aelian V. Hist. 12, 62: εάν τις μέλλη τι τών απορρητοτέρων και των άμφιλόγων συμβουλεύειν βωσιλει, έπὶ πλίνθου χρυσής εστηκε. καὶ εαν δόξη παραινείν τὰ δέοντα, την πλίνθον λαβών υπέρ τής συμβουλής αισθόν απέρχεται ααστίγουται δέ όμως, στι άντείπε βασιλει Die Bedeutung der Geberde dieses Mannes aber und danach der Sinn seiner Rede ist erst von Brunn zweifellos richtig erkannt: er will nicht überreden, sondern warnen. Mit drohend erhobenen Fingern wagt dieser Rat des Königs, welcher (wie seine Reisekleidung zeigt) soeben vom Küstenlande heraufgestiegen in die Versammlung tritt, die den Krieg vielleicht schon be schlossen hat, auf die Gefahren und auf die Tauschung aufmerksam zu machen, welcher man sich im Rate des Königs hingibt. Mit Recht erklärt Brunn auf die Frage, wer denn dieser Mann sein konne Sitzungsber, der Bayer, Akad, 1881 II, 107): Im Namen des Künstlers, der dieses Bild erfunden hat, lehne ich die Verpflichtung ab, hier einen bestimmten Namen aus der historischen Tradition nachzuweisen Ware es dem Kunstler auf einen bestimmten Namen angekommen, so wurde er ihn wie den des Dareios u. A. beigeschrieben haben. Nicht eine einzelne zufällige Episode aus der Vorgeschichte des Krieges will der Kunstler darstellen, sondern ein Bild des ganzen Krieges, nicht nach seinem materiellen Verlaufe, sondern in seiner ethischen Gesamtbedeutung will er uns geben. Wir haben also einen unbestimmten Warner vor uns, nicht etwa Artabanos, der nach Herod. VII, 10 eindringlich von dem Zuge gegen Hellas abgeraten hatte. - Von den übrigen fünf Personen, die um den König gruppiert sind, geben sich zwei durch die Tracht unzweifelhaft als Perser zu erkennen, die drei andern sind wegen des Mangels an Kopfbedeckung (dies ist unpersisch nach Herod 3, 12 oder der Entblofsung des Oberleibes ebenso nach Herod. 1, 10; Plat. Rep. 452 für Griechen zu halten. Bestimmte Personen hat der Maler auch hier schwerlich im Auge gehabt wir konnen bei jenen an Gobryas, Artabanos, Artaphernes, bei diesen an die Tyrannen der griechischen Stadte, auch an den vertriebenen Hippias oder an Demaratos denken Ebensowenig ist es geraten, mit Heydemann einen Zeitpunkt bestimmen zu wollen, welcher für diese Beratung passend ware. Der durchaus ideale Charakter der Darstellung wird durch die untere und noch mehr die obere Reihe des Bildes gesiehert In jener sehen wir die Macht und die Hiltsquellen des Persenciches verbildlicht. Der Schatzmeister, welcher es sich in seiner Amtsstube mit der Kleidung bequen gemacht zu haben schemt doch erinnert

Dareios. 409

wenigstens das Armband an persische Tracht, sitzt auf reichem Sessel vor einem Zahltische und hält ein Kassabuch. Die Inschriften sind natürlich für die dargestellte Scene bedeutungslos; auf dem Diptychon ΤΑΛΜΤΑ: Η - τάλια)ντα εκατόν; auf dem Tische MYHΔΓO<T, nach Böckhs scharfsinniger Deutung Zahlzeichen für Μυριοι, Χίλιοι, Ηεκατόν, Δέκα, Πέντε. Οβολος Ημιοβολιον. Τεταρτημόριον Arch. Ztg. 1857, 59). Die den Schatzmeister umgebenden fünf Personen männlichen Geschlechts sind die Deputierten der Provinzen. Der dem Tische zunächst stehende ist im Begriff, einen gewaltigen Beutel mit geprägtem Golde darauf niederzusetzen. Zur Linken trägt ein andrer eilig und in demutiger Haltung drei ineinandergesetzte goldne Schalen herbei. Geschenke dieser Art erwähnt als regelmäßig Aelian, V. Hist. 1, 22 und 32.) Die drei übrigen auf der rechten Seite drücken auf Perserart (mittels der προςκύνησις, welche den Griechen für schmachvoll galt, Herod. 7, 136; Xenoph. Anab. 3, 2, 13; Aelian. V. Hist. 1, 21: Plut., Artax. 22 ihre Unterwürfigkeit aus. Sie halten sich in weiterer Entfernung, wahrend zwei prachtige Raucherbecken von Gold einen engeren Bezirk um den Schatzmeister abgrenzen - In der obersten Reihe erkennt man auf den ersten Blick, da's zur Herstelbing des Gleichgewichtes hier das griechische Element gegenüber dem asiatischen bevorzugt ist. Weit rechts sitzt Asia, reich gekleidet, la - l. iht, mit der Stirnkrone auf dem Haupte, mit Ohrringen und Halsband, in graziöser, Eitelkeit verratender Haltung auf einem flachen Altare, auf dessen Late eine weibliche Herme sich erhebt Gesichts 1120 and Bruste deuten Aphrodite Urania an, jene as absolve Naturgottin, welche auch in Athen als atteste der Meiren noch zu Pausanias Zeit in Hermen form verehrt wurde (vgl. oben S. 88). (Die Bildung de ser Herme ist von dem griechischen Maler im Geschmacke seiner Zeit aufgefast.) Vor der persond zerten Asia abor steht die Tauschung (AIIA The we'de Hessel Theory 224 cine Tochter der secrets even Nacht, neart und die auch in einem Cortaa je des Apalles in terratorn allegerischen Liguren or an Lacan of ann a Herrs's a schripassend In Ko-tam den Line en angenahert: dorischer Armel et a dacher en Lettell hohe Jagdstiefel, jedoch and the second of the section services and the men In teach Harten hart so nechBanna en le Locaela, se re Wester As Denkin 5, 352 durch Herber ze ung in hiere. Inc. Phone 1352 collart hat The foregoing of the property of the darkers of the coats man Le car a le case Lord warf en Cobrach, der serve got to Wer forger nation, on enhancen at the end of a verification to appropriate his is role to the Help that the man great whe was the in the force Hallians after matter Zereten and a Hen Athene are thresholdershe

auf die Schulter legt, und dem ruhig sitzenden Zeus, dessen Handbewegung sie seiner Huld versichert. Neben Zeus steht der Blitz bedeutsam aufgerichtet; und damit kein Zweifel aufkommen könne, weist auch, an seinen Schofs gelehnt, die grofsgeflügelte Nike deutlich schon auf Hellas hin. Das würde für uns ausreichend sein; aber dem Griechen bleibt es unbenommen, hier auch den delischen Apollon (delisch hier zu nennen wegen des Schwanes) und die auf geflecktem Hirsch reitende Artemis (man erinnere sich, dass auf ihren Festtag die Schlacht bei Marathon fiel, Plut. Athen. glor. 7) nebst dem Jagdhunde zur Ausfüllung hinzuzufügen und auf ihre Beihilfe hinzuweisen. Dass diese Götterscene im Olymp vor sich geht, hat der Maler durch die beiden großen Sterne anzeigen wollen; wenn er übrigens die Götter sämtlich weniger erhaben charakterisierte, als unsre Empfindung es wünscht, so trifft dieser Vorwurf den Zeitgeschmack. Über den Zusammenhang des ganzen Gemäldes aber äußert sich Brunn a. a. O. vortrefflich so: Des Malers Aufgabe war, uns die Perserkriege als ein tragisches Verhängnis vor die Augen zu führen, zu zeigen, wie Asien durch unheilvolle Verblendung in den Krieg fortgerissen wurde trotz verständiger und wohlmeinender Warnungen, durch welche die Verblen dung erst in ihr volles Licht gesetzt wurde. Ohne Warnung wäre der Krieg ein bedauernswürdiger Irrtum; erst durch die Warnung wird er zu einer tragischen, verhängnisvollen Schuld. Der Künstler hätte statt des Namens Dareios den des Xerxes der Gestalt des Königs beischreiben und durch geringe Veränderungen sein Bild mit der Erzählung des Herodot in Einklang bringen können. Er wählte den des Dareios, indem für uns in seinem Namen auch der seines Nachfolgers der Idee nach mit ein geschlossen ist: denn des Dareios Wille, des Dareios Verblendung wirkt in Xerxes noch fort, und so steht bereits im Antange die unheilvolle Schlufskatastrophe deutlich vor unserm geistigen Auge. So gehort das Bild seinem poetischen Inhalte nach zu den vorzug lichsten der unteritalischen Vasenmalerei: wir finden in ihm den Gedankeninhalt einer Tragodie, die wurdig ist, sich den Persern des Arschylos an die Seite zu stellen - Der auf der Plinthe stehende Name PEPSAI darf natürlich nicht verleiten, eine uns unbekannte Tragodie dieses Titels hier wieder tuiden zu wollen, es ist damit mir die Splane der Darstellung bezeichnet, um den Beschauer rasch zu orientieren. Beispiele bei Heydeman a. a.O.

Zum Schlut, ist noch mit einem Worte der übrigen Darstellungen die er umfungen den Vase zu gedenken Zumachst finden wir über dem Haupfühle am Halse die Gefal is. Am izenenkampte in der phantastischen, abar a ban I sin. Wer ei der Zeit – sie sind gewisser mit einem mit treite. Var publicsgroßen historischen

Kanades, den ja auch Herodot als Fortsetzung and enducle Austragung langgehegten Zwistes an solt Schon Thesens und Herakles fechten gegen asiatische Mannweiber. Nicht immer jedoch fanden sich Asien und Griechenland im Streite, und so wollte vielleicht der Maler in dem kleineren Haupt bilde der Rückseite, wo Bellerophon die Chimaira bekampit, unterstutzt von sechs Junglingen in phrygisch persischem Kostüm, und wiederum unter dem Schutze griechischer Götter, nämlich des Poseidon seines Vaters und Apollon auf der einen, der Athene und des Pan auf der andern Seite, wahrend wiederum Nike schwebend ihm den Kranz aufsetzt, - vielleicht also wollte er damit einen Bund zwischen Asien und Griechenland zu gemeinsamen Kulturzwecken andeuten. Wie sich dazu freilich das kleine

König und Königin der Perser finden wir auch im üblichen Kostüm auf einer Vase, abgeb. Ann. Inst. 1847 tav. V.

Eine Jagd des Perserkönigs Dareios auf einer in Kertsch aufgefundenen Vase des Xenophantos, abgeb. Arch. Ztg. 4856 Taf. 86, 87. Bm

Decius, romischer Kaiser. C. Messius Quintus Traianus Decius, in Bubalia bei Sirmium geboren, 1002/249 im September von den mosisch-pannonischen Legionen zum Kaiser ausgerufen, kommt um in der Gotenschlacht bei Abritum in der Dobrudscha, Herbst 251. Bronzemedaillon mit dem Sena tus Consulto auf der Kehrseite, das fast die ganze Kupferprägung dieses Kaisers trägt, entsprechend dem erneuten Anschen und der erhohten Macht stellung, welche Decius dem Senate verliehen hatte





Oberbild am Halse verhält, welches eine der gewöhn belein bakelischen Opferseenen mit Satyrn und Lamen vortulart, mochte schwer zu sagen sein, talls nem nocht mit Heydemann als heitern Abschlufs jener Trilogie die Elemente eines Satyrdramas darin finden will.

Abb 450, Frohner, Les medaillons de l'empire romain p. 203).

Herennia Cupressenia Etrus cilla, Gemahlin des Decius, Mutter des Herennius und Hostilianus – Ihre Büste mit dem Halbmond auf dem Bronzemedaillon Abb. 451. Cohen IV, 250 N. 18 pl. XII

Qu. Herennius Etruscus Messius Traianus Decius, Sohn des Decius, im Jahre 249 zum Casar ernannt, fallt 251 in der gleichen Schlacht wie sein Vater Abb 452, Cohen IV, 257 N. 33 pl. XIII

C Valens Hostilianus Messius Quintus, ver mutlich des Decius zweiter Sohn, der nach des Vaters Tode zugleich mit Trebonianus zum August ernannt worden ist, im Herbst 1004 (251), bald aber den Nachstellungen des Mitherrschers, oder vielleicht der Pest erlegen ist Bronzemunze Abb. 453, Cohen IV, 267 N 58 pl XIII W

Deinokrafes, Architekt, vielleicht aus Make demen Er war Alexander d. Gr. Hotbaumeister,

ein Mann von gewaltigem Unternehmungsgeist. Von letzterem zeugt der Vorschlag, den er dem König machte, den Berg Athos in eine menschliche Gestalt umzubilden und ihr in die eine Hand eine Stadt zu geben, in die andre eine Schale, aus der sich die Gewasser des Athos in das Meer ergiefsen. Der Plan kam nicht zur Ausführung. Der Wiederaufbau des ephesischen Artemistempels nach dem Herostratischen Brande wurde ihm übertragen (s. »Baukunst« S. 282). Er war der Leiter der großartigen Stadtanlage von Alexandrien und der Künstler des prunkvollen Scheiterhaufens des Hephaistion. Der Verwandtschaft mit letzterem Werke wegen möchte man den Schöpfer des Leichenwagens Alexanders ebenfalls in unserem Künstler suchen. Die Nachrichten über angebliche Bauten des Deinokrates für Ptolemaios Philadelphos scheinen auf schon antiker irriger Überlieferung zu beruhen. Vgl. Brunn, Gesch. d. griech. Künstler II, 351 ff.

Demeter und Kora. Demeter ist für die Empfindung der Griechen die Erdmutter«, wenn auch vielleicht etymologisch der Name (von kretisch δηαί = Zeiai Gerste) auf die »Kommutter« weist. Als : pelasgische Göttin« den ackerbautreibenden Ureinwohnern angehörig, stand sie dem Rittergeschlecht der Homerischen Achaier fern; sie ist nicht Bewohnerin des Olymp und erscheint nur an eingeschobenen Stellen = 326 \(\epsilon\) 125. Die erobernden Dorier traten ihrem Gottesdienste feindlich entgegen Herod II, 171 Der Bauerndichter Hesiod dagegen empfiehlt ihre Verehrung (Opp. 465), und seine Schule kannte die geheime Mythe von Eleusis Strab. 393). Die Erdmutter aber als über ihrem Elemente waltende und insofern auch himmlische Gottin wird bei erwachender Reflexion geschieden von der Per sonifikation des Erdbodens selbst, der Gaia (s. Art.), wie richt einfach Ovid Fast, I, 673 thut. Auf ihren Cremahl kommt wenig oder nichts an; diese Rolle ubernimmt bald Zeus, bald Poseidon, bald auch Hermes oder Jasion, dagegen wird die nahrende Natur sofort eine mutterliche Gottheit und fast me ohne nahere oder entferntere Beziehung zu einer Tochter gedacht, welche schlechthin das Madchen, Kora, ist und deren Vaterschaft dem Zeus aus allgemeiner Rucksicht auf seine Stellung als Hanna .-gott und al- Herr-cher zugeschrieben wird Kora stellt überhaupt nur die Frucht der Erdgöttin .co., un kultivierten Elachlande «peziell und allmahlich dien die santkorn des Getrejdes, welchem ihr Mythus got Der finstere Codt der inneren Lide Hades, wecher zugleich Pluton, der Gott des naturlichen Brechans ist, raubt sie der Mutter und dem Hummelsliebte, seisteht sich dann aber in formlichem Vertrico divo, de vaci frittelle des Jahres aus semein Dunke, an de Orarwelt zu entlassen. Die Durch sichtigkeit der Sambolik dieses vorzugsweise in Attika

ausgebildeten und lokalisierten Mythus gab einer denkenden und dichtenden Priesterschaft Anlass, der fruchtbringenden Demeter neben der Regel des Ackerbaues und der systematischen Verbreitung seiner Segnungen durch die Aussendung des Triptolemos (s. Art.) nicht bloß die höheren Satzungen des geordneten Kulturlebens, insbesondere auch für die Ehe zuzuschreiben (Thesmophoros), sondern der Kora wechselndes Schicksal auf des Menschen Dasein und seine endliche Bestimmung in fasslicher Art zu übertragen, worüber in »Eleusinien« gehandelt wird. So gelangte die vordem plebejische Religion des Feldbaues im Centrum griechischer Intelligenz nicht blofs zu hohen Ehren und Ansehen, sondern auch zu einer solchen Vertiefung des geistigen und sittlichen Gehaltes, wie keine andre, auch selbst die apollinische nicht. Aber eben diese Vergeistigung und die Abschwächung des sinnlichen Elementes wirkte dazu mit, dass ein lebensvoller Typus der allwaltenden Göttin in der ersten Blütezeit attischer Bildnerkunst noch nicht geschaffen wurde.

Wenn man absieht von einem erst nach seinem Untergange spät erwähnten ungeheuerlichen Idol der »schwarzen Demeter« in Phigalia mit Pferdekopf, Mähne und Schlangenhaar (Paus. VIII, 42, 4), welches übrigens wegen innerer Widersprüche jetzt ins Reich der Fabel verwiesen ist, so sind die alteren Bilder der Demeter auf Münzen und in geweihten Thonpuppen, in Gewänder gehüllt und kaum charakterisiert (z. B. die zahlreich in Pastum gefundenen bei Gerhard, Ant. Bildw. 96 — 99), schwer von anderen Gottinnen z. B. Gaia, Hera) und besonders auch von Kora zu scheiden, da die letztere selbst in Doppelfiguren nicht jugendlicher und zarter erscheint, auch die gleichen Attribute Ähren, Mohn, Fackeln führt. Die beiden Gottinnen (τω θεω) sind meist untrennbar, oft machen ihre Tempelbilder durch Plutons Hinzutritt einen Dreiverein aus. Eine sehr alte, einzelne Erzstatue der Demeter mit Fackeln war in Enna Cic. Verr. IV, 109 ex acre-modica amplitudine ac singulari opere, cum facilous, perantiquum , Einzelstatuen der Kora werden als seltne Ausnahmen erwahnt. Auch auf alteren Vasenbildern ist Demeter selten sicher erkennbar und von Kora zu unter scheiden; immer darf jedoch als ihr wesentliches Attribut der hohe Koptputz des Ahrenkorbes kd λαιλος, modius angesehen werden. Thre Kunstbildung bei Phidias ist wegen der Zweifel, die hinsichtlich ihrer Darstellung sowohl im ostlichen Giebeltelde, wie im Gotterfriese des Parthenon herrschen, ganz unsieher, und wie sich schon hieraus ergibt, ohne hervorstechende Charakteristik

The grosse Abulichbeit in der Bildung beider Göttinnen in dieser alteren Zeit erhellt recht deutlich bei Betrichtung des 1859 in Lleusis- bei der Zachamiskriche, wo man den alten Triptolemostempe vermutet) gefundenen großen seleusinischen und halte ihr die offene Hand entgegen, in welche Reliefs, Ash 154, we class wir hier nach Mon-Lest VI, 45 w.e.lengebon, und dessen Entstehung nach den Kennzeichen des Stiles zwischen Phidias und Praxiteles gesetzt wird. Auf dem 2,20 m hohen a. l 1,45 m brotten Flachrelief von 0,04 m Erhebung. welches trotz der vier Brüche von vorzüglicher Erhaltung ist, erscheinen zwei Frauen von edelster Bildung und von annähernd gleich jugendlichen, doch immer schon gereiften Formen, zwischen ihnen ein 14 16 Jahr alter Knabe Nach der früheren Meinung Overbecks, der letzteren auf 18-20 Jahre anschlägt und seine Kleinheit mit seiner Eigenschaft als Mensch oder Heros gegenüber den Göttinnen motiviert, ist hier Triptolemos dargestellt, welcher von Demeter rechts mit der Fackell durch Hand auflegen die Segnung zum bevorstehenden Auszuge empfange, wahrend Kora zur Linken ihm einen nicht bestimmbaren) Gegenstand in die Hand gibt. Mehr Wahrscheinlichkeit hat die Deutung Welckers Alte Denkin V, 106 ff., welcher unter Overbecks späterer Zustimmung die fackeltragende Göttin als Kora, die scepterfuhrende als Demeter fafst, den Knaben als Jakchos. Die beiden Figuren erscheinen auf den ersten Blick gleichartig, im Alter, Charakter und Haltung kaum mehr als um lästige Einförmigkeit zu vermeiden verschieden. Auffallend ist die gänzliche Übereinstimmung der Physiognomie, besonders durch den Mund, mit der auch die des Jakchos Ähnlichkeit hat. Doch fehlen nicht Zeichen einer feineren absichtlichen Scheidung von Mutter und Tochter. Stracke parallele und tief einschneidende Falten und scharf abgeschnittene Falten geben dem unteren Teil der Demeter etwas hermenartiges, das von einem alten Xoanon beibehalten zu sein scheint; nur tritt das linke Bein mit einer gelinden Bewegung etwas hervor. Dagegen fällt der Mantel der Kora über die linke Schulter herüber nach vorn tief harab, uidem unter ihm ein fein gefalteter Chiton eine Spanne lang hervorragt, und umgibt den Leib und die Beine nicht ohne eine gewisse Zierlichkeit Anche ist ihr Hals nicht ganz vom Gewande bedeckt wie der der Demeter, und auch das Linten in einem kristen aufgebundene Haar unterscheidet sie von dieser, der es länger und schmuckloser herabfällt.« Die fernere Erklärung ist schwierig wegen der nicht one mayerselat erhaltenen Hande und ihrer keines As a government Halting and Calade Nach We had be too see melds and ist aberhaupt kein A ? ... so lucut, sordem eine Idee, die der mingen ver entra der die Personen und des mystischen Barrelle de see zusammenhielt. Kora lege dem Jennes remon the Hand and den Kopf, es se, control of the second of Hardauthegen, were notwendig die Hand flach aufliegen müsse. Jakchos see see en in Lacitum2svolt zu Demeter auf

sie die ihrige sanft einsenken werde. (Über Jakchos s. > Eleusinien c.) Overbeck dagegen will jetzt (Kunstmyth S 567, gestutzt auf ein Bohrloch vor der Stirn des Jünglings und den Umstand, dass die Haare nach oben nicht so wie nach unten ausge arbeitet sind, daß Kora hier dem Triptolemos einen Kranz aufsetze, während zugleich Demeter ihm (gemalte Ähren einhandige Übrigens sind noch jetzt für beide Figuren der Gottinnen genau entsprechende spatere Statuen vorhanden, woraus hervorgeht, dafs ein eigner Koratypus noch nicht gefunden war.

Große Bilder der Gottinnen schuf um dieselbe Zeit Damophon von Messene, und zwar die eine Gruppe in Megalopolis, Demeter und Soteira, wahrscheinlich stehend, jede 15 Fuß hoch, nebst einer Anzahl kleinerer Nebenfiguren; ferner beide nebeneinander thronend in dem Despoinaheiligtum bei Akakesion: Demeter zur Rechten, in der rechten Hand die Fackel haltend, den andern Arm um den Nacken der links sitzenden Despoina gelegt, welche in der linken Hand ein Scepter und mit der Rechten die auf ihren Knien stehende mystische Lade hielt, wiederum mit Nebenfiguren Paus VIII, 37, 4

Von Praxiteles kennen wir, falls ein ihm zugeschriebenes Werk im athenischen Demetertempel Paus. I, 2, 4) einem älteren gleichnamigen Künstler angehört, wie man jetzt meint, neben drei anderen in diesen Kreis gehörigen Werken von zweifelhafter Deutung eine Gruppe Flora Triptolemus Ceres, welche zu Plinius Zeit [36, 23] in Rom aufgestellt war, wo aus der Benennung der unzweifelhaft gemeinten Cora als Flora auf deren Darstellung in blühender Jugend geschlossen werden darf, also ihre Unter scheidung von der Mutter durchgeführt war.

Die Durchbildung des Idealtypus der Demeter wird bei der überwiegenden Beteiligung Athens an ihrem Kultus zweifellos attischen Kunstlern zuzu schreiben sein, obgleich genauere Nachweisungen fehlen. Auch von der Einzelbehandlung der Göttin durch einen namhatten Maler ist nichts überlichert

Die Ausbildung eines charakteristischen Demeterideals war aber für die Kunstler weit schwienger als bei den meisten andern Gottheiten, weil ihnen die Vorgestaltung durch das Epos hier vollständig abging, sie konnten nur die aus den kulten und der heiligen Mythe, welche uns im Homenschen Hymnus erhalten ist, erwachsenen Vorstellungen benutzen. Hier lassen sich jedoch auch in den eihaltenen Werken zwei verschiedene Grundauffas sungen der Göttin erkennen, welche ein älteres und ein jüngeres Ideal bestimmt haben. Als Grundlage des Wesens der Demeter überhaupt wird aber überall mit leicht die Mütterlichkeit betont; daher noch mehr als bei Hera die Matrone Demeter durch Eule der Formen des Busens, des Leibes, der Glieder



I the strate property to the first of the

und des Gesichts sich kenntlich macht. Äufserliches Kennzeichen ist, dass Demeter in keinem größeren Bildwerke mit der Stephane ausgestattet erscheint, ein Schmuck, der gewöhnlich der Hera zukommt, mit welcher sich sonst Demeter am nächsten berührt. Der ältere Typus nun zeigt uns (nach Overbeck le große Göttin der Mysterien, bald erhaben und



the leader

terren, sald mehr anmutig, sodenn die milde Spenderin des Segens und der Nahrung, ferner die ernste Matrone, welche man als Stifterin des Acker U. . und der damit oft parallelisierten Gesetze der Lie Desnighoras, Bonor, hauptsachtel von den St. John Momenty Ober authority Karn In the Escape and the test of the contract of If the state gowellt, pilet an dinch on But to make about and horizon II I test acuter Die statt

lichsten Formen im ganzen zeigen gewisse Terrakotten, welche vorzugsweise die Mysteriengöttin nachbilden und ihr Haupt mit dem machtigen Frucht korbe (κάλαθος) bedecken.

Als ausdrucksvollstes Muster dieses Typus wird eine Statue aus pentelischem Marmor im großen Saale des Capitols angesehen, welche in Rom selbst gehaclen ist und lange als Hera umlief. Sie stimmt in der ganzen Haltung so auffallend mit der Figur links auf dem eleusinischen Relief S 413, daß ihre schon früher gefundene Benennung als Demeter dadurch glänzend bestätigt worden ist. An der hier nach Righetti I, 19 wiedergegebenen Kolossalstatue Abb 455 sind die Vorderarme und die unteren Teile der Beine ergänzt, der abgebrochene, aber unverletzte Kopf ist zugehorig - Fest, aber anspruchslos und doch nicht ohne schwungvollen Rhythmus, nur nicht im eigentlichen Sinne majestatisch und erhaben, steht sie da, als habe sie dem Beschauer den letzten Schritt entgegengethan. Sie hielt, während sie sich mit der Linken auf das ihr als Gottin zu kommende Scepter stutzte, in der Rechten ohne Zweifel nicht die ihr vom Ergänzer gegebene Schale, sondern ein Ährenbuschel so, als wollte sie es dem Sterblichen als ihre Gabe darreichen. Dabei ist ihr Haupt leise vorwarts und zur Rechten geneigt und ihr mild ernstes Antlitz, welches ihr den landläufigen Namen der Clementia eingetragen hat, spiegelt in gehaltener Weise das Wohlwollen, mit welchem sie den Menschen ihre Gabe darbietet. In feiner Weise ist die freilich unsterbliche und nicht alternde, aber doch frauenhafte und mütterliche Göttin in den fulligen Formen der Wangen und des Kinnumrisses, in dem vollen Busen und Leibe, in der fleischigen echten Schulter des rechten Armes charakterisiert und in nicht minder feiner Weise die auf den ge gurteten Chiton und einen die Brust keusch ver hüllenden, sehr schön gefalteten Überschlag, endlich auf den von den Schultern hinterwarts herabhangen den Mantel oder ein chlamysartiges Tuch beschrankte Gewandung so behandelt, daß sie zwischen länd licher Einfachheit und der reicheren Pracht, als bei Hera mit dem weiten Himation, die Mitte halt Und hiermit steht es in volier Übereinstimmung, dat's kein Schmuck einer Stunkrone oder Ampyx ihr Haupt ziert, sondern daß um ein einfaches, schmales Band sich durch das mäßig gewellte Haar zieht und daß hinterwärts ein Netz oder eine kleine Haube contodoogevoorni dessen Fulle aufminint, ohio diese in einem zetäßigern Motry auf Schultern und Nacken gleiten zu lassen. So Overbeck, der das Original der in 6 bis 8 Repliken wiederkehrenden Statue als Kultusbild ansieht und ihre Erfindung un die Grenze des 5 und 1 Jahrhunderts setzt.

Em pingerer Typus, der in hervorragender Weise, aber auch fast energ bis jetzt, durch die sitzende

in Knidos gefundene Statue (s. Praxiteles«) vertreten wird, unterscheidet sich sehr bestimmt durch den Gesichtsausdruck der Trauer um die verlorne Tochter, weshalb Clem. Alex. protr. I, 50 sagt, Demeter sei ἀπό τῆς συμφοράς zu erkennen. Ein Hauch der Wehmut liegt über dem ganzen schönen Antlitze, eine Trauer, die sie nicht zeigen will und doch nicht verbergen kann.« Große Verwandtschaft mit dieser Statue zeigt eine ebenfalls sitzende Terra Mater aus der Kaiserzeit im Capitol; sonst sind sitzende Statuen selten mit Sicherheit nachzuweisen. Andre stehende Bilder kennzeichnen sich durch Verschleierung des Hinterkopfes, durch die lange Fackel, sowie durch Ähren- und Mohnbüschel (falls diese Attribute echt sind, und namentlich durch das weite Himation, welches auf eine feierlichere Darstellung der eigentlichen Mysteriengöttin hinweist. Hierher gehört auch so ziemlich eine Statue in der Rotunde des Berliner Museums N. 5, früher Juno genannt, und die der knidischen nahe kommende im Besitze des Principe del Drago, abgeb. Overbeck Taf. XIV, 12.

Auf Münzen, wo der Demeter-Kopf sehr häufig erscheint, wird die Göttin im älteren Typus durch den Schleier, spater fast regelmafsig durch den Ährenkranz charakterisiert. Das Antlitz zeigt aber zerade in den berühmtesten Prägestatten mannigtache Variationen und oft solche Jugenellichkeit und schmucke Schonheit, daß die Unterscheidung von Kora schwer fallt und auch z.B. in Syrakus sie der Artemis Potamia und Arethusa innerlich ganz nahe kennnt, und nur durch Attribute Fackel, Ähren eine Trennung ermöglicht wird.

Bei den Korastatuen Landelt es sich nicht um die als Persephone neben ihrem Gemahl Hades thromade Cottin der Unterwelt, sondern um die Tochter der Demeter, welche auf die Erde zeitweilig zurückge kehrt ist und als Frühlingsgöttin Segen bringt. Ziemlich Bozwe felhatt kann als solche bezeichnet werden ein um Temenos der Gottinnen zu Knidos gefundenes an derthalb Luts holes Marmorbild much Newton Discoveries pl. LVII) von hieratischem Charakter (Abb. 456 oct Tot VI). →Die gleichmäßig auf beiden Füßen stone note Crotting ist gel leader in canen nur am Hals and nor dem rechten Busen schilbaren Chiton und on we too, do genze Costat embedendes und las out de Eufse herabreichendes Himation, welches 2020 ch schleierartig über den sehr hohen und weiten, bright solly schmad over Kalethov gezogen ist, Addressed to a der erhoberen reciten Hand lose gets, to a Blanc, such Newton and Grandboute ', cut son de nervinancen le la le Handle nen Teil the Course by gothers had need on wonig himsutzicht. De la den hintervirt geloof out des Necten a literation was der star zer water a trabehen zer einene Herrmunithistete int der Gotten region on a growth, etan total Heting de-

Kopfes einen durchaus freundlichen und heitern Ausdruck, welcher an archaisches Lächeln erinnert. ohne daß die Figur sonst, abgesehen von der ohne Frage hieratisch bestimmten, regungslosen Stellung. in den Formen und in der Behandlung des Gewandes irgend eine Spur von Archaismus zeigte. Sie ist vielmehr bei geringer Sorgfalt im einzelnen, namentlich in den nichts weniger als zierlich ausgeführten Händen und Füßen durchaus fließend und mit jener kecken Routine gearbeitet, welche viele Terrakotten zeigen, und wird von Newton wohl mit Recht dem 4. Jahrhundert zugeschrieben.« Nach dieser Beschreibung bringt Overbeck eine Reihe von Statuen bei, welche die ganze Anordnung und vornehmlich das Gewandmotiv dieser Figur wiederholen und meist als Demeter gefasst worden sind. Da sie zum Teil jugendliche Porträtköpfe tragen, so ist anzunehmen, daß junge römische Damen sich gern als Kora abbilden liefsen.

Als Thombilder finden sich mehrfach Demeter und Kora nebeneinander thronend, beide verschleiert, mit gleichem Schmuck und so gut wie nicht unter schieden, dazwischen der Knabe Pluton oder Jakchos Gerhard, Ant. Bildw. Taf. II, III. Stehende Gruppen dieser Art werden mit gutem Grunde bezweifelt. Sitzende Einzelfiguren der Demeter sind fraglich; eine stehende aber mit hohem Kalathos, im linken Arme ein Schwein χοίρος αυστικός Arist. Ach. 736. tragend, in der Rechten eine lange Fackel oder ein Ährenbundel, ist in Eleusis selbst gefunden, abgeb. Arch. Ztg. 1864 Taf. 191; auch in Sieilien kommen sie als Votivbilder vor, kenntlich am hohen Kalathos. Andre ahnliche Figuren aber ohne diesen Kopfputz, die ein Ferkel gewohnlich an den Beinen halten, sind cher für opferbringende Verehrer der Gottin zu halten.

Auf den voraussetzlich meist nach Tempelstatuen geschnittenen Munzbildern erscheint Demeter in ganzer Figur nicht selten thronend, häufiger stehend, zuweilen mit Schlangen fahrend. Sie pflegt ein Scepter oder eine scepterähnliche lange Fackel im linken Arme zu führen und in der Rechten Ähren darzubieten, letztere hat sie zuweilen auch in beiden Handen vgl Theoer, 7, 157. In Gewandung, wozu meistens auch der Schleier gehort, und in der ganzen Haltung erinnern viele Exemplare an die capi tolinische Statue Das Fullhorn ist ein zweifelhaftes Attribut. Münzbilder der Kora in ganzer Figur kennt man von Lokror in Italien und von Priene. Unter den geschnittenen Steinen, welche man auf Demeter zu beziehen pflegt, sind sehr viele unrichtig gedeutet, viele zweifelhaft; die wenigen sicheren stimmen mit

Em Votiviehet Abb 457, in Lleusis selbst ge funden, jetzt in Pari, hier meh Panofka, Cabinet Pourtales pl. 18, fellt in schlichter Weise die beiden großen Gottimen sort, wie sie da. Opfer eine







41) Die serenas G. Darjusyase in Neapell ein ideales Denking. For P. T.





4.6 Korr oder Provetjona - Zu seite 415



Schweines von einer dankbaren Familie entgegen nehmen. Demeter steht in der Festtracht attischer Frauen, mit lang herabhängenden Locken und dem hohen Kalathos geputzt, mit der Linken das hohe (abgebrochene) Scepter aufstützend, in der Rechten die Schale wie zum Eingießen der Trankopfer den Verehrern hinhaltend, mit mildernstem Antlitze und sanft geneigtem Haupte da. Ihr zur Seite die jugend

liche Tochter mit aufgebundenem Haar, über den langen Chiton einen weiten Mantel geworfen, hält in schön symmetrischer Stellung links zwei Fackeln, in der Rechten Ähren. Hart neben dieser steht gewifs nicht der Wirklichkeit entsprechend) ein niedriger Altar, zu welchem Mann und Frau, beide verschleiert, jedoch der Erstere in blofsem Himation, mit der Geberde der Anhetung (adoratm. - turbete chen Lerantreten . vor Ilmen der Knabe. welcher in der Lin ken einen Kuchen-Learn uppel distant dieselwein festhält. Des Schwein dient 1147 12- Weller Willeli zem submopter, Acada Lam 293 · Pulpulo, Troposto

For klase Unter

takteristik zwischen Mutter and Leanter fritt weit seitener herver auf Verschrödigtern, die Empfelemos Asssendung darsteren. Der hieratische Kalafhesbannt frer her Demeter nicht off vor, offers der Scieer manerina, sind beide Gottninen bekranzt, ich mit Laub, nicht mit Alien, auch in den Hunden sind Amenbischel seiten. Seepter und Lasker sind fast begeinnesse Attribute. Kera haut den den Pfleig in der Hund, seichen Vasentunde zu einmen ist.

Industrial Chan Albert Hos

Auf Wandgemalden endlich, deren Overbeck ein Dutzend aufzählt, findet sich Demeter stets bekränzt mit Ähren oder mit Blumen. Prächtig thronend ist sie dargestellt als Einzelfigur und gegenuber einem Dionysos in der casa del naviglio in Pompeji Abb. 458, hier nach Mus. Borb. VI, 54). Braun faßt sie sehr treffend auf pals die Königin des Ernte festes. Mit brennender Fackel thront sie auf einem

Lehnsessel, der aus arabeskenartig gebildeten Blumen aufgebaut ist. Ihre Schläfe sind mit Ähren bekranzt, ein Ährenbüschel hält sie in der Linken, und mit Ähren ist der geschmackvoll geflochtene Korb geschmückt, der zu den Füßen ihres Thrones steht. Des Jahressegens froh blickt sie stolz herab auf die durch sie beglückte Menschheit. Die Fülle ihrer Glieder umwallt ein falten-Gewand reiches und ein großartig behandelter Mantelumwurf. Thre Fuise sind be schulit, wie es der wandernden Gottin geziemt Von ihrem Haupte fallen ge loste Haarflechten auf Nacken und Schultern herab and ober deselben ist ein Tuch geworten, mit dem



1 \* Cepes Post per .

Wenn Braun aber zugleich Wehmut in ihren Zugen findet, so widersprechen dem andre Beurteiler nach Prutung des Originals und wegen der erwähnten Gegenübersteilung des Pronysos bei Wieselei II, 361, der ganz als Geber des Weines aufgetalst ist. In dem allerdings bei Demeter unerhörten Herabsinken des Gewandes von der linken Schulter glaubte man eine durch den Schmerz um die Fochter metryeite Vermechte gung zu den Oxerbeck jedoch findet darm richtig unter Vergleichung der Schenstücke Dienvon ine Zeit eine Lust der Kunstler am

die Winde spielen

Nachter und dessen Kontraste mit dem durchsich tigen hellgelben Chiton, bläulichen Schleier, grünen Polster und weißen Mantel der Göttin, welche hier auch die Sommerhitze veranschaulicht.

Vil einem andern sehr schonen Gemalde Wieseler II, 90) erscheint Demeter an einem Pfeiler stehend, Lagis kleidet, ebenso die lange Fackel in der Rechten telerent, im der Linken einen flachen, großtenteils mit genen Blättern gefüllten Korb haltend, weshalb man hier Demeter λλοη oder ευχλους Soph. O. C 1600; Ar. Lys. 835) erkennen will. Jedenfalls hat die Göttin, deren Haupt ein Lichtschein (nimbus, gleich dem christlichen Heiligenschein) umgibt (vgl. Hymn. Hom. Cer. 188 ff.), hier einen sakralen Charakter, worauf auch eine Perlenschnur im Haar und die Binde an der Fackel hinweist, das Bild gehort zu ihren feierlichsten Darstellungen.

Der Raub der Kora durch Hades mag in endachen Darstellungen schon altere Kunstler be schattigt haben, wie dies einzelne Überreste archai schot Terrakotten und Vasenbilder, Overbeck II, 592 wahrscheinlich machen als hervorragende Kunst werke kennen wir erst aus kurzer Erwahnung bei Plm 35, 108 und 34,69 das Gemalde des Nikomachos, welches spater als Beutestuck nach Rom kam, und die Erzgruppe des Praxiteles. Ob und wie weit ein zelne der etwa 200 erhaltenen Denkmaler des Gegen standes, welche R. Förster: Raub und Rückkehr der Persephone, 1874, bespricht, mit diesen Mustern näher zusammenhangen, ist nicht mit Sicherheit zu sagen; doch stimmt die große Mehrzahl wenigstens in den Hauptzugen so weit überein, daß eine gemeinsame, wenn auch ternliegende Quelle zu erkennen ist Unter diesen Monumenten nehmen aber weitaus den bach utendsten Platz ein die Sarkophagreliefs aus römischer Zeit, und zwar wegen der leicht erklärlichen Vorliebe gerade für diesen Gegenstand bei einem Schmücke der Behausung der Toten, welche man ja selbst Demeterkinder (Δημήτρειοι) nannte (Plut. fac. In. '\ Man zählt 58 Exemplare, meist in Italien, che viele in Rom selbst getunden, die Mehrzahl Jehort ins 3 Jahrhundert Die Darstellung stutzt - et hier metit sowohl auf die kuizen. Angaben des Homerischen Hymnus, sondern tolgt der alexandrmi secon Poisie, welche auch Claudian zur Grundlage . . . . Gedichtes de raptu Proserpinae gemacht hat. Zac gegist mehr übereinstammende Darstellungen die i 6 s pitzt noch naht gefunden, da die Kunst handwerker des Altertums ihren Originalen gegenüber tett en en selbständigkeit wahrten; aber es e en seid da se Typ in uniterscheiden

Die erffe vand zinliger iste Klasse bestimmt sich 10 – I. D. H. apterdymie der Figuren, insbesondere gert erfangt, im Tinke nach beelds und eine dem R. e. to ethologie Hoffme der Pellas und Artemis Von einer einer in VIII e Respiglieer in Rom be (Abb. 459 b nebst den Seitenflächen Abb. 459 a und c). In der Mitte die Darstellung des Raubes. Hades von vorn gesehen und nackt bis auf ein um seinen Oberarm geschlungenes und über seinem Kopfe sich bauschendes Gewand hat soeben mit dem linken Fuße seinen Wagen betreten, wahrend der rechte noch den Boden berührt. Er umfasst mit beiden Armen unter der Schulter und am Oberschenkel die gewaltsam entraffte, sich hintüber werfende Kora, welche sich mit den Beinen heftig sträubt, die Arme geradaus und empor wirft und mit stark zurückge bogenem, über den Hinterteilen der Pferde liegen dem Kopfe einen Schrei des Entsetzens oder einen Hilferuf ausstofst. Die vier Rosse ziehen im gestreckten Galopp stark an. Über ihnen fliegt Eros mit einer Fackel als δαδούχος γαμικός Als Fuhrer der Pferde, deren eines er am Zügel gefasst hat, schreitet Hermes auf Zeus' Geheifs hier ganz nackt und am Flügelhute kenntlich dem Gespanne voran.« Unter den Pferden liegt Gaia, die rechte Hand bittend oder abwehrend erhoben. Ihr nur die Beine und den Rücken deckendes Gewand ist schleierartig über das Hinterhaupt gezogen, im linken Arme halt sie ein Fullhorn. An die Scene der Blumenlese die άνθολογία, bei welcher Hades die Kora überraschte, erinnern bei der Mehrzahl dieser Gattung von Sarkophagen nur umgesturzte Blumenkorbe, hier einer unter den Pferden, ein andrer vor dem Wagen der Demeter An die Gruppe des Hades und der Kora aber schließt sich unmittelbar die der drei Göttinnen Athena, Artemis und Aphrodite an, welche zugegen waren und von denen die beiden ersteren sich dem Raube widersetzten, nach Eurip, Hel. 1314 ff. und Claudian rapt. Pros II, 204 (jam Gorgonos ora revelat Pallas et intento festinat Delia coran, nei patruo ceduat. stimulat communis in arma virginitas crimenque feri raptoris arerbat. Ignaci domitor culgi, teterrine trateum Pallas ait quar te stimulis faciliusque protanis Eamenales movere' etc.). Athena, durch Helm und Schild bezeichnet, redet mit lebhaftem Gestus den Rauber an, Artemis im langen Gewande, sonst aber nicht charakterisiert, will ihr beispringen und streckt den Arm aus, Aphrodite aber sucht diesen Arm zuruckzudrangen, indem sie die Entführung begunstigt. Inmitten der Gruppe der Gottinnen ist auf andern Bildern ein kleiner runder Altar ange bracht, durch welchen nach Förster der heilige Hain von Henna angedentet werden soll, wo der Raub vor sich ging, nach Cie Verr IV, 106. Arnob adv nat V, 37 (in acmore Henneuse quondam there's orago Procepular hetitalisti. Auf ein solches Heiligtum ist auch not Wieseler der limter der Gruppe ausgespannite Teppichyorhang (παραπετασίαα) zu beziehen.

findlichen Sarkophag nach Ann. Inst. 1873 tav. EF. 2

Unmittelbar links neben den Gottinnen, nur getrennt, wie es scheint, durch einen Baumstumpt, an welchem der umgestürzte Blumenkorb lehnt, zeigt sich die auf dem Schlangenwagen stehende Demeter, welche anscheinend den Räuber der Tochter schon verfolgt. Da jedoch in keinem Bericht über den Raub eine sofortige Verfolgung gemeldet wird, vielmehr die gekränkte Mutter lange Zeit umherirt und die Tochter, unwissend ihres Schicksales, sucht, so ist die Scene gewifs mit Förster S. 134 als das Suchen πλάνη oder Ζήτησις



Clem. protr. § 12. 20 aufzufassen, wozu auch die ruhige, aufrechte Haltung der Göttin besser stimmt. Sie trägt die lange Fackel in der Linken (stereotyp seit Hymn. Cer. 48), ihr Himation bauscht sich schleierartig über dem Haupte, läfst aber die rechte Brust unbedeckt. was man hier als Zeichen tiefer Trauer aufzufassen hat. Die schöngewundenen Schlangen an dem Wagen haben mächtige Flügel und zwar mehr nach dem hintern Teile des Körpers zu, während die Flügel sonst näher dem Kopfe angebracht sind. Hinter den Schlangen aber schwebt noch (hier wie in den meisten andern Exemplaren eine geflügelte weibliche Figur, welche mit beiden Händen ein vor wärts bauschendes Gewandstück segelförmig ausgespannt hält. Sie ist nicht, wie manche annahmen, die Lenkerin des Drachengespannes, sondern entweder Iris αελλόπος Homer Θ 409, wie Viele wollen vgl. Ovid Met. XI, 550 accuato corlum curvamim signat zu der Form des Gewandes, oder nach Wieseler zu Denkm, II, 108 wahrscheinlich eine Hora vals Repräsentantin der Zeit, in welcher Demeter ihre Tochter sucht, nebenbei auch zur Bezeichnung der Schnelligkeit dienend Ovid Met 1,118 velous Horac - Gegen diese letzte Ansicht spricht nicht der Umstand, dass die beiden ubrig bleibenden Eck figuren der Vorderseite des Sarkophages, welche in dem Bausche des vor den Schofs gehaltenen Gewandes Früchte tragen und mittels eines schlitzes am ganzen linken schenkel entblofst sind (quavounρ δες), chentalls für Horen anersannt werden. Diese Figuren stehen nämlich ganz außerhalb des Rahmens der mythischen Darstellung and dienen nur zum ornamentalen Abschluts, sehr passend aller dings in three Eigenschaft als wechselnde und wandelnde Jahres zeiten. Die mythologische Verbindung der Horen mit Demeter auf Kunstwerken bezeigt Paus 3 19,4 пено утак бе систои вищой как

« Δεμετέρ και Κόρε και Προσταίν, επό τε αυτό. Μόρριο τε και Ώρει « νόε αφισίν Αφροδίτε και Ασερο τε και Άρτεμε, am anyklaischen Theore waren also alle zum Kora ruibe gehörigen. Personen ver « n. 2t. N.21. Scolion ap. Athen 600. Πλό του μέτερ. Οθεμπαίν πεία. Δείμτρει στορινέφορου « ν. Ωραί σε τε τι Διο, Φερι αφινέ. Auf Εθν. Jucken wie die Zurakharber meister. Per ephone Loen Herme. Die Geetlin str.







tief verhüllt neben ihrem Gemahl Hades, der den Kerberos zur Seite hat. Hermes legt die linke Hand auf die Schulter der Göttin zum Zeichen der Besitzergreifung, wahrend Hades mit ausgestreckter Rechten seine Zustimmung (εκών άξκοντί τε θυμώ) erteilt. Die vollständige Verhüllung der Persephone ist aber nach Förster weder auf die Trauer der Göttin zu beziehen, noch als Andeutung der geschlossenen Ehe nubere zu fassen, sondern hat zur Ursache die in solchen Sarkophagbildern beliebte Unterschiebung der verstorbenen Person, deren Hoff nung auf Erlosung aus dem Schattenreiche durch diesen Mythus ausgedrückt werden soll. Schwieriger ist die linke Querseite (Abb. 459a), welche einen Flussgott mit der fließenden Urne in gewöhnlicher Stellung angelehnt und daneben zwei Nymphen mit einer Schöpfurne stehend zeigt. Die Darstellung ist einzig. Müller meinte die Unterweltsflüsse Kokytos, Styx und Lethe zu erkennen; eher ist wohl (mit Förster) an die bei dem Raube fliehenden Nymphen ediffaquint aymphae Claudian, II, 204 und einen lokalen Seegott Pergus bei Henna zu denken.

Auf mehreren Bildern findet sich zwischen der Scene des Raubes und des Suchens noch die Blumen lese (ἀνθολογία) eingeschoben: Kora in Vorderansicht hat sich auf ein Knie niedergelassen und blickt er schreckt zu Hades auf, der sie soeben von hinten ergreift. Auch wird der Raumersparnis halber die Scene mit dem Raube selbst einmal in der Art zusammengezogen, daß Hades dabei dicht hinter seinem Wagen steht, um die Ergriffne sofort hinaufzuheben.

Andre Besonderheiten bietet ein verstümmeltes Sarkophagrelief im Louvre, welches wir hier nach Clarac pl. 214, 33 Abb 460 wiedergeben Bei dem Raube findet sich die auch sonst vorkommende Variation, daß der Wagen nebst den Hinterteilen der Pferde schon in die Erde versinkt und zwar in ein Felsgeklüft, wie man es bei Eleusis an dem Orte der Niederfahrt sah, der Epiveos hiefs (Paus. I, 38, 5 oder, was für romische Sarkophage naher liegt, bei Henna nach Claudian II, 170 prohibelant undique rupes oppositae duraque deum compage tenchant, Eigentumlicher Art ist die Gruppe links, wo wir an Stelle der umherirrenden Gottin eine bis zu den Beinen entblofste Frauengestalt erblicken auf einem anscheinend kunstlichen Steinsitze, mit dem linken Arme auf einen verschlossenen? Fruchtkorb oder Brotkorb, σιπύη) sich stützend, in der Rechten eine abgebrochene Fackel haltend. Da der Kopf der Frau nicht antik ist, so lafst sieh der etwaige Aus druck von Traurigkeit nicht für die Annahme ver werten, daß Demeter hier auf dem Steine der Traner metpa direlasto, Apollod 1, 5, 2 beim Brunnen Kallichoros oder Parthenion s m Anm zu Hymn Cer 99 sitzend dargestellt sei, wie die meisten Ausleger wollen. Auch die Deutung der

jugendlichen Figuren hinter ihr (Hekate mit dem Schleierbausch?) ist unsicher. Verschiedenartige Deutungsversuche bei Förster S. 150; Wieseler zu II, 104; Overbeck S. 616.

Andre Sarkophage zeigen Demeter auf der Suche begriffen in einem von Pferden statt von Schlangen gezogenen Wagen. Eine weitere Reihe hat die Besonderheit, daß Hades beim Raube von der Rückseite gesehen wird, woraus sich ergibt, daß Persephone mit dem Kopfe ganz nahe an Athena heranrückt und letztere sie zu ergreifen scheint. Auch gibt es Darstellungen, in denen Hades beim Blumenpflücken fehlt.

Von allen diesen Variationen unterscheidet sich wesentlich eine zweite Hauptklasse, bei welcher (äußerlich) die Richtung der Gespanne von rechts nach links geht, und in der Auffassung des Mythus der Gegensatz hervortritt, dass Athena und Artemis ebenso wie Aphrodite den Raub begünstigen. Der schönste unter den vier vorhandenen Sarkophagen dieser Gattung, von vorzüglicher Arbeit und sehr gut erhalten. stammt aus dem Besitze der Herzogs von Modena auf Schlofs Cattajo und ist jetzt in Wien Abb. 461 nach Braun, Antike Mormorwerke II, 4. In der Mitte sehen wir Hades, wiederum nackt und mit bauschendem Gewande, wie er mit dem rechten Fuße eben auf seinen Wagen getreten ist; er hält die sich heftig zurückwerfende, fast auf den Knien liegende Kora mit dem linken Arme umfafst, indem er sich zu ihr niederbeugt; mit der andern Hand hat er die Zügel seiner Pferde gefaßt. Als eigentlicher Lenker der vier galoppierenden Rosse aber steht ein Eros vor ihm auf dem Wagen, der in einen zweiten Zugel eingreift und der Kora die Richtung anzudeuten scheint. Nach Braun hält er die Hemmseile, während Pluton die Lenk--vile nachlässig in der Rechten herabhängen läfst. >Solche Doppelleinen, die einen zum Lenken, die andern zum Aufhalten, sind bei den Sudlandern noch jetzt in Gebrauch. Außerdem schreitet Hermes in Vorderansicht und in seinem gewohnten Kostum den Rossen voran und halt ebenfalls ein Leitseil. Unter den Pferden ragt aus der Erdtiefe zunachst Kerberos dreiköpfig hervor; dann Enkelados, der unter dem Ätna begrabene Riese (Verg. Aen. III, 570), ein Wahrzeichen Swilliens Claud III, 187, den auch der Dichter Claud II, 156 ff. unter den Hutschlagen der Rosse seufzen lafst, als bartiger, von Schlangen umwundener Mann gebildet, welcher die Arme erhebt, um sich der Pferdehufe und der Wagenrader zu erwehren; endlich Tellus mit dem Füllhorn. Die Haltung der anwesenden Gottannen ist, wie schon bemerkt, in dieser Komposition dem Raube gunstig. Athena sicht vor den Pferden i inter Hermes und halt dem Entfulier einen Lorbeerzweig entzegen als siegeszeichen, dabei hat sie gerade wie die romi who Viktoria das linke Bein enthlofst - Nikerij Aphrodite res heint vollbekleidet und mit der Stephane geschmückt, ein digebrochenes Scepter in der Linken, hinter den Rossen, Tree guilt aler thre rechte Schulter, se betet mit hoch er Februar Bechten wa triumphierend der Kora einen Apfel als Hechze's intol a Aphile oben 8 19 oder eine Granate vyl. Hamm Cer 372 mit meiner Amm i zugleich aber zur Bethe sort of Don Hal II 30 capitally over the isper ask ene you rouse right on Arterns telest her, ist aber auf ene m undern surjegation hemitleh durch Cowand und Beiweil.



dem Hades behilflich. Die ganze Veränderung stimmt aber mit Orph Arzon 1197 ω: ποτε Φεροεφονην τέρεν εχωτε χεριπ δρεποιούν εξόπαφον συνόμαιμοι άν ευρύ τε κει μεριπόλου, wie Forster S. 280ff. und 290 general rachweist, vgl. auch meine Note zu Hymn Cri. 417 ff.

Die rechte Halfte des Bildes enthält zunächst in stark abgekürzter Darstellung die Blumenlese Die mit hoher Stirnkrone geschmückte Kora kniet not emem Beine auf der Erde; ihre rechte Hand stutzt sich auf den gefüllten Korb (vgl. Ovid. Met. V. 390 ft - da hort sie das Gerausch des nabenden Holes and hebt crschreckt and abwehrend zugleich de linke Hand hoch empor Das Nahen des Gottes wird aber auf dem Kunstwerk nur durch drei Eroten verkündigt. Der eine derselben leuchtet dem Bräutis un mit der Hochzeitstackel als δαδουχος γαμικός, ein andrer weist ihm die Braut mit der Hand, ein dritter ergreift sie schon beim Gewande. - Dicht daneben sehen wir die Mutter Demeter auf dem Schlangenwagen suchend, zwei Fackeln in den Handen, die linke Brust vor Trauer unbedeckt; vor ihr eine geflügelte Hora als Lenkerin. Der Ausdruck des tresichts, das flatternde Gewand, die entblößte Brust verraten wilden Schmerz. Die Zusammenstellung von Mutter und Tochter zwischen denen naturlich ein weiter Raum zu denken erinnert an die Stellen des Homerischen Hymnos v 20 ίάχησε δ αρ' όριμα φοίνη 30 της δ εκλύε πότνια αήτηρ und 66 της όλινην οπ ακουσα δι αιδιερος ατρυγέτοιο ως τε βιαζοων, , αταρ ουκ ίδον οφθαλαοισίν.

Die Hauptgruppe des Raubes begegnet uns in "byckurzter, aber typischer Darstellung auch auf remischen Grabsteinen eippi und einigen etrussehen Aschenkisten, auf letzteren mit etruskischen Damonen versetzt und in steifer Form; ferner einigen il in kleinem Zierrat auf geschnittenen Steinen and the twenthichtigt auf Grabgemalden, haupt achlich aber auf zahlreichen Munzen aus der Kaiser zeit, insbesondere kleinasiatischer Stadte fast aller Lindschaften. Aus der mehr oder weniger genauen Ubereinstimmung dieser Typen mit den Sarkophag U dem laist sich wiederum auf etwa zwei vorbild liche Originale aus der Werkstatt bedeutender Künstler en Schluts zu han. Auch die suchende Demeter auf den Schlangenwagen kommt namentlich spater auf Monzen derselben kleinasiatischen Stadte und selbst at romischen Denaren vor.

Auf eine von allen diesen Darstellungen ganz eine eine heite schaufstracksentgegengesetzte Weise finden wir die Entführung der Kora gezeichnet auf zwei Vireilleheite deren Leignandestes uns vergennt ist in den Farben des Originals nach Millingen uned, mon. I. XVII ein Aus die Zust Let VIII vorzuhnheite. List im Ellinge eine Vireilleren geteinen Bestzeitung.

bekannt ist und mit welcher ein bei Tischbein, Vases Hamilton Vol. III, 1 abgebildetes Fragment identisch zu sein scheint, wahrend ein spater gefundenes Gemälde (Fittipaldi, abgeb. Mon. Inst. VI, 42 A) aufser der veranderten Richtung der Figuren auch nur wenig abweicht. Nachdem man das Bild anfänglich als Hochzeit des Zeus und der Hera gefast hatte, billigte die Mehrzahl der Erklärer die Deutung, daß Kora nach ihrer im Olymp gefeierten Vermählung mit Pluton von der Mutter Abschied nehme und sich unter dem Geleite der Hekate und des Hermes in den Hades begebe. Da jedoch eine Hochzeit im Olymp nirgends erwähnt wird und ihre Annahme dem Homerischen Hymnus widerspricht, so präzisiert man die Scene noch näher als die von dem ursprüng lichen gewaltsamen Raube zu unterscheidende, all jahrlich und vertragsmaßig sich erneuernde Hinab führung (κάθοδος), mit welcher die scheidende Demeter einverstanden sei Hiernach ist die Figur vor dem Wagen die fackeltragende Hekate, die hinter dem selben aber Demeter, wahrend Zoega in der letzteren gegen den Augenschein der Situation Aphrodite er kennen wollte, die der Kora sanft zurede. Gegen uber diesen Erklärungen sucht aber Förster a. a. O. S. 240 ff. zu erweisen, dass vielmehr der Raub und zwar speziell die Ankunft der Persephone in der Unterwelt dargestellt sei, »direkt Claudians Schil derung I, 279 ff. folgend der jedoch 600-700 Jahre später schrieb), wonach die Figur mit zwei Fackeln die Furie Alekto und die hinter dem Wagen Hekate sein müsse. Er ruft dabei auch die sicilischen Feste an, welche die Vermählung des Paares (als θεογάμια und ανακαλυπτήρια, s a.a.O. S 23 mit vielem Glanze darstellten. Das Dunkel der Unterwelt findet er dabei durch die auf beiden Vasen angebrachten Sterne veranschaulicht; indessen pflegen solche auf den gewohnlichen Unterweltsdarstellungen sich nicht zu finden. Auch scheint es, daß das Lokal der Unter welt selber einer deutlicheren Charakteristik bedurft hatte, als durch die fragliehe Erinys Alekto, und endlich streckt Kora weniger der vermeintlichen Hekate die Arme zur vertraulichen Begrufsung ent gegen, als sie (nach der gewöhnlichen Annahme von der liebenden Mutter einen zärtlichen Abschied nimmt, gegen welchen auch Hades nichts einzu wenden hat. Auf der Vase Fittipaldi ist die Hand lung einen Moment weiter fortgeschritten: das Paar ist schon abgefahren und Demeter, welcher der Abschied doch zu schwer geworden ist, eilt ihnen mit der Fackel noch emige Schrifte weit nach Wenn also der eigentliche Raub als einmalige mythische Thatsache sich hier sieher nicht verbildlicht findet und auch für eine Ankunft in der Unterwelt die charakteristischen Zeichen fehlen, so werden wir karım umban konnen, mit Overbeck > 598 ft zu der Annahme der jahrlichen und triedlichen



462 Doe Huadstohmung der Proserpma in die Unterwelt. Abschied von der Mutter. (Zu Seite 422)



Hinabführung (καταγωγή) der Kora zuruckzu kehren, obwohl davon in der schriftlichen Überlieferung nichts erhalten ist. Denn der Vertrag im Hymnus mußte ja doch im Glauben die Wirkung haben, daß man nicht annahm, in jedem Herbste werde Kora unvermutet geraubt und von der Mutter mit Jammer gesucht; war doch auch der Mythus des Raubes ursprünglich nur aus dem uralten Hochzeitsgebrauche hervorgegangen. Dargestellt also sagt Overbeck S. 604 ist nicht der erste Raub oder eine Seene desselben, sondern die καταγωγή oder κάθοδος der Kora, welche die Einleitung zu den θεογάμια und ἀνακαλυπτήρια bildet. Von der Mutter scheidet Kora in freundlicher Weise; sie folgt als Braut und Königin der Unterwelt ohne Sträuben dem Gatten,

sonen spricht deutlich genug aus, daß es sich um freundlichen Abschied mit Hoffnung auf Wiederschen handelt. Über dem Gespanne schwebt, weil ja Hochzeit ist, Eros oder Hymenaios mit Opferschale, Kranz und Binde, hochzeitlichen Emblemen. Vor den Rossen schreitet Hekate im langen Kleide, mit zwei Fackeln, hier wohl als Brautführerin zu denken bei der jährlich wiederkehrenden heiligen Hochzeit. Vor ihr steht Hermes als Zeus Gesandter, die Chlamys nachlässig über die Arme gelegt, unverkennbar am herabhangenden runden Hute. Er hat sich auf einen Baumstamm gestützt, ist also in einiger Entfernung seitwarts zu denken, denn er wird das Paar nicht als Seelenführer begleiten, sondern bald dem Zeus Meldung machen über den



10. Die Wiederkehr der Proserpina auf die Oberwelt.

see her meht finster und gewaltthatig, sondern als zar erar Azethaber erschent, als Brantigam be-Franze Lie hat somen Mante, um den linken Arm 2 nomen, not denote then until the Kora, welche in any none garteten generalten Chiton dastelit, or Mantewell ager dem Arno im Schmucke von II - one Armbandern, soxo Ohrangen und einer Standard at Peren and Street Section the barde Healt and grate ad and ser agendance der Mutter the there is the Wager, school entent. Auch Demoter, to be a crident legger. Chaton can faltenic che-How there we ample outen hat that there rechte Hand convert the personal term that and im-Here to Athler In the proceeds I mbe zone School Just the Albert of the Angelian Contract The second of the ten lac der Inditer . Carl Bak Contraction of the deer PerVollzug der Jahresordnung. Die einen Kranz tragende Taube (der Vogel der Aphrodite) über seinem Haupte soll neben der Raumerfüllung günstige Vorbedeutung anzeigen; drei Sterne deuten auf die Heimführung der Braut am Abend umgekehrt erfolgte der Raub am Tage, ganz nach der Sitte, weshalb auch Demeters Lackel, hier das oft vorkommender Kreuzholz, mit bint Flammen glüht.

Dit jahriche Wiederer cheinen der Kora, ihren Vilcher (1990) is zur Oberwelt, daubte man Imber viellsch auf Vien durestellt zu sehen dats dies ein Iritum war hit merkanntermatsen Strübe, Studien Startff ehlerend erwie en Dis einzige harher eckor, a. Vienball, weahes die en Vorsanzicher in jeden der Art dur tellt, hat, nachdem et de Jahrzeliate Undurel bekannt, aber meht gegenetet zu, Bernne G. Steile. Nichtit Supplement falt III publikert Anb 463. Strübe beschreibt

Das Auge des Beschauers wird zumachst auf die , nke Seite der Darstellung geführt. Wir erblicken dort eine jungfräuliche Gestalt, die eben im Begriff ist, einer Erdspalte zu entsteigen. Das liebliche Köpfehen der Figur krönt ein mit Blüten und Pal metten besetztes Diadem. Über den Chiton hat sie das Himation straff um den Korper gezogen, so dafs der linke Arm, Schulter und Hinterkopf völlig be deckt werden und nur die rechte Hand, wie in trendiger Überraschung halb erhoben, aus der Umhullung sichtbar hervortritt. Das linke Bein ist wie beim Heraufschreiten von Stufen gehoben, und damit das Gewand beim Emporsteigen nicht hinder lich sei, wird es von der Linken in die Höhe gezogen. In der ganzen Haltung der Figur aber spricht sich deutlich aus, daß sie mit Freuden das Wiedersehen des Tages und der sie erwartenden Umgebung begrufst Dicht neben ihr, zum Teil durch sie verdeckt, steht ruhig und gemessen ein mit kurzem Chiton und über der rechten Schulter geknüpfter Chlamys bekleideter Jüngling, der außerdem durch Stiefeln, Petasus und das in der Linken gesenkt gehaltene Kerykeion charakterisiert ist. Nach rechts hin eilt der ans Licht steigenden eine andre jungfrauliche Gestalt im Doppelchiton voran, indem sie, mit dem Oberkörper und dem Gesicht nach ihr zurückge wendet, mit einer Fackel in der Hand ihr zu leuchten scheint. Den Schlufs bildet eine in Vorderansicht dargestellte hohe und ernste Frauengestalt, die aber ihren Blick gleichfalls nach der aufsteigenden richtet Ein weiter Mantel über dem Chiton ist in breiten Massen über den linken Arm und die Schulter geworfen, und ein Scepter in der Rechten zeichnet sie vor den übrigen Figuren aus. Die Insehriften der l'iguren (ΠΕΡΣΩΦΑΤΑ, HPMES, HKATE, ΔΕΜΕΤΕΡ) bezeugen nach Orthographie und Buchstabenform, dafs das Gefäß das Werk eines attischen Künstlers aus der Zeit kurz vor dem peloponnesischen Kriege ist Forster a a O S, 260 Dazu stimmt auch der großartige Stil der Zeichnung, die edle Auffassung und Haltung der Figuren, die Einfachheit der Komposition, endlich auch die Anwesenheit der Hekate υπολουπτειρα:, denn im Hymnos holt nur Hermes die Persephone, in der orphischen Poesie tritt jene melsen ihn Bin

Demetrios, Bildhauer aus dem attischen Gau Alopeke, ein Erzbildner etwa in der zweiten Halfte der 80er Olympiaden. Außer einer Attena, mit dem Bemannen Musica, weil die Schlangen an ihrer Geres beim Anschlage der Zither wiederhallten, terren wur dem Pourats von ihm das des athemisten Hipperchen Smeon, das der 61 Jahre alten Atterape esterm Lysmache nach Paus I, 27, 4 ein 12. Lock und des koumtluschen Feldherrn Pour XXXIV, 76. Lucian Philops. 18 und 20. Letzten Poetratstafne schildert Lucian als einen

Dickbauch, kahlköpfig, halb entblößt vom Gewande, einige Haare des Bartes vom Winde bewegt, mit ausgeprägten Adern, einem Menschen gleich, wie er leibt und lebt«. Diese durchaus naturalistische Neigung, welche selbst vor der naturwahren Wiedergabe der Häfslichkeit des Alters nicht zurückschreckt, zeigte sich gewifs auch in der Statue der durchaus nicht mehr jugendlichen Lysimache. Lucian sagt deshalb auch von unserem Künstler οὐ θεοποιός τις, άλλ' άνθρωποποιός ών, und gewifs nicht ohne Absicht vermeidet er den sonst gebräuchlichen Ausdruck ἀνδριαντοποιός. Am klarsten urteilt Quintilian XII, 10: ad veritatem Lysippum et Praxitelen accessisse optime affirmant, nam Demetrius tanquam aimius in ea reprehenditur et fuit similitudines quam pulchritudinis amantior. Nicht die Darstellung der Schönheit, sondern der platten Wirklichkeit war sein Ziel. Dieses einseitig naturalistische Streben in der ersten Blütezeit der attischen Kunst steht aber durchaus vereinzelt da und ist einfach als eine Verirrung zu bezeichnen.

Demetrios Poliorketes, der Städteeroberer, war nach Plutarch von so bezaubernder Schonheit, dafs



164 Demetrus der Stadte ersteter. Zu Seite 125.

kein Bildhauer und Maler sie genügend ausdrücken kennte, indem Liebreiz und Hoheit, Jugendblute und Unergie sich in seinem wunderbaren Äufseren zu einer wahrhaft herorschen Erhabenheit mischten Plut Dem 2 — Er liebte es, sieh dem Dionysos zu vergleichen μάλιστα τῶν θεῶν ἐζήλου τὸν Διόνυσον, Diod. Sic. XX, 53; εξήλου την τοῦ Διονύσου διάθεσιν Plut. Dem. 23; vgl. Athen. VI, 253), sowie in bezug auf seine Seeherrschaft mit Poseidon. Daher finden wir ihn auf einer Tetradrachme stierförmig, auf dem Revers aber Poseidon mit dem Dreizack, der seinen Fuß auf einen Felsen aufsetzt. Inschrift (Βασιλέως Δημητρίου) und Symbol dieser Münze weisen auf die Zeit nach dem Seesiege, welchen Demetrios und sein Vater Antigonos im Jahre 307 bei Kypern über die Flotte des Ptolemaios davontrugen. Hiernach ist von Visconti Iconogr. gr. pl. 40, 3, 4 eine zierliche Statuette von Bronze aus Herkulaneum gedeutet worden, welche den Demetrios selbst mit den unverkennbaren Zügen des Kopfes auf der Münze und in der Haltung des dortigen Poseidon wiedergibt. Eine sinnreichere Schmeichelei konnte kaum gefunden werden. Der Kopf ist hier (Abb. 464) wie bei Visconti fast in der Größe des Originals wiederholt, um die zauberhaft schönen Gesichtszüge zum Ausdruck zu bringen.

Demosthenes. Dem großen Redner wurde gleichsam als Sühne für die lange Verkennung seines Strebens etwa um 280 von den Athenern ein öffentliches Standbild errichtet, welches Polyeuktos anfertigte (Plut. vit. X oratt. Dem. 45). Von diesem Bilde erfahren wir aus einer Anekdote bei Plut. Dem. 31, daß der Redner mit gefalteten Händen dastand (εστηκε τους δακτύλους συνέχων δι' αλλήλων). Die heutigen Bilder sind bestimmt nach einer in Herkulaneum gefundenen Bronze mit Inschrift (Vis conti Iconogr. gr. pl. 30, 3) und einem jetzt in Eng land befindlichen Terrakottarelief, welches Demosthenes als Schutzflehenden am Altar des Poseidon in Kalauria zeigt, mit der Inschrift Δημοσθένης επιβώμιος (Fea zu Winckelmann 2, 256). - Eine lebensgrotse Statue aus Marmor im Vatican Braccio 5005 0 62, welche wir nach Photographie Abb. 465 zeben, zeigt den Redner stehend ohne Chiton, blofs imt dem Mantel, der den Unterkorper ganz einhullt, die Brust aber auf der rechten Seite nebst dem Arm trei lafst. Ine Hände nebst der Schriftrolle, welche - e balten, sind allerdings modern, aber richtig er ganzt, wahr-chemlich nach einer jetzt in England Canadichen Wiederholung Arch Zig 1862 S 239 . Man schlierse aber aus der Rolle nichte, sagt Frielerahs, Bausteine I - 101, dus der Kunstler den Inn. ethenes habe dar-tellen wollen, eine Rede öffent ich abbeend or hat ihn, wie das Rollenkastehen terrinum; and eather rest, whethaupt mucht eaf der Relinertatione stehend, sondern einst medi terned go ticht und darin eine für Demosthenes charakter, twere Seite getroffen. Man konnte wuncon, dus der Kanstler ihm in de er Situation enalter tal patere, wanglace strain; a geten fate, aber geride die feste Stellenge ist fin

einen so ernsten und charaktervollen und ganz auf die Erreichung praktischer Zwecke gerichteten Mann bezeichnend. Die Statue ist höchst lebendig und ausdrucksvoll und in dem scharfgeschnittenen und durchfurchten Gesichte glaubt man den Charakter und die Geschicke des Redners zu lesen. Wir dürfen ein griechisches Original voraussetzen, das uns im



46) Demosthenes Vatienti

Ciegensatz zu dem mehr idealisierenden Pertrat des Perikles eine Proba mehr realistischer Auffassung gewährt. Die Fuise sind, wie mit Recht hervorge hoben ist Brunn., Annach 1857 p. 191 etwas ver nachlässigt, namentlich der linke.

Um un eren Leern eine noch deutlichere Anschauung der Gesall, ziehe de gewältigen Mannes zu bieben in bie, der Verkleiner inrider Statue morlief wur fachn warden photogruphischen Abdirick der Munchener Herme, Glyptotlick N. 149, binzu All hore, welche aus penteltschem Marmor, also er eicht in Afren gefeitigt ist und die Zuge kraftig wordight. Der Ausdruckungestrengten Nachdenkens siewe einden mit der test peinlich wirkenden Andentung des Stammelns, dessen gewaltsame Über vielle sichen den Anpressen der Unterhippe an als Zeherbeite mit die dadurch hervorgebrachte Verzelbung des Munches zeigt. Schon Viscontiebe

sondern eine Menge leiser allmahlicher Übergange, wie in einem welligen Terrain Bm

Diana. Die romische Lichtgottin, zunachst weibliche Ergänzung des Janus, wurde in Kunstdarstellungen vollständig mit der griechischen Artemis identifiziert, deren Wirkungskreis im ganzen auch der ihrige ist. Autfallende Beruhrungspunkte mit den griechischen Mythen bietet der hervorragende

Kultus der Diana nemorensis bei Aricia (jetzt am See von Nemi), deren Bild durch Orestes von Tauris hierher gebracht sein sollte. Neben der Gottin wurde in dem Haine der männliche Dämon Virbius verehrt, den man mit Hippolytos parallelisiert und dessen spates Bild, bei Aricia selbst gefunden, einfach eine langbekleidete, ins Männliche schlecht Wersetzte Diana ist. Ab gebildet bei Wieseler, Denkm. II N. 181, der aber die Deutung luzweifelt.) Darf man nun annehmen, dass die zugehörige Diana dort nicht als leichtzeschürzte Jagerin ("Αρτεμις άγροτέρα), sondern in analogem Kostum auftrat, so drangt sich uns von selbst die Ver mutung auf, daß die archaisierende Artemis in München (Glyptothek Nr. 93), welche in Gabii gefunden ist s. oben Abb 371 und dazu S. 350, welche bisher ratselliaft war, nichts anderes als eine Diana nemorensis römischer Erfindung sei Mit Recht hebt Friederichs (Bau steine S. 78 hervor die Imitation altertümlicher Motive mit allen Mitteln der elegantesten Kunst . er macht auf die Versehleierung aufmerksam, »statt der jungfräulich zusammengebundenen Haare die lang herabhangenden Locken und die altertumliche Flechte - Ebenso spricht Brunn im Katalog der Glyptothek S. 114: Die ganze Hal tung hat etwas Gebundenes, zu





to but the year

merkt, daß, ohne Bilder des Demosthenes zu kennen, Maltingele aus seinem Moses diese bei Ligentum eiget eines eilen akterisent habe. Richtig ist auch die Beobachtung von Michaelis (Bildnisse des Landers 20 die 2002 Haut ist verschrumpft von eile, sie die welke Haut eines Stebene die die Die eines nicht 25 ein nach aber icht zeit. Wie der Anheitung der Haut seiest. die Lichtig ein Stelle deutlich eine Zuchsen Landen.

Artemis nahe liegt; auch das mit flachem Jagdrelief 'in der Photographie nicht sichtbar) verzierte Köcherband hat sein Vorbild im Homerischen Herakles λ 610. Wenn nun außer dem Gewandwurfe bei Virbius auch noch das ruhig gehaltene Reh (im Widerspruch mit der Flugbewegung der Göttin) ein Seitenstück zu dem springenden Hunde dort bildet, so scheint die Erklärung als Versuch der Neubildung

eines romischen Künst lers, welcher zugleich auf die ephesische Ar temis anspielen wollte, nicht ganz unglaublich.

Bin Didius, romischer Kaiser Didius Se verus Julianus, geboren ssc 133, wird durch die Pratorianer Nach-

tolger des Pertinax im



sich das Bronzemedaillon, das den Jovius Diocletianus

unter dem Bilde des Jupiter Conservator darstellt,



1058 305 zusammen mit Diocletian die Herrschaft nieder, wird aber bereits im folgenden Jahr durch Maxentius von neuem zum Kaiser erklart. Er stirbt 1063 310), 60 Jahre alt. Das Brustbild des Kaisers in voller Waftenrustung wie er sein Rofs am Zugel fuhrt, in der



Marz 946 193 , beim Herannahen des Severus abor you seinen \n 1.46 20 FH 30 F. 15-00 111.01 reterer and I coler 2 Jami, nach töbing ger It in rung Bronze many Anh 167 Colon 111, 200 \ 12 pt V

Linken den mit der

Lupa geschmuckten Schild hält, auf dem Bronzemedaillon der Umschrift Victus Maximiani Augusti Abb 170: Frohner p. 263 , liefert eine charakteristische Dar stellung dieser in steten Kampton wider die von

Norden und Osten gegen das Rometreich betan dingenden Barbarenvolker zu Felde hegenden Heir scher Kopf de Maximianu al Herenbus qui se programm esse Hereulis and adulationable fallalost ed acquate entalibus compendated Panery Ead Max et Constant 5 auf der Reasont die sonst gelaufige Darstellung der Monstie Augusti modifiziert, dafs nur eine Gottin al de aber zar chen den beiden al-Jupiter and Herlishe autoritisten Karlem eischemt. Bronzemedallon Anti tel Trohner p. Bar

Greene Victor Millionanu, in Scidica in Door govern 1015 government and

Diocletianus, der rong sche Karser, and die 

C Aur Vibria- Diocletiana . i. Dalmatien geborn, and con-modern Herbuntt, er war beneit. ton A. affect and also ahrensen Numerains Frimordung the Her is Chalcot h Zon Land ment It says tenesar 10 7 2-1 In tolat do Herr chaft b - zum 1 M To = 305 and dear 25 amben but cancin MAARRAS Mean no explanaen er fint Ros of the first or become Pertrat a Penzer and Acres Brown States Alba for I was a gold Ast in Deposition with property Assemble yould

von Diocletian adoptiert. Bei Diocletians Abdankung 10% 30% wird er mit Constantius Chlorus Augustus. 11 2014 1064 111 – Auf den Feldzug, den er auf Befehl des Diocletian wider den Perserkönig Naises unternahm, und der 296 zu einer schweren Nieder-



lage, 297 zu einem entscheidenden Siege führte, bezieht sieh das in SIScia geprägte Bronzeme daillon Abb. 472, Friedländer in Abhandl, der Preufs. Akademie 1873 S. 71 Tafel] N. 2).

Galeria Valeria,
Tochter Diocletians
und der Prisca, 1045
292 mit Galerius
Maximianus vermählt, als dieser
von Diocletian adop
tiert wurde; von Licinius wird sie mit
ihrer Mutter zusammen 315 hingerichtet. Bronzemünze in
ALExandria gepragt
Abb. 473; Cohen V,
619 N. 5 pl. XVI.

Casar, im folgenden Jahr, als Constantius starb.

mianus Her culius in Ra vennagetötet. Goldmünze, Sacra Moneta Aicomeden sis Abb 474. W

zum Augu stus ernannt; aber bereits 307 von Maxi

tius

Flavius Valerius Severus, aus Illyricum stam mend, wurde 1058–305, als Constantius Chlorus Vugustus wurde, an dessen Stelle von Galerius zum



Cohen. V, 623 N 12 pl. XVI

 auch in Kopien fortpflanzen konnte. Eine Statuette in Villa Albani, die wir nach Visconti Jeonogr. pl. 22 4, 5 wiedergeben

Abb. 175, den Kopf in große Mafsstabe rem Abb. 476), spie gelt auch ohne Inschrift durch die Nacktheit, den Stab, den Hund, die Thon scherbe das Bild des Sonderlings wieder, den man den tollen Sokra-(Σωκράτη tes TOV univoue vov) nannte. Resig nation, mürri sches Wesen und Verkümmerung der unbenutzten Kraft sind deut lich darin ausge pragt. Die Hafs lichkeit eines al ten Korpers un



175 Diogenes der Cyniker

verhüllt dargestellt, das ist eine Aufgabe, an die in der Blute der Kunst, in ideal gestimmter Zeit schwer-



170 Derselbe

heh gedacht werden konnte. Nur als das historische Interesse an der Person überweg, als um den Preis charakteristischer Darstellung die reinere Schönheit geopfert wurde, da konnten solche Darstellungen aufkommen.« (Friederichs.)

Auf einem Basrelief der Villa Albani (Winkelm. M. J. 174 = Zoega bass. I, 30) ist die berühmte Unterredung des Diogenes mit Alexander d. Gr. dargestellt. Der Philosoph liegt in dem hinreichend großen Fasse auf dem Bauche ausgestreckt wie auf demselben sein Hund; Chlamys und Stab drapieren den linken Arm, während die rechte Hand seine lebhafte Rede mit Gesten begleitet. Der vor ihm stehende Alexander ist fast ganz ergänzt, aber nach sichern Spuren. Den malerischen Hintergrund bildet die Stadtmauer und das Thor von Korinth, über welcher sich ein Feigenbaum und ein Burgtempel erhebt. Bezeichnend für den realistischen Charakter des späten Machwerks ist ein mit zwei Schwalbenschwänzen geflickter Rifs in dem (thönernen) Fasse, wodurch der Künstler an den mutwilligen Athener erinnern will, welcher die thönerne Behausung des wunderlichen Sonderlings durch einen Stockschlag hatte bersten machen. Braun.

Dionysios s. Polykles.

Dionysische Symbole. Unter den Attributen des Dionysos steht der Thyrsos obenan, ein lanzenartiger Stab, oft mit Epheu umwunden und bebändert, regelmäßig mit einem Pinienapfel gekrönt. Zuweilen hat er indes eine wirkliche Lanzenspitze an--tatt jener Verhüllung und heißt dann θυρσόλογχος. Ferner der Kantharos, sein großes zweihenkliges Trinkgeschirr, welches der Gott besonders auf älteren Vasenbildern führt, das aber auch in der Hand der Gefährten ist. Zuweilen hält er auch ein Trink horn (ρυτόν, κέρας) Das Rehfell (νεβρις), welches er vielfach tragt, wird der Flecken wegen spater wenigstens als Symbol des gestirnten Himmels geleutet, denn der fenergeborne Gott (πυριγενής) ist auch bei Sophokles 'Antig 1146 der Reigenführer der fenersprühenden Sterne Zuweilen aber ist es ein einfaches Bocksfell, da auch der Bock ihm heilig ist und ganz besonders als Opfer gebracht wird. Unter den wilden Tieren sind, wie wir unten sehen werden, Lowe und namentlich Panther von ihm gezahmt und zum Fahren oder Reiten benutzt. Dem mystisch orgastischen Dienste aber gehort vorzugs selve an die mystische Cista cista, kiorn, ein mit Deckel verschlossener runder Korb, welcher gele me Heiligtumer enthalt - tacità secreta cistarum Apuley Met VI, 2, plenus tacita formidine custor Valer Place II, 267 Dieses Gerat ist auch in Demeterdienste zu Hause und vielleicht erst von dort in den des Dionysos utargegingen, sein kleincontinued to pring schemt hiprorchend sicher durch die grotee Menge der Cistophoren geistagharif geis innon Munzen, welche an der Westlinste Kleinasien. n den letzten zwei sonehmstlichen Jahr nimberten repeat wurden und die beliebte de Ciellante waren

Sie tragen auf der einen Seite inmitten Trauben oder Epheubüscheln den runden geflochtenen Deckelkorb (textam de vimine cistam, Ovid. Met. II, 554), unter dessen halbgeöffnetem Deckel sich links eine Schlange hervorwindet und, indem sie auf den Boden hinabgleitet, von diesem wiederum den Kopf emporhebt. Wir geben zwei solcher (Abb. 477, nach Pinder, Abhandl. d. Berl. Akad. 1855 Taf. I N. 1). Die Kehrseite der Münze »zeigt zwei gegeneinander aufgerichtete Schlangen, die mit den Enden fest ineinander verschlungen sind. Die eine der Schlangen dem Betrachter zur Linken, zeigt stets eine eigentümliche Windung oder Schleife des Halses, meist auch einen höher ragenden Kopf.« In dem Schlangenpaar lässt sich nach einer Besonderheit, die auf alexandrinischen Münzen noch stärker hervortritt, an der Kopfbildung eine männliche und eine weibliche unterscheiden Solin. 27 subtiliora sunt capita feminis, alvi tumidiores . . . , masculus aequaliter teres est. sublimior etc.). Zwischen den Schlangen sehen wir ein Gerät, das früher als Wagen der Demeter galt, nach Pinder aber der Behälter eines Bogens ist (τοξοβήκη), der skythische Köcher, welcher Bogen und Pfeile zugleich enthält, und zwar hier, wie sich nach sicherer Kombination ergibt, der Bogen des Herakles. Daneben hier links der Stadtname Adramyttion (AΔPA), oben der Magistratsname (ΛΥ), rechts eine Ähre. - Die Schlange, mit welcher die Mainaden spielen und sich gürten, gilt im Dionysosdienste, wie in dem der Demeter und sonst als das Symbol der zeugenden Erdkraft.

Eine schöne Vereinigung vieler Dionysischer Symbole zu einer Art von Stillleben findet sich auf einer kostbaren zweihenkeligen Vase aus Sardonyx mit Goldeinfassung, welche Jahrhunderte lang im Schatze der Abtei St. Denis bei Paris bewahrt wurde. Auf dem Fuße trug sie die Inschrift Hoc vas Christe tibi [devota] mente dicavit - Tertius in Francos [sublimis] require Karlus. Die eingeklammerten Worte sind Vermutung von Visconti, da ihr Ort durch die Goldfassung verdeckt war. Man nimmt an, dafs die herrliche Henkelvase (Höhe 0,119 m., Durchmesser ohne die Henkel 0,130 m) aus dem Orient einem Könige von Frankreich (Karl dem Einfaltigen ' geschenkt war. In der Revolutionszeit kam das Gefäß ın die konigliche Bibliothek zu Paris, wurde 1805 gestohlen, spater wieder aufgefunden, aber ohne den mit Gold und Edelsteinen geschmuckten Fuß-Die Darstellungen der beiden Seiten (Abb. 478) sind nach Clarac Musee pl 125, 127 gegeben

In einem Fiehtenhain sehen wir durch zeltartige Vorhange zum Teil geschutzt den ganzen Apparat einer bakehischen Fener. Den Mittelpunkt jeder Seite bildet ein schöngebauter Schenktisch (abacus), besetzt mit Weingebaten, daber unten em Rhyton, welches in den Vorderleite eines anspiengenden Kentauren ausläuft. Auf dem Ende desselben Tisches steht has kleine Idol einer bekleideten Gottin mit Fackeln in beiden Händen, der jugendlichen Bildung halber eher Telete oder Kora, als Demeter. Ihr Gegenbild ober, ist eine Herme des ephenbekranzten Dionyses, aus einer Schale libirend 'Priap schwerlich, da das

Deckel die Schlange hervorschlüpft. Auf den Fichten, welche von Epheu und Weinreben durchschlungen sind, sitzen oben zwei Vogel, daneben hangen Masken, welche oseilla genannt wurden, vgl. Verg tworg H, 398 et te. Buche, vocant per curmina laeta thaque oseilla er alta suspendent mollin piau. Der Gebrauch, Masken aufzuhängen,



wird von den ursprünglichen Men schenopfern hergeleitet, vgl oben S. 297 und Welcker, A. Denkm, II Taf. VI, 11 Auf jeder Seite betin den sich sechs Masken, teils in den Zweigen hangend, teils auf der Erde. Von ihnen gehoren auf der unteren Seite die beiden aufsern oben dem Pan und zwar dem Atγιπαν in jungerer und alterer Gestalt, unter jenem ein Tympanon und Cymbeln, unter diesem die Pansflote als zur weiteren Aus stattung gehörig. Das mittlere Paar, für Bacchantinnen bestimmt, ist mit Blättern und Früchten vom Epheu geschmückt, darunter als Zubehor ein einfaches Manteltuch und ein Pantherfell. Am Boden liegen die Masken einer Komödientigur und eines Silens. Ander oberen Seite hängen wieder zwei paniskenartige Masken an den Baumen, eine dritte von ausgepragterem Typus mit Hornern steht auf dem Boden Die drei übrigen Masken sind edler gehalten: eine jugendliche mit Lor beer bekranzt Apollon?, eine weib liche, deren Hinterkopf mit einer Art Kapuze verhüllt ist (Priesterin?); endlich über einer Cista die eines Bacchanten, mit beigegebenem Pantherfell.



Die hochst muhsame und sau bere Arbeit dieses ausgezeichneten und kostbaren Werkes wird in die Zeit der Ptolemaer gesetzt, an deren Hofe der orgiastische Bak choskult bluhte

4.8 CO. V. C. C. D. Par. / 1.80 5 420

Fin abuliches, doch einfacheres Getafs bei Clara: Musec pl 142, 121

Kerrescher in nælt – ver ihm steht en Raueler.

L. we brinn eine stem istem Auf der unteren.

Scherben den Tische liegt ein Rauzen oder Sack.

L. eten – ind ein krumerer Hirtenstaber, bar interescher ein in der eine Sack der eine krumerer Hirtenstaber, bar interescher ein interescher ein der eine Sack der eine Erne Weiter ein mum eine ter ter techses, dar der weiter ein mit verber ein mit de sen.

zeigt die gleiche Vermischung Dionysischer Symbole mit denen der Kybele, ebenso mehrere Kandelaber ebdas 141, 120–145. Ein ausgezeichneter romischer Grabstein Arch. Ztg. 1866. Fat. 207. — Bm.

Dionysos. Dier verschiedene Gotter dieses Naniens unterscheidet Diodor III, 61-63, nicht weniger als funt Cicero N. D. III, 23 Sieher lafst sich anniellinen, dats die Gestalt dieses jungsten der Gotter

nach Herod II, 52 ursprunglich nicht hellenisch im engeren Sinne war; die allmahliche Verbreitung seines Dienstes von Asien her durch Thrakien in das festlandische Hellas und auf die Inseln ging wohl parallel mit der Verbreitung des Weinstocks, dessen Pflege zwar nicht sein einziges, aber doch hauptsächlichstes Werk ist. Diese edelste Kulturpflanze trägt in der Wirkung ihrer Gaben das Wesen des wunderbaren Naturgottes eingeschlossen: Begeisterung, gewaltige Kraftentwicklung und orgiastischen Taumel bis zum Wahnsinn und müder Erschlaffung. Je nach Boden und Volkerschaft andert der Gott seine Gestalt das wilde Toben trunksuchtiger Thraker dient zu seiner Ehre so gut, wie der begeisterte Sang des athenischen Tragoden. Otfr Muller sagt § 383 → Es ist die das menschliche Gemüt überwältigende und aus der Ruhe eines klaren Selbsthewufstseins herausreifsende Natur (deren vollkommenstes Symbol der Wein ist, welche allen Dionysischen Bildungen zu Grunde liegt.«

Bei Homer kommt der Gott nur an zwei Stellen vor Z 130 E 325, die recht wohl als spatere Einschiebsel gelten konnen, wenigstens gehort er nicht zum aristokratischen Zirkel des Olymp. Die Ritter schaft der Achaier weiß eben nichts von dem Bauerngotte. Ebenso gewinnt spater im dorischen Pelo ponnes sein Dienst nur stellenweise und meist unter mystischen Formen Anschen Dagegen sind die Schenstrollen und sanglustigen Aioler und Ionier than general. Hesped Th. 940 nennt ihn und seine Mutter Semele als me welkorne Crotter (adayatov dynt). viv & authoraging sem engine in Theben wird seine Geburt fixiert, am Helikon und Parnais finden wir seiner och alterer griechischer Sitte grell abstechende, storm.sche Verehrung durch rasende Weiber. Hier · fremdlåndischer, von Norden stammender Einfluß, præsteráche Leitung von Delphi aus und bauerliche Demokratie schwer zu verkennen. Namentlich aber sta attischen sagen von Ikarios u.a. enthalten recht te P. era Spiren, was erst ganz allmablish von den is the fich ansassiger. Thinkern her Galo und Kultus nes Costes for dem Landvolke Eingang tand und Arsehen gewann. O. Ribbeck (Anfänge und List Sakang des Dionysoskindis in Attina, Kirl 1869. but machige was en, was demolred sala Strebungen zu server redeven Epochen sier, dinen Laderung dieses to the kentize enter to med, spaterer Authorities Her Now freshel Theore in sealon Verbaltid zu Arasine she Lastahrang to Donesos Leutropea, de-Refreser- in the Staff Africa dia Keiterfe t der Length of Epopen le Linn, change entreter Ane congen. Zigrea. Tabel e las ten College, con t on Louis morantish are unter a force Boteste one gratient to Anna Hang then Dan and e de l'andre deren d'estatempt la salem ellen tracer Recottered ten stary de den chen Adel-

und die Herrschaft der ionischen Demokratie gefeiert hatte (Herod. V, 67). Aus der Volkslustbarkeit des Schlauchtanzes (ἀσκωλιασμός) und der improvisierten Neckerei und Mimik halbtrunkener Bauern entsteht die Komödie, der Sang des bacchischen Schwarmes von κώμος; nicht etwa = Dorfgesang von κώμη ; aus den feierlichen Chôren zu Ehren des von den Titanen zerrissenen und wiederauflebenden Knaben, des wunderbar doppeltgebornen, in Blitz und Donner gereiften Semelekindes geht der tragische Gesang hervor, welcher seinen Namen von dem dargebrachten Bocksopfer, dem geweihten Tiere des Dionysos leitet. Die großen Dionysien, wahrscheinlich erst nach Kleisthenes, der die letzten Schranken der Demokratie hinwegraumte, allmahlich in ihrer vollen Pracht mit Tragödienwettkämpfen organisiert, und als das eigentliche Volksfest Athens zu betrachten, haben den Dienst ihres Gottes auf den Gipfel des Ansehens erhoben, so dass seine Feier in Dichtung und Kunst die aller olympischen Gottheiten weit überbietet. Insbesondere tritt sein eigner Vater Zeus in bedenkliches Dunkel zurück vor der Herrlichkeit dieses Sohnes, der einen aus allen Naturdamonen zusammen gesetzten Schwarm (θίασος) als förmlichen Hofstaat mit sich führt und mit diesem Thiasos in der Zeit des Niederganges hellenischer Eigenart nicht blofs den sinnlichen Taumel uppiger Genufssucht und zügelloser Lebenslust reprasentiert, sondern noch in spätrömischer Zeit als verklärtes Symbol eines besseren jenseitigen Daseins, eines fast mohammedanischen Paradieses der Schwelgerei ausgenutzt wird.

Die künstlerische Entwicklung des Dionysostypus geht mit der religiösen Hand in Hand. Der Landmann stellte seinem Gotte eine roh geschnitzte Herme aut, an welcher ein derber Phallos das menschliche Sinnbild von der Triebkraft der feuchten Natur war. Vgl. über den Phallos des Dionysos Herod II, 48 und Schol Arist Acharn 243 φαλλός ξύλον επίμηκες, εχον εν τω σκρω σκυτινον αιδοιον εξηρτημένον Konig Amphiktyon errichtete dem Dionysos όρθός einen Altar, Athen. II, 38.) Wenn irgend ein Gott, so lebte Dionysos im Baume und ward als Baum verehrt, wie der Dionysos evdevdpos in Bootien vgl. Baum kultus 8 296 In Theben hegte man als Kad meischen Dionysos ein Stück Holz, welches zugleich mit dem Blitze des Zeus vom Himmel in das Braut 20 mach der Semele gefallen sein sollte, und welches man and Liz aberzogen hatte. Paus IX, 12, 3., anderswo als epheniumankten Phaliboder als Saule Diesen geweihten Stan men in den Weingarfen setzte man die zanze Altertum bindurch Hermenkopte auf und behing a mit Kierdein die ehutzten das Feld short an eren Vogel cheuchen. Auf Vasenbildern alor I posterioral do e Dir tellun en nicht selten Wir account olds Philabold de Cottes aus Imperer Zeit, beil eine groteren Comaddes nach

Gerhard, Trinkschalen Taf IV, 5, Abb. 479 mit einem aufgesetzten bärtigen, langgelockten und epheu zeschmuckten Haupte, behangen mit einem Pracht gewande, in welches aufser der Kante mit Wasser wellen Sterne, Delphine und Löwen eingestickt sind. Wegen der Sterne vgl. Soph Ant. 1146 χορά ζάστρων, wegen der Delphine das Abenteuer mit den See ranhern, Art. Turm der Winder, wegen der Lowen Hymn Hom VII, 47. Zweige von Epheu mit Trauben und Mitren behangen breiten sich an den armlosen Schultern aus. Mitren sind hier nach Bötticher, Baum-

des Dionysos an den Baum zu hangen und darunter einen derben Phallos. Symbolisch war die rote Färbung der Köpfe oder ganzer Holzbilder, sie deutet Blutfulle an und Vollsaftigkeit; so war der Gott des ungemischten Weines (ἀκρατοφόρος) ein Holzbild in Phigalia mit Zinnober bestrichen und unten in Lorbeer und Epheu gehullt Paus. VIII, 39, 4; ähnlich alte Bilder in Korinth mit rotem Gesicht, übrigens vergoldet (Paus. II, 2, 5). Diese Art der Darstellung streift nah an den allerdings verwandten Priapos s. Art... Bloße Masken des Gottes aus



kultus S 91 die nunden Polster, welche man beim Tragen von Lasten unterlegte, sonst οπειρά genannt Vor der Säule ein prächtiger Opfertisch oder Altar mit Voluten und Palmettenverzierung und mit den üblichen Löchern zum Ablaufen des Opferblutes. Die Mainade im langen Doppelchiton mit uppigem, dichtgekrauseltem Haare ist herangetanzt unter dem Flotenschaft ihrer Gefahrtin. Die Geberde des Erteumens, welche sie mit beiden Händen macht, wird von Gerhard als heilige Scheu vor dem (im Bilde strugens meht wie sonst durch Gewandtalten ange deuteten) Phallos erklärt. Ähnliche Darstellungen, wieh mit hinzuge tugten Armen und Attributen bei Wieseler II, 583, 615. — Statt einer vollen Herme

Rebbolz und Feigenholz werden ofters erwahnt, so eine in Athen, die man für Peisistratos Bild nahm Athen, XII, 533 C. III, 78 C. Paus, II, 11, 3 , einzelne sind erhalten in Marmor und Thon, z. B. Wieseler II, 341, 388.

Die volle Gestalt des Gottes erscheint in zwei Typen entweder ehrwurdig, alt und bartig oder in schwellender Fulle eines zarten Junglings Schon Diodor IV, 5 macht diesen Unterschied διαορφον διαιτόν δοκείν υπάρχειν δια τό δυο Διονύσους τεγο νέναι, τον μέν παλαίον καταπώγωνα δια το του, αρχαίους παντάς πωγωνότροφειν, τον δε νέωτερον ωραίον και τρυφέρον και νέον. Es versteht sieh, daß die letztere Darstellungsart erst der jungeren Epoche der attischen Kunst angehort

Die alteren Vasenmaler fuhren uns einen steif dasitzenden oder stehenden Greis vor, epheubekränzt, mit Humpen und Weinreben in den Händen (z. B. Wieseler I, 17). Er heifst von dem langen Barte πωρωνίτης, καταπώγων, vom langen Haare ευρωχάτης bei Pind. Isthm. 7, 4. So erscheint er auf den Münzen von Naxos, Thasos, Theben; so beschreibt ihn Paus. V, 19, 1 an der Lade des Kypselos; in einer Grotte liegend, langbekleidet, mit langem Bart, in der Hand



einen geblnen Becher Das Goldelfenbeinbild des Alkamenes in seinem Tempel zu Athen, auf welches die nebenstehenden Munzen Abb. 480 nach Beulé, monnaies d'Athènes p. 261) mit Wahrscheinlichkeit bezogen werden, zeigte diesen Typus sicher in seiner



Volene ing hat aber eine Besonderheit dann, emfster Oscherper grostentells weelt blecht, wie hei Zeit var end den Latenseiper ein weiter Mantel in a. 2t. 12 die Statie Chene profis, 1600 V. Wie eine geze der athiebe Landmein seinen Gett unter einen wir des einer keinen illene Locci vor ist einer volleten Terral athiatien stig. A. 14-11. Aus Zeit 1-75 Tal Lie 2. varanchein het eine Vertral eine Graden in Metopentamienen der Derichten Gereiten. Mehr eine Land fareiten einem Gette Vererdem, albeiten Craten den Martel gesahlen ein der Vererdem und eine den Martel gesahlen ein der

weinschwer auf dem von einem Knaben geführten langsam schreitenden Tiere; in der Rechten hält er den leeren Kantharos, die Linke stützt den stämmigen Thyrsos auf. Sein Begleiter, ein gleichartiger Satyr, kenntlich an den spitzen Ohren, hat mit der Rechten, damit der Herr nicht herabgleite, seinen Rucken ganz umfafst und zieht mit der Linken den Mantel hinauf, der im Begriff war herabzusinken.

Die vollständige Doppelbekleidung des bärtigen Dionysos wird nicht selten schon in der attischen Blütezeit zu einer weibischen, namentlich auch durch



152 Indischer Bacchus - Zu Seite 131

Hinzutritt der Stirnbinden, sonstigen weiblichen Kopfputzes und sogar des Schleiers am Hinterhaupte Als μιτροφόρο erscheint der Gott namentlich in der berühmten Statue des Vatieun, welche auf dem Mantel vorn die Inschrift Sandanapalles tragt abgeb Wieseler II, 347, die kaum als oht zu be zweifeln, an die Identifizierung mit dem lydischen Germant, wahrend der Durstellunestypus erst der einmant, wahrend der Durstellunestypus erst der einmant, wahrend der Durstellunestypus erst der einen dem her verhaptle ten Burte und durch eine bierte Burte zu seinen er einem mythischen Zugen eine Indien zu einer der Ale under Kriegszügen

ebendorthin besonders gefeiert war und den Künstein name Metive beteite. Die ganze Figur kehrt auch it den sog Ikanzesieliets wieder is Theoxenien. Zu der Bildung des Kopfes stimmt, abgesehen von der Haltung, welche dort aufrecht mit geradeaus gerichtetem Blicke ist, eine der vorzüglichsten Bronzetesten im Neapel Abb 482, nach Photographie Man glaubte in dieser Buste und zahlreichen Re-



18: In 1 mil sohe Bassarens



is, Getling to anony simisken. Zi, so to 156.)

pliken früher ein Bildnis des Philosophen Platon zu erkennen, wegen des sinnenden Ausdrucks der Zuge und der gesenkten Kopfhaltung. Doch ver einer Ausdruck selbst und die kunstliche Ander des Harres überhaupt an ein Portrat zu Harres Den Dienvsos charakterisiert die lueite Kopfhinde, die ihm nebst den künstlichen Locken, der der det und dann angelötet sind, der Gebruckter aust Das Haar ist ein den kunstlichen gezogen, wie der den den kunstlichen kennte. Der

Bartausschnitt über dem Kinn findet sich nicht selten an Kopien des altertumlichen und strengen Stiles (Friederichs); vgl. Barttracht S. 255 Abb. 241. Der großartige Charakter des Werkes, in welchem wir eine genaue Kopie besitzen und zwar, wie das Gewandstuck zeigt, von einer ganzen Statue, läßt das Original der Zeit des Skopas und Praxiteles würdig erscheinen, auf welche auch die träumerische Versunkenheit des geneigten Hauptes hinzuweisen scheint, ein schoner Gegensatz zu den schwarmerisch emporblickenden Mainaden.

Stets bartig erscheint Dionysos ebenfalls auf den älteren Vasenbildern, welche die Rückführung des Hephaistos in den Olymp zum Gegenstande haben s. Art.), ferner namentlich auf den zahlreichen sog. Mysterienbildern Unteritaliens, wo er im Vereine mit Kora vom 4. Jahrhundert ab das religiose Leben beherrscht.

Als eine Abart des bärtigen Dionysos dürfen wir den wohl direkt aus lydischen Diensten entnommenen Bassare us ansehen, dessen Name von dem langen Kleide der lydischen und thrakischen Bacchantinnen (βασσάρα) genommen ist; nach Andern bedeutete das Wort freilich ein ebenfalls von diesen Bacchen umgehängtes Fuchsfell Schol, ad Pers. Sat. 1, 100). Eine Vereinigung beider Gewandstücke bietet ein

nur bei Saglio Dictionnaire p. 629 und 682 als Fig 712 und nochmals Fig. 805 ediertes Vasenbild (danach hier Abb. 483), wo die weibische Kleidung des bartigen Gottes und die sonst ungewohnliche Tanzbe wegung ihn fast zu der Schar seiner Folger herabdrückt. Diese aus orientalischen Berührungen stammende halbweibliche Auf fassung des Gottes nahm immer mehr überhand, wie sehon die Bei worter τυννίς, φευδανώρ, αροενο δηλώς, δηλώφρων zeigen

Berühmte Statuen des Dionysos werden von den meisten bedeu tenden griechischen Künstlern der Blutezeit angeführt, von Myron herab, ausgenommen Phidias; doch

meist ohne nahere Angaben. Am wichtigsten wurde es sein, genauere Kunde von den Dionysosbildern des Praxiteles zu besitzen. Er fertigte ein Tempel bild fin Elis Paus VI, 26, 1. Ein Dionysosbild von ihm in einem Haine beschreibt Callistr stat. S. Der Gott war mit Epheu bekränzt, mit dem Rehfell (voßp.) bekleidet und stutzte sieh mit der Linken auf den Thyrsos, seine Bildung aber war durchaus precudlich und weich, der Ausdruck zartlich und schmachtend toette S. 12pov kar kexakaduevov exuv to einem aus und den Thyrsos, apportites, Tempy, mappe

ρεόμενος). Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass die Verjüngung des Dionysos in der Kunst von Praxiteles wenn nicht ausgegangen, so doch zur völligen Ausbildung gebracht und seitdem zur Regel geworden ist. Vorangegangen war schon die Poesie im Homerischen Hymnus (VII, 3: νεηνίη ἀνδρί εοικώς πρωθήβη καλαί δε περισσείοντο

έθειραι κυάνεαι, φάρος δέ περί στιβαροίς έχεν ιύμοις πορφύρεον und unter den erhaltenen Tragikern Eu ripides in den Bacchen, der die weiblich üppigen Formen der Glieder, die weiße Hautfarbe und zarte Gesichtsbildung, den schwär merisch glanzenden Blick, namentlich aber die lang fließenden duftenden Lok ken wiederholt hervorhebt z. Β 445 πλόκαμος ταναος ου πάλης ύπο τένυν παρ αυτήν κεχυμένος πόθου πλέως λευκήν δέ χροιάν συν ηλίου βολαίσιν, αλλ' υπο oxia: Wahrend aber auf der Bulme der Gott im safranfarbigen (крокштог) langen Gewande auftrat, findet er sich in Statuen Lochstens am Unterkorper mit einem Gewande begewohnlich er doubt. scheint er nackt oder hat die Nebris umgehangen Die Zuge des Antlitzes zeigen ein eigentümliches Cremisch enter selizen Berauschung und einer un bestimmten and dunkeln solm-neht, in we, chem le rine 1 , - e | e ( re-j., | 1 | - + , | 11 | mong in three geneatest - ten lorm credient . Da-- Inverse, the Consell of a trainer and the Wardering to chan der Natur, bit Le

It general mich dem Anderben, in derungter Geschlicht Geriche in die Erinding dust nascht sich leicht eine Geschlicht sich eine Erinding der Stürmung, dann der Geschlicht General der Geschlicht Gesc

lich) nur der Neuzeit zugeschriebene Sentimentalität einen ergreifenden Ausdruck gefunden.

Die Körperstellung anlangend, so sitzt Dionysos selten auf dem Throne (Wieseler II, 361, 362); seine Stellung ist meist begnem angelehnt, haufig auch stützt er sich auf einen Satyr. Hingelagert ist er am Monument des Lysikrates s. Art. Mit trunk-

nem Schritte wandelnd owwweve, Athen X, 428 E auf Gemmen bei Wieseler II, 358, 362, 364; vgl. Arch. Ztg. 1862 S. 226. Gemälde und spätere Reliefs zeigen ihn reitend auf dem Panther, auch fahrend mit wilden Tieren.

Aus der überreichen Fülle der erhaltenen Bilder können wir uns um so eher begnügen nur ein paar hier vorzuführen, weil die Gestalt des Gottes noch in vielen Gruppierungen wiederkehrt.

Eine beruhmte Buste auf dem Capitol im Zimmer des sterbenden Fechters Abb. 484, nach Photo graphie) hat ein so weibliches Ansehen, daß man sie zuerst Leukothea, dann wegen des schwer er kennbaren) Epheukranzes Ariadne benannte. Kleine Stierhorner unter Haaren am Vorderkopfe an andren Büsten stärker sichtbar führten Goethes Kunstfreund Meyer auf die richtige Deutung als Dio nysos mit der bacchischen Stirnbinde, dem die oben angedenteten Eigenschaf ten abzulesen sind. Die zuite Andeutung der Horner widerspricht, nach Wieselers Bemerkung, keines

wezs der Aniede bei Ovid Met IV, 19. tila eum sam carmbus adstas errapiacum capat est. Starkeren Hornern welche durch die Lp Oritiforepie trasposepie u. a. bazeugt werden e. d. rach Hor. Od H., 19, 30. HI 21, 18. bazeunen wir an einer anslein schonen Barte. Wie eler 41. 376. auf zichtenehen Visen baldern Listertüben, eswe sur Monzen. Li reitet auf den stare f. be eerem III. f. Due Status de Gatte, mit der Stacke u.a. Cilaniy ba. Welcher



4-1 Juon o Enjulos

436



Alte Denkm. V Taf. 2. Vollständige Stierbildung des Gottes (ταυρόμορφος, so erscheint er dem Pentheus Eur. Bacch.) mit Menschenantlitz sieht man in Bronzen, auf Münzen und Gemmen. (Über den Dionysosstier mit den Chariten s. »Chariten«.)

Als eine andre Besonderheit verdient Erwähnung der geflügelte Dionysos, der in Amyklai bei Sparta mit dem Beinamen Psilax verehrt wurde, welchen Pausanias sprachlich zu deuten und sachlich zu erklaren für notig halt, der Wein erhebe und erleichtere die Menschen, wie die Flügel die Vögel (III, 19, 6: Διόνυσον όρθότατα, FILE SOKELY YEARKIL FROYOUTEDVIES YEAR TUP καλουσίν οι Δωρίεις τα πτέρα, ανθρωπους οξ οινος επαίρει τε και ανακουφίζει τνυμην ουδέν τε ησσον, η οργωίας πτερά. Aus einer Anzahl von Denkmalern dieser Gattung, welche E Braun kunstvorstellungen des geflügelten Dionysos, München 1839) gesammelt hat, Hermon, Reliefs, Gemmen und Vasenbildern, geben wir nach dessen Taf. I. 1 (Abb. 485) ein in Florenz befindliches Relief auf einer jener vertikalen Stein platten, welche auf beiden Seiten mit Reliefvorstellungen geschmückt sind und von denen sich nur so viel mit Bestimmtheit versichern lafst, dars sie zum Schmuck von Theatergebäuden verwendet worden sind. Ähnliche Doppelreliefs kommen in der Form von Disken und Pelten haufig vor - Wir sehen drei Masken, rechts den bartigen, links den jugendlichen Dionysos und hinter diesem einen Satyr auf felsigem Grunde aufgestellt. Der bärtige Kopf lehnt auf einem Pantherfell, ist aber in Haar tracht und Cosichtbildung dem jugend lichen ganz symmetrisch geformt, während der Satyr ein wenig gemeine Zuge tragt Beide Dionysosmasken tragen Stirnkronen und daran kleine Flugel Zwischen ihnen steht ein mit Fruchten gefullter Korb, der hinter demselben aufgerichtete Thyrsos, dessen oberes Ende durch einen Bruch des Steines fehlt, scheint dem Satyr anzugehoren. Ant der Ruckseite sieht man eine große Pansmaske und die mystische Cista

Als Muster der jugendlichen Dionysosbildung zehen wir, da ziemlich un verletzte Statuen ersten Ranges fehlen, andre gleichstebende nur in Umrissen pu bliziert sind man vgl. besonders bei Clarae pl 678 F, 1579 V 682, 1598, 688, 1619, eine trüber in Versa Fes., jetzt im Leuvre befindliche aus jentel sehem Marmer, nach

Bouillon Musée I, 30 (Abb. 486), welche das seltene Verdienst besitzt, so gut wie unverletzt erhalten zu sein. Die nackte Gestalt des Gottes, dem nur ein Rehfell wie eine Schärpe zierlich von der Schulter herabhängt, lehnt an einem Ulmenstamm, an welchem sich ein traubenbehangener Weinstock emporrankt. Das Haupt ist mit Blattern und Büscheln von Epheu und einem Diadem, um das üppige Haar zusammenzuhalten, umzogen. Die Stellung ist wie bei dem sog. lykischen Apollon s. oben Abb. 105) die des Ausruhens mit über den Kopf gelegtem Arme: auch in den Zugen des schonen Gesichts spiegelt sich sanfte Träumerei. Dennoch ist in der ubrigen Kor perbildung noch nicht der höchste Grad der Üppigkeit und zerflossener Weichlich keit ausgedruckt, vielmehr sind die Formen noch ziembeh straff und schlank, wobei außerdem (nach der Bemer kung des Zeichners Bouillon die Bewegungen der Schenkel und der Unterheine etwas Ungeschmeidiges haben und den unvollkommeneren Kopisten verraten, welchem man die Austahrung dieses Teiles anvertraute, während der Kopt bei weitem besser granigen ser

Earen viel weicheren Ein druck mee het der Dienverse her an bratischen Museum Graellichen Marmorgruppe Abberteit, meh Speemens et ansent senlpture II, 50, we ere northeb ein Rom gettieten ist und in nach Artenz 2 fasteit. Auf selche Beier wei seer pafet wohl de Arreite von See pafet wohl de Arreite von der oder de tropur actionatus farmer ima eiterengen ein einde Ergenzt in farmer ima eiterenze



the form and dispersion of Reco

der rechte Arm mit der Trinkschale, welche letztere man in dem Gedanken gewahlt zu haben scheint, dars der verwandelte schöne Knabe Ampelos, die personifizierte Rebe, im Begriff steht, dem Gotte den Saft der Frucht zum Trank in die Schale zu

drücken. Dionysos ist mit einer anscheinend aus Pantherfell gebildeten Chlamys umhangen, welche die üppige Fulle seines Unterleibes, die weich ausgelogene Hutte und die schongeformten Schenkel voll hervortreten läßt. An den Fußen tragt er Sandalen; sein Haupt ist mit Stirnbinde und Epheukranz um wunden. Mit dem linken Arme umfafst er eine zarte jugendliche Gestalt, welche nach der Bildung der Arme und der durch Trauben und Blätter verhüllten Brüste allerdings weiblich zu sein scheint. In der Sage bei Ovid. Fast. III, 409 und Nonnos X, 178 ist Am pelos ein geliebter Jüngling; dem

gebildet Gerhard, Ant. Bildw. 105, 2; ein sehr schoner Kopf in Leyden, Mon. Inst. II, 41B. Es ist ubrigens natürlich, daß in geringeren Kunstwerken die feineren Züge, besonders des Gesichtsausdrucks, teils vergröbert, teils verflacht werden; aus dem

weinseligen Gotte wird späterhin oft der lustige Zecher, dessen Gesicht eine charakterlose Fröhlichkeit zeigt. Auf zahlreichen pompejanischen Wandgemälden ist die Üppigkeit des Landes in der schwelgerischen Physiognomie seines Gottes frappant ausgeprägt, namentlich wenn er als Seitenstück der Demeter thront (Wieseler II, 361). Gerade in Campanien freilich blieb daneben später auch die Greisenbildung des Gottes üblich und zwar mit dem Beinamen Hebon (HBuv), welcher wohl auf seine jugendliche Kraft hinweisen sollte Macrob. Sat. I, 18, 9).





48) Hermes bringt den neugebornen Bacchus den Nymphen zur Pflege. (Zu Seite 439.)

Kunstler stand es indes frei, sein Geschlecht nach dem grammatischen Geschlecht der Rebe zu modi tizieren und eine, wie mir scheinen will, herm aphroditische Gestalt unterzuschieben, deren Verquickung mit dem von Trauben und Blättern umrankten knorrigen Stamme, an welchem ein Panther mit Gier emporspringt und eine Eidechse schlüpft, dem Kunstler sehr wohl gebingen ist. Unerfreulich und eine Spielerei nennt das Bildwerk Friederichs Bausteine I, 467. Auf die Verwandlung der von dem rasenden Lykurgos verfolgten Mainade Ambrosia in einen Weinstock will dasselbe beziehen Jahn, Lauers forter Phalera S. 12, 47. — Übrigens ware als Ampelos auch zu benennen eine aus dem Rebstock hervorpwochsene Halbfigur, deren Unterkorper ganz in Iranian und Blattern verschwindet, zwei musi-British Satvrn begrutsen sein Frscheinen, Combe Terracatus 11, 22 — Line schr schone Dionysos title ist oclan in Lichtdrick publiziert Mon-Inst. VI. 'd. 51.a. Fin prachtvoller Torso des midden strenden Dionysos in Neapel ist auch ab-

Unter den wichtigeren Mythen des Dionysos steht der von seiner wunderbaren Geburt obenan. Das Liebesverháltnis des Zeus zur Semele ist freilich in keiner echt alten Kunstdarstellung mit Sicherheit nachzuweisen; der entscheidende Moment war auch kaum darstellbar s. Overbeck, Kunstmyth, I, 416. Aber das Hervorgehen aus dem Schenkel des Zeus nach der Deutung von unpoppaging, ειραφιώτης findet sich auf mancherlei Denkmalern und meist in derselben naiven Art, wie die Geburt der Athena; die geflugelte Eileithyia oder Athena leisten ofters dabei Hebammendienste Auf einem spaten Sarko phage Wieseler II, 392 ist auch dies Motiv in mystischer Weise umgedeutet benutzt, rechts stirbt Semele durch den von Zeus geschleuderten Blitz auf ihrem Lager, links ist Zeus soeben entbunden; in der Mitte aber tragt Hermes das in seine Chlamys eingehullte Knablein eilig davon zu den Nymphen, die es pflegen und aufziehen sollen. Die letztere Gruppe ist wahrscheinlicherweise, da sie ziemlich hantig in großeren kompositionen genau ebenso

439

sich wiederfindet, entweder auf ein Werk des Kephisodotos. welches Plinius erwähnt XXXIV, 87: Mercurius Liberam patrem in infantia nutriens, oder auf ein von Paus. V, 17, 1 genanntes des Praxiteles zurückzuführen. Hervorragend ist unter diesen Nach- und Weiterbildungen die leider! sehr abgeriebene Reliefdarstellung eines großen glockenförmigen Marmorkraters die Form ersichtlich aus Abb. 488°, welcher früher in Gaeta als Taufbecken diente und jetzt im Museum zu Neapel sich befindet (Abb. 489, nach Mus. Borb. I, 49). Die Vase ist inschriftlich als Werk des Salpion aus Athen bezeichnet (ΣΑΛΠΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΕΠΟΙΗΣΕ), den man der sog. attischen Renaissance zurechnet (Brunn, Künstlergesch. I,559). Wir geben dazu die genaue Beschreibung Wieselers: >Hermes bringt das epheubekränzte, mit dem Diadem um die Schläfe versehene, reichlich verhüllte Dionysoskind auf einem Rehfellchen in seiner Chlamys einem schwer bekleideten, mit der Nebris umgürteten Weibe, welches bereit ist, den Kleinen in das über die Arme gelegte Rehfellchen aufzunehmen. Das Felsstück, auf welchem das Weib sitzt, soll wohl die Nysische Grotte andeuten, es selbst ist von Welcker passend mit dem Namen Nysa Kollektivbenennung der nysischen Nymphen) bezeichnet. Zu beiden Seiten dieser Mittel- und Hauptgruppe je drei Figuren, in symmetrischer Entsprechung, so aber, daß, während rechts feierliche Ruhe und Würde herrscht, links die ausgelassenste Begeisterung und Verzückung unter dem Klange der bakchischen Instrumente tobt. Zunachst hinter der Nysa der alte Silen, epheubekränzt, auf den mit Binden geschmückten Thyrsos gestützt. Dann eine schwer bekleidete Frau, ebenfalls den Thyrsos aufstutzend, Mystis nach Welcker Nonn, XIII, 141; IX, 98 111, Telete nach Gerhard Paus, IX, 30, 3). Dann ein Weib von etwas weniger wurdehaftem Anschen, welches die Rechte an einen alten Baumstumpf anlegt, der als zu einem Weinstock gehorig zu betrachten ist. Hiernach hat Welcker die weibliche Figur, als sich ganz besonders oder ausschliefslich auf den Wein beziehend, Opora genannt. Dagegen macht Braun, Annal XIV, 25, darauf aufmerksam, dars Ariadne auf ahnachen Vorstellungen in jener Stellung vorkomme. Vielleicht dürfte, wenn einmal eine spezielle Beutung verlangt wird, die Benennung Oinanthe mit Verwe.s auf Wieseler II, 401 am meisten zusagen. Alle drei I guren bieken nach der Mittelgruppe hin und sind auch durch den in die linke Seite gestemmten Arm untereinander - nametr.-ch darge-tellt. Während dieselben nach Welckers Lekarung den ger-tigen und leiblichen Segen des Neuge bornen bedeuten, beziehen sich die drei anderen auf der and an seate mehr auf die weitliche und aufsere Seite der transport en Rengen - Speldrocken in ihrer Ge-amtheit den back seem farmel aus. Voran ein flotenspielender Satyr and der de line Schulter gewortenem Pantherfell, im Tanz emisers has bend. Dann eine das Lympanon schlagende Money deem a Monder Chiton die rechte Seite des Korpers that and condition den Kopt zurnelwertend, in date das Hear and Warese thattert. Darm ear Sater, mat Thyroos und ch and earlightings anophter, wie can relaid and dem linken Arms potragoner Partials (verzuekt fanzend). Dasse dier gewell-



Seite 410 Zu mit Anadne. Hochzeit

auf ein Musterwerk der lesten attischen Kunst zurückzutübrenden Figuren kehren haufiger wieder. Auch die Mittelgruppe ist sicher nicht original. - Bemerkenswerte Variationen sind, daß einmal wenigstens Zens selbst das Dionysoskind den Hyaden zur Pflege Tringt inschrittlich, Wieseler II, 393; und ein andermal Hermes dasselbe der Ariadne (ebdas. 398) oder dem zottigen Silen (ebdas. 397) übergibt. Ein römischer Kindersarkophag in Munchen Glyptothek 116 zeigt, wie der kleine Dionysos von den Nymphen gehadet wird, wie die Satvrn ihn reiten lassen, Silen ihn auf seinen Handen tanzen lafst. Wieseler II, 402. Eine Prachtyasé aus Kertsch Stephani Compte-rendu 1861 Tat. 3 Ähnlich variierte, oft ganz genrehafte Dar stellungen finden sich spater auf Vasen, Wandge mälden und geschnittenen Steinen; jedoch auch Statuen des Knaben Dionysos sind nicht selten, namentlich genienhafte oder erotenartig aufgeputzte der spaten Romerzeit, wie man aus Clarac pl 673 ff. ersehen kann. Mit dem Namen Jakchos (vgl. Demeter und Eleusinien bezeichnet man ofters Dionysos als Kindlein in der als Wiege dienenden Schwinge (Bild unter Mainades); ebenso den aus einem Blumenkelch als Kinderkopf oder aus Blumen ranken als Halbfigur emporwachsenden Knaben, z. B. Campana op. in plast. 51. 52.

Uber die Auffindung der Ariadne's oben Den darauf tolgenden Hochzeitszug finden wir, ohne Zweitel nach alteren Vorbildern, auf einem Sarkophage der Münchener Glyptothek N 100 , von dessen Vorderseite wir hier Abb 490 eine wegen ungunstiger Aufstellung nicht ganz gelui, gene noue photographische Aufnahme wieder geben und mit der erschopfenden Beschreibung von Brunn begleiten. Auf einem niedrigen, vier nebengen, nach rechts gewendeten Wagen ist in der selben Richtung der bartige, mit langem, losem Mantel bekbarete Bacchus gelagert. Halb neben, halb auf d in hegt in umgekehrter Richtung auf einem unter gebreiteten Kissen Ariadne, die nur leicht um den Unterkörper bekleidet dem Beschauer den bloßen Roken zeigt. Wie die Blake beider sich begegnen, soch eben sie gemeinsam mit ihrer Rechten ein großes Traiklamemper Auf dem Ende des Wagens steht en nækter geflugelter Knabe talt einer Lackel Lios oder Hymenaos - Ein nackter Satyr mit ei hobener Rechten schliefst auf dieser Seite den Zug. Ein andrer Satyr mit gefülltem Schlauch auf der Schulter schreitet neben dem Wagen im Rücken des Book . Das Gespeinn des Gottes haldet ein bartiger Leer de nut e nem Lowentelleum den laden Armsee en frakhom in der Rechten erlebend nach tistes za all elt und eine Kentaurin, die mit erer Person en der Rechten, die Linke mit en a la la composição de la continuencia de la cont aut. Drom to ponne des hochzeitsichen Paures

voran fährt ein andrer zweiräderiger Wagen, auf dem halb stehend und mit ihrer rechten Seite etwas zurückgewendet eine weibliche Gestalt erscheint, in langem schleierartigem Gewande, welches Hinterhaupt, Huften, linken Arm und Rücken bedeckt, die Mitte des Körpers aber frei lässt. Ihr rechter Arm, mit dem sie einen Trinkbecher hoch empor halt, wird durch die Linke eines hinter ihr her schreitenden jugendlichen Satyrs mit Nebris und Pedum leicht unterstützt. Ihrer Funktion nach ist sie die Brautführerin (pronuba, νυμφεύτρια), hier wahrscheinlich nicht Aphrodite, sondern Semele, die Mutter des Bacchus. Ein geflügelter Knabe mit quer gehaltener Fackel von ähnlicher Bedeutung wie der schon erwahnte steht vor ihr auf dem Wagen, der von zwei stattlichen, mit Epheu um den Hals bekränzten Panthern gezogen wird. In ihrem mutigen Vorwartsschreiten werden dieselben durch einen halberwachsenen Eros zurückgehalten, der mit leichtem Gewande über dem Rucken und mit hochaus gespreizten Flügeln sich zurücklehnt und gleichsam weitere Befehle erwartend zurückblickt. Hinter den Kopfen der Panther steht in Vorderansieht eine reich bekleidete und verschleierte matronale Gestalt, in der Rechten eine Schale erhebend und in der Linken eine große Fackel haltend; ob eine der Ammen des Dionysos oder eine Hochzeitsgöttin, läfst sich nicht sicher bestimmen. Vor dieser Gruppe wird der kurze und dicke, von Weingenuss volle, aber in seinem Humor nicht getrübte silen durch zwei Satyrn vom Boden erhoben und auf ihre Schultern gestützt vorwärts geschleppt.« Auf den hier nicht mit abgebildeten Nebenseiten wird der Zug durch tanzende Pane, Bacchantinnen und Satyrn fortgesetzt. Brunn rechnet den Sarkophag zu den sorgfaltigen Arbeiten aus dem Ende des 2. Jahrh n Chr. - Ein ahnlicher Sarkophag im Vatican abgeb. Millin G. M. 65, 244) bietet u. a. die Variation, dass nicht Ariadne dem bartigen Dionysos, sondern der ganz weichlich und jugendlich gebildete Gott halb schlafend seiner verschleierten Braut im Schofse liegt, wie auch auf einem Kameo bei Wieseler II, 423 Sonstige Scenen zartlichen Ergotzens sind nicht selten, auch zwei Doppelhermen des Paares bei Wieseler II, 128-429 Mehr um der wunderschonen Zeichnung der Figuren willen, als wegen des Gegen standes geben wir das Gemalde auf der Vorderseite einer peruginischen Amphora nach Mon Inst VI, VII tay 70 Abb 491, welches Annal, 1862, 244 ft von Helbig erläutert ist. Wir sehen auf einem Sessel Dionysos mit nacktem Oberkorper, die Beine in einen Mantel gehallt, das mit ganz besonderer Kunst-wie ber allen Personen gezeichnete Lockenhaar von einem Epheukranze umschlungen, er stutzt mit der Rechten das Thyrsosseepter auf und blickt ruhiz

gerade vor sich hin. Vertraulich an seine Seite



191 Pronysos und Arhelne zwischen Satyr und Bacchantin. (Zu Seite 110.)



geschmiegt und ihn innig anblickend wer anders kann es sein als Ariadne? Sie ist mit einem sehr feinen, aber einfachen Wollenchiton bekleidet und trägt neben einem Perlenhalsbande in dem voll herabfallenden Haare ein breites Diadem, dessen Bandzipfel noch vorn über die ganze Brust herabreichen. Rechts vor dem Paare und nach rechts gewandt steht eine Bacchantin im langen durchsichtigen Gewande, über welches ein Rehfell gegürtet ist; sie hat den linken Fuss auf eine Erhohung gesetzt und spielt in behaglicher Ruhe mit einem Rehe; neben ihr erhebt sich ein Lorbeerbaum. In ganz paralleler Stellung, ebenfalls durch einen Lorbeer flankiert, steht links ein bärtiger Satyr mit spitzen Ohren und Pferdeschweif; ein Rehfell hängt über seinem Rücken; in den Händen hält er Thyrsos und Kantharos, während er den Fuß auf eine große Amphora aufstützt und scharf in die Ferne blickt. Mit Recht sucht Helbig den Gegenstand der angespannten Aufmerksamkeit dieses Satyrs sowie auch der ruhigen Betrachtung des Dionysos aufserhalb dieser Scene, wie dies auch die Wendung samtlicher Personen nach der gleichen Richtung wahrscheinlich macht. Die Rückseite des Gefaßes stellt nun in einfacherer Behandlung die beiden Dioskuren lorbeerbekränzt und eine Priesterin mit großem Lorbeerzweige ohne sichtbare Handlung vor, also eine Scene des Apollonkultus, die sich nicht näher bestim men lafst. Durch den Unterschied in der Malerei wird klar, dass hier die Zuschauer die Hauptpersonen sein mussen, wahrend auf anderen zur Vergleichung herbeigezogenen Vasen, insbesondere der unter »Lykurgos abzubildenden, des Dionysos Schwarm einer bedeutenden Scene in großerer Erregung beiwohnt. Über die Beziehungen Apollons mit Dio nysos besonders in Delphi's oben S 103 ft

Schwieriger wird die Deutung der dem Pionysos beigegebenen Gefahr tin auf mancherlei anderen Bild werken, wo der dionysische Schwarm

492 Barchisches Leben Surkophus. Zu Seite

(Thiasos) sich in mannigfacher Lust ergeht. Nach Gerhards Vorgange war man vielfach geneigt, anstatt Ariadne eine besondere Gemeinschaft mit Kora anzunehmen, die sich besonders unter dem Einflusse der Mysterien entwickelt habe. Im späteren Synkretismus ist das Ineinanderfließen der sich nahestehenden und wenig charakterisierten Persönlichkeiten nicht unglaublich.

Zwei anmutige, mehr feierliche als ausgelassene bacchische Scenen bietet uns die Vorderseite und der Deckel eines großen wohlerhaltenen Sarkophags aus Villa Casali, hier nach Visconti Mus. Pio-Clem. V tav. C (Abb. 492). In einem großen felsigen Rebengelände unter mächtigen traubenbehangenen Weinstöcken sitzt der tiott, und ihm seitlich gegenüber seine langbekleidete und verschleierte Genossin, die man wegen des Kantharos Ariadne oder auch Semele genannt hat. Zwischen beiden auf einem Felsen gelagert der Panther, dem Dionysos die Schale zu bieten scheint. Im Vordergrunde vor dieser Hauptgruppe die Scene eines Kinderspiels, wie es z. B. auch auf dem Gemälde Wieseler II, 551 dargestellt ist: Pan ist von Eros im Ringkampfe besiegt worden - der umgestürzte Sandkorb zwischen seinen Füßen bezeichnet die Palästra - und wird jetzt von dem durch einen Palmzweig im Arme kenntlichen Sieger und dessen Genossen, welcher einen Riemen oder Stock schwingt, gefesselt hinweggeführt, wobei der alte Silen, der sich auf einen knorrigen Ast lehnt und eine Art von Fächer hält, sie unterstützt. Zur Rechten blickt nicht bloß ein Hund (nach der Zeichnung; Visconti spricht von einem Löwen) erstaunt auf die Knabengruppe, sondern auch ein großer Satyr, der sich, um besser zu sehen, auf die Fufsspitzen hebt und die Hand über die Augen halt. Ebenso dicht neben Am eine Mainade, die sich auf einen kleinen mit Diony-o- Bilde verzierten Altar -tutzt. Auf der andern seite neben Dionysos steht Hermes, den Hat am Nacken und ebenfalls aut eine Erhohung gelehat, and wieder hinter ihm vertraulich eine Bacchantin und ein fernhinschauender Satyr Alle sand auf das Knaben-piel genehtet, der Gott und - ne Cotabrtin in - liger Rube. Die beide Seiten d.d. ... nden bärtigen priesterlichen Gestalten in 16520 r. Kleibung mit epheuemkranztem Modeus auf den Haupte und der Nebr.- umguntet das Tympanon 2. 1 5 to The rece fuhrend, haben zwar hauptenehlich omamentale Redeutung, da sie ja auch zu der Hand ung an Fearent Bezuge stehen, sind jedoch inter essant wegen der hier sichtbaren Vermischung der symbolo des Don. sos and der Rhen kosele in ihrer and then Protestrold Vielleicht ist bei desem His wese one Vermotians which you sewast, dais die termenthere Ar eine weeke peen Tympanon hålt, ther for ketter the greder Codtermatter, zu nehmen of the school Was continuant in a lidera Partonic der

zu der Sammlung Saburoff: Taf. 137 nachgewiesen hat, dass im griechischen Rheakultus abweichend vom phrygischen auch feiernde Frauen vorkamen: s. Pind. Pyth. 3, 138, das Relief Arch. Ztg. 1880 Taf. 18 und Pindar bei Strab. 469. Bei Eur. Bacch. 75 werden Kybele und Dionysos gemeinsam gefeiert, das Tympanon ist das Symbol ihrer Vereinigung, welches dem Dionysos im 5. Jahrhundert zugekommen sein muſs; vgl. Eur. Bacch. 58; Hel. 1358 ff. und Plut. amat. 15 (τὰ μητρώα καὶ Πανικά κοινωνεῖ τοις βακχικοῖς οργιασμοίς), wonach also Pan das Bindemittel war. Schwärmende Frauen des Kybeledienstes kennt auch Euripides bei Nauck, fragm. trag. p. 603 und Catull. 63, 23. — An dem Deckel des Sarkophages ist die Scene rein bacchisch. Dionysos und Ariadne, beide mit dem Thyrsos, sind an Felsen lehnend einander gegenüber gelagert; zwischen ihnen im Hintergrunde ein aus einem Trinkhorne zechender Satyr. Hinter Ariadne bläst eine sitzende Bacchantin auf zwei Flöten, während eine hinter Dionysos stehende, ebenso wie das Paar, jener aufmerksam zuhört. Von links kommt der mit Panthern bespannte Wagen des Gottes angefahren; ein Satyr lenkt ihn und scheint den auf einem der Tiere reitenden eitherspielenden Eros am Flügel zurückhalten zu wollen. Rechts versuchen zwei Bacchantinnen Pan, der trunken auf einen Fels gesunken ist, aufzurichten. Eine dritte Frau lüftet den Schleier eines Fruchtkorbes, während eine vierte vor der mystischen Ciste kniet und die unter dem gehobenen Deckel hervor schlüpfende Schlange mit bedeutsamem Gestus beschwört, wobei ein Satyr mit Pedum und Chlamys kaum seinen Augen trauen will (er macht die Geberde des αποσκοπων und erschreckt über das Wunder sich zur Flucht anschickt. Wieseler sucht in beiden Scenen des Sarkophags den Mittelpunkt der Handlung bei Pan; indessen durfte dessen Person und Treiben nur ein genrehaftes Motiv in dieser Darstellung der Vereinigung von zwei der machtigsten und gerade im spaten Romertum als wirksamsten verchrten Gottheiten bilden.

Semele ist zwar in Theben die Mutter des Dionysos; doch erscheint sie auf Kunstwerken mehrmals nicht bloß ihrer Jugendlichkeit halber (Greisinnen sind überhaupt auf wenige Fälle beschränkt) fast in einem Liebesverhaltnis wie Ariadne. Auf einem Saulenrelief am Tempel der Apollons in Kyzikos führte der Sohn sie aus der Unterwelt empor zum Olymp. Lipur Cyzic I. nariepat Jupaoxappi aväget fövo et Agepovto, umgeben von seinem Schwarme. Em leiber nur im Bruch tucken erhaltenes Vasenbild ich Webber, Alte Denhau III. Lat 13 stellt ihn dar, wie er unter Verantriet eines Sitters Simos und der Textode Denneste Mutter welche nur auch Thyone houst, sel Apolloid III fa 3.3, in den Olymp tuhit Vide nemestre, keehen Spegel, digebildet unter

Praskische Kunst: sehen wir ihn mit der Mutter u., zurthehsten Kusse vereinigt die uns unnaturlich scheinende Stellung dabei kommt mehrmals vor); die Inschrift Semla ist deutlich; Fufluns der etruskische Nathe des Gottes, s. Muller, Etrusker 2. Aufl. II, 79; dabei zugegen Apollon (Apulu) mit dem Lorbeer und ein flötenspielender Satyr. Dieselbe Gruppe auf Vasen und geschnittenen Steinen (z. B. Millin G. M. 60, 233. Wieseler H, 430. Auf Munzen scheint sogar Semele neben Dionysos zu thronen. Neben Ariadne kommt sie nicht bloß auf den Hochzeitszugen vor s 8 439 Abb 490, sondern auch auf etruskischen Spiegeln (einmal inschriftlich), wo Diomysos die bekleidete Mutter umarmt, während Ariadne halb entblößt daneben sitzt; vgl. Arch. Ztg. 1859 Taf. 130-132

Eine mystische Gemeinschaft des Dionysos und der Kora im alteren Kultus hat Gerhard angenommen angesichts einiger Bildwerke, wo nur ihre Haupter in kolossaler Große zusammen aus der Erde emporragen, was nach ihm auf ihre Vermahlung in den athenischen Anthesterien hindeutet. Wir geben em archaisches Vasenbild Abb. 493, nach Mon-Inst VI, 7 und folgen im ganzen der Erläuterung des genannten Erklarers in Annal 1857 S. 211 über da se hochzeitliche Göttererscheinung. Die Häupter albein statt ganzer Statuen von Dionysos und Kora tanden sich nebst dem der Demeter auch in einem Tempel bei Sikyon (Paus. Η, 11, 3 ἀγάλματα Διοχυσου και Δήμητρος και Κόρης τὰ πρόσωπα φαίνοντα εν το γυμφωνί εστιν, und der Gebrauch der Masken war ja im Dionysosdienste uralt. Auch Demeter wurde als Maske verehrt Paus, VIII, 15, 1, Gaia wird abgebildet als Halbfigur aus ihrem Elemente emporragend (s. Art.); Terrakottenköpfe der Kora als unterirdischer Gottheit sind nicht selten. Für Dionysos in dieser abgekürzten Gestalt zeugt außer zehlreichen Hermen die Fabel ber Paus X, 19, 2 red das Orakel bei Eusch praep 5 Φαλληνός τιαιού Διαίνου το καρηνον Als unterirdischen Gott talst nun den Letzteren direkt und ohne weiteres noch Compostr 30 Ωυτος δέ Αιδης και Διονύσος, auf alteren Bildwerken ist seine Vereinigung mit Demeter und Kora so hantig, daß Schriftstellen nicht ver in st werbin. Ganz besondere Ausbildung erhielt der desertatieligiose Godanke in Athen, wo der I al scho und der o jeglische Gotterkiers in il rer sinnreichen Vertiefung allmählich zusammenschmol An dem Frühlingsfeste der Anthesterien, wenn and the busiden Blumen Kranze ward, wurde On the des Archon Basilens als des Ober , in the dem Donesos symbolisch vermallt. Dem No or 1604 Feb by the Diogram And Hestely Dio The term of the property of the second and the state of the Web vertiff dates and a management of the authorized authorized and a second of the second Kora, deren Fest des Wiedererscheinens in dieselbe Epoche fallt, hin und wieder selbst damit vereint wird Harpoer, προσχαιρητήρια, aus Lykurgos, εορτή παρ Αθηναίοις γραφομένη, ότε δοκεί άνιέναι ή Κόρη. Daß aus diesen Festen, deren letzteres zugleich dem Andenken an die Verstorbenen gewidmet war, welche mit den sprossenden Blumen aus der Erde aufzusteigen schienen, eine mystische Hochzeit des in der Unterwelt nicht fremden Dionysos-Pluton mit der rückkehrenden Kora erwuchs und bildlichen Ausdruck erhielt, kann nicht auffallend sein. Vgl. über das Fest mit seiner Mischung von Ernst und karnevalistischer Ausgelassenheit Hermann, Gottesd. Alt. § 58. Die Wettkämpfe im Trinken bei den offentlichen Schmäusen (χόες) mögen selbst, wie Gerhard meint, Veranlassung gegeben haben zu vielen von den unzähligen bacchischen Gefäßmalereien, womit die Sammlungen Europas erfüllt sind. Eine idealere Versinnlichung solcher Festlust und ihrer Veranlassung aber kann nicht gedacht werden als die hier gegebene: die ehrwürdigen Häupter beider Götter in altertümlichen Formen, bekränzt und geschmückt und von grünem Weinlaube umrankt, steigen aus der Erde empor, und es umjubeln sie in steifem Parallelismus und mit erstarrter Geberde des Staunens über dies Wunder zwei Paare ihrer typischen Verehrer, nackte pferde geschwänzte Satvrn und langbekleidete tanzende Mainaden mit Krotalen in den Händen. — Die Ruck seite des Gefäßes (hier über die andre gesetzt) ver bildlicht anscheinend die Lust der Weinlese: auf ithyphallischem Maultiere sitzt rittlings eine Frau, eine ahnliche ihre Dienerin mit lebhafter Geberde schreitet voraus, ein dienender Satyr mit einem schweren Schlauche beladen folgt und treibt das Tier mit einem derben Schlage auf den Bug zur Eile an; das Ganze im Rebengelande. Gerhard vermutet in der Reiterin wegen des sehr kurzen Kleides eine Amazone, wozu aber aller sonstige Anhalt fehlt. Die Augen zu beiden Seiten des Haupt gemaldes dienen bekanntlich zur Abwehr des bosen Blickes und sind auch auf Trinkschalen häufig.

Allerdings hat Gerhard diese seine Haupterlau terung in einer ausführlichen Abhandlung über die Anthesterien noch im selben Jahre 1858, jetzt Ges Abhandl II, 148—226, berichtigen zu mussen geglaubt, weil auf einer neapolitaner Schale (a. a. O. Taf 68, 1-2 zwei ganz ahnliche Kopfe inschriftlich als Dionysos und Semele bezeichnet sind. In dessen scheint dadurch in der Sache selbst kein wesentlicher Unterschied begrundet zu werden, in sotern Semele auch sonst als Geliebte erscheint und hier sieherlich nicht als Mutter des Dionysos getafst werden kann, wie ist anderseits auch Ariadne nicht blots als seine Bruit, sondern segar als seine mutterliche Pflegerin auftritt, weshalb der



unbestimmtere Name der Kora hier noch immer den Vorzug zu verdienen scheint – Sicher ist die Ver emigung mit Kora spater, z. B. auf dem schonen Kamee Millin G. M. 48, 276.

Fine der altesten und schonsten Mythen des Dio nysos ist sem Abenteuer mit den tyrrhenischen Seeräubern, dessen berühmteste Darstellung un ter »Lysikratesdenkmal« abgebildet und besprochen wird. Der aus Ovid. Met. HI, 582—692 bekannte Mythus erzählt, wie Seeräuber den jugendlichen Dionysos am Uter raubten und ihn als Sklaven ver kaufen wollten, durch seinen Zauber aber ihr Schift sich mit Ephen und Weinlaub umrankte, Tiger und Lowen erschienen und die Freyler schreckten, so

dafs sie ins Meer sprangen und zu Del phinen wurden Naher an den leider verstüm melten Homerischen Hymnus VII schliefst sich ein alteres Vasen bild mit schwarzen Figuren, welches wir hier nach Gerhard, Anserl Vasenb I, 49 wiedergeben. (Abb. 494. Das Bild ist zer brochen gewesen und schon im Altertume im Gesicht des Dio nysos und im Segel rob genietet, was auch senst einigemal vor kommt.) Wir sehen den Gott als chiwin digen König mit der Stirnkrone im Haur und einem großen Trinkhorne im Arm



191 Dioresia das Mergebetiliteral

in dem fischartig geformten Schiffe sitzen, von dessen Maste aus ein Weinstock sich nach allen seiten verzweigt, mit gewaltigen Trauben behangen, genen wie der Dichter V 38 fl. es schildert αυτικά δακρότατον παρα ιστίον εξεταννουή αυπέλος εναα καί εναα, κατεκρημνώντο δε πολλοί βότρεις αμφ ιστον δε πολλ είλίου το κίοου, αναιεί τηλευαών, χαριεί δεπι καρτό, αρώρει. Und wie im Gedichte du Schiffer in Delphine verwandelt ins Meer springen, so ofen wir sie hier in dieser Gestalt neben den. Schiffe selwmanen. In Auspielung hierauf kommen mit Gemanen. Delphine mit dem Thyrsus voi

Andre bekannte Abenteuer, welche die Macht
Gattes bezongen, werden behandelt unter «Ly
mid «Pentlo is»

 Kampfe gegen die Giganten Teil (s. Art.). Großartigeres kriegerisches Verdienst aber erwirbt er sich durch die Besiegung der Inder und überhaupt des fernsten Orients, welche seit Alexanders Zuge in jene Lander ein Lieblingsthema auch für die Kunst wurde. Die Darstellungen zeigen dabei ent weder 1. den siegreichen Kampf des Dionysischen Heeres oder 2. den Triumphzug oder 3. Dionysos als König thronend und Gefangene richtend oder Unterworfene begnadigend. Jede dieser Scenen ist mehrfach in späteren Reliefs, Mosaiken und auf Sarkophagen vertreten, oftmals in sehr überladenen Kompositionen, welche wohl auf Gemälde zurückgehen Proben bei Wieseler II, 443 446: Clarae

Musée pl. 126. 144; Mon. Inst. VII, 80; vgl. Petersen, Ann. Inst. 1863 S. 372 ff Vasengemalde dieses Inhalts sind streitig; s Wieseler zu II, 447.

Nachdem Dionysos allmählich als der Besieger des Erdkreises anerkannt worden ist, fuhrt er ein mildes Regiment in stetem Jubel der ihn umgebenden Schar, sei nes Thiasos. Ur sprünglich ist Thiasos wohl der zu Ehren des tiottes an den Festen veranstaltete Zug selbst, dessen ein fachste Form Plutarch beschreibt Das ein heimische Fest der Dionysien wurde in

alter Zeit dortlich und heiter gefeiert eine Am phora Weines und Wintergrun, dann zog Einer einen Bock, ein Andrer folgte, der einen Korb voll Feigen trug, nach allem der Phallus, Aber nun wind dies verachtet und ist verschwunden, indem Goldgefäße und kostbare Gewänder herumgetragen werden, Wagen fahren und Masken« (cupid. divit. p 527 C Dann wurde in bildlicher Darstellung der Zug idealisiert ahnlich wie bei dem Kitharoden Apollon, Abb 103 u. 8.98 , man liefs den Gott selber mit seinem halbgottlichen Gelolge als Festschar auf zichen. Über die hauptsiehlichsten Gestalten des Thiasos sehe man die Artikel: Mainades, Satvi . Scilenose, Pan , Kentuiren Der ganze kiers dieser zum Teil ursprunglich selbständigen Götter und Damonen sammelt sich in immer steigender Zahl um Dionysos und bildet seinen form ichen Hetstaaf,

als dessen Marschalle Pan und Silen erscheinen; vgl. auch Lucian. Bacch. 3. In der Darstellung des fröhlichen und seligen Lebens, auch oftmals zuchtlosen und ausgelassenen Treibens dieser wilden Schar (die man selbst mit dem wilden Jäger der germanischen Mythe verglichen hat) ist die griechische Phantasie unerschöpflich gewesen; namentlich einzelne Gruppen, die man unter den genannten Artikeln abgebildet findet, sind von vollendeter whonheit. Einige schöne Vasenbilder im größten Massstab findet man Mon. Inst. III, 31; VI, VII, 70; Heydemann, Hallesches Winckelmannsprogr. 1880, wosellist eine weitere Aufzählung und die Sammlung der inschrittlichen Benennungen von Satyrn und Mainaden auf Kunstdenkmälern. Auffallenderweise finden sich aber gerade solche Kompositionen, deren Erfindung wahrscheinlich alexandrinischen Meistern verdankt wird, in abgeschwächter und oft roh auszuführter Nachahmung sehr häufig auf römischen Sarkophagen, zuweilen auch als Wandmalereien in Grabgewölben. Hiernach läßt sich der Gedanke kaum abweisen, dass dem Dionysosdienste in der Epoche des sinkenden Hellenismus in Italien mysti-...l. Elemente beigemischt und diese durch die Theokrasie (Vermengung und Gleichsetzung mit aus andischen Gottern der romischen Kaiserzeit noch verstarkt wurden. Die litterarische Überheterung .st für diese wie für ähnliche Ideen und Wandelungen in der griechischen Religionsgeschichte (man vgl. Demeter und Eleusinien freilich sehr spärsche dennoch lafst sich mit Hilfe der Kunstwerke der kaden des Gedankenganges verfolgen. Den Auszanzspankt bildete wohl der durch die Orphiker auszespiennene Mythus von Zagreus, dem Gotangenen , der erst als ein Dionysaskind von den I then zerrissen und von seinen Verehrein mit leidenschaftlichen Klageliedern gefeiert wird, dann met under auflebt und jubelnd begrüfst unter den some homself. Za desem Unterweitsgette steigt Orphe a land, un some Fur aike wieder zu gewinnen; er wird durch Gesang versöhnt, ist nicht controls or work on boyon den Malhaden, semen The terminent tetrapert in tellisterem schweigen und section University up the genders Home and not the teck of my cases we become sent and thuch was some In ste granhet V2 sell Berry. TO THE TOP OF ST FAIR AND STREET HOPE . O Berry Came La Pren 189 serv A Section 18 Section 1 More of the character Contracts and the state of the state of the state of H c rachitectures and a 1 to for and the feether Matthe mental relica-De He He C M . . I se per l'herten ear Prefer to being a consister in Haras and the menter school on the Lection



o Brochselv Libert, als Testschwammer. Zu seite 118 o

in tawagem Rausche, Sophokles und Aristophanes stimmten ihnen bei; s. Welcker, Griech. Götterl. II, 524 Arist Ran 151 ff neunt die Seligen geradezu 1990 asschreibt ihren Zustand als Bakchosschwarmer selig werden aber die Eingeweihten der eleusinischen Mysterien, an denen ja Dionysos als Jakchos nich utenden Anteil hatte. Daß diese trostliche Lehre von der Fortgewährung irdischer Genüsse nach dem Tode sich rasch überallhin verbreitete und als Geheimlehre eine verstarkte Anzahl von Anhangern gewann, ist an sich und nach mancherlei Analogien glaublich; und hieraus erklärt sich denn, weshalb man gerade an Sarkophagen so haufig bac chische Scenen findet. Und damit nichts an der Deutlichkeit fehle, sehen wir in den Dionysischen Kreis auch Eros, den Liebesgott in seiner spateren Bildung als Knabchen und sofort in der Mehrzahl eintreten, woraus denn jene den Engeln der christ lichen Kunst zum Vorbild gewordenen Gestalten hervorgehen, die man erotische oder bacchische Genien nennt, ein reizendes Spielwerk der Phan Auf einem Sarkophage des vaticanischen Museums Abb 495, nach Mus. Pio Clem V, 13 ist die Tendenz ganz besonders handgreiflich. Die Knaben sind samtlich als Eroten oder Genien ge flügelt bis auf Einen, der von zwei andern in den Armen gehalten und geführt wird. Dieser ist der Verstorbene; sein Gesicht ist aber nicht etwa durch Zufall zerstofsen, sondern gar nicht ausgeführt, wie dies oft bei Sarkophagen vorkommt. Die Bildhauer hielten nämlich solche beliebte Darstellungen auf Lager und ließen erst beim Verkaute die Gesichts zuge des Toten an der dafur bestimmten Figur aus meiseln, was denn freilich manchmal unterblieb. Der geführte Knabe aber ist ersichtlich vom Weine trunken, und die ganze Scene um ihn her stellt einen Zug von Nachtschwärmern (κῶμος) dar. Rechts schen wir einen Flotenspieler und einen Beckenschlager, unter dessen Fußen eine Maske lugt, dann folgt ein ephenbekranzter Knabe mit dem krummstabe ipidami in der Linken, einer Laterne in der Rechten, um vorzubruchten, hierauf ein Thyrsustrager, zu dessen Eufsen ein Panther liegt. Hinter der Hauptgruppe geht ein leierspielen der Eros her, auf dem Boden liegt noch zum Über flufs eine Hirtenschalmer ein Knabe mit nicht genau bestimmbaren Attributen schliefst den Zug, der vom Castmahle kommt und, wie die jungen couran Athener pflegten, larmend die Stratsen car zicht um gelegentlich bereinem schonen Mad chen anzupochen. Mit Recht sagt von solchen Sarko-Proceed Cheroach, Vatican Apollo S 317 Um 2.17. A. Alborn poetischer Blumen, ist noch an rounclan Sir opleizen uner die Ruhestatte der Toten stern er en wahahalt unerschopflicher Reich fum to be no but Anspielungen. Die bunte Reihe

mystischer Bilder, welche hier durch den Ort selbst, zu dessen Schmuck sie dienen, eine neue und tiefere Bedeutung gewannen, lassen sich Märchen ver gleichen, womit ein gemütvoller Dichter die Stunden des Trübsinns wegzutäuschen weiß. Mit Eros er scheint auch Psyche nicht selten in dem schwar menden Thiasos, wodurch der Sinn und die Anspielung noch deutlicher wird. Andre Sarkophage dieser Art: Gerhard, Ant. Bildw. Taf. 108-113, 92; Zoega, bassir, I, 77, 78, Clarac Musée pl. 124, 127, 132, 138 143. Ein seliges Gelage von Bacchanten und Bac chantinnen ebdas, pl. 139, 139. Dafs man bacchische Scenen auch stückweise von Tempelfriesen entnahm und auf Sarkophage setzte, wird nachgewiesen Arch Ztg 4864 S. 158 ff mit Taf, 485, 486. In abulicher Weise verwendete man auf Sarkophagen zu symbolischen Anspielungen die Mythen von Achill auf Leuke, Ariadne, Alkestis, Penthesileia, Meleagros, Medeia, Herakles, wobei jedoch freilich für uns zuweilen die Beziehung etwas gesucht und fernliegend erscheint.)

Darstellungen bacchischer Mysterien haben mehrere bedeutende Archäologen, insbesondere nach dem Vorgange Creuzers und auf Grund von dessen mythologischen Anschauungen, namentlich in zahlreichen unteritalischen Vasenbildern zu finden ge meint. Bei dem Mangel sonstiger litterarischer Überlieferungen stützte man sich auf die Erzahlung bei Livius 39, 8-19 über die Vorgänge, welche im Jahre 186 zu dem noch jetzt auf einer Erzplatte abschriftlich vorhandenen Senatusconsultum de Bacchanalibus führten: Ausschweifungen der argsten Art und schauderhafte Verbrechen unter dem Deckmantel eines religiösen Geheimdienstes, also ungefahr das, was auch wir noch mit dem davon hergenommenen Worte als Orgien bezeichnen. Von diesem höchst ausgelassenen Treiben sind uns allerdings einzelne bildliche Spuren erhalten; vgl. Ger hard, Ant. Bildw. Taf. 111; Helbig, Annal. Bd. 36, 28 54 Indessen glaubten Millin, Bottiger und Gerhard auf den unteritalischen Vasen, welche Frauen mit Spiegeln, Schmuck und Kranzen neben Eroten und Hermaphroditen zeigen und nach jetzt wohl allgemeiner Annahme großtenteils Toiletten scenen und andere Genrebilder darstellen, symbo lische Weiheseenen tinden zu mussen mit unerklar lichen Geraten und unverstandenen Gebrauchen Insbesondere nahm man einen sehr hautig vorkom menden mann weiblich gebildeten Eros als Genius der Mysterien, eine Frau als Gottin der Weile die nur bei l'ausanias genannte Telety, andere als Priesterinnen. Gegen diese haltlosen Hypothesen wurde schon vor einem Menschenalter mehrfach Emsprache gethan, vgl. Jahn, Finleitung zur Beschreibung d. Münchener Vasensammlung S. 12 ff.,



a large hung on bared, sels. Westerner, 120 Self. Lat.

135 ff | jetzt durften sie wenige Verteidiger mehr finden

Dennoch sind einzelne andere Bildwerke vor handen, deren Parstellungen auf geheime Weihen, wie sie in Griechenland auch litterarisch an vielen Orten bezeugt sind, sehr wahrscheinlicherweise Bezug haben. So insbesondere ein schones Thonrelief Vid. 496, nach Campana opere in plast. 45, welchem wir die Erläuterung von Brunn, Jenaer Litter. Zig. 1846 8, 963 beitugen. Wenn mit der Bezeich nung bacchischer Einweihungsscenen oftmals Mifsbrauch getrieben wird, so können wir sie hier einmal mit voller Zuversicht anwenden. In ein weites



D7 Linweibungsseene

Gewand ist der Einzuweihende vollstandig mit Kopf und Armen eingehüllt; er steht halb gebückt, sein Haupt wird von der Priesterin niedergehalten, die mit aufgeschürztem Gewande, halb offener Brust and lorbeerbekranztem Haupt von dem zu Weihen den weg nach den heiligen Symbolen blickt: ein alter Silen mit zottigen Füßen und weibisch mit langen dicken Ärmeln bekleidet, hält diese auf beiden Handen empor. Es ist die mystische Schwinge, aus der zwischen Fruchten ein machtiger Phallos her range das sambol unerschoptlicher, stets sich er or ambler Fruchtbarkeit das Tuch, das ihn vorher Tegerlt, hangt von der Hand des Silen herab, er ist en der sich den Blicken des Einzuweihenden re ren d', sobald von seinen Augen die Hulle fallt unter In. der denden Geton des mit dem Bilde one Bak gezierten Tympanon, welches eine Bac

chantin hinter ihm schlagt. Brunn führt dann die Stelle des Mathematikers Theon von Smyrna (I, 18) an, wo die Stufen mystischer Weihe aufgezählt werden 1. κάθαρσις die Reinigung. 2. της τελετης παράδοσις die Belehrung über die Weihe; 3. εποπτεία das Schauen, 4. τέλος της έποπτείας, ανάδεσις και στεμματών επίθεσις das vollendete Schauen mit Verleihung der Binde und Aufsetzen des Kranzes. 5. εὐδαιμονία der glückselige Zustand; und bemerkt, daß hier wohl die Zeremonie des εποπτεία vor sich gehe, ¿das Schauen des geheimnisvollen Inhalts der mystischen Schwinge, des Symbols der ewig sich verjungenden Natur und dadurch der Unsterblich

keite. Er schliefst dann an dies Relief ein Wandgemälde Ann. Inst. 1842 tav. B, 2, wo zwei Priesterinnen die Schwinge mit noch verhüllten Symbolen über den Einzuweihenden halten, sei es nun zur kültaporg oder zur παράδοσι, της τελέτης. Auch ein anderes Monument Abb. 497, nach Mus. Borb. V, 23), dem Winckelmann Mon. ined. 104 eine mythologische Deutung, auf die Sühnung des Oedipus im Hain der Eumeniden, gegeben, scheint viel mehr den Mysterien anzugehören. Denn auf Bacchisches deutet mit Bestimmtheit der Priester im langen bacchischen Kostüm mit langen Ärmeln und weibisch aufgebundenem Haar Fur einen Einzuweihenden schickt sich aber besonders die Hauptfigur, die ganz verhullt auf einem Thronsessel sitzt, welcher mit dem Fell eines frischgeschlachteten Schafes oder Widders bedeckt ist. Die Fasces

aber, welche diese Figur wie die weibliche Figur hinter ihr trägt, von Winckelmann als die dreimal neun Ölzweige gefalst Soph Oed Col 183, passen ihrer Form nach wenig für diese Deutung, sondern scheinen vielmehr Fackeln, der mystischen διάσουχαι entsprechend. Von besonderer Wichtigkeit für Ficklarung ahnlicher Zeremonien sind sodann die in Moa Inst. HI tav. 18 publizierten Reliefs, auf denen u. a auch der Thron des vorigen Bildes in selbständiger Weise wiederkehrt. Nur eine reiche Fülle von Bild werken kann hier mit der Zeit die Schwierigkeiten losen. Über diesen fhron und das Sitzen auf dem selben bei der Weibe apovasus. Plat Luthyd 277d vgl. Arch. Ztg. 4816. Taf 38, 2: 1817. 8.8.8.

Dioskuren. Die ursprüngliche Götternatur dieser Zwillingsbruder, welche durch die epische Sage zien heh verdunkelt ist, wird festgestellt insbesondere Dioskuren. 451

durch das Wechselleben im Grabe und im Olymp. Aus der unabweisbaren Gleichartigkeit mit dem indischen Açvinenpaare, den Gefährten der Morgenrote, welche im Rigveda »vereint der eine mit dem andern wie die Nacht mit dem Tag« als »die beiden Dämmerungen« gedeutet werden, ergibt sich ihre Beziehung auf das Licht, auf den Wechsel von Tag und Nacht. Wenn nun bei den griechischen Dichtern seit Homer \(\lambda\) 303 Zeus, nachdem Kastor getötet ist, der Bruderliebe des Polydeukes gewährt, einen Tag um den andern im Dunkel und wieder im Lichte zusammen zu wohnen, so ist in dieser menschlich schönen Wendung die ursprüngliche Naturbedeutung schon ganz untergegangen, nach welcher etwa der aufgehende Morgenstern und der untersinkende Abendstern als zwei nie sich treffende Brüder gedacht werden, deren Wechselleben gerade die Gemeinsamkeit ausschliefst. Der Mittelpunkt ihrer fruhesten Verehrung ist in Sparta, wo ihr altestes Bild in zwei Balken mit zwei Querholzern besteht, Plut. frat. amor. 1, und Argos, wo sie sogar Familie im Tempel haben, Paus. II, 22, 6, sowie in den westlichen Kolonien dieser Landschaften; dann aber in weitester Verbreitung alle Seestädte und Inseln des ägäischen Meeres, wo sie als die Schützer der Seefahrenden erscheinen, als die rettenden Sterne. welche durch die sturmesnacht aus dem Wolken schleier hervorbrechen und das Ende des Unwetters verkündigen. Auch in ganz Italien ist bekanntlich, namentlich in Latium und Etrurien, ihre Verehrung as wunderthatiger Helter fruh einheimisch geworden im Rom seit der Schlacht am See Regillus, Dass nun Lichtgötter überhaupt Rettung bringen, namen lich auch in der Not der Schlacht, liegt in er griechischen Sprache seit Homer vgl P 615, Σ 102, Φ 538 daher die Dioskuren gewissermaßen i - Hi tstrippen zu dem bedrangten und dann sieg o eten Heere herbeieiten und zwar auf weitsen l'ossen se beilsen darum kerkonunkor vel kerkó-T. Or eutper Aesch Pers 381, Soph Ai 673 und че китто анећ (ктог) пориспроуте Еш. Iph. А 1154 ... widalendus cetaliantu, eguis Osid Met VIII, 373 - se werden regermansig als stattliche Ritter in or Jugen Ischone geschildert Justin XXX, 3 und carpetent. Inc fast regularisiges Attribut und - - - Continuez-zeichen ist der habeitormige His werer his Lockenhaupt bedickt, oder we and the it, on and don. Hinterhaupt anticgendes, . . . . Und Schläfe mit starken Locken hervor toten to Herrico bar den gleich zu erwal nenden La compare de Rein terner care perparne Chile at der reetten seenter gelnigtt und with the state of The second of the second secon Les Same and Lathe groups state from V 439 A f Milloren er so fine a comment of the federal Haupte ein Stern; auch genügen die Eihüte mit Sternen darüber zu ihrer Vorstellung (Hor. Carm. I, 3, 2: fratres Helenae lucida sidera). Die bei ganzen Figuren nie fehlenden (weißen) Rosse haben sie entweder bestiegen und sprengen mit gezückten Lanzen dahin, so auf zahlreichen römischen Münzen (Abb. 498, nach Cohen méd. cons. pl. I Aelia 2); oder sie bändigen die feurigen Tiere, oder sie stehen

ruhig neben ihnen. Von den beiden letzteren Motiven finden sich bekannte klassische Beispiele von kolossaler Form in Rom. Die weltberühmte Dioskurengruppe (18 Fuß hoch) auf dem Quirinal (früher Monte Cavallo deswegen genannt), zu deren Abbildung



1:45

in kleinem Massstabe passende Vorlagen fehlen (s. Clarac Musée pl. 812 A, 2043), stammen in ihren Originalen aus der Zeit des Lysippos (trotz der römischen Inschriften opus Phidiae und opus Praxitelis); diese Originale waren vielleicht von Bronze und nach der glaubhaftesten Meinung (Annali 1842, 194 ursprünglich als Thürhüter und nur von vorne und einer Seite sichtbar aufgestellt. Nachbildungen finden sich auf Gemmen und Reliefs. Dekorativer Natur sind ebenfalls die Rossebandiger, welche ruhig neben ihren Pferden stehend den Auf gang zum Capitol bewachen. Im alten Rom stand noch ein Dioskurenpaar von Hegias, wahrscheinlich Lehrer des Phidias, vor dem von Augustus geweihten Tempel des Jupiter Tonans, Plin. 34, 78, vgl. Brunn. Kunstlergesch, I, 102; ebendaselbst bewunderte man ein Gemalde des Apelles, auf welchem das Paar mit Alexander d. Gr., den Nike bekränzte, in Verbindung gesetzt war, Plin. 35, 93. Zahlreiche Reliefs zeigen uns noch jetzt die stereotypen Figuren in symme trischer Haltung; eine Reihe spartanischer in Mitteil. Instit. Athen. II, 313, 383 ff von fabrikmafsiger Arbeit Die außeren Arme sind hier zum Halten der Lanzen im rechten Winkel erhoben, die inneren halten gesenkt kurze bogenähnliche Stöcke als Peitschen. Auf einem Votivrelief aus Larissa, wo sie inschriftlich die großen Gotter genannt werden, jagen sie auf ihren Rossen mit flatternder Chlamys in der Luft dahin; unter ihnen schwebt Nike mit dem Siegerkranze ganz unten Opternde am Alfar, Henzey, Macedome pl 25 Thulich auf einem Stunziezel in Sparta Zuweilen fragen sie phrygische Mützen und haben den Schwan der Leda zwischen sich, in Anspielung auf ibre Abkuntt. Auch sonst Unterscheidung mach ihrer Besonderheit in der Heroensage, we Poydenke al Laustkampfer auf Intt, Kastorial Reiter, Lomint cost spat und veremzeb vor. In der eigstehmichen Statue und Poly don't taker. Lovenhair and die breite The canen Observator Publisher ten erkannt. Auf 452 Dioskuren



einer etruskischen Schale Millin G. M. 146, 409\* unterscheidet sich Kastor durch ritterlichen Schmuck von dem nackten Faustkämpfer Polydeukes. Auf der Talosyase und der Terrakotta bei Campana tav 58 ist Polydeukes durch das über der Brust sichtbare Tragband des Schwertes vor Kastor ausgezeichnet. Einen Unterschied beider in Plastik und Malerei gibt auch Plut Ti Graech. 2 an. Der Tod des Kastor wird auf Kunstwerken nicht darge stellt; aber seine Beziehung auf das Schicksal des Menschen als wechselnd zwischen Licht und Dunkel zeigt sich auf Grablampen; auf Münzen von Istros ist sein Haupt nach unten, daneben das des Polydenkes nach oben gewendet, Millin G. M. 149, 524

Als Raub der Leukippiden bezeichnen wir die Verbindung der Dioskuren als Lichtgottheiten mit den Töchtern des Leukippos Phoibe und Hila eira alle drei Namen deuten ebenfalls klarlich auf Licht und Glanz, welche nach altdorischem Brauch durch gewaltsame Entführung der Bräute vor sich geht. Der Begriff der Sage erhellt noch mehr daraus, daß in Messenien dieselben Madchen den Aphariden vermahlt sind, die selbst nach ihren Namen Idas und Lynkeus, welche das scharfe Gesicht andeuten. rein für Doppelganger der Dioskuren gehalten werden müssen. In der späteren Dichtung (wahrscheinlich durch die Tragiker, uns bekannt aus Theoerit XXII erscheinen daher beide Paare als Rivalen, die mit einander um den Besitz der Mädchen kämpfen, wobei trotz Kastors Tode, der nun auf diese Weise neu motiviert wird, die Messenier unterliegen. - Die einfache Darstellung des Raubes bildete schon der altspartanische Bildhauer Gitiadas (vor Phidias) in einem Tempelrelief, Paus. III, 17, 3; Polygnot malte sie im athenischen Anakcion, Paus. I, 18, 1. Unter den erhaltenen Denkmalern besprochen von Bursian, Arch Ztg 1852 S. 433 ft sehen wir auf einem Vasen bilde die Dioskuren mit den bräutlich geschmückten, ruhig und willig dastehenden Mädchen auf Vierge spannen davonfahren, dazwischen die fliehenden Gespielinnen, deren eine dem königlichen Vater die Mehlung macht Auf der Vase des Meidias abgeb Gerhard, Ges. Abhandl. Tat 9, welche interessante Abweichungen in den halbverloschenen Namen auf weist, jagt Polydektes, welcher Flera im Arme halt, schon davon, wahrend Kastor die Eriphyle erst eben eigniften hat, um sie dem von Chrysippos gelenkten Wagen zuzutragen Daneben Aphrodite an einem bekränzten Altar sitzend, Peitho dem letzteren Paare ermuntered voraneilend endlich Zens, lorbeerbe kranzt und besceptert, sitzt ruhig dabei, zum Zeichen, dats of das to schehene billigt. I'm im Hintergrund stehendes Schnitzbild der Artemis Timnatis in Messenier zeigt den Ort des Raubes an Weit bewerter ist die Scene auf dier spationnischen Sarko phacen, unter denen wu den vollstandigsten nach

The Rands der Lenk panden. (Zu Seite

Dioskuren. 453

Mus. Pio-Clem. IV, 44 hier (Abb. 499) wiedergeben. Jeder der beiden Dioskuren, welche durch das Lockenhaar, die Eihüte und die Chlamys unverkennbar charakterisirt sind, halten in völlig symmetrischer

Stellung in ihren Armen schwebend die Madchen, welche mit leidenschaftlicher Geberde den Schrecken über die plötzliche Vergewaltigung kundgeben. Die zwischen beiden Gruppen eingeschobenen zwei Frauen im dorischen Chiton und mit schleierartigem, über dem Haupte flatternden Gewande sind die erschreckten Gespielinnen; denn dass die Mädchen beim Blumenpflücken überrascht worden sind, wie Kora (s. darüber oben S. 418 und Abb. 461), zeigt der umgestürzte Blumenkorb rechts an. (Eine dritte Figur hinter den Dioskuren links in ruhiger Haltung ist anscheinend durch irrige Restauration entstellt.) Weiter rechts eine entfliehende Frau mit dem flatternden Schleier wird Philodike genannt die Mutter der Geraubten, welche sich dem ebenfalls davoneilenden Vater Leukippos zuwendet, der mit Helm, Schild und Schwert gerüstet ist, statt eines Angriffs auf die Räuber aber nur die rechte Hand zornig ballt Schwieriger ist die Gruppe der beiden gerüsteten Manner am linken Ende der Darstellung zu erklären. Der bärtige dringt mit gezucktem Schwert auf den unbärtigen ein, der ihn mit angestemintem Knie und Schild zurockzuhalten sucht. Man will in dieser Gruppe Idas und Lynkeus erkennen, so zwar, dats letzterer durch den Mangel des Bartes ais der jungere bezeichnet, den Ungestum des Bruders, welcher sogleich auf die Räuber eindringen wollte, zurückhalte. Wenn man hier also die spatere hassung der beiden sagen von ter Nebenbunderschaft der Aphariden und der Doskuren annunnt, so scheint doch die Haltung der beiden Manner eher auf wirklichen Kampf, etwa mit einem Begleiter der Dies · ach, bazuweisen. Die langbekeideten und gettigg ten werbiichen Liguren aber, weiche Blumengewinde haltend zu beiden Seiten das Reactemannen, and die oft in solcher Art . dear phagen words recounded Horen, sie geren, an der dargestellte Mathias seltist, at den Wandel des Janns and den ewigen We have the Light- and der finisternis, dem A. . . Menset interworten ist Der stark.

is to be used and I ffekt berechnete Charakter der I. m., sitten mil I grachzenburg die er typischen Dar to dag vost der norden Daryta der Zeit nach Vorden.

Destruction of Delphin on the Proctom prakelce leads means and anymeter cinlich Paceker auf einem Vasenbilde Arch. Ztg. 1853 Taf. 59: sie sind ganz ähnlich gekleidet wie auf der Talosvase (s. \*Talos\*). Da die Dioskuren beim Argonautenzuge beteiligt sind, so finden wir sie hier öfters als



Nebenpersonen Aber Hauptgegenstand der Darteilung sind sie auf dem den Faustkampf des Polydeute und Amytos darstellenden Haupt bilde der sog beoroniernen Grita aus Bronze im Museum Kuchername in Rom Abb 500 und 501, noch Beaum, Die Leitenberge Grita 1849, im deren



Erlauterung wir besonders der Abhandlung von O. Jahn, Die ficoronische Cista, Leipzig 1852, und Wieseler zu Alte Denkm. I, 309 folgen. Dieses »schönste und edelste Werk altitalischer Kunst, welches wir besitzen«, besteht in einem runden Kasten von etwa 2 Fufs Hohe und 112 Fufs Durchmesser. Auf dem Deckel stehen drei runde Figuren, wahrscheinlich Dionysos auf zwei in Felle gekleidete Satyrn gelehnt. Auf der Fläche des Deckels sind kampfende Lowen und Greifen, außen um diese her eine Jagd von Ebern und Hirschen vorgestellt. Das Gefaß wird getragen von drei aus Lowentatzen, welche auf einen Frosch treten, gebildeten Füßen, auf deren jedem in erhabener Arbeit Eros als Jüng ling zwischen Herakles und seinem Waffengefahrten Jolaos gebildet ist, als Sinnbild der palästritischen Freundschaft im Wettkampf (s. »Eros«). Am Körper des Gefäßes, dessen Bestimmung die Aufbewahrung von Schmuck oder von gymnastischem Gerät ge wesen zu sein scheint man hat darin oder daneben einen Spiegel gefunden), ist die Hauptdarstellung, eingefaßt von breiten Borten, oben Palmetten, unten Sphinxe zwischen Phantasieblumen, eine mit dem Grabstichel in die Metallplatte eingegrabene Umrifszeichnung von hochster Schonheit und Charakte ristik, welche leider hier und da etwas gelitten hat Auf der die Deckelfiguren tragenden Platte findet sich die Inschrift, NOVIOS PLAVTIOS MED ROMAI FECID, DINDIA MACOLNIA FILEAI DEDIT, welche nach dem Charakter der hier nicht wiedergegebenen Schriftzuge nicht jünger sein kann als etwa 250 v Chr. Übrigens vgl Brunn, Kunstlergesch. I, 531 ff Der Hauptgegenstand der Darstellung ist klar. Amy kos, der wilde Konig der Bebryken an der Kuste von Bithynien, hatte die ankommenden Argonauten am Wasserschöpfen bei der Quelle hindern wollen. Er pflegte jeden Fremden zum Faustkampfe heraus zufordern, und als Polydeukes für seine Gefahrten ihm entgegentrat, wurde der Barbar besiegt und wird jetzt von seinem Überwinder (links) an einen Lorbeerbaum (Schol. Apoll. Rhod. II, 159) festge schnurt Die sichtliche Anstrengung des Polydenkes bei diesem Geschäft ist ein anschaulicher Beweis für die Kraft des dickfleischigen Athleten Amykos. Beide Kampfer sind nackt und haben ihre Unterarme noch mit dem Schlagriemen jearstust um wunden Neben Amykos liegt sein Gewand und die derben Schnurstiefel stehen am Boden, neben Polydeukes sitzt unter dem Baume am Boden kauernd der die Kleider und den palastrischen Apparat seines Herrn tragende Bursche, welcher an scheinend eingeschlaten ist ein dem taglichen Leben entnommener Zug. Die zwischen den Schuhen und der Kratze ist igdisi liegende Hacke (οκαπανη) diente dazu, den Boden für den Kampfplatz aufzulöckern Zu dem Sieger schwebt die geflügelte Vike heran

mit Kranz und Bandern voluns de cuelo cum corona et tarniis. Ennius), gesandt ohne Zweifel von der unter ihr stehenden Athene. Die letztere erscheint hier nicht wie gewöhnlich in kriegerischem Waffenschmuck, sondern voll und fein bekleidet mit vielem Schmuck, einen Goldblätterkranz statt des Helmes auf dem Haupte, die Aegis besternt. Ihr Antlitz ist wenig ideal; sie stützt den Speer in der Linken auf und steht ruhig da, die Rechte auf die Hüfte gestemmt. Außer diesen unzweifelhaft deutlichen Personen sind alle übrigen problematisch; nur für wenige läßt sich eine annäherungsweise sichere Benennung geben. In dem rechts von Athene sitzenden nackten lorbeerbekränzten Jünglinge hat man Apollon erkennen wollen, für den jedoch diese Haltung zu unbedeutend wäre; eher kann es Jason sein, der den nächsten Platz bei der Hauptbegebenheit verdient. Den kräftigen bärtigen Gefährten, der hinter ihm auf die Lanze sich stützt, hat man Herakles genannt, obwohl er ohne dessen Attribute ist. Dagegen läßt sich der links hinter Polydeukes auf der Felshöhe stehende bärtige Greis mit mächtigen Schulterflügeln, welcher den Ellbogen aufs Knie und das Kinn in die Hand stutzend gemutlich zuschaut, zwar nicht als Boreas oder gar einer seiner jugendlichen Söhne), wohl aber als der Ortsgeist Sosthenes bezeichnen, welcher (nach Joann. Malal. thron. IV. 75 Dind. ανδρός φοβέρου φεροντός τοίς δων ς πτεριγάς ως μετοι den Argonauten Sieg prophezeite und dafür dort ein Heiligtum erhielt, welthes man seit Konstantin d Gr in das des Erzengels Michael verwandelte. Der unter diesem auf einer großen thönernen Wassertonne sitzende Speerträger wird wegen des Bartes und Haares allgemein für emen Bebryker genommen Theori 22, 77 Bebruker \*OLOGOVTET - Fur die übrigen Figuren, die samt sh zur Haupthandlung nicht in Beziehung stehen, taldet den Mittelpunkt die Techter Hand aus dem adentung-weise gezeichneten Gebirge vermittelst des Lewenmaules herabstromende Quelle, deren Gethan, we schon ungegeben vgl Apollon II, 1 ft . foor 22, 27 ft, den laustkampt voranlafst hatte Warrend ein Argen out neben ihr stehend aus ver zerter schale seinen Durst loscht eine ahnliche Situa hangt neben dem Brannen zum Gebrauche to Warsher such em amilier de grotse gefullte Amphora in die Erde fest zu stellen; zwei folgende 1 descendent und an trauscher Unterhaltung or an as lerge-states kruge tagriffen, wie die Market Branch on her asche-Treundschafts car Week her spetzmentze hat man einen der er f. Arrethen wollen jedoch jet die a Kenn we have a so to have the concinent about the said Stylead to Metabase art character of some and are all the Alberta Are December 1912 at 1988 of 1988, shell be

führen, dagegen Kastor einen Petasos. Bemerkens wert ist auch der Leibgurt des Gefährten, der jenem den Arm um den Hals legt. Oberhalb des hier durch einen Baum angedeuteten Waldes lagert auf dem Berge der jugendliche Berggott, der nach italischer Weise ein Halsband mit Amulett (s. Art. trägt und in der Hand eine Tänie hält als Zeichen seiner Gunst für die Ankömmlinge und ihren eben erkämpften Sieg. Echt griechisch aber ist die Scene links von der Quelle, wo ein nackter Kämpfer bei dem an einem Baume hangenden Sandsacke (кюроκός) gymnastische Vorstudien anstellt (s. darüber das Weitere Art. Gymnastik () und von dem feisten Silen, dem Genius oder Hüter der Quelle, in neckischer Art parodirt wird. Der Alte sitzt behaglich da. hat beide Beine lang vor sich hin gestreckt und hält seine beiden geballten Fäuste wie ein Paar Trommelstöcke, um damit auf seinen feisten Wanst loszuschlagen, indem er vergnüglich lachend seitwärts in die Höhe sieht.« Es folgt links noch das Schiff, gröfstenteils hinter den Felsen unsichtbar, dessen Hinterteil mit dem χηνίσκος, an welchem auch ein buntes Band flattert, nach griechischer Sitte dem Strande zugekehrt ist. Auf dem Schiffsverdecke sitzt ein ganz nackter Mann in behaglicher Stellung, Wache haltend und in die Ferne schauend; hinter ihm liegt ein andrer ausgestreckt und schläft; ein dritter ist niedergekniet und beschäftigt, einen Vorratssack aufzubinden, der Lebensmittel enthält. Unterhalb dieser malerischen Gruppe sehen wir zwei andre, die vermittelst der angelehnten Leiter (κλιμακίς, ἀποβάθρα) ausgestiegen sind: der eine trägt in der Rechten ein Wassertönnchen an einem Henkel, im linken Arme einen runden geflochtenen Korb, der Leintücher zum Abtrocknen enthalten mag: der andre sitzt auf untergebreiteter Chlamys, mit dem Schwerte umgurtet, auf der Erde und scheint sich die Schuhe auszuziehen, um zu baden. (Die Zeich nung ist hier beschadigt, ob quer über seinen Leib ein Ruder oder ein Speer liegt, ist streitig - Wir sehen also auf der Vorderseite das Ergebnis ernsten Kampfes, auf der Kehrseite die Vorübung dazu, rechts and links idyllische Ruhe in schoner Verteilung

Dieselbe Scene nach dem Faustkampte in der Umgebung tanzender Satyrn und Mainaden findet sich auf einer Vase, Gerhard, Auserl. Vasenb. Taf 153–154 die beiden Gegner allem mit der Gottin Lesna Luna auf einem Gruskeschen Spiegel, Wieseler, Alte Denkin 1, 310 Bin

Dirke. Die Sage von den boiotischen Dioskuren Amphion und Zethes dem Leierspieler und dem athletisch derben Hirten, welche ihrer Mutter un bekannt wie auch ander Zwange der Sage auf auch en aufun Ecriffe und die a seitest auf scheufsehe Weiter Zusten untern, besichnen plotzlich zu den Ousper aber zum Heile, die Ründheit



Dirke. 457

genommen wird, und im letztmöglichen Moment die Rache gegen die böse Verfolgerin sich wendet ein solche Märchenbildung aus einzeln abgerissenen Zügen zum kunstvollen Drama gestaltet zu haben, ist das Werk des Euripides. Nach diesem Stücke war Zeus der Antiope in Gestalt eines Satyrs genaht; sie gebar darauf den derben Zethos und den milden Leierspieler Amphion. Ausgesetzt wie Romulus und Remus wachsen diese unter Hirten auf, indes ihre Mutter von Dirke, der bösen Gemahlin des freundlichen Lykos, unbarmherzig gequalt wird. Antiope entflieht endlich und kommt zu den ihr unbekannten Sohnen. Nun wird auch Dirke bei Gelegenheit der wilden Dionysosfeier in denselben Wald geführt; sie findet die entflohene Antiope und will sie durch die beiden Jünglinge an einen Stier fesseln und zu Tode schleifen lassen. Da verrät der alte Hirt den Zwillingen das Geheimnis ihrer Abkunft, und die Wut derselben richtet sich nun gegen Dirke. Diese wird an den Stier gefesselt und zu Tode gemartert, durch die Gnade des Dionysos aber in eine Quelle bei Theben verwandelt. Diese Dichtung wirkte, so viel wir wissen, allein bestimmend auf die zahlreichen Werke der Kunst, welche die Bestrafung der Dirke vorstellen: plastische Rundwerke, Reliefs etruskischer Sarkophage, Münzen, geschnittene Steine, Wandgemälde. Sie finden sich aufgezählt, teilweise abgebildet und erläutert Arch. Ztg. 1852 - 502 ff., 1853 S. 65 ff., 1878 S. 43, 54. Im Mittelpunkte dieser Denkmaler steht naturlich die große Compare des sog tarnesischen stiers, über welche Art. > Apollonios . S. 108 mit Abb. 113 gehandelt ist. Selbstverständlich stehen alle späteren Darstellungen inter dem Elinfus dieses Vorbildes und bieten meistens, wie die etruskischen Aschenkisten, die Munzen und sonstigen Arbeiten der Kleinkunst nur mehr oder weniger geschickte Abbreviaturen des selben, oder sie wurden auf ein Saulenrehet voll Art Baukunst S 282 im Tempel der Apollonis zu Kazikos zuruckzufuhren sein, welches nur aus dem Epigramm der Anthologie III, 7 bekannt ist Dat- aber auch wenigstens ein bedeutendes Gema'de den Vorgang behandelte und zwar so, dafs Three schon one Strecke weit vom Stiere fortge schoolt ist, wahrend die Bruder mit dem zu Hilte cooken Liskos, Dirkes Comahl, zu thun haben, and to der Verghiehung von fühl Wandgemalden and earling approach in Vasenbilde autser Zweifel ge-" We generated United the Bermer Vasen Liber, be emission somer Art, much Arch Zig 1878 Lot 7 Ann 502 Zer Linken des Gemaldes wird Price tred for them noch schittaren Strick an de Honer de Stere betestigt, out dem Boden farm georiett en dit ndag er et affter korper In der anden fagt over steel und tem het em species of Zee Zee to the day the Harrist serwickelly

gleichsam eine Illustration zu den zufällig aufbewahrten Versfragmenten frag. 222 Nauck εί δε που τύχοι πέριξ ελίξας είλκε . . . ομού λαβών γυναίκα πετραν δρύν μεταλλάσσων άεί; denn soeben springt auch das wütende Tier mit einem Quersatze über das Weib selbst hin Scheinbar in dichteste Nähe gedrängt sehen wir rechts Amphion und Zethos nicht unthätig als Beobachter des grausen Schauspiels, sondern eben beschäftigt, den Gemahl der Unglücklichen unschädlich zu machen. Lykos nämlich ist in königlicher Festtracht herbeigeeilt, aber von den Brüdern erfasst und auf die Knie niedergeworfen; schon hat der eine das Schwert erhoben, ihm den Todesstreich zu versetzen, wobei Antiope halb er schreckt, halb mitleidig sich abwendet, in Mitgefühl und Schauder die Hand an den Mund legend. Da erscheint der deus ex machina: Hermes, kenntlich am Heroldstabe, schwebt in Halbfigur oben und löst den Knoten, ganz wie nach Euripides bei Hygin. fab 8 erzahlt wird : Lyeum cum occidere vellent, retuit cos Mercurius et simul jussit Lycum concedere regnum Amphioni. - Der rohgezogene Bogen, welcher in der andeutenden Art der Vasenbilder die untere Gruppe umrahmt, würde für uns unverständlich sein, wenn nicht auf verwandten Gemalden aus Pompeji und Herculaneum ein natürliches Felsenthor dargestellt wäre, durch welches der Stier davonstürmt. Diese Besonderheit muß im Mythus oder in der Tragödie eine Rolle gespielt haben; nur vermutungsweise konnen wir die Angabe des Pausanias dafur heranziehen, nach welchem bei Eleuthera an der attisch-bootischen Grenze eine Hohle war (σπήλαιον οὐ μέγα I, 38, 9), wo Antiope nach der Geburt die Zwillinge aussetzte und der Hirt sie fand und in einem kalten Quell zuerst badete. Da nun auch ein Quellhaupt auf jenen Gemälden sich wieder findet, so gewinnt die Vermutung von der genaueren Schilderung einer bestimmten Örtlichkeit in der Tragodie und ihrer Wiedergabe in dem Bilde an Wahr scheinlichkeit.

Der von Euripides erfundene und auf seine Art in einem sophistischen Dialog ausgebeutete Gegensatz des rohen und praktischen Hirten Zeit hos und des feinen kunstliebenden Amphion Natur und Bildung , welcher beruhmt wurde und auch bei Horat Epist 1, 18, 40 angedentet ist, findet sich in einfachen Figuren gemalt mehrmals in Pompeji Mus Borle XI, 23 , als Relief im Palast Spada Braun, Zwolf Basichets Tat 3 Fin beruhmtes Relief, worin man früher nach Inschrift die Wieder erkennung der Mutter durch die Sohne sah, wird unter (Orpheus) besprochen — Wie Duke ursprung lich keine Freylerin, sondern als Dienerin des Dionyres, an den accem tratte heiligen Stier gefesselt den im Winter tittin to erden Gielsbach des Ciebigg zur Que und zu erhabenen Herome für

Freien wird, hat Bettieher im Berliner Winekel mannsprogramm von 1864 nachgewiesen. Diese Gentlinymphe mit der stromenden Urne, schlafend und von einer Schlange umwunden, wird erkannt in einem Sarkophagrelief mit der Zerreifsung des Pen thens, Millat, G. M. 53, 235.

Diskuswerfen. Der Wurf mit der διόκος ge nannten Scheibe (δισκοβολία) war eine der wichtig sten und beliebtesten Übungen, welche in die frühesten Zeiten der griechischen Gymnastik zurück geht. Bereits bei Homer finden wir die Wurfscheibe 11. Gebrauch der Jünglinge, sowohl zur Unterhaltung als im gymnastischen Agon (bei den Myrmidonen, Il. II, 772; den Freiern der Penelope, Od. IV, 626; den Phäaken VIII, 186), und zwar in doppelter Form: als Stokes and als solo. Mit Sicherheit konnen wir den Unterschied zwischen diesen beiden Arten nicht mehr bestimmen; die Alten selbst geben bereits zweierlei Erklärungen: die eine, wonach der Diskos platt und auch der Solos kugelförmig gewesen sei, hat wenig Wahrscheinlichkeit; die andre, wonach der Diskos von Stein, der Solos aber von rohgegossenem Eisen war, ist aus Homer selbst geschöpft II XXIII, 826 andor antoxómyor les kam darant an, die Scheibe am weitesten zu schleudern; die Stelle, wo sie niederfiel, wurde durch ein Zeichen markiert, und derjenige, dessen Zeichen am weitesten von der Wurfstelle entfernt war, war Sieger. In der historischen Zeit scheint der Solos außer Gebrauch gekommen und der Diskos allein in Anwendung geblieben zu sein. Derselbe war eine linsenförmige, in der Regel wohl metallene Scheibe, deren Umfang von der Altersstufe abhing, für welche die Ubung berechnet war wenigstens erwahnt Paus, VI, 19, 3 die, Großen des Diskos für Knaben, Epheben und Manner Die Disken für die Manner scheinen, nach den Abbildungen zu schließen, ungefahr 30 cm im Dunchmesser gehabt zu haben, der um Berliner Museum autbewährte Bronzediskus hat nur 20 cm Durchmesser. Vor dem Wurf hielt man den Diskus in der linken Hand, wie das die im Vatican befind sela statue des sog stehenden Diskobolos zeigt A55 503, nach einer Photographie der hier dargestellte Ephebe scheint mit dem Blick die Ent ternung zu messen, für welche er seinen Wurt zu cereamen hat. Dann wird die Scheibe aus der Tracen in do rechte Hand gelegt und zum Schwung and an erhoben wie dies das Vasentald Abb 701 no. Ann Inst XVIII tay dagg 1, 70 gt, und nem este, i der egenthehe Wurt in der Weise, daß der ausholende rechte Arm, nach hinten geschwungen, unter Drehung des ganzen Körpers und Zurück Let by the Kilder me rate chen Hallikers be the state of the section of the sect are the late intersection Vorschwung und plots The Allegan be selected a summarized gettern



503 Diskuswerter



Korpers den Diskus forttbegen lafst. Im Hobepunkt dieser letzten Anstrengung war der berühmte Diskobol des Myron dargestellt, auf dessen bei Lucian gegeben. Beschreibung und noch erhaltene Nach beidengen unter Myron eingegangen werden wird Nach Philostr. Imagg. 1, 21 stand der Diskuswerter

auf einer kleinen Erhöhung (βαλβίς), von der jedoch in unsern Darstellungen dieser Übung nichts zu bemerken ist. Der weiteste Wurf war der beste; als höchste Leistung galt die des Phayllos, der die Scheibe 95 Fuß weit geworfen haben sollte Schol. Arist. Ach. 215°. Über die Stellung, welche der Diskuswurf im Pentathlon einnahm, ist der Art. Fünfkampf zu vergleichen, wo auch der Berliner Diskus abgebildet und besprochen wird.

Vgl. Krause, Gymnastik u. Agonistik der Hellenen S. 442 ff.; Grasberger, Erziehung u. Unterricht I, 321.

Dolon. Von der bekannten Episode des zehnten Buches der Ilias, der Begegnung des Odysseus und Diomedes mit dem troischen Kundschafter Dolon, hat Schreiber in Ann. Inst 1875 S. 299-325 gehandelt und 13 Denkmaler kritisch zusammen gestellt, welche der jüngeren Periode der Vasenmalerei und der spaten Kleinkunst angehoren. Zu bemerken ist, dais die Künstler, wie gewöhnlich, sich auch hier durch die speziellen Angaben Homers über die Tracht seiner Helden nicht maken binden lassen. Vach K 255 ft , 334 ft sollte namlich Collegens Bogen, Kocher und Schwert tragen, dazu eine Mutze . . Leder gewohnlich hat er der nur eine Lanze oder ein Schwert and, einen Helm oder caren Petasse. Die sturmbanbe de-Dogwele- ist auch zuweilen in this liet came very andelt statt 1 - inbehilflichen Schildes hat r tie Gimas den kurzen Mantel to be the time was keet air equal " Meer Archae, 357 by war the term of the Kamet separter er rate at a sunt Inden on it is a fact that the other Watte or storden kept rezigna i ar renet han der Den termer enchappe in Maider to a good and camer andern par

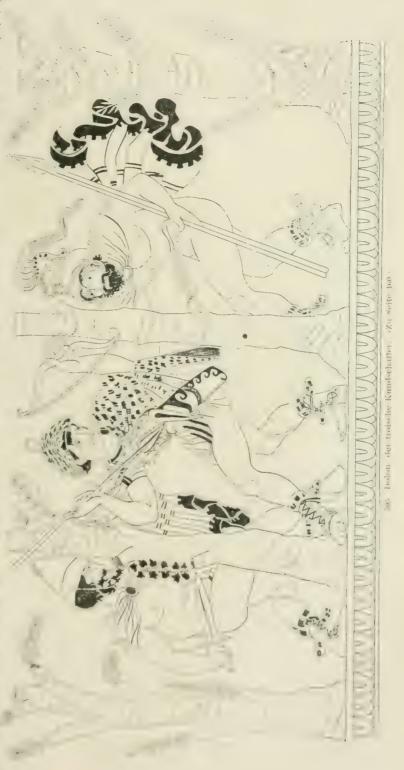

tio Dolon.



den Helm, woneben der Maler Eu phronios noch den Schwanz eines wie ein Trikot angezogenen Fuchspelzes witzig gestaltet hat; s. Ab bildung bei Overbeck, Her. Gal. 17, 2. Für die richtige Beurteilung des hier (Abb. 505) nach Bullet. arch. napolet. I, 7 wiedergegebenen Bildes eines großen apulischen Kraters ist nötig zu erinnern, daß außer in der Euripideischen Tragödie Rhesos, Dolon und sein Geschick auch in einer Komödie des Eubulos behandelt war und selbst in des Attius Stück Nyctegresia überging Die groteske Dar stellungsart dieses Gemäldes und die komödienhafte Haltung der Figuren legt auch ohne Kenntnis des Gegenstandes selbst schon die Vermutung nahe, dafs hier nicht nach dem Epos, sondern nach der Bühne geschildert werde. Wir sehen zwischen vier Baumstümpfen, von denen die mittleren wohl die K 466 erwahnten Tamarisken vorstellen mögen, in der Mitte den über dem Untergewande mit dem Fell eines gefleckten Tieres (nicht Wolfspelz) behangenen Dolon, mit ähnlicher Kopfbedeckung, in Stiefeln, welche die Fußzehen freilassen, bewaffnet mit Lanze, Bogen und Köcher. Zur Linken Odysseus mit der Spitzmutze, unbekleidet bis auf die Chlamys, welche er wie sonst Diomedes um den linken Arm gewiekelt hat, in der Rechten das Schwert Auf der andern Seite Diomedes, ebenso nur in flatternder Chlamys und in Jagdstiefeln (evopouides) von Fell, in der Linken zwei Speere, dabei auf dem Kopfe einen großen Helm, von dem ein Wolf herabschaut. Beide Helden sind bärtig, der Phrygier schlecht rasiert und kurzer geschoren. Alle drei drucken die Bewegung des Schleichens in einem, wie es scheint, rhythmischen, tanzartigen Schreiten nach rechts und links aus, wober der ganze Körper mitgestikuliert. Der Moment ist sehr pragnant gewählt. Dolon hat soeben beim Umwenden um den Baum Diomedes erblickt, der ihn just am Gewande erfafst, und erhebt den Speer zum Stolse, zu gleicher Zeit aber steht Odyssens von der andern Seite im Begriff, ihn am Kragen zu paeken und mit dem Schwert zu durchstofsen. — Für eine Scene sicilischer Mimik würde der Inhalt geeignet sein. (Das Gefäß wird neuerdings wegen der Seltsamkeit der Vorstellung verdächtigt von Klein, Euphronios S.63.

Mit Übergehung einiger Gemmen, unter denen die des Cabinet Blacas (bei Overbeck Her. Gal. 16, 19) die Scene am getreuesten nach Homers Erzählung wiedergibt - Dolon auf den Knieen Odysseus anflehend, während der Tydide hinter ihm schon das Schwert zückt - und wohlverdienten Ruf der Schönheit geniefst, konnen wir es uns nicht versagen, auch eine Federzeichnung aus der ambrosianischen Handschrift der Ilias hier Abb. 506 wiederzugeben, welche zuerst in Ann. Inst. 1875 tav. R2 vollig getreu abgebildet ist. Die Handschrift selbst gehört ins 4. bis 5. Jahrhundert, ebenso die Miniaturen; jedoch die den letzteren beigefugten Inschriften werden als Zugabe aus dem 9. Jahrhundert angesehen. Man liest ο Νέστωρ συμβουλεύει τοῖς Έλλησι αποστειλαι τον Όδυσσέα και τον Διομήδιεμα, προς το κατασκοπεύσαι την Τροίαν, die Überschrift gibt also vom Inhalte des ganzen Buches nur den Anfang an und -teht mit dem Bilde nicht in naherem Zusammen hange. In dem letzteren selbst ist zunachst von Interesse die personifizierte Nacht (NuE) mit großen Fluzeln, wozu vgl. Eur. Orest. 174 ποτγια νόξ, μόλε катаптерос. Verg Aen VI, 867, Hor. Sat. II, 1, 58. Ferner die unmittelbare Vereinigung beider Scenen, der Gefangennahme und der Enthauptung des Dolon, das modern romische Kostum des Diomedes neben der traditionellen Bekleidung des Odysseus und dem Wolfspelze des Dolon, aus Homer, mit Weglassung redoch der Kopfbedeckung durch eine Kappe aus Marderfell. Am auffallendsten jedoch ist die Verauscheing der Rollen beider Helden anstatt des Diomedes ist es Odvsseus, welcher Dolon nieder in it eine Wendung, die allerdings schon in dem ir der betrachteten Vasenbilde sich zeigt. Hier hat aber gar Odysseus den Schutzflehenden der ersten some in der zweiten auf wahrhaft kannibalische Weise Gerstummelt, wormber nach der Ansicht Schreibers a. a. O. Freund Diomedes, der sich des Werrosen annehmen wellte so emport ist, dats er poin Odrason- die schwert ziehen wid. Le mul-1st ngesteat bleiben, von wo diese Erfindung aus 22 notement, soldte mellencht gan Nationalhafs gegen er Britisen Chechen Odysseys dem stecken consistent der in dem als romischen Legació contenten Dranedes semen Landsmann 11. to be in Italian at Hero- and Stadtgron or cover. Preller, Rom. Math. 5 663, A 2 Mit Prest to effect some standard and other III I to at of open Chadem at thorande But out a chen ferrim lern melt mit der to the ten for other a war has about the Bu.

Titus Flavius Domitianus, römischer Kaiser, Sohn des Vespasianus und der Domitilla, der um 10 Jahre jüngere Bruder des Titus, regiert von 81 bis 18. September 96. Das hier abgebildete Silber medaillon aus dem Jahre 85 tragt den Kopf des Kaisers mit dem Medusenhaupt über der Brust, wie es sich übrigens auch schon an Portrats des Nero findet, eine Darstellung, auf die Martial XIV, 79 anspielt (die mihi virgo ferox, cum sit tibi cassis et hasta, quare non habras angida. Caesar habet). Die Kehrseite bildet Roma, in Haltung und mit den Attributen der thronenden Minerva, mit Viktoria und Scepter, ähnlich der Athene-Nikephoros der Lysimachosmünzen. Der Schild zu ihrer Linken wird gestützt durch einen gefangenen Germanen, der auf



einer Prora sitzt, ein Hinweis auf Domitians im Jahre 85 unternommenen Feldzug wider die Katten, bei dem auch die römische Rheinflotte mitgewirkt hatte Abb 507. Cohen 1, 388 N. 4 pl. XVIII. Frohner, Les médaillons de l'empire romain p. 19

Domitia Longina, die Tochter des Cn. Domitius Corbulo und Nichté der an Caligula verheirateten Caesonia, Gemahlin des Domitian. Goldmünze mit der Umschrift Domitia Augusta imperatoris Domitiani Augusti Germanici Abb 508. Cohen I, 459 N 5 pl NVIII, deren Kehrseite mit dem Plau als Symbol der Juno und der Umschrift Comordia Lagustorum auf die Wiederaussohnung der Kauserin mit Domitian Sueton Domit 3 zu beziehen ist. W

Dreifufs und Dreifufsraub. Bei Homer und überall spater sind Dreifufse zumächst die auch uns belannten dreibeinigen Küchengeräte von Erz; doch werden sie auch dare ten als Threnze chenke und kamptpresse zusen beteilten Gottern als Werheiten der abrecht, und dienen dum als Zierrat und zum schnielt die Hauer wie de Tempelsschaften wurder Gebrunk einhacher Dreifung im Koshen zum Einhaueren son Koschen

unter denen man Feuer anmachte; vgl. den τρίπους εμπιριβοτη; bei Athen H, 37 F, und ebdas die Stelle ans Acselicles Einen solchen sehen wir z. B. auf einem die Zauberkünste der Medea vorstellen den Vasenbilde (abgeb. in Medeia); einen andern in den herculanischen Wandgemälden mit Scenen des Marktlebens, bei Jahn, Abhandl der Sachs Ges d. Wiss. XII Taf. III, 1. Andere Dreifüße (τρίποτο πυροι) dienten als Gestelle für Mischkrüge und sonstige Gefäße. Die etruskischen, in Sammlungen



sich hautig findenden Dreifulse, die sich von den grachischen durch das Vehlen der Henkel und durch die auswärts gestellten Beine, welche bei den griechischen senkrecht oder einwarts zu stehen pflegen, unterscheiden, haben wesentlich als Kohlenbecken gedient: das an dem Dreifuss angebrachte Becken wurde mit einem Rost überdeckt, auf welchen das zu erwärmende Gefäß gestellt wurde (s. Friederichs, Berlins and Bildw II, 191 Ber manchen unter den une erhaltenen Dreifulsen, namentlich den romischen, läfst sich allerdings nicht mit Bestimmtheit one nen of a comprofunen oder sakralen Zwecken cores Litan and winds un romischen Hause no Doct to each as Imperson Hauserat ver

wandt, indem bald Kessel oder flache Becken darin eingesetzt waren, bald eine Platte darauf gelegt wurde, wodurch derselbe zu einer Art Tisch wurde, wie denn überhaupt mit drei Füßen versehene Tische öfters vorkommen (vgl. > Tisch «). Unter den in Pompeji und Herculaneum gefundenen Bronze dreifußen sind außerordentlich elegante Arbeiten: das schonste Exemplar ist der hier Abb, 509, nach Mus. Borb 4X, 13 abgebildete mit seinem reichen bildnerischen Schmuck von geflügelten Sphinxen,

Köpfen, Arabesken u. s w. Manche ro mische Dreifüße sind in der Weise kon struiert, dass die durch Charniere verbundenen Füße bald weiter bald enger gestellt, also die darauf ge legte Platte je nach dem hoch oder nie drig gemacht werden kann, auch das ganze Gestell sich vollstan zusammenlegen läfst.

Von dem Zierge rät der Tischdreifüße (τρώπεζαι τρίποδες mensae delphicae, wel che in den Tempeln



zu Speiseopfern, als Träger heiliger Geräte und als Brandopferaltäre für Räucherwerk, in den Häusern aber als Speise- und Schenktische dienten, geben wir (Abb. 510) noch ein schönes in Ostia gefundenes, jetzt im Vatican befindliches Marmorexemplar von 1,16 m. Hohe, nach Clarac pl. 121, 50. Auf drei eckiger reichverzierter Basis erheben sich die drei unten in Lowenklauen auslaufenden Trager, welche oben mit Stierschadeln den Resten und Zeichen dargebrachter Opfer) gestützt sind; dazwischen winden sich Akanthusblatter in Leierform gegen einander hinauf. Um die Mittelsaule, welche den Kessel stützt, wie dies bei Marmordreifüßen regel maßig geschieht, schlingt sich der Drache Python daneben hängt der Köcher. Der Kesselbauch ist mit Gorgonenhäuptern geschmückt, gerade wie in der Beschreibung des pythischen Adyton Eur Jon 223 augi & Fopyove, um den Rand ziehen sich abwechselnd je zwei Greife mit einem Feuerbecken und Delphine mit emer Muschel. Den obern Abschlufs bildet ein dickgewundener Kranz aus Lor beerblattern. — Dreifüße als Weihgeschenke waren zu allen Zeiten üblich und wurden meist aus edlen Metallen geleitet, aus Silber oder Gold, wovon Ber spiele durch die gan a Geschochte gehen , mindestens

aber waren die ehernen kunstreich verziert. Schon Hephaistos schmiedet bei Homer Σ 373 ft solche Preifuise als Prunkgerate fur das Haus und für Opferfeierlichkeiten. Außer dem Apollon, bei welchem sie vielleicht ein Symbol des wärmeverleihenden Sonnengottes sein sollten, errichtete man sie auch dem Dionysos, besonders in Athen zur Feier der musischen Theatersiege. Bekanntlich entstand dort infolge dieser Sitte neben dem großen Theater eine ganze Tripodenstrafse; vgl. Athene S. 188, 189 und ›Lvsikratesdenkmal«. Da die Formen und Verhältnisse der ganzen Gattung bei diesen dem praktischen Gebrauche entzogenen Ziergeräten natürlich durch künstlerische Rücksichten bestimmt und willkürlich abgeändert wurden, so zeigen dieselben eine große Mannigfaltigkeit. Daher ist es höchst schwierig, sel'est aus der großen Zahl erhaltener Denkmaler (Reliefs, Vasenbilder, Münzen) Form und Bestandteile desjenigen Dreifusses zu bestimmen, welcher als Mustertypus allen übrigen zu Grunde liegen -oilte, namlich des heiligen Orakeldreifußes des Apollon in Delphi Nach den Untersu chungen der früheren Gelehrten kommt Wieseler in Abhandl. Göttinger Ges. Wissensch. 1870 S. 221 ff. woselbst auf der Tafel auch 55 Formen zusammen 20-40-11t sind in ausführlicher Darlegung zu dem Ergebnis, dass die genaue Form des pythischen Dreituises, der stets in tiefes Geheimnis gehüllt war, durch dunkle Notizen spater Grammatiker nicht sicher zu stellen und auch auf Bildwerken nicht nachzuweisen ist. Die gewöhnlich genannten Bestandrelle des Gerates, der Kessel (Aspat) mit einem the han oder gewolbten Deckel tokuoz, lat continua ind die grotsen Henkelringe oder Ohre zum An tassen und Autheben wra, Tpinor wower. Hem. oten wir aber deutsich z B, an dem geflügelten Draft ils, aut welchem Apollon schwebt, oben S 102 Att. 108 V2l Homer Z 378 ft and Genaueres über 11. 1. hnik bei Furtwängler, Bronzefunde aus Olym-\* 5 12 18, der u.a. nachwerst, dats in alterer Zeit realisting the O'smp of nar was Henkel vor commercial the archant der Francoistass Art That - Cornard, Austri Vascab Tat 126 , walacad Total don Henter de Regel bilden - Der selt Mitties vom Dierfustaute des Herakies . I down har place of ever must Apollon specific A. r. Christian spen der afferen Zeit eine weit The forter Bole a new Breranselen Quellen and the care to be to Apar at H 6 2 1 and Programme to the Appenies of Miller and the Miller and the State of th to all that was a said Pythia ihm night habe er thatara zar Lahanne We car con he come Heigh and the state of the specific to the I to be set to be the coder, there are profession in the matter created to the med

deren verschnliche Ausgleichung durch Herakles willige Unterwerfung unter die apollinische Buße nach delphischer Priesterdichtung) zu erblicken. Wir finden deswegen auch mehrfach beide Gottheiten in friedlichem Zusammensein bei dem Dreifuße dargestellt; aber der Akt des Raubes selbst ist bei weitem häufiger, insbesondere auf archaischen Denkmälern. Zu diesen kann zwar das hiernächst gegebene Bild (Abb. 511, nach Becker Augusteum 1, 5, einer in Dresden befindlichen dreiseitigen Marmorbasis kandelaberfuß?, nicht gerechnet werden, da die Skulptur eine spatere, aberechnet werden, da die Skulptur eine spatere, aber



511 Dienufstaub.

sichtlich altertümelnde Manier verrät, aber gewiß ist deswegen Haltung und Bildung der Figuren alten Vorbildern entnommen. Die Seene ist an dem mit Tänien überhangenen Omphalos in Delphi, wo Hera kles soeben den Dreitufs auf den Rucken geladen hat, als Apollon, lorbrerbokunzt und mit langen gedrehten Locken, die steit herabhangende Chlamys aber den Armen in der Linken den Begen, herbeieilt und in den Ring eingreift, worauf Herakles, am Lowenteh graf mit Kocher and Bogen, sofort die Keule erheht. Von den bei ten undem Seiten der Basis den Of wingston deceme der lickfellen Ausgane des Stretes on, a confront cond Prosterm to schaftigt and den waste af som tateten Preiful, mit Binden zu Serminaren, Vallere bere - Brattene I,91ff Man some bet the see such ecce, we'de in inchieren ganz dan letter Bellet heere chen Stile wood aletat, the Valad and her god on Compaction Erzstatuen

1. . . . we die de Picker nach einem Siege über die I essater am Parkars, als Beschutzer des del pluschen Heibgums vor dem Tempel daselbst auf stellen ließen und welche kurz vor den Perserkriegen von namhaften Künstlern gearbeitet war. Herod. VIII, 27. Paus N. 13, 4. Doch fertigten schon um Olynap 50. Dipour stund Skyllis für die Sikyonier die ahnliche Gruppe, die nicht minder berühmt

keinen Platz mehr fand. So stehen auf dem Genalde einer archaischen Hydria Abb. 512, nach Gerhard, Auserl. Vasenb. II, 125) dem Apollon, wie auch in dem Weihgeschenke der Phokier, seine Schwester Artemis, dem Herakles Athena zur Seite, beide lebhaft streitend und gestikulierend; ferner hinter jener noch Hermes, zwar ohne Heroldstab, aber sehr kenntlich an Hut und Flügelschuhen,



512 Herax'es taubt Apollous Ducit ifs

w.c., Pim 36, 10 Entschieden vollendeten Stil zezt dagezen ein Thomehet bei Campana open plast. 20; wunderliche Besonderheiten ein Sarkophag in Koln, s. Weleker, Alte Denkin II, 298 Tat. 15 Antser einigen spaten Gemmen und Munzen aber stellen den erheblichsten Kunstvorrat für diesen Mythus die Vasenbilder und zwar hauptsächlich die der zeteren Periode mit schwarzen Figuren, welche auch neben den Hauptpersonen meist noch die göttlichen Beistande, häufig auch ein apollinisches Reh, erzen, was in der Abbreviatur spaterer Nachahmung

hinter Athena ein bärtiger Mann, der keinesfalls Johass ist, sondern mit Gerhard tur Hephaistes genommen werden kann, welcher auf andern Bildern in deutlicher Bezeichnung die Kämpfer trennt. Welcker, Alte Denkm. III, 278, der diese Figur in der Zeichnung lächerlich und sonst überflüssig findet, daher er sie für eine humoristische Zuthat des Malers halten möchte, zählt 62 Vasenbilder dieses Mythus; vgl. Zoega bassiril. II, 71; Gerhard, Auserl Vasenb 11 8 144. Stephani, Compte rendu 1868, 31

1:111





## E

Echetlos. Pausanias (I, 32, 4) erzählt, dass in der Schlacht bei Marathon ein Unbekannter als Landmann gekleidet erschien und viele Perser mit einem Pfluge erschlug. Das Orakel befahl den Athenern auf Betragen, den Mann mit der Pflugsterze al- Halbgott zu verehren (tiudv Exethaiov joud), was so thaten. Das Bild des Heros war auch in den die Schlacht darstellenden Gemälde des Panainos in der Poikile angebracht Paus I, 15, 4 Diesen Helden, dem Welcker, Griech, Götterl. 2, 266 die Be deutung unterlegt, dats das Landvolk die Pflugschar zum Schwert gemacht haber, glaubte Winckeloann aut emer etruskischen Aschenkiste zu erkennen Abb 513, nach Clarue pl. 214 quater, N. 255 bis. Die Phageborze, welche der nur mit einem Schurz be De dete Mann de Waffe gegen einen schon am Barra Lagenden Krieger gebraucht, welcher Schild, Ite and schwert tubet, ast freilich unverkennbar Ice of a not men nicht an eine seene nus der Marathon zu denken. Da indessen die · · Compressing such seathern auf Monumenten Zer von Art eine alt und zunz typsen gefunden re Well / / Zega Benlet Tal 10 out tem the first enter Michael operation bodies that after \* confidence of the second description of the contract of the estions one Alt. Langue soften en folloen Pflages enthalter. Bin

Echo. Die Nymphe des Schalles und Wider halles, für welche die Lateiner kein passendes Wort hatten iocosa imago Hor. Carm. I, 12, 4), mag man gern schon bei Sophokles Phil. 189 als Person finden, obgleich sie deutlich zuerst bei Eurip. Hec 1110 als das Kind des Bergfelsens, d. h. als Oreade erscheint und bei den Bukolikern in Hohlen wohnt. In spaterer Poesie spielt sie eine gewisse Rolle, besonders durch ihr Liebesverhaltnis mit Pan, der ihr stets nachstellt und das neckische Weib naturlich nie findet. Den Narcissus liebt sie selber bei Ovid. Met. III, 356 ff., ihre Gesprache mit Pan berühren mehrere Epigramme der Anthologie, welche auch auf Bilder der Nymphe hinweisen, Planud, IV, 152 | 156, Palat IX, 27 | Bei Philostr Imag II, 33 ist auf einem Gemalde im dodonaischen Haine ein Erzbild der Echo aufgestellt, welche die Hand an den Mund legt. Kallistratos stat I beschreibt eine Marmor unppe einen floten blasenden Satyr, daneben Pau, der zuhort und Echo im Arme halt. Zwei Linzelstätuen, dem Pan geweiht τφιλιτέχω Διοπανατ Cap In cr. Co. N. 1538 (1539) Ltwa erhaltenen Kunstvor te aungen hat Wieseler, Die Nymphe Leho, Gottingen 1851, eingehend nach getor cht und einze zefunden, in denen ihre Dartellung wars che mich ist. Auf pompejanischen Consider of Nathanes vorstellen, erschemt sie per charett auf dem Leben oder sonst in der Vahe



13 Der Kampfer mit der Pflugschar. Zu Seite 465



sinnend und trauernd. Am sichersten steht sie wohl auf einer in Athen gefundenen Thonlampe (Abb. 514, nach Arch. Ztg. 1852 Taf. 39, 1), auf welcher Pan mit erhobenem Pedum auf einem Felsblock neben einem Baume sitzt, durch dessen Zweige hindurch in der Hohe hinter Pans Rucken Kopf und Brust eines Weibes zum Vorschein kommen. >Es ist unmöglich. in diesem die auf den Ber gen lebende, aber nimmer geschene, die in den Wald schlüpfende und ihr Antlitz mit Laub verdeckende (Ovid. Met. III, 393) Echo zu verkennen. Das Ganze der Dar stellung dürfte so zu fassen sein: Pan blies eben auf der Syrinx. Echo antwortete Pan lauschte den Tonen mit gespannter Aufmerksamkeit. Da macht sein Bock Gerausch

und er wendet sich mit gehobenem Pe dum gegen diesen, um ihn zur Ruhe zu bringen.

Edelsteine s. Glyptik. Ehe s. Hochzeit.

Ehrensäulen. Zur Verherrlichung der kriegerischen Großthaten der römi schen Kaiser dienten die Triumphbogen und die Ehrensaulen. Erstere lehnen sich an alexandrinische Muster, letztere sind eine romische Erfindung. In Rom sind uns zwei Beispiele der letzteren Art erhalten, die Saule des Trajanus und die des Marcus Aurelius Antoninus Die Trajanssaule Abb 515 und 516, nach Canina, Arch rom 202 erhebt sich auf dem Forum des genannten Kaisers in einer Hohe von über 100 Fuß Frrichtet wurde dieselbe 113 n Chr. zur Verewigung der Siege des Kaisers über die Daeier. Die Saule steht auf reich geschmucktem Postamente und ist an ihrem Schatte spiraltormig mit einem etwa 0,60 m hohen Reliefstreifen um wunden Dieser der perspektivischen Wirking wegen nach dem Kapital an Hohe immer zunehmende Reliefstreiten hat eine ungefahre Lange von 200 m mit der Darstellung von etwa 2500 mensch lichen Liguren abgesehen von den dargestellten Tieren, Baulichkeiten u. s. w. Gegenstand der Reliefs ist die Verherrlichung jenes erwähnten Siegeszugs des Kaisers. Die Darstellung ist treu historisch, kräftig realistisch, überall lebensvoll und trotz der Überfülle des Gebotenen nie langweilig. Proben dieser für unsere Kenntnis der spezifisch römischen Bildhauerkunst, wie für unsere antiquarische Kenntnis der römischen Kriegsaltertümer gleich wichtigen Reliefs finden sich in dem Art. >Festungskriege. Zu bemerken ist, dass bei dieser Art der Darstellungsweise das ideale Element natürlich fast völlig in den Hintergrund tritt und da, wo es uns einmal begegnet, in durchaus veränderter, vom Griechischen ganz verschiedener Auffassung. So finden wir in einer Scene (Fröhner, colonne Trajane T. 49) Jupiter, in einer andern (ebdas. I, 62, 63) Luna, aber rein als Personifikationen des Gewitters und des Mondscheins, so daß der Künstler damit ausdrücken wollte, das eine Mal finde der Kampf bei einem Gewitter, das andere Mal bei Mondschein statt. - Mittels einer Wendeltreppe gelangt man auf die Plattform des Kapitäls der Säule, welche auf einem Postament die Statue des Kaisers trug, an deren Stelle jetzt eine solche des hl. Petrus =to-lit

Der Trajanssaule ahnlich ist die Saule des Marc Aurel auf Piazza Colonna, früher wahrscheinlich ebenfalls von einem großeren Baukomplex umgeben. Die Reliefdarstellungen beziehen sich auf die Kriege des Kaisers mit den Markomannen und andern ger manischen Volkerschaften an der Donau. Sie zeigen denen der Trajanssaule gegenüber eine bedeutende Erlahmung der romischen Kunst. Auch diese Saule dat im Innern eine Wendeitreppe. Oben steht jetzt an Stelle des Kaisers der hl. Paulus.

Eingelegte Arbeit. Unter eingelegter Arbeit verstehen wir diejenige Technik, bei welcher holzerne oder metallene Gegenstande an ihrer Oberflache durch Emlegen von Ornamenten oder Figuren aus anderem Material von abweichender Farbung malerisch-flachen artig verziert werden. Den Alten war diese Kunsthetistro schon sehr fruh bekannt, und da wir sie in Agaptan und im Orient althornisch finden, so fatien ste die Grachen und Romer jedenfalls von wither oberkommen. Von eingelegter Arbeit In Holz erfahren wir haufig bei den Schriftstellern. are legte ment blots verschiedentarlage andere Il zer en son lern nahm dazu auch anderes Marend enchmlich Elfenbein, Schildpatt, Bernstein bereit is the fer hat such yen derartigen Arbeiten. nar and temperature Dago, or comegon ou to a metallic seingelegten Metallarbeiten der Arma barse or enedenen vertroren und zon te bern i perint re anten Resten zu bearte, en la let mes namentle historien, e. Artider It was been be man to the Tange has notice, thaugh



plattierte Arbeit) nennt, wobei meist edle Metalle, Gold oder Silber, in unedle, vornehmlich Bronze oder Eisen, eingelegt werden, obgleich vereinzelt auch Einlegen von Gold in Silber oder von Eisen in Bronze vorkommt. Merkwürdige Arbeiten derart fürden sich unter den Schliemannschen Funden von Mykena Schwertklingen aus Bronze, in welche allerlei figürliche Darstellungen aus verschieden gefärbtem Golde höchst kunstvoll eingelegt sind. Aus späterer Zeit sind namentlich römische Arbeiten hervorzuheben, Funde aus Pompeji und anderwarts, worunter namentlich das schöne Bisellium der Sammlung des Konservatorenpalastes in Rom Bullett, della commiss municip. II 1874 tay 2 Erwahnung verdient. andere derartige Arbeiten zählt Marquardt, Privatleben d. Romer S. 672 f. auf. Vgl. auch. Chrysographia von Saglio, in Daremberg et Saglio, Dictionn des antiqu. I, 1134. - Ob die im Orient geübte Kunst des Damaszierens, wobei durch Zusammenschweißen von Metallbändern oder Stiften verschie dener oder gleichartiger Metalle Muster hervorgebracht werden, den Alten bekannt war, ist nicht sicher; Marquardt vermutet, dass die im späten Altertum genannte Kunst der barbaricarii auf diese Technik zu beziehen sei Erhalten hat sich jedoch von derartiger Arbeit aus dem Altertum nichts

Bl

Eisen. Die von der Mehrzahl der Anthropologen gewifs mit Recht angenommene sog. > Bronzeperiode . d h dasjenige Zeitalter eines Volkes, in welchem dasselbe noch unbekannt mit der Verarbeitung des Eisens seine Waffen und Werkzeuge aus Bronze herstellte, fällt zwar bei den Völkern des klassischen Altertums bereits in eine sehr fruhe, unserer historischen Kenntnis voraufgehende Epoche, trotzdem lafst sich die Wirkung derselben noch in den altesten uns vorliegenden Nachrichten von griechischem Leben, in den Homerischen Gedichten, verfolgen. Denn bei Homer ist zwar das Eisen bekannt und es werden daraus Schwerter, Messer, Beile und andre Gegen stande vertertigt: aber bei weitem größere Verbreitung hat das Kupfer, und da man sich zu der An nahme verschiedener Altertumsforscher, daß χαλκός ber Homer nicht speziell Kupter oder Erz, sondern auch Eisen bedeute, nicht leicht bequemen wird, so dart als zweitellos gelten, dafs zur Zeit Homers zahlreiche Gegenstande, für welche man spater fast nur Eisen resp. Stahl verwandte, namentlich Waffen mid Werkzeuge, vielfach aus gehartetem Kupter oder Bronze hergestellt wurden, wenn auch daneben ver arbeitetes Eisen im Gebrauch war; die Schwierigkeit der Ver ise turg des letzteren mochte damals noch sa tach atrial sein, daß man in der Regel lieber zu dem bequemer zu bearbeitenden, weichen Kupfer er if Die Franke im Jene Zeit, da das Fisen tech gor webt beland oder wengstens sehr selten

war, war den Griechen auch geblieben, und die Verse des Hesiod opp. et d. 150 f.:

τών δ' ην χάλκεα μέν τεύχεα, χάλκεοι δέ τε οίκοι, χαλκώ δ' ειργάζοντο: μέλας δ' οὐκ έσκε σίδηρος legen hiervon deutlich Zeugnis ab; und nicht minder zeigt der Gebrauch, welchen die Römer im Kultus noch bis in späte Zeit, unter ausdrücklichem Verbot des Eisens, von kupfernen Geräten gemacht haben, daß auch bei ihnen in den Anfängen ihrer Kultur Kupfer das wesentliche Material für Werkzeuge und Waffen gewesen ist. In den historischen Zeiten finden wir die Kenntnis der Eisenbearbeitung in ihren verschiedenen Zweigen, sowie der Härtung des Stahles hochentwickelt und allgemein verbreitet, wenn man auch in der Technik nicht über Darstellung schmiedbaren Eisens hinauskam und flüssiges Roheisen noch nicht zu gewinnen verstand. Ver arbeitet wurde es vornehmlich zu Waffen, Rüstungen, Werkzeugen und Geräten für Landwirtschaft und Handwerk, zu Schlossern und Schlüsseln und zahlreichen andern praktischen Gegenständen; vereinzelt ist seine Anwendung zu Schmucksachen, Ringen u. dergl. m., oder zu Münzen, wie in Sparta. Auch von kunstlerischer Verwendung des Eisens für Gefäße, plastische Arbeiten u. s. w. erfahren wir nur wenig; dieselbe war jedenfalls ungewöhnlich, und eine hohe Entwickelung der Kunstschmiedearbeit in Eisen ist für das Altertum nicht anzunehmen. Reste antiker Eisenarbeiten haben sich nur spärlich erhalten, weil bekanntlich dies Metall in der Erde sehr schnell der Zersetzung anheimfällt.

Elagabalus, Sohn des Sextus Varius Marcellus und der Julia Soaemias, Enkel des Julius Avitus und der Julia Maesa, der Schwester der Julia Domna; seine eigentliche Namen waren Varius Avitus Bas sianus; als Augustus nennt er sich dagegen M. Aurelius Antoninus, gleich Caracalla, wie er auch für einen Sohn des Caracalla und Enkel des Severus an gesehen sein wollte. Nach der vita Carac. 9, 2. Die Angabe, dass er ein Sohn des Caracalla und der Julia Soaemias sei, sollte ihn zu einem rechtmaßigen Nachfolger des Caracalla machen | Am 16 Mai 971 218 im Lager bei Emesa von den Truppen zum Imperator ausgerufen, die dann im nachsten Monat der Herrschaft seines Gegners Macrinus ein Ende machen, regiert er bis März 222. Die Portrats zeigen ihn alle ganz jugendlich, da er mit dem 14 Jahr Augustus wird, im 18 bereits umkommt. Ganz an das Unde seiner Regierung gehort das Brouzeme daillon des Jahres 222, auf dei Ruckseite die Quadriga, welche den mit einem Adler geschmückten conischen Stein fahrt, das Idol des Sonnengottes von Emesa, dessen Kult Elagabal nach Rom gebracht hatte, Abb 517 Frohner p 167

Julia Soa'emias, Mutter des Elagabalus, Tochter der Julia Maesa und des Julius Avitus, wird Augusta als Elagabal die Herrschaft übernimmt, der ihr, die eine ähnliche Stellung inne hat, wie einst Neros' Mutter Agrippina, auch das Recht einräumt, an den Senatssitzungen teilzunehmen. Bei der Entthronung ihres Sohnes wird sie mit diesem getötet, März 222. Bronzemedaillon; auf der Kehrseite die drei Göttinnen der Monetae Augusti mit der Umschrift Aequitas

aufrichtung der Emesenischen Dynastie eine so bedeutende Rolle gespielt hat, so traten vor ihm in der Folge die altheimischen Staatskulte zurück. [W]

Elektron. Was bei Homer ήλεκτρον heißet, ist zwar in den meisten Fällen offenbar Bernstein (s. Art.); indessen kann es doch keinem Zweifel unterliegen, daß bereits bei Homer an verschiedenen

## Stammtafel des Emesenischen Hauses.

## Julia Domna, Gem. des Sept. Severus Gem. des Julius Avitus Garacalla Gem. des Sext. Varus Marcellus Elagabalus Alexander severus 517 Zu Seite 108

publica, eine seit Commodus gebräuchliche Darstellung, welche die Handhabung der Bestimmungen über das Munzwesen verspricht, während in Wirklichkeit freilich bei der damals einreifsenden Mijswirt schaft im Staatshaushalt eine statze Verschlechterung der

Manze Platz greift, Abb 518 Frohmer p. 166

Julia Maesa, Schwester der Julia Domna, Mutter der Jaha Soaemias und der Julia Manuaca, Grofs mutter des Elazabal und des Alexander Severus, in septimers severis. Zeit darch ihre schwester nach Rom gezegen, kelirt sie spater nach Linesa zurück Inor ungewol nheien Luergie gelanges, den jungen Liegeral auf den Tharm zu baanzen und dem eine ser, oben Hors die Herrschaft zu bewahren, indem of the Ret Lin Liganias dien zweiten Inkel Service Assemble / and Carrotte Continue that zur Auszust errobbig biebt sie unter der Regierung de Souce Alember, der geleonsbreit Bronze 1 - 10 Abr. 519 Colors III, 561 N 57 pt XVIII , and no katie et de les et mit der Schale vor einem Attentional, Sarabas wie auf den Medanlon des 1 grant a least trade ga mot dem helogen Stan And the constant de some create language Contrary to War one or harters good has der Wieder

Stellen damit jene später allgemein Elektron genannte (und bei Homer vielleicht, wie Lepsius vermutet, in der Form ή ήλεκτρος bestimmt unter schiedene) Verbindung von Gold und Silber gemeint ist, welche als naturliche Mischung vielfach vorkommt

und bereits in altagyptischen Inschriften unter dem Namen Asem erwahnt wird. Sie hat eine hell gelbe, messingalmliche Farbe und mag ihre Benennung wohl von der Ähnlichkeit mit dem blafsgelben Bernstein erhalten haben; bei größerem Prozentsatz des Silbers wird die Färbung des Metalls allerdings mehr weifslich. Diese in der orientalischen Kunst vielfach verwandte Legierung blieb, auch nach dem man Gold und Silber zu scheiden gelernt hatte, noch im Gebrauch, weil der Silberzusatz das Gold zur Verarbeitung gesigneter machte. Zur Homeri schen Zeit erhielten die Griechen das vornehmlich zu Schmuckstücken und kortbaren Gerafen verwendete Metall durch den orientalischen Handel, wahr scheinlich bereits in countrate tem Zustande, spater haben die griecht ehen Goldarbeiter mehrfach selbst in Heltron gearbeitet und die Legierung auch kunst In herzen dem leatholn Anwendungsler alben seltmer geworden zu sein scheint, als in den Anfängen des

Kinstianawer is Greenstande aus Elektron haben sich woch, wenn auch nacht in großer Zahl, erhalten abgeschen von Manzen namentlich Fundstucke aus der Krim, darunter einige von vorzüglicher Arbeit, wie z.B. tenes Getals, von dessen Gravierungen wir unter Abb. 315 ein Stück gegeben haben. Vgl. Schein, de Gestre verterun nachallien. Berlin 1871. Bl.

Eleusinia. Es ist nicht die Absieht, hier den eleusinischen Geheimkultus ausführlich zu besprechen, obwohl in demselben der Gipfelpunkt aller religiösen Empfindung und Erhebung des griechischen Volkes erkannt werden muß. Die Pflege und Ausbildung des Mythus von der Grundung des Acker bares, die Anerkennung seiner Segnungen, die Beziehung dieser Gotterorhung in der Natur auf das durch Sitte und Gesetze geordnete Menschenleben, namentlich auf das Band der Ehe und die Kinderpflege, und endlich die darin verbildlichte Allegorie von einer schoneren Fortdauer des Menschendaseins passits des Grabes, wir durfen dreist sagen von der Unsterblichkeit der Seelen, wodurch den athenischen I'hil sophen vorgearbeitet wurde, - dies alles erhebt jene rein staatliche Institution mindestens ebenso hoch, wie die apollinische Religion durch die Sühnungsordnung der delphischen Priester gestiegen war. Wir beschranken uns indessen hier auf eine Aus wahl der wichtigsten Punkte, die positiv aus den Originalquellen sich ergeben, und werden Genaueres nur zum Behuf der unten zu erlauternden Bildwerke beltugen. Vererst muß aber bemerkt werden, daß uaser ganzes Wissen von den Eleusinien nur aus zufalligen Bruchstucken besteht und kaum je der Erweiterung und Sicherung teilhaft werden wird, da alles dies ins strengste Geheimnis gehullt war und took im 2 Johah n Chr Pausanias sich gedrungen fühlt zu schweigen von allem, was er innerhalb des ciensisonen Tempels gesehen I, 38, 6 ta Si evtos του τείχου του τερού το τε ονειρον απείπε γραφείν και του ου τελεωστών, οπόσων δεας ειργοντα, δηλα Firetile . The delicateived display | Unsec Nach richten über Einzelheiten stammen meist aus den Residenzatern, die teils in ihrem Fifer nieht zuver Less 2 s. i., teils made wold andre Mysterien mit den consinischen vermengt haben. Auch Aristophanes it der Frieder, eine Hauptquide darf nur unt Visidat lengazi werden, seine Pareiren sind webl 👉 . s direkte Reflexe des Heiligen zu nehmen, da er für jedes bedenklich scheinende Wort der Anklage and sold war man er mare salt an das scincksal . A All sound des Vallandes Zweiters aber muß betont werden, daß die enthüllten Geheim-1 to the Histrakten Lehren oder Dogram Water, and the little near hitting schon to sangen zu blach \* Communication of the Seminary of the Communication of the Communicatio we case the Willistenhall we can be a will be a with the weather the will be a second of the weather t regardence Warb he Painton men den Mythas vom Raube der Kora, den Irren der Demeter, der Aussendung des Triptolemos, der Geburt des Jakchos zur Darstellung brachte und damit irgendwie eine Schau der Unterwelt verband, in welcher die Schrecknisse für Bosewichte in bekannten mythischen Vorgangen, ebenso aber auch das Leben der Seligen in dem elysischen Gefilde ( Ηλύσιον πεδίον aus Homer δ 563, zweitellos verwandt mit Ελευσις) mit allen der Schaubühne entlehnten Kunstmitteln, vermehrt durch blendende Lichteffekte, vorgeführt wurde. Es werden stets besonders τα δρώμενα gegenüber den λεγοιώνα hervorgehoben; vgl. auch Paus 1. c οπόσων θέας εἴργονται. Gewichtig ist dafür auch die Angabe des Aristoteles, daß die Eingeweihten nicht etwas lernen sollten, sondern in eine Stimmung versetzt wurden, zu welcher man sie durch Einwirkungen geschickt machte Synes orat, p 48 où uaseiv ri δειν, αλλα παθειν και διατεθηναι γενομένους δηλονότι ἐπιτηδείους). Mit Recht sagt deshalb Welcker, Griech. Gotterl II, 536 Das eigentlich Sakramentliche in Eleusis lag in einer Schau, in der Zulassung zu ihr war die mystische Wirkung, an die man glaubte, sie erfolgte hier durch das Auge, durch den Anblick von Symbolen Durch die bedeutsamen Ausdrucke όπωπεν, ιδών, δερχθέντες, εωράκατε in den Haupt stellen und ahnliche Eur. Hippol 25 óunv, Andoc. myst 94, Theoer, 26, 14, Antimachos Δήμητρος τοι Ελευσινής ιερη ώς, sowie durch den Namen der Epopten ist dies handgreiflich.«

Der eleusinische Mythus findet sich bekanntlich im Homerischen Hymnos auf Demeter; dort auch zuerst die Andeutung und Lobpreisung der Feier Demeter v. 474 δείξεν Τριπτολείω - δρησιοσύνην ιερων και επέφριδεν οργια πασιν σεμνά κτλ . Triptolemos ist aus einem Damon des Getreidefeldes zu einem der Ortskonige Baoilines im Homerischen Sinne geworden, ebenso die Eponymen der Eumolpiden, Keryken in a. Dafs der ganze Gedanke einer Umdentung des Naturgesetzes der Vegetation und seine Anwendung auf das Menschengeschlecht, was den Schlufs des Hymnus ausmacht, urantanglich in Elensis schon als Priesterlehre vorhanden gewesen sei, wird man heutzutage Lobrek und O Muller schwer lich zugeben, vielmehr mit Welcker, Griech. Götterl. II, 514 ft annehmen, dass die sinnvolle Idee, von welcher sich sonst nirgends eine spur findet, eist allmählich ausgebildet wurde und in ihrer vollen Entwickelung wahrscheinlich der Blütezeit Athens zuzuschreiben ist. In dem Hymnus finden wir auf die Woderkehr der Kora den Glauben an das Wieder erwachen der Menschenserb zu einem sehonen Dasein gebaut, welches den gereinigten Teilnehmern der Weile in Aussicht gestellt ward, erst nachher t nd sich auch der Gegensatz dazu ein, von den Straten und Qualen der Sunder - Der Hades blieb der gemeinsame Wohnort für beide, aber ein ganz

andrer als der alte Hades, geteilt in zwei durchaus verschiedene Reiche, eines des Glückes und eines der Nichtigkeit und des Elends.«

Hauptzeugnisse für die Heiligkeit und die Kraft der Weihen zum glücklichen Dasein nach dem Tode sind: Arist. Ran. 886 (für Aischylos), Soph. O. Col. 1050 (σεμνά τέλη), Eurip. Herc. fur. 612. Isocrat. panegyr. § 28. Sophocl. fg. Triptol. 719 Ddf.: ώς τρισυλβιοι κείνοι βροτών, οι ταύτα δερχθέντες τέλη μολουσ ές Αιδου τοιςδε γάρ μόνοις έκει ζήν εστι, τοις δ'αλλοισι πάντ' έκει κακά. Pindar, fg. thren, 8 όλβιος όστις ιδών έκεινα κοίλαν είσιν υπό χθόνα: οιδεν μέν είου τελευτάν, οίδεν δὲ διόςδοτον άρχάν. Aus spatern Zeiten Cic. Legg. II, 14, 36. Verr. V, 72. nat. deor. I, 42. Lucret. VI, 4 von Athen: primae dederunt solacia dulcia vitae. Krinagoras, unter Augustus lebend, empfiehlt in einem Epigramme Anthol. Pal. XI, 42, wenn man sonst auch nicht reisen möge, nach Athen zu gehen. όφρ αν εκείνη Δήμητρος μεγάλας νύκτας ιδης ιερων, των απο κήν ζωοισιν άκήδεα, κεύτ άν ικησι ές πλεονών, έξεις θυμόν έλαφρότερον. An den Mangel der Weihe wird eine Drohung ewiger Strafe schon im Hymnos geknüpft; wer dich, Persephone. nicht mit frommen Opfern ehrt, soll's büßen, sagt Hades 367 τών δ αδικησάντων τίσις έσσεται ήματα παντα, οι κεν μη βυσίαισι τεύν μένος ιλάσκωνται, επιτεως έρδοντες, εναίσιαα δώρα τελούντες. Die Forderung ist also äußerlich; doch waren mit Blutschuld Behaftete stets von der Weihe ausgeschlossen.

Das Los der Ungeweihten wird nach Art des Datasidennsythus geschildert Plat. Gorg. 493. Sinnbildlich ist das Im-Schmutze-Liegen zu fassen bei P. at Phaed 69α («Vörpös pon κείδεται). Welcker, Griech Gotterl II, 527 das Bild war aber dennoch gewifs Volksverstellung und wird weiter ausgemalt Arist. Ran 143–472–475, der auch andre Peinigungen hinzufügt. Plaut. Capt. V, 4, 1: vidi ego multa saepe peta gum Acheronti perent erneinmenta.

Wenn übrigens der unbefangene Betrachter schon starch alle diese Zengnisse daraut geführt wird, daß n der Weihe nicht ein blotser Zauber stecken konne, due night bores Schauspiel ihr Zweck gewesen sei, ordern date die Lorderung elementarer Moralität for de Aufnahme Vorbedingung, eine sittliche Lanking mindestens thre naturitche Loige geseem een mule, en laeen eich dafür auch noch e in a neste spiren nachweisen in den sogenannten Services to Triptolemos web hearsthah vorschie Lern Z. chrent, zweitens die Cotter mit I site it za este a ne poze thate, and kupstor received Property above IV, 22, see Furnit ap Steb. for I I Ast decent with which einlich noch a. See all the toronte ward with the Souling ser pto the time was refer to a plang was on wir night or the research in a ter Zeit au geoprochen waren, erre the estimate compensation of the Interwest

gemäldes von Polygnot, wie Brunn in Nuove memorie 1865 p. 384 ff. sehr fein nachgewiesen hat. Darum erwartete man auch als Folge der Weihe eine gewisse sittliche Reinheit und Gewissenhaftigkeit bei den Geweihten, Andoc. myst. 94; Dem. c. Aristog. 772. Später erblickte man in der Weihe selbst geradezu eine Kräftigung zur Tugend; vgl. Sopatros bei Walz Rhet. Gr. VIII, 114.

Eine merkwürdige Epoche in der eleusinischen Feier bildet die Verknüpfung des Dionysos unter dem Namen Jakchos mit dem Dienste der zwei Göttinnen; vielleicht ein kluger von den Priestern geschlossener Kompromiss mit der Verehrung eines innerlich verwandten Gottes, der dazu in Athen auch durch die öffentlichen Schauspiele das hervorragendste Interesse in Anspruch zu nehmen begann. Weinlese und Fruchternte stehen in Attika ihrer Bedeutung nach gleich. Nach Andeutungen ist Jakchos aber erst künstlich mit Dionysos identifiziert; Arrian. Anab. II, 16. Gefeiert wird die verbundene Dreiheit Soph. Ant. 1119 ff.; Eur. Jon. 1074 ff. Nach Herod. VIII, 65 könnte man vermuten, es sei der Gottesname aus dem Jubelrufe der Prozession entstanden. Doch sagt Strab. 10, 468: Ίακχον καὶ τὸν Διόνυσον καλουσι και τον άρχηγέτην των μυστηρίων της Δήμητρος δαίμονα, δενδροφορίαι τε καί χορειαι καί τελεταὶ κοιναί τών θεων είσι τούτων. Er gilt als Sohn der Demeter oder der Kora Phot. Ίακχος: Διόνυσος έπι τω μαστώ; er ist nur ein Knablein; spater vermischt man ihn sogar mit dem dionysischen Zagreus. Da er als Reichtumgeber und Sohn der Semele an gerufen wird (Ar. Ran.), so könnte man ihn für gleichbedeutend halten mit dem Reichtumsgotte Plutos selber, der Demeters Sohn bei Hesiod. Theog. 969 und im Skolion Bergk Poet. lyr. 3 heifst und auch im Hymnos 488 vorkommt. Die Orphiker, namentlich Onomakritos, scheinen die Verbindung hergestellt zu haben. Aus jener Zeit datiert auch wohl die Zweiteilung der Mysterien in große und kleine; die letzteren eine vorstädtische Feier in Agrai, welche der großen in Eleusis selbst voranging und für die hauptstadtische Bevolkerung als eine Vorstufe der großen das Bindemittel wurde. Schol Ar. Plut, 815 aus Melanthios mostipue de dos relettet του ενιαυτου Δήμητρι και Κορη τα μικρα και τά μεγάλα και εστί τα μικρά οι περ προκαθάροις και προείτνευση των με ταλων

Die Stiftung der kleinen Mysterien in Agra am Uter des Ilisos gewehnlich für ev Afpür seil iepur genannt, eine Friddingsbeier, führte man mythisch freiheh auf Herakles zurück, der in Athen die Finweihung nach nehte zu einer Zeit, wie das große Fest nicht stiftund, men weibte ihn also als Frein den in Agra ein, Schol Ar Plut 1013. Angeblich ward er dadurch is in Merde der Kentauren gereinigt, doch gibt er skunder auch abweichende Angaben.

Plut Thes 33, Apollod II, 5, 12. Mit ihm oder noh ihm werden dort aber auch die Dioskuren geweiht; vgl. Xen. Hell. VI, 3, 6.

Die kleinen Eleusinien fielen in den Monat Anttlesterien Februar, Marz, wo die Blumen aufbluhen, die großen in den Boeelromien September zur Zeit nach der Ernte. Beide Feste waren Staatsangelegen heit und wurden vom Archon Basilens und einer staatlichen Kommission geleitet. Die Regel und den Verlauf dieser Feste, soviel davon bekannt ist, behandeln Schömann, Griech. Alt. II, 338—358 und Preller in Paulys Realencyklop. III, 83—109. In Hinsicht auf die zu besprechenden Bildwerke geben wir hier nur einige Notizen über die dabei fungierenden Hauptpriester.

Unter den Priestern nimmt die vornehmste Stelle der Hierophantes ein. Er wird mit dem römischen Pontifex verglichen, Plut. Alcib. 22. Numa 9. Sein Amt war in der Familie der Eumolpiden erb lich, also Eumolpos selbst der erste Hierophant; Hestelt Ευμολπίδαι ούτως οι άπο Ευμόλπου εκαλουντό του πρώτου ιεροφαντήσαντος, Plut de exil. 17 Ευμολπος εμύησε καὶ αυει τους Ελληνας. Seine Thatig keit bestand, wie auch der Name besagt, darin, daß er die Mysterien zeigte ταποφαίνων und δεικνύων), er ist Mystagog nach Suid. s. v. μυστήρια ἐπιτελεῖ, ως αυττέρια αγεί η εκδιδασκεί, nach Hermann, Gott Alt. § 32, 2 gleichsam der Pate des Einzuweihenden. Worin freilich das ¿Zeigen« bestand, wissen wir nicht. Lobeck denkt an Götterbilder, alte Getatse und Denkmaler, Andre glaublicher an die Vor führung des mystischen Dramas und geheimer Opfer, welche wohl mit Erläuterungen begleitet war. Das Absingen heiliger Lieder wird mehrfach angedeutet - in der Grabschrift Anthol Pal app 246 og τελετας ανέφαινε και οργια πάννυχα μυσταις Ευμολ που προχεων ιμερόεοσαν οπα . Klagelieder der Gottin iden den Verlust ihres kindes nennt Proklos zu Plat. Polit. p. 384; an Freudenlieder beim Schalle des Tympanon läfst Schol. Theocr. II, 36 denken; and Gesang uberhaupt mit schoner Stimme deutet der Name und weist uns Philostr vit Soph, 11, 20, By Plutarch (Num 12, Lysus adv Andoc 10 und um Corp. Inser 392 heifst er εξηγητής, nach der Er klaring ber Pollux VIII, 124 sind aber expense or TI THE THE SUMMER KILL THE WHEN LEDNIN SIGN Troyte also Weissager aus Optern Bewachung und Erhaltung der eleusinischen Institutionen, der in go three in a Satzungen organio vecca Cic Atta I. T. Lutsche dung über Aufnahme oder Zurück we and you soldhon, die in die Mysterien einze or it orn wollten ischol Ar Ran 369, Philosti The Market IV, Ir., kam den Herophanten weiter hin zu. Bei den großen Opfern gebührte ihm die Le on des temz n.t. Von seiner wurdigen aufsein In a received wire mige Notizen sem Kleid, der Haarwuchs und die Kopfbinde zeichneten ihn aus, Plut. Alc. 22, Arrian. diss Epiet. III, 21, 16. In der Kleidung sollten die Hierophanten das Muster aus der Tragodie des Aischylos entlehnt haben, nach Athen. I, 21 ε : Αισχύλος έξευρε την της στολής ευπρέπειαν καί σεμνότητα, ήν ζηλώσαντες οι ιεροφάνται καὶ δαδοῦχοι ἀμφιέννυνται; doch wird allgemein ge glaubt, dass eher die tragischen Dichter in dieser Hinsicht die Nachahmer der Priester waren. Jeden falls bestand also diese Tracht wie die tragische in dem langherabwallenden Ärmelehiton mit hoch liegendem Gürtel; vgl. Pollux VII, 115. Also das selbe Gewand, welches Apollon als Kitharode tragt, s oben S. 99 Abb. 104. Unter dem Haarwuchs (κόμη) hat man langes Haar zu verstehen; die Binde (στρόφιον) ist von Wolle (s. Suid. s. v.); beides kommt auch dem Daduchen zu nach Plut Aristid, 5 Anstatt der Kopfbinde legt aber Istros schol Soph, O. C. 681) beiden Priestern einen Myrtenkranz bei, den auch Jakchos und die Mysten trugen Ar. Ran. 325). Neben dem Hierophanten gab es auch eine Hierophantin Corp Inser, 432 435 aus dem Ge schlechte der Philliden (Suid. v. Φιλλείδαι), welche dieselben Funktionen hatte und nicht etwa blof-Frauen einweihte, sondern z. B. auch den Kaiser Hadrian, Corp. Inscr. 434. [In späterer Zeit scheint es ubrigens mehrere Hierophanten gegeben zu haben und zugleich mehrere Hierophantinnen.

Dem Hierophanten zunachst wird regelmaßig der Daduchos genannt. Sein Amt des Fackel tragens (δαδουχία) war erblich im Geschlechte des Kallias und Hipponikos, welches sich von Tripto lemos herleitete. Dies Geschlecht scheint mit dem der Keryken nahe verwandt gewesen zu sein, da Aristeides Eleus, p. 237 und Suidas die Daduchen geradezu Keryken nennen. Spater traten an ihre Stelle die Lykomiden. Ihre Funktionen der Festver kundigung πρόρρησις schol Ar Ran. 369, der Reinigung (καθαρμός) und offentlicher Gebete hatten sie mit den Hierophanten gemein, auch Anteil an der Weihe selbst schol Ar, Ran. 479, wobei sie die Fackel halten, wie auch beim Opfer. Es gab auch eine weibliche Daduches. Corp. Inser. 1535.

Der heilige Herold (τεροκήρυξ) wird inschrift lich stets an dritter Stelle genannt. Dies Amt übte das athenische Geschlecht der Κηρυκίδαι aus, dessen Eponym ein Sohn des Hermes und der Aglauros oder der Herse oder der Pandrosos sein sollte, auch Fumolpos wird sein Vater genannt. Er hat beum Opter heiliges Schweigen (ευρφιμό) zu gebieten, auch sonst die Zeremonien zu verkundigen und bedarf einer schonen Stimme; vgl. Xen. Hellen, H, 4, 20. Von seiner Tracht wird nichts besonderes gemeldet

Der vierte Hauptpriester ist iepen, o eni kunur, der eigentliche Opterschlachter, dessen Amts

handlung sich von selbst ergibt. Ob die Stelle in einem Geschlechte erblich war, wissen wir nicht.

Daß die Eleusinienfeier kein Gegenstand bildlicher Darstellung im eigentlichen Sinne werden konnte, versteht sich von selbst. Auch diejenigen neueren Gelehrten, welche mit starker Zuversicht allerlei Mysterien namentlich auf unteritalischen Vasenbildern finden wollten, haben diese nicht mit Eleusis in Verbindung gebracht. Nur Gerhard glaubte in den Abhandlungen über den Bilderkreis von Eleusis einige Scenen und Figuren nachweisen zu können, jedoch ohne Gewahr. Ob und in welchem Verhältnisse das oben S. 413 abgebildete eleusinische Relief zu der Festfeier steht, ist nicht zu sagen.

Einen gewissermaßen direkten Einblick in die attischen Eleusinien eröffnet uns dagegen eine prächtige Hydria aus Cumä, welche mit farbigem Relief geschmückt ist und in ihrer Art einzig dasteht. Das Gefaß ist aus der Campanaschen Sammlung in die Eremitage in St. Petersburg übergegangen und in dem Compte-rendu 1862 Taf. III publiziert; danach hier Abb. 520 (wo in der Mitte die verkleinerte Gefässform eingesetzt ist). Die richtige Deutung dieses dem 4. Jahrhundert angehörenden und wohl ohne Zweifel attischer Kunstthätigkeit entstammenden Reliefs wird der Schrift von C. Strube (Studien über den eleus. Bilderkreis, Leipz. 1872, welcher wir hier genau folgen verdankt, wo in methodischer Forschung schlagend dargethan wird, dass dasselbe ein ideal gefastes Abbild des feierlichen großen Opfers ist, welches den beiden Gottinnen zu Eleusis alljahrlich derzebracht wurde und zu dessen Feier sich die betreundeten athenischen und eleusinischen Gottheiten mit den vier Hauptpriestern von Eleusis zusammengebinden haben. Mit Recht bemerkt Overbeck, dats die rein ideale Fassung der Priester, als Vertreter ihrer Funktion, nicht als mythologischer oder historischer Personen, das Kunstwerk, unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, seiner ästhetischen Kategorie nach mit der idealen Darstellung der Panchenaun auf dem Friese des Parthenon in eine ... ll ommene Parallele setze

Das rund um das Schulterstück der Hydria sich zu hande Bild umtatst zehn Figuren, von denen zwei, Demeter und Kora nebst dem zwischen ihnen stehen ich Altan den Mittelprinkt in der Art bilden, daßtür dem Mittelprinkt in der Art bilden, daßtür dem Mittelgrippe von oben geschen die übergen Personen zwissermalsen perspektivisch sich ordnen, and finnen zwissermalsen, nach unten sich verbreitern der Hischer Geltiges und Stellung bei der Anschung in der Geltiges und stellung bei der Anschung in der Geltiges und sich der vorteilhafteste fin ein Reselberg einziger ein, abt sich besonders klau auch sich in in der sen recht mich links chwung zwischen Stein, sitzen bin Frum mich in dem Altan zwissenden. Die teiner nur die seche nittleren

Figuren von vorn auf einmal übersehbar sind, so hat der Künstler ebenfalls mit kluger Berechnung der Sehlinie des Beschauers die äußersten derselben in einer jenem zugewendeten Haltung profiliert; dagegen die äußersten beiden Eckfiguren jeder Seite, welche nicht gleichzeitig sichtbar werden können, einander zugewendet. Aus dieser Beobachtung ergibt sich schon, dass nicht eine besondere Scene, kein einzelner Moment dargestellt ist, der die Zusammenwirkung aller Personen erfordert, sondern vielmehr ein lebendes Bild, wie bei den Heiligengruppen italienischer Gemälde, die man als sacra conversazione bezeichnet. Den Mittelpunkt nimmt also ein die auf einem Steine sitzende Demeter, kenntlich durch hohen Kalathos, auch übrigens in der Festtracht, und ein langes Scepter aufstützend, den rechten Fuß auf einen niedern Stein setzend. Neben ihr steht, dem erhabenen Blicke der Mutter mit jungfräulicher Schüchternheit begegnend, Persephone, mit einem Kopfschmuck von Perlen, eine lange brennende Fackel mit beiden Händen haltend. Beide sind hier so recht Altargenossen (δμοβώμιοι Hesych.), da der Altar zwischen ihnen steht, ganz klein (wie meist solches Beiwerk) und vergoldet, tragbar; kreuzweis über ihn gelehnt sind Ährenbündel, welche die Mysten den Gottinnen als Kennzeichen der Ernährung durch den Ackerbau nach Eleusis zu bringen pflegten (Himer. or. VII, 2, 512. Άττικός νόμος Έλευσινάδε φιύς μύστας φέρειν κελεύει καί δράγματα, ήμέρου τροφής γνωρίσματα). Darum haben Ähren auch daselbst geradezu ornamentale Verwendung gefunden, z. B. in einem Friesfragmente des Tempels, s. Altertümer von Attika der Ges. der Dilettanti chap. IV pl. 7, Bull. Inst. 1860 S. 226. — Den Gottinnen zumächst stehen die beiden Haupt priester zu Eleusis, links der Hierophant, rechts der Opferschlachter. Der Hierophant hebt sich sofort durch die lange Priestertracht vor allen übrigen männlichen Personen heraus; seine Stola ist weiß und zum Teil vergoldet; er tragt den Myrtenkranz, nur das lange Haar wird vermifst. Er wird ferner als Weissager beim Opfer (s. oben) durch den hinter ilum stehenden Dreifuß und als Priester des Jakelios durch den Thyrsossfab gekennzeichnet, den auch der römische Pontifex Mus Borb VIII, 18 tragt Rechts neben Kora, jenem entsprechend, steht der eigentliche Opterer, der Epibomios (επιβωμίζοντι. δύοντι) in einem schurzartig umgenommenen Gewande, wie wir es auch sonst bei Opternden sehen Er hält das rituelle Opfertier für Demeter, ein Ferkel, am Bern, im Arme balt er daneben ein solches Ährenbündel, wie die neben dem Altar aufgepflanzten. Thren Ab chluts under die grot e Mittelgruppe links durch Triptolemo , recht durch Athena, beide sitzend Der er fere sitzt daber in seinem Schlangenwagen meder Weise, dat er al der nach einer Ruckkehr



von der Weltfahrt göttlich verehrte zu betrachten ist; s. den Art. Athena ist hier in friedlicher Eigenschaft ohne Aigis vorgestellt. In den beiden Seitengruppen, wo je eine sitzende Göttin mit einer priesterlichen Figur verbunden ist, erkennen wir zunächst rechts Aphrodite, verschleiert zum Ausdruck besonderer Würde, wie z. B. bei der Hochzeit des Kadmos (s. Art.). Ihr entsprechend auf der andern Seite sitzt Artemis, die ebenso wie Aphrodite in dem Mythus vom Koraraube mit den eleusinischen Göttheiten verknüpft ist (s. oben S. 418) und durch jugendliche Erscheinung sowie durch die Kreatzbänder über der Brust sich kenntlich macht; nur der hohe Kala-

die vier als Priester benannten Personen sich zu mythologischen Figuren keineswegs eignen.

Auf die kleinen Mysterien in Agrai bezüglich sind nach Strubes eingehender Beweisführung zwei Bilder, das eine auf einer Pourtalèsschen Vase im britischen Museum (bei Wieseler II, 112), das andre an einer Pelike aus Kertsch, hier (Abb. 521) nach Stephani, Compte-rendu 1859 pl. II. Wir sehen die Einweihung des Herakles (s. oben S. 471) vor uns, anscheinend nur als ein Figurantengemälde, welches aber doch, wie Overbeck nachweist, einen bestimmten Moment vergegenwärtigt. Die Mittelgruppe besteht hier wiederum aus der sitzenden Demeter, die mit



tos theot emigermasen auffallend. Die neben Apared to stellande Figur in ungegratetem Chiton 54 Re .- - tetem mit zwei Facheln halt Strube für certain and benealt see als Daduchin, doch he treated General weblant Richt des verbliche Co school denn do Brist ist flach, das einfache . . Ked for one Prostenn wenty passend und co. I har bonant aben dem Daducho- zu wie and the see Able 521 zeed. Achinen wit also and the and we cannot be proceeded, who golden cate on gre woods from the der Caganaste in Chatan and a great figure with and an Reset while the first transfer and the conclusion and appearance part to an every Here, the test Decrees according to the a Teach throng And period consider a contract to the contract of the con

Seepter und Kalathos unverkennbar ist, und der neben ihr stehenden an eine weitsmarmorne Saule gelehnten Persephone mit langer brennender Fackel Hervorzuheben ist bei dieser letztern im Gegensatz zu dem eben betrachteten Gemalde die vollige Entblotsung des Oberkorpers, welche sieher steht, denn die zerstorten Teile der Vase, durch Punktierung angedeutet, betreffen nur den vom Gewande bedeckten Unterkorper Des Besonderheit findet aber ihre Analogie in der Vase Pourtalès (wir nennen sie bei der Vergen bung kinzwez P., wo ihne Brust nur nat carem dan hardstrøn to wande bedeckt ist. Dient meben Deneter teht der Knabe Pluto der Be obtain mote nem to ren midenen Fullhorn Trast years mucht be exceptable, knowing talten, abor em Leine, eine abmenber dem Backen auf die Lide

nergozallangen außerdem ist sein Haar mit einer steplane geschnuckt talls nicht der gewohnliche Lackenknauf gement ist. Links von Demeter sitzt Aphrodite, auch hier sorgfaltig verhullt, sogar an den Handen, obwohl nicht verschleiert, unbestreit bar kenntlich ist sie durch den neben ihr an der Erde kauernden großflügeligen Eros. Die auf der an lern Seite des Bildes sitzende, das Kinn auf die Hand gestützt, ruhig aufblickende Frau, geschmückt und eingehüllt, will Stephani Peitho nennen, Strube will in dieser » Ammengestalt « die Kalligeneia, Amme des Plutos (Ar. Thesm. 292; Photios s. v.) erkennen und die Aphrodite als Kolias nehmen, - unsichere Vermutungen In der obern Reihe, d. h. also im Hintergrunde, sitzt rechts Dionysos auf seinem Mantel, epheubekranzt und den Thyrsusstab als Scepter in der Linken aufstützend, aufmerksam zuschauend. Dals dieser Gott zu der Mysterienfeier in Agrai auch in seiner gewöhnlichen (nicht mystischen) Gestalt in Verhältnis stand, geht daraus her vor, dass der Revers der P.-Vase ihn zusammen mit Plutos ebenfalis vorführt. Auf seine Teilnahme deuten auch die Worte im Lexikon des Stephanos Βνζ Αγραί, χωρίον προ της πόλεως, εν ω τα μικρα ια στηρια επιτελειται, αιαημά των περί τον Διόνυσον In der Mitte aber, hoch über den Gottinnen, er scheint Triptolemos auf seinem Wagen, in klemerem Maisstabe, um die weite Entfernung anzudeuten, aus welcher er durch die Lutte von seiner Sendung heimkehrt. Dieser Moment seiner Rückkunft wird augenscheinlich erwartet, um an dem links in heroischer Nacktheit dastehenden Herakles die erwünschte Weihe zu vollziehen. Der Held hat in der gesenkten Rechten die Keule gefafst, sein standiges Attribut, n der Linken tragt er vor dem mit der Chlamys umhüllten Arme ein nicht genau erkennbares Bündel, welches als l'ackel oder als zusammengerollte Fichtenzweige angeseben wird, und in ebenso amsicherer Gestalt auf der P Vase bei den Einzuweihenden wiederkehrt. Das Tragen besonderer Zweige bei den Mysterien ist bezeugt (vom Scholiasten Ar. Equ-400 Βακχον οι μονοί τον Διονιαών εκαλοίν αλλα \* IT TOO TEXAL YEL TO OPPING KILL TOP' KINDOL OP, OF . τι φέρουσι); auch dass diese Zweige Bacchen hiefsen. Als Myste ist Herakles auch bekränzt, water-chembel doch mit Myrtenlaub Schol Ar Rin 330 tarpoint esteption nto of teathprevol. Der Held steht bescheiden zurück hinter einer andern I reach wir much three Tracks and Haltung and enotherer Abraebkeit mit zweien in Abb. 200 rocht in Stellen werden mit Strufe der Daduellen and it is the meht that durch on ; It seemed sometime but languages Most reach Neither in codes. Therephanters tiritt.

Eine sehr willkommene und lehrreiche Erganzung zu dieser Weihescene liefert die schon erwähnte P.-Vase, auf welcher zunächst das Lokal im Hintergrunde durch sechs flüchtig gezeichnete dorische Säulen als der eleusinische Tempel (von welchem Art. >Eleusis ( handelt) deutlich genug bezeichnet ist. Demeter und Kora haben ungefahr dieselbe Haltung: Aphrodite fehlt, und an Stelle der rechts sitzenden Frau finden wir den schon heimgekehrten Triptolemos, der zu Demeter spricht. Herakles mit der Keule in der Linken, dem Mystenscepter (βάκχος) in der Rechten kommt weiter vorgeschritten, der Daduchos trägt nur eine Fackel. Hinter letzterem aber kommt, wie von ihm geleitet, ein nackter Jüngling mit flatternder Chlamys und dem Mystenscepter daher geschritten, und gegenüber dieser Gruppe von rechts ein andrer gleichgekleideter Priester mit der Fackel, welcher seinen Mysten an der Hand (χειρ επί καρπώ) fuhrt. Aus dem vor des Mysten Haupte schwebenden Sterne laßt sich, wie oft, schliefsen, daß hier die Dioskuren als Einzuweihende dargestellt sind, wie auch allgemein angenommen wird, vgl. oben S. 472.

Eleusis Plan in Abb 522 nach Ant. of Attica Chap. I pl. 3, einer der altesten Orte Attikas, beruhmt seines Demeterkultus wegen. Der heilige Tempelbezirk war mit doppelten Ringmauern umschlossen. Vor der außern Ringmaner liegt der kleine Tempel der Artemis Propylaia (E im Plane; Grundrifs Abb. 243 Den Eingang in den weiteren, äußeren Peribolos bilden die großen, äußeren Propylaen D Sie sind eine freie Nachahmung der athenischen und stammen wahrscheinlich aus alexan drinischer Zeit. Zum innern Peribolos führen die kleinen Propylaen ( , in ihrer Anlage der zweiten Haltte des 1 Jahrhunderts angehorig, aber im 1 Jahrh y Chr. von Appius Claudius Pulcher restau riert. Das Hauptgebäude innerhalb des inneren Peri bolos bildet der große Weihetempel (Ἐλευσίνιον, τα ταρού, ανακτορού, τελεστήριού, αι στικός σηκός. Α im Plane), dessen Grundplan erst durch die neuesten Untersuchungen der archaologischen Gesellschaft zu Athen naher ermittelt worden ist. Vgl Практіка της αρχαιολ εταιριας 1883 Das Gebaude wurde nach den Perserkriegen wieder aufgebaut nach den Planen des Iktinos, des Architekten des Parthenon, und zwar im dorischen Still Vitruy VII praef - Drei anstuhrende Architekten werden uns genannt. Koroibos, der die Cellawande und die untere Saulenstellung n. Innern, Metagenes, der die obere Galeire, Nenokles, der das Dach mit dem Opaion zur Belenchtung des Innern Leistellte Part Per 13 Unter der Staatsverwaltung des Demetrios von Phaleron wurde durch den Architekter. 19 den der Ostfassade des nach aufsen säulenlosen Gebaudes eine Säulenhalle vorzelegt. In Gemäßheit des Zweckes hat der Tempel



522 Der Tempelbezirk in Eleusis. (Zu Seite 476.)

einer Form, welche von den sorst zebrauchlichen durchaus abweicht. Der Bau, der zum Teil in den Bengbelsen einzebaut ist, bildet ein ungefahres Quanct, im Innern 54.15 und 51.80 m messend. Der Haupteingung lag im Osten. Die hier spater vor gelegte Philonische Vorhalle zeigt 12 dorische Saulen in der Fronte und je eine zwischen den Ecksaulen and den Anten. Im Innern waren sechs nicht vier, wie im Plan) Reihen Säulen disponiert, je sieben in einer Beihe. Langs der Innenwande laufen acht Sitzstufen herum. Auf der Südseite führt eine Neben thm ins Freie.

Die Verwendung der Elephanten-Elfenbein. zähne zu Schmucksachen, Geräten und namentlich zur Dekorierung von Holzarbeiten ist im Orient seit alter Zeit gebräuchlich gewesen; von hier erhielten die Griechen die erste Kunde des Materials und daraus gearbeitete Gegenstände. Bei Homer erscheint es als Material für Schwertgriffe und Scheiden, für Schlüsselgriffe, eingelegte Verzierungen von Sesseln, Betten, Pferdegeschirr u. dergl.; sicherlich waren es phönikische Kaufleute, welche dasselbe damals den Griechen zuführten, und Pausanias hebt. I, 12, 4 ausdrucklich hervor, dafs zwar Elfenbein bei Homer häufig genannt wird, der Elephant selbst aber dem Dichter wohl unbekannt war Spater bezog man das Material vornehmlich aus Afrika und Indien, aus letzterem Lande wahrscheinlich durch Kara wanenhandel. Dasselbe erfreute sich einer solchen Beliebtheit, daß es in sehr großen Massen nach Europa gebracht wurde; es unterliegt keinem Zweifel, daß die Alten verhaltnismaßig viel mehr Elfenbein zu kunstlerischen und gewerblichen Zwecken ver arbeiteten, als wir heutzutage. Hauptsächliche Ver wendung tand es in der historischen Zeit zu eingelegter Arbeit man zersagte es zu diesem Zweck in dunne Plattchen und schnitt aus diesen allerlei Orna mente und l'iguren aus, welche in Holzgegenstande, namentlich Thüren, Kassettendecken, Wagen, Betten, Kästchen u. s. w. eingelegt wurden. Auch die berühmte Lade des Kypselos, deren genaue Beschrei bung uns Pausanias hinterlassen, deren Verzierungen teils aus dem Zedernholz des Kastens selbst geschnitzt, tells in Gold und Elfenbein hergestellt waren, ist bierher zu rechnen, obgleich es nicht sicher ist, ob de Rehefs derselben eingelegt oder auf den Holz grund aufgenietet waren. Für gewöhnlich wird man allerdings bei der mit Elfenbein eingelegten Arbeit 214th might relicherte Ornamente voranszusetzen I see sloch verstand man sich schon frish sehr gut unt die Eltenbeinschnitzerer und fertigte in dieser b vil zeldreiche Gegenstunde an, namentlich Schwert- und Messergriffe, Scepter, Flöten, Kästchen, star there is an incher Kuserzeit waren sogar 2007) Selactzte Luise für Tische und Betten the later, the many of thexas. Dals man but kunstgewerblichen Gegenständen bisweilen auch das Elfenbein färbte, lehrt die bekannte Stelle Ilias IV, 141, wo eine maonische Frau, die elfenbeinernes Pferdegeschirr mit Purpur färbt, erwähnt wird.

In der Kunst hat das Elfenbein vornehmlich Bedeutung erlangt durch seine Verwendung in der chryselephantinen Technik, in welcher bekanntlich eine betrachtliche Zahl alter Statuen, namentlich Götterbilder, darunter die beiden Meisterwerke des Phidias, der Zeus von Olympia und die Athene des Parthenon, hergestellt waren. Bei diesen Werken waren alle nackten Teile der Figuren aus Elfenbein gearbeitet, alles übrige, Gewandung, Attribute, Haare etc. aus Gold hergestellt. Selbstverstandlich waren diese Statuen nicht massiv, sondern das Elfenbein und Gold verkleideten in dunnen Platten und Blechen einen aus Holz, Thon und Lehm hergestellten Kern, auf welchen sie mit Hilte eines dauerhaften Kittes befestigt wurden. Da hierbei oft sehr bedeutende Flachen mit Elfenbein zu bekleiden waren und, wenn man die Elephantenzähne in ihrer Dicke zersagte, nur verhaltnismafsig kleine Plattchen sich gewinnen liefsen, so ist die allerdings nicht mit Sicherheit zu erweisende Vermutung ausgesprochen worden, dass die alten Künstler, die sich, wie aus drücklich von verschiedenen alten Autoren behauptet wird, auf Erweichung des Elfenbeins verstanden haben sollen, auch im Stande gewesen seien, mit Hilfe dieses Geheimmittels bedeutend größere Platten des Materials zu gewinnen, als es der heutigen Technik moglich ist. Daß eine leichte Farbung einzelner Teile des Elfenbeins bei den chryselephantinen Werken stattfand, ist wahrscheinlich. - Da das Elfenbein in der Erde durch Calcinierung sehr schnell zu Grunde geht, so hat sieh nur wenig von Elfenbeinarbeiten aus dem Altertum erhalten, von chrys elephantinen Arbeiten sogar gar nichts uns gekommenen Reste sind teils künstlerischer Art, wie namentlich Reliefs (darunter vornehmlich die aus der spätern Kaiserzeit herrührenden Diptycha und kleinere Statuetten, teils einfache gewerbliche Erzeugnisse, wie Messergriffe, Nadeln, Wurfel u. a. m Vgl. Blumner, Technol d. Gr u R II, 361 ff. Bl

Email. Dafs die Fertigkeit, metallene Gegenstände mit aufgeschmolzenen Zierraten von buntem Glase zu versehen, welche wir heute Email nennen, den Alten bekannt gewesen, ist zwar häufig bestritten worden, aber sicher mit Unrecht, da Reste unzweifel hatt echter Emailarbeit aus dem Altertum uns vor hegen. Dieselben ruhren freilich meist aus romischer Zeit her; indessen war offenbar auch den Griechen die Technik der Emailarbeit nicht freind. Man dart mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß an den geldeltenbeinernen Statuen der griechischen Kunst die im der Eeschreibung erwahnten bunten Verzuerungen z. B. am Mantel und Seepter des olym

pischen Zeus) eben in Email ausgeführt waren. Unter den erhaltenen Arbeiten der Art aus griechischer Zeit verdienen Erwähnung die im Münchener Antiquarium aufbewahrten goldnen Armspangen in agyptischem Stile, welche vermutlich der Ptolemäerzeit zuzuweisen sind, sowie der (unter »Kränze« abgebildete) Totenkranz aus Unteritalien; die Emailarbeit ist an diesen Werken in der Technik des sog. »Grubenschmelzes« ausgeführt, d. h. die Zeichnung ist in die Oberfläche des Metallgrundes eingegraben und die Schmelzmasse in diese entstandene Vertiefung eingelassen und dort aufgeschmolzen. - Römischer Technik gehören eine Menge Funde von Emailarbeiten an, welche im westlichen Europa, namentlich in Frankreich und am Rhein, gemacht worden sind. Dieselben gelten allerdings vielfach als keltische Arbeit, zumal Philostrat Imag. I, 28) den Barbaren am Okeanos die Fertigkeit zuschreibt, Farben auf Erz aufzuschmelzen, so daß dieselben hart und dauerhaft wie Stein würden; und da der Charakter der Ornamentik ziemlich unbestimmt ist, meist geometrische Muster, bei denen das Email nicht, wie in der griechischen, zur Hebung einzelner Partien dient, sondern in anspruchsvollerer Weise den Hauptbestandteil der Dekoration ausmacht, so muss diese Frage wohl immer noch als eine offene betrachtet werden, ob man hier eine kel tische oder eine römische Technik zu erkennen hat. Vgl. Bucher, Gesch. d. techn. Künste I, 1ff.; Cohausen, Rom. Schmelz-chmuck, Wiesbaden 1873.

Empästik (εμπαιστική). Mit diesem Namen bei Athen. XI, 488 B genannt als diejenige Technik, in welcher der Becher des Nestor bei Homer, 11. X1, 632, gearbeitet gewesen sei bezeichnet man ein in der viteren Metalltechnik übliches Inkrustationsverfahren, wobei metallene Ornamente auf einem in der Regel chenfalls metallenen Grunde durch Nägel oder Nieten befestigt wurden. Diese Methode war namentlich Pholo, so large man sich noch nicht auf das Loten verstand die so aufgesetzten Ornamente waren wahr schembel, meht hoble, in getriebener Arbeit herge--tellte Renet-, sondern blofs in der Silhouette aus 25 serin'ttene Metallbleche. Man hat vieltach angenommen, namentlich im Anschlufs an die angefülnte stelle des Athenieus, dats die Mehrzahl der ver zerten Homerischen Metallarbeiten in dieser Art gea east geseen sei indesen ist dies nicht aus zicioten, da das spatere Altertum offenbar gat 💎 en eine Kunde von der Technik der Homerischen I. I. Jonathat and die Worte des Inchters selbst - - - les Bertunge, zilasen es konnte daher or are mentioned and administration of the second wife and the second with the Miller terrescher Anharze der Kunst in Griechen. . . . III a. die osen unter Tingeregte Arbeit the control Patternant admini serden

Endymion. Fried to kannithen der schone Senlater | 1984 Conserve der Mondgottin Sellene | Die hebliche is

Sage war lokalisiert am Berge Latmos in Karien, wo sein Grab in einer Höhle gezeigt wurde (Strab. 636), in welcher er den ewigen Schlummer schläft. Über die Bedeutung des Mythus als Monduntergang sagt Welcker, Griech. Götterl. I, 557 sehr schön: Es muß ein reizender Anblick sein, wenn hinter der im tiefblauen Äther scharf geschnittenen Linie des herrlichen Latmos, der das weite Flussthal wie eine Mauer abschliefst, der Mond untergeht und die weißgraue Felswand mit zartem Schimmer übergießt. Wenn je, so muss dort die Sympathie, die uns der Natur Gefühle gleich den unsrigen leihen läßt, sich regen. Wer auch nur in kleinen Engthalern bemerkt hat, wie der Mond in großer Scheibe, langsam, da in der Nähe eines Gegenstandes sein Gang sich bestimmter abmifst, auf einen Berggipfel niederzusteigen und lang bei der äußersten Spitze zu verweilen scheint, wird die Phantasie verstehen, daß er auf die Stelle, worauf das Auge ruht, sich mit Vorliebe, mit Begierde hefte. Der mächtig hohe steile Latmos aber erstreckt sich, bis zu seiner Spitze äußerst wenig gespalten, in fast gerader, eine fortlaufende Schneide bildender Linie Stunden Weges lang, so daß der ergreifende Anblick der auf irgend einem Punkte mit ihrem Kufs an ihm hängenden Selene nicht eine zufällige seltene, sondern eine ganz gewöhnliche den Blick fesselnde Erscheinung war. Der in Schlaf und Nacht eingetauchte Jüngling heifst Endymion von ihrem eignen Untergehen oder cher von ihrem Eingehen in seine Hohle, worin sie nach Sappho ihn besucht. Die Dichtung hat das Bild nicht weiter ausgeführt wenn man absieht von der plumprealistischen Wendung in Elis, wo Endymion mit Selene 50 Tochter zeugt die Mondenzahl der olympischen Festfeier) - als daß ihm vom Zeus auf seine Bitte ewiger Schlaf und ewige Jugend gewährt wird (Apollod, 1, 7, 3, 5 αιρείται κοιμάσθαι διά παντός άθάνατος και άγήρως uévoiv . Anspielungen darauf bei Plat. Phaed. 72 c, Cic Tusc. 1, 38, 92. Der bald als Jager bald als Hirt Theorr. 3, 49, 20, 37 gedachte Jungling bat wohl erst spat in der Kunst eine Rolle gespielt, da wir, abgesehen von einigen pompejanischen Wand gemalden, den Mythus fast nur auf ziemlich vielen Sarkophagen finden und zwar wie gewöhnlich in einer in den Hauptmotiven übereinstimmenden Weise, in den Nebenumständen vielfach wechselnd. 8 Jahn, Arch Beiti S 51 73, Arch Zig 1862 8 268 ft Wir wahlen ein Exemplar des capitolini schen Museums unt besonders interessanter Deckel verzierung Abb 523, nach Baghetti I, 64 Hier schen wir auf der rechten Seite Selem von ihrem sorben still haltenden Wagen herabsteigen, um auf End unon zwzu elan der in tiefen Schlat versenkt dalogt. Er it de lungling dare tellt, in derselben stellung we die all'Idende Aradne s oben S 125



Abb. 130. Die ihn vorher verhüllende Chlamys wird von zwei Eroten aufgedeckt, deren einer schwebt, wahrend der andre auf der Erde stehend durch den Gestus der rechten Hand sichtbar sein Er staunen über die Schönheit des Schlafers kundgibt. Um den tiefen Schlaf auszudrücken, ist auf allen Monumenten der Schlafgott ange bracht hier ragt er über ihm mit halbem Leibe hinter einem Steine hervor, ein bartiger Greis mit reichem Haarwuchs, das Haupt mit der Linken aufstützend, mit Schmetterlingsflügeln am Rücken und kleinen Vogelflügeln am Kopfe, dazu in ein weites mit Ärmeln ver schenes Nachtgewand gekleidet. In der rechten Hand hält er einen Mohnzweig, sowie auf andern Bil dern ein Horn, aus dem er den Schlummer ausgiefst. Neben ihm sitzt auf einen Fels sich stützend, der bärtige Ortsgenius des Berges Selene, kenntlich durch die Mondsichel auf ihrer Stirne, trägt einen ärmellosen, tief herabgehenden Chiton mit Überschlag, der die rechte Brust enthüllt; dabei hält sie mit beiden Handen ein bogenformig uber ihrem Haupte flatterndes Tuch, das gewöhnliche Zeichen der Luft- und Lichtgottheiten. Zu ihren beiden Seiten schweben wieder Eroten, der eine mit einer Fackel, wie beim Hochzeitsgeleit, wahrend ein dritter auf den Rossen sitzend mit kindlicher Anstrengung bemüht ist, die feurigen Renner zu halten, wie denn aberhaupt in diesen Dar stellungen des Erotenspiels man che reizende Variationen einzelner Künstler angebracht sind. Vor dem Gespanne in der Mitte des Ganzen steht ruhig eine weibliche Figur mit großen Schulterflugeln, in hochgeschurztem Chiton, gestiefelt, welche in der Rechten einen Kranz halt. Ihre Bedeutung ist allegorisch und schwer zu bestimmen am chesten wird sie fur eme Hore als Schicksalsgottin zu halten sein und die Gunst der glucklichen Stunde bezeichnen Hinter den Rossen steht ein Baum zur Andeutung der Landschaft; oberhalb desselben sieht man (deutlicher auf zwei andern Reliefs) eine der Selene ganz ähnliche kleine Figur mit bogenförmig flatterndem Gewande auf einem Krebs reiten; es scheint sich dies auf die astrologische Vorstellung zu beziehen, dass das Zeichen des Krebses als das Haus oixoc, domus) des Mondes angesehen wurde. Die linke Seite des Reliefs wird von der abfahrenden Selene eingenommen und der idvllischen Darstellung des Hirtenstandes des Endymion. Ein alter Hirt mit herabgesunkenem Chiton sitzt auf einem Steine; er hält eine Schale zum Melken in der Hand und wird von seinem Hunde angeblickt. Die Ziegen und Schafe spielen um ihn her und springen an dem Berge, auf dessen Gipfel ein Altar flammt. Unter den davonsprengenden Rossen der Selene erhebt sich, in halber Figur mit Bogenschleier, wie auch oft beim Koraraube, die Erdgöttin; über den Pferden schwebt ein Flügelknabe mit der Fackel, Phosphoros, voran. Dass nun hier, wie überall bei den Sarkophagvorstellungen, in der Sage von dem beglückten Schläfer Endymion eine sänftigende Beziehung auf den Tod gesucht wurde, beweisen auch die Gruppen auf dem Deckel. In der Mitte thronen nebeneinander Hades und Persephone; zu ihrer Rechten Kerberos und ein flammender Altar, links ein Eros und ein Räucherbecken. Die Unterweltsgotter bewillkommen mit ausgestreckter Rechten eine von links herantretende verhüllte Frau, die Verstorbene. Ihr gegenüber rechts steht Hermes der schattenführer, welcher außer dem Heroldstab noch eine Rute (paistos) tragt, mit welcher er die schatten treibt Homer w2 4. Rechts in der Nische - tzen die beiden Gatten auf einem Sofa zusammen: die Fran scheint im Begriff, dem eben vernommenen Rufe des Hermes zu folgen. Denn daß die Tren nung der Catten unwiderruflich fest steht, ersieht man aus der Darstellung zur linken Seite, wo die drei Parzen, in römischer Art (s. Moiraic) dargestellt, von dem Paare kniefallig, aber vergebens um Aufschub angefieht werden

Die campanischen Wandgemalde - Welcker, Alte Denkin IV, 177 sind veniger figurenreich sie zeigen zur den auf einem Leisensitze schläfenden Jungling and do zu ihm heranschreitende Selene, jenen in der von Lucian Dial deor 11, 2 geschilderten Potitir Nach einem Gemalde kopiert ist ein jene E der weit übertreiffendes Marmorreliet im Capitol, zeichte den schläfenden Endymien allem darstellt auf seiten Hunde, dessen Bellen das Nahen der Solice zu erzunden scheint abgeb Braun, Zwolf Beite ist sie der ausgestreckt liegende Endymien ist ein sin, von den, is keine gute Abbildung zitt. Im Seiten-wordige Statue der zu dem Gewohen berans beechenden Selene findet sich im

Vatican (Braccio nuovo 50), die Haltung der vorge streckten Flachhände drückt die Behutsamkeit des Ganges meisterhaft aus.

Eine einzige große Vase, wo Selene und Endymion auf dem von Hirschen gezogenen Hochzeitswagen fahren, mit zuschauenden Göttern, scheint auf die elische Version des Mythus zu gehen; s. Ann. Inst. 1878 Taf. G.

Enkaustik. Die der alten Malerei eigentümliche, heut nicht mehr geübte Technik der Enkaustik besteht in der Verwendung von Wachsfarben, welche nicht mit dem Pinsel, sondern mit einem bestimmten Instrument aufgetragen und durch Einbrennen fixiert werden. Das dabei übliche Verfahren ist zwar von den alten Schriftstellern, namentlich von Plinius (besonders XXXV, 149: cera, et in ebore, cestro id est viriculo), mehrfach angedeutet, aber nirgends eingehend beschrieben, so dass dasselbe mit Sicherheit sich heut nicht mehr angeben läfst, obgleich schon seit dem vorigen Jahrhundert beständig erneuerte Versuche stattgefunden haben, diese verloren gegangene Technik wieder zu finden. Die meiste Wahrscheinlichkeit hat unter den neueren Ansichten die des Malers Donner für sich, welcher in seiner Schrift Die erhaltenen antiken Wandmalereien in tech nischer Beziehung, Leipzig 1869« (als Einleitung zu Helbig »Wandgem. der vom Vesuv verschütteten Städte Campaniens«) das enkaustische Verfahren einer eingehenden Analyse unterzogen und die tech nischen Ausdrücke der Alten in sehr plausibler Weise erklärt hat. Danach malte man in der Weise, daß die verschieden gefärbten Wachsfarben unter Beimischung irgend welchen Harzes oder fetten Öles leicht geschmolzen und in diekflüssigem Zustande mit einem Spatel (cestrum) auf eine vorher durch Grundierung praparierte Holztafel aufgetragen wurden. Dieser Spatel hatte wahrscheinlich lanzett formige Gestalt und einen feingezahnten Rand, wo durch eine zu starke Anhäufung des Wachses und das Zuglattwerden der Oberfläche beim Auftragen vermieden wurde. Die untere Seite des Spatels war vermutlich spitz und wurde je nach Bedarf bei der Malerei mit zu Hilfe genommen, diente wohl auch dazu, die Umrisse des Gemäldes vorher auf der Tafel fluchtig einzuritzen. Die fertige Malerei mußte dann noch eingebrannt werden, und daß dieser Teil des Verfahrens besonders wichtig war, kann man daraus schliefsen, daß die ganze Technik davon erkalety, murere ihren Namen erhalten hat. Hiertur bediente man sich eines eisernen Stanchens (papbiov), welches gluhend gemacht und je nach Bedurfnis der Malerei bald naher, bald terner gebracht wurde, um die Larben unteremander zu ver ehmelzen, Nuancen zu verandern oder neue hervorzubringen u dergl m Date das Canze cine schi mühschge und langsun von statten gehande Arbeit war, hegt auf der Handes wird das auch ofters von den Alten hervorgehoben, und die enkaustischen Maler stellten daher auch nur kleinere Bildehen her. Daß für diese Kabinettmalerei auch Elfenbein als Malgrund benutzt wurde, spricht gleichfalls daßur, daß man sich dieselbe als eine Art Miniaturmalerei zu denken habe. – Eine mehr handwerksmaßige Technik war die enkaustische Schiffsmalerei, bei der Wasserfarben mit dem Pinsel auße tragen wurden; es war das teils bloßer farbiger Anstrich, teils in großen Dimensionen ausgeführte Figuren, die als Wahrzeichen der Schiffe ober sonst als Schmuck des Bordes dienten. [Bl]

Eos. Das Frühlicht des anbrechenden Tages hat in dem warmeren Klima Griechenlands eine höhere Bedeutung als bei uns. Wahrend der guten Jahreszeit beginnt fast eine Stunde vor Sonnenaufgang die H. 79 80. Auf der großen Unterweltsvase von Canossa München N. 849) fahrt sie mit vier Rossen, welche ein Flügelknabe (Phosphoros) lenkt, vor Helios her, ebenso wie dieser am Haupte mit einem großen Nimbus und Strahlenkranze umgeben. (Bei Verg. Aen. VI, 535 roseis Aurora quadrigis; VII, 25 Aurora in roseis fulgebat lutea bigis ist das Beiwort synekdochisch zu fassen.' Bescheidener fährt sie selbst auf Münzen der gens Plautia des Helios Rosse Millin G. M. 29, 95 oder halt mit der Fackel und im bogenformigen Gewande auf Münzen von Alexandrien ein Rofs am Zaume; auch reitet sie nach Eur. Or. 1004 (μονόπωλος 'Αώς) wie Selene. — Die Spende des Tausegens der Morgenfrühe versinnlicht sehr hübsch ein kleines attisches Vasenbild: Eos schwebt gefligelt mit zwei Krügen in den Händen,



524 Eos verfolgt den schouen Kephalos

weiße und zelbliche Farbung des Morgenhimmels, aus der allmählich die wie Feuergarben aufschiefsende hochrote Strahlung sich entwickelt, welche einer ausgebreiteten Hand mit funf rosigen Fingern ver gleichbar das Homerische Bild, obwohl es uns befremdet, verstandlich erscheinen lafst. Ziemlich oft habe ich Gelegenheit gehabt, auf dem agaischen Meere im kleinen Schiffe die Beobachtung mit Muße anzustellen. Aber die greehischen Maler haben sich wohl gehütet, nach Homer eine »rosenfingerige Les un Krokosgewandes zu zeichnen; ihnen ist Les eine Resselenkerin wie Helios selbst, welche in reicher Bekleidung auf leichtem Wagen am Himmel ong thehit und dem Gotte des Tagesgestims an White micht macheibt. Ant Vasenbildern lenkt sie Lauf zunt großen Schultertlugeln versehen ein Vier general proposed r Rosse, and geht ihr wohl noch die trock einer Helate (que popo a voran Millin G. M. Cl., Jaker is a lbst ist ungeflugelt, thre Pferde about the charge Attribute Carband, Auserl Vasenb

den einen vollschöpfend, den andern ausgiefsend; Millingen uned mon. I, 6 Ovid *croccis roscida equis*) Dagegen trägt sie die Fackel und Herse den Taukrug vor dem Wagen des Helios her auf dem Panzer der Augustusstatue Abb. 183–8, 229

In speziell attischer Sage liebt und verfolgt Eos den schonen Kephalos, einen rustigen Jager Euri pides sagt, jeder, der alte Gemalde und Lieder kenne, wisse, wie einst die schonstrahlende Eos den Kephalos aus Liebe in den Himmel entfuhrte Hipp 451. Diese beliebte Verfolgungsseene, deren typische Darstellung sich auf mehr als 20 Vasenbildern tindet wir geben eines nach Bull napol 1,1 in Abb 524, beschreibt Jahn, Arch. Beitr. S. 94 zusammenfassend -Los ist stets reichbekleidet, meistens mit großen schultentlugeln dargestellt, auch wohl mit einer Haube auf dem Kopte Kephalos erscheint immer als mgendlicher Jager, mit der Chlamys, seltener auch mit einem Chiton bekleidet, meistens den breit krampigen Petasos auf den Rucken geworfen, mit

Eos. 483

unter (wie hier) mit einem spitzen Hut auf dem Kopfe; in der Hand hält er gewöhnlich zwei Speere, auch sieht man neben ihm seinen Hund. Während Eos ihm mit raschen Schritten sich nähert, sucht er ebenso eilig sich ihrer Umarmung zu entziehen, indem er meist sich nach seiner Verfolgerin umsieht, ja er erhebt sogar, um sich ihrer zu erwehren, einen in der Eile aufgerafften Stein wider sie. [So auf dem unter Helios« mitgeteilten Bilde der berühmten Blacasschen Vase.] Auf einem Vasenbilde indes geht sie gemäßigten Schrittes auf ihn zu und hält eine Binde mit beiden Händen ihm entgegen, welche er mit einer Handbewegung zurückweist; der Sinn dieser Vorstellung ist derselbe, die Binde als Liebeszeichen bekannt. Nicht immer ist die Darstellung auf diese beiden Hauptpersonen beschränkt, sondern es zeigt sich bald außer Kephalos ein zweiter erschreckt fliehender Jüngling, der auch wohl einen Stein zur Abwehr erhebt [wie hier], bald mehrere forteilende Jünglinge, aus deren Mitte Ke phalos entführt wird, bald ein Jüngling oder bärtiger Mann mit einem Stabe ruhig stehend, dem wohl ein andrer gegenübersteht, der eine Leier hält. Von diesen berichtet die Sage nichts, und es dürfte kaum geraten sein, nach bestimmten Namen zu suchen, zumal da der Name Kallimachos (auf unsrer Vase schwerlich der Sage angehört. Wie die entführten Jungfrauen (Europa, Kora) fast immer aus dem Kreise fliehender Schwestern oder Gefährtinnen geraubt werden, so wird Kephalos von seinen Freunden und Gespielen hinweg entrückt, wodurch sowohl in ethischer als in malerischer Hinsicht bedeutende Motive gewonnen wurden. Auch der bejahrte Vater oder Anverwandte fehlt hier nicht, und hier wie sonst wird ihm die Entführung gemeldet.«

Auf andern Bildwerken hatte Eos den Verfolgten schon ereilt und trug ihn in ihren Armen davon. Auf dem Dache der athenischen Konigshalle stand eine Gruppe dieser Art von gebrannter Erde Paus, 1, 3, 1, deren Gegenstück war Theseus, den Skiron .n. Moor -türzend. Eine Terracotta, in Athen selbst gefunden, von lebendiger Auftassung, gibt ohne Zweifel jene Darstellung im ganzen wieder, abgeb-Arch Ztg 1876 Taf 15 Auch auf dem Relief am amykla,-chen Throne war an-cheinend die-er Moment gowahat Paus III, 18, 7 | Eine Trink-chale aus Cor neto, abgeb. Mon Inst. X 39, schert durch die Inehriften und den Lorbeerkranz des Junglings eben til - lase Beziehong, wahrend ohne jene nur durch he Korperhaitung und die Offnung der Augen kepieces von dem getoteten Mennones Art, zu unter Schoolen of Assen die Vertogung eines leiertragen ten Jung nge durch eine gethabite frei, weiche took born Art. Bestr - 97 ff micht auf Long chur auf eine Harphe zu deuten ware, will Robert, Bild and Leed - 33 merter bezonen

An Eos und Kephalos schließt sich die Fabel von Kephalos und Prokris, welche schon Homer kennt (λ 321, in Athen eingeschoben?), aber besonders die attischen Dichter zu einem Intriguenspiel ausspannen, welches (nicht vollständig) in Ovids



2) Der Phalosoph Epblut – Zu Selte 184

Met 7,661 ff nacherzahlt wird. Den Tod der eifersuchtigen und im Gebusch Lauschenden Prokris durch den Speer des eigenen Gatten Kephalos, der em Wild zu treffen glaubt, stellt in schlichter Weise und ganz ohne die erwartete Dekoration eine rot figurige Vale vor Millin en uned mon 1,44 getroffen vom Speen unter der rechten Brust sinkt Profins auf Jano Knie Kephalos greift sich besturzt aus Haupt, zeit der andern Seite steht der

alte Erechtheus mit Scepter und Lorbeerkranz, vorwurfsvoll den Arm ausstreckend. Über der Sterbenden schwebt ein Vogel mit Frauenantlitz etwa die Harpyie?). — Des Kephalos Kopf findet sich auf Munzen von Kephallenia als sog. redendes Wappen, er sollte nach jener Blutschuld dorthin gefluchtet

Epikuros, der Philosoph. Wie verbreitet seine Bildnisse namentlich bei den Römern waren, zeigen die Stellen bei Plin. 35, 5. Epicurios voltus per cubicula gestant ac circumferunt secum; Cic. Fin. 5, 1: Nec tamen Epicari licet oblivisei, si capiam; cajus imaginem non modo in tabulis nostri, sed etiam in

E

oin we hall or als flughties Mardon wit hand

526 Grundrifs des Erechtheion | Zu Seite 4850

sein, weshalb er als fluchtiger Morder mit herab bangenden Haaren (αυχιοιρό;) erscheint.

Den bekanntesten Mythus von Tithenes, dem treischen Geliebten der Eos findet man nur auf einem etruskischen Spiegel, wo sie ihn in ihren Armen die ontragt, Gerhard Taf 232, und auf einem etruskischen oppersten Goldschmuck, wo sie ihn als alten Meiner flegt, Gerhard, Ges. Abhandl Taf VIII, U. Bin

Epheben. Sauber Erzichung und Ausbildung der Lede er Gesmanstik und Unterrieht poculis et anulis habent. Man trieb mit dem Manne bekanntlich einen förmlichen Kultus gelegentlich der von ihm selbst einge setzten Gedächtnistage am 20. jedes Monats, den Ikaden. Vorhanden sind zwei Doppelbüsten, deren eine die Namen des Epikur und unzertrennlichen seines Freundes Metrodoros trägt. Eine andre vorzügliche Büste von ihm im Philosophenzimmer des capitolinischen Museums N. 64 geben wir (Abb. 525) nach Visconti, Iconogr. gr. pl. 25, 1. In dem schmalen, wohlgebildeten Gesichte liegt ein Zug von Leiden und Müdigkeit, zu welchem die lange und schmerzhafte Blasenkrankheit den Grund gelegt haben mag. [Bm

Erechtheion. Das alteste Athenaheiligtum zu Athen war der am Nord rande der Burg gelegene Tempel der Athena Polias Gewohnlich wurde das Gebaude nach einem einzel nen Raum τό Έρεχθειον genannt, der offizielle Name war: ὁ νεῶς ὁ ἐα πόλει ἐν ῷ τὸ ἀρχαίον ἀγαλια (' J. Att. I, 322). Vgl. Xen. Hell 1, 6, 1: ὁ παλαιός της Αθηνάς νεῶς und Strabo 9 p. 396 ο ἀρχαίος νεῶς ο

τής Πολιάδος. Nach der Zerstorung des Tempels in den Perserkriegen ging man nicht gleich wieder an einen Neubau desselben, stellte ihn vielmehr nur notdurftig wieder her und führte erst nach Vollen dung des Parthenon über dieses Kultverhaltnis zum Erechtheion vgl. Parthenon jenes zierliche Pracht gebaude auf, welches seiner ganzen Anlage nach emzig in der griechischen Baukunst dasteht. Olymp 92, 4 war der Bau noch nicht vollendet, wie uns eine Inschrift, den Bericht der Baukommission des

Erechtheion (Ostseite

Erechtheion enthaltend C. J. Att. I, 322), belehrt. Aus dem nächsten Jahre besitzen wir eine weitere Inschrift, eine Rechnung über Ausgaben für Bauarbeiten am Erechtheion C. J. Att. I, 324). Olymp. 93. 3 wurde der vielleicht eben erst vollendete Tempel, namentlich der westliche Teil desselben, durch Brand beschädigt, später aber wieder hergestellt.

Die Plananlage ist, wie ein Blick auf den Grund rifs Abb. 526 (nach Stuart II Ch 2, 20 new ed. zeigt, eine sehr komplizierte und von allen sonst bekannten Tempelbauten abweichende.

Betrachten wir das Äußere des Gebäudes Abb. 527, 528, 529 nach Stuart II Ch. 2 pl. 4, 7, 10 Originalausgabe, so ist vor allen Dingen zu bemerken, daf- das Niveau der Ost und sudfront um etwa 3 m hoher liegt als das der Nord and Westfront Die Ost and Hauptfront Abb 527 ist ihrer ganzen Breite nach mit einer Halle con sechs ionischen Säulen zeschmorekt, zeigt also die Form eines Prostylos Die Lang-enten, die bud und Nordseite, and schmicklos wie die Langseiten eines jeden prostylen Tempels, doch springt am westlichen Ende jeder Seite eine Halle tor Aut der Sudseite when wir die von weh-Karvatiden vier in der fronte, je eine hinter der Lestigur getragene Koren 1 . + 0 , 1121 ] . + 1 - + 1 . + 1 1 f . + 1 . 1 de la facet dien in den Inarriver Auf der Get ... I . . Halle fuhrte but to reach the repulse war - athe ten Farnet de direle du Bristant, auf der die



486 Erechtheion.



Gestalten stehen, eine Thür ins Innere, von wo aus man mittels einer Treppe in den tiefer gelegenen Westraum des Baues gelangte. Vgl. Abb. 530, welche einen nach den Ansichten des Verfassers restaurierten Grundplan gibt. Die aus Stuart entnommenen Abbildungen weichen in manchen Punkten von un serer Beschreibung ab, weil dem englischen Forscher eine Reihe technischer Marken unbekannt geblieben sind, welche erst in neuerer Zeit richtig erkannt, gewürdigt und verwertet worden sind.) Zur tiefer gelegenen Nordseite (Abb. 528) steigt man von Osten her über eine Freitreppe von zwolf Stufen (auf der Abbildung nicht angegeben) hinab. Die Halle am westlichen Ende dieser Seite wird von sechs ionischen Säulen getragen, welche ebenso disponiert sind, wie die Karyatiden der Korenhalle. Eine große Prachtthur führt von hier in den Westraum. Nach Westen hin greift die Halle über das Gebäude hinaus und ist in ihrer Ruckwand von einer klei nen Thur durchbrochen. Letz tere fuhrt in einen unter freiem Himmel liegenden, fruher vollig umfriedigten Raum vor der West seite des Baues (s. Abb. 530). Die Westseite Abb 529, in einem Niveau mit der Nordseite gelegen, zeigt auf hoher Brüstung eine durch vier ionische Halb saulen gegliederte Wand Zwischen den Intercolumnien liegen drei Fenster Die Brustung wird unter der dritten Halbsäule von Norden her von einer Thur durch brochen auf der Abbildung nicht angegeben - Der vor dieser Seite gelegene, oben erwahnte treie Raum war begrenzt im Osten durch das Gebaude selbst, im Norden und Westen durch eine Mauer, im Süden durch die trulier mit Marmor verkleidete nordliche Koupierung der Terrasse, welche das Niveau der Sudscite light. The Terrasse

trug oben eine Balustrade, welche gegen die Brüstung der Korenhalle stiefs. Nach verschiedenen Anzeichen scheint in der Ecke, welche die Westfront des Gebäudes mit dem Nordrande der Terrasse bildet, ein weiterer kleiner Bau gestanden zu haben. - Mit plastischem Schmuck waren die Giebel des Tempels nicht versehen, dagegen trug das Hauptgebäude sowohl wie die Nordhalle einen fortlaufenden Figurenfries, von dem unten die Rede sein soll.

So einfach die Rekonstruktion des Äußeren des Gehäudes ist, so schwierig ist die des Innern desselben. Die Ansichten der Architekten und Gelehrten gehen darüber weit auseinander. Wenn ich im folgenden wesentlich die in meiner Arbeit Über das Erechtheion , Munchen 1878, niedergelegten Resultate wiederhole, so geschieht es, weil mein Rekonstruktionsversuch bisher der einzige ist, welcher allen am Gebande sellet sich findenden technischen Merkmalen mog lienst gerecht zu werden ver -neht Daf- treilich Berich 1.21.11.20 ti im einzelnen nicht ausbleiben werden, versteht and the farming omer an schwierigen Frage von selbst. Vg. Barmenn Mitt d Aren In-t 1-1 - 372 ff

Das lietzt vollkommen kahle rechteckije Innere des te barde swar, wie allgemein anert eent somer Lange in hotarch zwei scheide werde inderen teermssele Mosee de attach erheinstaar in des Richards zeitelle von de wie den det som de October den mitteren die West som die Periode werden



488 Erechtheion.

Über die Einteilung des Gebäudes seiner Höhe nach waren die Ansichten fruher sehr geteilt, und in Deutschland erfreute sich die von Bötticher aufgestellte Ansicht, Ost- und Westcella seien doppelstöckig gewesen, d. h. beide seien durch einen Zwischenboden in einen Ober und Unterstock geteilt zewesen, einer besonderen Beliebtheit. Diese Ansicht stutzte sich hauptsachlich darauf, daß in der hohen Plinthenschicht über der Spira der Südwand drei kleine Luftlöcher sich finden, denen drei eben

zu einer in die tiefer gelegene Westcella führenden Holztreppe. Die Decke der Ostcella war wahrscheinlich von vier Säulen gestützt. Um dem Raume mehr Licht zuzufuhren, war neben der Thür rechts und links vielleicht ein Fenster angebracht. Das Niveau des Fußbodens der Westcella und der Westhalle ist nach den vorhandenen Resten ebenfalls mit Sicherheit nachzuweisen: die Fußbodenplinthe der letzteren lag auf der Schwelle der großen Thür der Nordhalle, die der ersteren um eine Stufe tiefer. Die Westwand



solche in der Nordwand entsprechen. Diese Löcher hielt man für Sonterrainfenster, aus denen man dann auf ein unter der Ost und Westeella liegendes souterrain schlofs. Es sind diese Fenster oder bessei Löcher aber sicher modernen Ursprungs (vgl. Borr mann a. a. O., alle darauf gebauten Hypothesen tillen also in ihr Nichts zusammen. Nach den sicheren Med auchen, welche das Gehande selbst an die Hand gibt, lag die Fensterbodenplinthe der Ostcella auf her Therschwelle. Diese Cella war ein ungete lier Precenter nach Westen, durch eine volle Wand ab zusählen wur. Diese Wand durchbrach in ihrem stidlichen Ende eine Thür, welche den Zugang bildete

der Westhalle zeigt auf hoher Brustung den aufsern Halbsäulen entsprechend Wandpfeiler. Ähnlich wird die Ostwand der Halle gegliedert gewesen sein, nur dats hier an Stelle der Wandpfeiler eine freie Pfeiler stellung getreten sein mag. Es läfst sich das aus folgendem schließen. Die Westhalle erhielt durch drei Thuren, die der Nordhalle, die der Korenhalle und die nach Westen ins Freie tuhrende, genugendes Licht Wozu dienten nun noch die hoch angebrachten Lenstei der Westwand? Doch offenbar, um durch die Westhalle das Licht in die Westeella zu werten, was nur moglich war, wenn die Wand, welche Halle und Cella treinnte, keine volle, sondern eine durch





Das Burge ueau der P Rochts das Frechtheien huk M



i at the pertury

1 der turk ehr Festimusturm



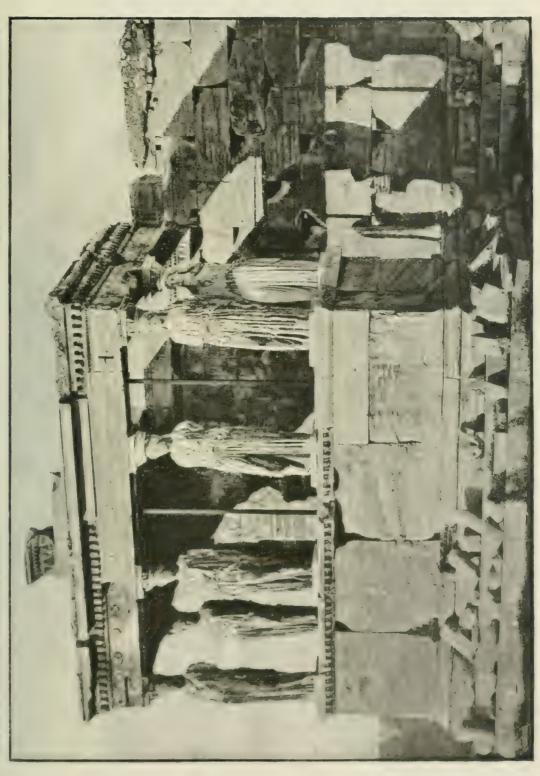

ge brooktheion von süden (Korenhalle).



eine Pfeiler- oder vielleicht auch Säulenstellung durchbrochene war. Von der Westhalle führte zur Westcella eine die Brüstungsmauer in Mitte durchbrechende Thür. Die ganze Einrichtung der Westcella, wie ich sie in meinem Plane gegeben, beruht auf Konjektur. Ich habe angenommen, dass der Raum durch zwei parallel laufende Brüstungsmauern, welche je zwei Saulen als Deckenstützen trugen, in drei Schiffe geteilt wurde. Die Seitenschiffe waren vom Mittelschiff aus durch Thüren zugänglich. Im südlichen Schiff lag die nach der Ostcella emporführende Vom nördlichen Treppe Schiffe aus gelangte man durch eine unter dem Niveau des Fußbodens gelegene Thür in eine kleine unter der Nordhalle befindliche Krypte. Über die Begrundung des hier Vorgetragenen vgl. meine oben citierte Arbeit In Baukun-t. findet sich unter Abb. 275 der Aufbau der östlichen Säulenhalle und unter Abb 278 der Aufbau der Ante derselben Halle verzeichnet.

Nehmen wir jetzt die Be--chreibung des Pausanias I, 26, 6 ft zur Hand, so werden wir finden, dass sich diewith mit unserer Rekonstruktion aut das Ungezwungenste tereinigt Seine Beschreibung zertallt in dre. Teile, die des Erechtheion im engeren Sinne, des Poliashell, duns und des Pandroseion. Die Ostcella ist to Policehedigtum, we are for machrifflichen Bezeich norg der zamen der Osthathat - - other water oder maps toy Joseph Joseph Jan Hauptaltar, dem der Petas, hervergeht. Paul sautas, con der sydneterke

to Except to or formmend, such taker micht zuerst to Haugtheiligtum auf, sondern tritt durch die Etreschalte in das Gebaude ein. Diese Halle ist wahte en fres als ein monument des Treppenhaus,



Vom Tree des Encitée e

durch welche man in das zweitach geteilte Erechthein im engeren Same (ἐπλουν ταρ εστι το οικηπα) gelan to Den ersten Raum des Erechthein bildet die Westhalle, inschriftlich einer vier Thurch wegen.

προστομιαĵον, Thürenvorplatze, genannt. Hier stand der Altar des Poseidon, auf dem man auch dem Erechtheus opferte, ferner der des Heros Butes und des Hephaistos Die Wande waren geschmuckt mit den Gemälden der Bildnisse der Butaden, des erblichen Priestergeschlechts des Poseidon Erechtheus. Im zweiten Raum, der Westeella, befanden sich vor dem Bilde des Poseidon die Wahrzeichen, welche er im Streite um das Land geschaffen ιίδωρ θαλάσσιον εν φρεάτι und τριαίνης σχημά. In der Krypta und der Nordhalle hatte vielleicht die Erichthoniosschlange (οικουρος οφις) ihre Wohnung - Nun schreitet Pausanias über die Treppe des Südschiffes hinauf zur Ostcella, dem Heiligtum der Athena Polias, Hier sah er das alte holzerne Kultbild der Athena, welches der Sage nach vom Himmel gefallen sein sollte. Außer einem von Myrthenzweigen bedeckten Holzbilde des Hermes, der Sage nach ein Weihgesehenk des Kekrops, und mehreren andern Weihgeschenken, hebt der Perieget besonders hervor die goldne Lampe, ein Werk des Kallimachos, über der sich die Blätter eines ehernen Palmbaumes als Rauchfang ausbrei Pausanias wendet sich nun, nachdem er die Cella verlassen, nach Norden, wandert über die Freitreppe nach der Nordhalle und durch die kleine Thur derselben zum Pandroseion, dem eingefriedigten Raume vor der Westseite der Gebaudes. In demselben stand der heilige Ölbaum, den die Perser zwar verbrannt, der aber an demselben Tage wieder zwei Ellen hoch emporschofs. In der Südostecke des Raumes stand wahrscheinlich der kleine Tempel der Pandrosos.

Von dem oben erwahnten Friese des Gebaudes besitzen wir eine Reihe von Fragmenten, welche, so sparlich sie sind, für die Kenntnis der Kunst gegen Ende des 5. Jahrhunderts von hohem Interesse sind. Einige Proben geben die Abb. 531 534 nach Schone, Griech. Reliefs Taf. I-IV. Die Gestalten sind nicht wie gewohnlich aus dem Friesblocke herausgearbeitet, sondern einzeln für sich aus pentelischem Marmor gemeißelt und dann mittels Dubel aus Metall auf den aus dunklem blau schwarzem eleusinischem Marmor bestehenden Grund aufgeheftet. Der Entwurf des Ganzen rührt gewiß von einem Kunstler her, die Ausführung wurde aber verschiedenen Handen anvertraut. Wir erfahren dies durch die oben er wahnte Inschrift C. J. Att. I, 324, welche für uns dadurch noch besonders interessant ist, daß wir durch sie auch die Preise, welche für die Arbeit gezahlt wurden, erfahren. Die betreffende Stelle lautet I - heterte der und der oden schreibenden Junglung und den daneben stehenden für 120 Drachmen in kolstie - wohnt und den Wagen autser den Maulteren tin 90 Dr., Agathanor, der in Alopeke wollar der beur neben dem Wagen und die beiden Mallon for 180 by der den Speer halt fin

60 Dr.; Phyromachos, der Kephisier, den Jüngling neben dem Panzer für 60 Dr.; Praxias, der in Melite wohnt, das Pferd und das hinter diesem sichtbare, welches ausschlägt, für 120 Dr.; Antiphanes, der Keramier, den Wagen und den Jüngling und die zwei angeschirrten Pferde für 240 Dr.; Phyromachos. der Kephisier, denjenigen, der das Pferd führt, für 60 Dr.; Mynnion, der in Argyle wohnt, das Pferd und den Mann, der dasselbe schlägt, und die Stele, welche später hineingefügt ist, für 127 Dr.; Soklos, der in Alopeke wohnt, denjenigen, der die Zügel halt, für 60 Dr.; Phyromachos, der Kephisier, den auf seinen Stab gelehnten Mann, der neben dem Altar steht, für 60 Dr.; Jasos, der Kolyttier, die Frau, vor welcher sich ein Madchen niedergeworfen hat, für 80 Dr. Gesamtsumme der Skulpturen 3315 Drachmen«. Leider erfahren wir aus dieser Inschrift nichts für unsere Kenntnis der Komposition des Frieses und die Deutung desselben. Dass wir neben rein menschlichen Gestalten auch göttliche annehmen müssen, beweist z. B. das unter Abb. 531 gegebene Fragment, welches wahrscheinlich Athena darstellt. Stilistisch genommen zeigen die Reste noch einen Nachklang des hohen Stiles des Pheidias, können aber eine Neigung zur zierlichen Anmut nicht verleugnen, bilden also stilistisch wie auch zeitlich den Übergang von der ersten zur zweiten Blütezeit der attischen Bildhauerkunst.

Ebenfalls dem Gebiete der Plastik angehörig sind die weiblichen Figuren der Korenhalle (Abb. 535, nach Ant. marbles of brit. mus. IX, 6). Die Vertretung der architektonischen Stütze, der Säule, wie des Pfeilers, durch die menschliche Gestalt ist der griechischen Kunst nichts fremdes. So finden wir im Innern des großen Zeustempels zu Akragas Telamonen als Gebälkträger (s. Abb. 270). Beim Erechtheion sind an Stelle der gewaltigen Gegner des Zeus jugendliche weibliche Gestalten als freistehende Gebalkstutzen getreten. Das Motiv lag um so naher, als Frauen und Madchen, wie noch heute im Suden, Lasten auf dem Kopfe tragend eine Erscheinung des taglichen Lebens waren. Die Bauinschriften nennen die Gestalten einfach κόραι, sonst nennt man sie Karvatiden, und zwar erzahlt uns Vitruv über Er findung und Namen derselben folgende Geschichte 1, 1, 5 Carya civitas Peloponnensis cum Persis hostibus contra Graeciam consensit, postea Graeci per victoriam gloriose bello liberati communi consilio Caryatibus bellum indirerunt, itaque oppido capto viris interfectis evertate desacrato matronas corum in servitutem abdirection, nee sunt passi stolas neque ornatus matronales deponere, uli non una triumpho ducerentur sed acterno servitutis eremplo gravi contumelia pressae poenas pondere valerentur pro caritate, ideo que tune architecti fuerunt aeditions publicis designaverunt earum imagines oneri ferundo condocatas, uti etiam posteris nata poena

peccati Caryatium memoria traderetur. Die Bezeichnung der Figuren als Kanephoren, Korbträgerinnen, ist beim Erechtheion wenigstens eine irrtümliche, indem dieselben auf dem Haupte keineswegs einen Korb, sondern ein dorisches, freilich ionisierend reich geziertes Kapitäl tragen. Die Gestalten sind gleich weit entfernt von zierlicher Anmut und derber Kraft. Sie zeigen eine gewisse Strenge, welche der Künstler bewahrt hat in dem Bewusstsein, dass er nicht freie, dem Selbstzweck dienende Statuen, sondern architektonische Glieder zu schaffen habe. Auf merkwürdige Weises, sagte Burckhardt, Cicerone 5. Aufl. I, 115 treffend, sist in der Jungfrau zugleich die architektonische Stütze, die Stellvertreterin der Säule charakterisiert; man hätte sie, so weit es sich um die Tragkraft handelte, viel leichter bilden können; aber wenn das mechanische Bewufstsein sich dabei beruhigt hätte, so hätten Auge und innerer Sinn sich nicht zufrieden gegeben.« Um trotzdem das Gebälk auf den Gestalten nicht zu schwer lasten zu la-sen, ist dasselbe frieslos gebildet. Erwähnt sei, dass die Korai nicht völlig gleich gebildet sind, sondern von der Mitte aus symmetrisch geordnet, die rechts (vom Beschauer) stehenden linkes Stand-, und rechtes Spielbein haben, die links stehenden ungekehrt Diese und ahnliche Gestalten zeigen uns recht deutlich den fundamentalen Unterschied der griechischen und der ägyptischen Kunst: die ägyp-".sels skulp" ir kann im allgemeinen über die in einen architektonischen Pfeiler übergehende Statue nicht hinaus, die griechische Architektur dagegen stitt an Stelle der architektonischen Stütze die frei steillende menschliche Statue. Wie die Pfeilerstatue für Ägypten, so ist die Figurensaule Karyatide für Grim henland gleichsam der Grenzwert des Ausdrucks, der das architektonische Gesetz beider Länder entlate Semper, Sul I, 441.

Erichthonios. Dieser endgeborene Segenschunon der Athener erschien der klassischen Zeit ehrwurdiger in seiner Herkunft, als nach der eklen auf tob - tim bog. - to Spieler i gegrund ton Lizabbing to Aprilot III, 11, 6 Der 2002 Mythos wurde schon trail mystisch behandelt und die durch das to the less Knathelin symbolisherte Naturkiaft fur 2 worth the im Bilde der Schlange (obsorpe opt) for Barggottin ingestentet - Production Math. L. 150, 3 Do Darste, ung so her Count als ones the needs where Wesen's gehearte matter oh im Athen zu ben henestesten to genstanden. Unter den Denkwitch telaptet even to orders. Wert al- dathere is Athen so yet prinches West somer Art, on Terror attended and a members of prize and Ber Lever Antiques, in Also 536 and, Arch Ztg 1873 Tif 6. Do Belet of ohne Haterwood, we do me schen de Bellerennon unbescher Persons die Art The Erly Man Court, weatherden a lemen frich



The But store on 1 to hillion Zure of all

492 Erichthonios.

thomos emporhebt, ragt hier nur mit Haupt und schultern aus ihrem Elemente hervor, wahrend sie aut Vasenbildern meistens mit dem ganzen Ober leibe erscheint, erstere Darstellung ist wirkungs voller, weil sie die übermenschliche Große der Figur hervortreten läfst, ohne die Proportionen des ganzen Bildes empfindlich zu storen Γαια πελώρη, ευρόστερχος Hes Th 117 als Mutter der Giganten. Das kräftig ausgeprägte Antlitz mit starken Zügen und dem in langen, dichten Strängen herabfließenden Haare, welches durch einen Metallreif zusammenge halten wird, steht im Gegensatz zu den zierlich kleinen Formen der Athene, welche leicht daher-



San Countries Etlehthornes / 1 South 101

schwebend das Kind in Empfang nimmt. Mit beiden Armen hebt Gaia sorglich den schon ziemlich aus 2 wachsenen Knaben empor, welcher seiner neuen Pflegerin die Hände dreist entgegenstreckt (der Ober korper ist an der Obertlache zerstort schicklicher Weise hat der Künstler Athena hier nach mit der sehreckenden Aigis umkleidet, sie that onen langen Armelchiton mit einem Über varte die Ärmel sind geschlitzt und geknupft. Der Kopf ist genau wie auf attischen Münzen behandelt; charakte estisch ist namentlich die Bildung der Augen, welche (ebenso bei den übrigen Personen) trotz der Protest ling des tresichts noch ziemlich in der Vorderansicht gebildet sind. Der Helm mit stack vorspringendem Bügel hat vorn als Verzierung von Oli 2011, water eine Blume, gerade wie auf den Minister and impellerst eng das vom emtach gescheitelte Haar. Der Göttin gegenüber steht Kekrops mit zierlich geordnetem Bart und Haupthaar, in letzterem einen Metallreif wie Gaia. Ebenso wie bei dieser ist auch sein Oberkörper mit einem dieken, enganschliefsenden, armellosen Wollenchiton bekleidet, wodurch zugleich der Ansatz des Drachenleibes passend verhüllt wird. Der letztere besteht hier aus einer doppelten Spirale, welche mit rundgeformten Schuppen und am äußeren Ringe mit eiformizen Blattern besetzt ist und in einen Fischschwanz ausläuft, der zugleich als Rückenstütze dient. Der Herausgeber Curtius bemerkt, daß nach Angabe eines Zoologen die Bauchschilder der euro-

päischen Nattern, im Profil gesehen, dem Eindruck dieser Schuppen und Blatter ganz entsprechen. Derselbe setzt die Verfertigung des Reliefs, welches in eine Form vertieft hineingearbeitet und dann abgedruckt wurde, um die Mitte des 5. Jahrhunderts. - Kekrops, der hier den Finger an den Mund legt zum Zeichen des Schweigens, der εὐφημία bei dem heiligen Vorgange, und den Ölzweig tragt, wie die attischen θαλλοφόροι bei den Festzügen (Schömann, Gr. Alt. II, 415), lässt sich hier zum ersten Male auf einem Kunstwerke als Mischgestalt mit dem Schlangenleibe sicher nachweisen, wahrend er in alten Schritten oft so bezeichnet wird; διφυής δίμορφος Diodor I, 28; τὰ πρός ποδων δρακοντίδης Ar. Vesp. 438, andre Stellen bei Preller, Gr. Myth. II, 137, 2. Da nun diese seine Form bildung neuerlich noch, durch In schrift bezeugt, auf einer Vase aus Corneto s unten sich wiederholt

findet, und da anfserdem Kekrops als erster Konig und Vertreter des athenischen Volkes, zugleich als Vater der drei Tauschwestern, denen Erichthonios ubergeben wird, hier kaum fehlen kann, so ist auch er und nicht Nereus nicht blofs auf einem Vasen gemalde derselben Scene Mon Inst III, 30 zu er kennen, wo er über dem Schlangenleibe ein Pracht gewand und Scepter tragt, sondern auch da, wo er rein menschlich gebildet erscheint, wie auf einer Munchener Vase bei Wieseler I, 211a früher als Hephaistos gefafst. Ferner ist man biernach berechtigt, ein Relicf im Louvre-Wieseler II, 400, nur die untere Hälfte ist antik) und ein Vasenbild ebdas. 401), welche früher als die Ubergabe des pingen Dionysos an Athena ein unerwiesener Mythos gobutet waren, auf Erichthonios zu beziehen. Die ant dem Vasenbilde betindliche Inschrift, welche zur Erichthonios. 493

Missdeutung verführte, geht auf die Besitzerin; der Blitz in der Hand des Kekrops muß für ein Versehen des Malers gelten; denn dem Zeus könnte schwerlich selbst eine jugendliche Göttin so vertraulich, wie es hier geschieht, die Hand auf die Schulter legen.) Über andre Darstellungen dieser Art s. Gerhard, Auserl. Vasenb. II, 3 ff.

Einer jüngeren Zeit angehörig ist das Gemälde, welches die Rückseite der unter Eleusinien« (oben S. 475) erwähnten Pelike aus Kertsch schmückt, und hier als Ergänzung der dortigen Abb. 521, nach Compte-rendu 1859 pl. I, gegeben wird (Abb. 537). Bei der Zusammensetzung des zerbrochenen Ge-

kranze im langen Haare (wie auch auf dem berühmten Wiener Kameo, abgeb. unter Steinschneidekunste) und in schwerer Bekleidung, hebt ein vielleicht in ein Fell eingewickeltes Kind (leider ist die Farbe ganz zerstört empor, welches Hermes mit großer Vorsicht ihr abzunehmen im Begriffe ist. Links von der Erdgöttin und über ihr ist ein Felsgeklüft angedeutet, innerhalb desselben, auch am Kopfe des Kindes mehrere mit Gold aufgetragene Sterne zur Erleuchtung des Erdendunkels. Hermes ist nur mit einer Chlamys bekleidet, hat aber auf dem Kopfe einen eigentümlich gestalteten, mit einer Art von Kokarde geschmückten Hut; Heroldstab



5.57 Geburt des Erichthonies

fasses fehlte der größte Teil des Gewandes der Athena; daher die punktierten Linien, welche die Erganzung angeben. Nach der Auffassung des ersten Herausgebers (Stephani) ware nun freilich auf dem Bilde die Übergabe des neugeborenen Jakchos durch Kora an die Gotter der Oberwelt dargestellt, inde-sen hat Strube Studien über den Palderkreis von Eleusis, Leipz 1870, 8-85 ff schlagend darge than, dats wir es vielmehr mit Erichthonios Geburt zu thun haben, welche allerdings mit mancherlei ungewohnlichen Zuthaten und in besonders feier Hener Weise vergeführt wird. Die untere Mittelgruppe erinnert sofort an die besprochenen Bilder, ot sold see con Maler free varnert ast. Die Erd in after to the Equiveler Stelling and threm Elemente bis an die Knie emporragend, mit einem Epheuund Flügel fehlen ihm hier, wo die Handlung selbst ihn genugsam kennzeichnet. Ihm zur Seite steht, den Mittelpunkt des Bildes einnehmend, Athena, ganz wehrhaft vortretend und den rechten Arm mit der Lanze wie zum Schutze über den Erdspalt und die dortige Scene ausspannend, indem sie zugleich mit Genugthuung über die Begebenheit zu den Anwesenden umherschaut. Über ihr schwebt Nike, die unzertrennliche Gefährtin; sie weist mit dem Finger auf das glücklich erfolgte Ereignis hin. - Oberhalb der Mittelgruppe zeigen sich rechts und links je zwer Eiguren in deutlichem Parallelismus des Sitzens und Stehens angeordnet. Rechts auf prachtigem Throne mit Sphinsen an der Lehne, in einer an Pheidias olympisches Bild erinnernden Gewandung, einen Weidenblatterkranz in den Locken wie dort

Paus. V, 11, 1. 2), sitzt Zeus, das Scepter lässig im linken Arme, mit dem er sich vertraulich an Hera lehnt, das Wunder besprechend. Die letztere von Stephani als Demeter 2 tafst, wegen einer gewissen auch sonst vorkommenden Ahnlichkeit mit der Figur dieser Gottin auf dem Revers ist in ihrem vertrau lichen Verhältnisse mit Zeus genugsam als Hera charakterisiert. Übrigens ist sie, wie Strube bemerkt hat, langgelockt, dagegen die Demeter des Reverses kurzgelockt, sie tragt nur eine hohe Ste phane, jene den Modius, sie ist schmäler im Gesicht und langer von Gestalt als jene; ihr Typus erinnert an die Juno Ludovisi. Allerdings ist sie in diesem etwas steifen Prunkbilde nur Assistentin des Zeus, ohne eigentumliche Rolle. Gegenüber dem Zeus auf der andern Seite sitzt über dem Grottenbau eine weibliche Figur, langgelockt und einen Blätterkranz im Haare, im langen Gewande und doch die rechte Brust entblöfst, zwei brennende Fackeln in den Händen. Stephani nennt sie Hekate; Strube versucht sie als brauronische Artemis zu benennen, welche hier in der Eigenschaft der Geburtsgöttin mit Fackeln gebildet sei und bei der Geburt des Erechtheus angerufen wurde; vgl. Welcker, Griech. Götterl. 1, 571; II, 400; Mommsen, Heortol. S. 10 und die Artemis auf der Vase unter »Kadmos«. Neben ihr steht bis auf die Hande verhullt die Hore Thallo, welche (nach Mommsen a. a. O. S. 5) neben Pandrosos verehrt wurde und dem Erdsöhnchen (Erichthonios) sein Gedeihen sicherte«. Stephani halt diese Figur zur bequemen Füllung des Raumes: bestimmt. Auch in betreff der rechterseits sitzenden Frau mit großem Tympanon ist die Entscheidung schwierig. Stephani bemerkt, daß diese zuchtig bekleidete, festlich geschmückte und bekranzte Gestalt keine gewohnliche Nymphe oder Bacchantin sein könne, er möchte sie Jambe oder Echo benennen, wegen des áxtiov Nach Strube wäre sie als Rhea, die große Mysteriengöttin zu tassen, welche unter Erechtheus' Herrschaft in Athen eingezogen sein sollte. - Während sonach der Ge samtinhalt des Bildes sicher steht, bleibt im einzelnen noch manches dunkel. Namentlich muß die Abwesenheit des Kekrops befremden; aber die ganze Handlung ist ja hier, wie man sieht, sozusagen aus der Familiensphare attischer Lokalsagen emporge hoben zum allgemein griechischen Olymp der jun geren Zeit, wobei die attischen Künstler den mysti schen Anflug des Gegenstandes nicht zu mindern, sondern offenbar zu erhohen bethissen waren

Line mehr als vollstandige Darstellung des My thus hetet eine sehone Schale aus Corneto, abgeb Mor. Inst. X, 39. danach Dictionn des Antrq von Sight S. 986. mit Frlauferungen von Flasch, Ann Inst. 1877 S. 418 ft. Durch Inschriften werden samt Verv. Liguren, von denen wir einige sonst hier nicht suchen würden, sichergestellt. In der Mitte Ge, welche den Knaben Erichthonios der Athenaia heraufreicht; letztere ohne Helm, die Aigis ohne Medusa auf den Rücken geschlagen. Hinter Ge links Kekrops, den Unterleib als Schlange gebildet, ruhig zuschauend. Auf der rechten Seite folgen sich Hephaistos (ganz ohne charakteristische Formen und Attribute), Herse, Aglauros, Erechtheus, Pandrosos, Aigeus, Pallas. Die Kekropstöchter sind ganz schlicht in der Tracht und Haltung attischer Jungfrauen gebildet; Erechtheus und Aigeus haben Scepter und Lorbeerkranz, Pallas nur einen krummen Stab. Mit Recht bemerkt Flasch, dass in diesem echt attischen Gemälde des 4. Jahrhunderts, welches an die Formen der Parthenonfiguren erinnert, nichts von der Übergabe des Erichthonios an die Kekropstöchter in der mystischen Kiste und von dem Verbote der Öffnung zu bemerken sei (vgl. Paus. I, 18, 2), welche der attischen Arrephorienzeremonie zu Grunde liegt.

Dagegen sehen wir auf einer jüngern Vase (Ann. Inst. 1879 tav. F) Erichthonios als Knaben auf dem schlangenbespannten Wagen, der auf einem die Akropolis von Athen vorstellenden Felsen emportaucht, während davor die soeben geöffnete mysti sche Kiste liegt, links schreitet eilig Athena herzu, Helm und Lanze in den Händen; rechts fliehen die beiden Kekropstöchter erschreckt, nachdem sie das ihnen anvertraute Geheimnis enthüllt haben. Ganz nach Apollodor. 3, 14, 6, 5: αι δὲ ἀδελφαί τῆς Πανδρόσου άνοίγουσιν υπό περιεργίας και θεώνται τώ βρέφει παρεσπειραμένον δράκοντα: καί ως μέν ένιοι λέγουσιν, υπ' αύτου διεφθάρησαν τού δράκοντος, ως δέ ένιοι, δι' όργην Άθηνας έμμανεις γενόμεναι κατά τής άκροπόλειυς αυτάς έρριψαν. Vgl. Paus. I, 18, 2. Diese Darstellung ist bis jetzt einzig in ihrer Art.

Endlich erwahnen wir als einfache hübschge dachte Vorstellung eine Statue der Athena als Kinder pflegerin (κουροτρόφος) in Berlin (Rotunde des Museums 12, welche das Knablein im Bausch der Aigis trägt. — Auf Grund der schlangenfüßigen Bildung will Flasch a. a. O. ferner eine Statuette der Athene Wieseler II, 231, welche ihren Schild auf die Schultern eines überwundenen Giganten stellt, sowie eine Munze von Magnesia ebdas. 232, wo der Schlangenfüßige diesen Schild mit den Handen über seinem Kopfe halt, auf den athenischen Heros umdeuten, Wieseler widerspricht. Auf zahlung andrer Denkmaler Ann. Inst 1879 8. 114.

Erinyen. Die unbarmherzigen Rachegottinnen, die im Dunkel wandeliden Verfolgerinnen des Morders, kennt schon Homer genau 1,572 μερο φοιτι Ερινε, als Personen, obwohl sie an andern Stellen ihre abstrakte Natur als Personifikation der Gewissensqualen nicht verleugnen. Aber auch bei Homer sind sie sehen neidische Todesgottinnen, die

dem Menschen immerwährendes Glück mifsgennen, vgl. v 66—78; eine Idee, welche besonders im etruskischen Volksglauben Wurzel geschlagen hat, wie zahlreiche Monumente beweisen. In der Blütezeit des klassischen Griechenlands spielen sie bekanntlich die Hauptrolle in der Aischyleischen Trilogie, welche von der Ermordung des Agamemnon, von der Rachethat des Orestes und deren Sühnung durch Apollon in Delphi nebst der Freisprechung des Mörders durch Athene vor dem Areopag handelt. Sie sind die Todesgöttinnen des Schuldigen, den sie lebendig in den Tartaros schleppen und dem Pluton zur Bestrafung übergeben, Aesch. Eum. 264, 270, 336.

Indem wir die ursprüngliche Bedeutung und die mythologische Entwickelung der mit den indischen Saranyu (den Sturmwinden und -Wolken) verwandten Erinyen hier bei Seite lassen und uns auf die Kunstdarstellung der ausgebildeten griechischen Vorstellung beschränken, dürfen wir als ältestes be deutendes Werk in ihrem Heiligtum zu Athen vielleicht eine Statue ansehen, welche zwischen zwei andern des Skopas stand, falls deren Künstler, wie man vermutet, Kalamis war. Diese Bilder hatten jedoch nichts Furchtbares an sich nach der ausdrucklichen Versicherung des Pausanias, der dem Aischylos die erste Anwendung der Schlangen in den Haaren zuschreibt I, 28, 6 πρώτος δέ σφισιν Αισχύλος δράκοντας εποίησεν όμου ταίς έν τη κεφαλη θριξίν ειναι τοις δε άγαλμασιν ούτε τούτοις έπεστιν ουδέν φοβερον ούτε οσα αλλα ανάκειται θεών των υπογαίων. Vgl. Brunn, Künstlergesch. I, 320, 621. Da sich nun auch auf schwarzfigurigen Vasen keine Erinyen finden, so können wir die ganze malerische, oder besser theatralische Gestaltung derselben dem Aischylos allein zusprechen, wie dies auch die Vita Aeschyli andeutet. Der Dichter stattete sie ahnlich den Gorgorien und Harpvien aus mit Schlangen in den Haaren, Krallen an den Fingern, lang und hager, aber ohne Fingel und schwarz von Hauttarbe. Sie trugen dunkle bis auf die Fuße reichende Chitonen, um die Brust mit einem roten Gürtel gegürtet, Jagdkothurnen an den Lutsen, in den Handen hielten sie Stabe, Lekeln gab ihnen erst Europides nach der wahr -chemich-ten Annahme Wahrend nun Sophokles tekarathch gemafs dem schlufs der Tragodie des Asschalos die wutenden Ermaen mildernd zu Lumeniden, heiligen (Genvai) Wehlthaterinnen der Mensch heit umgestaltete, ihre Formen jedoch unbestimmt bet- uner sie überhaupt als finsichtbare behandelte, bitten de spateren Dichter, die Abstandianer und on this is to manging die romes hen, durch widerliche Vien dang this growen Autsorn to zu einem Zeit toble gemacht, welches die Grenze de Tibotenen to acute at a cracking tet Apt Hor Cam. II, 13, 35 Over Mer IV, 190 Very George IV 182 1111 VIII, 40%

Die erhaltenen Kunstdenkmäler, welche A. Rosenberg die Erinven, Berlin 1874, vollstandig aufführt und bespricht, zeigen ihre Gestalten hauptsächlich in den zahlreichen Vasengemalden und Sarkophagreliefs aus der Orestessage, welche unter »Orestes« behandelt werden; ferner einigemale in den Mythen des Meleagros, des Oidipus und der Medeia, auch beim Wahnsinn des Lykurgos und der Bestrafung des Pentheus; selbst beim Wettkampf des Pelops und sonst. Neben diesen etwa 50 Bildern erscheinen sie in den größeren Darstellungen der Unterwelt auf späteren Vasen nach der Auffassung der späteren Dichter als Dienerinnen des Hades und Vollstreckerinnen der Höllenstrafen. Man sehe die betr. Artikel, auch » Ixion « und » Theseus«. Eine statuarische Bildung besitzen wir nicht; dagegen werden sie auf etruskischen Aschenkisten nicht blofs bei der Orestessage, bei dem Kampfe der thebanischen Brüder, sondern auch bei andern Todesscenen mit großer Vorliebe als Repräsentanten der Unterwelt verwendet.

Auf griechischen Bildwerken ist die Körperbildung der Erinyen durchaus nicht so abschreckend, wie man nach den Andeutungen über ihre Erscheinung auf der Schaubühne erwarten sollte: zuweilen sind sie sogar schön gestaltet. Im gauzen hat also Lessing Recht zu sagen. Ich darf behaupten, daß die Alten nie eine Furie gebildet haben , Laokoon Kap. II; dazu Blümner S. 123 f. Nur selten ist ihre Hautfarbe schwarz. In der Kleidung treten sie meist als Jagerinnen und eilige Läuferinnen auf; sie tragen den kurzen gegürteten Chiton, selten den langen, dazu Jagdstiefeln und einen von den Schultern flat ternden Mantel. Zuweilen ersetzen sie diesen durch ein Pantherfell und nahem sich auch durch Bei gabe eines Panthers der Idee der Mainaden (vgl. Dilthey, Arch. Ztg. 1873 S. 84 ff. bei der Jagd des Pentheus und Lykurgos. Haufig sind sie geflugelt, die Flugel bestehen dann meistens in großen Schwingen, welche am Rucken durch über die Brust gehende Kreuzbander befestigt werden. Nicht selten sieht man auch nur diese Kreuzbander als Schmuck? ohne die Flügel. Schlangen ringeln sich zwischen ihren Haaren oder zungeln in ihren Handen. Als Waffen führen sie Fackeln oder Lanzen, selten Schwerter Auf romischen Sarkophagen haben sie zuweilen auch noch kleine Flugel an den Schlaten, wie bei Senee Here Oct 1006 temporibus hirtas squalidas punas qualit

Verwandt sind ihnen Lyssa Wut , Mania Wahn sinn , Oistros Rascou , welche als allegerische Ge stalten obenfalls vereinzelt auf Bildwerken von kommen Bin

Eros. Der Lubespott Cupide, Amer kommt be. Homer meht vor um historist es währschemlich, date ein au dem Abstraktum z.B. 1–442,  $\tilde{z}$  294 entwickelter Eegriff erst spater zur Gestaltung als 196 Eros

Person schangt so The Prostorphilosophie bei Hes Theor 120 nount ihn dagegen sofort nach dem Class and neben Gaia and Tartaros als Weltschopfer in der Art, dass er als gestaltende Kraft erscheint, zugleich aber in Einmischung poetischer Anschau ung als der schonste unter den Gottern, welcher alle andern Götter und Menschen ohnmüchtig macht (Apougloss and bezwingt. In abulichem Sinne nannte ilan Supplie den Sohn des Himmels und der Eide. andre Dichter gaben ihm ohne Bedenken andre Fluern, und bei Platon (Symp. 195B) heißt er älter als Krones und Japetos. Noch Arist. Av. 694 lafst ihn aus dem von der geflügelten Nachtgottin geborenen Ei mit Anspielung auf Helena und Leda als reizend verführerische Knabengestalt hervorgehen. Sappho hatte von Eros vieles Widersprechende gesungen, nach Paus, IX, 27, 2 welchem also der Zu sammenhang der kosmischen Urkraft und des Menschentriebes schon nicht mehr verständlich war). An dieser frühesten Personifikation eines Naturtriebs hat aber die griechische Phantasie ihre gestaltende und umbildende Kraft in seltener Art bewiesen. Wir haben zu scheiden 1. den alteren, fast mannlichen Eros in Junglingsgestalt; 2. den spielenden Knaben der Aphrodite mit seinen Brüdern; 3. die geflügelten Kinderfiguren (Amoretten) und 4. den freundlichen Genius des Todes und Grabes

Im bojotischen Thespiai, wo Eros schon in altester Zeit selbstandig Verehrung genofs, wie auch in Leuktra, war sein Bild ein roher Stein αργός λίθος Paus IV, 27, 1). Über statuarische Bildungen aus älterer Zeit fehlen die Nachrichten; auffallend ist auch, daß auf schwarzfigurigen Vasen Eros nirgends vor kommt Furtwangler, Eros in der Vasenmalerei, Munchen 1875, S. 13 Dennoch wurde dieser Gott bald mutten ins Menschenleben gezogen und spielt eine bedeutende Rolle in einer uns befremdenden Sphare bei Kretern und Lakedaimoniern, welche ihm vor der Schlacht von Staatswegen opferten, bei den Samiern als Schutzgott des Gymnasion, und ber den Athenern, welche ihm die Betreiung von den Peisistratiden zuschrieben und danach seinen Altar in der Akademie aufgestellt hatten. Athen. XIII, 561 D ft., 609 D., Paus I., 30, 1 - I's erhellt corms, dafs Fros ein Kampt und Siegesgott war, der männliche Vertreter der Streitgöttin Fris, teren Wesen ja auch schon bei Hesiod Opp 11 in zac Seiten, eine kriegerische und eine triedliche, 20-30 Iten wird Nach Analogie der letzteren (apobij · «pe e Se sporoiou welche den Landmann zum With der mit seinem Nachbar im Landbau tierbt, at Liss in den Gymnasien als Ansporner im Wett songto in derben, in der Schlacht als der edle Wett for for Licenidschaftspaare, der geschworken Versia area in Red, and Glad evanorial ber den s, at con , he to indlage der spater schmahlich ausgearteten Männerliebe, die aber noch in der heiligen Schar der Thebaner eine würdige Vertretung fand (vgl. König Philipps Ausspruch nach der Schlacht bei Chaironeia bei Plut. Pelop. 18). »So waltete er im Männerkreise, ein göttlicher Begriff, dem wir keine entsprechende Vorstellung gegenüberstellen konnen, und ist daher leicht mifszuverstehen, wie der Verkehr der Sappho mit ihren Freundinnen. Paare in Sage und Leben, wie Achill und Patroklos, Orest und Pylades, Harmodios und Aristogeiton sind durch ihn verbunden. Dieselbe sinnlich-geistige Sitte fand ihre Verklarung in der sokratischen Lobpreisung in Platos Symposion und führte zum Erosbilde des Praxiteles. (Conze.) Auf den Schlachteneros spielt auch Sophokles in dem schönen Chorliede an (Ant. 781: Epws avikate uaxav In diesem Sinne steht er an der ficoronischen Cista zwischen Herakles und Jolaos; s oben S. 453 und Abb. 500. Diesem Eros wurden in Thespiai Athletenkämpfe gehalten, Paus. IX, 31, 3 Als seine Attribute lernen wir kennen Bogen und Leier ursprünglich wohl in kosmischer Bedeutung), dann auch die Fackel und den Palmzweig. Die Leier trug er im Gemalde des Pausias, Paus. II, 37, 3; alle Attribute kommen abwechselnd auf Münzen und Gemmen vor, am häufigsten der Bogen, welcher jedoch auf Vasen erst spät und selten ist. Um die Palme ringt er mit Anteros (s. unten. Sie dient auch zur Erklärung der schwierigen Stelle Horat, Carm III, 20, 12 arhiter puquae posuisse nudo sub pede palmam fertur, vgl Gori, Mus. Florent, vol. II pl. 83, 5, wo auf einer Gemme zwei Palastriten an einem Stricke ihre Ziehkraft erproben, während der nackte Wärtel mit dem Fuße auf einen Palmzweig tritt, den er dem Sieger geben wird.

Dem Gotte der Palastra oder vielmehr dem Schutzengel, welcher durch den Ehrgeiz der Liebe treibt, mufste naturlich eine jugendliche Bildung gegeben werden - er erscheint als Ephebe von zartem Korper, fast noch Knabe, mehrmals am Parthenon als Begleiter der Aphrodite. Ein Hauptgegenstand fur statuarische Einzelwerke aber wird er erst in der zweiten attischen Schule, vor allem in dem hoch beruhmten Marmorwerke des Praxiteles, welches an geblich die Buhlerin Phryne nach Thespiai weihte, also kein Kultusbild war. Das Bild hatte vergoldete Flügel und war aus pentelischem Marmor. Zweimal durch Caligula und Nero wurde es nach Rom ent tubrt, we es unter Titus verbrannte. Pausanias 1X, 27, 3) sah daher in Thespiai nur eine Kopie des selben von dem Athener Menodoros; vgl. Brunn, Kunstlergesch I, 341, Lucian Amor 11, 17 I in spater in Sicilien befindliches und von Verres geraubtes Bild, erwahnt als Werk des Praxiteles bei Cic Veri IV, 2, 4, war anch wohl nur Kopie. Tine andre statue von demselben Kunstler aber war in des Fros Herligtum zu Parion an der Propontis aufgestellt

and der knidischen Aphrodite an Ruhm gleien, Piin 36, 23: sie ist auf einer unter Antoninus Pius geschlagenen Münze wiedererkannt von Bursian (Jenenser Sommerkatalog 1873). Der Gott in schlanker Jünglingsfigur steht mit linkshin aufwärts gerichtetem Haupte zum Himmel schauend; er ist nackt bis auf eine nur den Rücken halb deckende Chlamys, die er mit der linken Hand über die linke Schulter zieht; die Rechte streckt er gnädig dem Beschauer entgegen Zwei eherne Bilder von Praxi-

the first term of the contract of

I was in the form of the reserve Period Server.

I was a superior of property in the form of the control of the form of the control of the co

im Vatican, hier Abb. 538 nach Photographie, welcher wegen der Spuren angesetzter Flügel im Rücken allerdings einem Eros angehört. Die Zurückführung auf Praxiteles ist reine Vermutung nach einer allgemeinen Vorstellung von dessen Kunst, welcher nach Friederichs, Bausteine I N. 449 die Haartracht widerspricht; der Haarknoten über der Stirne (κρωβύλος) sei für diese Zeit und namentlich für Praxiteles, nach der knidischen Aphrodite und dem Sauroktonos zu sehließen, nicht streng und einfach genug Derselbe will mit Hilfe ahnlicher Statuen



or Rege spatiende la

the linke Hand mit dem Bogen, die rechte mit der auf einen Altar gesenkten Lackel erganzen und einen Totengemus als Grabmonument herstellen, dessen Anthaz nicht Lubesmehmeholte, sondern tiete France ausdende. Schlanker und zuter der Lignische Lie aus der Alrepolis von Athen, ohne kopt, mit dem Trechand eine Kochers über der Brust, aber flügellos, deshalb von Friederichs, Bausteine N. Hie für einen Apolling erklart. Unbezeicht dies ein ist der ogenannte Bogen spennner, welche mehrbieh wiederholt, aber in Früher in ausgehöhen Marmorexemplaten von hieren ist der open hach Alb 539 nach Presturgebe.

400 Eron

Richtig hat Friederichs, Bausteine I, 608, zunächst er ereit, thus mach einer übereinstimmenden Berliner Genebe eheser Knabe, dessen Arme und Beine nebst ben. Ib zem restaunert sind, bemuht ist, eine achne an den Beigen zu spannen, und zwar in der Weise, bas er den siehe, am untern Ende befestigten seiner hanautzeht und das in der Matte gefaßte



geraubt habe. Man hat auch wegen des Naturalis mus und der treien Behandlung der Haare in dieser Statue eine direkte Kopie eines Erzbildes des Lysippos finden wollen, welches sich neben dem Praxitelischen in Thespiai befand (Paus. IX, 27, 3), besonders da Lysippos auch einen von Eros der Waffen beraubten Herakles verfertigt hatte (Brunn, Künstler

gesch I, 362 Jedentalls kann wohl das genrehafte Motiv nicht früher aufgenommen sein.

Auf den Vasenmalereien die Furt wängler a. a. O. erschöpfend behandelt ist anfanglich der palastritische Eros deutlich bevorzugt.

Von dieser älteren ernsteren Auffassung des Liebesgottes geben wir das Bild auf einem Lekythos aus Gela nach Benndorf, Griech. u. sicil. Vasenb. 49, 2 mit der Beschreibung des Heraus gebers Das Bild (Abb. 540) ist abge schen von den etwas vernachlassigten. überdies auch leicht beschädigten unteren Teilen sehr fein und streng ausgeführt und überrascht durch eine Größe der Auffassung, welche unter den zahlreichen, im Grundgedanken sich beruhrenden oder deckenden Dar stellungen kaum ihresgleichen finden dürfte. In mächtiger jugendlicher Gestalt, mit schön gelocktem, umbun denem Haar, schwebt Eros in den Lüften leierspielend, nicht beziehungs les un unendlichen Raume, sondern durch Ohr und Auge wahrgenommen als himmlische Erscheinung, im Begriff sich auf die Erde herabzulassen und dem Begluckten zu nahen. So sah ilin Supplie ελθοντ εξ ορανώ πορφυριαν περιεπενον χλαμον Das Abwartsgleiten der Gestalt ist namentlich deutlich im Vergleich mit dem verschiedenen Schweben andrer Figuren durch das Nieder blicken, den Flügelschlag und die leichte Therwending des Korpers mit ein knickendem Knie. Die Endigung des

Schuhwerkes soll schwerlich Flügel andeuten, "Eros thegend in "hindicher Große der Gestalt auf die: Vasen des britischen Wiscums C. S. 622, 633, 634

Wer die Beflügelung des Eros zuerst in die Kunst einzeführt hat, ist uns unbekannt, denne und unbeflügelten Eros älterer Zeit kennen wir jetzt troch haupt nicht. Wenn ihne den Zeuginsse des Scholaus Vollagen ist der Answerften und die Personale gesehe ein sein, veröffende Vollagen gesehe ein sein, veröffende Vollagen und Eros ein gesehe ein sein, veröffende Vollagen gesehe ein sein, veröffende Vollagen gesehe ein sein. Appendie für personale gesehe sein Answert einem gesehe sein Scholaus der veröffen ein Scholaus der veröffen ein Scholaus der veröffen ein Scholaus der versche sein Answer wirteren ein Scholaus der versche sein Scholaus der versche seine Scholaus der versche seine Versche

Αγλιαφώντα τον Θασίον Σαγράφον πτηνήν εργάσασθαι τήν Νίκην Bupalos und Polygnots Vater um Olymp. 65—70; vgl. Brunn, Künstlergesch. II, 13). Über die Beflugelung von Damonen Plat. Symp. 202 E. im ganzen sagt Gerhard – Den Gotterwesen Homers ist sie fremd; im ersten Aufschwung der griechischen Kunst zur

Zeit der Tyrannen ward sie aus Einflüssen des Orients mannigfach übertragen in griechische, ungleich mehr in etruskische Kunstgebilde; aber es fehlte viel, um im griechischen Kunstgebrauch jene seltsame Bildungsweise festhalten zu dürfen. Ein so übernatürlicher Zusatz liefs der zur Natur und Schönheit menschlicher Bildung aufstrebenden Kunst allzu schwer sich verknupfen. Siegesrosse mochten fruher beflugelt werden, als es fur zu la-ig galt den Boten und die Botinnen der Götter mit künstlichen Schwingen zu bilden um so weniger war man veranlasst, die Götter, die man in eigener Majestat zu zeigen liebte, durch dienende Wesen zu ersetzen, deren gültigen Aus druck die Kunst noch nicht gefunden Latte Clud von Eros insbesondere. Der alte Weltschöpfer ward zum ewig jungen Liebesgott, und das wunderbare Flügel-Unel, welches der Schick-alsgottin von A zeis a zur Seite starel Paus VII, 26, 3 , 1 z am leunischen Lenker alltaglichen Levesgeschiches umgewandelt die Fit-". . . web he dem Weltschopter in Kna tenzest it zur Andeutigig seiner wunder coren Kraft genichten, wurden dem für der Menschen Bedürfnis gemodelten Lie-- - gotte zum Ausbrick seines fluchtigen Westers Contained Ges Abhandl I, 171 Ungoth golf , et eastdem Lios nachweislich er an je verzestellt. Nich Aleiphi Epp. II I konnt er so mu de hoffmingslose I die bezoeinen Hilden no seten Loden, tie man zweifelt ist Nachlassigkeit der Later surgernestry only in and terrorio Kriton, melit Lios gemeint Tehn And Butt 15

100 wir zur Verbindung der Laus und Spreigen der gebengelichen Ist der Georgestung

Conserved that Anterior zero enterior, ememo from a control or enterior galacter containing Lobe control of the Carlo or enterior and the Carlo Carlo of the Carlo Carlo of the Carlo of th

Genau diese Situation zeigt ein mehrmals wiederholtes Relief; das bekannteste in Neapel hier Abb. 541, nach Braun, Ant. Marmorw. II, 5b), welches aus Ischia stammt, ist den dortigen Schwefelquellen (Nymphis nitrosis) von [Ful]vius Leitus infolge eines Gelübdes wotum solvit lubens animo) dargebracht.



541 Eros und Anteros



542 Dieselben

Dafs die stark ausweichweitten Flügel des Anteros ein Unterschendungszeichen enthalten, kann kaum zweib libatt sein, das ie ebanso auf einem gleich modsen und gleichartisch Rehof im Palast Colonna in Rom hier Abb 542 nich Braun ebdas fra wieder lechren. Auf die est Erste und beide Knaben im Lachellaufe besichten, eine Daritellung, welche besondere Bedeutungs winnt durch die Nachricht, dafs am Engang der Abademie in Athen ein Erosaltar

sterel, an welchem die Fackellaufer ihre Fackeln an zun leten. Paus 1, 30, 1: Plut Sol 1. Beide Knaben halten Fackel und Bogen (in verschiedenen Händen, aus kunstlerischen Rucksichten aber sie rennen nicht: so finden wir auch in andern palästrischen Darstellungen weniger die körperliche Anstrengung vergegenwärtigt, als vielmehr das Wechselglück des Streites in geistiger Weise veranschaulicht. Die techts aufgestellte Herme gehert zur standigen Verzierung gymnastischer Übungsplätze. — Nach einem späten Schriftsteller malte man Eros goldlockig, Anteros schwarzlockig. Manche Darstellungen eines Doppeleros werden aber ohne Sicherheit auf Anteros geleutet

2. Eros als Geschöpf der Aphrodite ist ziemlich jungen Datums - Erst Platon Symp 480 D lässt diese Abstammung gelten, wobei er zweifelt, ob die himmlische Urania oder die Tochter des Zeus und der Dione seine Mutter sei Von Kypros kommt er, ohne nähere Angabe, als befruchtender Geist, Theogn. 1289 (1275). Aphroditens Sohn von Ares oder Hephaistos oder Hermes oder Zeus ist er bei Simonides u. A., während Alkaios (bei Plut. amator, 20 ihn von Zephyros und Iris abstammen laßt Als jungster Gott Pans IX, 27, 2 wird er immer mehr zum Kinde herabgedrückt; seine allegorische Natur tritt auf Reliefs und Vasen immer mehr in den Vordergrund; die Beziehung auf Geschlechtsliebe wird herrschend. Seine Vervielfältigung oder Diffe renzierung in die seinem Wesen synonymen Begruffe Pothos und Himeros Verlangen und Schnsucht sind wohl durch die Poesie und Philosophie erst angeregt worden, - Paus 1, 43, 6 Σκοπα δέ Ερως και Ιμέρος και Πούος, ει δη διαφορά ευτί κατά ταυτά Tols ovolugis kai ta eppa opioi und val Plat Symp 197 D., Placedr. 251 C., Cratyl. 419 E., Thre Dreizahl erscheint auf einer Thamytasvase s Art, mit Namen auf einer Vasc mit dem Parisunteil s Art Zwei Eroten auf einer andern großen Vase mit dem Parisinted Overbeck, Her Gal 4X, 1 crimiern an Hor Carm 1, 2, 33 vgl. Art Aphrodite oben > 95 Ofters findet sich die Zweizahl nur der symmetrie wegen angebracht. Sogar van Froten um thettern die Crottin von Overback, Her Ca. Lat N. 1 Einzeln wird Pothos neben Peitho genannt Voch Suppl. 1009; Skopas stellte auch Pothes Statio noben Aphrodite für das samothrakische Heiligtum, Plin. 36, 25. Himeros umschwebt die Neuvermählten auf oba Berlinea Helicasos Gerhard, Apul Viscoli Li-Azl. and h. Woscher, Alte Denkin, 11, 487, 584, 585. this Himoros est / chief. Laufig cargoste t, Potlars ten = Jalan, Ann 1 1857 8 129 ft

Do Korperbiltung der Lieden denn den nam an herrscht der Plural) ist auf bemalten Vasen meist sehand und sehand haz, dem Knabena ter ven is 10 Letten entsprechend eist auf spateren folgets und

Patten: von 3-6 Jahren. Die feine Nüancierung, welche Skopas bei der eben angeführten Statuengruppe im Aphroditentempel zu Megara ohne Zweifel anbrachte, ist auf unsern Bildern nicht sichtbar. Auf grotsgriechischen Vasenbildern finden wir ein widerliches Gewimmel fast hermaphrotisch gebildeter Eroten, welche mit Zierrat behängt und mit weibisch geputztem Haare, Binden tragend, umherflattern. Einzelne Darstellungen sind allerdings reizend gedacht und gehen weit über den Stand der modernen Nipptiguren binaus, mit deuen sich sonst diese kleinen Bronzen, Gemmenbilder, Terrakotten und Vasenbildehen wohl vergleichen lassen. Am hautigsten ist Eros naturlich mit Aphrodite ver bunden: sie säugt ihn sogar (Wieseler II, 296) und spielt mit ihm; er hält ihr den Spiegel vor; er schiefst neben ihr stehend den Bogen ab schones Bronzereliet von Tarquinii Mon Inst. VI, 47, er sitzt auf ihrer Schulter, steht neben ihr bewundernd oder sehnsüchtig aufblickend, wird von ihr getragen, fliegt ihr an die Brust; oder sie lockt ihn mit einem Apfel, drückt ihn an sich (v. Sacken, Wiener Bronzen S. 44). Oft wiederholt ist die genrehafte Vorstellung, wie sie ihn bedroht oder ihm Weisungen erteilt; so in der schönen Gruppe bei Gerhard, Ant. Bildw. 10: Aphrodite hat die rechte Hand hoch, die linke minder erhoben. Unerschöpflich reich und fein ist die Vasen malerei in der Verwendung des Eros Abgesehen von den mythologischen Scenen, in welchen seine Anwesenheit natürlich ist (Paris, Adonis, Europa, John A., sowie seiner Eiranischung in den bacchi schen Kreis, herrscht er in der ganzen Fülle der Darstellungen des gewohnlichen Menschenlebens und zwar sowohl persönlich als der den Frauen Liebe einflößende und Schönheit verleihende Gott in den zahlreichen Toilettenscenen aller Art, wie auch als Personifikation des Liebesaffekts, nach der schönen Zeichensprache der griechischen Kunst. Er macht den geliebten Mädchen die üblichen Geschenke, verfolgt sie, er setzt sich auf ihren Schois, umarint und kufst sie, womit das I rwachen und die verschie denen Grade der Leidenschaft bezeichnet werden Beispiele bei Furtwängler a. a. O. S. 44-60. Drei große junglinghafte Eroten schweben über Land und Meer, indem der erste eine Binde, der zweite eine Blumenranke, der dritte ein Häschen zu der Cochebten tragt, Mon Inst 1, 8

Gemälden erscheinen gewöhnlich dicke und blübende

Die Macht des Eros über die ganze Menschenund Gotterwelt auszudrücken, erlaubten sich die Künstler ferner in freier Erfindung eine Menze off kantst zeistreicher Scharze, deren bude hier kann anzudeuten ist. Einen blitzschleudernden Eros führte bekanntlich Alkibiades auf seinem Schilde, Athen XIII, 531 Plut A. To was schan einer seleben auf einer Gemme, Wieseler, Alte Denkin II, 635

der Blitz ist aber dem Zeus entwendet und wird auch von Eros zerbrochen, Wicar Gemmen IV, 48. Eroten fuhren auf Wagen die Gotter Insignien hinweg, Millin G. M. 2, 32 oder schleppen sich damit an ihren Thronen, z. B. ebdas. 73, 295. Die Bezwingung des Herakles ist ein beliebtes Thema namentlich der Gemmenschneider, denen hierin aber Lysippos selbst vorgearbeitet hatte; s. die Gemmen Wieseler, Alte Denkm. I, 157, wo Eros dem auf die Knie niedergesunkenen Helden auf dem Nacken sitzt. Als Herakles selber, ausgestattet mit seiner Keule, erscheint Eros in Statuen in Wien, Clarac

Musée pl. 647, 1480; im Lateran, Benndorf N. 409; mit Löwenfell und Keule in Rom Clarac Musée pl. 781, 1956; 650 A, 1478 B. Bei Lucian setzt er sich seine Maske επί ι Έρως παίζων προσωπείον Ηρακλέους παυμέγα η Τιτάνος περικείμενος); ähnlich Wieseler II, 659 Im Knöchelspiel ist er der Überwinder des Ganvniedes, seines Spielgefährten im Olymp, bei Apollon. Rhod. III, 111, eine Situation, die bei Philostr. ium 8 weiter ausgemalt wird und an welche die schöne Statue in Beram, abgeb oben 5 141 Art. \strataler, enhance

Tros and dem Delphin citered, care Zugabe vieler Apiroditestation, as school der Knadereres der allexandrinasionen Zeit, ein Motiv, dessen Beliebtschaft Labern Germas VII. S., Dielekter Americante 41 gewestet. Frequity gegentrit Epot lag (2008) vielektere und helektere Monarcivicke, Germann und Vesalsen bezeitzen State, Saens Be

Conte 1500 S 05 Eine ganz eigentümliche Letin 1502 Steher in einen Delpann verflochtene Fres in Neiger Clarie Music pd 046, 1468 hautig aussendem seine Tändelei mit andern Wassergeschöpfen oder ers Angles

Day from a monoscient Bezige dem 100 more many trater of the set of self-strong self-stron

nach Zahn, Ornamente II, 93), wo der Knabe auf einem mit Weinreben bekränzten Löwen sitzt, selbst mit Epheu bekränzt und einen großen Skyphos haltend. Der Löwe tritt auf einen Thyrsosstab, ringsum sind tragische und komische Masken in ein Gewinde von Laub, Früchten und breiten Ban dern verflochten. Arkesilaos (zu Caesars Zeit, s. Art. hatte für Varro eine berühmte Gruppe gemacht, eine Löwin mit geflügelten Eroten spielend, welche Plinius (36, 41) beschreibt: marmoream leaenam aligerosque cum ea ludentes Cupidines, quorum alii religatam tenerent, alii cornu cogerent bibere, alii calciarent



515 I tos als Lowenban liger

socies, comes er one lapide. Ähnlich im capitolini schen Museum, Erdgeschofs, erstes Zummer, ein Mosaik Amoren einen Lowen fesselnd, im Hinter grunde der in Weiberkleidern spinnende Herakles. Eroten einen Lowen bekranzend, pompegan Mosaik Mus. Borb. VII, 64

3 Der Gedanke, eine phantastische Froten und Kinderwelt an die Stelle Erwachsener zu setzen und ihr die Verrichtungen dieser zu über tragen, kann nur der "bixandrunschen Epoche au zehenen, deren Grundzug an Leben und Kunst das Ungewöhnliche, Gesuchte, Verfeinerte, Spielende ist and der durch die Aussadung des Marchens von Frei und Prante in Verstellung einer solchen Kinderveit in ist awarden wur. Vz! Helber



Untersuch über camp Wandmalerei S 237, 242; Stephani, Aus ruhender Herakles S. 351 ff. Der Ausgangspunkt dieser Darstellungen ist vielleicht in Eros Verhaltnis zur Palastra zu suchen: der Gott der Kampfer, welcher seine Lieblinge befeuert, wird selbst mithandelnd Ein pompejanisches Wandgemalde zeigt Eros selbst als Jungling im Ringkampte mit dem alten gehornten Pan, daneben Aphrodite als Kampfrichterin, begleitet von einem hubschen Epigramun, Mon. Inst. X. 35, 1. Ebenso Abb. 492 S. 442. Auf dem vorzüglichen Sarkophagrelief in Florenz, von dem wir die Vorderseite nach Gerhard, Ant. Bildw. Taf. 89 in Abb. 544 mitteilen, ist an der (hier weggelassenen linken Querseite das Losziehen der Kampferpaare aus einer großen Urne dargestellt. Auf der Hauptseite finden wir rechts den Faustkampf mit dem Caestus zwischen zwei Eroten in vollem Gange, wahrend ein dritter Eros einen Sandkorb auf den Boden ausschüttet, und der vierte, durch den Palmzweig als Kampfwärtel urbiter puquae Hor. Carm. III, 20, 12) gekennzeichnet, dazwischen eilt, anscheinend um Halt zu gebieten. Auf dem linken Ende neben dem palastrischen Hermes soll soeben zwischen zwei Gegnern das Ringen beginnen und zwar, wie es scheint, mit dem Packen der Hande und Finger (ἀκροχειρισμος) Auch zwischen ihnen der Sand korb zur Polsterung des harten Bodens; daneben der Kampfwart den Finger an den Mund legend, wodurch er Schweigen gebietet. In der Mittelgruppe hat ein Kampfer gesiegt und sich soeben den Blumen kranz aufgesetzt, er halt die Palme in der zerbrochenen Hand Zu seiner rechten Seite blast der Kampfherold jubelnd in die Trompete, die rechte Hand zur Abminderung der Anstrengung an den Hinter kopf legend, zur linken scheint der Wartel mit rednerischer Geberde den Sieg auszurufen, während der besiegte Gegner traurig an die Stirn greifend zu Boden liegt. Auf der rechten Querseite sind hinter einem Palmbaume zwei Eroten im Wettlauf begriffen Ahn lich Zoega bassir. II, 90. Eroten als Ringer, Relief im Lateran, Benn dorf N. 416. Vgl. Lucian, dial deor, 7, 3. Die romischen Circusspiele von Eroten aufgeführt mit allen Situationen und Unfallen finden sich mehrmals auf Sarkophagen, z. B. Clarac Musée pl. 190 — Die Eroten reiten selten, aber sie fahren mit Ebern, Gazellen, Dro medaren Bouillon III basrel 8, 3), auch mit Lowen, Panthern und Schwanen Als einfache Varianten für Knaben sehen wir sie bei den beliebten Hahnenkampfen auf Gemmen aber nie auf Vasen, Jahn, Arch, Beitr, S. 439. Ein liebliches Bild ist Eros in der Schau kel, von Paidia geschwungen, dem personifizierten Scherze, auf einem buntgemalten Salbengefäß mit Vergoldung, in München, abgeb. unter Schaukel Eros in der Weinlaube Trauben pfluckend, schone Statue in mehrtacher Wiederholung, behandelt Michaelis, Arch Ztg 1879 8 170 Taf 13 14 — Eroten als Fruchtesammler, Kelterer schon ber Philostr 1, 6 und auf Sarkophagen. Auf pompejanischen Gemalden finden sich haufig Eroten mit tragischen und komischen Masken spielend, namentlich schalkhaft darunter sich versteckend und lauernd: Deine Andeutung der Listen und Mummereien im Liebesspiel, v. Sacken, Wiener Bronzen zu Taf 32, 4-8, 72 - Froten als Handwerker's Art Tischlere, in allerler sonstiger Thatigkeit, s Arch Ztg 1873 S 16 — Fine besonders reizende Vorstellung ent halt em pompejanisches Wandgemalde, welches unter dem Namen Erotenverkauf lange beruhmt ist abgeb Millin G M 46, 193\* und Coethe zu dem Coelichte. Wer kauft Liebesgofter? Werke Bd. 1, 31 und S, 345. Anlats gegeben hat. Der naheliegende Gedanke, Eros als Vogel schwarmen und dann langen zu lassen, findet sich oft bei den

alexandrinischen Dichtern ausgeführt (Theocr. 15, 120; Mosch. I, Bion 4, 1 u. A.). Ein Erotennest, wie es die Anacreont. 33, 6 ff. schildern, mehrmals auf pompejanischen Gemalden, Helbig N. 821—823; dasselbe wollte man auf dem marmornen Baume im Vatican Galeria dei candelabri, rechts vom Eingang er-

Wandgemälde (Abb. 545, nach Zahn, Ornamente II, 18) besprochen, welches 1833 gefunden ist und anscheinend eine feinere Variation des eben erwähnten abgibt. Dort ist die Verkäuferin ein junges anmutiges Weih, hier ein Greis in der Tracht der Handwerker, der von dem Käfig den Deckel abge



Lennen, obwohl die funt Kinderden ungeflügelt zur I. I. in Hochzeitstase mit vielen symbolischen I. guren seinent ist aus auch durzusteten, wie dem I. io. ein I. it. aus Reisen, geflochten eine zur Hotung der ein isten I. ein Wie der H. 200. Noch zut inden Gemeiden ist John, Arch. Beitr 211—221 pagent hauben und ge Der teilung eines ein Artmach 200 esen aus der der der heit folgende pempepanische

hoben hat und ein Knablem danzus an den Flugeln empor hält. Dort sitzen zwei Frauen in ruhiger stimmung vor der Verlauferm, wahrend hier in der offenen Halle des durch ionische saulen charak beisenten Palastes ein mit konglicher Krone geschmuchtes Weib von vornehmer Gestalt den linken Arm auf tutzenel an einen Pfeiler Jehnt und sehn gehagt einem Eliekes im die Leine hinausschaut.

504 Eros Erz

wo ein selem entwischter Flugelknabe mit Kranzen in beiden Händen anscheinend nicht zu ihr her, sondern vorüber in die Ferne flattert. Die nahere Beziehung eines andern hinter der Frau sich ver sto senden Fres ist unklar, ebenso wird man bei längerer Betrachtung unsicher, ob der Alte den am Little gehobenen Vogel nicht vielmehr wieder hinein stocke. Auch Jahn weifs keinen Rat zur Aufhellung der Details dieser Idelle - Indes durfen wir uns damit trosten, daß dieses in der Natur der Sache liegt und daß einst auch pompejanische Beschauer bei diesen Vorstellungen verschiedene Gedanken und Empfindungen gehabt haben werden.« Als hübscher scherz la, st sich auch das Vasenbild bei Jahn, ebdas Taf. VII, 1 fassen: Aphrodite hebt die Wage, welche in jeder Schale einen Eros enthält, vor einem Jüng ling, der vielleicht zweifelt, welchem Madchen er den Vorzug schenken soll

bedarf. Mehr solcher Figuren bei Garrucci a. a. O. und Clarac Musée pl. 644 ff. Es sind Graber frühverstorbener Knaben, die man als Eroten mit Heraklesattributen ausstattete, bezaubernde Liebenswurdigkeit und Ahnung großer Thaten des verblichenen Lieblings sind die Erinnerungen und Gedanken der Eltern. Eroten als bacchische Schwärmer Komasten) auf Sarkophagen, um die Unschuld und die Üppigkeit des jenseitigen Lebens anzudeuten, s. Art. Dionysos oben 8 447

Das allegorische Marchen von Erros und Psyche wird in einem besonderen Artikel unten behandelt. [Bm]

Erz. Unter Erz oder Bronze versteht man eine Mischung von Kupfer und einem wechselnden Prozentsatz meist 10 – 14 % Zinn, wozu bisweilen noch eine kleine Quantitat Zink oder Blei, auch wohl silber tritt da das Kupfer in reinem Zustande



546 Isteneros aut dem surkoplinge

4 Tros als sanfter Genius des Todes schlafes hat sich in der nachklassischen Zeit der Griechen und vorzugsweise bei den Romern ent wickelt, vielleicht in Verbindung mit dem Mysterien wesen, welches den trott sogar in den elensischen Dienst verflocht - Cerhard, Eros Ann 28 ff Schlafende Eroten in verschiedenen Lagen bei Wie seler II, 661-662. Die typ sche Stellung auf Grahundern ist aber eine doppete. I stehend mit gekreuzten Beinen, gesenkten Hauptes und auf die nach unten gekehrte hackel gelehnt, oder 2 schlatend am Boden liegend, auf einem Löwenfell, mit Blumen oder Moch in den Handen, eine Eidechse huscht von but one to be Mittagstille and entend Conze Da das erstere Motiv, dinch she fortdagernde Bengtzung auch in christlichen Zeiten sehr bekannt ist is den grasen Sark phag in Art. Promethous, so gelien zie un son der zweiten Gatting ein Bild aus dem Laterinschen Museum Vis 546, nach Common to 40 f. acid. Loren cosci nateren fo outcomy

wegen seiner großen Weichheit sich für zahlreiche Arbeiten nicht gut eignet, gab man ihm schon in den frühesten Zeiten der Metallurgie einen solchen Zinnzusatz, durch welchen es den für die Verarbei tung nötigen Härtegrad erhielt. Diese Legierung war den orientalischen Volkern bereits in den Antangen ihrer Kultur bekannt; in Ägypten soll sich dieselbe bis in die Mitte des 3 Jalatausends v Chr verfolgen lassen. Vom Ouent her lernten denn auch ohne Zweitel die Griechen das Fiz kennen, und wir haben in dem Art Fisen gesehen, daß die Kultur der Homenschen Zeit einen sehr um fassenden Gebrauch von diesem Metall gemacht hat, was auch die in prahistorische Zeit zuruckgehenden Funde auf griechischem Boden erweisen. Es unter liegt keinem Zweifel, daß damals bereits das Fie von einhermischen Handwerkern verarbeitet und night in tertiger Ware von tremdher importiert wurde. das Rohmaterial abei ging den Griechen in jener Zeit woh! noch wesentlich durch phousischen Handel Erz. 505

zu, wie denn auch die in Griechenland belegenen Kupferbergwerke ursprünglich von Phonikern ausgebeutet wurden; und beim Zinn ist es ja selbstverstandlich, daß die Griechen dies in ihrem Lande nicht vorkommende Metall nur durch die Phöniker erhalten konnten. Ob freilich die griechischen xaxκεῖς, die Kupferschmiede, in den ersten Zeiten der Metalltechnik selbst die Legierung der beiden Metalle vornahmen, oder ob sie vielleicht die fertige Mischung in Barren oder Klumpen aus den Giefshütten bezogen, muß dahingestellt bleiben; für die frühere Epoche ware letzteres wohl denkbar, und daher wurde es sich erklären, daß Kupfer und Erz in der Benennung nicht unterschieden werden; für die Homerische Zeit aber ist es wohl nicht mehr gut denkbar, da dem Dichter das Zinn bereits bekannt ist und als selbständiges Material verwendet erscheint.

Die Verwendung des Erzes in alter Kunst und Industrie ist nach Technik und Gegenstanden aufserordentlich mannigfaltig. Zahlreiche Gegenstände, für welche wir heute andre Metalle oder überhaupt kein Metall, sondern Holz, Thon u. a. m. zu verwenden pflegen, hat man im Altertum aus Bronze gearbeitet, namentlich Hausrat und Mobiliar, alle Art Geräte des täglichen Lebens, der Toilette, der Küche, Werkzeuge und Waffen u. s. w. Unter den technischer Behandlungsweisen des Erzes sind die für kunstgewerbliche und künstlerische Zwecke am meisten üblichen das Treiben oder Pressen, worüber im Art. Getriebene Arbeite näheres zu finden ist, las Gravieren oder Zischeren - Torentike und der Cenis. Letzterer ist von vornehm'icher Bedeutung für Werke der bildenden Kunst, welche größtenteils out diesem Wege hergestellt. Die Erfindung des Lrzgusses wurde zwar eist den samischen Bildhauern Blookes und Theodoros zugeschrieben, allein obgleich a dieser Sotiz wohl insolem etwas historische Wahrheit sein wird, als diese Kunstler vielleicht den Hologofs erst in die griechische Technik eingeführt haten, so ist die Ernadung doch viel alter und war ten Ägyptern bereits um die Mitte des 2. Jahr turand- sekannt Das Vertahren beim Hohlguis, corrected to groten Wester and amentles the Statuen allgemein übliche war, ist in der alten kunst , conta la da- ga che gewesen, wie das früher nuch in meetings Erzyne in Johe, and zwai im weent her televides where cancer tenertesten Kern an Ica der Lein a derek vind die Lein ein einer at concernations, with challened during zer in secret Cabanner Wach ago, we halb der Line of a zight, good da forman da Lyan concerns the state of the Heather the first of the second of the second Lange Am Control to the Control of t brezion Figures en de Tize, and zum Entreichen

der Luft ausgespart werden. Das Ganze wird nun zunächst der Hitze ausgesetzt, so daß das Wachs schmilzt und ausfließt; in den auf diese Weise zwischen Kern und Mantel entstandenen Hohlraum wird das flüssige Erz hineingeleitet und nach Er kaltung desselben der Mantel zerschlagen und der Kern entfernt. In dieser Art des Gusses hatten es die Alten zu einer außerordentlich hohen Vollkommenheit gebracht; namentlich was die Dünnwandigkeit des Erzes und die Reinheit des Gusses anlangt, sind sie der modernen Technik weit überlegen Kleinere und selbst noch ziemlich große Statuen haben sie meist in einem Stück gegossen; bei Kolossalfiguren aber wurden, wie es in der modernen Kunst stets üblich, die einzelnen Teile besonders gegossen und nach fertigem Gufs durch Klammern Schwalbenschwanze oder Schrauben untereinander verbunden; auch sonstige kleinere Teile, Attribute, Haarlocken u. dergl. wurden häufig besonders gearbeitet und nachträglich angefügt, namentlich sind die Augen bei Erzstatuen immer aus anderem Material (Edelstein, Glas, Email, Elfenbein u. s. w.) gefertigt und in die offen gelassenen Augenhohlen eingesetzt worden. Indessen war mit dem Gufs und der Zusammenfugung der einzelnen Teile die Statue noch keineswegs fertig: es folgte erst noch die sehr wichtige Arbeit des Feilens und Ziselierens. Die ganze Oberfläche mußste sorgfältig ubergangen, kleine Unebenheiten, namentlich die Gufszapfen an den Stellen wo das Erz eingeströmt war, entfernt, Details mit Meifsel oder Grabstichel besonders ausgearbeitet werden: namentlich die feinere Ausführung von Haarpartien, besondere Verzierungen u. s. w. blieben der Hand des Ziseleurs uberlassen. Auch kam es bisweilen vor, daß abgesehen von den Augen noch einzelne Teile von anderem Metall, namentlich von Silber eingelegt wurden: auf diese Weise sind z. B. Brustwarzen, Lippen, Teile von Kleidung und Waffen u.a.m. besonders hervorgehoben worden, wie denn überhaupt das Prinzip der Polychromie, welches in der Skulptur eine so wichtige Rolle spielt, auch beim Erzgufs nicht ganz aufser Acht gelassen wurde. Freilich werden die wunderlichen Nachrichten, welche uns über Farbung einzelner Gesichtsteile von Erzstatuen überliefert sind, über rote Wangen oder über ein totenblasses Gesicht u dergl, mehr auf rhetorische Übertreibung als auf wirkliche Fabrikationsgeheimnisse zurück zufuhren sein - In sehr interessanter Weise führt ums das hier Abb 517 abgebildete Vasenbild von einer rotfigurigen Schale im Berliner Museum (nach Gerhard, Trinkschalen Tat 12, 13) eine solche Werk statte von Wir chen hier zunächst den Schmelz ofen con i millicher Lorm, unten mit emer Öffnung, in der die Isohlenglut, ichtbar ist, ein auf medireem Schemel da oratzender nackter Arbeiter schurt da

506 Erz



547 Erzgiefserei Zu seite 505.)

Feuer mit einem langen Haken. Hinter dem Ofen st der Blasebalg angebracht, den ein nur zur Halfte salubarer Arbeiter in Bewegung setzt; der Ofen selbst ist ohen abgeschlossen durch einen Kessel mit spitzem Deckel. Rechts vom Ofen hängen an einem Paar als Haken dienender Stierhörner zwei Kepte und vier bemalte Tafelchen nebst emigen Zweiger, entweder Weihgeschenke oder kleine Modelic and skizzen. Weiter rechts steht ein nackter jugendlicher Arbeiter, ruhig zusehend und mit der Bootsen sel out semen Hammer stutzenel, an der Wand hängen drei verschieden gestaltete Hämmer, one say, die Modelle einer Hand und eines Lufses We ter a school vir care, bartigen, um die Lenden surt carein Schutzfell bekleideten Arbeiter an einer ad one Intolage to an lending angengin arbeiter attend to the de American variable may

streckt wie der Adorant des Berliner Museums , der noch nicht am Korper befestigte Kopf liegt daneber an der Erde. Der Arbeiter ist mit einem Hammer am rechten Arm der Statue beschäftigt; ein ähnlicher Hammer hängt oben an der Wand. Auf der andern Seite der Schale sehen wir in einem durch Balken gebildeten Gerüst die kolossale Statue eines pigendlichen, mit Helm, Schild und Lanze bewaff neten Kriegers in weitausschreitender Angriffsstel lung; zwei bärtige Arbeiter sind an ihm beschäftigt der eine, mit einem Schurzfell bekleidet, legt die Linke auf die Lende der Statue, wahrend er mit einem Gerät, das einem Schabeisen gleicht, am rech ten Beng arbeitet, der andre, nackt auf niedrigem Schemel hockend, poliert mit einem ähnlichen Gerat den linken Oberschenkel der Figur. Wir sehen also bier die Politur und Ziselierung der fertigen Statue vor sich gehen. Rechts und links stehen bartige Manner im Himation, auf den Stock gelehnt, als Zuschauer: an der Wand hängen Werkzeuge, Strigeln und kleine Salbflaschehen.

Kleinere Statuetten wurden entweder in entsprechender Weise hohl gefertigt oder, wenn sich diese Mühe nicht lohnte, massiv gegossen; hierbei wurde die Form vermutlich ebenfalls aus Wachs, aber ohne Kern, hergestellt und dies aus der darumgelegten Hohlform herausgeschmolzen, so dass ein vollstandiger Hohlraum entstand, in welchen die Bronze hineingeleitet wurde. Da jedoch hierbei jedesmal der Mantel zerstört werden mußte und nur ein Abgufs genommen werden konnte, so hat man jedenfalls für die fabrikmäßige Produktion der kleinen Bronzefigürchen ein andres Verfahren befolgt, indem man von der Modellfigur eine größere Zahl von Hohlformen, die aus zwei Hälften zusammengefügt wurden, herstellte und dieselben so einrichtete, daß sie nach dem Guis ohne Verletzung auseinander genommen werden konnten.

Die Technik der Bronzegefäße, Kandelaber u. s. w ist insofern eine kompliziertere, als hier meist die verschiedenen Arten der Metallarbeit, als Gießen, Treiben, Ziselieren, nebeneinander zur Anwendung kommen. Bei den im Guss hergestellten Teilen war das Verfahren das gleiche, wie oben geschildert: auch für einfachere Gerate, Werkzeuge u dergl. kam der Gufs vieltach zur Anwendung - Beruhmt waren in der griechischen Kunstarbeit vornehmlich die Erz fabriken von Delos, Aegina und Korinth zumal die in letzterer stadt hergestellten Bronzen galten wegen der Mischung des Erzes für besonders wertvoll und aurden spater, als das Geheimnis der Legierung erloren gegangen war, von den romischen Kunst sammern aufserordentlich geschatzt und teuer be zahlt. Auch die Etrusker haben sich in der Erzarbeit 1-2 zeichnet, und die in etruskischen Gräbern auf-24 meteron Bronzewerke sind technisch wie stilistisch z ostenteils vortrettlich. In der Kaiserzeit aber war die Kenntnis der Bronzemischung schon sehr zurück 20 gangen - ronnsche Bronzestatuen unterscheiden sich stand size stell standare Wandling und bedeutend groupe Schwere, auch durch geringere Feinheit des tris is meist sehr wesentlich von den griechischen 12. Marquardt, Privatleben d Romer > 652ff Bl

Erziehung - Anmer, Gemmastik, Pada wasn, Unterricht

 sich diese Weise auf Mittelitalien, so dafs von da an die Bezeichnung als altmittelitalische Kunst das Richtige treffen würde.

Die altitalische Kunst hat in ihren Grundlagen viel mit der ältesten griechischen gemein. Wir finden auch hier als altestes Dekorationsprinzip jenen geometrischen Stil, welcher das Gefaß anfangs nur mit rein geometrischen Figuren, mit der Zeit dann auch mit Tier- und Menschenfiguren innerhalb eines streng geometrisch gegliederten Raumes schmückte. Beispiele dieses Systemes bieten außer Thongefäßen besonders eine Reihe Bronzedisken, bestimmt zur dekorativen Bekleidung von Geräten (Conestabile, Sopra due dischi in bronzo anticoitalici). Dieser Stil wird als die gemeinsame Mitgift angesehen, welche die indoeuropäischen Völkerschaften aus ihren Urwohnsitzen in Asien mit nach Europa brachten. Als hochbedeutend ist hier hervorzuheben ein die Grenzen dieser primitiven Weise schon überschreitendes Bronzgefäß (situla), gefunden bei der Certosa von Bologna, der Totenstätte des alten Felsina. Es ist geschmückt mit ringsumlaufenden Reliefstreifen, von denen zwei einen feierlichen Festzug, der dritte Beschäftigungen des täglichen Lebens, der vierte Tierfiguren darstellen Zannoni, Scavi di Bologna t. XXXV

Diesen Monumenten gegenüber zeigen die Funde zweier etwa dem Ende des 7 oder dem Anfang des 6. Jahrhunderts v. Chr. angehörigen Gräber, der Grotta dell' Iside zu Vulci und des Regulini Galassischen Grabes zu Caere, einen durch aus anderen Charakter. Die Gegenstände, Schmuck sachen, Geräte, Schilde, Vasen, Figuren, Büsten u.s.w. sind aus dem verschiedensten Material gefertigt: edles Metall, Bronze, Terracotta, Stein, Alabaster, Knochen. Dazu kommen agyptische Smaltflaschen und Straufsen eier. Der Charakter der Werke lafst auf die ver schiedenartigsten Einflusse schliefsen. Wir finden Anklange an Ägypten, Asien, Griechenland, daneben aber auch Elemente einer vollkommen selbstandigen Kunstrichtung. Dieses Schwanken des Stiles erklärt sich am einfachsten, wenn wir uns die großartigen Handelsbeziehungen der Etrusker vor Augen halten, welche den Import fremdlandischer Ware stark beforderte. Diese fremde Ware nun ahmte man aber nicht eintach nach, sondern verwendete die vorge fundenen Elemente frei nach eigenem Gefallen und Geschmack. Ein außerordentlich charakteristisches Berspiel für den national etruskischen Geschmack liefert die unter Abb 548 nach Micali, Mon-ined t VI fig 2, wiedergegebene werbliche Buste aus Bronzeblech, welche dem vulcenter Grabe entstammt Das Ganze macht durchaus den Lindruck eines nach dem Leben gearbeiteten Portrats, zeugt auch von viel Sinn bir Vaturbeobachtung und Vachahmung im Einzelnen, dennoch ist die Wirkung auf den Beschauer eine fast I. mische, weil dem Kunstler über

10s Ethneien

cem Linzelnen der Aufrau und die Gliederung des Ganzen völlig verloren gegangen ist. Diese Elemente weben auch die Fundamentalunterschiede der etrus kischen und der griechischen Kunst erstere strebt nach Realismus, letztere nach Idealität, letztere dringt vom Ganzen zum Einzelnen, erstere vergifst uber dem Detail das Ganze. Die Reliefs am Fuße



der Faste zeigen zum Teil assatiseten, zum Teil alt griechischen Einfluts

Description de korativ genatemen Werken gegen inter namet die spatere Lutweke inter einen mehr voor ameerte en Charakter an, obgleich gleich hier mit benerken, ist. This die etruskesche Kunst sich nie zur Monumentalität der griechischen emporge internal in Auffill zutes, dats die etruskische Kunst ist. Ellette signet zur dem Archaismus teille ist. Schen Zeit, herbet, zu der Striffer und Strikesigkeit auf

gelöst, in Übung bleibt. Die künstlerische Anlage des Volkes und der mehr handwerksmafsige Kunst betrieb, der stets lange am Althergebrachten festhalt, mogen die Hauptveranlassung gewesen sein. Eine eigentliche Blütezeit, wie die griechische Kunst, hat die etruskische überhaupt nicht aufzuweisen. Wir mussen uns deshalb wohl huten, etruskische Werke ihrem altertumlichen Aussehen nach gar zu hoch hinauf zu datieren. Schon wahrend der ganzen archaischen Periode hatte der griechische Einfluß sich haufig mehr oder weniger stark geltend gemacht, wurde aber immer wieder durch das nationale Element zurückgedrängt und überwuchert. hellenistischen Zeit aber drangt dieser Einfluß mit Nun treten uns Werke entgegen, Macht herein. welche den einheimischen Charakter zwar nicht ver leugnen, aber doch einen mehr oder weniger griechischen Anstrich haben, wenn auch gewohnlich mehr im Gegenstande und der Komposition, als in der Durchführung.

Unter den Werken der neben der Bronzeplastik mit besonderer Vorliebe betriebenen Thonplastik practicea claboratum hanc artem Italiae et maxime Etenriae Plin XXXV, 157 nimmt eine ganz her vorragende Stellung die Terracottagruppe eines Sarkophages aus Caere ein, spater im Museo Campana, jetzt in Paris Abb. 549, nach Mon. Inst V1, 54, in der uns ein Werk des vollkommen ent wickelten etruskischen Archaismus entgegentritt. Auf einem beguennen Ruhebett lagern nebeneinander, den rechten Ellbogen auf ein Kissen gestützt, in den Handen Attribute, Mann und Frau. Die Er scheinung ist aufserordentlich lebendig und wird gehoben noch durch Malerei. Trotz der liebevollen Behandlung des Einzelnen hat der Künstler nebenbei auch ein Augenmerk auf die Wirkung des Ganzen gehabt, mehr wenigstens als wir sonst bei etrus kischen Werken zu beobachten haben. Das Werk durfte als die reinste Blute etruskischer Kunst zu bezeichnen sein.

Ähnlichen, anscheinend etwas altertümlicheren Charakter zeigen vier zum Schmucke eines Kastebens dienende Elfenbeinreliefs, welche teilweise bemalt und vergoldet sind. Auf dem einen ist em Mahl, dem zweiten ein geflügeltes Zweigespann (Abb. 550, nach Mon Inst. VI, 46, dem dritten eine Jagd, dem vierten ein fischleibiger Dämon dargestellt. Die an der Terracottagruppe gerühmten Vorzuge sind auch hier zum Teil vorhanden, doch ist dem Kunstler he lebhafte Bewegung nicht immer gelungen, am besten noch in dem Zweigespann, besonders dem Wagenlenker. Was die Beflügelung der Rosse anlangt, so ser bemerkt, dats deshalb an gottliche Piere micht gedacht zu werden braucht, da anch sanst die Pfinsker für Beflägelung eine besondere Vorliebe zeigen

Etrurien 509



then said orders are come and the then the sold

510 I trutien

Endeutend gorseien gehehlischen Linduls zeigt ein späterer der hellenistischen Zeit angehöriger stellensankophat aus Chiusi Abb 551, nach Montest VI, 60. Dangest ilt ist ein ruhender Mann auf Laner, ungeben von funt zum Teil geflügelten Fodes lanenen. Das Werk macht einen wenig har monischen Eindruck, weil der Einflufs von seiten Griechenlands ein zu starker war, der etruskische

sind: die Deckelgruppe ist nüchtern etruskisch, die Kemptseenen abgesehen von der Durchtuhrung fast griechisch. Ein zweiter vulcenter Sarkophag (Mon. Inst VIII, 19 mit ahnlicher Deckelgruppe und einer Hochzeitsdarstellung auf der Vorderseite zeigt auch in letzterer wieder ganz etruskische Auffassung.

Noch klarer tritt uns der Einflufs der hellenischen kunst entzegen in den sehr zahlreich vorhandenen



of Thenburn to Zu sufer as



the process of the state of the state of

Aschenurnen. stammen aus Nordetrurien (Volterra, Perugia, Chiusi) und sind hergestellt aus Alabaster. Travertin und Terra In unserem Buche sind eine Reihe derselben zerstreut abgebildet, z. B. Abb. 22. Auf dem Deckel lagert der Verstorbene. Jui Körper, der die Bezeichnung der Etrusker als teist (pingues, obisityoll kommen rechtfertigt, fehlt durchaus das Verständnis der richtigen Proportion und einer

richtigen Stilisierung der Formen. Trotz dem verrät die bequeme Lagerung der Gestalt, wie die Bewegung der Hände und Finger einen gewissen sinn für Beobach tung des Lebens, und auch der Kopf zeigt entschiedene Portratzuge Brunn. Die hohen Reliefdarstellungen der Urnen selber sind meist dem griechischen Mythos ent nommen und zeigen fast durchgangig Beeinflussung durch die Dichtungen der Tragiker Schon dieser Umstand beweist den griechischen Einfluss, ebenso die Komposition, welche fast überall ganz freie Motive zeigt, mit denen allerdings die etruskische purchfuhrung gar zu ott in grellem Wider spruch steht. Als national-etruskisch er weisen sich dann auch die haufig in die Dar stellung eingefügten geflügelten Dämonen.

Neben den mythologischen Seenen finden wir dann auch solche aus dem wirklichen Leben. Der Zeit und reichen die Urnen bis in die Kaiseizeit. Vgl. Brunn, Urne etrusche

Besonders bedeutend waren die Litusker in der Bronzearbeit. In Iheer's nite Horaz, sowolf nich der dekonativen in Gemten, wie auch monum nachtalen Seite im Statuen. Von ersteren seien die 1 berreite eines alterfundschen Wagenbeschlages, jetzt in Müncken, mit in Relief getriebenen mythologischen, menschlichen und tierischen Gestalten und



the steel of the country of the steel of the

512 Etrmien

der versättigte Leigeliter von Cortona Mon Inst. III. 41–42 erwahnt. De ser etwa bem im Durchmesser haltende Kremienelter tragt am Rande 16 Lampen, zwischen jeder ein Bacchuskopf. Unten zeigt



Matte McLaserhaupt, ungeben sen enem man Aelter ud engsum Rebetngsren, ab Leiter Silven inne Saene darsblood

Her raiseten Werken ist at Lacat H. W. 19. . Capitals 74 Rom. Abb. 52 a.ch einer Photographie). Die beiden Knaben sind restaumert. Das Werk ist vielleicht identisch mit der im Jahre 295 v. Chr. zu Rom aus Stratgeldern aufgestellten Wölfin. Sie zeigt uns vollkommen entwickelten archaischen Stil, wie wir ihn im Terracottasarkophag aus Caere begegnen trotz der Herbheit gewinnen wir ein lebensvolles Bild des Tieres. Die in neuerer Zeit des öftern aufgebrachte Ansicht, das Werk verdanke dem Mittelalter seine Entstehung, wird schon dadurch hinfällig, dass es im 9. Jahrh. n, Chr im Lateranischen Palaste stand, zu einer Zeit also, da die Kunst derartiges zu schaffen gar nicht im stande war. Sieher nicht etruskisch, son dern rein griechisch ist dagegen trotz der etruskischen Inschrift die beruhmte Chimaira von Arezzo in Florenz Abb 316, welche in der ganzen italischen Kunst keine Parallele hat, viele dagegen in der griechischen. Eine freiere Entwickelung als die Wolfin zeigt uns die Bronzestatue des sog. Mars von Todi im Vatican and in noch hoherem Grade der sog. Arringatore zu Florenz (Abb. 553, nach einer Photographie), eine Porträtstatue in der Aktion eines Redners, die aber trotz aller Naturwahrheit einen durchaus hölzernen, nüchternen, prosaischen Eindruck macht. Diese Statue kann gewissermaßen als der Übergang zur spezifisch römischen Porträt kunst bezeichnet werden, welche die individuelle Charakteristik mit höherer künstlerischer Stilisierung verband.

Wenden wir uns jetzt zur Betrachtung der Malerei, so tritt uns dieselbe neben der dekorativen Gefäßmalerei monumental entgegen in den Gräbern. Zu den ältesten zählen aufser den noch rein dekora tiv gehaltenen Grabgemälden zu Veil die aus einer Grabkammer stammenden bemalten Thonplatten aus Caere Probe unter Abb 554, nach Mon Inst VI, 30 Die Deutung der Parstellung ist nicht in allen Teilen klar das Ganze scheint sich um Toten kultus zu handeln. Die sehr nuchtern gefalsten Gestalten sind in der Hauptsache nur konturiert Ausnahmen z B an Knie und Ellbogen , die Farben wirken nicht malerisch, sondern dienen nur zun Unterscheidung des Stofflichen, an sich erscheinen - düster, besonders ist schwärzlich, braun, rotbraun neben gelb und weits verwendet. Es springt aus überall aber das nationale Element, das Streben nach einem lebensvollen, aber nüchternen Realismus " r 11.5 \1121

I me bedeutend höhere Entwickelung zeigen uns die Gringerichte in Cornecto flang inne und Chruss Clusium). In Cornecto scheiden wir zwei Gruppen Die erste umfatst hie grotte del morto, grotta delle iscrizioni, grotta del barone, grotta dei vasi dipinti mer del vecchie i Letalunius und Scenen des tag eten Letans balden den Cogenstand der Gemade Fun bereutender Letaschritt, redentals unter

Etrurien.

griechischem Einfluss, ist überall sichtbar. Zeichnung, Bewegung, Komposition sind freier geworden, die Farben nur wenig lichter. Trotz mancher Annaherung an Griechisches hängen aber die Künstler überwiegend fest an ihrem nationalen Eigentum -Die zweite Gruppe an demselben Orte enthält die grotta delle bighe, grotta del citaredo Abb. 555 und 556, nach Mon. Inst. VI, 79), grotta del triclinio, grotta Querciola. Es macht sich hier der griechische Einfluss noch mehr geltend als in der ersten Gruppe. Dargestellt sind durchgangig Scenen des täglichen Lebens. Auffällig erscheint das überall erkennbare Streben nach Idealitat in den Kopfen Inter-sant ist es, hier eine Reche von Some rungen griechischer Maler verwertet zu finden, in der ersten Grotte die mediana trollender reste des Polygnot, in der thesten due or aperer und dentes astendere Here of the to Michaela in ter deitten in der Gewould be imposed mes on a Killion vol. 1. . dia (1.0.01/0.1.2) or Posignat and an and to maride out in 1 16 1 Par 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 / 1 1 \*\* /\* In In . (b) / (1) / (1) Latin as single retru-, -11+1, F. 11, 1 , 1 , 1 , 1 | 10 Alex mar. maker Julie put r

In China mesen and drib Cribe, but Interest dr. Santa Corps, den anno 1863 and Transpose Da



IN ALLES DAMES A TOTAL S

514





Etrurien. 515

Malereien, welche ebenfalls Scenen des täglichen Lebens darstellen, verraten besonders in der tomba Ciaja ebenfalls eine starke Beeinflussung von seiten Griechenlands, wahrend in der tomba François wieder das rein Etruskische zum Durchbruch kommt. Herverzuheben ist der Fortschritt in der Farbengebung.

Schon der zweiten Hälfte des 3. Jahrh. v. Chr. angehörig sind ein Grab zu Vulci (Mon. Inst. VI,

13.32, ferner eines zu Orvieto Vol sinii) (Conestabile, pitture di Orvieto) und eine Reihe weiterer zu Corneto Mon. Inst. II, 3-5: IX. 14. 15 . Griechischer Einfluss macht sich hier besonders geltend in der Wahl der Gegenstände, indem neben dem taglichen Leben auch griechische Mythen zur Darstellung gebracht werden Inc er-ten Grabe finden "ir - gar eine halb Listorische Darstel lung aus dem Leben des Mastarna ser vina Tullina

Im Anschlufs an die Malerei haben wir noch der graierten Zeichningen zu geden sen, welche die Metallspiegel und Cisten zieren. Die at großer Zahl in Litzten Praneste gehinden Spiegel und graniente Zeich zu graniente Zeich zu graniente Zeich zu graniente Zeich zu für den schaft zu der

retten Inhacts verzen nor zin geringen Teil mit seelen meist fielen St. Einige derselben sind zwissen, nech einer Hand. I versten ebensten nevalten 12t der pitzt in Ber et refindliche Seniele p. 3. Arte 557 m.c.l. Mon. In t. F. 20. Dion. Setter Grizze Seniele in Geben vort in de Apaden at I regio Setter beratte e. I.

The Clater fine endering the experiment, in White end of the control of the term of the te

deckenden Gravierungen sowohl wie der Charakter der Inschriften verweisen uns in die Zeit von 250 bis 200 v. Chr. Unter diesen künstlerisch im Werte freilich sehr verschieden hoch stehenden Werken, deren Darstellungen meist dem griechischen Mythos entnommen sind, aber z. B. in der Aineiasciste (Mon. Inst. VIII. 8 auch einmal einen italischen Mythos behandeln, ist die schönste die Ficoronische Ciste

Kircherschen Museum zu Rom (s. Abb. 500 u. 501). Dargestellt ist die Landung der Argonauten bei Amykos. Die Arbeit ist sicher griechisch, aber wahrscheinlich in Italien mit besonderer Rücksicht auf italischen Verkauf gefertigt. Nebendinge rein italischen Gebrauches wie die Bullae des Jason und des Berggottes weisen darauf hin. Aus der Inschrift Deckelgruppe erfahren wir, dafs Novius Plautius das Gerat fertigte, kon nen aber nicht mit Sicherheit sagen, ob er der Verfertiger der Gravierungen oder der im Stile ganz verschiedenen, rein italischen Deckel gruppe und der Fufse war Eine Reihe von Umstanden spright aber for die Wahrscheinlichkeit, daß die Ansicht von Th Monnusen bei



Jahn, Freor, Ciste S 61 die richtige sei Novius Plautius, ein geborener Campaner, machte die gravierte Zeichnung, kaufte aber in Rom, dem Orteseiner Thatigheit, das Beiwerk, metete das Ganzezu ammen und bezeichnete es als sein Werk

Litteratur: Micali, Italia avanti il dominio dei Romani mit Antichi nonumenti, ders , Storia degli intichi popoli Italiani mit Monumenti mediti a Rusti della teria le i ant pop Italiani. Museum Italiani Grecor mum. Ruum in einer Reihe von Autatzen in den Schaften des archäologischen Institutes zu Rom Helbig, Schone u. A. ebenda. Lee im Kenntnis der historischen Entwickelung sind von besonderer Bedeutung die Äufserungen Brunns, beson im seinen Vorlesungen vorgetragenen Resul Weit, der Vertasser um allgemeinen gefolgt ist, in seiner Schrift: Probleme in der Geschichte der Vasen wider i Schiff Momehen 1871.

Eubulides. Die Künstlerfamilie des Eucheir mei Indulides in Athen gehort der attischen Renaissance des 2. Jahrh. v. Chr. an. Am bekanntesten ist dieselbe durch ein von Eubulides gestiftetes Weihgeschenk in der Nahe des Dipylon zu Athen, von dem uns sicherlich noch ein kolossaler Athenakopf erhalten ist (publiziert in den Mitt. d. archäol. Inst VII Tat. 5. Der Kopf ist für uns besonders des halb interessant, weiler von attischen Renaissancisten in Athen selbst gearbeitet ist, während die uns sonst erkanaten Werke dieser Richtung aus Rom stammen Vg. Art. Athen 8 162

Eucheir s. Eubulides.

Euphranor, vom Isthmus geburtig, bluhte von Olymp, 104 bis in die Jugendjahre Alexander d. Gr. Er war einer der vielseitigsten Kunstler er war Erz und Marmorarbeiter, bildete Kolosse, ziselierte Reliefs, locales ar lathornesses ante immes et in quocumque openie enellens ac silvacquales Plin XXXV, 128 Zugleich war er Maler und schrieb über Symmetrie und Farben. Ebenso umfassend war auch sein Dar stellungskreis, von den Gotterbildern an bis zu den Tierbildungen. Seine Erzgruppe, Leto mit Apollon und Artenis auf den Armen, ist uns hochst wahr scheinlich in einer Reihe von Nachbildungen auf klemasjatischen Munzen und in zwei kleinen Marmor gruppen (vgl. Overbeck, Gesch. d. griech. Plastik 3. Aufl. II Fig. 112) erhalten. Hiernach war Leto vor dem Pythondrachen fliehend und Apollon den selben nach einer Wendung des Mythos schon als neugebornes Kind erlegend dargestellt. Von seinem Paris berichtet Plinius (XXXIV, 77), offenbar nach the Apigramin Euphranoris Therapher Paris est. in gar, landatur quad amunt simil intelligantur, inder Tearum amother Helenan of tamen Arbelles interfector. Be, miserem Kunstler als Maler vgl. Malerer, her vorgegangen aus der thebanisch-attischen Schule, " " as natural, susche und psychologische Element the leaver, and wir durfen dasselbe auch in seinen Bildhauerwerken voraussetzen. Zu beachten ist, daß er auch allegorische Figuren bildete: Hellas von der And galacted Plinns \\\\, 128 benchtet ter and the area of the expression department for an the continue set fact in an installance , in a service tempetation intantisque quanter. In The server of adjoint on some Nordonston And the Herocardeale with Reform the article to note der Proportionen und er A Volumer Real Visippers Some Re

formen, wie aus Plinius Bericht hervorgeht, mißglückten aber teilweise, indem er die schwereren Proportionen des Polykleitos im Körper zwar herabmilderte, Kopf und Extremitaten im Verhaltnis aber nicht klein und leicht genug bildete.

Euripides. Die Bildnisse des großen Tragikers gehören seit langer Zeit zu den bekanntesten. Eine Herme in Neapel tragt den vollstandigen Namen Dort und in Rom findet sich allein im ganzen ein Dutzend Exemplare, andre an andern Orten In drei Doppelhermen ist Euripides mit Sophokles gepaart; in einer andern jetzt verlornen, mit beschadigten



558 Purifiedes

Gesiehtern mit Solon, teils der spruchwortlichen Weisheit halber, wie Welcker, Alte Denkm I, 486 bemerkt, teils weil beide Salaminier waren. Eine Statuette aus Villa Albani, jetzt im Louvre Clarac Musee pl 294. Winckelmann mon im d 168. Bonil ton III, 18, 1., deren Kopt aber erganzt ist, zeigt den Dichter auf einem Throne sitzend, die tragische Maske in der Rechten, den Thyrsus in der Linken zu beiden Seiten sind auf der Flache der Rückwand die Titel von 37. Frageschen in alphabetischer Folge ingeschrichen, aber nur bis Operti, obwohl noch Beim seinig zu Fortsetzung blieb. Für die am besten gearbeitete Buste wird eine in Mantua be find" die zehalten, welche wir nich Visconti, Iconogian pl. V. Lin Vorderansient geben. Alb. 558.

Die Physiognomie betreffend schreibt Welcker: »In den Gesichtszügen des Euripides erkennt man, auf sein rechtes naturliches Maß zuruckgebracht, das Ernsthafte, Finstere, Herbe und Saure, das ihm die Komiker vorwarfen, den Hafs des Lachens1, womit seine Liebe zur Zurückgezogenheit in die einsame Grotte auf Salamis übereinstimmt 2). Sehr treffend ist die Andeutung des Alexander Aitolos, der dies aus dem Studium des Anaxagoras 3) erklärt, welchen man, wie erzählt wird, ebenfalls nie lachen noch lacheln sah 4. Wenn jemals die Philosophie einen denkenden und fühlenden, allgemein wohlwollenden, menschenfreundlichen Mann, einen aus der Schule des Prodikos und Sokrates ernst stimmen konnte, so war es in jenem tief aufgeregten und von dem Bestehenden in Religion und Staat und dem heiligen Rechte der im Innern durch sie nicht mehr zu befriedigenden Gemüter hin und her gezogenen Zeitalter. Nicht den ganzen Charakter der Physiognomie drückt Visconti mit den Worten aus, das ihre Feinheit und pathetische Miene die Sensibilität ausdrücke, wodurch diesem Dichter das Rührende so wohl gelungen sei. Das Pathetische herrscht nicht vor, sondern der Geist, aber mit dem geistigen Ernst verbindet sich das dem echten Philosophen natürliche Wohlwollen und Bescheidenheit. Besonders schwebt um den Mund viel Gutheit, und überhaupt spricht sich statt des Selbstgefühls und der Schestsucht eines klugen Sophisten etwas Biederes und Treuberzizes aus

Ganz anders fafst dagegen das Bild Friederichs, Bausteine I, 293. Die mageren Backen und das über der Stirn spärlichere, an den Seiten aber lang und schlaff herabfallende Haar rufen unwillkürlich den Eindruck des Matten und Leidenden hervor, wahrend sophoktes wie eine feste und in sich be friedigte Natur erscheint, die durch den hochgewölbten Begen, der Augenbrauen zugleich etwas Greitsartiges erhält, ohne aber darum, wie der sorgfaltig

\* Vit Επής Σκεθρώπος δε και σεννών και αυστής ρου εφά νέτο και μισοτέλ πε και μισοτίνας εκώμε και Αριστώρανη αυτόν α τίαται εστρεφνού επόιξε προς είπευν Ευραπόης - Ελεγετό δε και βάθον πουρώνα δών μαι και έπε τε εκώμε φακού - Soloine (sprossen odor Levertha ken εστήκενα)

Λεί Ιστέρ Φασ δε επουν Σείτω, επεθαίον αντάνε αντέτα αναπένειν έχοντα είς της δείτασαν εκειτέ διεμεριστίν φει (οντά τον ορίος συν και εκ σείτους είνος είνος της πιθείτε της οποίος

He. Co. ( XV 20 o & Assist p. ) species (appeared of p. ) and two to the species of a complete of the state of the species of

angeordnete Bart zeigt, gegen die Harmonie der äußeren Erscheinung gleichgültig zu sein. Es bedarf nicht der Bemerkung, daß der Künstler (dieser Doppelbüste) das geistige Wesen beider Dichter, wie es in ihren Werken ausgesprochen ist, zur Anschauung hat bringen wollen, die innere Befriedigung des Einen und die am Zweifel leidende Natur des Andern.

Über eine neu erworbene Büste des britischen Museums, die einen abweichenden Typus bietet, s. Arch. Ztg. 1881 S. 6, abgeb. Taf. I. . [Bm]

Europe. Dass der Mythus von der Jungsrau, welche durch den in einen Stier verwandelten Zeuübers Meer zur Vermählung entführt ward, auf Entlehnung phoinikischer Bilder beruht, ist anerkannt. Astarte auf dem Stier war ein altes Kultusbild in Sidon; Lucian. dea Syria 4. Kreta ist bei den Griechen der ständige Landungsplatz, die syrische Küste der Ausgangspunkt. Hinsichtlich der Deutung ist man nur einverstanden, in Zeus den weißen Sonnen stier zu sehen, während Europe im Semitischen die Dunkle oder Verdunkelte (vgl. hebr. ereb = Abend), den in der Sonnennähe seines Lichtes beraubten Mond bezeichnen muß. Das scheinbare Jagen der beiden Himmelsgestirne am Äthermeer, die spielende Annäherung der Mondjungfrau an den Sonnengott nebst der Verdunkelung und beider gemeinsames Eintauchen in das westliche Meer, bei den Tyriern ein Trauerfest, wie es scheint σκακή οψινή Malalas Chron. p. 31) wurde von den lebensfrohen Griechen als Liebesverfolgung und freiwillige Entführung aufgefafst und weiter ausgemalt, wie neben den spateren dichterischen Bearbeitungen die zahlreichen Kunstwerke zeigen, welche O. Jahn in Denkschriften der Wiener Akademie 1870 Histophil Kl. XIX, 1 54 und Overbeck, Kunstmyth. I, 420 ff. ausführlich besprechen

Am häufigsten sind die Vorstellungen der Europe auf dem Stier ohne weitere Zuthaten. Eine noch spathin bernhinte Gruppe dieser Art schuf Pythagoras von Rhegion (vgl. Cic. Verr. IV, 60, 135), von deren Gestaltung wir nichts naheres wissen. Das gewöhnliche Motiv erhaltener Gruppierungen auf zahlreichen kretischen und anderen Munzen, Gemmen, Thourehets ist die von Ovid Met 11, 871 und ofters sonst beschriebene stellung dertra corna tenet. altera dorso imposita est, tremulai sinuantur flamene restes Tygl Fast 5, 607 - die Fran sitzt quer auf dem Stier, an dessen Horn sie mit einer Hand sich festbalt, wahrend sie die andre entweder auf den Hinter bug autstutzt oder damit das boschartig flatteride Cowand off ist one frust entblots wieder uber with So aut der Munze von Courts a. Munzwesene

Auf afferen Vasenbedern findet sich dasselbe Grundmedis einer stergetra, ehen Fran, in der jedoch noch haufzer eine basehrehe Figar steckt auch

<sup>\*</sup> Achan V H VIII, 13

518 Europe.

Artemis Tauropolos auf Münzen ist auszuscheiden), durch Beischrift als Europe bezeugt bei Gerhard, Auserl. Vasenb. II, 90; ferner gesichert durch Bei wirk von Delphinen auf etruskischen Nachahmungen griechischer Bilder; sehr schön in der strengen Zeich nung einer rotfigurigen Amphora in Petersburg (hier Arb. 550 nach Jahn Taf V, 6.

I ber die Wellen des durch Fische, Schlangen und Polypen angedeuteten Meeres schreitet der ge andtige Stier in wenig naturalistischen Formen und Bewegungen hin. Die auf ihm sitzende Europe ist mit einem sternbestickten Ärmelchiten bekleidet, dessen Feinheit die Körperformen durchschimmern aust. Den darüber geworfenen Mantel von schwerem Stoff ziehen die Bleigewichte in den Zipfeln über in rechte Schulter tief und straff herab, während ein Mittelstück in schönen Falten den Vorderleib deckt. Das lange Lockenhaar wird durch eine Binde



zusammengehalten. Auf dem linken Arm statt auf der Hand durch das Ungeschiek des Malers tragt sie einen auffallig großen Flechtkorb, nicht sowohl fur Wolle kakato; qualus, als zur Blumenlese bestimmt, wie Jahn aus Schriftstellen unzweideutig machweist Schol Hom M 292, Hor. Od III, 27, 29 suger in prates studiosa florum et debitae nymphis op ter corona. Mosch II, 34. Da dieser Blumen korb sich auch auf einer spaten tyrischen Munze tindet, so schliefst Jahn nach Analogie der blumen pthakenden Persephone vgl. Demeter: S 418 und underen Anzeichen, dats Europe neben der Mond göttin zugleich die Erdjungfrau, die blumensprießende Lib selbst vorstelle. Die Kehrseite unser Vase " of den nur mit Chlamys umhangenen, scepter führenden, bärtigen Zeus, der mit verwunderter (a. berde die Geliebte begrüßt.) Eine goldne Blume Lait che die out dem Stiere sitzende l'urope the best zerbrochemen, in Aigina beim Athena \* 94 of rate ion Schale femster polychromer kera State of the Manufaction N 208. Dec schwarze

Stier trägt die Europe rittlings sitzend, gehüllt in einen roten feingefältelten Chiton mit goldgesticktem Rande; abgebildet mit den Farben bei Jahn Taf. VII.

Die Scene der blumenpflückenden Europe mit ihren Gespielinnen auf der Wiese, wo sich der Stier traulich naht und von der Jungfrau kosen läßt, wie die oben citierten Dichterstellen dies weiter ausmalen, ist seit der Zeit des Hellenismus beliebt und findet sich demgemaß namentlich auf apulischen Vasenbildern, z. B. bei Jahn Taf. Ia, wo zwischen vier ballspielenden geschmückten Frauen Europe dem sich neckisch tummelnden Stier spielend ent gegeneilt. Auf dem Tiere sitzt ein geflügelter Eros, der es wie ein Reiter antreibt, ein gleicher Liebes gott flattert über der Jungfrau, ein Schmuckband tragend: echt griechische Versinnlichung der Liebes glut und der Gegenliebe. Ein schones Mosaik aus Palestrina (Jahn Taf. II) zeigt den Stier mit der unbekleideten Jungfrau auf dem Rücken durch die Flut sprengend, während am Ufer Gruppen der Ge fährtinnen erschreckt fliehen, zwei Nymphen der Landschaft aber in ihrem erstaunten Blick den Anteil der Natur an dem hohen Ereignis ausdrucken. Ein beruhmtes Gemalde des Antiphilos Nebenbuhler des Apelles), welches sich später in Rom in der Porticus Pompeja befand, mag für solche Darstel lungen maßgebend gewesen sein, wie denn auch noch Achilles Tatius im 5. Jahrh. n. Chr im Anfange seines Romans ein solches Gemälde als im Tempel der Astarte zu Sidon befindlich ausführlich schildert.

Auf einer Reihe von Münzen von Gortyn wird die Vermählung der Europe mit Zeus so angedeutet, daß sie der heiligen Hochzeit der Hera nahe kommt. Die Feier ging unter einer ewig grunenden Platane vor sich; wir sehen daher Europe auf deren Stamme sitzen, oft in sinnender, fast trauernder Haltung, spaterhin aber mit entbloßtem Oberkorper und einen Adler an sieh schmiegend, so daß man an Leda mit dem Schwan erinnert wird. Der Adler ist um so auffälliger, als die Rückseite dieser Munzen regel mäßig den Stier zeigt.

Die spätere, üppig gewordene Kunst gefiel sich darin, auch hier statt der geraubten und angstlich blickenden Jungfrau den nackten Korper einer mit Behagen sich hingebenden nereidenahmlichen Hetaue auf Trinkgeschirren, Gemmen und Mosaiken zu zeigen, wo es Gelegenheit gab, die Reize des Nackten zu entfalten, über dem nur etwa ein segelartiges Gewand flattert. Auf pompejanischen Wandgemalden findet sich sehon der Ansatz zu einem vollstandigen Triumphzuge über die See mit Begleitung von Eroten, Delphinen, Trutonen und Nereiden, wie ihn Moschos H, H5 und Lukian dial, mar 15, 3 offenbar aus Gemalden zusammenstellen. So auf der Pracht amphora Gerhard, Apul. Vas. 7. Stephani Compte-

rendu 1866 Taf. III. Hier erscheint auch oft Zeus thronend; der Stier ist also nur sein Werkzeug, nicht mehr er selbst. Endlich wird ein sehr schönes farbiges Mosaik aus Aquileja bei Jahn a. a. O. Taf. X, welches eine nackte Frau zaghaft auf einem bekränzten Seestier durch die Fluten getragen zeigt, voran ein Eros mit der Fackel, nebenher Poseidon

auf einem Delphin, von dem Herausgeber auf Europe bezogen, was bei jener Mischung mit den Seegöttinnen in spätrömischer Zeit nicht unmöglich ist. Ein ahnliches Mosaik, jedoch nur die Hauptgruppe enthaltend, in Sparta; s. Mitt. Inst. Athen Bm? II, 427.

Euthykrates, Sohn und Schüler des Lysippos. Über seinen Kunstcharakter berichtet Plinius XXXIV, 66 constantam paties imitatus patris quan elegentiem. austero muluit genere quim umundo placere. Der Kunstler -elicint also eine strengere Richtung als sein Vater eingeschlagen mhaben Indention genstanden schliefst er sich seinem Vater me hr an So fertigte. er für Delphi einen Herakles, einen Ale vander al- lager and ein Reitertreffen in Thompast, eme "tatue time Trophonica III

Lebedela, ferner eine Genredarstellung, Porträts und Torolding n. Aus Planus hat man infolge veranderter Interponktion Aboundrum Thespas, renaforem schlieben wollen, unser Kunstler ser der Erfinder des Organdes des in metataden Wieder Los asgen erhaltenen Meleagertypus (Meleager als der terchiniteste Jagers, an hesten in Berlin, abgeli Mon. fast III, 58 , geween Date das Original in deser Zeit ent tunden, ist unzweitelfalt, die Richtig test der Vermstung auf Grandlage des Planus unter

liegt aber gewichtigen Bedenken. Vgl. Overbeck, Gesch. d. griech. Plastik 3. Aufl. II, 134.

Eutychides, Schüler des Lysippos, war Erz- und Marmorbildner. In Marmor arbeitete er einen Dionysos, in Bronze die Statue des Flussgottes Eurotas, in quo artem ipro amno l'apridiorem plurimi disere Plin. XXXIV, 78, ferner eine Siegerstatue. Erhalten

ist uns in mehrfachen Wiederholungen die Darstellung der Stadtgöttin von Antiocheia am Orontes (das Material des Originales kennen wir nicht), von der wir das vaticanische Exemplar unter Abb. 560 nach einer Photographie wiedergeben. Trefflich beurteilt Brunn (Gesch. d. griech. Künstler I, 412 f.) das Werk folgendermaßen: Die Göttin sitzt. der Lokalität der Stadt entsprechend, auf einem Felsen und zu ihren Fußen erscheint in halber Figuraus den Wellen emportauchend der Flufsgott Orontes als Jüngling. Die Bewe gung der Göttin ist so motiviert, dass die ganze rechte Seite des Korpers sich nach der linken hinwendet. Der rechte Fuß ist über den linken geschlagen und auf ihn stutzt sieh der Ell bogen des rechten





520 Eutychides.

sind uns erhalten, welche sich mit diesem in der Annaut der ganzen Erscheinung vergleichen ließen. schwerlich wird sich jemand dem Zauber derselben zu entziehen im stande sein, und ich bin weit entfernt, diesen Genuss und die Freude daran irgend jemand verbittern zu wollen. Doch aber muß ich darauf mit Nachdruck aufmerksam machen, wie weit sich diese Gotterbildung von denen alterer Zeit unter scheidet. Von dem religiosen Ernste und der feier lichen Wurde, welche fruher den Bildern der Gotter eigen, ja notwendig waren, lafst sich bei dieser Tyche kaum noch reden; ja nicht einmal die Strenge der decer der alteren Sitte, kann für einen besonderbezeichnenden Zug an diesem Bilde gelten. Vielmehr steht es in seiner äußeren Erscheinung dem sog. Genre weit näher; sein Grundcharakter ist der einer allgemein menschlichen Anmut. Wohl mag eine Stadt, welche sich aus einem schönen Thale an einer anmutigen Höhe hinaufzieht, einen ähnlichen Eindruck gewähren. Aber dieser Eindruck bleibt immer

wesentlich verschieden von dem Gefühl der Erhebung, welches ein von einer hohen geistigen Idee erfulltes Werk in uns hervorrufen muß. Durch dieses Urteil soll, wie gesagt, dem Verdienst des Eutychides kein Abbruch geschehen, aber ausgesprochen mufste es werden, um den Wechsel der Zeiten, die durchaus veränderte Anschauungsweise zu bezeichnen, welche auch da, wo zu einer erhabeneren, geistigeren Auffassung noch Gelegenheit gegeben war, dem Gefälligen und Anmutigen überall eine bevorzugte Stellung einräumte. Wir dürfen dieses hervorzuheben um so weniger unterlassen, als gerade dieses Werk, weil es, wenn auch nur in Kopien noch erhalten, besonders geeignet erscheinen muss, auch auf die unmittelbar vorhergehende Zeit ein bestimmteres Licht zu werfen, und namentlich das Wesen der Eleganz, das iucundum genus bei Lysipp in seiner konkreteren für den äußeren Sinn faßlichen Gestaltung uns vor Augen zu führen.« [J]





## F

Fächer. Der Fächer (ριπίς, flabellum) gehörte zur gewohnlichen Ausstattung der griechischen und romischen Damen der bessern Stande und ist daher auf Denkmalern sehr haufig abgebildet zu sehen. seine Form ist oft die eines großen gebogenen Blattes, das Material war in diesem Falle dunnes

Holz, welches zierlich geschnitzt und bunt bemalt oder vergoldet wurde solche blattformige Facher sehen wir namentlich oft in der Hand jener an mutigen Frauengestalten, die unter den Terrakotten von Tanagra so zahlreich vertreten sind (vgl. die Abbildungen in der Art Kopftwedeckunge, Malerei . . w Daneben kommt nicht minder oft, namentlich auf Vasenbaldern, der .us Federn gebildete Fächer mit langem stile for, von dem Abb. 561 ein Bei spiel gibt nach El ceramogr IV, 56 Pfauentedern waren bierfur besonderbeselft Prop III, 24, 11 paronis candac flahella superhae Dagegen kommen zu--ammenlegbare Lächer au- einzelnen

Stabehen, gleich den modernen, im Altertum nicht vor Vornehme Damen hielten sich eigne Sklaven, welche ihnen den Facher nachtrugen und ihnen da mit Kuitung zufachelten 13

Fackeln. Als Beleinshtungsmittel für das Innere des Hauses dienten die Lackeln wesentlich nur in deralterin neroischen Zeit Hom Od II, 105 XIX, 48, etgench auch damais sehen daneben noch andre Bierichtungsmateraben zur Verwending kamen.

In späterer Zeit war, da die Öllampen allgemein üblich wurden, dieser Gebrauch der Fackeln ungewohnlich oder fand sich höchstens auf dem Lande vor, wie ja auch heut noch der Kienspan häufig in Gebirgsdorfern die Stelle der Lampe vertritt. Hingegen blieb sonst die Fackel für mancherlei andre

Falle in Anwendung, namentlich bei Hochzeiten s. Art., bei denen sie symbolische Bedeutung hatte, bei Begräbnissen (s. >Bestattunge) und namentlich bei abendlichen und nachtlichen Ausgangen, bei denen man sich damit von Sklaven vorausleuchten liefs, daher auch beim Komos s. Art. u. s. w. Das Material derselben waren Kienspane, deren in der Regel mehrere bundelweise ver einigt wurden, ferner pechbestrichene Reiser, Weinreben u. dergl., auch wachs getrankter Pflanzenbast z B. von Pa pyrus oder Stricke, welche zusammen gedreht wurden. Je nach Material und Gebrauch war auch die Form der Fackeln sehr mannigfaltig Haufig finden wir auf



561 lacker

Denkmalern Fackeln, bei denen die Kienspane kreuzweise oben an einem Stab betestigt sind, in andern Fallen sind mehrere Spane zu Bundeln zusammen gebunden und bald ohne Griff mit der bloßen Hand "ehalten, bald in eine mit Handhabe versehene Hulse gesteckt, welche dann in der Regel auch mit einer metallenen Schale versehen ist, in welcher das herah traufelnde Pech oder Wachs sich sammelte, diese Lackeln hielsen gazon. Die Schale derselben war



Faunus. Preller, Röm. Myth. I3, 391 → Die Bildung des Faunus wurde gewöhnlich wie die des griechischen Pan, die des Geschlechts der Faune wie die der Panisken gedacht, oder auch wohl wie die des Silenos und Marsyas. Wenigstens ist zu vermuten, dass die Maske oder das Bild des Silenos auf den Münzen verschiedener Städte Italiens, namentlich auf denen von Hatria, die auf dem Reverse den schlafenden Hund zeigen, den einheimischen Faunus bedeutet.« Dagegen hat Reifferscheid in Ann. Inst. 1866, 224 nachgewiesen, daß diese Vorstellung irrig ist vgl. Silvanus: und dafs der sehr spåt gewonnene Kunsttypus des Faunus wie des verwandten Silvanus gemäß der Ideenverbindung mit Jupiter vielmehr vom griechischen Zeus entlehnt sein muß. Über das Bild des Faunus im Lupercal sagt Justin. 41, 1 ipsum dei simulaerum audum caprina pelle amictum est, quo habita nune Romae Lupercalibus decurritur. Faunus galt als ältester König von Italien: daher hat er zeusartige Kopfbildung, das Haupt mit einer etwas derben Zackenkrone umwunden, von welcher Binden auf die Schultern herabfallen. So erscheint er in einer Bronzestatuette, welche wir nach Taf. N daselbst wiedergeben Abb. 564. Im übrigen nähert sich die Figur durch die Keule dem Hercules, durch das Trinkhorn und das Pantherfell dem Liber Pater, beides verwandten Gottheiten. wahrend die Zusammenstellung dieser Attribute den einen wie den andern ausschliefst. Wir haben eine stadtische Umbildung des rein ländlichen Silvanus s. Art. zu erkennen, die eben nur auf Faunus pafst Wenn der von ihm geführte Strahlenkranz auch erst ei den Diadochen als konigliches Abzeichen vor kommt, so konnte doch der Gott in dem auf der Toperinsel im Jahre 194 v. Chr. errichteten ersten Tempel Liv 33, 42 34, 53 recht gut so dargestellt sein Auch gewinnt bei dieser Annahme der besannte Vorgang in Julius Caesars Leben neues Licht die Luperci bieten dem Diktator das Diadem des ersten Konigs von Italien an, gewissermaßen in de --en Namen, als gottbegeisterte Diener des Faunus.

Faustkampf. Bereits in der Homerischen Zeit ist der Faustkampf (numig) eine der wichtigsten zimns-tischen Übungen, deren hohes Alter auch durch die Sage, dals Polydeukes der Erfinder dieser Kampfart sei, hindanglich angedeutet wird. Die schilderung, welche Homer von dem beiden Leichen spielen zu Ehren des Patrollos stattindenden Faustlampf zwischen Epiros und Lumales macht, lafst erkennen dals schon damals desse Kampfart nach beitnimten Regentgestet wurde, bei denen einem Gereitstellen als auf kum bleitige eit und Gewinstielt nicham II XXIII, 664 ff. Die Kampfer ersche nen Loois mit einem Gurt Gunch um die Leiteren wendert, um die Leiteren wendert, um die Leiteren wendert, um die Leiteren wendert, um die Leiteren wenderte, um die Leiteren wenderte, um die Leiteren versichen einem Gereitstellen von der Leiteren wenderte, um die Leiteren wenderte um die Leiteren wenderte, um die Leiteren versichen einem Gereitstellen von der Leiteren versichten der versiche der den von der den versichen von der den versichen von der den versichen von der den versichte versichen von der den versichen von der den versichen von der den versichte versichen von der den versich von der den versichen versichen versichten versichen versichten versichen von der den versichen versichen versichtigen versichte versichte versichte versichen versichen versichte versich

lederne Schlagriemen · ιαάντες) gewunden. Mit bloßen Fäusten zu kämpfen, war überhaupt ungebräuchlich; man bediente sich anfangs einfacher lederner Riemen, welche nur einen Teil der Hand bedeckten, so daß die Finger oberhalb daraus hervorragten und zur Faust geballt werden konnten; diese Schlagriemen hießen im Gegensatz zu den später gebräuchlichen, viel schwerere Wunden verursachenden, μειλίχαι. Vgl. die Beschreibung bei Paus. VIII, 40,3: τοῖς δὲ



564 Faunus

ποκτεύουσιν ουκ ην πω τηνικαυτα ιμάς οξύς έπὶ τω καρπω τη χειρός εκατέρας, άλλα ταις μειλίχαις έτι επύκτευον, υπό τό κοιλον δέοντες της χειρός, τνα οι δακτυλοί σφισιν απολείπωνται γυμνοί οι δὶ έκ βοέας οπος μιάντε; λεπτοι τρόπον τινά αρχαιον πεπλεγμένοι δι άλλήλων ήσαν αι μειλίχαι Immerhin konnten auch bei dieser Kampfweise schreckliche Verwundungen und selbst Totungen vorkommen, wie das bekannte Beispiel des Zweikampfes zwischen Kreugas und Damoxenos beweist Paus 11, bei welchem frei lich der eine der Kampfer gogen die Kampfregeln fehlte, indem er mit steiten Lugern seinen Stofs gegen den Unterleib des Gegneis richtete, wührend sonst

gewöhnlich Kopf und Gesicht die Zielscheibe bildeten.

Noch viel getahrheher und roher wurde der Faust kampf, als man die ledernen Schlagriemen durch Anteringung von Knoten oder Buckeln, ja segar durch bleierne Nägel u. dergl. verstärkte; derartige Schlagriemen hießen σφαίραι, μύρμηκες u. s. w., und bei den Romern entspricht ihnen der erstus. v.n. dessen entsetzlicher Wirkung uns die Schrift

die Stellung mit steifen, nach vorwärts ausgestreckten Armen, durch welche man den Gegner fern zu halten und seine Schläge unschädlich zu machen suchte. Indessen waren Faustkämpfer wie Melankomas unter Titus, welcher angeblich Tage lang in dieser Stellung ausgehalten und ohne Schlag nur durch Ermidung des Gegners den Sieg davongetragen haben soll (Dio Chrys.or. XXVIII p. 533 R), jedenfalls äußerst selten,



566 Faustkampfer.



steller zu berichten wissen. Freilich verstanden Faust der bei der siche sichen Geschack die Schage der sie der sich der sich auf der sich wenig oder ein keine Achtetzungen das nab igen und naufentlich war es

und die meisten wiesen an Gesicht und Kopf die deutlichen Spuren ihrer Kämpfe auf; zumal die Ohren waren bei den Faustkämpfern in der Regel ganz entstellt und verkrüppelt (ψτοκάταξις, Luc. Lexiph. 8), da die schützenden Ohrklappen (ἀμφωτίδες, Poll. II, 83), deren man sich in spatrer Zeit mitunter bediente, offenbar nur selten zur Anwendung kamen, wie wir ihnen denn auch auf Denkmalern nur ganz vereinzelt begegnen Zur Veranschauliehung der Ausrustung und Kampfweise der Faustkämpfer mogen die hier gegebenen Abbildungen dienen Abb 565, nach einem Vasenbilde (Tischbein I, 56), zeigt zwei Faustkämpfer mit Lederviemen an den Handen, der eine schlagt mit der Linken aus, während er sich mit der Rechten die Brust deckt; der andere hat beide Arme zum Parieren erhoben; beide Kämpfer halten dabei den Kopf, um sich vor Schlagen zu schutzen, etwazuruck - Abb 566, em Rehef des Laterannuseums nach einer Photographie, stellt einen jugendlichen Kämpfer im Kampfe gegen einen älteren Mann vor; letzterer liegt in etwas gebückter Haltung mit beiden erhobenen Armen gegen den andern aus, welcher zurückweicht, indem er den linken Arm zum Parieren, den rechten zum Gegenstofs bereit hält. Bezeichnend

ist, daß beide einander nicht die volle Vorderseite zukehren, sondern seitwärts gegeneinander gerichtet stehen. Die Schlagriemen fehlen auch hier nicht.

In die olympischen Spiele wurde der Faustkampf in der 23. Olymp. (um 683) eingeführt; bestimmte Gesetze und Regeln modifizierten ihn, damit die Kampfer in der Hitze nicht Maß und Ziel überschritten und aus dem kunstmaßigen Kampfe eine wilde Boxerei würde, obgleich freilich letzteres oft genug der Fall gewesen sein mag. In Sparta war der Faustkampf von den gymnastischen Übungen ausgeschlossen: Knaben und Jünglinge übten sich allerdings darin (Xen. rep. Lac. 4, 6), doch darf man dabei jedenfalls nicht an den eigentlichen agonistischen Faustkampf denken, und namentlich fehlten bei derartigen mehr zur Übung der Kräfte bestimmten Faustkämpfen sicherlich die Schlagriemen. — In Rom fanden Faustkämpfe bereits in der Königszeit statt: -ie kamen dahin angeblich aus Etrurien, wo Gladiatorenkämpfe überhaupt beliebt waren (Liv. I, 35). Indessen muß der alte italische Faustkampf von andrer Art gewesen sein, als der griechische, da auch spater noch beide Arten nebeneinander erwähnt werden. Die griechische Weise des Faustkampfes fand später in den römischen Kampfspielen Eingang und weitere Durchbildung im athletischen Sinne, wornber zu vgl Athletene I, 221 und Abb. 174. Uber die Verbindung von Faust und Ringkampf - Pankration

Vgl. Krause, Gymnastik und Agonistik S. 497 ff.; Grasberger, Erziehung und Unterricht III. 205 ff

- [5]

Fechten (οπλουαχία) bildete, obgleich aufangs nicht sonderlich geschätzt, später einen gewöhnlichen Teil der Ausbildung der griechischen Epheben, welche darin von einem eigens hierfür angestellten Fecht meister (οπλουαχό) in der Palastra unterrichtet wurden am Fest der Theseen handen auch offent wie Wettkampfe der Epheben statt, teils im Fechten mit kleinem sehnel und Lanze, teils mit dem größen sehnel und sehwert. Bei den Romern war der Lecht unterricht eine rein militarische Ubung, mit welcher der Unterricht der Rekruten begann. Vgl. Grastorger Frzehung und Unterricht III, 139 ff. fül

Festungskrieg und Geschützwesen. Die altesten Betestigungen im Geriechen Land sind die von Mykene im Errans Schliemann Mykene Leipzig 1878, Steffen Karten ein Mykenar Berlin 1884. Hin Alter übersteigt die dorsche Wanderung nicht un erfasteich Beide Amilian weren voelde beleuten den Ramen beweite soweit, was Musienhaltigkeit die Myterials, alle was erstandes Beicht nich der Bereitstelle betrifft gunz ber erreiche Werbeiter Betrieb vong zu al. Die Ferrangen und der die Arrige in Mykenar eigt in det ein Dreich der ein seit deren einen sein dem Stitte, mit dem

Eliasberge zusammenhangende Spitze nach Osten. und dessen Basis nach Westen gerichtet ist. Auf der ganzen Südostseite fällt die Kuppe in oft 40 bis 50 m hohen Felswänden steil zum Chavosbache ab, auf dessen Südseite sich die noch schroffere Wand des Szaraberges erhebt, so dass hiedurch ein natürlicher Festungsgraben gegeben ist. Auf der Westund Nordseite sind die unteren Hänge im allgemeinen zugänglich, allein der obere Rand der Kuppe fällt auch hier meist mit steilen Felswänden zu dem flachen unteren Hange ab. Die Ostseite ist der schwächste Punkt der Anlage, da der Angreifer hier leicht überhöhende Positionen erreichen konnte. Die Hauptfront der Akropolis bildet die Westseite, deren Länge in gerader Linie 240 m beträgt, wogegen die Längenausdehnung des Burgraumes von West nach Ost nicht über 318 m hinausgeht. Dieses Plateau ist nun in der Art ummauert, daß die Mauer im allgemeinen dem Felsrande folgt. An derselben unterscheidet man einen dreifachen Stil den rohesten kyklopischen), bei dem unbehauene Felsblöcke ohne Bindemittel aufeinander gelegt und die Lücken durch Einfügung kleiner Steine ausgefüllt sind; den der zweiten Periode, wo große behauene oblonge Blöcke horizontal geschichtet sind; endlich den jüngsten, bei dem in den mannigfaltigsten Formen behauene Polygone genau aufeinander gepafst sind, Jedoch finden sich die beiden letzten Stile lediglich auf der Aufsenseite, um solchen Stellen der Mauer, welche die bedeutendste Widerstandskraft erforderten, wie die Thore und turmartige Vorsprünge, größere Sicherheit zu verleihen, da die Schichtung unbehauener Felsblöcke mit zahlreichen unregelmäßigen Zwischenraumen dem Erklettern der Mauer wenig Schwierig keit bereitete. Diese Ausbauten sind daher jünger, als die ursprungliche Anlage Wo sich in Mykena die Mauerstarke nachweisen lafst, betragt sie zwischen 3 und 7 m. an einigen Stellen aber, wo jedoch die Mauer stark zerstort ist, scheint die Dieke bis zu 14 m gestiegen zu sein. Diese abnorme Stärke er klart sich daraus, daß an den betreffenden Stellen in der Mauer Galerien vorhanden waren, worüber weiter unten Naheres beigebracht werden wird. Auch Mauertürme, welche die Angreifer, wenn sie die Mauer erstiegen hatten, hindern sollten sich auf der Mauerkrone testzusetzen und auszubreiten, gehorten schon zu dem ursprunglichen Bau, wenigstens hat sich ein großer Turm erhalten, der noch die breiten Quadern der Plattform und die Reste der Brustungsmauer erkennen lafst. Der Burgraum war durch zwer Thore zuganglich, von denen das eine, das beruhinte Lowenther, auf der nordwestlichen ficke, das andre auf der Norfseite der Ringmauer Juget. Die nun der beiden Thoren der anruckende Leind der Maner die gedechte finke Seite zuwändte, to hat man die für die Verbidgung ungunstige

Verhältnis dadurch ausgeglichen, dass man der Ringmaner parallel auf der andern Seite des Weges einen turmartigen Mauervorsprung anbrachte, so daß der Verteidiger von diesem Turme aus direkt gegen die ungedeckte rechte Seite des Angreifers wirken konnte. Hinter dem Löwenthor scheint innerhalb der Burg noch ein innerer Thorabschlufs vorhanden gewesen zu sein, dessen Reste indessen auf spatere Zeit hin weisen. Eine planmäßige Anwendung des Flan kierungsprinzips ist bei der ursprünglichen Anlage mit Ausnahme der Thorbauten und einer Stelle westlich vom Vordthor nicht zu erkennen, da indessen die Mauer dem Felsrande folgte, so ergaben sich von selbst aus und einspringende Winkel, aufserdem finden sich Anfänge dieser Bauweise an jüngeren Stellen der Mauer. Der innere Burgraum war von verschiedenen die Verteidigung erleichternden Ab schnittsmauern durchzogen, über welche erst eine vollständige Ausgrabung das Nähere lehren kann. Der Herrscherpalast scheint auf der Gipfelfläche des Burgfelsens gelegen zu haben, nicht auf der west lichen, etwas niedrigeren Seite, wo Schliemann die - n hochinteressanten Gräber geöffnet hat. Für Wasser war in hinreichendem Maße gesorgt.

Die Ringmauer der jedenfalls gleichzeitigen Betestigungen von Tiryns ist genau im Stile der my kenischen Mauer konstruiert, nur ist das verwandte Material noch machtiger Paus II, 25, 8. Spuren von Steinbearbeitung und Neigung zu horizontaler Schichtung zeigen sich lediglich bei den inneren Abschnittsmauern. Auch in Tiryns hat die Mauer verschiedene Dicke, und zwar muß an den am starksten profilierten Stellen zwischen einer niederen autseren und einer hoheren inneren Mauer unter schieden werden. Jene ist vollkommen massiv, diese Jazegen zur Aufnahme spitzbogenformiger Langs galerien hergerichtet. Diese dienten entweder nur zu zesicherter Aufnahme der Besatzung, oder hatten zugleich eine Offensivautgabe und waren in diesem Falle mit spitzbogenförmigen, senkrecht auf die Achse der Galerie gerichteten, Nischen versehen, die sich auf die Krone der niedrigeren äußeren Mauer öffneten somit konnten die Schutzen und Schleuderer auf die modere Mauer himaustreten und schnell wieder in die Deckung zurückgelangen. Galerien beider Art sind in Tayns wohl erhalten, in Mykena ist auf der Vordseite ein Stiel, einer Galeine erster Art ge-Faiden, wahrend Spiren auf der Ostfront auf einstiges Vorhandensein von Offensivgalerien schliefsen Lessen An landen Orten findet sich neide eine dritte Art von Green webbe ils Austailspforten der Besit ung zachen all namlich spitzbogenförmige Durch get e fan tede Mignan, welche um so notiger varen the air in this der Akropoin meld its wetten einer gotonen Ziblivon Kampbinden ein a close There is her zu ermostehen. Di ein Thorverschluß dieser Galerien nicht nachweisbar ist. so werden kleine äußere Deckwerke, über die zur Zeit nichts Naheres bekannt ist, den Eingang gegen gewaltsames Eindringen geschützt haben. Von Mauer türmen sind zu Tiryns gegenwartig direkte Spuren nicht mehr vorhanden, doch lafst sich aus gewissen Mauerresten darauf schließen, daß sie einst existierten. Der Haupteingang scheint an der Sudost ecke gelegen zu haben, und wahrscheinlich hat das Thor in seiner Anlage den zu Mykena erhaltenen genau entsprochen; auf der Ostseite führt zu einem zweiten Thore eine Rampe in der Art hinauf, dass der Angreifer der Mauer die ungedeckte rechte Seite zuwandte. Auch in Tiryns sind die Anfänge der Anwendung des Flankierungsprinzips erkennbar. Die innere Flache besteht aus zwei durch eine kyklopische Mauer getrennten Plateaus, der Palast stand auf dem oberen

Diese beiden großartigen Befestigungsanlagen, welche den Griechen so fremdartig vorkamen, daß sie behaupteten, dieselben seien von lykischen Ky klopen errichtet, sind nach den neuesten Forschungen das Werk orientalischer Einwanderer. Ursprünglich beherrschte Argos die Inachosebene; darauf scheint ein kriegerisches Geschlecht von Seefahrern (die Persejden der Sage im Hafen von Nauplia festen Fuss gefasst und Tiryns, Midea und Mykenä als feste Plätze, von denen aus gegen Argos vorgedrungen werden sollte, gegründet zu haben. Mykenä wird spater durch ein vom Isthmos her kommendes Geschlecht (die Pelopiden) zu einer großartigen Offensiyanlage ausgebaut worden sein. Darauf deutet ein ganzes, zum Teil noch heute nachweisbares System von vorgeschobenen Befestigungswerken, welches die nach Mykenä führenden Strafsen sichern sollte und die ganze, ungefähr 15 km lange Front des nördlichen und nordostlichen Grenzgebirges umspannte. Unter dem letztgenannten Geschlechte wurde Mykena in der That der Mittelpunkt eines machtigen Reiches, von dessen Glanze die Resultate der Ausgrabungen zu Mykena und neuerdings auch zu Tiryns Zeugnis ablegen

Hochst auffallend ist es nun, dats in der Home rischen Zeit, wie die Epen bezeugen, die Befestigungskunst auf einer so niedrigen Stufe steht, daß anzunehmen ist, daß damals keineswegs alle Städte belestigt waren Helbig. Das Homerische Epos aus den Denkmalern erlautert, Leipzig 1884, 8 43 fl., Aufser Troja und Scheria Od n 14 51 ft , 71 ft schreibt das Epos nur folgenden Stadten einen Mauer ring zu: Gortys auf Kreta (Il. B, 646), Tiryns (B 550) Thebe der Kilikier B. 691 Z. 416 , Theben in Bootion 4,378 1,99 Od \ 263 , 1 vmesses II 57, Kalydon I 573 ft., Pheia H 135, vgl. antserdem 5 514, O 735 und & 308, dahungegen scheinen sich die Dichter Ithaka, Pylos und Sparta als offene Ortschaften gedicht zu haben. Es ist daher mit Recht

angenommen, dass jene von außen importierte mykenische Kultur, von der sich Denkmäler in dem ganzen östlichen Griechenland, welches dieser Kultur besonders zugänglich war, nachweisen lassen (so die Ruinen zu Zarax in Lakonien, Samikon in Triphylien, Andania in Messenien — Curtius, Peloponnes II, 291; 78; 132 —, die ältesten Befestigungen der Akropolis zu Athen oben 8, 199 -, wahrscheinlich auch die Kadmeia), infolge eines bedeutenden Ereignisses, vermutlich der dorischen Wanderung, wieder verschwunden ist. Die auf einer niedrigeren Kulturstufe stehenden Dorier drückten die ältere Bevölkerung, der sich jene Einwanderer wahrscheinlich schon assimiliert hatten, zu Hörigen herab oder zwangen sie, die Sieger in ihre Städte aufzunehmen. Infolge davon gingen die alten Künste, namentlich die Fertigkeit im Steinbau, wieder verloren. In der That sind die aus den ersten Zeiten nach der dorischen Wanderung stammenden Befestigungen nicht im entferntesten mit den mykenischen zu vergleichen. Dieselben zeigen zwar eine große Stärke, sind jedoch nicht massiv, sondern der Raum zwischen einer äußeren und einer inneren Mauer ist mit Schutt ausgefüllt, wie zu Teichos bei Dyme (Curt. l. l. I, 426) und Gortys in Arkadien (ebdas. S. 230). Die Ummauerung des Giptels des Berges Eira, der im zweiten messenischen Kriege den Messeniern als Zuflucht-ort diente, ist nur eine in der Eile aus zu sammengerafften Steinen hergestellte Befestigung · ida- II, 152). Im allgemeinen bestanden die alten Lelsenburgen als Akropolen fort, wahrend die Stadte. with sich am Fusse derselben gebildet hatten, offen sher nur mangelhaft geschutzt waren, auch die Stadt am I ilse der mykenischen Burg, welche nach der orderselen Wanderung als Dunkel zurücktritt und -clinet-nel, net at Tirkna von dem wiederersten ten Argo- 20 r-tort wurde, war wenigstens zum Teil offen.

Zu errecken ein Leier to Hussen im A de P. L. Weiter ein 1884 8 Leith weeter eine er eine ten Euspele, recht einer Befeit, miss kanet teilen, weiter aberraupt erhalten einer, inelderen ältester Teil weit über die Homerische Zeit hinausragt. Die ersten Ansiedler hatten hier in mykenischer Weise die Akropolis mit riesigen unbehauenen Blöcken umwallt und einen Teil der Hochfläche geebnet; ihre Nachfolger bauten eine regelmäßige Festungsmauer weiter unten, aber beide Anlagen wurden wahrscheinlich beim Vordringen der Perser zerstört: erst als die Stadt sich im 4. Jahrhundert wieder hob, baute Lysimachos die ganz neue Umfassungsmauer aus Quadern, welche an einigen Stellen noch bis zu 60 Fuß Hohe erhalten ist und deren Steine so genau gefügt sind, daß es heute noch unmöglich ist, die Spitze eines Federmessers zwischen sie zu schieben.

Was das Mutterland anbetrifft, so reichte man auch hier immerhin mit jenen mangelhaften Schutzmitteln aus, zumal von einer eigentlichen Belagerungskunst noch nicht die Rede war. Erst der Einbruch der Perser wies nachdrücklich auf den Wert guter Befestigungen hin, und die zahlreichen Stammkriege, welche seitdem unter den Griechen geführt wurden, machten eine bessere Sicherung notwendig. So verwandelten sich denn unter dem Vorgange Athens mit Ausnahme Spartas alle bedeutenden Städte Griechenlands in Festungen. Diese bildeten nun in Kriegszeiten den Zufluchtsort der umwohnenden Bevölkerung, wie das Beispiel Athens im peloponnesischen Kriege zeigt. Die nach den Perserkriegen gebauten Ringmauern waren wesentlich aus Bruchsteinen, kaum aus Ziegeln, aufgeführt, und nur selten mit Gräben versehen. Ihre Höhe und Dicke war ohne Zweifel sehr verschieden; die Mauern des Peiraieus waren so breit, dass auf ihnen zwei Wagen aneinander vorbeifahren konnten, dazu waren sie durchweg aus behauenen Steinen erbaut, welche durch eiserne Klammern verbunden waren (Thuc. I, 93; s. jedoch Herbst, Philol XXXVIII, 551, der den Satz δυσ γαρ anužar επηγον als Glossem ausscheidet. Gewohn lich waren die Mauern mit wesentlich dunnern Zinnen ο πολξει (gekront, wodurch ein Mauergang entstand, auf dem sich die Verteidiger frei bewegen konnten. In gewissen Abstanden errichtete man auf der Mauer Türme, welche je nach ihrem Zwecke verschieden konstruiert waren, sollten sie lediglich als Wachthauser dienen, so genugte es, sie einfach auf die Mauer zu setzen, sollten sie aber die Moglichkeit 2) wahren, die Mauer, wie spater üblich, wirksam zu to streichen, so mufsten sie leindwarts aus der Mauer vorspringen. Man schuttete auch wohl auswarts eine Art von Chier- (προχεινούσι) auf, zu dem man die Erde aus einem Graben nahm; jedoch blieb zwischen Maner und Globe ein gedeckter Weg für die Verte,diger. Die Akropolen Ligen meist innerhalb der scalt, eltener aufserhalte, was in Korinth, Curt 1.1. II, 521; in Silvon tableten Maropolis, Stadt und Hafen dier seite fandige Lestungen ohne Verbindung

unter sich, bis in der makedenischen Zeit ein Umoa'i stattfand obdas II, 486 Wo das Terrain keine Hole zur Anlage einer Akropolis bot, teilte man the Stalt selbst durch Quermauern in Abschnitte, wie bei den Ruinen von Sellasia (ebdas. II, 260) be mer et ist un Lepreon hat die Akropolis selbst eine Openment chilas II, 84, und in solchen Stadten, weiche an Bergabhangen in Terrassen gebaut waren, hatte wohl jeder Absatz seine besondere Mauer, wie in Thuria (ebdas. II, 161). Städte, welche in einiger Entfernung vom Meere angelegt waren, wie Athen, Patra u a m., verband man durch Mauern mit den Heten Von dem hochsten Interesse ist das von Dionysios I. gegründete Fort Euryalos, welches die Westspitze der Stadt Syrakus und den Abschlufs der Belestigungen von Epipolae bildete Dasselbe ist mit großer Kunst angelegt und ist der beden tendste erhaltene Rest einer griechischen Festung t ber die Festungen Rhammus und Eleutherae's, Berl.

Türme mit den Kurtinen (μεσοπίργια) verbunden werden. Gewöhnlich kehrt der Turm einen seiner spitzen Winkel dem Feinde zu und schliefst sich mit den beiden andern Ecken der Kurtine an (Abb. 567). Indessen wenn er auch so den Breschwerkzeugen kraftig widersteht, so ist es doch unmoglieh, die Kurtine mit Erfolg zu bestreichen; man verband daher die Turme mit der Mauer auch wohl in der Art, daß sie mit der einen Kurtine einen stumpfen, mit der andern dagegen einen rechten Winkel bildeten Abb. 568 Die Kurtine selbst führte man in gerader oder in gebrochener Linie, je nach dem Terrain Abb 569; diese letztere Form nahert sich dem modernen Prinzip. Die durchschnittliche Hohe der Mauern betrug 30 Fufs, und ihre Starke schwankte zwischen 412 und 15 oder 18 Fuß, je nachdem sie keinen oder einen schmalen oder einen breiten Mauer gang erhalten sollten. Die geringste Stärke erhielten die Mauern an solchen Stellen, die mutmafslich



Nach Rustow and Kochly Griech Kniegsweson Fig 125 128 Pestungsi amerit

philol, Wochenschrift IV, 1305 ff. bezw. Zeitschr. f. Bauwesen XXIX zu Taf 41. Obwohl in der makedonischen Zeit eine wesentliche Veranderung im Festungskriege vorging, blieb der griechische Festungsbau zunächst unverandert, und erst in der Diadochenzeit und in den folgenden Jahrhunderten bildete sich ein förmliches System der Befestigungskunst aus. Einerseits legten die Diadochen großes Gewicht auf feste Plätze, um duck dieselben einen Landerkomplex zu behaupten oder von dort aus weitere Eroberungen zu machen; anderseits erforderten die damals zu Gebote stehen an gewaltigen Angriffsmittel eine bedeutende Verstallung der Befestigungen. Der Steinbau blieb aller dazs noch die Hauptsache und Erdwerke wurden · a nebenher angelegt, aber man verwandte große signaturatione Anlage der Mauer und das Verhaltnis, v die man die Turme zu den Kurtinen zu setzen ... Di kriisförmige Türme zwar dem Stofse des Widders kraftig widerstehen, aber zur Bestreichung A. Voten av und der kuntmen meht ausreichen, or zonnen. In eine von quadratischer Grundform year. This Eather one beting Bogenschuisweite, also Let an Elis Acisela den ist die Art, in der die einem Angriffe nicht ausgesetzt waren, und in der Nahe von Turmen, damit der Feind, falls es ihm gelungen war, die Kurtine zu ersteigen, sich nicht auf dem Wallgange ausbreiten und von diesem aus den Turm angreifen konnte. War man wider Erwarten gezwungen, eine so schwache Mauer zu ver teidigen, so konnte man aus mit Bohlen überdeckten Holzpfahlen einen provisorischen Wallgang herstellen Die Mauern von bedeutender Starke hatten oben ebenfalls nur eine Dicke von 412 Fuß, sie erhielten aber einen Wallgang von 10<sup>4</sup> 2 bezw. 13<sup>4</sup> 2 Fufs – Hin sichtlich der Starke der Türme ist zu bemerken, daß bei den quadratischen eine aufseie Seitenlange von 60 Luts normal gewesen zu sein scheint. Sechseckige Turme emchtete man neben fhoren, um eine kreu zende Wirkung der Geschosse vor denselben herber zutühren. Abb 570. In dieser Periode legte man auch haufiger Vorwerke (протеную фетяс aus medrigen Mauern oder Pallisaden (yopoxoooix) vor Thoren und Austallspforten an Man erreichte dadurch teils die Moglo hkeit, Ausfälle gedeckt vorbereiten zu können, teils verhinderte man so den Leind, mit etwa geschlagenen und thehenden Ausfallsmannschaften

zugleich in die Festung einzudringen, teils war man im stande, denselben nahe vor den Mauern festzuhalten und der Wirkung zahlreicher Geschosse aus zusetzen. Deckten diese Vorwerke die dort aufgestellten Geschütze nicht genügend, so legte man besondere vertiefte Batterien (βελοστάσεις) an, die eine solche Breite haben mußten, daß die Geschütze nach allen Seiten hin gerichtet werden konnten, um die feindlichen Maschinen an jedem Punkte, den sie beim Vorrücken erreichten, zu treffen. Der Gebrauch des groben Geschützes war überhaupt in mehrfacher Beziehung für den Mauerbau bestimmend; zunächst mussten die Thore der Türme, welche Geschütze aufnehmen sollten, breiter werden, damit dieselben hineingeschafft werden konnten; sodann mußte man mit den alten nur für Bogenschützen ausreichenden Schiefsscharten wesentliche Veränderungen vornehmen: die untere Fläche derselben mußte man nach außen zu abschrägen, damit man mit den Geschützen auch an ebener Erde befindliche Gegenstande treffen konnte nach innen zu mußten sie an Breite zunehmen, damit man einerseits dem Geschütz die gehörige Seitenrichtung zu geben im stande war, anderseits der Feind nicht in die Scharten hineinzuschießen vermochte; endlich mußten sie mit festen Laden verschlossen werden Zwischen der Mauer und den Hausern der Stadt liefs man einen Raum von ungefahr 90 Fuß Breite frei, um ungehinderte Bewegung von Streitkraften hinter der Angriffsfront. sown Anlage von Mauerabschnitten hinter etwaigen Breschen zu ermöglichen. Über alle diese Änderungen im Betestigungswesen berichtet zwar erst das funfte Buch des Philo Mathem vett, ed They, p. 79 104. dasselben sind jedoch höchst wahrscheinlich schon in der Zeit der Diadochen eingetreten

in batreff der Festungsbauten der Romer ist tolgendes zu bemerken vgl Jalms, Geschichte des Kris 2-Wisson > 273 252 Auch in Italien finden sich undte Befestigungen, die mit denen von Mysena and Tuyns zu vergleichen sind, so in Etrurien zn Populoma, Costona, Volteria u a m., in Latium zu Nacca, Lerendinum, Alatrium, Signia u a m Ligentumisch ist in Italien jedoch die hautige An sendung des Dammes in Verbandung mit den Mauern ser die Turkus verstarkte einen Teil der romischen stættmærer durch einen agger und eine weitere Entwicks bing door Mauercorstarling bestand darin Loss der Wald in zwei Mauern einze schlossen wurde eme Abort obser Bankerse ist die Austullung des Zwischengums zwischen zwei Quade futtern mit Guls veil, d h kiemen mit Mortel verges enen Steinen Jene Konstruction findet sien in Pompen, wo den Wallgang nach ausen eine 4 hat nobe Brostungs nauer deckt, und de maiere Maier die aufseie um etwa 8 July querragt. Zu Aceta, desen Mauern aus der Angusteischen Periode stammen, geht der agger zwischen den beiden Mauern nicht bis auf den natürlichen Boden herab, sondern im Erdgeschofs liegen mehrere überwölbte, nach der Stadt zu geöffnete, Zellen; auch hier ist die innere Mauer höher als die äußere. In Straßburg hatte das alte Castrum un sprünglich nur eine einfache Mauer; in Diokletiani scher Zeit wurde eine neue Umfassung angelegt, und diese bestand aus zwei dünneren Mauern, zwischen denen eine Bodenschüttung lag. Die zweite Konstruktion findet sich zu Carcaso Carcassonne, wo die beiden Mauern eine Fullung von Gufswerk er halten haben. Die Aurelianische Mauer zu Rom entbehrt der Erdanschüttung. Die Höhe derselben beträgt nach aufsen 52 Fuß, die Dicke 1212, oben jedoch nur 41 / Fuß: indeß bilden hier durch Tonnen gewölbe verbundene Strebepfeiler einen Mauergang, dessen Breite der unteren Mauer gleich ist. Diese Strebepfeiler sind der Verbindung wegen in der Längenrichtung der Mauer durchbrochen, wodurch ein zweiter, unterer Mauergang entsteht. Charakteristisch für den romischen Befestigungsbau ist die Anwendung der Wölbung bei den Thoren. Die Zahl der Thorbogen ist verschieden; einen Bogen haben die porta della fuga zu Spoleto, die porta Appia S. Sebastiani) zu Rom, die porte de France zu Nismes, zwei die porta maggiore zu Rom, welche zwei dort zusammenstofsenden Strafsen, der via Labicana und der via Praenestina, Durchlafs zu gewähren hatte, das Römerthor zu Autun und die porta nigra zu Trier, drei das Herkulanerthor in Pompeji und das Thor zu Aosta, bei denen der mittlere Bogen hoher ist als die Seitenbogen. Das schon erwahnte uralte Prinzip, die Thore in der Art anzuordnen, daß der Feind beim Angriff die ungedeckte Seite dem Verteidiger zuwenden mußte (Vitr. I, 5, 2), findet sich auch in Signia angewandt, und diese Flankierung durch Winkelung der Mauern scheint alter zu sein, als die durch Türme, von denen sich z. B. in Signia keine Spur findet. Bei Errichtung von Türmen legte man die Thore entweder in diese, wie zu Volterra die porta dell'arco, oder man verteidigte die in der Mauer liegenden Thore durch zwei rechts und links von denselben vortretende Türme, wie zu Autun und bei der porta Appia zu Rom. Die Durchführung des Thores durch den Turm bot den Vorteil, den Leind in vertikaler Richtung bestreichen zu konnen, die doppeltürmige Anlage dagegen gewährte die Moglichkeit einer wirkungsvohen Länkierung Beide Vorteile vereinigte die Anlage eines propugnaculum Veget IV, 1. Man one dalar von der doppel turmigen Anlage hus and verband die teindwarts vorspringenden Fronten der Turme durch star e Manern, deren Thoroffnung dem eigentlichen Thore der Ringmaner gegenüberlag. Die Aufsenpforte von sah man mit einem Läligatter walararlar, die innere Porte mit starken Flugeln so entstand ein von

dem Thore der Ringmauer liegender geschlossener Hof, der von den Plattformen der Turme sowohl, wie von den Fenstern der ihn umgebenden Baulich keiten aus in jeder Weise bestrichen werden konnte und gegen einen plötzlichen Überfall von großer Wirksamkeit sein mußte. Treffliche Beispiele dieser Anlage bieten das Thor in Aosta und die porta mga zu Tuer, nur ist die letztere insofern prak tischer angelegt, als der im propugnaculum einge schlossene Feind in keiner Weise auf die Plattformen der Türme gelangen konnte, was in Aosta möglich war. Auch zu Autun in der porte d'Arroux und zu Verona in der porta dei Leoni und der porta dei Borsari sind die Vordermauern eines solchen popugnaculum erhalten. Die Mauertürme erhielten bei den romischen Befestigungen die junde Form, und waren infolge der Anwendung der Wölbung im Innern stärker als die griechischen. Der äußere Fuß der selben wurde aus den schwersten Werkstücken erbaut und oft in schrager Boschung geführt. Die oberen Pforten der Türme öffneten sich in der Regel rechts und links auf den Wallgang, waren aber haufig von demselben durch einen mit leicht beweglichen Brücken tituera contignata verschenen Graben getrennt Es kam auch vor, dass der ganze Turm oder doch das über die Mauer sich erhebende Stockwerk nach hinten offen war, dann wurde der Wallgang an dieser Stelle durch eine hölzerne Brücke ersetzt, wie das bei einem Turm der romischen Umfassung von Strafsburg zu sehen ist. Durch diese Vorkehrungen wurden die Turme zu Abschnitten: solche konnten auch dadurch hergestellt werden, dass da, wo die nach der Stadtseite zu belegene Rückmauer des Wallgangs die Vordermauer überragte, jene durch hinter ihr angebrachte Gernste zu einer zweiten Verteidigungs linie hergerichtet wurde. Vorgeschobene Forts leg ten die Romer erst in der spateren Kaiserzeit an, als sie sich veranlasst sahen, bei bedeutenden Waffenplätzen für größere Heere gesicherte Lager herzustellen.

Die alteste Nachricht von einer Belagerung geben uns die Schilderungen der Ilias, welche ohne Zweifel als ein treues Bild faktischer Zustände an zusehen sind. Wir erkennen aus denselben, daß in jenen Zeiten eine Belagerungskunst noch nicht existing to Die Troop fuhlten sich hinter ihrer Mauer sicher, und die Achäer waren dieser gegenüber duchaus ratlos, zumal sie eine Einschliefsung der stell three mangelhaften Organisation wegen nicht durchführen konnten. Durch häufige Ausfälle wurden at Adams sugar subst so any bedraugt data sie ihrerseits ihr Lager durch einen Wall, dessen Funda rente als Baumstammen und Steinen M 29 la Arden mit Larmen H 237 ft, 136 ft und Brust velocit. M. 25s. ms. Holz. M. 36, 397. befestigten Le A'llange de Grabene, aus dem die Wallerde M. 4., welche zwar Menschen den Durchgang gestat teten (Θ, 343; O, 1), jedoch Streitwagen abhielten. Zwischen Wall und Graben lag ein freier Raum, der die Ansammlung von Bewaffneten und Wagen (9, 213) und namentlich die Aufstellung von sieben Hauten von je 100 Wachtern 1, 85 ff zuliefs Diese Befestigung sturmten die Troer M, 50 ff., und da sie die Rosse nicht durch den Graben bringen konnten, stiegen sie ab, ordneten sich in funf Haufen, deckten sich mit hochgehaltenen Schilden gegen die herabgewortenen Steine und drangen endlich durch das von Hektor mit einem Steinwurf gesprengte Thor M, 453 ff.), sowie durch Ersteigen des Walls in das Lager ein. Nachdem sie bis zu den Schiffen vorge drungen waren, wurden sie durch die unter Patroklos ausgesandten Myrmidonen zurückgedrängt. Charakteristisch ist, daß das endliche Schicksal Trojas nur durch List herbeigeführt werden konnte. Die historischen Belagerungen bis auf die Zeit der Perser kriege trugen einen ahnlichen Charakter und liefen im wesentlichen auf Einschließung hinaus. Krissa wurde durch eine List des Solon genommen, welcher durch in das Wasser des Pleistos geworfene Niefswurz Krankheiten in der Stadt hervorrief Paus X. 37, 7 f. Sardes wurde gesturmt, nachdem ein kuhner Mann eine unbewachte Stelle der Mauer erklommen hatte Herod, I, 84. Wie wenig man gegen feste Mauern vermochte, zeigt die in dieser Periode mehrfach vorkommende künstliche Verstärkung natürlicher Verteidigungspositionen, durch welche ganze Landesteile sich gesichert hielten; so vermauerten die Phoker die Thermopylen (Herod. VII, 176) und die Peloponnesier den Isthmos (Herod. VIII, 71 f.). Sogar die leichtesten Verschanzungen machten große Schwierigkeiten. Im ersten messenischen Kriege liefs Euphaes einst seine Stellung nach allen Seiten hin durch Pallisaden siehern, in der That wufsten die Lakedamonier nicht, was sie dieser ohne Zweifel schwachen Befestigung gegenüber zu thun hatten und zogen ab, ohne den Angriff versucht zu haben Paus. IV, 7). In der Schlacht bei Platää pflanzte das persische Fußvolk seine Flechtschilde vor der Front auf und beschofs hinter dieser improvisierten Verteidigung hervor die Lakedamonier Pausanias rief in seiner Verlegenheit die Hilfe der Hera an, wufste sich aber nicht zu helfen, erst als die Tegeaten auf die Verschanzungen losgegangen waren, machten sich auch die Lakedamonier aus Werk, so dats die Persei flichen mußten Herod IX, 61 f. In der selben Schlacht waren die Spartaner nicht im stande, die Befestigungen, welche zum Schutze der persischen Bagage errichtet waren, zu ersteigen. Hier halten die Athener, welche rasch das Notwendige erkannten, wahrend jene mit aberglanbischer Zahigkeit an der hergebrachten geschlossenen Schlachtordnung fest

genommen war, besetzten sie mit Pallisaden (H, 440;

hielten. Herodot (IX, 70) bemerkt, sie hätten nichts von der τειχουαχία verstanden.

Auch in der von den Perserkriegen bis auf Philipp von Makedonien reichenden Periode beschrankte sich der Festungskrieg der Griechen im wesentlichen auf Cirkumvallation, wenn man sich nicht durch einen Handstreich in Besitz der Stadt setzen konnte. Im dritten messenischen Kriege riefen die Spartaner gegen Ithome die Athener zu Hilfe, da diese in dem Rufe standen, des Festungskrieges kundig zu sein; is sie aber nicht sofort zum Ziele gelangten, wurden sie fortgeschickt, und die Spartaner schlossen nach alter Sitte die Befestigungen ein und nahmen sie nach zehn Jahren durch Kapitulation (Thuc. I, 102 f.). Je weniger man also damals gegen Festungen ausrichten konnte, desto mehr suchte man durch Überraschung einen Erfolg zu erzielen. Durch unerwartetes Einlaufen der Flotte nahmen die Athener Mitylene Thuc VIII, 23', die Karthager Messana Diod. XIV, 57. Kleon nahm Torone Thuc. V, 3), indem er, während die Mauern umgebaut wurden, zu Lande einen Angriff machte und zugleich die Flotte in dem Hafen zeigte. Gelang die Überraschung nicht vollständig, so schritt man wohl zur Leiterersteigung, so nahm Nypsios (Diod. XVI, 19) die von den Syrakusanern gegen die Burg aufgeführten Mauern: doch konnte dies Verfahren nur bei geringer Höhe und schlechter Bewachung der Befestigungen gelingen. Man versuchte auch die Thore in Brand zu stecken; auf diese Weise erzwang sich Dionysios den Eingang in die Achradina (Diod. XIII, 113). War man genötigt zu einer Berennung der Stadt zu schreiten, so setzte sich der Belagerer zunachet in der Nähe derselben fest und verwüstete die Umgegend, aber nur teilweise, um diejenigen, !- ren Acker noch verschont waren, für die Übergabe zu stimmen hatte das keinen Erfolg, so verwustete or die Umgegenel volläg und suchte alle Zuführ abzweinerden Seeplatze wurden von der Seeseite sakiert, ein Mittel, welches lie Athener gegen Thanker Thur I, 101 and sphakteria codas IV, 39, die Kerkyräer gegen Epidamnos (ebdas. I, 26), die Sportmer gegen Athen Xon He. H. 2, 9 and Kerk ra coda- VI, 2, 3 anwanchen. Zu Lande er calitate man cine Cirkumia at miline, die bei P data There II, 75 aus enom Padesadenwerk, te. Mantanena | Xen Hell V, 2, 4 ages Stemen bestand ther Westrick datur ist report a few Wahrend der A filtrang der totreffenden Arte ten mul-te ein to the Hoone die Arreiter gegen einen etwaigen to teacher Stadte weake enterner Landzunge The same to man formula son Mor za Mor ab - To a Level so wert if consider Atlance gagen strakus It M, 99 and Charedon New Heb. I 3, 4, s ... in lesson non Helz anwardten der Potidaa The 1961 taleten we zaer and for samos chilas

I, 116) sogar drei Mauern auf. Ein drittes Verfahren war die Anlegung einer Gegenfestung (ἐπιτειχίζειν), welche stark besetzt wurde, den Anbau des Landes hinderte und Überläufer, namentlich Sklaven, aufnahm; zu diesen Festungen gehörten Dekeleia (Thuc. VII, 19) und Delphinion auf Chios (ebdas. VIII, 38). Durch die genannten Mittel wurde in vielen Fällen die Stadt zur Übergabe gebracht; rasch führten dieselben keinesfalls zum Ziele; Phlius hielt sich 20 Monate (Xen. Hell. V, 3, 25). Versagten jedoch diese Mittel, so schritt man zu einer förmlichen Belagerung. Bei dieser kam es darauf an, einen Eingang in die Stadt zu schaffen (προσαγωγή μηχανήμασιν) und sodann den Eintritt durch Sturm zu erzwingen (προσαγωγή σώμασιν). Ein Eingang konnte in dreifacher Weise eröffnet werden, zunächst durch Zerstörung eines Teils der Mauer, und zwar entweder durch Erschütterung derselben durch Stöße, oder durch Bewirkung des Einsturzes mittels Untergrabung: sodann durch Erhöhung des Angriffsterrains, so daß der Belagerer auf gleiche Höhe mit dem Verteidiger gebracht und somit in den Stand gesetzt wurde, die Mauerzinnen zu übersteigen, oder endlich unterirdisch durch Anlegung von Minengängen. Diese von den Griechen später selbständig weiter geförderte Methode des Angriffs ist jedoch, wie hier hervorgehoben werden mag, nicht ursprünglich griechisch, sondern orientalisch und scheint den Griechen erst durch die Karthager bekannt geworden zu sein.

Zur Erschütterung der Mauern verwandte man verschiedene Breschinstrumente, unter denen besonders der Widder zu nennen ist; von den Karthagern erfunden (Athen. mech. p. 9 ed. Wescher) und von Dionysios dem älteren verbessert (ebdas. p. 10), ist er in Griechenland zuerst von Perikles gegen Samos angewandt (Diod. XII, 28); später ist das öfters geschehen, aber meist ohne Erfolg, wie bei Plataeae Thuc. II, 761, nur bei Nisaea ebdas. III, 51 gluckte das Verfahren. Ein verwandtes Werkzeug war der Mauerbohrer, mit dem man Löcher in die Mauer bohrte Beim Untergraben (υπορυττειν) unterwuhlte man die Mauern bis auf die Halfte der Dicke und stützte sie zunächst mit Balken, welche man dann anzundete, so dafs ein Nachsturz des Mauerwerks erfolgen mußte. So verführ Hannibal. gegen Himera Diod XIII, 59 Verwandt ist das Durchgraben der Mauern (διορύττειν), durch das ein Gang, nicht eine wirkliche Biesche eröffnet wurde. Die Erhohung des Angriffsterrams konnte zunachst durch Auttohrung eines Dammes (guner) hergestellt werden, wie das bei der Belagerung von Plataeae geschah Thuc II, the wo derselbe aus Erde, Holz und stein erbaut wurde. Doch wurde von dieser Art des Angrills nur autserst selten Gebrauch gemacht, da die Arbeiten sehr zeitraubend waren und in der Schufsweite der Belagerten ausgeführt werden

mussten. In Griechenland kommt sie nicht wieder vor; jedoch in Sicilien gegen Motye (Diod. XIV, 51). Jene Schwierigkeiten führten zur Erfindung der beweglichen Türme. Hannibal gab bei der Belagerung on Sclinus Diod XIII, 57° jedem seiner sechs Widder einen auf Rädern ruhenden Turm bei, welcher die Staditurme überragte. Die Griechen ahmten dies Verfahren bald nach, und schon vor Motve Diod XIV, 51 f. hatte Dionysios sechsstockige Turme mit Fallbrücken (ἐπιβάθραι), welche freilich noch ohne Gelander waren, so daß viele Soldaten herabsturzten. Die Türme, welche die Athener vor Svrakus Thuc. VII. 25 auf einem Kauffahrteischiffe errichteten, um unter ihrem Schutze die Hafensperre zu zerstoren, scheinen nur kleine Erholungen mit Brustwehren gewesen zu sein. Überhaupt sind die Türme wahrscheinlich im eigentlichen Griechenland vor Philipp nicht angewandt, und kamen erst mit der Verbreitung des groben Geschutzes, etwa um 370 v Chr., in Auf nahme Durch Minen (υπορύγματα, μεταλλείαι) end lich öffnete man sich unterirdisch einen Zugang: doch war dieses Mittel nur in Verbindung mit andern Anstalten, welche die Aufmerksamkeit der Belagerten abwandten, anwendbar

Auch die Elemente wurden von den Belagerern in ihren Dienst gezogen. Die Perser beschossen vom Areopag aus die hölzerne Umfriedigung der Akropolis mit Brandpfeilen Herod VIII, 52; im peloponnesi schen Kriege verwandten die Böoter gegen das von den Athenern besetzte Delion das Feuer in folgender Weise Sie brachten einen auf mehreren Räderpaaren rubenden, wie ein Brunnenrohr ausgehohlten Balken, an dessen vorderem mit Eisen beschlagenem und mit einer gebogenen Eisenröhre versehenem Ende ein mit 2. a menden Kohlen. Pech und Schwefel gefülltes Becken bling, in die Nahe der feindlichen Schanze, und enttachten durch einen am hintern Ende des Balkens befindlichen Blasebalg das Feuer zur Glut. Die Hamme ergriff die Befestigung, und die Ver-\* eliger flohen Thuc IV, 100 Im folgenden Jahre wandte Brasidas dasselbe Verfahren gegen Lekythos an These IV, 115), auch hier gaben die Athener den Widerstand auf vgl die Abbildung bei Wescher, Pototoctope p. 153 fig. 55. Des Wassers bediente sach Absipolis gegen Mantineia, er liefs den durch die Stadt fliefsenden Ophis abdämmen und ver ursachte dadurch eine Überschwemmung, infolge John die aus ungebrannten Ziegeln bestehende Ring mauer aufgeweicht und die Übergabe der Stadt her occatal controls. New Hell V, 2, 4. Thibron wellte or stoft for a Agyptia des Trinka isser abschneiden d . III. 1. 7

Waren nun auch diese den Angreifern zu Gebote Schreiben Mittellen Vergleich zu denen der folgen Schrifte doch eine bedröhte Schte in Grund unt jede Weise für ihre Sicher heit Vorkehrungen zu treffen. Es hat sich darüber die ausführliche Anweisung des Aeneas Tacticus erhalten, aus der wir folgendes mitteilen. Zunächst wurden dem Feinde die Zugänge möglichst erschwert, etwaige Lagerplätze besetzt, das Material zum Mauerund Zeltbau unbrauchbar und das Wasser untrinkbar gemacht (Aen. 8). Die Vorräte wurden aus der Umgegend in die Stadt gebracht, das Vieh aber womoglich auf neutralen Boden geschafft. Der Proviant, meist Vegetabilien, wurde in Magazinen, die unter offentlicher Aufsicht standen, aufgehäuft. Die Verteidiger von Nisaea (Thuc. IV, 69) erhielten täg lich ihre Rationen aus Megara. Die Vierhundert zogen in die Befestigung des Peiraieus die Kornhalle hinein Thuc. VIII, 90, 6; in Byzanz teilten die Peloponnesier unter den Einwohnern so wenig Getreide aus, daß diese die Stadt den Athenern verrieten Xen. Hell. I, 3, 19. Die Mauern wurden ausgebessert, und die Hafen ganz oder teilweise verschüttet Mitylene, Thuc. III, 2. Athen, Nen. Hell. III, 2, 4 Außerhalb der Stadt wurden Wachtposten aufge stellt, welche alles Bemerkenswerte sofort signali sieren oder melden mufsten; liefsen sich die Signale nicht unmittelbar nach der Stadt geben, so wurden Zwischenposten aufgestellt, oder man gab den Posten Reiter bei. Die Thorwachen wurden mit den zuverlässigsten, durch ihren Besitz an die Stadt geknüpften Männern besetzt. Stand die Ernte noch auf dem Felde, während der Feind schon in der Nähe war, so wurden die mit Feldarbeiten beschäftigten Ein wohner abends durch ein Signal in die Stadt gerufen (Aen. 5 bis 7). So lange es möglich war, schickte man Gesandte an verbündete Stadte, welche um Entsatz bitten sollten; zur Sicherung der diesen mitgegebenen Briefe, die mitunter in Chiffreschrift Aen.31 geschrieben waren, wandte man verschiedene Mittel an; man steckte dieselben z. B. den Boten in das Leder der Sandalen. Auch bediente man sich, wie heute der Brieftauben, der Briefhunde, denen man Briefe in die Halsbänder einnähte. Waren die Belagerungsarbeiten noch nicht vollendet, so führte Entsatz nicht selten zum Ziele, wie bei Milet Thuc VIII, 27 and Kerkyra Nen Hell VI, 2, 25 durch Blockadebrecher wurde den Spartiaten auf Sphakteria wenigstens Proviant zugeführt (Thuc. IV, 26. In der belagerten Stadt hatte der Kommandant die höchste Gewalt, namentlich stand es ihm allein zu, die Thore zu schliefsen und zu offnen, daher durtte niemand außer ihm den Bolzengreifer Bala ναγρα) in Handen haben. Dieser vertrat die Stelle des Schlussels. Die Thorflugel waren namfieh nach innen durch einen Querbalken verschlossen, welcher mit dem einen Ende in einem Falz des Mauerwerks, mit dem andern auf einem Mauerabsatz ruhte. Dies letztere war senkrecht mit einem Loch durchbohit. welchem ein solches von gleichen Dimensionen in

dem Mauerabsatz entsprach, der Sperrbalken mußte nun so gelegt werden, daß die beiden Locher übereinander standen; dann wurde durch diese Löcher ein Bolzen (βάλανος) so tief eingelassen, dass er mit blofser Hand nicht herausgenommen werden konnte; es war also zum Öffnen des Thores ein Bolzengreifer erforderlich, dessen unteres Ende dem Kopf des Bolzens entsprechen musste. Oftmals wurde der Bolzen von Unberufenen herausgezogen, doch hatte man allmählich dagegen mancherlei Schutzmafsregeln gelernt. Da es auch vorkam, dass der Sperrbalken durchsägt wurde, so pflegte man denselben der Länge nach mit Eisenschienen zu beschlagen (Aen. 18, 19). Die weiteren Sicherheitsmaßregeln waren vielfach von Mifstrauen gegen die Mitburger eingegeben, welches um so mehr gerechtfertigt war, als in der That viele Städte durch Verrat in den Besitz der Feinde gelangten; so Megara (Thuc. IV, 74), Lechaeon Xen Hell, IV, 4, 7, die Kadmeia 'ebdas, V, 2, 26 Ivie Strenge derselben, welche in nichts der des heutigen Belagerungszustandes nachsteht, darf daher nicht auffallen. Zusammenkünfte von Privatpersonen durften nirgends stattfinden. Gastmähler waren verboten, selbst Hochzeits- und Leichenschmäuse durften nur mit Erlaubnis veranstaltet werden. Niemand sollte ohne Genehmigung opfern. Für die Behandlung der Briefe wurde ein schwarzes Kabinett eingerichtet. Jeder musste die in seinem Besitz befindlichen Waffen anmelden. Kein Bürger oder Metoke durfte ohne Erlaubnisschein (σύμβολον) zu Schiff gehen. Der Fremdenverkehr war unter Kontrolle gestellt, so dals kein Wirt ohne Genehmigung einen Reisenden aufnahm und die Wirtshauser nachts on aufsen verschlossen wurden. Kamen Gesandte in de Stadt, so winden für den Verkehr mit den - ven zuverlässige Bürger deputiert, die ihnen nicht . e. der Seite wicher. Abends wurden auf ein gezeinen - Zeichen die Kaufläden geschlossen und die Lighter geroscht, wer dann noch ausgehen mußte, catte eine Laterne mitzunehmen. Für Anzeige eines Vernaters winds eine Belolining ausgelobt. Auf den Sereich, den Truppen zu schaden oder Meuterei nzustitten, war Todesstrafe gesetzt. Unzufriedene Burger sen Lanfluts suchte man unter irgend einem . netandigen Verwande aus der Stadt zu entfernen Lbenso verführ man beim Anrueken des Feindes me den Eltern und Verwandten der von der Stadt the pateliten Greening was das meht thunlich, so within man die-sitten wirch wherle. Dienstierstungen der risk in Anspruch, dats sie an Verschworungen east denken bonsten. Ach 10. Not ein Thor or man offen and der Thorwachter hatte sorg fitz and one engethaten Keten and Baken zu witten it meht nur Watten vondern sich Menichen, to ten organisación de Antohrer dienen soliten, the stricted winder. And die offen zinn Ver-

kauf eingeführten Waffen durften nur im öffentlichen Kaufhause ausgestellt werden Aen. 28-30). Hatte man Soldner in der Stadt, so wurde denjenigen, welche etwa mit den Verhältnissen unzufrieden waren. freigestellt sich zu entfernen; blieben sie und vergingen sich irgendwie, so wurden sie als Sklaven verkauft. Wollte man Söldner zu einem Ausfall heranziehen, so hielt man darauf, dass die Bürger an Zahl starker waren als jene; auch Bundesgenossen suchte man stets mit Bürgern zu mischen (Aen. 11, 12). Ausfälle mit ganzer Macht unternahm man nur in Städten, deren Bevölkerung einig war (Aen. 23). Von den verfügbaren Mannschaften wurde ein Teil zum Ausrücken, ein andrer, und zwar gerade der zuverlässigste, zum inneren Dienst bestimmt, während der dritte Teil an passenden Plätzen in der Stadt verteilt wurde. Indessen sperrte man unwichtige freie Plätze durch Gräben ab, um ihrer Besetzung überhoben zu sein. Schon in Friedenszeiten stand an der Spitze eines jeden Quartiers (ῥύμη) ein zuverlässiger Quartiermeister (ρυμάρχης), bei dem sich bei plötzlichen Anlässen die Leute zu versammeln hatten, und es war vorher durchs Los bestimmt, welchen Platz jede Abteilung einzunehmen hatte; selbstverständlich waren auch in Kriegszeiten die Plätze auf der Mauer vorher verteilt. Besonderes Gewicht legte man auf die Signale sowohl für die Verständigung mit den ausgesandten Truppen, als auch für den inneren Dienst; dieselben mußten allgemein bekannt sein Aen. 1 4. In Zeiten der Gefahr sollte sich der Kommandant neben dem Stadthause, oder auf dem Markte, oder auf dem Punkte der Stadt aufhalten, der am festesten und am weitesten sichtbar war. Signalisten und Ordonnanzen waren ihm beigegeben. Was den Wachtdienst auf der Mauer betrifft, so wurde die Dauer der Wachen nach der Wasseruhr bestimmt. Diese Gerate waren inwendig mit Wachs ausgestrichen wurden die Nachte langer, so nahm man etwas von dem Wachse heraus, wurden sie kurzer, so fugte man Wachs hinzu Übrigens standen die Posten nur kurze Zeit auf Wache, und für jeden Posten waren mehrere Leute bestimmt, worin man eine Garantie gegen Anknupfung von Einverstandnissen mit dem Femde erblickte, auch durfte niemand wissen, an welchem Platze er aufzuziehen hatte. Die Posten standen mit dem Gesichte gegeneinander, damit nach allen Seiten hin geschen wurde in dunkeln und sturmischen Nachten nonsten sie mitunter Steine nach aufsen von der Maner hinabwerten und Werda." rufen, als ob sie jemanden sahen, auch legte man auf en Hunde an, die durch die Bellen Spione und Crophagter vermeten soler schlafende Posten auf weekten. In den Wachthausern branufen nachts Laternen insherte sich etwa Benidhelies so wurden die olber, zum Bericht den Komman Linten erhoben.

waren sie demselben nicht sichtbar, so wurde das Signal durch Zwischenposten aufgenommen und weitergegeben. Die Posten wurden dadurch kontrolliert, dass der Kommandant dem ersten ein Stäbchen gab, welches dem folgenden und so weiter übergeben werden musste; nachdem dasselbe so rings um die Stadt gelaufen war, wurde es dem Kommandanten wieder gebracht; wurde aber bei diesem Rundgang ein Posten ohne Wächter gefunden, so ging das Stäbchen wieder zurück, und der Kommandant erfuhr, wer seinen Posten verlassen hatte (Aen. 23). Bei der Auswahl der Parole (σύνθημα) vermied man, falls die Truppen verschiedenen Volksstämmen angehörten, Begriffe zu wählen, welche bei diesen mit verschiedenen Worten bezeichnet wurden, wie z. B. Άρης und Ένυάλιος, weil dadurch leicht Missverständnisse entstehen konnten. Mitunter bediente man sich auch der Nebenparole (παρασύνθημα), d. h. beim Aussprechen des fraglichen Wortes musste irgend eine Bewegung gemacht, etwa der Helm abgenommen, oder der Spiels auf die Erde gestolsen, zur Nachtzeit dagegen irgend ein festgesetzter Laut ausgestoßen werden. Auch über das Patrouillieren gab es genaue Vorschriften. In der ersten Nachtwache patrouillierten die Leute vor dem Abendessen, weil sie nach demselben gemeiniglich etwas nachlässig würden. Laternen wurden nur mitgenommen, wenn es völlig finster war, aber auch dann so bedeckt, dass sie nur den Weg erhellten. Der Kommandant beging die Posten stets zu verschiedener Zeit; war er verhindert, die Ronde zu machen, so wurde im Hauptquartier von Zeit zu Zeit eine Laterne erhoben, worauf die Posten durch Aufheben ihrer Laternen antreten mußten (Aen. 24-26).

Über die Verteidigungsmaßregeln gegen den Angriff ist sodann folgendes zu bemerken. Bei der Leiterersteigung sah man darauf, ob die Leiter die Mauer überragte, oder ob sie nur die Mauerhöhe erreichte. Im ersteren Falle stiefs man vermittelst eines zweizinkigen Holzes (δίκρανον Suid. I, 1366, furca Liv. 28, 3) die Leiter ab; im zweiten Falle schob man eine Art Thür aus Brettern im Augenblick, wo die Leiter angelegt wurde, zwischen diese und die Mauer, gelang es meht auf diese Weise die Leiter umzuwerten, so mufste man den zuerst die Mauer ersteigenden Mann zurückstoßen (Aen. 36). Einschlagen von Thoren suchte man den Feind durch Herabwerfen von Steinen zu hindern; suchte er die Thore in Brand zu stecken, so wurde hinter den selben ein großes Feuer angezundet, unter dessen schutze man im Innern eine neue Verteidigungs mauer aufführte oder einen breiten Graben zog Dies Mittel bewahrte sich zu Rhegion Diod XIV, 90 togen Cirkumyadationsmauern baute man senkiecht gegen die Richtung der feindlichen Mauer eine Gegen mauer, so dass der Belagerer dieses Hindernis erst verfuhren die Syrakusaner gegen die Athener Thuc. VI, 99). Schwierig war der Kampf gegen Widder und Mauerbohrer. Zum Schutz gegen diese hangte man Säcke mit Spreu, Ballen mit Wolle, frisch abgezogene und entweder aufgeblasene oder ausgefüllte Ochsenbälge oder endlich Rohrmatten an der Mauer auf, und suchte mittels einer Schlinge das vordere Ende des Widders oder Bohrers zu fassen und in die Höhe zu ziehen; auch wurden große Steine herabgeworfen, um die Spitzen der Breschinstrumente zu zerschmettern. Den richtigen Punkt ermittelte man durch ein herabgelassenes Lot. Aggressiv ging man mit Anwendung eines Gegenwidders (ἀντίκριος) vor. Man durchbrach die Mauer von innen bis zur äußersten Steinreihe, damit er dem Feinde zunächst verborgen blieb; war dann der feindliche Widder nahe, so durchbrach man die Mauer vollständig und liefs nun den Gegenwidder arbeiten (Aen. 32). Auf die Schirmdächer der Feinde schüttete man Pech, Werg und Schwefel und ließ brennende Reisigbündel darauf herab, da diese aber von den schrägen Dächern leicht abglitten, so schnitt man auch Hölzer wie Mörserkeulen zu, liefs in die Enden derselben spitze Eisen ein und umwickelte die andern Teile des Holzes mit Brennmaterial. Das Ganze setzte man in Brand und suchte es auf die Schirmdächer zu schleudern. Gegen andre Deckungsmittel, wie Hürden und Rohr häuser, wandte man Brandpfeile an (Aen. 33). Auch die Wandeltürme suchte man anzuzünden. Ausfälle auf die Breschmaschinen, um diese zu verbrennen, hatten mitunter Erfolg. Gegen Dämme und Wandeltürme wirkte man mit Minen, und brachte so die ersteren zum Einsturz und die Räder der letzteren zum Einsinken (Aen. 32). Um zu verhindern, dass der Feind von der Höhe seiner Türme in die Stadt hineinblickte oder hineinschofs, spannte man zwischen den Turmen der Mauer große Segel aus oder zundete auf der Mauer ein stark rauchendes Feuer an. Mitunter errichteten die Belagerten auf der Mauer holzerne Turme oder andre Erhohungen aus mit Sand oder anderem Material gefullten Schanzkörben, um ihrerseits die feindlichen Türme zu über höhen. Die Geschosse hielt man durch Hürden aus Rohrgeflecht ab. Im Kampfe gegen Minen aller Art kam es darauf an, die Stelle zu erkennen, unter der gegraben wurde. Bei der Belagerung von Barka durch Amasis soll ein Schmied folgendes Verfahren eingeschlagen haben, um einen Minengang zu ent decken. Er legte einen Metallschild an verschiedenen Stellen auf den Boden und prutte dessen Klang durch Anschlagen, wo dieser hell war, da war der Erdhoden unterwuhlt, tonte der Schild nicht, so war nichts zu befurchten. Ach 37. Hatte man so to wifsheit über den Angriffspunkt erlangt, so legte man eine Gegenmine oder einen Graben an, der die

durch einen neuen Angriff beseitigen mußte. So

Richtung des feindlichen Minengangs quer durchschnitt: war es möglich, so führte man in diesem Graben, und zwar auf der dem Feinde zugekehrten Seite desselben, eine starke Mauer auf; oder man entzündete in dem Graben beim Durchbrechen der Feinde ein Feuer; auch Wespen und Bienen hat man in den Minengängen losgelassen. Waren die Arbeiten der Belagerer glücklich von statten gegangen und musste man eine Bresche erwarten, so errichtete man bei Zeiten hinter der Mauerstelle, deren Durchbruch man fürchtete, eine halbmondförmige Abschnittsmauer, welche sich mit ihren Endpunkten an die alte Mauer anlehnte: dieselbe mußte jedoch vollendet sein, ehe die Bresche vollständig geöffnet war. Kam es endlich zum Sturme, so teilten die Verteidiger ihre Mannschaften in drei Teile, von denen der eine kämpfen, der andre sich zum Eintritt in den Kampf bereit halten, der dritte ruhen mußte; außerdem bildete man aus auserlesenen Mannschaften eine Reserve (Aen. 38). Übrigens wurde ein Sturm nur selten ausgeführt, da meist die Übergabe der stadt erfolgte, so bald man die Unmöglichkeit weiteren Widerstandes erkannte.

Dies sind die Angriffs- und Verteidigungsmittel, welche in der Periode von den Perserkriegen bis zur makedonischen Zeit zur Anwendung gelangten. In dieser trat an die Stelle der früheren Bürgerauf gebote und der Söldner das stehende Heer, und die Kriegskunst entwickelte sich in hohem Grade, es konnte daher nicht ausbleiben, dass auch mit dem Firstungskriege eine wesentliche Veränderung vor ging. Epochemachend sind in dieser Beziehung die Belazerungen Philipps, namentlich die von Perinthos Died XVI, 74 -77 val Keehly und Rustow, Gr Kriegsw 8 320 ff – Der durch diesen Konig gemachte Lortschritt wurde bedingt durch das Streben, an die Stelle der Cirkun, vallation den formlichen Angriff inten zu lassen. Der Belagerer wählte sich einen 1 rt og vorsprechenden Angriffspunkt und suchte an com eine Bresche zu eröffnen. Damit war auch 1. M. glichkeit der Einnahme großer Städte gegeben I ne folge desse neuen Prinzips war die Vervoll · esmaing der Breschwerkzeite. Das zwote charak eratache Merkinal dieser Periode ist das Hervor t ten des groben Geschutzes, von dem man jedoch statutt, dat- e- zamachet noch nicht gegen tote Mosen serwandt worden ser. Die Anwendung des allete malte adoch ame maser Deskung der Begeregen te trackom der Belagerten erforder the Angre fer elementation bewegen to Batterien. or terminated December of the application Annahorung und the little only we on the Conclude in an Wandel · no dectar Die ordestendeten Ingenieum die er Let the Property and some sometime In des und Charles Mech p 10W terrer Politiconios But a pool 3 and Kritis Dog Lord IV 23

Berühmte Belagerungen dieser Periode sind die von Halikarnafs (Arr. Anab. I, 20—22; Diod. XVII, 24—27 und Tyros (Arr. l. l. II, 17—24; Diod. XVII, 40—46; Curt. IV, 2—4), beide ausführlich dargestellt von Köchly und Rüstow, Gr. Kriegsw. S. 323—330.

Für die Diadochenzeit sind charakteristisch der Fortschritt in der Anfertigung grober Geschütze, die nun auch gegen Mauern verwandt wurden, und die weitere Vervollkommnung der Breschwerkzeuge. Durch den Aufschwung, den die Mechanik infolge der Bekanntschaft mit den Agyptern und Phöniziern genommen hatte, war man in den Stand gesetzt, weit größere Maschinen zu konstruieren und zu bewegen; es wurden daher teils Türme, teils Deckungsmaschinen von einer Größe gebaut, die bisher unbekannt gewesen war. Der Meister der Belagerungskunst in dieser Periode war Demetrios, der Sohn des Antigonos, der zwar in dem von Philipp zuerst angewandten System des Angriffs auf eine bestimmte Stelle der Mauer nichts anderte, sich jedoch durch die Massenhaftigkeit seiner Belagerungsmaschinen und die Energie, mit der er sich selbst an die schwierigsten Aufgaben machte, seinen Ruhm und Beinamen erworben hat. Wir werden auf seine wandelnden Batterien (έλεπόλεις) unten zurückkommen. Seine berühmtesten Belagerungen sind die von Salamis auf Kypros (Diod. XX, 47 ff.) und von Rhodos ebdas. 82-88; 91-99), über die zu vgl. Köchly und Rüstow a. a. O. S. 416 ff.; bei der ersteren wurden zum erstenmale schwere Wurfgeschütze in Wandel türmen aufgestellt. Einen gleichen Ruhm, wie Demetrios durch den Angriff, hat sich Archimedes durch die Verteidigung erworben. Bei der Belagerung von syrakus erwahnen Polybius VIII, 7-9, Livius XXIIII, 34 und Plutarch Marcell. 15 nicht nur seine gewaltig wirkenden Geschütze, sondern auch die Krane (χειρες σιδηριί), mit denen er es ermög lichte, die feindlichen Schiffe am Vorderteil zu fassen und in die Hohe zu heben, so daß die Mannschaft über Bord fiel; dahingegen ist die Nachricht, er habe durch Brennspiegel die römische Belagerungsflotte in Brand gesteckt, nur mangelhaft bezeugt und ver dient schwerlich Glauben (vgl. Jähns a. a. O. S. 164)

Die Römer eigneten sich das, was die Griechen im Belagerungswesen erreicht hatten, eintach an und haben nichts Wesentliches huzugefügt. Auch sie unterschieden die Blockade tobsidior, die Überrumpe bing topputputten in parteuer und den regelrechten August topputputten. Die Blockade wurde nur dann angewandt, wenn auf einem andern Wege das Ziel nicht zu erreichen war. Die berühmteste obsidio ist die von Alesia zu der sich Caesar der eigentumlichen Lage der Stadt wegen entschliefsen mutste Caes B. G. VII., 69 ft. Zum Zweck der einemmeallatio wurde im solchen Fällen zunachst eine Reihe von Kastellen ernehtet. Von Alesia 25., die wahr



and the form show a control on the term of the terms of t



scheinlich den auf der Trajanssäule dargestellten Blockhäusern glichen, und diese durch Zwischenwalle Innuchia, manitiones, Caes. B Civ III, 43; B Afr. 49) verbunden; je nach den Umständen konnten die Kastelle auch hinter die Langwälle gelegt werden. Sie erhielten Besatzungen (praesidia), welche auch die mande als zu verteidigen hatten. Vor Alesia B G VII, 72 zog Caesar erst einen Graben von 20 Futs Breite, 400 Fafs dahinter lagen die mounitiones, dann tolgten zwei Graben von je 15 Fuß Breite und endlich eine Kontravallationslinie von 12 Fuß Hohe. Die Einschliefsungslinie betrug etwa 16 Kilometer. Die ganze Anlage charakterisiert sich daher als eins der großartigsten Werke der Polior ketik Vor Gergovia B. G VII, 36 f führte die obsidio nicht zum Ziele. Dieselbe wurde auch im freien Felde gegen Armeeen angewandt, mit Erfolg gegen die Pompejaner in Spanien B. Civ I, 72 ff., ohne solchen, da die Verbindung mit der See nicht abgeschnitten werden konnte, gegen Pompejus selbst bei Dyrrhachium B Civ. III, 43 f . Bei der oppugmatro repentina, deren sich Caesar mit Gluck gegen Gomphi B Civ. III, 80 bediente, wurden die Graben mit Strauchwerk und Rasen ausgefullt und dann die Leitern angelegt; die Truppen rückten dabei nicht selten eng aneinander geschlossen und durch die erhobenen Schilde, welche ein förmliches Dach (testudo) bildeten, gedeckt vor (Liv. XXXI, 40; XXXII, 17; XXXIV, 39. XLIV, 9; Tac. Hist III, 27; vgl die Abb. 571 von der Trajanssäule. Bei der eigentlichen appropriatio gelangten dieselben Mittel zur Anwendung, deren sich die Griechen bedient hatten; jedoch machten die Römer in ausgedehnterer Weise als diese Gebrauch von der Erbauung eines Dammes taggert. der ihnen nicht nur als Approsche diente, sondern auch jede Art von Breschmitteln ersetzen konnte.

Wenden wir uns nun zu den wichtigsten Werk zeugen des Angriffs, so ist zunächst über den Widder (κριός, aries) folgendes zu bemerken. Über die Er findung desselben erzählt Athenaeos Mech. (p. 9W., daß die Karthager, als sie bei der Belagerung von Gades ein Kastell dem Boden gleich machen wollten, in Ermangelung geeigneter Werkzeuge die Mauern mit einem Balken einstiefsen, - ein primitives Ver Eibren, welches sich auch auf der Trajanssaule ab-2005 det findet. Abb 572 - Hiedurch angeregt, richtete Pephrasmenos, ein tyrischer Schiffsbauer, bei der Be gering der eigentlichen Stadt einen Mastbaum - de met Langte daran horizontal einen andern, den er diner. Zmuckrichen in Schwing setzte. Dats Don'ts der Alten den Widder verbessert haben and the constant of Balken unit eisenbeschlagenem Kyte connected, let wahrschemlich an einem B. Asgestell unit Ketten aufgehangt war. In der and dans ten Percob winde er wesentach ver

größert, indem der Stamm desselben aus mehreren Stücken zusammengesetzt wurde, deren Enden man jedoch nicht verblattete, sondern einfach aneinander legte, mit Schienen beschlug und mit Stricken umwickelte Apollod, p. 159 W. und ebdas, Fig. 61', Am. Kopfe war der Widder mit einem eisernen Ansatz oder wenigstens mit starken eisernen Ringen versehen s. die Fig. 64, 90, 91, 95, 96, 97 bei Wescher a. a. O.). Die durchschnittliche Länge des Widders betrug 60 bis 100 Fufs; Athenaeos p 23 W erwahnt ein Exemplar, das bei einer Lange von 180 Fuß hinten 2 Fuß dick und 114 Fuß breit, vorn dagegen 1 Fuß dick und etwa 44 Fufs breit war. Es war Grundsatz, den Balken nach vorn hin schwächer werden zu lassen. Widder von solcher Länge mußten an zwei Punkten aufgehängt werden Apollod, p. 161 W. und ebdas. Fig. 64); bei kürzeren Stämmen, die nur an einer Stelle aufgehangt wurden, machte man das Vorderstück länger als das Hinterstück und belastete dieses stark (Apollod, p. 156 W.). Die betreffenden Vorkehrungen sind in den Handschriften der Poliorketiker mehrfach abgebildet. Bei Wescher S. 158 Fig. 60 sehen wir vier Dreiecke aus Balken parallel hintereinander aufgestellt, deren Basiswinkel auf zwei Langschwellen ruhen, wahrend die Spitzen durch einen Balken verbunden sind, an dem der Widder aufgehängt ist; auch zwischen konvergierenden Leitern wurde der Widder angebracht (Wesch. S. 186 Fig. 75, S 254 Fig. 97 Zwei parallel aufgehängte Widder erwähnt Apollodor (p. 186 W. und ebdas. fig 76; man stellte zu diesem Zwecke zwei Leitern senkrecht auf und verband die Spitzen derselben durch zwei parallele Balken, an denen dann die Widder so befestigt wurden, dass sie sich an den Außenseiten der Leitern befanden. Vgl. die Fig. 96 zum Anon Byz p. 251 W. Bei Caesar wird der Widder B G H, 32 und VII, 23 erwahnt. In Mur viedro sind im 16. Jahrhundert die unter Abb. 573 abgebildeten Belagerungswerkzeuge vorhanden ge wesen (der beigegebene Maßstab entspricht 10 ka stillischen Palmen, von denen gegenwartig in meh reren Handschriften noch Zeichnungen existieren Man hat dieselben für Widder gehalten. Der Stamm des großten Werkzeuges war 17 Fuß lang ohne den verstarkten und mit Eisen beschlagenen Kopf, der selbst über 3 Fuß breit war. Der Stamm war mit hanfenen Stricken umwunden, und die Locher scheinen zum Aufhangen gedient zu haben. Von den kleineren Stucken, die ebenfalls für Widder galten, war das grotste Fragment 8 kastilische Palmen und 91 12 Zoll lang und wog 627 kastilische Pfund. Das zweite Fragment, das mit dem viereckigen Mittelstück, war 6 Palmen and 82 of Zoll lang and wog 367 Pfund las kleinste Fragment war 5 Palmen und 6' - Zoll lang und wog 239 Pfund. An diesem will man noch die Rillen der Ketten oder Taue, in denen es

gehangen, erkannt haben. Nach einer andern Ansicht hätten die drei kleinern Fragmente zusammen das Kreuzjoch gebildet, von dem herab der Pfahl des Widders gehangen habe. Haben diese Instrumente, welche jetzt verschwunden sind, wirklich aus Hannibals Belagerung gestammt, so ist jedenfalls die geringe Länge derselben auffallend (vgl. Hübner, Hermes

dener Form vor. Der von Athenaeos (p. 14W.) erwähnte scheint sich von dem Widder im wesentlichen nur dadurch unterschieden zu haben, daß er statt des stumpfen Kopfes eine scharfe Spitze hatte (vgl. Apollod. p. 148W. und Anon. Byz. p. 222W.); mit dem von Apollodor an einer andern Stelle (p. 150W.) beschriebenen wurde eine Anzahl von Löchern in die



573 Belagerungswidder in Murviedro. (Nach Hermes II, 451.) Zu Seite 538.

11, 450 ff. u. III, 316 :. In Heilbronn hat im
16. Jahrhundert ein vierseitiger 791 :Furslanger, in eine eiserne Spitze auslaufet, der Pfahl mit Rin gen zum Aufhangen existiert, der vielbicht der romischen

Kaiserzeit angehort hat: ---in- Form scheint den griedlischen Mustern eher · n'-prochen zu haben, albe jener spanischen Werkzenge vgl Hubner mes VIII, 234 Zur Hand caloung der Widder war dane Zweifel eine zahl washe Mann-chaft erforder the Ber person oben or sahnten Belagerung von Condes - Il mark Atherneesp 9 W der Kartlager freeze eller Meite Art de-William off mder halan,

teh mereine in tRadein verschene Besh) instrucerte, teh Wilderbassen darauf legte und diese Massehine. I einen jegen die feindlichen Massen vorschab. Desse Albeit des Wilders war meh spatier in Coorden hierdinan nannte sie metpopte spiele oder von siche teter. Vir. V. P. 10. 4. Wir geben Albeit der Abbeitang noch Weicher sill Light. Die Masser licher up masse beieben Vill V. 19. 10. 7. Seschrieben X. 10. 22, 5. Kam in verschie

11



574 Wolder auf Radern

a over our to correctly use bag as

Mauergebohrt; diese füllte man mit Holz stücken aus, die man anzündete, um dadurch den Einsturz der Mauer herbeizuführen (Abb. 575).

Die Mannschaften, welche diese Breschmaschinen

bedienten, bedurften um so mehr der Deckung, als sie in unmittelbarer Nähe der Mauer arbeiten mußten und allen Geschossen der Verteidiger ausgesetzt waren. Man erbaute zu diesem Zwecke Schutzdächer, unter denen der Widder aufgehangt wurde und die Mannschaft Schutz fand. Der Name dafür ist χελώνη κριοφόρος Apollod, p. 154 W., Athen p. 12 W., testudo arietaria Vitr X, 13 19, 2 Diese Schildkroten

erhielten ein Satteldach mit einem recht spitzen Winkel, damit die ant dasselbe geworfenen Gegen stände leicht abfallen konnten. Jedoch sind zwei Lormen zu unterscheiden entweder laufen die beiden Dachseiten unter demselben Winkel bis unten hin, odars die Baulichkeit das Ansehen eines Zeltes bekommt viel die Abbildung bei Wescher S. 147 Fig. 50 oder es werden zunachst die Seiten senk recht in die Hohe geführt und darauf ein Satteldach

gesetzt. Auf der dem Feinde zugekehrten Seite er halten die Schildkroten ein schrages Vordach, in dem selbstverstandlich eine Öffnung fur den Widder gelassen ist, der hintere Giebel bleibt dagegen offen. Das Ganze ruht auf Radern Vgl. die Abbildungen bei Wescher S 147 Fig. 49; S. 156 Fig 56, 57 S 157 Fig. 58, 59 Die Dimensionen der χελωναι sind nicht gering. Nach Apollodor (p. 154 W.) hat die zeltartige Schildkrote unten eine Breite von 12 Fuß und eine Hohe von 24 Fuß; doch finden sich auch großere Ausmasse Athenaeos (p. 21 W.) berichtet von einer Schildkröte des Hegetor von Byzanz, die 63 Fuss lang, 42 Fuss breit war, und deren senkrechte Wände eine Hohe von 18 Fuß hatten, wahrend das schrage Dach 12 Fufs hoch war. Derselbe Schriftsteller p. 13 W.) gibt für die größte Schildkröte folgende Masse an: Breite 45 Fuss, Länge 60 Fuss, Höhe der senkrechten Wande 1912 Fuß, Hohe des schragen und die Seiten mit nassen Fellen behängt wurden Aen. 32, 6. Apollod. p. 143 W.; Zeichnungen bei Wescher p 144 fig 47, p. 215 fig. 83, diese letzteren fehlen auf der Abb. 577. Zu gleichem Zwecke wird bei den Romern häutig der musealus erwahnt (Caes. B. Civ. 3, 80; B. Alex. 1). Caesar (B. Civ. 2, 70) beschreibt einen solchen als eine 60 Fuß lange, auf Walzen ruhende Læufhalle mit Satteldach aus Bohlen, das außerdem gegen Feuer mit Ziegeln und Erde, gegen Wasser mit Fellen bedeckt war; diese Halle versah zugleich den Dienst einer vinca worüber unten mehr, und einer Brechschildkröte; sie reichte vom römischen Belagerungsturme bis an die feindliche Mauer.

Ebenso stellte man beim Aufschütten des Dammes, beim Ausfüllen des Grabens und Ebenen des Terrains für die Türme ein Schilddach zum Schutze der Arbeiter auf, die χελώνη χωστρίς, testudo, quae ad congestionem fossarum comparatur. Vitr. X, 14 | 20, 1,







577 Brechschildkrote (Nach Wescher Fig 85)

Dachs 24 Fuß Entschieden war es für die Wirkung des Wilders von Bedeutung, daß er moglichst hoch aufgehangt wurde; bei dem υπότροχο; κριος konnte die Schildkröte niedriger sein. Auf der bei gegebenen Abb 576 fehlen die Seitenwande Für diese Schildkröten, sowie für die im folgenden be schriebenen ist noch zu bemerken, daß sie mit fettem festem Erdboden bedeckt wurden, den man durch breitkoptige Nagel festhielt Apollod p 146 u 156 W, und daß dieselben der leichteren Leuk barkeit wegen vorn mit einem beliebig stellbaren Rach προτροχο Athen p 34 W versehen wurden

Auch bei der Anlage von Minengangen υπορυγnerta einzuhr, Caes B G III, 21. VII, 22. Veg IV. 24 Vur X, 16-22 oder beim Durchgraben der Mauer i, ursten die Leute gedeckt werden dazu diente die χελονη διοριέκτε, histode Bell Alex I., Bruch sichtlickröte, welche aus einem Pultdach bestand, das auf Radern rühte und mit der geriden Wand an die Mauer geschoben wurde. Die Dachtlache wer mit Biblio gedeckt, während die geride Wand Schuttschildkrote. Vor Einfuhrung des groben Geschutzes wird man mit kleinen Hutten aus Rohr (ὀρόφιαι οἰκίαι Aen. 32), die gegen Brandpfeile mit nassen Fellen bekleidet waren, ausgekommen sein und nur, falls die Schilddacher aus der Nahe ange griffen werden konnten, Behlen und Balken verwandt haben vgl Xen Hell, III, 1, 7, wo Thibron sich einer xeluvy žulivy bedient, aber auch spater, als man sie durchweg aus Holz konstruieren mufste, waren sie von geringen Dimensionen, und da sie der Mauer nicht so nahe kamen, als die übrigen Schildkroten, somit nicht in gleichem Maße beworfen werden konnten, brauchte ihr Dachwinkel nicht so spitz zu sein, die dem Feinde zugekehrte Seite war jedoch stets vollig gedeckt. Unsere Abb 578 nach Wescher 8 211 Fig. 81 zeigt ein auf vier Standern rühendes Satteldach, dessen vordere Seite unt einer aufschlag baren thurartigen Klappe versehen ist, wahrend die diei andern Seiten offen sind

Damit den zur Bedienung der Maschinen bestimmten Mannschaften stets die freie Kommuni kation mit denselben gesichert war, wurden hinter den Maschinen Laufhallen στοαί, στοάια, Athen p. 31: Apollod, p. 155; Anon. Byz. p. 228 W., vinca. Caes. B. C. II, 2 aufgestellt, kleine Schildkroten mit Satteldach und offenen Giebeln, während die Seiten wahrscheinlich verkleidet waren. Vegetius (IV, 15) gibt ihnen eine Höhe von 8, eine Breite von 7 und eine Länge von 16 Fuß und laßt die Seiten ent gegen den aus den Handschriften bei Wescher 8, 156 Fig. 56 und 8, 228 Fig. 90 mitgeteilten Abbildungen vgl. auch die ἀμπελοχελώνη ebdas. S. 211 Fig. 81), welche offene Seiten zeigen, mit Reisig oder mit Fellen verkleiden. Bei ihrer geringen Länge mußten mehrere hintereinander gestellt werden, um einen längeren gesicherten Gang zu schaffen.

Eine andere Art von Schutzmitteln sind die Lauben, ἄμπελοι (Apollod. p. 141; Anon. p. 208 W.), plutei Veg. IV, 15: Fest. p. 231 M.: Ammian. XXI, 12, 6), welche zur Anwendung kamen, wenn Mann schaften zum Sturme oder zur Leiterersteigung vor-



578 Schuttsch, White / , Sept. 540

ruckten, und getragen oder, wenn sie mit Radern versehen waren. Vorgeschoben wurden. Funt bis siehen senkrechte Stabe, von denen die aufseren etwa Mannshohe hatten, wahrend die mittleren um einige Fuß hoher waren, wurden im Grundrits logen termig geordnet, mit Reisig durchflochten und dann an der Vorderseite sowohl, als oben mit ungegenden Fellen bedeckt

fane ausgiebige Verwendung worde seit der make Inmeher. Zeit von den Wandelturmen, megen, turres ambalatoria. Vitr V, 13 19 Vez IV 17 oder melates Lat XXI, II , generally fine Anwersung zum Ban der-elben gibt Ap Jolon p 164W vgl erelas p. 167 fig. 67. Die Bosie in Sie ein auf Radern ruhender, au- zwe Lanz eine zwei Quer enwellenpearen testehender Rost; in den Zwechen remark he er schwellen ernet sete men er eten vier I were the schepter booten over Hole the des z nzen. Bauwerke bestimmten und zusichen die e ten tente man do un on stande laget afara tre to a hopeworden Zer Contact es hen Roste. the der Brese entepraches. Von Aufrer, under der But mit Brottern in denen selver chirten . . . .

gela-sen waren, verschlagen, und diese Bohlenverkleidung wurde gegen Brandpfeile u. dergl. durch Felle geschützt. Die Römer bedienten sich zu diesem Zwecke der contones, großerer Sacke oder Kissen aus Leder, welche mit Seetang oder Spreu gefüllt und mit Essig angefeuchtet waren (Vitr. X, 14 '20)). Um an der Außenseite zu jedem Punkte des Turmes gelangen zu können, brachte man in der Höhe jedes Stockwerks auch Galerien an. Die Breite des Turmes nahm nach oben zu etwas ab. In den oberen Stockwerken stellte man die Geschütze auf, in den unteren Löschapparate. Die Höhe der Türme war sehr verschieden. Athenaeos p. 11 W. gibt dem von ihm als der kleinste bezeichneten eine Hohe von 90 Fuß, während die Seite des Grundquadrats 251/2 Fuß maß und die Verjüngung nach oben ein Fünftel betrug. Dieser Turm hatte zehn Stockwerke, von denen das unterste 1114 Fuß, die folgenden vier je 712 Fuß und die übrigen je 61/2 Fuss hoch waren, der Rest von 161/4 Fuss kommt auf die Dicke der Fussböden und die Erhebung der Basis über die Erde. Der größte Turm des Athenaeos hat 180 Fuß Höhe, ein Grundquadrat von 3514 Fuß Seitenlange, ebenfalls eine Verjüngung um ein Fünftel und 20 Stockwerke. Im allgemeinen mußte sich die Höhe nach der der feindlichen Mauern richten. Unbestimmt ist es, ob die vom Feinde abgekehrte Seite des Turmes stets offen blieb, und ob außer der Vorderseite auch die übrigen Seiten eine Bohlenverkleidung erhielten, oder ob man sich hier mit Verhangung begnugte Ebenso fehlen uns Nachrichten über die Art, wie die Turme bewegt wurden; jedenfalls gehörte dazu eine große Anzahl von Menschen, denn das Gewicht der Türme muß sehr bedeutend gewesen sein. Für jenen kleinsten Turm des Athenaeos, der wenigstens 800 Zentner gewogen haben mufs, hat man eine Mannschaft von 60 bis 80 Mann berechnet, und dabei kann die Be wegung nur eine langsam und mit Unterbrechung vorschreitende gewesen sein. Dafs die Wandeltürme im einzelnen abweichend und in verschiedener Form konstruiert wurden, versteht sich bei der Erfindungszahr der Griechen von selbst, doch konnen wir darauf nicht eingehen; indessen möge noch hervorgehoben werden, dats nicht selten in der Hohe des Furmes ein Widder angebracht wurde, um die Zinnen der teinellichen Mauer einzustoten. Apollod p. 170 W. vgl die Aboildungen ebdas p 25 fig 1 p 26 fig 5 p Li Ling 70 - auch mot einer Lallbrucke wurden die Türme versehen (ebdas, p. 169 fig. 69). Da die Erbauung emes Turmes jedentals eme genaume Zeit in Auspeuch nahm, so serwindte men auch tragbare furme in promporary welches on Dudes eitunden waren Athen p 10 W. Die elementen er emandergenommen, dem Heere nobretshit and im Lail de Cœbranche riech zu emnenze etzt werden, jedoch neit-And Parent and the government

Zu den Türmen gehörten die wandelnden Bat terien des Demetrios Poliorketes (έλεπόλεις). Aus der Beschreibung, welche Diodor XX, 91 von der vor Rhodos verwandten gibt, erhellt, dass dieselbe ein gewaltiger Turm war, dessen quadratische Basis eine Seitenlange von 75 Fuß hatte, der lichte Raum derselben war in Distanzen von 112 Fuß von Balken durchzogen, an denen ein Teil der Bewegungsmannschaft arbeitete. Die Basis ruhte auf acht großen Radern, deren mit Eisen beschlagene Felgen 3 Fuß dick waren; aufserdem ermöglichten Räder mit Drehzapfen(ἀντίστρεπτα) auch die Seitenbewegung. An den vier Ecken der Basis erhoben sich Masten von fast 150 Fuß-Hohe, die aber so erheblich gegen einander geneigt waren, daß, während die Decke des untersten Geschosses 641; Fuß Seitenlange hatte die des obersten es waren deren im ganzen neun



579 Nach Wescher Lig. 19.

nur 131/2 Fuss betrug. Die drei dem Feinde ausge setzten Seiten waren von aufsen zur Sicherung gegen Feuer mit Eisen beschlagen. In der Front hatten alle Stockwerke Schiefsscharten, deren Größe im Verhaltnis zu den Geschossen stand, die aus ihnen geworten werden sollten dieselben waren durch mit Wolle gefüllte Häute geschützt, welche aufgezogen and herabgelassen werden konnten. Jedes Stock werk hatte zwei Treppen, die eine zum Hinauf, die andre zum Herabsteigen. Die Angabe, dass zur Bewegung der elenolic 3400 Mann erforderlich gewesen seien, berüht entweder auf Mitsverstandnis oder ist übertrieben. Die innere Konstruktion dieses, on den alteren Turmen wesentlich durch die starke Verjüngung nach oben unterschiedenen, Bauwerkes ist im übrigen unbekannt; wahrscheinlich nahm die Holes der Steckwerke sach oben zu ab. Korbly and Ruston Ca Knegsw S 413 haben berechnet, dais im ganzen 26 to schutze darm aufgestellt werden konsten und das trewicht des Turmes ohne Besatzung und Geschütze auf 5000, mit diesen auf 6000 Zentner angenommen. Nach Athenaeos "V. 206d) hatte der Abderit Diokleides diese Maschine erbaut, die nicht nur von innen, sondern auch von aufsen und mit Zuhilfenahme mechanischer Kräfte in Bewegung gesetzt werden mußte.

Dass Fallbrücken mit den Türmen verbunden wurden, ist bereits erwähnt, es gab aber auch Ma schinen, welche dazu bestimmt waren, direkt vom Boden aus Soldaten auf die feindliche Mauer zu schaffen. Wir nennen hier die σαμβυκή oder σανδύκη sambuca, welche von Bito (S. 57 f. W.), leider sehr unklar, beschrieben und durch die hier wiederholte Abb. 579 erläutert wird. Auf einer auf Rädern ruhenden Unterlage ist ein Gestell (κιλλίβας) angebracht, an dessen Spitze eine Schraubenmutter befestigt ist; durch diese geht ein langer mit Schraubengewinden versehener Stamm, dessen oberes Ende mit einer doppelten Hulse (κατακλείδες) bedeckt ist, welche sich um den oberen Teil der Schraube nach allen Seiten hin leicht bewegen kann. Ziemlich weit nach oben werden durch die Zwischenräume der Hülsen horizontal die beiden Balken gesteckt, welche die Unterlage zu der Fallbrücke bilden, und mit einem starken Bolzen befestigt, um den die σαμβυκη sich leicht in der Vertikalebene bewegen kann. Der hintere Teil derselben ist so stark mit Blei beschwert, dass dieses die Brücke mit ihrer Täfelung im Gleichgewicht halt; diese selbst ist zur Sicherung der Auftretenden mit einem Geländer versehen, und ihre Fläche wird an dem dem Feinde zugekehrten Ende etwas breiter; etwa 6 Fufs von diesem Ende hangt eine Leiter, an der die Mannschaften auf die Fallbrücke hinaufsteigen konnen. Davon, daß es danach erforderlich war, das hintere Ende mit Stricken herunterzuziehen, um das vordere Ende in die Hohe zu bringen, sagt die Beschreibung ihrem Charakter gemäß nichts. Es erhellt jedoch, daß durch die Schraube der Mittelpunkt der Fallbrücke je nach der Höhe der feindlichen Mauer beliebig erhöht werden konnte, und dass durch die beweglichen κατακλείδες die Bewegung der Brücke nach ver schiedenen Seiten in horizontaler Richtung gesichert war Eine ahnliche Verwendung der Schraube zeigt die Fig. 106 bei Wescher S 271 Vermittelst des von Vegetius (IV, 21 beschriebenen Kranes, tol-Leno, konnte man einzelne Leute auf die Mauer heben Die Sturmleitern, kluuket, scalae, waren der Festigkeit und des bequemen Transportes wegen nur 12 Fuß lang und wurden nach oben zu etwas schmaler, man pflegte regelmafsig mehrere solche kleine Leitern anemander zu setzen und gehorig zu verklammern. Sie wurden aus Ulmen- oder Eschen holz verfertigt. Genaue Vorschriften über ihre Kon struktion gibt Polybios IX, 19 vgl Apollod p 161 und 175 W. Anonym p. 232 W. Reispiele von ihrei

Anwendung s. bei Appian. Hisp. 22 und Tac. Hist. III, 27; Abbildungen verschiedener Arten bei Wescher S. 192 Fig. 79; S. 236 Fig. 92; S. 258 Fig. 98; S. 262 Fig. 101; S. 273 Fig. 107. Bei den Römern war endlich noch die Mauersichel, false muralis. üblich, nach Vegetius IV, 14° eine widderartige Maschine, deren Kopf mit einem gekrümmten Eisen versehen war, und mit der man Steine aus der Mauer zu reißen suchte. Mit der Hand dagegen scheinen die bei Caesar B. G. III, 14 und VII, 86° erwähnten Werkzeuge regiert zu sein.

Den Bau eines Belagerungsdammes, agger. begann man, je nachdem die Belagerten stärkeres oder schwächeres Geschütz besafsen, in größerer oder geringerer Entfernung von der feindlichen Mauer, und führte denselben allmählich näher, bis er die Mauer erreichte; seine oberste Schicht mußte ebenso hoch sein wie die Mauerkrone. Die obere Breite betrug, entsprechend einer Manipelfront, meistens 50 Fuss; damit stimmt, dass vor Massilia (Caes. B. Civ. II, 2) dem Damin eine testudo von 60 Fuß Breite voranging Die Hohe stieg bis zu 80 Fufs Caes, I c. II, 1 und B. G. VII, 24, wo die Breite wahrscheinlich fehlerhaft zu 330 Fuß angegeben wird). Die untere Breite brauchte nicht erheblich zu sein, da viel Holz in dem Damme verbaut wurde. Rustow Heerwesen Caesars > 150 nimmt etwa 60 Fufs an, eine Breite, welche bei einem Erddamme nicht genügt hätte. Die Ebnung des Terrains geschah unter dem Schutze der voradzehenden testudines; den agger selbst begleiteten auf beiden Seiten Belagerungstürme, die act - Lweren Geschutz versehen waren, um zu mehst wahrend des allmahlichen Fortschreitens des Damnes die auf der Stadtmauer befindlichen Ver bildiger zu beseitigen und sodann beim Angrift auf die Mauer mitzuwirken; sie waren deshalb auch mit einem Widder und einer Fallbrücke ausgerüstet. Zum Schutze der beim Dammbau beschaftigten Sol daten wurden Frontschirme (plutei) aufgestellt, und anter dem Damin wurde durch Laufhallen, einem. car Gang gebindet, durch den das Material zum Bau serbeigeschafft wurde. Entsprach der Damm selbst der modernen Approsche, so fehlte es auch nicht an er Paraloge Re-wurden namheb von der Spitze ... Dammes aus, en'sprechend der Richtung der t nilhenen Mauer mat, beiden seiten hin je eine 15 me con Frontschanon aufgesteld one mit Schiels erarten verschen weren und hinter denen aus sensition de Maiserzinnen metrehen Zwieden con plater funden and die beiden Tame als wan sense B. Gereen alaen Patz. Der Zugang zu diesen Proceeds and dark premium or comme gend been I sate negative to Keet was a O S Hill On he large over and den burn genetzt wurden. " verte late for de konstrution de apper caten air nor acting to the little for mulete and Holzwerk enthalten, da er angezündet werden konnte Caes. B. G. VII, 24; B. Civ. II, 14. 15), jedoch wurde nicht nur Strauchwerk, sondern wesentlich Stammholz verwendet (B. Civ. II, 1. 15), und daraus, daß der Damm von Minengängen aus in Brand gesetzt werden konnte. B. G. VII, 24, ist zu schließen, daßsein Gefüge nicht vollkommen dicht war, sondern Höhlungen, welche einen Luftzug zuließen, vielleicht auch förmliche gedeckte Galerieen enthielt. Wenn endlich, wie anzunehmen ist, auch am agger die Arbeiter gedeckt sein sollten (Caes. B. Civ. II, 15), so mußte derselbe notwendig etagenweise ausgeführt werden. Vgl. Rüstow Taf. II Fig. 24 und III Fig. 22.

Gegen den agger operierten die Belagerten hauptsächlich mit Minengangen (cuniculi), durch die sie denselben zum Einsinken brachten Caes, B. G. III, 21; VII, 22; Veget. IV, 20), oder sie suchten ihn anzuzünden, was entweder ebenfalls aus Minen heraus B. G. VII, 24) oder durch Herabwerfen von Fackeln, Pech u. dergl. von den Mauern (ebdas.) oder endlich nachdem ein Ausfall unternommen war B. G. VII, 25; B. Civ. II, 14), geschehen konnte. Namentlich sind hier die Brandpfeile (mallcoli) zu erwahnen: nach Ammian (XXIII, 4, 14) war zwischen dem Schafte und der Spitze derselben eine Verkleidung von durchbrochenem Eisen angebracht, welche einem Spinnrocken ahnlich sah, mit vielen feinen Öffnungen verschen war und das Feuer mit dem Brennstoff enthielt. Man schofs die malleoli mit einem etwas schlaffen Bogen, da das Feuer bei zu raschem Fluge erlosch Bell Al 14, Veg IV, 18. Aus Geschützen geworfen wurden die gleichem Zwecke dienenden falaricae App. Illyr. 11; Veg. IV, 18; Handgeschosse jedoch scheinen die bei Livius XXI, 8 erwähnten gewesen zu sein Über sonstige Verteidigungsmittel haben wir hier noch hinzuzufugen, daß Livius XXVIII, 3 eiserne Haken, forfices, erwahnt, mit denen bei der Escalade die Heraufsteigenden über die Mauer in die Stadt gezogen wurden; mit ahn lichen, lupi genannten Instrumenten suchte man nach Vegetius IV, 23 den Kopf des Widders zu fassen und abzuwenden. Die Verteidiger hochge legener Städte suchten den Angreifern dadurch zu schaden, dats sie schwere Gegenstande von der Hobe herabrollten Apollodor p. 139 W. nennt Baum -tamme, große runde Steine, belastete Wagen, mit Steinen oder Erde gefüllte Tonnen, ferner gehören hicher Rader, wie sie von Sallust, Hist III, trgm/23 bei der Belagerung von Kyzikos erwähnt werden agl. Anonym. p. 205 W. Linige dieser Dinge sind abgebildet bei Wescher S 210 Lig 80. Die auf unserer, der Trajanssaule entlehnten. Abb 580 dargestellten, interemander verbindenen Lasser ollen nach Frohner mit Brennmaterial angefullt sem sand aber viel mehr zum Herabrollen beitmint, ebense wie die merkwurdigen dienaderigen Machinen, zu denen



so Armhener Processe. Noch bekennte His. Zeiter b

Arrian Anab I, 1 und Dio Cass. LVI, 14 zu ver gleichen sind. Gegen diese Mittel empfiehlt der Anonymus Byz. p 205W, in mehrfachen Reihen sog, τριβολοι aufzustellen, d. h. holzerne Pfahle, von denen auf beiden Seiten nach unten zu unter einem spitzen Winkel je ein kürzerer Pfahl auslauft, und die demnach, dreifach in der Erde befestigt, einen wirk-amen Schutz zu gewahren im stande sind. Von andrer Art sind die von Vegetius III, 24 als propaquacala ans vier Holzern beschriebenen tribuli. welche, wie man sie auch hinwirft, auf drei Hölzern stehen und mit dem vierten in die Luft ragen Diese gehoren, wie die vom Anonymus p. 211 W. erwahnten eisernen τρίβολοι, zu den Annaherungs hindernissen, welche man vorwiegend im freien Felde anwandte, und zu denen auch die spanischen Reiter, cricii Caes, B. Civ. III, 67: Sall. Hist. III, frem. 23, die spitzen in die Erde eingelassenen Baumstämme, cippi, die Wolfsgruben (scrobes oder lilia), welche spitz zulaufen und aus deren Mitte ein spitzer Pfahl hervorragt, endlich die stimuli, kleine Pflöcke mit elsernen Haken, zu rechnen sind, welche samtlich or Alesia angewandt wurden Caes, B. G VII, 73.

Die Erbschaft der Römer trat das Mittelalter an, welches bis zur Erfindung des Schiefspulvers über die vom Altertum überheberten Angriffs und Ver teidigungsmittel nicht hinausging

Das selevere treschatz it e καταπελτικον, οι - content , on dessen Beschiebung wir uns jetzt went en, and norsiel their dessen wir ein tur allemal of Kon, it and Rust w. Cossle d gr Kriegsw 5 375 ft some son, scheint von den Phonikern errandon zu sein (s.z. Plan Nat Hist VIII, 56, 201) Leuter est die Stelle 2 Claur 26, 15, aus der nan-, settlessed hat, at is set in the Hebrary Runshicke Could the gok nest nation, webt kinz, der he braische Lest alst jedoch vermaten, das die com Konig Line perpotences Voncontained bedeather watch, - won much der littenseten Uersetzung anzu nehmen geneigt ist. Darauf, daß die Griechen das Constity of den Pulsery in Solety entensembles. Profession VI Ar Distriction VIV III Distriction The Alberton Median of the chords had ats It is an and the comment of the Wiffen and Commentalization of the contraction of the sand to proceed a consist of the Long to entangles. Sold Consequence for the distribution of the Consequence of the Conseq Access A HAVE 12 Prote Decide Larger Apopular 1947 July a Stury in Colombia Colombia Colombia Zita mertan deciden er besser za as being A stilling. Do Allelina on the Co-Zer Zert Le letretten se P t see Frage the Cel time and sa le Hambo et le safon a section te le collège and the state of t re e le confecto de la conterminal and terminal

struierten Modelle anknüpfen, nach welchen die Geschutze erbaut waren, mit denen im Jahre 1865 vor der Heidelberger Philologenversammlung praktische Versuche angestellt wurden. Es möge jedoch zuvor bemerkt werden, daß die griechischen Geschütze in zwei Klassen zerfielen, die Horizontalgeschütze (εὐθύτονα scil. ὄργανα), mit denen man unter geringem Erhohungswinkel schofs, und Wurf geschütze (παλίντονα scil. ὄργανα), mit denen man unter einem Erhohungswinkel von 45 Grael warf Die angeführten Namen stammen von der Art der Spannung her und waren lediglich technische Bezeichnungen; im gewöhnlichen Leben nannte man die erste Klasse ὁξυβελεῖς oder καταπέλται (catapultae), weil man nur Pfeile aus ihnen schofs, die zweite



st Katap to otherspecials. Na h Heide b Philol Ve s 1867 Tut 1 The

dagegen λισορόλοι, πετραβόλοι (ballistae), weil man meist Steinkugeln, seltener balkenartige Pfeile damit warf. Beide Arten sind künstliche Nachbildungen da Armburst, bei demen zur Erzeitzung der Schlender knatt an die Stelle der Bregunsselastizutat des Bogens die Torston elastizität an siel elastischer Korper trifft

Standen edet, von deran die beiden aufseren, aund t. παρασταται parastata, die beiden inneren, d und c. целовтата, mediama, heifsen. Dieselben sind so an geordnet, daß die Innenflache der Außenstander et gegen die Innenflache der Mittelstander die feindwarts etwas zurückweicht, damit die Bogenarme recht weit auseinander schlagen können; außerdem erhalten die Aufsenstander et an der Innenseite ein zirkel tormiges Lager fur die Arme κοιλη, corratura, und damit sie dadurch nicht geschwächt werden, an der Autsenseite eine entsprechende Ausbiegung. Auf diese Weise sind im Spannkasten drei Facher her retellt, von denen die beiden äußeren die Schleuder krifte erhalten. Man durchbohrt zu dem Ende die oberen (a) und unteren (b) Bohlen der beiden äufseren Facher in der Mitte, und zwar so, daß der Durch messer der dadurch entstehenden vier kreisförmigen Locher τρήματα, foramina gleich einem Neuntel der Länge des Pfeiles ist, den das Geschütz schießen soll. Dieser Durchmesser ist das Kaliber der Waffe, nach dem alle Dimensionen derselben bestimmt werden. In diese Kaliberlöcher werden nun oben und unten die Spannköpfe oder Büchsen (χοινικίδες, modioli) kk eingelassen, welche bei kleineren Ge schutzen ganz aus Metall, bei großeren aus Holz bestehen und mit Metallreifen umgeben sind. Der dem Kaliberträger zunächst liegende Teil der Spannkopte ist viereckig, das freie Ende aber rund und mit einer Bohrung versehen, die dem Kaliberloche entspricht. In diese freie Öffnung der Spannköpfe werden nun so, daß sie den Durchmesser derselben bilden, die eisernen Spannbolzen (ἐπιζυγίδες, cuncoli ferrei) eingesetzt und über diese weg durch die Spannköpfe und die Kaliberlöcher die Spannnerven toyot, funes, funes nervini qq eingezogen, und zwar in so vielen Windungen, als es der Durchmesser des Kaliberloches zuläßt. Die Spannnerven sind starke Taue aus Tiersehnen oder aus langen ölreichen Frauen baaren vel App. Pun. 93 und Caes B. Civ. HI, 9 Zum Finspannen, einem sehr schwierigen Geschafte. bediente man sich eines besondern Instrumentes. der Spannleiter (ἐντόνιον). Nachdem nun die Spann nerven ag durch die Drehung der Spannköpfe kk il n. volle Flastizität erhalten haben, werden die Begenaume leh earkuives) von der vorderen, dem Leinde zugekehrten Seite her mit dem dunneren Ende derch die Spannnerven hindurchgezwangt, bis ales dickere Ende (πτερνα) am Mittelstander ider an Test. Die bei den Luthytona cylindrisch zeflochtene Legenschne (tožiti) z wied zwischen den beiden umberen Luden der Bogemanne eingespannt

Des mittlen Loch des Spannkastens ist bestimmt, im Pheleckip zortzunchmen, welche aus der fauter leige en Pherte (σριγέν / und dem Laufer (διποτρία) zo besteit. Die Pleite ist ein Laugholz, welches nes den sentener Lude ein Zapfenloch hat, ver mittelst dessen es auf einen im unteren Kaliberträger des Mittelfachs befindlichen Zapfen aufgesetzt wird, also fest mit dem Spannkasten verbunden ist: an ihrem hinteren Ende befindet sich eine Haspel mit Handspeichen ονίσκος, sneula nn; auf ihrer oberen Flache hat sie eine schwalbenschwanzformige Rinne, in welche die entsprechend gestaltete untere Flache des Laufers so hincinpaist, dais dieser leicht vor und ruckwarts bewegt werden kann. Die obere Flache des Laufers hat auf ihrer ganzen Lange eine runde Aushöhlung, welche zur Aufnahme des Ge schosses dient, und am hinteren Teile dieser Rinne befindet sich das Schlofs (χελώνιον) o. Dieses besteht aus dem um einen horizontalen Bolzen beweglichen Drücker (xeip, epitoxis), dessen vorderes Ende in zwei gekrümmte Zinken ausläuft, mit denen die Bogensehne gefafst und gehalten werden kann, während das hintere Ende gerade und nicht ge spalten ist. Da nun demnach der hinter dem Bolzen befindliche Teil des Schlosses schwerer ist als der vordere, so steht dieser naturgemäß etwas in die Hohe, wahrend jener auf der Pfeife aufliegt. Um dies zu verhindern und den vorderen Teil zu heben und in den Stand zu setzen, die Bogensehne zu halten, schiebt man unter den hinteren Teil den hebelförmigen Abzug (σχαστηρία, manucla) p, der sich um eine senkrechte Axe (περόνη) dreht Beim Abschiefsen muß dementsprechend der Abzug unter dem hinteren Ende des Druckers herausgedreht werden.

Das Untergestell (βάσις) C der Katapulte besteht aus einer Saule opstoording, columella q, welche durch mehrere Streben (r) mit dem Fuße (s) fest verbunden ist; dieselbe ist oben mit einem senk rechten Zapten (11) versehen, welcher durch die beiden horizontalen Wande eines Tragkissens (f) geht, und zwar so, daß das Tragkissen um denselben in der Horizontalebene gedreht werden kann. Die beiden senkrechten Wande dieses Tragkissens sind mit einem Bolzen durchbohrt, der zugleich durch einen klemen Ansatz an der unteren Flache der Pfeite geht, und um den sich der Spannkasten und die Pfeite in der Vertikalebene drehen konnen. Die Pfeife ruht mit ihrem hinteren Ende vermittels! ciner Stutze / (avamacornona) auf der Strebe / (avrepeid). Die Stutze kann auf der letzteren vermittelst eines Beschlages leicht auf und ab bewegt werden, die Strebe " selbst ist mittels eines Ringes. nut dem sie an der Saule g befestigt ist, leicht nach rechts und links zu drehen. Durch diese Vorkehrung ist das Geschütz sowohl in die Höhe, als nach der Seite hin mit Leichtigkeit zu nehten

Will man schiefsen, so hat man zumächst über die Rinne des Laufers Richtung zu nehmen, wobe, man exentuell eine Flevation von 7 bis 8 Grad vo. nehmen kann, sodann schiebt man den Laufer so

weit vor, dass die nicht gespannte Sehne unter den Drücker gelegt wird, stellt diesen durch Unterschieben des Abzugshebels fest und zieht nun den Läufer, an dessen hinterem Ende ein Ring angebracht ist, vermittelst einer in diesem befestigten Schnur durch den Haspel soweit zurück, dass die Bogensehne vollständig angespannt ist und die dünnen Enden der Bogenarme von den Trägern möglichst weit entfernt sind. Um zu verhindern, dass der Läufer sich freiwillig vorwärts bewegt, sind an beiden Seiten der Pfeife Zahnstangen befestigt, in welche am Läufer sitzende Sperrklinken (κατακλείδες) eingreifen. Nachdem man darauf den Haspel festgestellt hat, legt man den Pfeil zwischen die Klauen des Drückers und zieht den Abzugshebel unter dem hinteren Teile desselben weg, so dass der vordere Teil sich hebt und die Sehne nun den Pfeil abschnellt. Die der Sehne mitgeteilte Schleuderkraft wirkt dabei so lange, bis die Bogenarme an den Trägern wieder anstehen. Zum neuen Schufs hat man dann den Haspel zu losen und den Läufer wieder vorzuschiehen.

Die auf unserer Abbildung dargestellte und im Vorstehenden beschriebene Katapulte ist das kleinere Geschütz, welches als Feldgeschütz verwandt wurde; es gab auch großere Katapulten, deren Gestell zwei Stützen hatte, von denen die eine den Spannkasten, die andre das hintere Ende der Pfeife trug. Ihre Behandlung, namentlich das Richten, ist daher etwas unstandlicher. Wir verweisen hinsichtlich derselben dat Kocher und Rustow, Gr. Kriegsw S. 386 f. und die Verhandl. d. Heidelb. Philol.-Vers. S. 226.

Man unterschied die Euthytona nach der Lange des Pfeiles, den sie schossen, die gebrauchlichsten waren die dreispithamige (τρισποιαμός), die zwei e age (διπέχυ), die funtspithamige (πεντεσπίθαμος) and die dreiellige (τρατιχυ) welche, da die σπιθαμή greath 12 Forceson oder fast 9 Zoll rheinl, und die Lie gleich 24 bakt Aor ist, Pfeile von 36, 48, 60 und 72 Daktylen oder etwa 27, 36, 45 und 54 Zoll Lange - ho-sen. Zu ihrer Aufstellung gebrauchten die Katapatten wenigstens einen Raum von 13 Kahbern in der Breite, 15 Kalibern in der Hohe und 20 Kalibern n der Tete und erforderten eine Bedienung, die . tem-ten von zwei, die grotsten von funt Mann 15. len grots ren Coschutzen wandte n an kunstliche Spento e chamsmen an. Die gewolinliche Schutsweite der I thetona darf man auf 1200 buts ansetzen The Anton, sgeschwindigkeit durite 600 July betragen saven, and ald 1000 buts kounts der Pfeil einer dresp thanger, Katapulte noch etwa 11 : 61- 2 Zoll tions Hazwend cardringen

De Wartgewel, itze unal vro. r. Abb 282, ver eleiden sich von den Euthytena wesentlich nart ich eine ierseniedene Anordning der sel, ender eratte. Zumachst hatte diese Art ich Geschützen top den spennnerven einen besonderer spannhasten (ἐνατόνιον, ἡμιτόνιον), AA und BB; diese wurden zum Gebrauche durch zwei Paare paralleler Riegel (κανόνες), zwei obere, aa, und zwei untere, bb, zu einem Ganzen verbunden, jedoch so, daß zwischen ihnen hinreichender Raum für die Läuferbahn frei blieb. Die Entfernung zwischen den äußeren Flächen der beiden Außenständer mußte neun Kaliber betragen. Die Bogenarme, deren Länge sechs Kaliber betrug, wurden in die Spannnerven in der Art eingezwängt, daß sie im Zustande der Ruhe, d. h. wenn das dem Feinde zugekehrte Ende am inneren ἀντιστάτης, das andre Ende am äußeren Stander anlag, mit dem Spannnerven in der Vertikalebene einen Winkel von 60, mit dem Horizonte einen Winkel



582 Balliste (Winkelspanner) Nach Heidelb Philol Vers 1865 Taf H, 140)

von 30 Grad bildeten. Von dieser Spannung stammt im Gegensatz zu den ευθύτονα Gradspanner der Name πολίντονα Winkelspanner. Die Bogensehne war, da man aus den Ballisten hauptsachlich Kugeln warf, in der Form eines breiten Gürtels geflochten

Da aus den Palintona unter einem Winkel von 45 Grad geworten werden sollte, so durfte man die Läuferbahn nicht auf ein besonderes Gestell basieren, weil man dadurch genotigt gewesen ware, das Vorder gestell und den Spannkasten über die Maßen zu erhohen, man stutzte daher die Lauferbahn direkt auf den Boden oder auf das Lüßgestell. Die Läuferbahn CC hatte ihrem Namen κλιώσκε, elemacis ent sprechend die Gestalt einer Leiter, deren Leiterbäume ed απελήμ durch eine Anzahl Sprossen (διαπητματά) verbunden waren, da diese indessen keine Bahn für den Läufer balden konnten, so nagelte man an beiden

Da die Palintona auch balkenartige Pfeile schossen,

- hätte man sie recht wohl, wie die Euthytona,

nach der Länge der Pfeile bezeichnen können; da in a aber meistens Steinkugeln aus ihnen wart, sie benannte man sie nach dem Gewichte dieser. Man Lattie den nich Geschutze vol. 16,1, 20,30 bo Minen, 1. 2 · 3 Taxaten 10 Minen 9 Physic ilesem Gewelte berechtete man des Kaliber auf Grund einer bestimmten Formel; danach hatte die B. Steven 10 Miner, ein Kaliber von 11 Daktylen 8,14 rh. Zoll', die eintalentige ein solches von 21 D know 118 dr Zur i i Zur Aufstell 11: 2 legatt en Palatonon len Raum von 20 Ka libern in der Tiefe, 13 Kalibern in der Breite und In Kar open the Hole assock's cintuential bezw ta 24, 10 n., 21 lats Somit water, die großeren Wurfgeschütze förmliche Gebäude, und werden deshave non-solven angewardt worden sein. De greiste Waltweite being 1000 schaft mit lem eintelentigen Pulnton i stello men sich, um M. nerzunnen zu zeistreet, . . . . . Entferning von 400 bis 600 l'uis t bei dieser Distanz würde die Kugel der droßer minigen Balliste Holzdecken von 5 Zoll, die etwa 12 Fuß freilagen, durchschlagen haben. Beist ich man for Western core Bolliste's B. Hisp 13 and As B Del III, 7.25 The Treffsiele of varied,t 500 2 500 as Phillip. 7 Cos B G VH, 25 15 Sto Calla Ma

 selben nicht. Philon hebt deren manche hervor, so das häufige Zerbrechen der Kaliberträger beim Einspannen der Spannnerven, die Schwierigkeit des Einspannens, die schädliche Wirkung der Spannbolzen auf die Spannnerven, das Nachlassen der Kraft derselben und die Schwierigkeit des Nachspannens. das der Bequemlichkeit wegen und um ganz neues Einspannen der Nerven zu vermeiden, meist durch Drehen der Spannköpfe um die Axe der Kaliberlöcher bewirkt wurde, aber nur für den Augenblick half und auf die Dauer die Elastizität der Spannnerven vernichtete. Um diese Nachteile zu beseitigen, er fand Philon eine veränderte Konstruktion, bei der die Kaliberträger fortfielen und an ihre Stelle hölzerne Spannbolzen traten, um welche die Nerven aus freier Hand gelegt und dann durch oben und unten eingetriebene Keile gespannt wurden; indessen ist dieser Keilspanner doch nicht zu weiterer Ver breitung gelangt. Ktesibios konstruierte ein Geschütz,



is a Banchspotter. Nich Rustow Grach Kraessy Tig 121

bei dem er die Spannnerven ganz beseitigte und an deren Stelle Metallfedern setzte, das χαλκέντονον; auch wandte er bei seinem sog. Luftspanner (ἀερότονον) komprimierte Luft an, und zwar so, daß die Bermarme eines Palintonon durch die Elastizität komprimierter Luft, welche in ehernen Trommeln eingeschlossen war, bewegt wurden. Diese Trommeln standen an der Stelle der Spannnerven in den Kammern. Dionysios von Alexandria erbaute den Rhodiern en Schaellgeschutz πολιολίο καταπολημία werde stets met mehreren Pfeilen zugleich geladen wurde une diese mach einander abschots

So ich st von grachtschen Geschutzen noch her Bautel spanner (for 7,00,000) zu erwalten, her wise, en dem greben Geschaft und den em til in Bagen, in der Mitte beit und mat der Antischen Geschen ist. Die Schleuderkraft beruht er unt der Lata tat der Bagenarie (Abb. 183). Der Laufer dieser Waffe gleicht dem der Euthytona, ist Lauferbahn hat jedoch keinen Haspel, sondern der Lestsicher als Luife siest auf eine Laugseite in Baltin eine Hauseite Stage.



. 1, \*

in die eine am Laufer befindliche Sperrklinke (κατακλείς) eingreift. Die Läuferbahn ruht auf einem starken Spannholze mit Handgriffen. Will man spannen, so schiebt man den Laufer vor und bringt die Schnen im Zustande der Ruhe unter den Drücker des Schlosses, sodann stemmt man das vordere Ende des Läufers gegen eine Wand, sich selbst aber mit dem Bauche in die Höhlung des hinteren Endes und tast die Griffe mit den Handen Durch Zu ruckweichen des Laufers wird nun die Sehne gespannt, und ist die hinreichende Spannung erreicht, so wird der Läufer durch Einstellen der Sperrklinke festge stellt, der Pfeil aufgelegt, gezielt und abgedrückt Diese Waffe wurde in derselben Weise benutzt, wie die späteren Wallbüchsen; jedoch kamen auch grö Isere Geschutze dieser Art vor, welche dann durch einen Haspel gespannt wurden.

Wahrend man anfangs das Geschutz nur im Festungskriege verwandte, hort man seit Alexander d. Gr. auch davon, dass es im Felde, aber nur in vorbereiteten Positionen, gebraucht wurde. In ran gierter Feldschlacht benutzte es zuerst Machanidas in der Schlacht bei Mantineia 207 v. Chr. (Polyb. XI, 11 ff.). Vom Manövrieren griechischer Artillerie findet sich keine Spur. Die Anzahl der groben Geschütze, welche bei Belagerungen und Verteidigungen in Aktion traten, war sehr grofs. Neu Karthago hatte 476 Liv XXVI, 47, Karthago gegen 2000 App. Pun. 80), Jerusalem 340 (Jos. B. Jud. V, 9, 2) Geschütze; auch kleine Städte, wie Corfinium (Caes. B. Civ. I, 17), Ategua (B. Hisp. 19) und Leptis (B. Afr. 29 waren damit wohl versehen. In der That bedurften die Alten einer starken Geschutzreserve, da die Geschütze einerseits ihrer großen Dimensionen wegen leicht demontiert werden konnten, anderseits bei der raschen Abnutzung der Spannnerven schnell unbrauchbar wurden und neu bespannt werden mußten Die Palintona waren indessen stets in geringerer Anzahl vertreten als die Euthytona, da die ersteren schi kostbar und schwer zu bewegen waren vgl. Lav XXVI, 47

Dafs die Romer ihr Geschutz von den Griechen entlehnten, unterliegt keinem Zweitel Athen VI. 273e der Zeitpunkt, wann dies geschehen, laist sich nicht genau bestimmen Indessen blieben die Grocon a. der Konstruktion der Geschutze den Romeir neel lange überlegen, so daß Caesar vor Messilia den weittragenden Geschutzen dieser Stadt melts alle ches entgegenzustellen hatte Caes B (iv. II, 2). Auch scheinen die Römer diesen Zweig n - Kragawaana na ht schstan lig getordert zu haben For the Co., B. G. VIII, 25 Vate N., 10, 15, 11 at it is the Katapulte olas Palintonon nannten sie IN the second on participation dentisch ge The transfer of the tenter to the test to the

II, 25 kommen fahrbare Geschutze vor, welche mit Maultieren bespannt waren und elf Mann zur Bedienung hatten. Wahrscheinlich haben wir dies Geschütz auf unsrer, der Trajanssäule entnommenen Abb. 584 zu erkennen. Zwar ist diese Darstellung, wie ähnliche auf derselben Säule, sehr klein, und der Künstler scheint mehr angedeutet als ausgeführt zu haben, indessen glauben wir doch entschieden, dass hier ein Euthytonon hat dargestellt werden sollen, während Köchly (Verhandl. d. Heidelb. Philol.-Vers. S. 227 Anm.) der Ansicht ist, daß die Abbildung einer Balliste vorliege. In der Zeit nach Konstantin werden Katapulten nicht mehr erwähnt, an deren Stelle ein ballista genanntes Geschütz getreten zu sein scheint (Ammian. Marc. XXIII, 4, 1; Veg. IV, 22), dessen Beschreibungen sehr unklar sind. Köchly und Rüstow (Griech. Kriegsschriftsteller I, 415) erkennen darin eine neue Erfindung und halten dasselbe für eine große Armbrust mit elastischem Metallbogen; Marquardt (Röm. Staatsverw. II, 506) sieht es dagegen für im wesentlichen identisch mit



58) Waldese, ober skorpion (Nach Marquardt a a O

der alten Katapulte an, da Vegetius ausdrücklich von der Anwendung von Spannnerven und zwei Bogenarmen spricht. Eine eigentumliche Konstruktion der späteren Zeit ist dagegen der onager (Abb. 585). Denselben beschreibt Ammian, XXIII, 4, 4. Er unter scheidet sich von den übrigen Geschutzen vor allem dadurch, daß der Spannkasten, welcher bei jenen aufrecht steht, bei diesem liegt, und der Spannnery zwischen den beiden Kaliberträgern eine horizontale Lage hat; dementsprechend ist der in den Spann nerven gesteckte holzerne Arm, an dessen oberem Ende eine Schleuder betestigt ist, im Stande der Ruhe vertikal aufgerichtet. Dieser Arm wird vermittelst eines Haspels zurückgedreht, bis er fast horizontal liegt; dann wird der Haken, an welchem der Arm zurfickgezogen wird, durch einen Schlag ausgelost, woranf der Arm emporschnellt und den in die Schleuder gelegten Stein fortschleudert, sobald er an eine vor dem Geschutz angebrachte, mit elasti senen Matten bekleidete Vorrichtung angeschlagen ist Den Namen omger Waldesel leitete Ammian daher, dats die wilden Esel ihren Vertolgern hinten aussehlagend Steine an den kopt schlendern, die für dieses Geschütz ebenfalls vorkommende Bezeich nung sorpe stammt von dem aufgerichteten Arme,

den man als Stachel ansah. In der Kaiserzeit hatten sowohl die Legionen (Tac. Ann. I, 56; II, 20; 81; XIII, 39; XV, 9; Hist. III, 20; 23; 29; IV, 23) als die Prätorianerkohorten (Tac. Ann. XII, 56) ihre eignen Geschütze - eine Einrichtung, welche vielleicht schon Caesar getroffen hatte; bei Vegetius hat jede Centurie der Legion eine carroballista und jede Kohorte einen onager.

Litteratur: Rüstow und Köchly, Geschichte des griechischen Kriegswesens. Aarau 1852. - Derselben Griechische Kriegsschriftsteller Bd. I. Leipzig 1853 enthaltend: Aeneas Περί τοῦ πῶς δεὶ πολιορκουμένους ἀντέχειν; Heron Βελοποιικά; Philon lib. IV Περί βελοποιικών). - Rüstow, Heerwesen und Kriegführung Caesars. Nordhausen 1862. - Wescher, Poliorcétique des Grecs. Paris 1867 (enthaltend: Athenaeus Περί μηχανημάτων, Biton, Κατασκευαί πολεμικών όργάνων καὶ καταπαλτικών; Heron, Βελοποιικό und χειροβαλλίστρας κατασκευή και συμμετρία. Apollodorus Πολιορκητικά; Anonymus s. Heron Byz., Πολιορκητικά). - Herbst, Über Festungen und Festungskrieg der Griechen von den ältesten Zeiten bis zur Schlacht bei Chaeronea. Stettin 1872. -Marquardt, Römische Staatsverwaltung Bd. II. Leipzig 1876. - Jähns, Handbuch einer Geschichte des Kriegswesens von der Urzeit bis zur Renaissance. Leipzig 1880. - Schambach, Einige Bemerkungen über die Geschützverwendung bei den Römern, besonders zur Zeit Caesars Altenburg 1883.

Fibeln. Zum Befestigen und Zusammennesteln der Kleider bedienten sich die Alten nicht, wie wir, angenähter Knöpfe, sondern man nahm dazu entweder Doppelknopfe oder noch haufiger Spangen περόνη, fibula, bei welchen, ahnlich wie bei unsern Broschen, eine scharfe Spitze in ein am Rande der Agraffe befestigtes Hakchen oder in eine Rohre ein griff. In der Homerischen Zeit wurde von derartigen Agraffen namentlich seitens der Frauen ein ziemlich umfassender Gebrauch gemacht, indem der lange schlitz des damals üblichen Frauengewands mit lauter solchen Nadeln geschlossen wurde. In der spatern Tracht dient die filmla vornehmlich zum Zusammen baten der Kleiderzipfel auf Brust und Schultern, mehr oder weniger verzierte Exemplare von Fibeln us Bronze, Suber und Gold haben sich in betracht scher Zahl in Italien wie in keltischen Gegenden erhalten, da der Gebrauch dieser Fibeln noch bis cange in a Mittelaster binem forthwatand. Die Lorin teropen it auterordentlich mannagtaltig und venn auch das Prinzip, dats die Nadel in ein Halthen oder Robichen eingreift und nicht frei liegtthen general chattlich bet, so bet doch die Art. wie Jacobs our Ausfulgung gebracht ist chance ver schooler citiz, wie die kunstlersche An Littung der mebled to Am hashgeten serth ten ist he schenanformige Costait, withhe unerer Broeche am macheten kommt, und die bügelförmige, bei der eine halbkreisförmige Ausbiegung das Zusammenfassen von Kleiderfalten erleichtert. Die hier abgebildeten Proben sind goldne Fibeln aus dem Mus. nazionale in Neapel, Abb, 586 und 587 (nach Mus. Borbon, XVI. 13); Abb. 586 hat bügelförmige Gestalt, der untere Teil, an welchem sich das Röhrchen für die Nadel befindet, ist am Ende durch einen Widderkopf verziert. Abb. 587 zeigt eine Sphinx und einen ruhenden Löwen als Verzierungen des Oberteils der Spange; das Häkchen, in welchem die Nadel aufgenommen wird, ist hier wohl nur abgebrochen, war aber ursprünglich jedenfalls vorhanden. Die Nadel selbst ist hier, wie fast bei allen Fibeln, durch Elastizität beweglich, nicht in Scharnieren, die wir vorziehen. Über Homerische Fibeln mit Rücksicht auf etruskische Funde vgl. Helbig, Das Homerische Zeitalter



S. 188 ff.; über römische und keltische s. Dütschke, Jahrb, d. Vereins von Altertumsforschern im Rheinlande LXIV, 80 ff.

Filz, aus Tierhaaren, namentlich aus Schafwolle, Ziegenhaaren u. dergl., brauchte man im Altertum für Hüte, Mützen, grobe Decken, Sohlen, Socken u. dergl. m. Die Filzmacher hießen πιλοποιοί, coactiliarii: betreffs des Technischen ihrer Thatigkeit vgl -Walker, betreffs ihrer Fabrikate -Kopfbe deckunge. S. auch Blümner, Technol. der Gewerbe etc. I, 211 ff Bl

Fische und Fischfang. Wahrend in der Home rischen Zeit Fische ein durchaus ungewohnliches Nahrungsmittel gewesen zu sein scheinen, zu welchem wenigstens die bessern Stände nur in Zeiten der Not griffen. Plat rep. III p. 404B., bildeten die selben spater ein Hamptnahrungsmittel bei Griechen and Romein. Die eingesalzenen oder geräucherten Fische waren die Lieblingsspeise des gemeinen Mannes und wurden in ungeheuern Quantitaten vornehmlich von den Kusten des Schwarzen Meeres und den spamechen Raio beranstalten überall hin verführt, aber

unch frische Fische wurden viel gegessen, die feinern Sorten waren von den Feinschmeckern hochgeschatzt, und der Fischmarkt war daher eine sehr besuchte Örtlichkeit. Der Verkauf war hier durch gesetzliche Vorschriften geregelt, und das Zeichen zum Beginn desselben wurde durch eine Glocke gegeben (vgl. die Anekolete bei Strab. XIV p.658, ubrigens waren die attischen Fischhändler ebenso wegen ihrer von den Komikern oft erwähnten Grobheit verrufen, wie die bei uns sprichwortlich gewordenen Fischweiber.

Netzen und Reusen, teils mit Dreizack (Harpune) und Angel. Schilderungen des Fischerlebens sind in der Litteratur man vgl den αλίτρυτος τέρων bei Theocr. id. 1, 45) nicht minder beliebt, als genrehafte Darstellungen desselben in der bildenden Kunst. Abb. 588, eine Statue des Museums von Neapel nach Mus. Borbon. IV, 54, zeigt uns einen schlafend am Boden liegenden Fischerknaben, welcher sich in den zottigen Kapuzenmantel gehüllt hat, den die Landleute zum Schutz gegen rauhes Wetter zu tragen



58 Ange ider Fischer aus Ponije :



Demantsprechend to senatingte denn auch der Fisch turz ein große. Anz 11 von Bewohnern der Flusse in Meen kusten, in a betrieb denselben teils nat

pflegten, mit der rechten Hand halt er ein gefloch tenes Körbchen fest, in welchem er vermutlich die Fische zum Verkauf herumtrug, wahrend neben ihm eine Reuse, aus Korbgeflecht hergestellt, an der Ende liegt. Abb 589 ist eine aus Pompeji stammende Bronzefigur nach einer Photographie, welche als Dekoration am Rande eines Bassins aufgestellt war, der mit Exomis und Petasos bekleidete Fischer, dessen Gesicht den banausischen Typus des baurischen Standes tragt, hielt in der Rechten die Angel, wahrend die Linke das Korbehen zur Aufnahme der gefangenen Fische hielt, die Aufmerksamkeit des Anglers, welcher ganz in seiner Beschäftigung auf gelit, ist in der Statuette meisterhalt wiedergegeben Aus der an dem Brumstamm, welcher dem Fischer als Sitz dient, ingebrachten Maske flots das Wasser

in das Bassin, wahrend die Angel wirklich in das Bassin hinabreichte; die Figur erhielt durch diese Art der Aufstellung jedenfalls noch einen ganz besonderen Reiz. Über andre Scenen des Fischerlebens vgl. die Zusammenstellung Rev. archéol. N. S. XXXII 1876. pl. 16 f.

Flachs s. Leinwand.

Flechtwerk. Zur Herstellung geflochtener Waren bediente man sich wie heute teils der Faserstoffe, wie Flachs und Hanf, teils der Zweige oder des Bastes von Bäumen oder Sträuchern. Erstere dienten vornehmlich für Stricke, Taue, Netze, Decken u. s. w. und fielen daher der Thätigkeit des Seilers (s. »Seiler«) anheim. Körbe, Schilde, Sessel, Wagenkörbe, Darren und vieles andre wurde aus den Zweigen der Weide, Birke, Haselrute, Linde etc. verfertigt; auch die Blätter namentlich von einigen Palmenarten wurden zur Herstellung von allerlei Flechtwerk benutzt, ebenso der Bast zumal der Linde. Vgl. auch die Artikel »Korb« und »Kränze«, und Blümner, Technologie I, 288 ff.

Flöten. Unter den Blasinstrumenten der Alten gebührt weitaus der erste Rang dem Aulos (lat. tibia), der als Soloinstrument bei musischen Wettspielen jeder Art geblasen wurde und als Begleitinstrument bei den Chören des Dithyrambos, wie bei denen der Tragödie und Komödie gleich unentbehrlich war.

Die Abb. 590, entnommen aus Mon. Inst. V, 10, zeigt einen in Delphi oder sonstwo zum Wettkampf aufgetretenen Auleten. Auf einer Erhöhung stehend, bekleidet mit dem armellosen und ohne Naht vom Kopf bis auf die Fuße reichenden Chiton όρθο-57ddiov Phrynichos und noch einem kurzen Überwurt, das Haar festlich bekranzt, den Mund mit der Phorbeia verwahrt, blast er den doppelten Aulos. In Aph 591 aus Benndorf, Vorl C4 sehen wir einen Schüler mit demselben Doppelinstrument beschäftigt, das in Griechenland stets nur paarweise, nie einzeln auftritt. Vor dem Schuler steht der taktschlagende Lehrer, hinter diesem wiederum hangt das aus geflecktem Fell gefertigte Futteral für die beiden Rohre, orgive, reality an ihm on hier etwas breit geratenes Buchschen, in dem man als γλωττοκομείον die Mund-tucke der Floten verwahrt zu sehen pflegt

Der griechische Vilos, in der Regel aus Rohr, bisweilen auch aus Holz besonders Buchsbaum oder Knochen spater auch wohl Ellenbein bestehend, zehorte zur Gattung der Zungeninstrumente. Von oblien sinet technisch zwei Arten denkbar, namlich entweder Instrumente mit einem einhachen, an der Unterlippe des Bassers siturierenden Rohrblatt und exhibit, eher Latt ause im Innern, oder Instrumente mit doppe tein an beiden Lappen auf egendem Rohrben bisteilter aus einen, meh unter sich erweitern den Laftsalle zu der ersteren Artizenort die heutige

Klarinette, zu der letzteren gehören Oboe und Fagott. Nun zeigen zwar unsere Bildwerke gar nicht selten wie Abb. 592 (aus Benndorf, Vorl. A 4) eine nach unten sich erweiternde Gestalt der Flöte; dennoch aber werden wir in dem Aulos der Griechen keine Oboe, sondern vielmehr eine Klarinette erblicken müssen. Denn alle uns aus dem Altertum erhaltenen Exemplare in Neapel, London, Paris und Leiden, darunter auch solche, die aus Athen stammen, zeigen nicht konische, sondern cylindrische Bohrung,



on Flotenvirtuos

und was noch wichtiger ist, die Art des Mundstuckes, wie sie uns Theophrast  $\pi\epsilon\rho i$  qu $\tau$ ov beschreibt, lafst nur die letztere Annahme zu. Von dieser Thatsache ausgehend hat man in Brussel und Florenz genaue Nachbildungen antiker Flöten mit Mundstücken ver sehen und zum Klingen gebracht

Theophrast namlich unterscheidet an der Stelle, die hier in Frage kommt, in seiner Pflanzengeschichte IV, 11, 3 den καλαιο βουβυκία und ζευγίτης Erstere Art die Adquityform auf a findet sich ebenda auch in χαρείκα, und ευνουχία: ist notig für den unteren Teil der Flote denn βουβιά heißen, wie wir nach hei an einer Stelle des Grammatikers Arkadios sehen

554 Flöten.



werden, die büchsenartigen unteren Teile der Flöte und besonders das untere Stück derselben, welches den tiefsten Ton ergab. Schol. zu Aristot. p. 832a. Der καλαιο. Σευτιτη, aber, welcher nur dann erzielt wurde, wenn der See Kopais einmal ein ganzes Jahr sehr hohen Wasserstand gehabt und das Rohr noch ein weiteres Jahr ungestort hatte reiten konnen, eigab die Zeuth oder Mundstücke. Über deren Anfertigung spricht Theophrast sehr ausführlich; für me ist am wichtigsten § 7. συμφωνείν δ. [quoty] τα τυ εκτα το έκταν του προς τη μίξη αριστερείν επί τον τον προς τη μίξη αριστερείν επί τον τον προς τη μίξη αριστερείν επί τον τον προς τη είξιαν του δεντο το έκταν πο έκταν τον δεντο του δεντο του

τέρας γίνεσθαι κατά τὴν καλάμου τουήν Demnach stimmen die Zungen eines Flotenpaares nur dann gut überein, wenn man sie aus einem und dem selben Rohrglied schneidet, und zwar nimmt man das untere Stuck davon für die linke vermutlich tiefere, das obere für die rechte höhere Flote Wenn das Glied durchgeschnitten ist, soll die Mundung beider Zungen an der Schnittslache des Rohres liegen

Das Mundstück wurde also aus verwandtem Stoffe mit der übrigen Flote geschnitzt- und wirklich blasen Agypter und Araber noch heute Doppelfloten, deren Mundstuck in ahnlicher Weise zugerichtet ist. Abb 595, die uns Herr Al-Kraus in Florenz nach seinem Flöten. 555

rekonstruierten Aulos hat anfertigen lassen, veranschaulicht einen solchen Apparat, der es möglich macht, den in Pompeji gefundenen Instrumenten einen sonoren Ton zu entlocken gleich den tiefen Tönen einer Klarinette. Dass aber der Ton der griechischen Flöte einem dumpfen U-Laute glich,

Zunge am Rohrglied festsaße und gegen d hin, wo das Rohrglied in zwei Teile geschnitten ist, ihre schwingende Spitze hätte. Der Bläser nimmt das ganze Stück von f-d in den Mund, so daß die Rohrzunge in seiner Mundhöhle schwingt und sich, wenn sie abbrechen sollte, wie bei jenem von Pindar



Try 1 to a proceed sate out Dionisco. Zu Seite 653 upd out

Some ist Platos enormatopoetisch gebildetes Verbuin

Betrienten wir nun das Rohrstrak e. I. seischen wir in hisselfe bei einen Querschnitt zemacht, an hosem hufen bei dizwel Lanzeichnitte socialise Zinge, weche bei dinoch in den Mindstrak histigt nachden man hier de Rohr etwa dunn wechald talle frei zu etwangen betrag. Nach Losgernet eilten wir freder erwitten, dale die

Pythien 12 besingenen Midas von Vkrazas, ihm an den Gammen legt ανακλασθείση τη τλιμοσίδο ακου σαι και προγκολληθείση τοι ουρενίσκου schol

Das Rohrstuck e. et mit der daraus geschnittenen Zunge heilst offenbar bei Theophrast Zergor: das Hephrolimien, das auch nahe an der Zungeliegen soll, durfen wir polenfalls in dem elfenbeinernen Studt erleinen, in welches das Mundstuck bei eingesteer List nepo top aukon fipo tor offendt in 556 Floten

codd ἡ αι γλωττίδες schrieb Hesychios nach A. Wagners Vermutung vgl Gevaert II, 649 und dazu Ptolemaes Harm 1 c 5 g E. Der nachste Teil der I lote heißt Holmos, er ist vielleicht in dem metal lenen Ring bei a -b zu suchen, wenn man nicht das l'Itenbeinstuck b - mit zwei Namen. Holmos bei b und Hypholmion bei a belegen will, was für das hier abgebildete Exemplar allerdings recht einleuch tend wäre. Der übrige Körper des Aulos heißt wie bereits erwahnt. Bom byx. Pollux 1, 70. Der Preis eines Flotenpaares konnte sich nach Lukian bis auf sieben. Talente belaufen.

Um das seitliche Entweichen der Luft zu ver hindern und das Anblasen zweier Instrumente auf einmal zu erleichtern, konnte der Aulet sich der Mundbinde bedienen, welche griechisch φορβειά, auch στομίς oder χειλωτήρ, lateinisch capistrum genannt wurde und aus einem rings um den Kopf laufenden ledernen Bande bestand, das häufig durch ein zweites, oben über den Kopf laufendes Band testgehalten wurde

Solch doppelte Floten kommen in Ägypten und Arabien noch heute vor; aber während diese Völker jetzt mit beiden Händen auf einem Instrumente thätig sind und auf dem andern nur einen Bafston aushalten, verteilten sich im Altertum vielmehr die Hände auf die beiden Rohre. (Vgl. für Ägypten Wilkinson, Manners and Customs I, 428, für das alte Assyrien Layard, Discoveries p. 455, und für Griechen land unsere Abb 591 und 592. Damit stimmen denn auch jene Nachrichten gut überein, welche uns von einem mehrstimmigen Flötenspiel der Hel lenen berichten. Denn bei Plutarch von der Musik c 19, wo Aristoxenos von dem Spiel des alten Phrygers Olympos spricht, unterscheidet dieser Philosoph bereits μέλος und κροῦσις, die tiefer liegende Melodie und die höher liegende Begleitung, - und die Saiteninstrumente, für welche ein Wort wie συναυλία niemals gebildet wurde, scheinen erst dann m ahulicher Weise gespielt worden zu sein, als Pin dars Lebrer Lasos von Hermione to two aukov πολυφωνία κατακολουθήσα: die Mehrstinamigkeit von Flötenspiel auf die Zither übertrug (Plut. ebdas. 29 Aber gerade das zweistimmige Spiel, das uns als nsonderer Reichtum der griechtschen Auletik auf fallt, legte der Behandlung des Instruments ander seits eine höchst empfindliche Beschränkung auf Verteilte namhele der Aulet die Thatigkeit seiner Hande auf zwei Flotenrohre, so standen ihm für · les les dien zumachst vier, oder wenn er auch con Dannen, der das Instrument hielt, zur Appli atm heanzuzichen verstand, funt Einger zu Gebote I der That besats much Pollux 4, 80 der Aulos in per sandanin and Fonlocher. Nun eigibt zwar auf er codernen klaumette, seit man die 1690 ein ganz klomes Loch nahe am Mundstuck gegeben, jeder Griff zwei Tone, ein eylindrisch gebohrtes Rohr aber von so einfacher Konstruktion wie die aus Athen und Pompeji erhaltenen Auloi ermöglicht nach Aussage der Sachverstandigen für jeden Griff gar nur einen einzigen Ton Mit dieser Thatsache, die sich schon aus der physikalischen Theorie ergibt und durch alle in Brussel oder Florenz angestellten Versuche bestatigt wird, und die jedem Rohre der antiken Doppelflote nur sechs Tone als Maximum des Erreichbaren zugesteht, reimt sich nun freilich unsere Vorstellung von der Flöte des Timotheos als einem reichen und außerst wirkungsvollen Instrument herzlich schlecht zusammen, wenn aber Plato gerade den Aulos als πολυχορδότατος, als ein gar zu vielsaitiges Instrument tadelt, und wenn Aristoxenos in seinen Prinzipien der Harmonik p. 28 Mqd. uns mit klaren Worten sagt, eine einzige Flöte umfasse dritthalb Oktaven, dann müssen wir gestehen, daß unsere bis jetzt gewonnene Einsicht in die Natur der griechischen Doppelflöte noch eine sehr un vollkommene ist. Proklos in seinem Kommentar zu Platons Alkibiades c 68, p. 197 Creuzer sagt uns sogar ausdrücklich, jedes Tonloch ergebe min destens drei Töne und mit Zuhilfenahme der Neben locher noch mehr (έκαστον γάρ τρύπημα των αύλων τρεις φθογγούς ως φασι τουλάχιστον αφίησιν: ει δέ και τα παρατρυπήματα ανοιχθείη, πλείους) Dafsich aber diese Worte auf ein andres Instrument beziehen sollten als dasjenige, von dem wir reden, ist jedenfalls nicht auzunehmen. Ob nun jene Auloi eine andre Konstruktion hatten als die von uns in Athen und Pompeji gefundenen Reste, oder ob die Kunstfertigkeit der Bläser auf denselben Resultate erzielte, die wir jetzt nicht nur praktisch sondern auch theoretisch nach den Gesetzen der Akustik für ummöglich halten, das lafst sich vor läufig nicht entscheiden.

Besser sind wir dagegen unterrichtet über die Beschaffenheit der von Proklos erwahnten Para trypemata oder Vebenoffnungen. Um zunachst das Historische zu erwahnen, so erfahren wir, dafs in der altesten Zeit die Auleten gerade wie unsere Klarinettisten für die verschiedenen Tonarten, als dorisch, lydisch, phrygisch, auch verschiedene In strumente anwendeten. Aber schon Pronomos, unter dem wir uns doch wohl den Lehrer des Alkibiades werden denken durfen, blies diese drei Tonarten auf einem einzigen Flotenpaare. Paus 9, 12 g F Ath 14, 31. Vor ihm schemt also bereits jener Diodoros von Theben gewirkt zu haben, welcher die Locher der Flote auf mehr als vier brachte und der Luft auch Seitenwege offnete magias avoisas to Trebuati ta, odob, Poll 1, 80

Von solchen Seitenwegen ist nun der denkbar einfachste der, den wir an einem aus Athen stammenden Flotenpaare finden. Diese Instrumente Flöten. 557

haben große ovale Tonlocher, die man nach Belieben ganz oder teilweise schließen kann, und Versuche mit denselben haben ergeben, daß diese Manipulation genügt, um die Töne bis auf einen Halbton zu moderieren (Gevaert II, 646). Ferner stopfte man die augenblicklich entbehrlichen Tonlöcher mit Zapfen zu, und von diesem einfachen Hilfsmittel



Not Doppe flore un't Hirtenflore Nach Zoern bassiri' I. 14

staltet, in andern Beispielen erweitern sich diese Glieder nach oben und nehmen konische oder trichterförmige Gestalt an (Abb. 594); auf Wandgemalden gleichen sie Pilzen, wie die drei Ansatze an den großen Flöten des Eros auf Abb. 595 nach Mus. Borb. XVI, 3. Helbig 767, auf fein ausge arbeiteten Reliefs sehen sie Blumenglocken ähnlich (Abb. 596, s. unten S. 559), am genauesten aber findet man sie an einer Statue in Sparta auf deren Reliefbasis dargestellt, welche H. Dressel gefunden und



596 Floten.

finden sich sogar Beispiele noch aut pempejanischen Wandbildern Mus Borb VII, 52, XI, 37; Ter nite 1, H 5 b).

Aristoxenos aber kennt an der Hote ne on den Tonlochern noch atelre Hon ungen (Tp) we water kai raklor Harm p 60 Mqd - Niko mach .- Harm p. !! neant sie kotamount, and offenour hatte es · ... len her zontalen Seatencom enhagen acon, welche Dodor von Theben der schwin genden Luit geoffnet hal en soll, to be one andre Bewandthis Es to seem donn't jene Autentze go the fit of the worker steaderdings nar auf Baldwerken spaterer Zeit in dea Hoten anden indes dated as Automotet de la ter chose of the gentle benefit gt, a second the klassen or chi. . on L + My - con lon - och A. do promounation The still have the second to be zon't set It little - and er and the second s Transfer to the Iran Pro-1 comment and a second of Validation of the denote to the The Control of the Co and the latest may be



The State of the American

558 Floten.

für die Wissenschaft nutzbar gemacht hat Abb. 597 Vgl. Mitt. des Inst. in Athen II, 340).

Sinnreicher indes und zweckentsprechender als diese Aufsatzröhren war noch ein andrer Mechanismus an den Instrumenten der Alten. Man umgab nambel, das Rohr der Flote mit einer Anzahl metal lener Ringe oder Büchsen, welche sich eng an



the Hotephlusende Muse

das erstere anschlossen und um dasselbe drehen ließen; diese Ringe enthielten dieselben Tonlöcher wie das Hauptrohi und dienten je nach ihrer Stellung dazu, die Locher in letzterem zu offnen oder zu abhetsen. In einem solchen Ring konnten sich auch wohl zwei Tonlöcher befinden, von denen er in seinen verschiedenen Stellungen immer nur höch sten eines offen liefs, tin Daustellung der Klang zuset lechten auf der Hote gewits ein hochst will einemes Mitte. Gesaut H. 646) Solche Ringe

haben sich auch an einem Flotenpaare vorgefunden, das noch kürzlich von Castellani in Rom für das britische Museum erworben wurde. Ja, wenn wir der wechselnden Schattierung oben auf unserer Abb. 592, sowie einigen andern aus dem 5. Jahr hundert stammenden Vasenbildern soweit trauen durfen Gerhard, Etr. u. Camp. Vasenb. 3; Benndorf,

Vas. 43, 4), dann kannten die Griechen auch diesen Apparat schon in recht früher Zeit. Diese Metallringe werden es denn wohl auch sein, die Horaz (Λ. P. 202) mit den Worten meint tibia non ut nune orichaleo inneta tabacque aemula: ja auch bei Pin dars Worten λεπτού διανισσομένου χαλκου διανί καὶ δονάκων Pyth 12, 25 werden wir an



597 Floten

dieselben Ringe denken dürfen. Eine deut liche Anschauung von solchen Ringen gibt Abb. 598, wo Euterpe vor einem in Nachdenken versunkenen Dichter steht (Originalzeichnung von dem vatieanischen Relief N. 535. Man sieht hier deutlich, wie die Flöten in einzelne Glieder zerlegt sind, und bemerkt zugleich an den seitwärts stehenden Flügeln das Mittel, durch welches man die Ringe um den Korper der Flote drehte. An einigen aus Pompeji stammenden Exemplaren sind zu gleichem Zweck kleine Ringcher angebracht (Abb. bei Gevaert S 280. Neben diesen geschlossenen

Ringchen aber kannte offenbar das Altertum auch eine andre Form, nämlich offene Ringe von der Gestalt eines Halbmondes – Das wissen wir aus des Arkadios Auszug von der Καθολική προςφδία Herodians (Buch 20 p. 188 Bark – Wie die Leute , so heißt es da, welche an den Floten die Behrlocher erfunden hatten, wenn sie dieselben schließen oder öffnen wollten, das mit einer Art von Hornern – bewerkstelligten, indem sie diese Horner nach oben und unten, nach außen und unten drehten d. L. wohl ber manchen Floten

Floten. 559

Aristophanes auch seine Zeichen für den Hauch Spiritus nach Art von Hörnern. Fr setzte nur ein Zeichen für beide Arten an und bestimmte durch Einwarts- und Auswartsdrehen desselben, ob der Hauch geschlossen (lenis) oder geöffnet (asper) sein sollte Gleich zu Anfang des Citats folgen auf κερασί τισιν die bisher milsverstandenen Worte η βουβυξιν υφολκίοις Var υφορκίοις. Nicht υφολμίοις ist dafür zu lesen, denn das Hypholmion befand sich, wie wir sahen, oben am Mundstück, und dieses Substantiv kann auch nicht neben Bouguerv stehen; sondern εφολκίοις ist gemeint, indem die βουβυκες ἐφόλκιοι als angehängte Büchsen mit Schleppschiffen verglichen werden. Für \u00e0 aber wird sich wohl besser empfehlen εν βουβυξιν έφολκίοις. solche κέρατα, wenn auch etwas weniger gebogen als das Zeichen des Spiritus, aber doch als Haken, mittels deren man die um das Rohr gelegten Ringe drehte, sehen wir auf Bildwerken aus römischer Zeit gar nicht selten. Merkwürdigerweise treten sie nie allein auf, sondern immer nur in Verbindung mit den vorerwähnten cylinder- oder glockenförmigen Verlangerungen, so daß man sich denken muß, cals auch diese Ansatze an solch drehbaren Büchsen angebracht waren und zusammen mit diesen vermattels der Haken gedreht wurden. Am günstigsten sind die ser Annahme Bilder, an denen wie bei unserer Abb. 594 (Relief von einem Altar der Kybele, Zoega I, 11 Te Carler, Autsatze regelmafsig mit den hakenformigen Handhaben abwechseln.

Etwas ambres als die erwalanten zwei Arten von Vorrichtungen finder sich auch nicht auf Abb. 590, sein schonen bacchischen Relief des Neapeler Museums Mus Boro, III, 40 Dieses Bild hat seine eigene Geschiente. Von rechts nach links gekehrt met in den Einzeiheiten sehr ungenau behandelt, at es Burner in seine Geschichte der Musik I Taf. 6 , itgenommen, son weees in die Musikgeschichte a. Let,s and in andie Publikationer, aberging and rach the Mannegfaltigeoit somer knopte, Pilze, Hose and Goden as den Doten adgemeines Er steinen einigte. Dur unsein Publikation haben die Herren Progert and Lupus das Original einer ge-- co. Profung antervogen a lader letztgeminnte Here had the one are eaght tage Zee many entworten, seres the plate more About any some dange one fir ses the der Institute of the alich an dieser Department in the balanteer zwei Dinge vorkein Leading to the Control of the Contro Rage to lemme Barrers were do futtione Let Breeze a Barzestera Baltinez baterze - Da Tripen a second page along and a horse on both cher and the first and the localing and and the second of the first terms of the north carry to groter digagen and multi-glock informage

nach oben, bei andern rechts oder links, so setzte 'gestaltet nach dem unteren Ende der Flöten zu. Aristophanes auch seine Zeichen für den Hauch Vgl. Abb 597.

Die auf unserer Abbildung deutlich hervortretende unnatürliche Haltung der Hand (γρόνθος nach Arkadios genannt) und die vielen von derselben vorzunehmenden Manipulationen machten das Spiel der antiken Doppelflöte zu einer keineswegs leichten Aber trotz aller Fortschritte der Instru mentenmacher sowohl wie der Bläser fehlte den Alten doch ein Mittel wie verlängerte Klappen, die es ermoglichten, auch weit aus dem Spielfelde abliegende Töne leicht und rasch zu greifen. Der Komponist muß wohl dem Blaser mannigfache Pausen gegönnt haben, damit er die Verschlüsse seiner Tonlöcher, besonders die der weit abwärts liegenden, abandern konnte. Aber an dem Gebrauch zweier Flöten auf einmal hielt man fest, auch wenn die Instrumente noch so groß waren; das beweist der Amor aus der Casa di Lucrezio Abb, 595 zur Genüge.

Um schliefslich auf die Arten der Auloi zu kommen, so unterschied deren bereits Aristoxenos bei Athenaos 14, 36 folgende funf Jungfrauenflöten, Knaben-, Zitherflöten, vollkommene und übervollkommene (παρθένιοι, παιδικοί, κιθαριστήριοι, τέλειοι und υπερτέλειοι). Und zwar erfahren wir bei Pollux 4, 81, dafs zu der erstgenannten Art Jungfrauen, zu der zweiten Knaben zu singen pflegten, wahrend die letzten beiden Arten den Mannerstimmen entsprachen. Es umfafste demnach die erste und kleinste Klasse die Diskant-, die zweite Klasse die Altflöten. Wenn aber letztere Spezies ihrer Kleinheit wegen auch ημίσποι hiefs Ath. 4, 79, so schen wir, daß zwischen diesen ersten beiden Klassen der Unterschied nur sehr gering war. Die Auloi der vierten Spezies, die vollkommenen hießen auch die pythischen, es war die Konzertflote, die beim Nomos in Delphi, aber auch zum Paan geblasen wurde, sie mufs, wenn sie auch auf unseren Abbil dungen etwas kurz erscheint, den Tenorstimmen ent sprochen und zu den Jungfrauenflöten die tiefe Oktave gebildet haben. Die funfte Spezies endlich, welche zu der zweiten die tiefe Oktave bildete, begleitete den Gesang der Bassisten. In der Mitte aber zwischen diesen beiden den menschlichen Stimmen entsprechenden Gruppen standen die Zitherflöten, die man ands Magaders namnte. Da namh h unquôigere bedouble in der Oktair spielen, und da jene Flotenart das spiel der Zither in einer andern, vermutlich tacteren Oktave beglentete, führte sie auch diesen Namen Ath 11, 36 and Hesychios u d W. Nehmen var nun an , daf- da übervollkommenen Aulor bis zum Proslam satona no de vollkommenen Systems hin abrezetten, den wir al. da. 4 der Bassisten auotzen wollen, daar mochte die Tenorflote etwa mit Hoder et mach tiefsten Ton beginnen, es fallt

n.c. Floten

i. 22. der Crierfloter, 2. den Knabenfloten a und der Jergterafloten hoder als Grundton zu. Wenn am Arstexer, 25 den Umfang aller Klassen zusam men auf mehr als drei Oktaven angibt, so bestätigt sieh habrel, seine undre Aussage, kunt deren jede eine 'in Gattung über zwei Oktaven umfassen soll, eine Ausdehnung, die wir uns nach den bisherigen Untersuchungen allerdings nicht gut möglich denken können.

Mit Ausnahme unserer Abb. 597, deren Heimat zwar der Peloponnes, deren Entstehungszeit aber wood eine sehr spate ist, zeigen die aus Griechen land stammenden Monumente stets zwei gleiche I vemplare von Flöten miteinander verbunden. Ob . lan die phrygischen Flöten zu der Zeit des Perikles sich von den dorischen in der außeren Form sicht lich unterschieden, das ist zunächst zweifelhaft und wird durch die obenerwähnte Notiz über Pronomos, der alle Tonarten auf ein und demselben Instrument geblasen, sehr unwahrscheinlich. In römischer Zeit aber finden wir, namentlich bei Darstellungen, welche dem Kultus der Kybele entstammen, wie das bei unserer Abb. 594 der Fall ist, an einer der beiden Ploter, einen gekrummten Ansatz, und in ihm haben wir jedenfalls den Elymos oder das berekynthische Horn der phrygischen Flöte zu erkennen. Wo solche Doppelfloten sich gerade im Gebrauch befinden, da sehen wir weitaus in den meisten Fällen den krummen phrygischen Ansatz in der linken Hand des Spielers; dieselbe Verteilung der beiden Robre findet an unserer Abb. 596 statt, wie den falschen Bildern Burneys u. A. gegenüber bestimmt Lervorgehoben werden muß. Auch Hesychios u.d. W. egsep who sagt, dafs die linke Plote mit einem Horn ver-ehen gewesen, und dem entsprechend referiert Servius zu Aeneis 9, 618 aus einer Schrift Varros, die rechte phrygische Flöte habe nur eine Öffnung of common), die linke aber zwei, eine mit hohem, eine mit tiefem Ton. Auch aus den Didaskalien zu den Lustspielen des Terenz ergibt sich nichts andres, wenn einerseits pares tibiac oder duac dextrac. ander seits imperes oder die wenig bekannten, vielleicht tyrischen Serranae, niemals aber dum sinistro erwähnt werden. Es hatte demnach Claudius, der Musikmeister des Terenz, in der rechten Hand stets care Flote von der einfachen kurzen Form, mit der Unken weekselte er dagegen je nach Bedurfnis - Man ware dabei fast versucht zu glauben, derselbe habe onde wie heutzutage ein Klavierspieler rechts die Melodie und links die in der Regel tiefer liegende Begie ting gespielt. Wenn wir nur nicht aus der Ziriles liter. Orimpos und noch aus der des Art and the search funder wristen, dars die Haapt The last incited by the stimmer zin begen plegter to the house spatem Zeit geandert, kennen The Control of the Name de regulation 1, 2, 45 und 16 sieht allerdings in der rechten Flöte die mativa. d. h. die Hauptstimme, und in der linken nur die succentiva oder Nebenstimme, was nicht mit der altgriechischen, wohl aber mit der modernen Praxis übereinstimmt. Daß die linke Flöte die tiefere gewesen, dürfen wir getrost auch für die Fälle an nehmen, in denen ihr Rohr dünner als das der rechten Flöte zu sein scheint. Denn schon Aelian stellt den von modernen Akustikern gebilligten Satz auf, daß unter sonst gleichen Verhältnissen die engere Röhre den tieferen Ton ergebe (Porphyrios zu Ptol. Harm. p 217: Plutarch non posse suaviter 13. Wytten bach VI, 404.

An etrurischen und römischen Flöten findet sich nicht selten ein Schalltrichter wie an unseren Trompeten (vgl. die Einzelflöte der Psyche oben Abb. 595, βατήρ nennt ihn Nikomachos Harm. I, 19. Derselbe ist indes für Bau und Wesen des Instrumentes nicht von großem Belang.

So viel vorläufig über die Einrichtung der Auloi oder Tibiae, auf einige Unterarten derselben kommen wir unten zuruck nach Besprechung der übrigen Hauptgattungen solcher Instrumente

Über den Bau des Aulos vgl Gevaert, Histoire et théorie de la musique de l'antiquité II, 270; K. v. Jun in der Allgem mus Ztg 1881 8, 465

Es entspricht jedenfalls der wirklichen Sitte der altesten Zeit, daß die Ilias von Flotenschall nur im trojanischen Lager spricht. Den damaligen Achäern war die Doppelflöte noch fremd, und wenn auch schon der Tegeate Klonas oder bereits ein mythischer Vorganzer desselben seine Gesange mit Floter. spiel begleitet haben soll, so wissen wir heute nicht mehr, von welcher Art diese Instrumente gewesen nur das wissen wir, dats die Kunstubung jener Sanger ohne rachhaltigen Einfluts aut die nach malige Entwickelung des Hotenspiels vornberging Anders war es mit den elegischen Gesangen, welchbald nach den Homerischen Gedichten in den ionischen Kolonien Kleinasiens gepflegt wurden, anders auch mit dem Beifall, den sich das Flötenspiel jener phrygischen Einwanderer im Peloponnes erwarb, als deren Hauptrepräsentant uns Olympos genannt wird. Von nun an wurde die Flote in den peloponnesischer Landen Begleiterm der Madehenchere, sowie Leiterm der Waffentauze und erhielt siene bei Dorein und Acolern danernd in gleichmassig honer Achtung. Für seinen Opferritus hielt der Grieche im allgemeinen den Schmuck musikalischer Begleitung nicht für so notig wie der Romer, nur ber der Spende eines Trank opters galt auch ihm die Flote für unentbehilbeli Im Kultus Apollons anlangs strong verpont and belowern and Attikern aberhaupt meht sehr geschatzt. verschaffte sich dieses Instrument doch vermöge seines vellen Klanges gerade on der Zeit Aufnahme in die delphischen Wettspiele, als dieselben unter ionisch

Flöten, 561

attischem Einfluss umgestaltet wurden. Denn gerade zu Solons Zeit hat Sakadas von Argos bewiesen, daß ein Aulet auch ohne Texteswort und Gesang ebenso gut wie der Kitharode die einzelnen Stadien von Apollos Kampf mit dem Drachen in fünf Musikstücken von wechselnder Tonart und Rhythmik zur Darstellung bringen könne, und seitdem bildete der auletische Nomos einen Bestandteil des pythischen Festes, den die Zuhörer durchaus nicht mehr missen wollten, dem sie vielmehr dieselbe Teilnahme schenkten wie dem so viel älteren Agon der Kitharoden. In Athens Blütezeit gehörte das Flöteblasen so gut wie das Leierspiel zu den wünschenswerten Elementen der Bildung, und schwerlich werden sich viele junge Männer durch den Spott des Alkibiades in dieser Beschäftigung haben beirren lassen. Mit Zunahme des Luxus freilich überliefs man das Spiel des unentbehrlich gewordenen Instruments lieber einer gemieteten Frauensperson, die darum auf den Vasenbildern des 4. Jahrhunderts bei lustigen Zechgelagen eine unvermeidliche Zugabe bildet. Bei dramatischen Aufführungen zog der Aulet als Dirigent und Begleiter der Gesänge an der Spitze der Choreuten in die Orchestra ein, und bei dithyrambischen Darstellungen war die Mitwirkung des Auleten oder Choraules, wie man ihn in der spätern Zeit zum Unter-chied von dem Pythaules oder Solospieler zu nennen pflegte, noch bedeutend wichtiger. Dass , edock auch im kyklischen oder dithyrambischen Chor stets nur ein Aulet anzunehmen sei, beweist Whereight Satvrspiel S 608 oder S 46 ft des Separat abdrucks). Übrigens stammten auch bei athenischen Aufführungen die wenigsten der auftretenden Künstler 5.- der stadt selbst, in der Regel waren dieselben von auswarts beruten und zwar am liebeten aus dem nordwestlichen Nachbarlande, in welchem das Schilf rohr des kopaischen Sees von jeher besonderen An raf- zu dieser Kunstubung gegeben und wo auch der grof-te Aulet der platonischen Zeit, Antigenidas, sowie der Virtuose des Konigs Alexander, Timotheos, Are Heimat hatten

In Rom war zwar das Flotenspiel, vielleicht in träge etrumscher Überlieterungen, mit den Einrich tungen des Kultus weit inniger verwachsen als in Graccheniand trotzelem nelsen sich die Bewohner ter Hauptstadt nie zu eigener Auswonig dieser Kunstberbe, alle ihre flotenspleier entstammten der land behen Umgegend Auch von Verteinerung des Solospiels heren wir aus Rom kein Wort. Massenwir kungen dage gen wie sie dem feinen Ohr des Graechen ein Greuel waren, erwarben sich hier rausehenden Beifall.

Char dus Fintenspiel handelt Cuhraner, Der petta chi Somos, im s. Supplementhande der Jahrtite f karss Phil. ders., Coschichte der Aubelek. Programm, Waltenberg 1870, ders. Jahrtil f. Mass. Phil. 1880. Michaelis in der Arch. Ztg. 1873 S. 13; Gevaert, Histoire II passim.; K. v. Jan im Philologus XXXVIII u. in Jahrbb. f. klass. Phil. 1879 u. 1881.

Auch an anderen Arten flötenähnlicher Blasinstrumente war im Altertum kein Mangel.

Die Syrinx oder Fistula, Pans- oder Papagenopfeife (Abb. 594) bestand aus einer Reihe ungleich langer Rohre, deren wir bisweilen elf und mehr an der Zahl finden. Von den Hirten, denen dieses Instrument zunächst angehörte, ging es auf Satyrn und Silene über, natürlich aber hatte es auch bei schwärmenden, bacchantischen Umzügen, wie bei dem des Alexander in Persepolis, seine Stelle (Diod. 17, 70). Mit den Worten πολλώ δ' ύπὸ πολλάκι λωτώ κημωθείς wird uns auch Mimnermos als Bläser dieses Instruments bezeichnet (von Hermesianax bei Ath. 13, 71). Auch die Schriftsteller, welche von der eigentümlichen Weise erzählen, in der der jüngere Gracchus sich in allzuheftiger Erregung wieder an den gemäßigten Ton ruhiger Rede erinnern liefs, nennen neben dem unbekannten Tonarion deutlich ein Syringion (Plut. de cohibenda ira 6) oder eine Fistula (Cicero, de or. 3, 225; Quintilian 1, 10, 27).

Freilich konnte mitunter schon eine ganz einfache Pfeife den Namen Syrinx führen, das muß gegenüber Enphorions Angaben von der Syrinx monokalamos bei Ath. 4, 82 jedermann zugeben. Daß man aber ja nicht überall, wo eine Syrinx als gleich berechtigt neben dem Aulos erwähnt wird, notwendig an eine solch einfache Flote denken müsse, beweisen die zahlreichen Bildwerke, welche uns in Händen der drei Sirenen neben Leier und Doppelflöte eine unverkennbare Panspfeife zeigen Brunn, Urne etrusche T 90 ff Auf der Françoisvase blast sogar eine Muse dasselbe Instrument (s. Art. »Thetis«).

Das Wort Syrinx enthalt aber für uns noch ein recht bedenkliches Ratsel dadurch, daß auch eine Vorrichtung am Aulos diesen Namen führt. In der Harmonik des Aristoxenos p. 28 Mqd. liest man namlich, daß ein Herabschieben der Syrinx sehr holie Tone ermoglichte, und Plutarch, Musik c. 21, erzahlt von einem charakterfesten Musiker namens Telephanes, daß er dieses effektvolle Mittel bei seinem Auftreten in Delphi verabscheute vielleicht den Alten doch etwas von jenem Lochlein in der Nahe des Mundstucks bekannt gewesen sein, mittels dessen unsere Klarmettisten die Luftsäule ihres Instruments in Drittel zerlegen und eine vollstandige Reihe hoher Tone bilden? An den Resten alter Floten hat sich freiheh davon auch nicht die lerseste Spur finden lassen. Andre Stellen über diese ratselhafte Syrmx vgl. im Philologus XXXVIII, 380

Eine bedeutende Rolle hat in der Kunstubung der Griechen die Syrinx jedenfalls nicht gespielt, von noch geringerer Bedeutung aber war die aus Ägypten stammende Quarliete Plagianto genaunt. Das 562 Flöten.

Vorhandensein dieses Instruments läßt sich für Grie chenlands beste Zeit kaum durch ein einziges Denkmal sicher beweisen, nur der Satyros periboetos des Praxiteles, den bekanntlich die ergänzenden Bildhauer mit gar mannigfachen Attributen versehen haben, scheint nach einem Exemplar dieser Statue im Louvre, an welchem von den Armen noch leidliche Reste erhalten sind, wirklich die Querflöte gespielt zu haben Clarac III, 296 n. 1670 Haufiger im ganzen etwa achtzehnmal kommt eine solche Flote auf Kunst werken aus rómischer Zeit vor, besonders gerne in der Hand von Eroten (Stephani, Compte-rendu, 1867 p. 45). Über den weichen Ton dieses Instruments u. a. s. O. Jahn, Sächs. Gesellsch. 1851 S. 169. Eine Plagio-Magadis nimmt Meinecke an bei Athenãos 4, 80.

Über den Monaulos finden sich zahlreiche An gaben bei Athenãos 4, 78. Mag er auch bei Phrygern und Karern heimisch gewesen sein, seine eigentliche Heimat war jedenfalls Ägypten, wie Pollux 4, 75 bestätigt. Da nun das Wort Mom oder Mam in der ägyptischen Sprache eine geradeaus geblasene Flöte bezeichnet (im Gegensatze zu Seba, der Querflöte, vgl. Wilkinson, Manners and customs I, 437), so dünkt es uns höchst wahrscheinlich, daß der Monaulos seinen Namen ursprünglich gar nicht von dem griechischen Worte μόνος allein, sondern von jener ägyptischen Bezeichnung erhielt. Dass nun freilich, auch wenn diese Ableitung richtig ist, jenes Instrument in Griechenland genau wie in Agypten eine Syrinx monokalamos gewesen sein müsse, wagen wir trotzdem nicht zu behaupten, da ein ahnlicher Schluß von dem Nefer oder Nefel orientalischer Völker auf die Natur des griechischen Nabla zu ganz falschen Resultaten führen wurde. Überliefert wird uns dagegen, der Monaulos habe auch Kalamaules geheißen Ath 4, 78) und habe bei den Dorern in Italien überdies noch den Namen Aulos tityrinos oder Satyrflote geführt. Eustathios zu Z 496 n. Ath. a. a. O. Die Angabe Artemidors bei Ath. 4, 80, der Kalaminos aulos habe in Italien tityrinos geheißen, stimmt damit wohl überein.

Auch von dem Photinx Deminutiv Photingion bifst sich nur soviel mit Bestimmtheit sagen, daß er ebenfalls afrikanischen Ursprungs war, aus libyschem Lotes gemacht und besonders in Alexandria zu Hause. Ath 4, 78-80 u Eustath zu Σ 196. Dar fiber aber, ob er eine Querflote oder ein klarinett artiges Instrument gewesen, haben wir widersprechende Nachrichten. Denn wahrend ihn Juha bei Athen 4, 78 bestimmt als Querflote bezeichnet, zibt ihm Hesychios ebenso bestimmt die Form einer Trompete.

In ein paur vereinzelten Beispielen aus spater Zeit findet sich übrigens ein Instrument abgebildet, fa weder wie unsre heutige Flöte, noch wie unsre Klarinette angeblasen wird, dasselbe wird von seinem Blaser schrag abwarts gehalten und vermittelst eines besonderen Ansatzrohres nach Art unsres Fagott zum Erklingen gebracht. Dieses Instrument findet sich an einer Herme des britischen Museums (Ancient marbles II, 35) und bei einem der spielenden Eroten im Museo Pio Clementino V, 13. Dieselbe Art des Anblasens scheint aber auch bei Doppel flöten vorgekommen zu sein. Die schon oben S. 558 erwähnten Flöten des britischen Museums nämlich sind an ihrem oberen Ende geschlossen und haben dafür an der Seite, wo sie mit dem Kopf einer Manade verziert sind, eine Öffnuug schräg durch dieses Ornament gebohrt und können offenbar nur hier ange blasen worden sein.

Zu den Einzelflöten gehört ferner der Gingras, ein ganz kurzes Pfeifchen mit hohem Ton, ursprünglich von Phönikern und Karern zu Klageliedern Gingras — Adonis, spater auch in Athen bei Gast mählern gespielt (Ath. 4, 76; Poll. 4, 76). Xenophon erwähnt einen gingrainos aulos bei Eustath zu Il. Σ 496 n. bei Ath, Solin im Polyhistor 5, 19 eine gingrina tibia. Vielleicht gehört hierher auch der Ginglaros, der freilich wiederum ägyptischen Ursprungs sein soll Poll 4 § 82, und das Ginglarion (Bekk. anecd. 88).

Eine ganze Menge von Flötenarten zählt Pollux 4,77 u 80 ff. auf Die meisten derselben waren wohl besondere Spezies des eigentlichen Aulos, wie wir denn von den hemiopoi bereits oben gesehen, dass sie mit den Knabenflöten identisch waren. Das selbe gilt vielleicht von den mesokópoi, indem auch diese nur die halbe Lange der großen Bafs flöten gemessen zu haben scheinen. Manche seiner Namen wie pyknoi, diopoi, idathoi geben uns gar keinen Anhalt zu irgend einer Erklarung. Die Athena soll zu einem Nomos auf diese Gottin geblasen worden sein. Die hypopteroi waren wohl mit Ansatzen wie Abb, 597 versehen Auch die paratretoi scheinen Nebenlocher wie die von Prok los erwahnten Paratrypemata gehabt zu haben. Thi Ton war hoch und klagend, und Pollux stellt ihnen die Bombykes gegenüber, die zu erregten Orgien geblasen wurden. Da Bombykes die unteren Stucke der Flote im Gegensatze zum Mundstuck heißen, ist dieser Name für eine große und tiefe Flotensorte wohl begreiflich und findet sich überdies durch Choro boskos in Bekk aneed, 1354 bestatigt. Weiter er wahnt Pollux die Auloi embaterior, zu Prosodien oder Prozessionen gebräuchlich, und die daktylikoi, zu Hyporchmen geeignet vielleicht zu dem bei Ath-14, 27 erwähnten Tanz der daktylog Zum auleti schen Nomos sollen die hypotheatroi dienen, em schwerlich richtig überheterter Name - Hyp stretor will sic Geynert II, 290 nennen vgl. paratretar, eher moelste wohl an die hypopheror bei Pollux 1, 47 oder an die

hyperteleioi zu denken sein. Den Schluss macht in unserem Verzeichnis eine kleine Flötenart, welche Skytalia, die Stöckchen, geheißen haben soll. Die Zuverlässigkeit dieses Verzeichnisses bei Pollux ist aber offenbar sehr gering. Denn wenn dieser Sammler Solvon dem gamelion aulema als einem Flötenpaare von ungleicher Größe spricht, wobei das größere Instrument den Mann vorstelle, so passiert ihm offenbar schon hier das, was er endlich § 82 zu merken beginnt, es könnte nämlich manches, was man als eine eigne Art von Instrument anführe, auch nur der Name einer Komposition für dieses Instrument sein. Einmal führt er sogar einen Völkernamen mit auf, indem er § 82 sagt: Die Syrioi (Bewohner der Insel Syra) scheinen kühn und mutig drein zu blasen.

Über die römischen Flöten berichtet Dionys von Halikarnafs, dass dieselben ursprünglich sehr klein gewesen und dass sich diese kleine Form im gottesdienstlichen Gebrauch bis auf die Zeit des Augustus mindestens erhalten habe (Archäol. 7, 72). Ein andrer Grieche, nämlich der berühmte Arzt Galenos, berichtet uns, dass zu seiner Zeit (2. Jahrh. n. Chr.) die Tymbaulai oder Leichenmusikanten eine besonders große und tiefe Art der Flöte geblasen hätten. Für eine solch tiefe Flöte findet sich in einem anonymen Hochzeitsgedicht aus spätrömischer Zeit, dem Epithalamium Laurenti v. 61, der Name Bombalium; denn so hat Burmann infolge einer beachtenswerten Konjektur geschrieben, indem er an Bombos, den Namen des tiefsten Tons (vgl. »Bomhyx«), erinnert.

Aus einem der ersten christlichen Jahrhunderte · -- itzen wir in solins Polyhistor 5, 19 ein etwas vunderliches Verzeichnis von Flotenarten seu praecentorias facias, quarum locus est ad pulvinaria praecenendi, seu vascas, quae foraminum numeris praecenturus anteredunt wahrend hier die einen vastas lesen wollen, halten andere an der Lesart vascas fest und deuten diesen Ausdruck auf Querfloten. Eine solche wurde freilich, da sie mit beiden Handen bedient wird, eine grafsere Zuhl von Tonochern, wie ihr unser Text gibt, leicht ermöglichen Aber servins zu Aeneis 11, 737 versteht unter vasea the tibut current oder den phrygischen filymos, sen , allataras quilas a sono darion cocamen datur Menter the Tipierkie de- Metakenas, sur reagree . game horours hart, subtilenthus tomen , he coment - oben, aut meleculas son fal . . 1 . . 1 cot to p 123 quite in mountain count paterious and Lydias quas it turning dount Ophilloten Sounday Tusorum to Alm Natzech 16 & 172 a cel Con inthines and Acquiption abouse musics per diver so officialm it minimum species 417 11 1111 m

Z. n. Scholser er erwähnt, dats auch die aus Bat den stands ende Sackpfeute in Rein zur Kaiser zeit Verehrer fand und das ihre Bläser Askaulai hießen. Da dieses Instrument jetzt in Italien Sampogna heißet, ist nicht unwahrscheinlich, daß auch im Buche Daniel Cap. 3 mit Sumponjah dasselbe gemeint ist, beide Namensformen aber setzen natürlich die griechische Bezeichnung Symphonia für dieselbe Sache voraus.

Orgel. Nachdem einerseits die Verbindung vieler Pfeifen zu einem Instrument schon in der Syrinx gegeben, anderseits auch das Vorrätighalten einer größeren Luftmenge dem Altertume bereits durch die Sackpfeife bekannt war, bedurfte es nur einer Vereinigung dieser beiden Elemente, und man hatte das Instrument gefunden, dessen komplizierte Mechanik nicht minder wie dessen überwältigende Klangwirkung uns noch heute mit Staunen und Bewun derung erfüllt, nämlich die Orgel. Auch sie ist eine Erfindung des Altertums, und zwar gebührt das Ver dienst dafür dem um Mitte des 3. Jahrh. v. Chr. in Alexandria lebenden Mathematiker Ktesibios. Ein Schüler desselben, der wegen anderweitiger mechanischer Erfindungen nicht ganz unbekannte Hero, hat uns in seinen Pneumatika (Veteres Mathematici. Paris 1693) eine Beschreibung verschiedener Arten von Orgeln gegeben, die weit mehr Berücksichtigung verdient, als ihr bis jetzt in der gelehrten Welt zu teil geworden ist.

Hero beschreibt eine Wasser- und eine Windorgel. Die letztere Art, bei welcher die Flügel nach Art der Windmühle einen Kolben in seinem Cylinder aufwärts trieben, erwähnen wir hier nur, um sie der Berücksichtigung mathematisch gebildeter Kollegen zu empfehlen, welche an der historischen Seite ihrer Wissenschaft ein Interesse haben. Zur Publikation oder Erklärung des betreffenden Abschnitts (a. a. O. S. 229 hat sich unsres Wissens in Deutschland noch nie eine Feder gerührt.

Nicht viel besser ist es bisher der Hydraulis oder Wasserorgel ergangen. Doch hat dieselbe in den Novi commentarii societatis regiae scientiarum Gottingensis, Tomus II, 1772 eine grundliche Behandlung von A. L. F. Meister erfahren, erlautert durch Abbildungen, welche wir hier mit geringen Modifikationen wiederholen. Heros Text findet sich diederlickt in dem schatzenswerten Aufsatz von Ph. Buttmann über die Wasserorgel und die Feuerspritze der Alten in den Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften 1811 S. 171.

Wir geben zunächst Heros Beschreibung der Wasserorgel in deutscher Sprache wieder, indem wir den Text nach Seiten und Zeilen der Buttmannschen Abhandlung eiteren

## 1 Blaschalg and Windkessel Abb 600

S 172 Z 17 Man denke sich einen kupfernen altarahmachen Behalter ab mit Wasser gefult und



600 Antike Wasserorgel des Heron von Alexandria - Zu Seite 563

in das Wasser eine hohle Halbkugel  $\Sigma\eta$  gesturzt, den sog Parquis eigentlich einen Kohlenersticker , von einer Glocke, die man über das Feuer sturzt oder Windkessel, in welchen das Wasser vom Boden des erstgenannten Behalters eindrugen kann. In den oberen Teil dieses Behälters seien zwei Röhren ein gepalst, deren eine  $\eta$  außerhalb des Behälters bei  $\kappa$  wieder abwarts geführt und in einen Cylinder  $\nu$  ein gefügt sein muß, der unten offen und zu Auftaahme eines Kolbens eingerichtet ist. In diesen

Cylinder muß der Kolben  $\sigma$  genau passen, so daß er keine Luft durchlaßt. An diesem Kolben aber ist eine recht feste Stange  $\tau$  angebracht und an dieser am Kolben befestigten Stange wiederum eine andre  $\phi$ , welche sich um den Bolzen v bewegt und an einer dritten autrechtstehenden Stange  $\chi$  hebel artig auf und niederzeht. Nach Vitruvs Beschreibung steht der zuerst erwahnte Behalter auf einer Basis. Innerhalb dieser Basis nun bewegte sich der Hebel v $\phi$ 



coy lota or Naserone Z. Set San

A crown of a Cympter southlet selection of the congression of the cong

Fig. 1972 \* Source sponth in cut dem Boden for Counder of open ampostanzt and but discordance actor schle ein, neisch auch unt einer Offnung, durch welche die Luft in den grotsen Cylinder ein tremen einer Unter einer oberen Offnung muß sich eine Schaibe befinden [9]. Abb. 601, welche ihr zum Verchluft eint und weiche am Rande, wo sie durch rochert ist, im Launen Stiffen unter Ist deren Kepfen

zehalten wird, so daß sie nicht herunterfallen kann Diese Scheibe heißt die Klappe. Die Scheibe bewegt sich also in der kleinen Büchse auf und nieder Geht der Kolben im Cylinder abwarts, dann senkt auch sie sich bis an die Kopfe der Stiftehen und laßt Luft einstromen; geht aber der Kolben aufwärts, dann bebt auch sie sich wieder und verschließt beide Cylinder; sie füngiert mithin als Klappe des Blasebalgs.

Aus dem Luftkessel Zn geht aber noch ein zweites Rohr 5<sup>+</sup> aufwarts und mundet in einen horizontal gerichteten Kanal 5 (die Windlade), in welchen auch die Pfeifen einmünden....

S 173 Z 5. Wenn nun der Hebel bei  $\phi$  hinunter gedruckt wird, drangt der Kolben  $\sigma$ , indem er auf warts steigt, die Luft aus dem Cylinder  $\nu$ , und diese schließt vermittelst der erwähnten Klappe  $\psi$  die Öffnung des kleinen Cylinders  $\omega$  und geht durch das Rohr  $\kappa$  in den Luftbehälter, aus diesem aber durch das Rohr  $\delta$  in den horizontalen Kanal  $\delta$ , und aus ihm wird sie in die Pfeifen kommen, wenn die Bohrungen in den Deckeln entsprechend gestellt sind (worüber unten mehr). . . .

S. 174 Z. 5. Das Wasser aber wird in den altar förmigen Behälter gethan, damit die in demselben vorrätige Luft, welche aus dem Cylinder hereingepumpt wird, indem sie bei jeder Abnahme ihres Quantums das Wasser steigen lafst, so zusammen gehalten wird, dafs die Pfeifen immer tönen können. (Es ist Kompensator der Luft in dem Windkessel.)

## 2. Die Tastatur (Abb. 602).

S. 173 Z. 1. Unter den Pfeifen befinden sich Dinge wie Kästchen, welche in die Pfeifen einmünden . . . zwischen die (beiderseitigen) Mündungen aber sind durchbohrte Deckel eingeschoben . . . . (Wir denken uns die Windlade in eine fortlaufende Reihe solcher Kastehen zerlegt

5 173 Z 13. Damit sich nun, sowie eine Pfeife ertonen soll, ihre Mundung offnet, und wenn sie schweigen soll, ihre Mundung wieder schliefst, bringen wir folgende Furrichtung an. Man denke sich eines dieser Kästchen allein für sich γδ und seine Öffnung bei δ, denke sich die dazu gehörige Pfeife i und den zu ihm passenden Deckel 57 mit seiner Öffnung η, letzten abei augenblicklich von der Pfeife abgerückt.

Ferner müssen wir einen dreigliederigen Hebelarm haben Σταβ, von dem ein Glied Σθ mit dem Deckel zusammenhangt, während sich das andre Glied αθ τιπ einen in seiner Mitte befindlichen Bolzen γ bewegt serende Buttmann 8 141. Vgl überhaupt dessen Liklarung daselbst. Wenn wir nun das Lich β dieses Hebels oder der Taste mit der Hand nicht brucken, werden wir den Deckel einwartsstoßen in die Mandung des Kastenens bei δ, und wenn er

eingestofsen ist, dann korrespöndiert das Loch des selben mit dem der Flöte.

Damit aber beim Wegziehen der Hand auch der Deckel sich von selbst wieder herausschiebt und die Pfeife aus dem Spiele bringt, muß noch folgende Vorkehrung getroffen sein. Unterhalb der Kästchen muſs eine Leiste liegen ε', gerade wie die Rohre und parallel mit dieser (unsre Abb. 602 zeigt diese Leiste nur im Durchschnitt), und auf ihr müssen Federn aus Horn befestigt sein, wohl gespannt und rückwärts gebogen, wie eine zum Kästchen 8 gehörig bei Z' sichtbar ist. (Statt dieser Hornfedern onasia κεράτινα bei Hero hat Vitruy chordagia ferrea. Die verschiebbaren Deckel nennt Vitruv plinthides, Athen. 4, 75 agoves. An ihrem oberen Ende muß eine Schnur angebunden und nach & hingeführt sein, straff angezogen, (auch schon) wenn der Deckel herausge zogen ist. Schieben wir nun durch einen Druck auf das Ende der Taste bei ß' den Deckel nach innen, so wird die Feder durch die Schnur angezogen und ihre Krümmung mit Gewalt gerade gebogen; lassen wir aber die Taste los, dann wird die Feder sich wieder in ihre ursprüngliche Lage zurückbiegen und den Deckel von der Mündung wegziehen, so daß das Loch verschoben wird. Da nun bei jedem ein zelnen Kästchen dieselbe Vorrichtung angebracht ist, brauchen wir nur, wenn welche von den Pfeifen tönen sollen, mit den Fingern die betreffenden Hebel armehen niederzudrücken; wenn sie dann nicht mehr klingen sollen, heben wir die Finger auf, die Deckel schieben sieh heraus und die Tone horen auf.

Die von Vitruv 10, 13 beschriebene Orgel (abgeb in Rebers Übersetzung Vitruvs, Stuttgart 1865' ist nur wenig vollkommener als die des Hero. Um Luft genug in den Windkessel zu schaffen, besitzt sie zwei Pumpencylinder, einen auf jeder Seite des In struments, wie das auch bei unsrer Abb. 603 der Fall ist. Ferner war das Ventil, welches bei Hero die in dem kleinerem Cylinder sich auf- und abbewegende Scheibe bildete, durch eine etwas vollkommnere Ein richtung ersetzt. Wenn aber manche unter den Aus legern dieses Schriftstellers auch Buttmann und Reber glauben, seine Orgel habe bereits wie die unsrigen eine ganze Zahl von verschiedenen Pfeifen reihen oder Registern gehabt, so erweisen sie damit der Erfindungsgabe des Altertums doch zu viele Ehre Wir mussen vielmehr gestehen, daß die ursprung liche Orgel der Alexandriner noch in mehr als einer Beziehung recht unvollkommen war, denn weder war dafur gesorgt, daß nicht beim Zumtekziehen des Kolbens die Luft aus der Windlade wieder nach dem Kessel zurückstromte, noch war eine Vorkehrung dafur getroften, daß die von dem speisenden Rohre weit abliegenden Pfeifen die gleiche Quantität Wind erhielten wie die unmittelbar dem Rohre gegenüber liegenden. Wenn also Vitruy zwischen dem Wind

<sup>\*</sup> Durch Verschen ist in Abb 602 das Stigma un geleicht einertauf

Floten Orgel 567



cos Orge, and Possum term takasspiel Meses. Nach Wilmowsky, Bonn 1865. Zu Selte 566

kessel und den einzelnen Pfeitenkastehen noch vier bis acht Zwischenkammern annammt, welche durch besondere Ventile gegen den ersteren hin abgesperit zerden könnten, so können wir in dieser Emrichtung nur eine sehr notige Vervollkommannig der Heroschen Orgelfinden. Wir denken uns diese Kammern aus einzelne Abteilungen der Windlade, bestimmt um mit dem Wind, den sie von unten erhalten, etwa drei bis vier gegenüberliegende tordinate in teanscorser Pfeifer, zu speisen. Ausein den erwannten prosauschen Beschreibungen der Wasseronzel haben wir noch mehrere poetische Lighten uten dieselbe, aber kein, einziges unter diesen Gedachten sagt ein Wort von einer Mehrzahl der Pfeifenreichen, eta nsowenig aust ingend eine Abbindung eine Andeistung davon

erblicken. Vielmehr war die Orgel noch in byzantinischer Zeit ein leicht transportables Instrument Gewifs hat darum Grabner recht, wenn er in seiner Dissertation De organis veterum hydraulicis. Berlin 1867 die Annahme verschiedener Register bei Vitruy mit aller Entschiedenheit bekämpft

Wenn uns Athenaeos 4, 75 von Heros Vorgänger Ktestbios berichtet, derselbe habe das Orgelspiel der Thais, seinem Weibe, gelehrt, so liegt die Vermutung nahe, dals die Unvollkommenheit der an jenen Instrumenten angebrachten Windpumpe die That græit ungeschichter Sklaven anfangs noch nicht zo. ets. An Vitruvs verbes erter Orgel werden da gegen zwei Sklaven die Zuführung der Luft besorgt haben, and dasselbe war wohl auch an derjenigen

Orgel der La.', welche im 4 Jahrl. n.Ch. Optatianus Porphyrius in seinem syrinxförmigen Gedicht beschreibt. Lemaire, Poetae minores 1, 708

, properantibus austa centis Que vicibus erebris nucenum labor hand sihi discors Har etque him acematque agitans augetque relactans.

Auch bildliche Darstellungen bestatigen diesen Gebrauch, vol die große Denkmunze bei Ekhel, Doctrina num VIII, 303 und das Elfenbein-Diptychon aus dem 6. Jahrhundert bei Wieseler, Theatergebaude Taf A, 36

Die nachste Verbesserung in dem Ban der Wasser orgel führte zu einer Verminderung der Arbeitskrafte wie sie vielleicht durch das mehr und mehr Herr schaft gewinnende Christentum und die von demselben gebotene Aufhebung der Sklaverei bedingt war Auf der in Abb, 603 abgebildeten Orgel - sie st dem Mosaikfußboden der romischen Villa in Nennig bei Trier entnommen - sieht man zu beiden Seiten des Instruments zwei kleine Cylinder, indes sind dieselben offenbar nicht dazu bestimmt, von besonderen trehilfen bedient zu werden; vielmehr lafst die konvergierende Richtung der unterhalb sicht baren Treibstangen erkennen, dass dieser Apparat durch die Fuße desselben Mannes in Bewegung gesetzt wird, der mit seinen Händen die Tasten spielt. Ein litterarischer Bericht stimmt damit überein, wenn wir in dem Gedichte Claudians über das Konsulat des Theodorus (um 400 n. Chr.) v. 317 die von dem obengenannten R. Gräbner vorgeschlagene Lesart acceptieren

Et que magna leve detradens marmara tacta Innumeras voces segetis moderatus alienae Intenet erranti dagito pedibusque trabal. Vecto laborantes accarmine consiste unhas.

Spater traten ubrigens an Stelle der Pumpen cylinder lederne Blasbälge (Isidor, Etym. III, 21, 2; Cassieder zu Psalm 150

In Berichten über die ältesten Orgeln der ehrist lichen Kirche wird gerne die Schwerfälligkeit der Tasten betont, welche nur durch Schläge mit der Faust hatten im Bewegung gesetzt werden konnen Die Berichte der Protanschriftsteller, welche aller dings von der leichten Beweglichkeit unserer Tasten geme Ahnung haben konnten, versichern dagegen mit solcher Bestimmtheit das Gegenteil, daß wir eine mennen Schlägen Schilderungen notwendig für über truber halten mussen. Man lese doch nur die Werte ich fin ten und errente dagte in den sochen augetuhrten Versen Chendans und vergleiche damit aus dem Lobged ein des Kaisers Juhan in der Anthologia Palatina II, 74 die Verse

The second of th

Auch Cassiodor zum 150. Psalm spricht von den Fingern, nicht aber den Fäusten des Spielers.

Über die Zahl der Pfeifen an den Orgeln des Hero oder Vitruy erfahren wir leider gar nichts. Wir konnen uns nur denken, daß der Umfang des Instruments ausgereicht haben muß, um wenigstens in einer Tonart und Tonlage eine Reihe von Melodien zu spielen, und dazu mochten acht bis neun Pfeifen genügen. Aus späterer Zeit haben wir den Bericht des Bellermannschen Anonymos § 28, aus dem wir erfahren, dass die Wasserorgeln nur in sechs Tonarten spielten, nämlich im hyperlydischen, hyperiastischen, lydischen, phrygischen, hypolydischen und hypophrygischen Tropos. Diese Tonarten ent sprechen nach den Registern des Alypios den heutigen Skalen e g d-a und e-Moll und wurden somit eine Klaviatur bedingen, welche außer den sieben einfachen Tönen der Skala oder den sieben weißen Tasten unseres Systems noch vier Tasten für chromatische Töne in jeder Oktave enthielt. Jede Oktave zählte demnach elf Tasten, die ganze Orgel aber muß wohl drei solcher Oktaven umfaßt haben Da nämlich im vollkommenen System der Griechen jede Tonart einen Umfang von zwei Oktaven hat, unter den im Anonymos genannten aber zwei Ton arten sich befinden, welche gerade um eine volle Oktave auseinander liegen hyperlydisch = hoch g and hypophrygisch tief g nach Alypios, so wird wohl die in jener Angabe gemeinte Wasserorgel die drei Oktaven vom tiefen G der Bassisten bis zu dem hohen g- unserer Soprane umfaist haben, und waren etwa, was leicht moglich, die beiden aufsen liegenden Oktaven in ihren chromatischen Zwischentonen nicht ganz vollstandig, so ergibt sich eine runde Gesamtzahl von etwa 30 Pfeifen für eine solche Orgel des spateren Altertums, eine Zahl, welche mit unserem Bilde Abb 603 sieh recht gut im Einklang befindet. Vgl. Gräbner S. 34

Fur eine Wasserorgel hat man auch einen Gegenstand von wesentlich andrer Form als die bisher besprochenen erklärt. Denselben hat Winckelmann auf einem Sarkophag der Villa Pamfili dargestellt gefunden und in seinen Monumenti inediti Taf. 189 abbilden lassen. Vgl. auch Wieseler, Theatergebaude Taf 13, 1 Auf einem viereckigen Kasten erhebt sich eine Scheibe oder Kugel und rings aus der oberen Halfte der letzteren ragen sieben Gegenstande hervor, welche Schalltrichtern von Blasinstrumenten night unabulich sind. Es ware night unmöglich, daß wir in dem eckigen Kasten den Blasebalg, in dem runden Gegenstand darüber die Windlade zu er kennen hatten. Dinten wir uns aus der Handbewegung des an diesem Werkzeng beschaftigten Kna ben einen weiteren Schluß erlauben, so hatte diese Art von Orgeln gar keinen Tasten Mechanismus, son dern das aus der Windlade herausragende Unde der Pfeifen wurde direkt von der Hand des Spielers so gedreht, daß je nach Bedürfnis der Wind Zutritt in die Pfeife erhielt. Mit diesem bei Winckelmann abgebildeten Gegenstand ist wiederum ein andrer verwandt, dem man, wenn in ersterem eine Orgel anerkannt ist, dieselbe Bedeutung nicht mehr wird absprechen können. Vgl. die Platte mit scenischen Darstellungen in Arch. Ztg. 1867 Taf. 25 und in der Festschrift der Würzburger Phil. Vers. Sind auch die Pfeifen auf diesem Bilde so undeutlich geraten, daß der Gedanke an die Schalltrichter von Flöten etwas fern liegt, so kommt doch die Analogie des zuerst erwähnten Bildes unsrer Fantasie soweit zu Hilfe, daß man dieselbe Moglichkeit der Deutung auch hier zuzugeben geneigt sein wird.

Obgleich aber die Wasserorgel schon fast drei Jahrhunderte v. Chr. erfunden war und namentlich in bezug auf Stärke des Tons so viel vor den übrigen Instrumenten der Alten voraus hatte, vermochte sie sich doch nur langsam Geltung und Anerkennung zu verschaffen. So viel Geschmack zeigten doch die Epigonen der alten Hellenen noch auf Jahrhunderte hinaus, dass sie lieber einen von menschlichem Atem beseelten Ton auf ihre Empfindung wirken liefsen, als eine so fühls und herzlos arbeitende Maschine. Im Circus allerdings, wo die gewaltige Ausdehnung des kaums Instrumente von bedeutender Tonstarke erheischte, war die Orgel ein willkommenes Mittel, um das Auftreten der Kampfer zu begleiten Petromus Sat 36, und darum erscheint sie in Bild und Schrift am hautigsten mit andern Darstellungen aus dem Circus vereint Grabner > 32 u. 40, indes scheint sie hier zu der Rolle eines biofsen Signalinstruments verurteilt gewesen und ohne jede kunstlerische Belectung geblieben zu sein. Unter den gekronten siegern wird dagegen nie in irgend einer Inschrift en Orgel-pieler erwahnt, und so wird es denn auch auf mehr als auf blofsem Zufall beruhen, daß Musik schriftsteller wie Plutarch und Ptolemaos die Orgel nicht mit einem einzigen Wort erwähnen. Der eitle Ners fre ich und nach ihm noch drei andre Kaiser taben dieses lauttonende Instrument gerne gespielt eicht gewordigt sollte seine Bedeutung erst dann xerden, als hellenischer Geschmack und hellenische "I've langet begraben and tergereen war

Flufsgötter. Die Flutsgetter werden, je nach fer physischen Grosse und der poetischen Wurde es stroms, hald als greise Manner, hald als Jung 12 mit Urnen, Luffhorn Schilf gehaldet, und an he ren menschische Bilding recht sich besonders nicht überen Bildungsweisen, mit mannighiltigen Abweichseungen oft hei dem et an Lussa, die Stiergestatt teils durch blodse Horner, teils durch einen statie, in til Menschenhaupt teil, durch vollige Stier bildung an 13d. Acheroose Die Natur des Landen, he Sofit kane des Volkeel welche den Flusse an

wohnte, bestimmt Bildung und Attribute genauer, wie bei der großartigen Statue des Segenspenders Neilos (s. Art.) und des machtvoll gebietenden Tiberis, den die Wölfin mit den Zwillingen (s. S. 510 Abb. 552) bezeichnet« (Müller, Arch. § 403). Von Zeugnissen der Alten führen wir an Cornut. nat. deor. 22: καὶ τούς ποταμούς κερασφόρους καὶ ταυρώπους άναπλάττουσι; Eust. ad Dion. perieg. 433: ταυροκράνους καί κερασφόρους έτύπουν αὐτούς. Aelian V. H. II, 33: τὰ ἀγάλιατα αὐτων εργαζόμενοι οὶ μέν άνθρωπομόρφους αὐτοὺς ὶδρύσαντο, οἱ δὲ βοών εἰδος αὐτοῖς περιέθηκαν. — "Αθηναΐοι δὲ τὸν Κηφισσὸν ανδρα μὲν δεικνύουσιν έν τιμή, κέρατα δε ύποφαίνοντα, worauf noch zahlreiche Beispiele folgen; vgl. Eur. Jon. 1261: ῶ ταυρόμορφον όμμα Κηφισσοῦ πατρός, Horat. Od. 4, 14, 25: tauriformis Aufidus. Am Altar des Am phiaraos in Oropos waren Pan, die Nymphen und die Flufsgötter Acheloos und Kephisos abgebildet (Paus. 1, 34, 3). Im Tempel zu Assoros war eine Marmorstatue des Flusses Chrysas (praeclare factum), welche Verres zu rauben suchte (Cic. Verr. II, IV, 44); auch auf Münzen. Das Vorderteil eines Stieres, der gewöhnliche Münztypus von Gela in Sicilien, stellt den Flufsgott Gelas dar. - Dagegen wird seit Phidias die menschliche Bildung wohl zur Regel und gibt zu sehr schönen Kunstleistungen Anlass. Über den Hisos des Phidias s. →Parthenone, in dessen west lichem Giebelfelde er liegt, ferner Eutychidese über den Orontes (S. 519 Abb. 560), dessen Gestalt bei andern syrischen Städten Nachahmung fand. Auf einer Munze Trojans findet sich das besiegte Mesopotamien zwischen den beiden Flufsgöttern Euphrates und Tigris dargestellt. Aber auch ganz unbedeutende Flüsse und Bäche sind wenigstens auf Münzen der an liegenden Stadte oft personifiziert, infolge der hohen Bedeutung fliefsenden Wassers für südliche Lander.

Am großartigsten ausgebildet ist die Statue des Nil (s. Art.); sie wurde bei den Römern typisch für die Nachbildung zunächst des Tiberis (abgeb. Millin G. M.74,308, dessen Kolossalstatue auf dem Capitol zur Seite des Springbrunnens neben jenem gelagert ist Das Haupt ist bartig und mit Schiff oder Lor beer bekränzt Ein Fullhorn mit Früchten und Ähren ruht ihm im rechten Arme, in der Linken hat er ein großes Schiffsruder. Unter seinem rechten Arme kauert die Wölfin, neben der die Zwillinge spielen. An der breiten Basis ist das fliefsende Wasser dargestellt darunter im flachen Relief der Schiffsverkehr auf dem Flusse und der Warenfrans port in die Stadt, daneben weidendes Vieh am Ufer, in schoner Linzelerfindung und Ausführung gleichen Ruhm mit diesen Statuen behauptet die Kolossalstatue am Emgang des capitolmischen Mu seums, welche von ihrem früheren Aufstellungsorte um Volke der Marforro genannt wird. Der liegende Flufsgott may Rhem oder Donau vorstellen der

Kopf ist zeusartig gebildet. Ähnliche Darstellungen von Rhenus und Danubius auf Munzen Millin G M 78, 309-310

Außer der unter Nils abgebildeten Statue geben wir hier Abb 604 aus von Sacken, Wiener Bronzen Taf 29, 12 einen irrtumlich als Jo publizierten Kopf, in welchem Brunn, Arch. Ztg. 1874 S. 112 einen vor züglich gearbeiteten Flußgott erkannt hat Er bemerkt, dass »die breite gedrückte Nase, die schnaubenden Nüstern, der trotzige volle Mund, der stiere Blick, der noch ausdrucksvoller als die Hörner den Gegner durchbohren zu wollen scheint, die kraftvolle Breite des ganzen Gesichts, das aus dem unbeugsamen breiten Stiernacken herauswachst, jene ele mentare Gewalt eines wilden Bergstromes sehr gut ausdrückene. In der durch diese letzten Worte gegebenen Beschränkung auf ein kurzläufiges, aber heftig strömendes Bergwasser liegt also die Moti vierung der ganzlich abweichenden Bildung von der



601 Flufsgott Bergstrom

ehrwürdigen Greisengestalt großer, die Ebene durchziehenden Ströme, von der Jünglingstigur des lieb liehen Orontes und der schonen Knabengestalt des sanften Akragas, welcher als Elfenbeinstatue in Delphi geweiht war Aelian V H II, 33. Bm

Fortuna. Wie ausgedehnt im alten Italien die Verehrung der Glucksgottin als einer damonischen Macht gewesen sein muß, wird außer andern vereinzelten Belegen durch die Menge und die mannigfaltigen Beziehungen der Heiligtümer dargethan, welche sie allein in Rom besafs. Hier sollte Servius Tullius mindestens ihre beiden altesten Tempel gestiftet haben, in deren einem neben dem Bilde der Gottin sein eignes in mysterioser Verhullung stand Alte und heitere Volksfeste waren mit ihrem Dienste verbunden. Aus der Schrift Plutarchs über das Gluck der Romer, welches allerdings dem rückschauenden Blicke stannenswert erscheinen mußte, lernen wir de verschiedenen Beinamen kennen, mittels deren die verstandesmafsige Skrupulosität der römischen Staatsleitung die verschiedenen Wirkungsweisen dieser Gotthert zu trennen und zu sammeln versuchte. So gale es eine Fortuna publica oder Fortuna populi

politischen Sinne des Worts der griechischen Tyche (s. Art.) entspricht (vgl. z. B. Cic. Mil. 32, 87, wo sie dura et crudelis heisst). Vielleicht war sie eins mit der auf dem Capitol und auf dem Quirinal verehrten Fortuna primigenia; auf letzterem Hügel gab es noch eine F. publica. Den Gegensatz bildet F. privata auf dem Palatin, welche das bürgerliche Familienleben anging. Fortuna muliebris wurde bekanntlich zu Ehren der Frauen beim Abzuge Coriolans gestiftet Liv. II, 40, 12); der Tempel enthielt zwei Bilder. Als F. Virgo erklärten die Gelehrten ein verhülltes Bild im Tempel auf dem Ochsenmarkte, das sonst für Pudicitia ausgegeben wurde. Ein prächtiger Tempel der F. equestris galt einer glänzenden That der Ritter Der F. barbata weihte die römische Jugend die erste Schur des Bartes; zur F. virilis beteten die Frauen um tüchtige Männer. Später finden sich (inschriftlich) Fortunae als Schutzgöttinnen von Korporationen, Familien, Munizipien, Provinzen; auch namentlich neben dem Genius Caesaris eine Fortuna Augusta. Noch mehr spezialisiert sind die Begriffe der Fortuna respiciens, der Umsichtigen, der F obsequens, der Gnädigen (auch auf Münzen), der F. huiusce diei. des Heute als der rasch zu ergreifenden Gelegenheit, welcher von Catulus in der Cimbernschlacht ein Tempel mit Circusspielen gelobt wurde. Fast ironisch für uns) klingen Heiligtümer der F. viscata, der Ködernden, und F. dubia, der Schwankenden, und der F. brecis, des kurzen Glucks, im Gegensatz zur F. manens, welche Horat Od. III, 29, 53 nicht als selbsterfundene preist; denn sie wird auf Münzen des Commodus genannt. Von F. εύελπις und αποτρόπαιος kennen wir die lateinischen Namen nicht; F. mammosa wird als die abgelebte (mit hängenden Brüsten) erklärt. Der F. redux, sehr häufig auf Munzen und Inschriften, wurde nach glücklicher Ruckkehr des Augustus aus Asien durch Stiftung und Weihung eines Altars am 15 Dezember 19 v. Chr. ein offentlicher Festtag gegonnt und damit eine oft wiederholte Ehrenbezeugung für die Kaiser angebahnt Die F. tranquilla als Gottin der gunstigen Meerfahrt vgl Aphrodite Euploia wurde im Hafen von Ostia neben Portunus verehrt. Mit Recht sagt also von dieser Weltmacht, in welche alle personlichen Götter zertlossen waren, Plin. II, 22 Toto quippe mindo et locis omnibus omnibusque horis omnium vocibus Fortuna sola invocatior ac nominatior, una accusatior, una contatur, sola laudatur, sola arquitur et cum convicus colitur, volubilis, a plerisque vero et caeca etiam existimata, raga, inconstans, cacerta, caria, indignocumque fautrix.

Romani, die auch auf Münzen, durch ein Diadem

ausgezeichnet, erscheint, welche als Stadtgöttin im

Bildhehe Darstellungen dieser ebenso umfassen den wie persönlich unbestimmten Göttin kennen wn erst aus der Zeit, wo griechische Künstler ihre Fortuna. 571

Formen den Römern längst angepaßt hatten. Eigentümlich italisch ist wohl nur noch die Bekleidung mit dem Helm (s. unten), ferner das oft erwähnte Rad (auch auf etruskischen Bildwerken) oder die rollende Kugel unter ihren Füßen, ein Sinnbild der Unbeständigkeit. Vgl. Pacuvius: Fortunam insanam esse et caecam et brutam perhibent philosophi saxoque



castare in glatica prinche and e alide. Cic. Pison. 10. Fortunar ratum pertinescene. Oxid epist ex Pont II, 3,56 dea in orbi stars. Das stein rinder, welchester als Lenkern aller Dinge geeicht, ist ebenfallsatt und scheint der antiatischen Cottin besonders eigen zeweien zu sein. Das Ludkom mit dem Früchte segen ist so recht ihr Charalteri tärm resonder mit dem richma igen eigentumberen Zusatzeiler da zwischen hervorragenden pyramidenformigen Gegenstanle, welche in er für keich, die bei Horaz Od. I

35, 18 erwähnten *cunei*) nehmen kann, die allerdings eigentlich der Schicksalsgöttin (Necessitas) zukommen. Einen Aufsatz von Federn auf dem Haupte hat sie anscheinend von Isis entlehnt. Geflügelte Bilder sind fraglich.

In zahlreichen Marmorstatuen und kleinen Bronzen erscheint sie thronend oder stehend, mit vollen Gewändern bekleidet, auf dem Haupte die Stephane oder den Modius, oft mit lang herabhängendem Schleier. Im linken Arme hält sie das Füllhorn, mit der Rechten das Steuerruder; doch fehlt letzteres oft. (Sind etwa letztere Statuen, bei Clarac pl. 450 bis 456 als Abundantia bezeichnet, nach Horat. Epist. I, 12, 29; carm. sec. 60 als Copia zu benennen?) Die Abbildung einer solchen bringen wir unter Tyches. Vgl. auch v. Sacken, Wiener Bronzen Taf. 15 S. 86 f. - Eine herkulanische Bronzestatuette (Abb. 605, hier nach Mus. Borb. III, 26) zeigt uns die Vermischung jener Attribute mit der Gestalt der ägyptischen Isis, welche durch das franzenbesetzte über der Brust zusammengeknotete Gewand charakterisiert wird.



Auf dem Kopte tragt sie dazu zwei große Sperberfedern, welche eine Lotosblume einschließen.

Die von Horat, Od. I, 35 verherrlichte Fortuna in der Hafenstadt Antium war nach den Schriftstellen und Munzbildern eigentlich ein Schwesternpaar, Martial. V, 1, 3: veridicae sorores; auf einer Inschrift Fortunae victrices. Sie erscheinen auf unter Augustus gepragten Munzen der gens Rustia Abb. 606 und 607, nach Gerhard, Ant. Bildw Taf. IV, 3.4° und der gens Egnatia (Abb. 608, nach Wieseler, Denkmäler II, 939). Auf den ersteren beiden Bildern lehnen ihre Oberkorper auf einem gemeinsamen Untersatze, der hier mit Widderkopfen, dort mit Delphinen wegen ihrer Meeresherrschaft verziert ist. Dort hat die vordere die rechte Brust entblofst (wie nicht selten Aphrodite, mit welcher die romische Fortuna Verwandt schaft zeigt), hier trägt dieselbe neben dieser Bezeich nung noch einen Helm. Die Munze des Egnatius zeigt zwei ganze stehende Figuren, beide behelmt und mit Lanzen. Die zur Linken halt ein kurzes schwert und setzt den Luts auf einen Gegenstand, der wie ein Iberkopt aussieht, sieherlich einen Schillsschnabel, eigiolov, costrum nacis (Wieseler Auf die zur Rechten fliegt ein Fro- zu. An heiden Seiten zwei Schiffsvorderteile mit aufgerichteten Rudern Zwei Fortunen finden sich auch auf einer Glaspaste Abb. 609, nach Gerhard, Ant Bildw Taf IV N. 6. die eine sitzend mit Füllhorn und Ruder, die andre wie eine Dienerin vor ihr stehend, blofs mit Fullhorn

Die geleierte Fortuna Primigenia zu Praeneste, welche Jupiter und Juno als ihre Kinder im Schofse hielt und in einem großartigen Tempel ein stark vergoldetes Bild hatte, wurde als Orakel mit Losen befragt, welche ein Knabe in einem aus heiligem Olbaumholz gefertigten Kasten mischte und zog Gie divin II, 41 Den Kasten und darüber das Brustbild des Knaben oder wohl eher nach Müller,



die Gottin Sors sehen wir auf einer Munze, die M. Plactorius Cestianus Senatus Consulto pragen liefs Abb 610, nach Wieseler, Denkm II, 945. Bm

Fuhrwerk s Wagen

Fünfkampf. Der schon in der 18. Olymp. in die Reihe der olympischen Wettkämpfe aufgenommene Funtkampf oder das Pentathlon ist eine für ago nistische Zwecke geschaffene Verbindung von fünf teils leichteren, teils schwereren gymnastischen Übungen. Die funf Kampfarten, aus denen sich das Pentathlon zusammensetzte, sind nach der bei weitem überwiegenden Mehrzahl der Angaben: Sprung, Wettlauf, Diskuswurf, Speerwurf und Ringkampf, die vereinzelt sich findende, bisweilen von Neueren aufgenommene Angabe, daß an Stelle des Speerwurfes der Faust kampf zu setzen sei, verdient keinen Glauben und berüht beligheh daraut, daß die Kampte der Phaaken in der Odyssee in Laufen, Ringen, Sprung, Diskus wurf und Faustkampf bestehen, hierbei ist aber von der systematischen Verbindung, wie sie spater für · as Pentathlon bestand, noch keine Rede. - Die schwierigste Frage, welche mit dem Pentathlon zu sammenhängt, ist die nach der Reihenfolge der ein zelnen Kämpfe und nach den Bedingungen des Sieges Die schembar so nahe liegende Annahme, dats man, um Sieger zu sein, in allen füht Kampfarten den Sieg davongefragen haben mufste, ist, obgleich ven G. Hermann, Bockh, Dissen u. a geteilt, doch meht Wilthar es begen vielmehr ausdruckliche Zeugnisse datur or vgl namentlich schol Aristid Panath p 112 Frommel, dats drei Siege schon genugten amanabe ag. Poll III, I51 Nach der Ausicht Ed. Pinder den Fünfkampf der Hellenen, Dallin 1867, Auto sine Rethenfolge und die Bemit dem Sprung: hierfür wurde eine Normalleistung gefordert, und jeder, welcher dieselbe bestand, durfte am folgenden Kampfe teilnehmen, es gab demnach hierin keinen bestimmten Sieger. Als zweites kam der Speerwurf: die vier besten Speerwerfer traten dann zusammen zum Lauf, die drei besten Läufer kämpften miteinander im Diskuswurf und endlich traten die beiden besten Diskuswerfer zum Ringkampf an, welcher schliefslich den Ausschlag über die Palme für das ganze Pentathlon gab«. Diese von Gras berger, Erziehung u. Unterricht III, 183 ff. gebilligte Ansicht ist neuerdings bekampft worden von Percy Gardner im Journ, of hellen, stud. I, 210. Derselbe wendet dagegen zunachst ein, daß auf solche Weise die Moglichkeit bestanden hatte, daß jemand, wel cher in den vier vorangehenden Kämpfen jedesmal der erste gewesen war, dennoch durch seine Niederlage im letzten, im Ringkampfe, um die Frucht des Sieges gebracht werden konnte von jemanden, welcher in samtlichen voraufgehenden Kampfen einen niedrigeren Platz eingenommen hatte; dadurch wäre also dem Ringkampf ein gar zu großes Gewicht bei gelegt. Ferner stimme jene Annahme nicht mit der ausdrücklichen Angabe, daß ein dreifacher Sieg zum Erringen der Palme erforderlich sei, denn daß jemand bei drei der vorausgehenden Kämpfe zwar jedesmal unter den besten, aber doch nicht an sich der beste, also der erste, sei, könne doch nicht als wirkliches τριάζειν, d. h. τρισί νικαν Plut. Qu conv. IX, 2, 2 p. 738 A), gelten. Gardner selbst nimmt an, dass die Pentathlen zu zwei und zwei oder zu zwei mit einem Ephedros (bei ungerader Zahl der Kämpfer) zugleich kampften, daß dann die Sieger aus den einzelnen Paaren sich gegenubertraten, bis schliefslich nur noch zwei oder drei Kampfer ubrig blieben, welche miteinander um den Preis ringen konnten. Dagegen kehrt Holwerda in der Arch Ztg 1881 8 205 ff wieder zu der schon von Philipp de pentathlo, Berlin 1827 aufgestellten Ansicht zuruck, daß drei Siege den ganzen Sieg brachten und daß, wenn jemand schon nach dem dritten oder vierten Kample drei Siege errungen hatte, die weitere Fortsetzung des Kamptes zwecklos war und daher unterblieb Eine sichere Beantwortung der Frage nach dem Prinzip des Sieges im Funfkampt ist nun auf Grund des uns vorliegenden Materials allem Auschein nach nicht möglich; der mythische Fünfkampf der Argo nauten bei Philostr de gymn c 13, auf den von Pinder u a grotser Wert gelegt wird, hat solchen ganz und gar nicht, da es hier blofs heifst, Peloas ser im Ringkampt der beste gewesen, in den übrigen Ubungen aber hinter den andern zurückgestanden, und darum habe Jason das Pentathlon eingefulut, um dem Peleus dadurch Gelegenheit zum Gesamt siege zu geben. Hierans geht mit so viel mit Evidenz

dingungen des Sieges folgende gewesen - man begann



hervor, daß der Ringkampt aberdings der entschei dende und daher letzte war sonst kann aber über Art und Reihentolge der Kampte kein sie tierer Schlußberaus gezogen werden. Am wahrscheinlichsten ist es die Ansichten von Pinder und Holwerda zu ver in zen, in der Weise aben, daß bei der ersten Ubung. De allem Ansiche in mach daß bei der ersten Ubung, der der Ansichen wird, sieht eine Normalkistung, der der der verlangt wirde zohl wo nier? der zenugen konnten verlangt wirde zohlern die beich beisten auf zwicht wirden, die nun zur zwieten klauphart überglichen und dinn, weiter wie oben darge est. Is ein es aber sie, hatte einand in drei Kungden der erste insicht unter den ersten sondern wiener im strengeben Wort ihn var, so genegte das für den sieg, und die indem Kampte

entweder die beiden letzten oder blofs der letzte allein – konnten wegtallen, der Ringkampf gab also nur den Ausschlag, wenn beim vierten Kampfe der Sieg noch unentschieden war. – Unsieher ist es auch, wenn Pinder den Diskuswurf an die vierte Stelle setzt, weil nach Paus VI, 19, 1 drei Diskusscheihen beim Pentathion zur Verwendung kamen und nam daraus schließen musse, dats bei diesem Wettkampf niemals mehr als dier Kampfer teilnahmen wenig tens ist die abweichende Erklärung, welche Hol werda a a.O. von die en dier Disken gibt, auch denkbar. Die Kun tehrisbillungen hellen uns auch nichts zur Entscheidung der Reihenfolge, da sie nicht übereinstummmen und eine vollstundage Darstellung, auf der alle funt Kampdarten vertgeten waren,

überdies gar nicht bekannt ist. Dagegen haben wir zahlreiche Darstellungen, auf denen mehrere aus den Kampten des Pentathlon zusammengestellt sind Das hier Abb 611 mitgeteilte Vasenbild nach Arch. Ztg 1881 Taf 9 zeigt drei von den Kampfen des Pentathlon: einen Diskuswerfer, einen Speerwerfer und einen die Springgewichte in den Händen haltenden Springer; dabei steht ein Aufseher mit Stäben. Der Abb 612 abgebildete Bronzediskus des Berliner Museums, der aus Aegina stammt. Durchmesser etwa 21 cm, Gewicht beinahe 2 kg, zeigt in gravierten I mrissen auf der einen Seite einen Springer mit den Springgewichten, auf der andern einen Speer werfer; der Speer ist gleich dem des Vasenbildes mit einer langen Spitze und einer Schleife versehen. Über die Art des Speerwurfs, den Gebrauch der Springgewichte u. a. m. s. die Artikel »Speerwerfen«, Springen , sowie Ringkampfe und Wettlauf: über den Diskuswurf s. oben 8,458.

Fußbank. Griechische und römische Bildwerke zeigen uns sehr häufig vor Stühlen und Sofas eine



613 Fulsbank

bald höhere, bald niedrigere, kürzere oder längere Fußbank Der Gebrauch derselben ist sehr alt, schon bei Homer (Od. XIX, 57) kommt die θρηνυς als zum Thronsessel gehörig vor. An den Thron sesseln war diese Fussbank meist am Sessel selbst befestigt und bildete oft, wie z. B. an dem berühmten Thron des olympischen Zeus, einen wichtigen Be standteil desselben, sonst kommt sie aber auch als bewegliches Möbel vor, und so finden wir sie namenthel, ber andern Stuhlen oder bei Klinen Abb 613 gibt nach einem Vasenbilde bei Millingen, Peint de vases 26) ein Beispiel einer solchen Fußbank und zeigt zugleich, dats man diesell en abnlich den andern Möbeln mit Tierklauen als Füßen auszustatten pflegte. Größere Exemplare, welche bei Bettstellen sich finden, gewähren für die Füße mehrerer neben r ander sazender Passenen Raum 131

Fußbekleidung. Nach griechischer Sitte trug man orne mlich aufser dem Hause, bei Ausgangen und auf Re sen, Lußbekleidung, wahrend zu Hause wenig stens ine Manner in der Regel bartufs gegangen zu sein scheinen. Allerdings kam es vor, daß einfach lebende, abgehärtete Männer, wie Sokrates z. B., für ge vehalich auch auf der Stratse unbeschuht gingen eitgleich auch Sokrates zum Gastmahl des Agathen

nicht barfus gekommen war, Plat. Conv. p. 174A); aber das sind doch Ausnahmen, und bei den bessern Ständen darf man Fußbekleidung bei Ausgängen als Regel voraussetzen. Die alten Schriftsteller haben uns eine große Menge von Namen für verschiedenartiges Schuhwerk überliefert, viel mehr, als unsre modernen Sprachen aufzuweisen haben; es ist indessen nur zum geringsten Teile möglich, dieselben durch Bildwerke zu erläutern, und selbst die Trennung nach den beiden Hauptarten der antiken Fußbekleidung, Sohlen und Schuhen, ist nicht überall genau durchzuführen, da beide Arten vielfach ineinander übergehen. Die Sohlen oder Sandalen, in der Homerischen Sprache πέδιλα, später gewöhnlich σανδάλια genannt, sind die eigentlichen ὑποδήματα im ursprünglichen Sinne des Wortes, da man sich dieselben »unterbindet«, und zwar mit Riemen, welche teils über das Fußblatt hinweg, teils zwischen den



614 Griechische Sandalen und Schuhe

Zehen hindurchgehen und an der Sohle befestigt sind; eine Schnalle, welche meist herz- oder blattformige Gestalt hat, dient dazu, die Enden des Riemen werks auf dem l'ufs zusammenzuhalten. Solche San dalen waren zwar vornehmlich Frauentracht, aber doch auch bei Mannern haufig, und bei diesen namentlich in der Weise, daß das Riemenwerk nicht blofs den Fufs, sondern auch den Knochel, ja oft selbst noch einen Teil des Beines bis zur Wade bedeckt. Vgl. die Sandalen in Abb. 9 S. 8, Abb. 35 s 33, Abb, 103 8 97, Abb 111 8 105 u s w.; und in Abb. 614, einer (aus Guhl u. Koner, Leben d. en u Rom , Abb. 228 entnommenen Zusammen stellung griechischer Fussbekleidungen nach Denk malern vgl N 1-3 1 ist hier eine Sandale von einfachster Belestigungsweise, indem nur an den Seiten der Sohle angebrachte Riemen über dem Spann des Enfses zusammengehen und dort durch eine schnalle festgehalten werden bei 2 treten noch andre Riemen, namentlich der zwischen großer und zweiter Zehe hindbirchgehende, dazu, und bei 3 vom Apoli von Belvedere ist der ganze Fuß in ein zierliches Riemenzeug eingehüllt, welches bis Jun Knochel geht und vorn durch eine herztormige Fibrila gehalten wird. Der Ubeigung von dieser Arder Sandalen zum Halbschuh ist sehr naheliegend; indem an Stelle des den Hacken des Fußes bedeckenden Riemenwerkes festes Leder tritt, welches an die Sohle angenaht und ebenfalls durch Riemen, resp. Ösen verbunden oder verschnürt wird, entstehen Formen wie N. 4 und 5. Den weiteren Übergang zum völlig geschlossenen Schuh vermittelt dann eine Erweiterung des Hackenleders durch Seitenleder, wie wir sie teilweise schon in 4 und 5, noch deutlicher aber in 7 von der Statue des Demosthenes im Vatican sehen. Bei dieser Art der Fußbekleidung sind dann bloß noch die Zehen zu freier Bewegung

lichkeit der Arbeit und Feinheit des Leders, auch hier hat man vornehmlich Sandalen und Schuhe zu unterscheiden, doch lassen die zahlreichen uns überlieferten Benennungen auf einen großen Reichtum an Formen und vielfachen Wechsel der Mode schließen, ohne daße es möglich wäre, die entsprechenden Belege dafür aus den Bildwerken beizubringen.

Die Fußbekleidung der Römer unterschied sich in manchen Punkten sehr wesentlich von der griechischen; doch waren neben dem nationalitalischen Schuhwerk vielfach auch fremdartige Fußbekleidungen, zumal hellenische, gallische u. s. w., im Ge-



un edeal und can hier you colletandig geschlos - nen schui, sie Na, ist dann nur noch ein kleiner senger I - som og en dans die neder heltenistischen Zeit sehr gerrauel , he luiste caning der kpunt copula der Remee im el gene nen genen Halb erichen, ber denen der lanten I ... zunz bedeckt sie entsprach, wahrend man tor die den ganzen I a to to den ben selector an eacht he Bezeichnung some . Ansprob nel non dat De namentich con Lagern, in a Land citerage tragenen, Coch binaut. echenible Stiffen we Na Bosen expende or end degravolmono Eureta) a dimeder Artanie. est in der Larenselben Traert der Reingegen a Art to segment our about the state in The Laster of any let traven interchedet ich son der er Manner Gesentiel, mar dareb großere Zier-

Abgeschen von den Sandalen (sandalia, solear) und den pantoffelartigen socie war die ver breitetste Fußbekleidung der ganz spezifisch römische calceus, welcher gleich der Toga zur Tracht des römi sehen Bürgers gehört. Man unterschied jedoch wie derum verschiedene Sorten desselben den calcens putinius auch mulleus genannt) von rotem Leder, mit hoher Sohle, schwarzen Riemen, Hakehen und emer halbmondformigen Schnalle, den diesem ahnhelien, aber der Schnalle enthehrenden caleeus seinatorrus und den pero einen eintachen, hoch hinaut gehenden Schule, welcher bis an die Knochel reichte and dort zusammengebunden wurde. Aus Portrait tation ist uns namenthely der calerus senatorius belaamt Abb 615 - 617 nach Daremberg et Sagho I Lig 1016 1018 gaben verschiedene Beispiele davon, ans denen man ersieht, daß der Schaft des Schuhes seitwärts, auf der innern Seite des Beins, geschlitzt und die Öffnung durch eine überhängende Lasche verdeckt war; zum Verschluss diente ein doppeltes Riemenpaur, von denen das untere, breitere um den Fuß selbst und um den Knochel ging, wahrend das andre weiter oben geknupft wurde. Dagegen ist Abb. 618 nach Darenberg Fig. 1036, von den am Constantiusbogen befindlichen Reliefs vom Trajansbogen, ein einfacher geschlossener Schuh, dessen eigentliche Benennung wir nicht kennen. Gegen Ausgang der Kaiserzeit und im Anfang des Mittelalters tritt an Stelle des calcens der compagns, ein schwarzer Schuh, welcher nach Joh. Lvd. de magistr I, 7 auf dem Fußblatt offen, dagegen an Zehen und Hacken vom Leder bedeckt war; er wurde mit Riemen kreuzweise aufgebunden Speziell militarisch ist die caliga.

welche aus einer starken, nägelbeschlagenen Sohle und einem sandalenartig den Fuß einschließenden Riemenwerk besteht; derartige Fußbekleidungen sind mehrfach noch im Original aufgefunden worden (u. a. m. Mainz. Abb. 619 a. c. nach Caylus, Recueil IV. 100, 5) ist eine die Form der caliga genau nachahmende Bronzelampe, bei der auch auf der untern Seite die starken Nagel, mit denen die Sohle be schlagen war, getreulich nachgebildet sind. — Die romischen Frauen trugen in der Regel Schuhe, nicht Sandalen; die Mode kannte auch hier mancherlei Formen und Muster und allerlei von auswarts ein geführte Arten.

Vgl. Becker-Göll, Charikles III, 267; Gallus III, 227; Daremberg et Saglio, Dictionn. des antiq. I, 815; ebdas. 849 u 862.

Fußboden s. Mosaik.





## G

Gabeln. Der Georauch der Gabeln bei den Mahl zeiten war den Griechen Lanzlich unbekannt iman natte wold gebeltermige Corate, um das Fleisch aus dem Kessi zu nehmer, spsorpar, aber man bediente sieh derselben nur bei Opfern oder in der Küche, acht be der Mahlzeit selbst, wo das Fleisch schon zerschnitten auf den Tisch kam und von den Speisen der, mit blosen Lingern oder, wenn es in einer Broke tag, vermatelst des Loffels zum Munde geführt eards Inches was es auch bei den Romern, bei denen furca niemals in der Bedeutung einer bei Her, production translation includes that ist Indescent Aten en ge neuerdings gemachte Lunde den Getenken ache gelegt dats gigen Ausgang der Kaiser zer Grotein, sieh berm Lesen im Anwendung zelom area and community with an amount of the American area or other allement open of governor teter, Genate, tenen can seasily wegen his Med call als right, has a complete form and an arrange, but ler Mar zo to a control sentimental according Allem da Crass on 100 in for Koscize Chercher Harvert seems at a Karasaga canno and sheet and zierlich process to the control of the control of the type better. tro, at a trouble of the reknehe The Address of the Same Same C. C. C. B. Chiacip 1874, II, 116th ta. IN BI THE LONG CO. LEWIS D. L. L. L. ST. O.

Gaia oder Ge, die Erdgottin als elementare Macht gefaßt, wenn man will eine Personifikation. Dennoch war sie bei den Griechen durchaus eine uralte, hochheilige Gottin, welcher in Homers Ilias nicht blofs die Troer optern, sondern auch Agamem non in teierlichem Anruf huldigt F 104, 278, bei welcher er schwort T 259, wie spater so oft geschieht. Thre Tempel finden sich nicht blofs in Samothrake und Delphi, sondern als älteste Heilig tumer namentlich in Athen in mehreren Stadtteilen vgl oben 8 197 199, sogar im Vereine mit der ihr ganz nah verwandten Demeter, zwischen Demeter und Kora thronte sie in Patrai Paus VII, 21, 4. Die breithrustige Erde τη ευρύστερνος Hes. Th 117 ist nicht blots eine anschauliche l'iktion im theogonischen System, sondern hatte ein Gotteshaus in Achara Pans VII, 25, 8 Diese Erde ist nicht blofs gaben-pendend taynaidupa maydupar, welche in Dodona geradezu an Stelle der Demeter steht (ya καρπου ανίει, διο κληξετε μητέρα ταμάν μη Hymnus Parts N 12, o sondern auch die Mutter des Mena henge schlecht- welche speziell in Attika den Kinder egen verleiht korpitpager). Die folze Idee der Antornthonic grundete sich auf den Glauben, daf-Konig Erichthamo - 8 Art - ein Solin der Gua sei, weiche das kind denn der behten Athena zur Pflege

der wilden Giganten, welche ihre Geburten der der Geburten mit Schmerz unterliegen sieht. Un zweitelhaft ist aber wohl, daß die immerhin etwas destrakte und streng genommen auch plastisch un



estalle Lude der lebendig menschlichen Demeter illosablieb untergeordnet wurde oder in ihr aufging. Ids Naturbeteilentung und Philosophie in alexan timzen einischer Zeit sie als eine bedeutende Perte, in me hamischen Weltzusammenhange in der im zeit belüs, des Ludgauzen ionkorne von wiederum geginflichen iersen.

In der alteren griechischen Kunst kommt die Erdgottin fast allein in den beiden genannten Ver bindungen als Mutter des Erichthonios und ander seits der Giganten vor. Von statuarischen Bildungen in den Zeiten der entwickelten Kunst horen wir nichts. Regelmäßig erscheint auf den Vasenbildern, welche die Übergabe des Erichthonios darstellen, Gaia nur in halber Figur, hochstens bis zu den Knieen s Erichthonios S 493 Abb 537; die Gebunden heit der Göttin an ihr Element wird hierdurch bezeichnet. Auf einer Terracotte Abb. 536' ragt sie nur mit dem gewaltig großen Haupte, den Schultern und hoch erhobenen Armen über dem Boden. Sie zeigt, ihrem Wesen entsprechend, matronale Formen und ist voll bekleidet. Lang herabwallendes Haar an dem nach oben gerichteten Haupte gibt ihrer Figur etwas von der Ungeschlachtheit der Riesin. Dieser Typus ist im ganzen auch festgehalten in ihrer Erscheinung bei einem Gigantenkampt auf dem Innenbilde der berühmten Trinkschale, welche inschriftlich von Erginos verfertigt und von Aristo phanes gemalt worden ist. Vgl. unter »Giganten« Abb. 637, nach Gerhard, Trinkschalen Taf. II, III. Die Mitte des schonen Bildes nimmt Poscidons mächtige Gestalt ein, der als Sieger lorbeerbekränzt in athletischer Nacktheit dasteht die über den linken Arm hangende Chlamys ist nur Dekorationsstuck und den Riesen Polybotes, welchen er durch einen Druck seiner Linken zum Niedersinken gebracht hat, mit dem Dreizack durchbohren will Der Gigant tragt über dem feinen wollenen Chiton eine voll standige Rustung, hat aber bei der Flucht über die leis angedeuteten Wellen weder Schild noch Speer gebraucht und versucht nur des Gottes Arm abzu drangen. Hinter letzterem aber erhebt sich seine Mutter Ge, die Erdgöttin, und sucht mit flehender Geberde (manibus passis) den Sieger zur Gnade zu erweichen. Ihre feine Tracht, das Lockenhaar, der Stirnschmuck, die Armbander, auch die anmutige Gesichtsbildung ist entsprechend der Gewohnheit der jungeren Kunstepoche modifiziert. - Sitzend wie im Tempel zu Patrai mit einem über den Hinterkopt gezogenen Obergewand findet sich die Erdgottin sicher in einem Relief bei Wieseler, Denkm II, 329, welcher im Texte andres nachweist. Ohne ausdrück liche Bezeichnung wird man jedoch eher geneigt sein. in solchen Bildwerken (z. B. Gerhard, Ges. Abhandl Taf. 22, 1 die Gottermutter Kybele zu erkennen mit der sich Gata nahe beruhtt

In der romischen Epoche wird Grafa zur Tellus die personliche Gottin wandelt sich in die Personi fikation des räumlichen Erdbodens. Die Gebunden heit der rübenden Erdmasse findet nun ihren kunst leitschen Ausdruck in der halb aufgestutzt acgenden oft am Oberleibe entblotsten Gestalt, welche nut dem Lullhorn im Arme so haufig auf Sarkephagiehels mit

dem Koraraube, mit Prometheus und sonst erscheint: vgl. oben Abb. 459 b u. 461). In andern Bildern wird ihr auch der Kindersegen zugeschrieben; so auf dem wunderschönen Kameo, der im Art. >Steinschneidekunst« abgebildet wird, wo sie am Throne des Augustus lehnt. Auf Münzen und geschnittenen Steinen Wieseler, Denkm. II, 796. 797) sind kindlich kleine Horen ihr beigesellt, um den Nahrungssegen auszudrücken. Auf der Silberschale von Aquileja, abgeb. unter >Triptolemos«, werden wir einen Stier neben ihr sehen, als Andeutung ihrer nährenden Kraft. Auf eine besonders interessante Weise ausgebildet finden wir aber diese Symbolik in zwei Reliefs von

sprießen auf dem Felsen rechts hinter dem einen Apfel haltenden Knaben hoch empor. Zu den Füßen der Matrone liegt hier wie dort ein Rind und weidet ein Schaf. Daß Tellus gemeint sei, kann schon an sich keinem Zweißel unterliegen, wird aber auß deutlichste durch die hier teilweise verstümmelten, in F vollkommen erhaltenen beiden Seitenfiguren bekräftigt. Rechts sehen wir Meereswellen, darinnen Delphine und darüber einen Seedrachen, neben dessen Rücken eine männliche Gestalt aus dem Wasser auftaucht, die ein im Winde heftig flatterndes Gewand sich überzieht: ein Dämon des wild bewegten Meeres. Anstatt dessen zeigt F eine auf dem Rücken des



+21 Dree Flemente Luft Erde Wasser

Marmor, deren eins von ungewohnlicher Große 7 Fut- lang, fast 5 Fut- both in Florenz, das andre in Algor get indene im Louvie sich befindet etztere, weather wir in Abb 621 nach Arch Zig 1864 Tet 189, 2 increachen sichert mehr blots durch set spende Unereinstimmung in der Hauptfigur die all Her aft de erstern algebiehde VI son serti zongt auch für die Beliebtheit des Gegenständes, was Jana in somer grandlichen Erläuterung bemerkt. Den Mittelpunkt moset auf handen Reacts aus unt care to Lescons, tzesso Tranenzestalt antesion, wallen stem suggestate tens to wande mit lang berabfallendem School we do goernichte Kinder auf eine Scholer ver Alf der Bereitmer Replander werde mehr 1. Ze sheaten 2000 a tidas Hazo der fin alla tiBlumen a . reny fr his negational statem scholar Lappen

Sectiones selbst ruhig sitzende, der Tellus zugewandte Nymphe Ist hier nun ersichtlich auf verschiedene Weise das Element des Wassers personifiziert, so werden wir folgerichtig zur Linken die Luft suchen mussen. Wir sehen dort auf beiden Reliefs eine Sumpfgegend mit einer auf Skulpturwerken seltenen Realistik dargestellt eine Urne, aus der sich Wasser rigiefst, darüber Rohrpflanzen, einen Froseli, eine schlange, einen Sumpfvogel Storch? Nun ist aber auf F eine halbnackte Nymphe auf einem emporflatternden schwane sitzend dargestellt, in Tracht und Haltung durchaus das entsprechende Gegenstnek der Wassergottin rechts, chenfalls mit dem segelartig sieh bauschenden Gewande. In derselben Art kommen Luftgettinnen auch auf Munzen von Kamarina vor Abweighen Liber eiheld sieh auf un ein algierischen

622 featha

Benet aper dem Sumpfe wie aus einer Wolke mit lem Oberleibe hervorragend eine weibliche Gestalt leider nur bis zum Halse erhalten. Von einem über

dem Kopfe sich bauschenden Gewandbogen sind nur noch Andeutungen da ander erhobenen Linken hielt sie einen ar ht me la keratlichen tregenstand, vieleicht eine Fackel auch die Rechte scheint erhoben gewesen zu sein Über die Darstellung männlicher und weib-

licher Luftgottheiten, welche mit halbem Leibe aus Wol ken hervorragen, vgl Art Plaethon: Gegenuberdem Florentmer Relief, wo Wasser und Luft als Seitenstücke und ganz in gleiche Linie gestellt sind, behauptet ubri gens das algierische dadurch einen Vorzug in der Feinheit



künstlerischen Ausdrucks. dafs die drei Gestalten hier in der Diagonale des Raumes ihren Schwerpunkt haben tief rechts das Wasser, kraft voll und männlich gestaltet, in der Mitte der über jenes erhobene feste Erdboden in breiten mütterlichen For men, links in der Hohe auf Wolken und Nebel leicht schwebend die zierliche jung fräuliche Göttin der Luft.

Galba, Otho and Vitellius, die dies romischen Kesser cines emzion Jahres, werden hier ikonographisch Zasamine beetalst

Servins Supaches Galba, beneits 72 Jahre alt, . . er on den Legionen in Spanien am 3 April 68 caler Nero zun Kaiser ausgemten wurde am To Larger 62 Junel, Othor gest and The soldatische Strate and for or ber den Legionen wie spater in Ren. such to stranch in dem vom Alter stark durchfurchten Kopt ausgepragt mit der scharf gebogenen Nase capite praecalvo, oculis carcoleis, adunco nusu Sueton. Galba 21). Marmorbüste im capito-

linischen Museum zu Rom Abb. 622, Righetti I, 78). Auf den Münzen erscheint sein Kopf vielfach statt mit dem sonst üblichen Lorbeerkranz geschmückt mit dem Eichenkranz, so auf der hier abgebildeten Großbronze, deren Ruckseite die thronende Roma zeigt

> Abb 623, nach Cohen I, 238 N 187 pl XIII

M. Salvius Otho, geb 785) 32, stürzt den Galba, mit dem er sich vorher als Statthalter Lusitaniens gegen Nero erhoben hatte, als Galba den Piso adoptiert, 15. Januar 69, tötet sich selbst nach der Schlacht



bei Bedriacum, 16. April 69. Goldmünze Othos (Abb. 624, nach Cohen 1, 253 N 17

A Vitellius, im Jahre 68 von den gallischen und germanischen Legionen gegen Galba zum Kaiser aus gerufen, gelangt durch Othos freiwilligen Tod in den Be sitz des Reichs. Durch die Emperung der mosisch pan nonischen Legionen gestürzt, kommt er um am 22 Dezember 69, 57 Jahre alt. (Erat menerorans promodus, facus , diala phermagne ex remben. the center chesus Suction Vitell. 17.) Bronzemünze

Abb 625 a und b, nach Cohen I, 264 N 78 pl XIV

l' Lieunius I matius Gallienus, Sohn des Vale r mus 254 von seinem Vater zum Augustus ernannt über aumt 1013-260, ils daser der Persern in die Hande fallt, allem die Herrschaft, soweit sie ihm

627

nicht durch die Usurpationen der Palmyrener im Osten, und durch die Aufstände in den westlichen Provinzen streitig gemacht wird. Bei der Belagerung von Mediolanum, wo er den aufrührerischen Aureolus eingeschlossen hält, fällt er durch eine Verschwörung Marz 1021 268. Bronzemedaillon, auf der Kehrseite die beiden Kaiser Valerianus und Gallienus in der adlocutio, am Fuße der Estrade zwei germanische Gefangene, vermutlich auf den 256 wider die Germanen unternommenen Feldzug bezüglich (Abb. 626, nach Cohen IV, 438 N. 712 pl. XVI). Der Kopf des Kaisers als Hercules auf einem Bronzemedaillon ebalas. 440 N. 720 pl. XVII

Cornelia Salonina, Gemahlin des Gallienus. Bronzemedaillon, auf der Kehrseite die Kaiserin als Abundantia zwischen Pietas und Juno Regina, den Kindern Goldmünzen aus teilend (Abb. 627, nach Fröhner 223).

Ganymedes. Der von Zeus in den Him mel entführte Sohn des Troerkonigs erscheint in den italischen spra chen in der Form Ca-'mmi'n-, w mach auch die griechtsche woh erst im Laufe der Zeit mundgerecht und zu an-tol-iger Dentung taking genmeht ist craa some to with it. Der bekannte Mythus trag!

... spin phrygisch lydischen Ursprungs an der stirn Com medes wird seiner Schönheit halber von einem Adler geraubt und in den Himmel entführt, um bei Zeers Mundschenkendienste zu thun. Ist das gegarste Kuld der zum Himmel aufsteigende Morgen nebe, so konnen auch die dem Vater als Gegen geschenk genotinen Rosse wie oft, als die Wogen des Meeres (gaa gran das Produkt der Wolken gefal-t serden. Welcker, Guich Gatterl II, 215 "A ser Contemporer can zonest ein physisches synand and ken Wort Prefler ellennt in ihm c et mandlohen Comis des Sigen der Wolle The durer do Kastenhete been duffered Anschanging - Still at all the Houset & Black Ruklan Alaka olo To E 200 Stemen we che leight spateger I at tehung and entire worden konnen dens & 2 -chem ! nicht or condens Herriter, Contagn der Seiter ein und at our Hospitalle Hymn Ven 202 217 ganz Process Americans regard - Besteht etwa der Erlkönige aus denselben Elementen?) — Über die zahlreichen Kunstdarstellungen des Raubes handelt Jahn, Arch. Beitr. S. 12—45, der den Reichtum und die Feinheit der Motive auseinanderlegt: ferner Overbeck, Kunstmyth. des Zeus S. 515—550. Die älteste Wendung des Mythus in Kunstdarstellungen scheint nun nach einer Anzahl älterer Vasenbilder die zu sein, daß Zeus persönlich und in eigner Gestalt den geliebten Knaben raubt, und nicht, wie wir uns nach späteren, durch glänzende Kunstwerke geläufig gewordenen Bildern gewöhnt haben anzunehmen, durch seinen Adler oder in Adlergestalt; wie denn auch die Dichter von dem Adlerraube nichts wissen. Auf



solchen Vasen spielt Ganymedes mit dem Reifen, Zeus schaut zu, oder Zeus verfolgt den fliehenden Knaben. Auch auf einer jüngeren Vase spielt Ganymedes mit einem Hahn unter Aufsicht eines Pa dagogeń; Zeus verfolgt ihn, indem er von Erosmit einem κέντρον gestachelt wird Annal. 1876 tav. A.

Dem gegenüber steht freilich eine erheblich großere Anzahl von Mo numenten, welche die Entführung durch den Adler darstellen. Über das Zentrum der selben, das klassische Kunstwerk des Leo chares s den Artikel

Neben diesem Bilde und seinen variierten Repliken, in welchen der Adler durchaus nur der Bote und Diener des Zeus ist, gibt es eine Gruppe weiter entwickelter, übrigens ganz ähnlicher Bilder, in denen der Adler Zeus selber ist und welche die Vergegen wartigung der Leidenschaft dieses in einen Adler verwandelten Zeus beabsichtigen. Der Kopf des Adlers namlich ist nicht wie dort nach oben gewendet, sondern beugt sich seitwärts über die Schulter des Knaben, um ihn zu kussen, und wird von letzterem, der regelmatsig die phrygische Mutze tragt, schwarmerisch angebliekt. So namentlich zwer Gruppen in Venedig Chance 107, 702 and im Louvre, letztere aus der Incantadoshalle zu Thessalonike Wie aler II, 516 Auf die Haufigkeit dieser Darstellungen in der Miderer weisen die Erwahnningen der Dichter z. B. Plant Menaechin I, 2, 34 Note Ann N 252 zur großen Scene er Western

Spätere Künstler wählten die einleitenden Momente der Entfuhrung Ganymedes erschrickt über den herannahenden Vogel und sucht ihn abzuwehren. Die sehr schone Marmorfigur im Palast Giustiniani in Rom abgeb Arch. Ztg. 1868 Taf. 6, stellt nach der Erhauterung von Curtius den auf das rechte Knieges inkenen Knaben vor, der mit der linken Hand sich auf die Erde stützt, die rechte über das Haupt

auf pompejanischen Gemälden, z. B. Zahn II, 22; Mus Borbon, X, 56 Schon aber üppig auf einer etruskischen Spiegelkapsel, Mon. Inst. VIII, 47, 2. Sehr sinnig ist die symbolische Benutzung der Gruppe auf Grabsteinen und Sarkophagen zur Verklärung fruhverstorbener Knaben, z. B. Clarac pl. 407, 696 Hier stutzt sich der Knabe mit dem linken Knie noch auf die Erde, von welcher sich der Adler mit

mächtig gebreiteten Schwingen eben erhebt. Die rechte Hand umfafst den Hals des Adlers; der Knabe läfst sich willig davon tragen. (Die Echtheit der Gruppe bezweifelt Overbeck S. 539

Aufgenommen in den Himmel tritt Ganymedes immer mehr an die Stelle der Hebe: die erotische Auffassung eines Lieblingsknaben des Zeus entsprach namentlich der späteren üppigen Sitte des ionischen Stammes (Athen. 424 e), wo schone Knaben als Mundschenken fungierten. So findet sich Ganymedes seines Amtes wartend aufser als Nebentigur auf Vasenbildern auch auf einem Sarkophage, Visconti Mus. Pio-Clem. V, 16, aber eigentümlicherweise dem Adler des Zeus die Schale zum Tranke vorhaltend Abb 628. Die daneben am Boden sitzende weibliche Figur wurde für Hebe erklärt, welche dem neuen Genossen ihr Amt abtrete; ist jedoch durch nichts als solche charakterisiert, die Stellung sogar unangemessen. Da nun hin ter dem Jünglinge ein Eichbaum deutlich hervorragt, der Adler auf einem Felsen in abbrevierter Zeichnung zu sitzen scheint, das Postament auf einen Tempel deutet und der Boden rechts offen bar felsig ist, so wird die Scene nicht im Olymp, sondern auf dem

Ida zu denken sein, dessen Personifikation in jener weiblichen halbbekleideten Figur gegeben scheint, falls es nicht die Frdgettin Gam selber ist. Diese, des Gotterschlusses kundig, weist den Ganymedes in semen neuen Berut ein, und er trankt den im Adler verborgenen Zeus, um dann treudig mit ihm aufzu steigen ein Vorbald für den im Sarkophage geleitzenen jugendlichen Liebling semer Eltern Auch andre Kunstwerke zeigen Ganymedes vor dem Adler sitzend und ihm Spesse oder Trank vorhaltend einige Mannetrichets. Terraetten und Wansigemalde,



also en anches translation Alley tes Zeis

crhebt, wie geblendet von der überirdischen Erscheinung des natürlich nicht sichtbaren) Adlers, während is Stilm und Auge seltze Verklaumg sehwebt. Dim Barnari Germie sehemt dieser Auffassung gunstig zuseig. Cartris finder iss mehr ummöglich, auch Bernari Linguit ein Muschener Blomens als Gamymedes mitteren Linguit einen Bagegen Brunn, Arch Zig 1862 s. 17. dam Matzield, s. s. 122. Oder der Reiter einer und Ortstellen zu den Erweibe von Protein und Ortstellen zu den Erweibe von Protein und Ortstellen zu den Linguit der 20. H. see namentaal.





sowie auch viele geschnittene Steine. — Endlich sehen wir in mehreren Statuen Ganymedes stehend einfach mit dem Adler daneben gruppiert; der letztere sicht entweder auf der Erde oder auf einer Felserhehme, und ist meist durch sehr verlangerte Korperbildung auffallend (die sich durch das Bestreben der Raumerfüllung begründet): das Ganze ein Bild der Seligkeit des zu den Göttern erhobenen Knaben. Beispiele Charae pl. 408-410.

Gärten. Wenn auch in den Anfangen der griechi seren, Kaltur der Gartenbau sich wesentlich auf Anlage , or Obst. und Gemusegarten beschrankt haben mag wie denn auch die eingehend beschriebenen Gärten des Alkinoos Od VII, 112 ff nur die Stelle der gewöhnlichen Wein- und Olivenpflanzung vertreten', so muiste doch der starke Verbrauch von Blumen für die bei zahlreichen Gelegenheiten des griechi schen Lebens notwendigen Kränze (s. Art.) die Anlegung von Ziergarten schon frühzeitig zur Folge haben. Allerdings scheint es, als ob man längere Zeit die Blumenzucht vornehmlich auf dem Lande betrieben hätte, wenn auch schon vor Epikur, welchem man die Einführung von Ziergärten in der Stadt zuschrieb Plin XIX, 51 primus how institut Athenis Epirarus of magister, asque ad cum maris non faccat ce oppulo habitari cuca, es dergleichen gegeben haben wird, worauf u. a die Erwähnung der κηποι enumers bei Arist Av 1067 schliefsen lafst Die ursprünglich nicht umfangreiche Flora dieser Canten erhielt beträchtliche Bereicherung, als die Griechen in der Epoche Alexanders d. Gr. durch die Erschliefsung des Orients eine neue Flora und zugleich die orientalische Kunstgärtnerei kennen lernten, welche bekanntlich seit alter Zeit sich auf einer sehr hohen Stufe befand, wie namentlich die Erwahnungen und Beschreibungen der babylonischen Paradies garten bezeugen. In den Garten der Großen in der hellemstischen Zeit ging man nicht blofs darauf aus, seltene Blumen zu ziehen und fremde zu ak klimatisieren, sondern legte offenbar auch Wert daraut, durch künstliche Anordnung der Vegetation einen ästhetischen Eindruck hervorzurufen (Helbig, Die campanische Wandmalerei S. 280 ft Großere Aus ichnung nahm die Gartenkunst bei den Romern et. Autanglich freilich stand auch hier das prak tische Bedürfnis der Gemüse- und Obstkultur in erster I me, vie uns die Vorschriften des Cato de r > 5 and Varro (de r r l, 16 lehren, aber vom I Janus Chi an nahm die Vorliebe für kunst 2016 Gegen maner nicht zu und tührte in der Kaiser 20 1 20 Descolchaten Carten und Parkanlagen, zu deren Beurteilung namentlich die Beschreibungen der Villen des jüngeren Plinius (Epist. II, 27; V, 6 gregories Material up die Hand geben. Charak ter st. . . st für dess römischen Garten die Verbin lung on some but here. Natur in Geschmack

der englischen Parks mit Partien von steifer Regelmäßigkeit nach Art der französischen Gartenkunst, indem wie bei letzterer symmetrische Anlage und Form der Beete und Beschneiden der immergrünen Bäume zu künstlichen oder barocken Formen (an geblich eine Erfindung der augusteischen Zeit, Plin. XII, 13 herrschende Mode waren. Aber nicht bloß die Vornehmen und Reichen legten sich prachtvolle Garten und Parks an, von denen bekanntlich ver schiedene beim Tode der Besitzer testamentarisch in den Besitz des Volkes übergingen und beliebte öffentliche Spaziergänge wurden, sondern auch bescheidene Privatleute pflegten einen Teil ihres Areals, meist einen hinter den Wohngebauden belegenen Platz, als Garten zu benutzen, und daher ist oft in Pompeji selbst bei kleinen Hausanlagen ein Gartchen zu finden, und stellenweise lafst sich dabei die regelmäßige Beetanlage noch erkennen (vgl. Overbeck, Pompeji S. 265 ff. Die Art der Ausschmuckung zeigen uns auch einige Wandgemalde, welche Garten vorstellen; denn es kommt in Pompeji mehrfach vor, dafs bei kleinen Wohnraumen man die Gartenanlage in das Peristyl verlegte und dafür die Hinterwand mit einem Bäume, Sträucher und Blumen vorstellen den Wandgemalde schmuckte. Eine solche Wand zeigt Abb. 629 (nach Mus. Borbon, X tav. AB); eine niedrige Mauer soll hier scheinbar den Abschluß des Gartens gegen die freie, mit Bäumen und Sträu chern besetzte Landschaft bilden, während der Garten selbst durch Gebüsch, Blumen und zwei Springbrunnen von jener Art, wie man sie öfters in Pompeji im Original noch findet, geziert ist. Hin- und herfliegende Vogel dienen zur Belebung des Bildes, bei dem jene steife Regelmafsigkeit, die der romischen Gartenkunst eigen war, nicht zu verkennen ist. Über romische Gartenkunst vgl. man noch Becker-Göll, Gallus III, 64 ff.; Friedländer, Darstell. a. d. Sittengesch. II, 237; Litteraturangaben s. Hermann, Griech. Privataltert S 105 ff

Gasthäuser s. Wirtshauser.

Gaukler. In Griechenland wie in Italien traten herumziehende Lustigmacher und Gaukler sowohl in Privatgesellschaften zumal nach der Mahlzeit als in offentlichen Vorstellungen, bei Festen u.s.w. mit mannigfaltigen Leistungen auf, welche in vielen Beziehungen es mit den Kunststucken unsrer modernen Taschenspieler und Equilibristen aufnehmen konnten. Unter den verschiedenen Arten von Kunst stucken und Kraftleistungen, durch welche diese J συατοποιοί, wie sie genannt wurden, ihr Publikum in Staumen setzten, führen wir zumachst die eigent heh gymnastischen Aufführungen an, bei welchen es auf besondere Gewandtheit oder Starke des Korpers ankam, derartig waren die Produktionen der sog Petauristen, welche ihre Kunste am πεταυρον einem langen, schwebenden Geruste nach Art unsies Gaukler. 585

Trapezes ausübten, ferner die Kraftproben mit sehweren Gewichten, die Seiltänzer σχοινοβάται, funambuli), deren Vorstellungen sich bereits im Altertume solcher Beliebtheit erfreuten, daß, wie bekannt, die Aufführung eines Terenzischen Lustspieles dadurch vereitelt wurde, daß das Volk auf die Nach

richt, es seien Seiltänzer angekommen, scharenweis aus dem Theater lief. In Herculaneum und Pompeji ist die Darstellung von Seil tänzern als Ornament bei größeren Wanddekorationen nicht selten, das hier Abb. 630 nach Mus. Borbon, VII. 50 abgebildete Beispiel zeigt einen die Doppelflöte blasenden Satyr über ein straff gespann

schwungenen Beinen einen Pfeil vom Bogen schiefsen Abb. 631 nach Bull. Napol. V tav. 7, 5, mit einem Schöpflöffel aus einer Amphora einen Becher füllen (Abb. 632, nach Tischbein I, 60) oder auch in gleicher Stellung zwischen spitzen Schwertern, welche mit dem Griff in den Boden gesteckt sind, kühn einherschreiten

Abb. 633, nach Mus. Borbon. VII, 58). Dieselben tragen meist eine eigens für solche Produktionen berechnete Tracht; der Oberkörper ist entblößt, die Beine aber stecken in eng anliegenden, bis zu den Knöcheln reichenden Beinkleidern oder in Trikots mit kurzem, Bauch und Hüften be deckendem Schurz. — Auch die Taschenspieler









(φηφοπαικται), die Vorführer von Marionetten, von abgerichteten Tieren u dergl in gehoren in diese Rubrik, und selbst die Feuerfresser und Schwert verschlucker der heutigen Zeit haben bereits im Altertume ihre Vorganger gehabt. Vgl. Becker tröll, Charikles 1, 2τ7, Callus 1, 69. Hermann, Griech Privataltert > 503.

Geberdensprache in der Kunst. Unter diesem Titel soll hier versucht werden, einige der haupt sachliehsten auf alten Kunstdenkmälern vorkommen den Stellungen und Gesten, welchen eine natürliche oder symbolische Bedeutung innewohnt, mit Ausschlufs der eigentlichen Schauspielermimik, über welche in einem besonderen Artikel gehandelt wird, kurz zusammenzustellen und zu erläutern. Die Schwierigkeit dieses ganzen Gebietes ist ebenso bekannt, wie seme Wichtigkeit anerkannt. Die von Natur geringere Beweglichkeit nordischer Völker, sowie die heutige Lebensg wohnheit und die konventionelle Enthalt samkeit der gebildeten Klasse von starken Gestikulationen hindern das Verständnis des körperlichen Ausdrucks in der Stellung und Bewegung bei den Völkern des klassischen Altertums, bei denen die natürliche Lebhaftigkeit der Empfindung und der Trieb zum raschen Handeln nicht blofs in Sprache and Mienenspiel, sondern in einer für uns erst all mählich begreiflichen Mitthätigkeit des ganzen Kör pers zum Vorschein kam. Da nun die alten Schriftsteller von diesen für sie selbstverständlichen Dingen nur selten deutlich reden - im ganzen beschränken sich die detaillierten Angaben auf Komödiendichter, Satiriker und späte Romanschreiber -, so ist die Ausbeutung und Ausdeutung des etwa vorhandenen Materials für die Kunstdarstellungen bislang noch nicht weit vorgeschritten. Erhebliche Beobachtungen aus dem heutigen neapolitanischen Volksleben und Sammlungen aus den Alten Lateinern bietet das Buch von Andrea de Jorio, La Mimica degli Antichi investigata nel Gestire Napoletano, Napoli 1832 Eine neuere systematische Bearbeitung des interessanten Gegenstandes fehlt; nur hin und wieder finds t sich eine allgemeinere Beobachtung in archaologischen Werken. Wir geben daher nur Bruchstücke und Notizen, und zwar in der Anordnung, daß zuerst die allgemeine Haltung und Bewegung des ganzen Körpers, dann die der Teile desselben von oben nach unten betrachtet wird.

1. Stehen, Sitzen, Liegen. Die Stellung des aufrecht Stehenden erschien Griechen wie Romern als die würdigste und natürlichste bei jedem Geschäft. Der junge Krieger stützt sich dabei auf eine Lanze, der friedliche Wanderer auf einen kurzen, der Greis auf einen langen Stab. Die so haufig bei gymnastischen Scenen auf Vasenbildern vorkommen den Aufscher und Leiter der Übungen lehnen sich als altere Manner auf den unter die Achselhohle geschobenen Stab. Auch bei einzelnen Göttern ist une lewisse Art des Stehens charakteristisch. Poserion steht lest, off mit einem Beine hoch auf chem Leisen Dionysos in jungerer Zeit hat eine üppig schlaffe Stellung; Apollon Sauroktonos lehnt siel ermondet en die Saule oder den Baumstamm Athena steld not yongesetztem Fulse lest zur Ver

teidigung ihrer Stadt: die Jägerin Artemis schreitet im Laufe aus, auch als fackeltragende Selene. -Sitzen ist Zeichen der Ruhe überhaupt; üblich bei ruhigem Gespräch und Nachdenken. Philosophen werden daher in dieser Stellung gebildet; Staatsmanner und Redner dagegen stehend, bei Dichtern kommt beides vor, je nach der Art der Dichtung und Individualität. Vgl. Sophokles und Euripides. der erstere steht, der letztere sitzt. Annaherung an die Philosophen); Anakreon mit der Leier sitzt, Hesiod schreitet. Hermes, der beflügelte, muß auch ausruhen Die Gotter, als Zuschauer bei mensch lichen Handlungen, sitzen oder stehen, je nach ihrer Beteiligung. Das Ausgestreckt-Liegen kommt der Natur der Sache nach nur Toten und Schwerver wundeten zu. Der Lagerung müssen wir jedoch auch zurechnen das bequeme Hinstrecken auf den Speise sofa bei der Mahlzeit und beim Gelage, welches all mahlich und allgemein an die Stelle der homerischen Sitte des Sitzens bei Tische trat, auch bei den itali schen Völkern Regel ist

Das Aufstützen eines Fußes auf eine Er höhung beim Stehen beruht nach Overbecks rich tiger Bemerkung Kunstmyth, HI, 247 auf der physiologischen Thatsache, daß wir stehend, besonders langere Zeit stehend, den einen Fuß zu entlasten suchen und so langer und gemachlicher zu stehen vermogen als auf beiden Füßen. Es zeigt sich darin also zunachst Ruhe und Behaglich keit nach der Ermüdung, dann eine gewisse Lässig keit. S. Konr. Lange, Das Motiv des aufgestützten Futses in der antiken Kunst, Leipzig 1879, welcher eingehend nachweist, daß dies Schema zuerst in der Malerei und Reliefbildnerei angewandt, von Lysippos aber auf die statuarische Kunst übertragen wurde. Der isthmische Poseidon (s. Art.), der Sandalenbinder und der Alexander in Munchen Glyptothek Nr. 151 153, oben Abb. 46 8 40, die Muse Melpomene s Art.) werden auf diesen Künstler zurückgeführt. Oft erscheint das Motiv an Hermes im Parisurteil, mehr genrehaft bei Satvrn und Mainaden, in großeren heroischen Scenen bei zuschauenden Personen und überhaupt in Situationen, die ein längeres und be quemes Stehen erfordern. Den Ausdruck ruhiger Kraft und Majestat, welchen es in dem Bilde Poseidons gewinnt, nehmen Künstler der Römerzeit vgl auch schon Demetrios Poliorketes > 425 zum Vorbilde für Darstellungen, in welchen Roma, Mars. Victoria auf eine Erdkugel, auf Waffen, auf Schlangen treten, oder der Kaiser selbst auf gefangene oder unterwortene Feinde seinen Fuß setzt, wodurch die Stellung der Ruhe zur Geberde des Triumphes um gedentet wird

Eine Besonderheit beim Stehen und beim Sitzen ist das Krenzen oder Überschlagen der Beine, welches zunachst Rinhe, dann Nachdenken, Reflexion

und Insichgekehrtsein anzeigt. Man erinnert sich an ein bekanntes Gedicht von Walter von der Vogelweide: ich såz uf eime steine u. s. w. So steht der trauernde Attis an der Fichte (s. Art. »Kybele«), wobei noch als Ergänzungsgeberde das Aufstützen des Kinnes in eine Hand hinzukommt. Vgl. die ausfuhrliche Darlegung von Stephani, Ausruhender Herakles S. 173 ff. In Polygnots Gemälde der Unterwelt sitzt Hektor da, mit beiden Händen das linke Knie umfassend; dies nennt Pausanias die Geberde einer Betrubten (aviouévou oxnua X. 31, 2. Das Falten der Hände unter dem Knie drückt in vielen Fällen nur behagliche Ruhe aus, wenn das Knie formlich in den Handen zewiegt wird, wie beim Ares Ludovisi (Abb. 126 zu S. 120), bei einem ähnlich jugendlichen Gotte in der Götterversammlung am Ostfriese des Parthenon (s. Art.) und bei einem Satyr auf dem Friese des Lysikratesdenkmals 's. Art.'. Dieselbe Geberde drückt aber auch unheilvollen Zauber aus; so bei den kleinen Schlafgate Art. Alkyoneus Abb. 56 S. 50, vgl. Benndorf, Griech Vasenb, zu Taf. 42, 1; ferner bei Eileithvia, worüber s. Ovid. Met. IX, 297 f. und die Erläuterung bei Overbeck, Kunstmyth III, 686 Note 8. Ferner das Zusammengezogensein in Schmerz, Trauer und Furcht, wie bei Apulej. III init., der die Geberde genan beschreibt complicitis denique pedilms ac palmalis alternas digitoram ruessitudims super genua come tos, su grahatum cossim insideres wheetim pleham. Berspiele ber Rochette mon dantig tig pl XI. Öfter est dies die Stellung der Elektra an Agamemnons Grabe. Mehr bei Steplani, Ausruhender Herakles ~ 143 ff

Das Überschlagen der Fuße im Stehen und Liegen drückt behagliche Ruhe aus. Lessing (Wie die Alten den Tool gebildet VIII, 224 Lachm führt it die sehlafende Ariadne s. > 125 Abn 130 , den Hermaphroditen des Dioskondes, den Satyr des Praxifoles Jahren Art , hegende Fluisgotter vol Art Thamates.

Schlafend Leigende haben der Armials Poister unter den Kopf gelegt. So nament, it die schlafende Aradne Alb 130, wozu s. 126 auch dieser Grestus aus der Anthonogie belegt. St. Bean bedsen Ausruhen im Stehen wird ebent is der eine Armitter den Kopf gelagert. Siehen Apollia. Abb 105 wizh. g. s. 30 auch der Doniels seem ermideten Herches, alsebist der Zeus M. s. Bachen, VI., (2. al. Australe, achzer Eulie. Absturmet behendelt der Steph in Ausragender Herakles. s. 132 if.

Zeillen der Frankting ist die Auftstatzen de Kopte mit der Hand, webereit en genaut een ingezogenen schenkel oder Kille mit. Diese Frankting geht her er us Troner er Penelope Art. Obeschen aus engestrengten Sanbachken her etriskischen Kames Art. Theraire Weiteres bei Stephani a.a.O. S. 142, der Heliodor Aeth. I, 2 anfuhrt: μηρῷ δε τῷ δεξιῷ τον αγκῶνα θατέρις χειρὸς ἐφεδροζουσα καὶ τοἰς δακτύλοις τὴν παρειὰν επιτρέψασα, κατα νευουσα τὴν κεφαλὴν κατείχεν. Diese Beschreibung eines trauernden Mädchens paſst vollkommen auf die vaticanische Statue der Penelope. Über Grabstatuen mit dieser Stellung vgl. Furtwängler zur Sammlung Saburoff N. 15, 16, 17.

2. Das eigentliche Niederknieen bezeichnet, wie überall, Selbstdemütigung vor dem Höherstehenden und Gnadeflehen, z. B. der tributbringenden Perser auf der Dareiosvase s. Abb. 449 auf Taf. VI., vgl. Plin. XI, 250. Die Stellung des Halbknieens, wo das eine Knie den Boden berührt, das andre Bein aber entweder ausgestreckt oder aufgestützt ist, eignet den im Hinterhalt Lauernden, insbesondere den Bogenschutzen Diod. 17, 115. τοξόται είς γόνυ κεκαθικότες. so dem Herakles, Teukros und Paris in den aginetischen Bildwerken Abb. 348-350, ferner auch Personen, die mit niedrig auf der Erde stehenden Gegenstanden zu thun haben, auch Handwerkern und den Wartern von Kampfhähnen. Wichtig ist aber das scheinbare Niederlassen auf ein Knie in älterer Kunst zum Ausdruck eiligster Bewegung, worüber Curtius im Berliner Winckelmannsprogr. 1869 handelt. Dahin gehört z. B. die fliehende Gorgone (vgl. Abb. 20 S. 18], der über Meereswellen laufende Eros eines etruskischen Spiegels (ὑπερπόντιος Soph. Ant. 785), ein laufender Satyr mit Schlauch und Trinkhorn, die laufende Erinys (s. Art.), ferner die geflügelte Eris und Ker, das Eidolon des Patroklos auf Vasenbildern - Art. Hias XXIII Die Erinys heifst als eilige Läuferin bei Aesch. Sept. 772 καμψίπους, bei Hesych. καμπεσίγοι νος im ganz eigentlichen Sinne Ein besonders sprechendes Bild geben laufende Mundschenken, z. B. Panofka cab. Pourtalès pl. 41, wo als Innenbild einer Schale der nur mit der Chlamys behängte und bekränzte Knabe auf dem linken Arme einen Skyphos balanciert und in der rechten Hand das Schöpfgefäß hält. Den Urtypus davon haben wir nach Curtius wohl in den Darstellungen des begenführenden Perserkonigs auf Munzen, der den Göttern gleich sein unermefsliches Gebiet durcheilte. Minotauros in dieser Stellung als Steinwerfer erklärt sich durch seine Identitat mit dem die Insel um laufenden Talos. Auch das Dreibein auf sicilischen Munzen die sog traquetra erklart sieh als Symbol der Geschwandigheit, namentlich wenn es Schild wappen ist, wie schon ein Epigramm Anthol Pal-VI, 126 spromer say taxay avopa many besage > Das Kine ist prvorzigsweise ein Sitz menschlicher Starke and semi Bieg amkeit die baste Proba clastischer schwungkraft welche durch gymnastische Ubung ge taidt wird. Darum pflegten die Alten auch bei Licota wie to a ten. Manns from auf grotsgriechischen Munzon de energe de Bewegang des Rennens oder

schwimmens durch ein eingeknicktes Knie auszu drucken Vgl Theor 14,70 at your xhupov. Hor Epod 13, 4 dum virent genua.

3 Wir kommen zum Gesichte

Gesichtsverzerungen (Naserümpfen, Zähne fletschen, Ausstrecken der Zunge dienen zur Ver holmung schol, Pers 1,58 sanna dicitar os distortum, cam alios decidemas. Lippenverzerrungen smd volgia Petron 26 commorehat calgiter lahra. Plant miles II, 94 Gell. XVIII, 4 Griechisch x\u00e4\u00fcui-Σειν έπι του τὰ χείλη καταστρέφειν Nascrümpfen Pers 5, 91, 3, 86 Das Weisen der Zahne ist σαρκαζειν. Das Ausstrecken der Zunge als Verhohnung linquam exertaire (vell IX, 13, Liv. VII, 9, linguam ab orrisa erserens. Vgl. Cic. de Orat II, 66 Alle diese Verzerrungen zusammengenommen kommen dem alteren Typus der Medusa zu s. Art

Verhüllung des Antlitzes und Schweigen ist ein oft gebrauchter Ausdruck des tiefsten Schmerzes. So Agamemnon auf dem Gemalde des Timanthes von der Opferung der Iphigenia (s. Art.). Aeschylos liefs den um Patroklos trauernden Achill und eben falls Niobe so auf der Buhne sitzen, Arist. Ran 911 und dazu Kocks Citate. Vgl. auch Homer Ω 162; Eur. Herc. fur. 1198; Suppl. 110, 286; Hippol. 133; Iph Anl. 1550, Lange in Jahns Jahrbb, 1828 S 316 ff. und Art. Iphigeneia, : Ilias IX

4. Die Hande vollfuhren den wichtigsten Teil der Geberdensprache am menschlichen Körper. »Nichts gibt mehr Ausdruck und Leben als die Bewegung der Hände; besonders im Affekte ist das sprechendste Cresicht ohne sie unbedeutend, sagt Lessing im Lao koon Wenn Vergil. Aen XI, 453 erzählt: arma mann trepuli poscunt, so bemerkt Servius dazu ganz richtig: practer cocem gestum ctiam flagitantis expressit. Die Arme und Hande sind ja doch auch buchstablich der handelnde Teil des Menschenkörpers. In die Bewegungen der Hande und Arme haben die Alten Peinheiten gelegt, die wir nur allmahlich zu ahnen beginnen

Die uns modernen Nordlandern gelaufigste Hand bewegung im Verkehr ist die Darreichung der Hand zur Begrutsung, sie ist unter Menschen gleicher Lebensstellung fast zur nichtssagenden Formel zeworden. Dagegen ist nicht genug zu betonen. dats bei den Griechen seit den altesten Zeiten Hand schlig und Handedruck überhaupt seltener sind und one weit hohere Bedeutung haben. Zur Begrufsung reicht die ausgestreckte Rechte aus; s. den Flufsgott 140 Abb 150 Ber Homer B 341, Δ 159, Z 233 und überhaupt später vertritt ein Handschlag die Stelle des Eides bei wichtigen Verträgen. Vgl. Eur Hel 5351 iem tor de torve y define eny dife Marin. - vosto - ou točeklerperv gao, i Mchi bei Stephani Compte-rendu 1861 S. 70 ff. So verspricht Penthesilea to r Prione - Hilb and dem Relief ber Overbeck, Her

Gal. Taf 21, 1. - Die vom Dichter mehrfach erwähnte Begrufsung durch Handedruck gewohnlich ev d'apa or φυ χειρί Z 253, 406, Ξ 232, Σ 384, Variationen γ 35, κ 307, w 410° tragt immer einen besonders innigen Charakter und hat ihren besonderen Anlafs. Man ver gleiche auch die Situation \( \Delta \) 154 und \( \mathrm{H} \) 108 \( \mathrm{Besorgnis}, \) der Bruder möge ihm entrissen werden), \(\Xi 137\) (Wohlwollen und zauberhafte Einflofsung von Mut', E 30 Schmeichelei und Bethörung). Bezeichnende Fälle des feierlichen Versprechens, des Bundschließens auf Kunstwerken sind oben S. 7 zu Abb. 8 und S. 103 zu Abb. 110 erörtert. Auch auf Grabsteinen ist Hand reichen kein Abschiednehmen, sondern eine Geberde der Zuneigung. Ebenso erscheinen bei den Römern auf Grabsteinen die Gatten mit in einander gelegten Handen, als Zeichen der Neigung und Zusammen gehörigkeit. Friederichs Bausteine I, 201; Compterendu Petersb, 1861 p. 102; Arch. Ztg. 1869 S. 16. Wenn jemand aber an der Hand geführt wird, entweder mit Gewalt, wie Briseis Homer A 323, oder freundschaftlicherweise, so faßt der Grieche ofters nicht die eigentliche Hand, sondern den Unterarm (χειρ'єπί καρπω), die Handwurzel, das Handgelenk z. B Ø 416, Eur Jon 891 Die Tanzerinnen fassen sich so an Hymn, Apoll, Pyth 18. Aber auch bei warmer Anrede, wie beim Abschiede des Odysseus von Penolope σ 258.

Besondere Erwähnung verdient die lateinische Phrase manus dare, im Sinne von: sich für über wunden erklären, sich dem Sieger ergeben, also eigentlich die Hande zur Fesselung darbieten, wie man dies auf einer Munze der gens Petronia unter Augustus geschlagen) den besiegten Armenier deut lich thun sieht (Abb. 634 nach Cohen méd. consul. pl. 30, 1. Fur den Sinn der Wen

dung vgl. z. B. Nep. Ham. 1; Caes Bell, G. V. 31, Cic. Attic II, 22 Verg. Aen. XI, 568

Unter den Handbewegungen nehmen wir zuerst diejenigen nach dem Haupte.



Die an die Stirne gelegte oder besser gedrückte Hand ist ein Ausdruck der Klage und des heftigen Schmerzes der sich im Kopfe fuhlbar macht | daher bei Personen, die an Grabstelen stehen, z. B. Benn dort, Griech u. sieil Vasenb Tat 21, 2

Die Hand am Hinterhaupte drückt Erstaunen oder schwere Angst aus, so Kronos bei der Über reichung des Steines - Art - Elektra bei Ermordung des Aigisthos, sounter Orestese auch Schrecken und Verzweiflung bei Kreon auf der Canossavase im Art. Medea - bei Megara in der Darstellung des rasenden Herakles vgl auch Annal 1864 S 330 Diese unwillkürliche Bewegung verrit natürlich kör perlich eine starke Affektion des Gehirns blasende Sturmgotter halten ebenfalls die Hand an den Hinterkopf, um bei der Anstrengung ein Gegen zewicht zu geben: ebenso ein trompetenblasender Eros oben 8, 502 Abb. 544.

Mit der über die Augen gewölbten Hand drückt man aus, das man in die Ferne schauen wolle; man sucht die Augen durch die Beschattung vor der Sonnenblendung zu bewahren. Diese Geberde des Spahens und eifrigen Zuschauens (αποσκοπεῖν) findet sich häufig bei Feld- und Waldgöttern, bei Pan und den Satyrn Von Pan sagt Sil. Ital 13, 340 obtenlensque manum solem intervescere frontigaret et ambrato perlustrat pasena visu. Vgl. oben 5, 442 Abb. 492; ferner Jahn. Arch. Beitr. S. 63 Anm. 34. Müller. Archaol § 335, 7. Stephani, Pareig. arch. 14, 552 ff

Das Ohr sei Sitz des Gedächtnisses, sagt Plin. XI, 251; daher fasse man das Ohrläppchen, um einzuschärfen. Es steckt darin wohl eher eine Hinweisung auf genaues Zuhoren, vgl. Hor. Sat. I, 9, 77.

Horus als das Kind Harpokrates legt den Finger an den Mund, was bei den Agyptern blofs hierogly phisch die Kindsnatur bezeichnen soll (das Knäblein saugt am Finger); bei den Griechen aber Schliefsung des Mundes, Schweigen, eupquia Dieser Nachweis ist von Curtius, Nuove Memorie dell Inst arch 1865 p. 373 ff. Vgl. Apulej. Met. I, 9 digitum a pol-"ar proximum ore suo admorras et in staporem attanetus Tace, tace, inquit, Martian Capella II puer ad as compresse dajito salutare silenteum communicat. Juven I, 160 Varro Ling, lat IV, 10 Harpocrates. digita qui significat st. Ovid Met IX, 691 queque premit room digitague silentus sandet 12. Catull 14 4 102, 4 Diese, or Bewegung mit dem Finger oder der ganzen Hand gilt aber auch als Zeichen des schreckens, Staunens oder Nachsinnens; Dilthey Annal 1869 S 53, Builet 1869 p 15 Geom degli eavi II tav. 10; Arch. Ztg. 1874 Taf. 13. Besonders in der campanischen Wandmalerer vgl. das schrei bende Madchen Abb 377 > 355, wil his wie wir an der Feder kaute Cospannte Linvartung vermt -...l. darin bei einem Eros oben S. 502 Abb. 544

Die Linke Hand an die Wange gelegt, be zeichnet Schüchternheit und Nachsinnen Overbeck, Her Gal. S. 273. Trauer bei der simmiden Penelope Aut. Odysseia. Man begt rich die Hindians Kinn, im des in sich gewennte Nachsinen eiszudrücken in Iphizenie. Auf. auf dem sog. Attar des Kleomenes. Treits auf. Ato. S. S. 7, wo sich beidemmittlich den aufgestutzten Elegien Schweiz einmischt spannling und Erwirtung drücht die etwis mech ziehe Bewegenzum der Olymen. Ier Vernif durch List ein Schweize wegneit. Abour S. 6. gel. J. Undersphos und Termo. S. 13.1.

Becaden atteren Greeten bereit in 14e benete fas Kinn des angerufe som Schutzer i sament Pin NI, 251 i v. Ven IV, 43, 91. Dector och sa zunachst Schmeichelei: Thetis für Achill bittend, fast den Zeus mit der Linken um die Kniee, mit der Rechten berührt sie ihn unter dem Kinn, A 501.

Das Emporheben einer Hand ist die natür liche Geberde der Verwunderung, des Staunens über einen Anblick; vgl. z. B. die Raserei des Herakles; ferner Millin G. M. 92, 395; Gerhard, Auserl. Vasenb IV, 267. Wird die Hand an die Brust gedrückt, so zeigt dies noch stärkere Affektion, auch Übergang zum Schmerze an.

Die ausgestreckte rechte Hand hat den Sinn des Gebietens; Stat. Silv. I, 43, 37 sagt von der Statue Domitians: dextra vetat pugnas. Vgl. die Statuen des Augustus S. 229 Abb. 183 und des M. Aurelius Abb. 214, auch Akrisios auf der Danaevase S. 406 Abb. 448.

Das Ausstrecken der Hand mit nach oben gekehrter Außenfläche ergibt den Gestus des Schützens χειρα υπερεχειν Hom. 1419; Theogn. 768, der den Göttern natürlicherweise zukommt. Paus. III, 13, 6 wird eine Hera Hypercheiria als Tempelgöttin genannt. An vorhandenen Bildwerken wohl nicht nachgewiesen.

Der Gestus des Schnippehenschlagens, digitis concrepare, vgl. Cic. de Offic. III, 19. 71, kommt bei Satyrn vor, z. B. Mus. Borbon. II, 21; Wieseler, Denkm. II, 471; berühmt war dadurch die Statue Sardanapals auf seinem Grabmale bei Tarsos in Kilikien Strab. ΧΙΥ, 672 συμβαλλοντα τούς τής δεξιας χειρός δακτυλους ως αν αποκροτουντα, vgl Athen, p. 529ε, Arrian. Anab. II, 5, 3), bei welcher die Inschrift besagte, daß aufser Essen und Trinken die ganze Welt nicht so viele wert sei. Dass das Schnalzen mit den Fingern (digitorum percussio) auch blofs ein Zeichen ausgelassener Frohlichkeit ist, namentlich beim Volkstanze, und ferner in vertraulicher Weise den Anruf zum Herkommen einer Person ersetzt, braucht wohl kaum gesagt zu werden, vgl. Ovid, Fast V, 433, Martial, III, 82, 15.

Die senkrechte Erhebung des Armes begleitet zuweilen eine zuversichtliche Erklärung oder Beteuerung. Diese Geberde macht der von Aphrodite scheidende Adonis S. 16 Abb. 17.

Über den erhabenen Ellenbogen bei der Nemesis s Att

Die erhobene rechte Hand ist auch der Gestus bei der Ausprache des Feldherm an sem Heer *inflo*cation, off auf Kaisermunzen zu sehen, z. B. Gedlienus s. 580 Abb. 626

Ther die Stellung der Hande bei Anrutung der Gotter - Art. Gebet – Dahm gehort auch die Behende Libetung der Hande unt nach außen zekehrten Innentlachen twender person, welche Ganamacht S 505 Abb 634

Das Aussetricken der rechten Hand mit nach "bein gerichteter Innenflache (resp.) at a. ist der Cotter statzen eigen die ihrer Verehrern dadurch gnadige Gewährung ihrer Wunsche anzeigen. Scherzhafter Geise unterpretiert jemand bel Arist Eeel 782 den Gestus ungekehrt so, dis ab der Gott etwas zu ein Jangen, wunsch

Mei ro in kunstorisches Motev aus eine bestmant bezeichnende Geberde ist das Anfassen und Halten des Schleiers oder das Straffziehen des Ober 2 wandes, welches sich sehr hæitig bei Frauen auf Kunstwerken findet. Schon Hesiod erwähnt den zier ir ben Gestus bei der neugeschaffenen Pandora, offen bar zur Bezeichnung weiblicher Koketterie Thoog 575 KILL KALL BE & KIGHTLEND SIED BELLE XETHER IT Katedyear amma Bedam Man orgleiche Leto auf dem Reliet Abb 103, mehrere Gottinnen und eine Hore auf dem borghesischen Altar der Zwolt gotter s Art , Helena s Art vor Paris Welcker, Alte Denkin IV, 182 bemerkt - Es ist die bekannte von alten Zeiten her übliche Geberde, womit die Frauen zierlich anständig aufzutreten pflegten, in feierlicher Prozession sowohl, wovon dies auf Hera und andre Gottinnen der archaischen Reliefe über gegangen ist, als auch im geputzten Anzug über haupt.« Verschieden davon ist natürlich die Geberde der Mutter Niobe s Art Praxiteles , welche zum Ausdruck des höchsten Schmerzes ihr Gewand über das Haupt ziehen und sich verhüllen will.

Solche Gesten, die vorzugsweise mit den Fingern ausgedrückt werden, beabsichtigen wir hier kaum zu berühren, teils weil die meisten auf Kunstwerken selten sicher nachweisbar sind, teils weil ihre Erklärung überhaupt schwierig und schwankend ist.

Die berühmte Geberde des Hörneraufsetzens mana cornata sagen die Italiener findet sich am deutlichsten bei dem Sklaven auf einem Gemälde, welches Art. Komödie, jüngeree abgebildet wird. sie besteht darin, dass man den Mittelfinger und den Ringfinger einschlägt und mit dem Daumen fest hat, wainend Zeigefinger und klemer Finger ausgestreckt werden und wie zwei Horner hervorstehen Quartil XI, 3, 93 due medir sub pelinem sement Über die verschiedenen Bedeutungen spricht weit läufig Jorio Mimica p. 113 ff., der auch als Beispiele Mus. Borson, V. 29, einen Satvr Dempster I trur I tay II Pittare d'Ercol IV tay II unfuhrt, wozu wan Mrs Linent Comme I, So fugen kunn Der Lustus dient wie alle Ausdrücke des Spottes und Habites who your Abwolit des Zaubers

Dissellar Lingenhaltung, der wir uns beim Eidschwur bedienen, die drei oberen Finger senk witt pach oben eiszustrecken, wehrend die beiden letzten eingeschlagen bleiben, scheint auch im Alter till in Einsteinung in einem Robert welches Verüße bei einem gener Polyschens Art. darstellt. O. Jahr Art. Zig 1869 s. 5. Miedstens über wird dieselle

Geberde bei nachdrucklich einscharfender Rede gebraucht. So sehr deutlich bei dem zu dem Perser konige redenden Manne auf der Dareiosyase, Abb. 449 auf Taf. VI; dann bei Aphrodite auf einer Pelopsyase Arch Ztg. 1853 Taf 54,1. ferner Pluton auf der Unter weltsyase von Canossa, wobei Wieseler zu Denkm. I, 275d) die Beschreibung citiert aus Apulej. Metam. II: purciqit de eterm et ad instar oratorum conformat articulum, daohasque intimis conclusis digitis exteros empartes oder emmales porrigit. Dieselbe oratorische Geberde kehrt auf derselben Vase bei dem einen Richter der Unterwelt und bei Hermes wieder, aber mit veränderter Armhaltung: Hermes weist dem Herakles den Weg; der Richter demonstriert seinem Kollegen

Das Ineinandergreifen der Finger (von der kammartigen Stellung pecten genannt; Ovid. Met. IX, 299 diaptis inter se pertine janetis, vgl. auch Lucan III. 609 bezeichnet oft ein magisches Fesseln in der Heroensage kommt es bei der Geburt des Hera kles von Plin 28, 59 adsalere granides digitis pertination inter se unple ins remeterum est aleja compartum tradual. Alemenia Heroeline paranote, penus se erren a una ambiere genua, etem poplites alternis quibus impone. Mehr bei Bottiger Ilithyia 8 38

Zum Schlufs moge noch die feine Beobachtung von Curtius (Nuove Memorie dell Inst. 1865 S. 373 ff. angeführt werden, dats die Griechen verschiedene Symbole und symbolische Bewegungen aus dem Morgenlande für ihre Kunstwerke übernommen, aber deren Bedeutung verändert haben. So den Finger des Schweigens beim Harpokrates s. S 588, ferner aber die Haltung der nackten Aphrodite des Praxi teles (s. Art.), welche mit der einen Hand die Brüste, mit der andern den Schofs deckt, als Zeichen natürlicher Scham. Ein altkyprisches Idol derselben Göttin abgod Arch Ztg 1869 8 62 mit derselben Hand stellung will aber sicher nicht dasselbe Gefühl aus drücken, sondern statt zu verhüllen, vielmehr zeigen. Wir finden bei dem phonikischen Urbilde eine Hin weising auf die beiden für Ernabrung und Fort pflanzung wichtigsten Lebensorgane. Die Griechen haben also auch hier den krassen Vaturalismus durch

Gebet. Die Verehrung der Gotter durch Anbetung war bei Griechen wie Romern in den Gebräuchen von der unsrigen ziemlich verschieden Wahrend wir zur Bezeigung unsere Demut und zu gleich zum Zwecke der Versenkung in Andacht Haupt und Black zur Erde neigen, die Hande zisammen zefaltet und stille halten, haufig auch niederknieen, und als Einzelne nur leise mit den Lipper ieden, halt der Goteche der alteren Zeit bei Anzufung des ansichtbaren Gottes Haupt und Hande zum Himmel emper und zuft den Zeus oder einem andern olympischen Gotte seinen Wunsch mit lauter Stimme

Bm

Veredelung der Motive überwunden.

Gebet. 591

ανασχών, Γ 275, Θ 347, Κ 461, Ο 371, Π 232 οὐρανὸν είςανιδών, ι 294 u. ö.). Dabei ist die sich natürlich ergebende Haltung der Arme und Hande die, daß die inneren Handflächen aufwärts nach oben ohne Spannung ausgebreitet werden vgl Hor Carm. III,



13. 1 carte superior etimere manas some der zanze Korper die schone und et e Stelling ansannt welche var an der berofilmten Lizstatie de Fretenden Knaen in Bern. Ave. 635 mich Photographic be temples Dieses Weister top 1 to 17,0000 yo Bom in Ivar getanden, war eine Zeitlang no Be-Circ des Prinzen Lagen un Saloren Lam denn an ten Forsten Lechtenstein, and worde like on Fre dref on the enteriotech approach as we plot Le 00 Mars, angeliante. Denomen Solm and Schuler A spin Beets e nen Beterden hat bete 19an 31 a3.

hinauf Homer A 450: Χρύσης αεγάλ ευχετο χείρας ' so hat man die Statue diesem zuschreiben wollen. doch ohne positive Begründung, denn auch z. B Sthennis schuf Statuen von Betenden und Opfernden (Plin. 34, 90), sowie Apellas und Euphranor von betenden Frauen (Plin. 34, 86, 78). Eine solche betende Frau hat sich in einer schönen Gewand statue im Louvre erhalten; sie hat den Mantel über dem Kleide oben auseinandergespreizt mit den seit wärts ausgestreckten Händen, die sich bis zur Schulterhöhe erheben und die inneren Flachen nach aufsen kehren; abgeb. Bouillon II, 29. Ähnlich von Sacken. Wiener Bronzen Taf 33, 1. Man pflegt diese Statuen Pietas zu benennen. Andre Bronzen der Art bei Friedrichs Bausteine II, 2114-2119.

Gewöhnlich sieht man den Berliner betenden Knaben als einen für den gewonnenen Athletensieg den Göttern dankenden an; doch scheint dagegen wie Friederichs, Rede zur Eröffnung des archäologischen Museums Erlangen 1857, bemerkt) der Gestus zu sprechen. Die nach oben geöffneten Hände flehen um eine Gabe; Müller (Archäol. § 423, 4) meint, um Sieg in einem Kampfspiele. Indes wird man beim Mangel charakteristischer Zeichen auch diese An nahme bezweifeln dürfen und eher nur die genrehafte Darstellung eines betenden Knaben anerkennen. Der Stil und die schlanken Proportionen weisen auf die Zeit des Lysippos, ebenso die naturalistische Bildung des Haares und die fliefsenden, zartgeschwungenen Linien des Körpers. Vgl. jedoch Frie derichs, Berliner Ant. Bildw. II, 377 ff.

Ausnahme ist es, dafs man in besonders gearteten Fallen mit leiser Stimme oder nur in Gedanken (κατά muóv) betet und nicht die Hande hebt, aber doch gen Himmel blickt so H 195 vgl. 201; ferner Ψ 769, € 444; so auch der Dieb bei Horat. Epist. I, 16, 60 labra movet metuens audiri, wahrend der ehrliche Mann laut (clare) seine Gotter anruft, vgl. Pers. 2, 5 ff., Sence, Epist. I, 10, 5. Beim Gebet zu Meer gottheiten, also namentlich zu Poseidon, ist es begreiflich, dass man gewöhnlich die Arme nicht hoch emporhob, sondern horizontal gegen das Element ausstreckte so wieder bei Homer Achill, wenn er zur Thetis betet (Α 350 οροων επ απειρονά πόντον ηρησατό χειρα ορέγνο,, and ber Vergil Aen V, 233 palmas ponto tendens atrasque. Bei Anrufung der Unterirdischen aber kniete man nieder und sehlug mit den Handen auf die Erde, Hom 1568, Hymn Apoll Pyth 155 and 162 mit meiner Note Sery ad Very Act IV 205 inferis demissis ad lerram manifus minimum So gibt anch Macrob Sat III, 9, 12 bei der Enlestermet an seim Lellurem dieit, manibusterram tampit cam Joseph dust masus ad contam tollit Diese Stellung will Welcker auf einem Vasenbilde bei Stackel torg, Craber 1at 61 wiederfinden

ktaa ander benahm man sich vor den sieht baren Bildern der Gotter, also namentlich in Person I Har war and do Rogal der Crestus des 1 - 1 of one side, we ter Hand so das dem Cosichte die innere Handfläche zugekehrt blieb; dann führte and the March and March Ruiste die zusammen in tegener Fingerspetzen auch weld nur den Zeige hart the wart die kurshand dem Gotterbilde als Regnesone v. Dies und nichts andres ist der ur sport girle Pagraft des upo kuven welches mit komy : - zu thun hat), die römische adoratio. welche A. . Met IV, 24 columbers of Immerities a chas sais The manner of the Zeigetinger on containing pair was exclusive and the Apales Apolog post " on elleth trott'ess to so family aloge I prac-· · · · I salaint ad , Ir ; ale , more I done ad-.. . Des ist auch concert ber Tibuil 1, 1, 11 Darstellung dieses Aktes findet sich sehr July out Votiveliels, peloch aus kunstlerischen 13 - 1 - ichten meist so, daß nicht die Hand am Munde ruht, sondern schon dem Götterbilde oder Altare zu gest eest erscheint Vgloben Art Bannakultus 297 Abb 312 Art. Deneter > 416 Abb 457, wo. beidemal Opfer dargebracht werden; die Anbetung des Eros durch einen Alten, Relief in Villa Borghese, s. Braun, Ruinen Roms S. 535; auch Wieseler, Denkm II, 786-811 Anch and der Apotheose Homers Art Archelaose S. 112 Abb. 118) ist de Gestus der hoch-Arbeiteren Hand ber mehreren allegorischen Figuren word obentalls are advertise on tasser. In dieses Hall tung werden die betenden Knaben von Erz gebildet \_ wes n sein, welche die Agrigentiner nach Olympia weither, Park V, 25, 2 mpotervoyto, te the defin-Ref CKenneson Spronern Tweeten, vel VI. 1. 7 Auch ear egeringere Hanathebung kommt vor Millin G. M. 36-140 Zuweilen wird die innere Handflache nach autser, hin (dem Angebeteten zu) gewandt, so aut Votivreliefs, z. B. für Theseus und einem andern er Clause to 224 V. 250 a 36 V Agl Stephani, Ausrubender Herakles S. 74 Anm. 1; auch wird der Oberkörper mäfsig gekrämmt, in einer Art Verneigung; Service Criscoli Re N 87 Den zierlichen Gestus der eigentlichen Kufshand mit spitz zusammenge nommenen Fingern sieht man auf einem Vasenbilde - Begulising one Hermotherland too Aston P 1 it to and to Orestes our sich Azana nancas Ciraba and a Openick, Her Got Tot 28,7 Manchinster and des trategiable substanted die von the Vent 17 4: 94 - wähnte berühmte Herkub sstatus 25. Agur and the an March and Knap von cusem Kussen angegriffen, wie der Fuß der alten Bildsäule Alastes maler Peterskiche zu Ringes . .

With the Argentina Actions soft of the first of the Argentina and the first of the Argentina Remarks of Number Part Street of the Argentina Hampton of the Argentina Remarks of the Argentina Remarks of the Remarks of

frei blieb; vgl. Art. Opferc, mit Abbildung. Ferner drehma sie sich nach dem Begrufsungskusse rechts mit dem ganzen Korper berum Plin 28, 25 in advando destram ad asculam retermines totumque corpus circumagimus. Während bei den Griechen das Viederwerten auf die Erde nur ausnahmsweise in Fallen tiefster Trauer und Zerschlagenheit von kommt / B Aesch, Sept 92, war bei den Romern die Verbeugung vor der Gottheit Regel und das Nieder werfen vor dem Bilde oder auf die Schwelle des Tem pels sehr häufig; Lucret. V, 1200; Tibull. I, 2, 85 ff Bei großen Kalamitäten lagen die römischen Frauen in den Tempeln auf der Erde und fegten mit ihren Haaren den Boden und den Altar rein, Liv III, 7 XXVI, 9; Polyb. IX, 6, 3. Kniebeugung kommt vor bei abergläubischen Griechen späterer Zeit; Theophr Charact 16 Polyb XXXII, 25, 7 Heliodor II, 26, 27 Petron e 133, Quintil IX, 4, 11 Als Julius Casar nach vierfachem Triumphe dem capitolinischen Ju piter sein Dankgebet darbrachte, kletterte er die Stufen auf dem Capitol mit den Knieen hinauf; 19ίο Cass 43, 21 τους αναβασμούς τούς εν τω Καπε τωλιώ τοις γονασίν ανερριχήσατο - Dagegen werden auch bei den Griechen die Kniee der Götterbilder wie der Menschen knieend von Schutzflehenden umfasst (γουνάζεσθαι). Diese Stellung findet sich namentlich bei Kassandra, welche zum Bilde der Athena geflüchtet ist; Overbeck, Her. Gal. Taf. 27, 3. 4. 6 Die den Griechen verhaiste Anbetung der Konige durch Niederwerfen (προςκύνησις) findet man auf der Dareiosyase Abb 449 aut Tafel VI Bini

Gemmen s. Steinschneidekunst.

Genius. Bei der schwierigen Frage über die speziell italische Vorstellung der Genien muß vorab bemerkt werden, dass der moderne Gebrauch, kleinere und großere I lugeigestalten als Genien zu bezeich nen, durchaus keine Grundlage im klassischen Altertum hat, sondern eine willkürliche Erfindung des Zeitalters der Renaissance zu sein scheint. Nach uralter Idee, vielleicht aller arischen Völker, die aber bei dem heiteren und hellen Sinne der Griechen bald zurücktrat, unter den italischen Stämmen jedoch ausgebildet wurde, ohne freilich zur völligen Klarheit und scharf umrissener Gestalt zu gelangen, ist der Genius der über den einzelnen Menschen wie Orbert. und Naturgegenständen sehwebende treist, ihr Er renger in ius a gignendo) und leitender Damon, bald das geistige Abould des Menschen, bald sem Schutz 2018), überhaupt eine Personifikation seiner Existenz and I reskealt servad Very Georg 1 302 gene in I do aty a dien de man mas angar al verel hominis. Er ist nach seiner Natur als das estaltonic unal zeugende Prinzip nur den Marinera e er and broken hatten datur jede ihre Junio, die vellegeht erst des Parahelismus halber erfunden vol. Ans les cosmicine des rationalistisches

Genius, 593

und praktischen Italikers, der sich somit seinen persönlich eigensten Hausgott geschaffen hatte, durch dessen sorgsame Pflege er selbst gedieh, erklärt sich die mannigfache Anwendung und Beziehung des Wortes lectus quiialis ist das Ehebett, homo genialis ein gastfreier Mann, der gern schmaust und genio indulget, d. h. sich selbst etwas zu gute thut, wah rend der Geizige seinen Genius knapp hält, genium letrudat. Hiernach versteht man auch im genialis hiems den Winter als die gesellige Jahreszeit, genialis dies einen gemütlichen Tag, genialis uva die herzerfreuende Traube; vgl. Hor. Carm. III, 17, 14; Epist. II, 1, 144; Ars poet. 210. Die Unklarheit im Verhaltnis des Genius zu den nachverwandten Laren s. Art zeigt sich in der nicht seltenen Identifizierung beider; Censorin. d. nat. 3: eundem esse Genium et Larem multi veteres numoriae prodiderunt. Doch wiederum scheidet sie noch in spater Zeit beim Opfer cod. Theodos. XVI, 10: Larem igne, mero Genium. Penates nidore nidore bezeichnet das Schweinsopfer, Martial VII, 26. Als der eigentliche Sitz des Genius im Hause ist aber gemäß der ursprünglichen Bedeutung der hetas genialis, das Ehebett, im Atrium zu denken und als ursprünglich allgemeines Bild der Darstellung die Schlange, deren Bedeutung als Symbol der Urzeugung in der Erde ja auch bei den Griechen feststeht vgl Art Asklepios , Erichthoniose, Gigantene. In Rom hielt das Volk die seidangen heide und futterte sie in den Hausern, and wenn night Fenersbrunste zuweilen mit ihnen guthamiten, so konnte man sich vor ihrer Menge micht retten, sagt Plin XXIX, 72 Über ihre Ver chrung als Diener und sichtbare Erscheinung des Genius vergleiche man die Erzählung bei Cic. divin. 1, 18, 36 Plut Tib Graech 1. Der Kaiser Tiberius Lacht sich eine Schlange als Spielzeug Sucton 72 Berühmt ist die Geschichte von der Geburt des cheren Scipio Liv. 26, 19, damach auch des Augustus sucton 91 Daher Lounte man die so oft auf pompejanischen Wandgemalden is Art. Larenz erschennenden Schangen am Altar etwa als spiritus tamalaris anselien, wenn nielt damals schon die Bildnerei für Genien der Personen weiter gegangen ware Die erwähnten Schlangen sind vielmehr als trois Ortsgenien zu octjachten, mit denen die itali che Phantas, e ununterschieden jeden Platz und jeden Warsel bevockerte. War geben hier ein kleines Geminds Abac 636, mach. Patture d Licolano 1, 207, wo one Inschrift GENIIS HVIVS LOCE MONTIS den Berggerst bezougt der nat den auf einem Albar agenden Liern und Broten gefüttert wird der danebenstehende knabe scheint nich dem Haarknauf Lotes a mer der stune und der Haltiang der und en Hend en Mande ear Harpdrates zu ean, den man d. Regester der Lie in Pompey sehr wohl kannte Min service one due Wanener team Opticale Acheae.

Verg Aen. V, 84-93; Persius Sat. I, 113; pinge duos angues: pueri, sacer est locus, extra meiite! Als gewaltige Schlange erscheint auch der genius theatri auf dem Relief im Theater zu Capua (Millin, G. M. 38, 139°. — In der Darstellung der Genien einzelner Personen aber scheint die römische Bildnerei, in der Zeit, wo sie für ihre Götter die einigermaßen entsprechenden griechischen zum Muster nahm, das idealisierte Bildnis der Person selbst als passendsten Ausdruck gefunden zu haben, wie Jordan, Annal. 1872 S. 19 ff. wahrscheinlich gemacht hat. Auf einem pompejanischen Gemälde ebdas, tav. B findet sich neben dem Altar mit der Schlange (genau wie in Abb. 636) der Mann in der Toga, die er bei priesterlicher Verrichtung über den Hinterkopf gezogen hat, in der Rechten die Opferschale, in der Linken ein großes Füllhorn haltend. Mehr Beispiele dieser Tracht und Haltung Berl. Winckelmannsprogr. 1865



636 Schlange als Ortsgenius

S. 11. Der Genius ist schon in alter Vorstellung der wahre Schutzgeist des Menschen, sein Stern und Lenker im fatalistischen Glauben, sein eigner Gott (naturae deus hamanae): vgl. Hor. Epist 11, 2, 186 ff. Bereits im Anlange des zweiten punischen Krieges wird dem Genius Populi Romani geopfert Liv 21,62 Hochst wahrscheinlich hatte er schon damals seinen Stand auf dem Forum, in der Nahe des Concordien tempels, in der Gestalt eines bärtigen Mannes mit dem Diadem, der in der Rechten das Fullhorn, in der Linken das Scepter trug, anstatt welcher Dar stellung sich spater die des Junglings mit dem Frucht maß auf dem Haupte, der Schale in der Rechten, dem Fullhorn in der Linken geltend machte. Ein regelmatsiges Opter wurde ihm am 9. Oktober dar gebracht, dats er aber auch sonst viel verehrt wurde, beweist die hantige Lewahnung auf Munzen z. B. Millin, G. M. 182, 665-668-669, and Inschriften, Die Cass 17, 2 50, 8 c. So Preller, der noch bemerkt, date das Münzbild des Genius bisweilen die Züge de Kar er annummt z B. Muhn, G. M. 172 bis, 670.

Und das war naturlich, denn außerdem findet sich auf Munzen auch Genius Caesaris und Genius exercitus in derselben Tracht. Auf dem Seitenrelief eines Altars steht zwischen den Laren eine Togatizur in solcher Haltung, die den Genius Caesaris vorstellt, Mus Pio Clem IV, 45, vgl Ovid Fast V, 145 melle Lares genommen dueis. Ebenso laßt sich die schone Augustusstatue Mus. Pio-Clem. III, 2 fassen. Nach solchen Vorbildern schufen sich andre Stadte und ganze remische Provinzen ihre eignen Genien Auch der römische Senat kommt so vergöttert vor (Millin, G. M. 177, 665). Die Verbreitung der Sitte, Personal genien sich zu setzen, wird bestatigt durch das Vorkenmen eigner Genienfabrikanten, geniarii, auf In schriften.

Getriebene Arbeit. Treiben , Nouveiv, ducere. nennt man diejenige Gattung der Metallarbeit, bei welcher ein dünnes Blech durch Hämmern in bestimmte Gestalten gezogen oder gedelant und mit erhabenen Verzierungen versehen wird; man stellt auf diese Weise Gefässe oder Teile von solchen, Reliefs, unter Umstanden auch zusammensetzbare Teile von Statuen u. dergl. m. her. Die Werkzeuge, deren man sich bei dieser Technik bediente, sind Hammer, in der Regel von hartem Holz, kleinere Ambosse von verschiedener Form und mehrere Arten von sog. Punzeisen, d. h. mit dem Hammer getriebener eiserner Gerate, vermittelst deren man dekorative und figurliche Zeichnungen aus dem Blech heraus trieb. Mit diesen Werkzeugen hämmerte der Arbeiter die Verzierungen von der Innenseite des Blechs nach außen heraus; feinere Details wurden dann wieder von außen nach innen zuruckgehammert. Um dem Blech eine großere Widerstandskraft zu verleihen, pflegt man auf der nicht bearbeiteten Seite eine feste, aber daber nachgiebige Masse, das sog Treib pech eme Mischung von Pech und Ziegelmehl, an zubringen Solche getriebene Arbeiten heilsen agt po vara, ropeva ara die Arbeit bildet einen Teil der Thatigkeit des Torenten oder Calators . Torentik: In älterer Zeit wurden selbst ganze Statuen aus - getriebenen einzelnen Stücken, welche man zu sammennietete oder lötete, hergestellt, während man dafür später den Gufs vorzog. Seine hauptsächlichste Verwending Lind das Treiben für Gefalse Schmück sachen un i Metallverkseidungen von Gerater, Mobeli, i a in auch Waffenstücke winden auf diese Art gefertigt, obgleich wohl wesentlich nur Prunkwaffen, da bei wirklichem Gebrauch das dünne Metallblech 25 Weing Sch. 37 gewalat harte. Unter den uns er haltenen getriebenen Arbeiten, als goldenen Schmuck sachen, silbernen Gefaßen, bronzenen Geräten, Reließ u. dergl., sind Werke von vorzüglicher Technik, nament lich ist die aufserordentliche Dünne, bis zu welcher the then Wetallaphe to das Blech herauszatiedan . The least of the least with the Wenger sunstance. aber für Massenproduktion besser geeignet und daher ebenfalls sehr häufig angewandt, ist das mechanische Treiben, wobei kleinere Metellbleche über irgend einen festen. Kern mit eingeschnittenem Muster geprefst oder geschlagen werden; hierbei bediente man sich entweder eines hölzernen Modells, über welches man das Blech hämmerte, oder einer aus gehärtetem Metall hergestellten Stanze, welche das Muster negativ wieder gab. In solcher Art sind bereits unter den Funden von Mykena zahlreiche zum Aufnahen auf Kleider bestimmte Goldplättehen gearbeitet. Näheres über die Technik des Treibens s. Marquardt, Privatleben d. Romer 8, 652 ft.

Gewichte's Wagen

Giganten. Der Kampf der Sohne der Erdgottin gegen die Olympier, von den idealgesinnten Griechen schon fruh aufgehafst als Gegensatz der Finsternis gegen das Licht, der jugendlich schonen und kraf tigen Gottheiten gegen häfsliche und unholde Dä monen, ein Kampt, der mit dem Sturze der Teufel in die Holle enden muß, gehorte zu den vornehmsten Kunstaufgaben in älterer Zeit. Als Giebelbilder waren Gigantenkämpfe am Zeustempel zu Agrigent (Diod 13, 82) und am megarischen Schatzhause zu Olympia Paus. VI, 19, 9) angebracht; als Friesrelief war der selbe Gegenstand zum Schmuck des argivischen Hera tempels (Paus. II, 17, 3) und des pythischen Heilig tums Eur Jon 206 erwahlt, auf selimintischen Metopen liegt er uns noch heute vor Augen -s Art Bildhauerkunst, archaische« S. 331 Abb. 346, 347 Athen, welches im panathenaischen Peplos s die Statue S. 348) wie im inneren Schildrelief der Athena Plin. 36, 18) diese Kämpfe sah, war am Südrande der Akropolis mit statuarischen Werken dieses Gegen standes durch Attalos geschmuckt s. Art Perga mon , ein großes Erzgebilde gleichen Inhalts wird noch spat in Konstantinopel erwahnt. Themist, orat-13, 176 D). Von plastischen Werken dieser Art aus alterer Zeit ist außer den erwähnten Metopen nichts nbrig ob die nackten Riesen, welche die Decke des Zeustempels zu Agrigent trugen, abgeb Wieseler, Alte Denkm. I, 102, Giganten sein sollten, steht sehr dahin); wahrend dagegen die Vasenbilder zahlreich und man nighaltig sind. Abbildungen und Notizen Gerhard, Auserl Vasenb 5,6 51 61 64 84 85 Elite ceramogr 1, 1 11 Wir schen daraus, daß sieh die Dar stellungsweise der Fabelwesen in dieser Epoche an Homer und Hesiod schlots, bei welchen die Enganten ganz wie heroische Helden gebildet zu Fuß und ge rustet mit Lanzen und schwertern kampten. Hes The 185 received boundaries dating expensions Schener erscheinen sie auf rothgungen Vasen mit Pardelfellen, wie sie Arist Av 1250 kennt Die Gotter kampten der Regel nach zu Eufst, doch Athena gegen Inkelados nach Paus VIII, 47, I auch or Wagen and P session argen Polybotes on Plende

Giganten 595

mit dem Speere Paus, I, 2, 4. Hauniger sehen wir aber Zeus auf einem Streitwagen gegen sie ziehen, von dem herab er Blitze schleudert. Athena rennt mit dem Speere an (vgl. oben 8, 220 Abb. 173), Herakles schiefst entweder, wie auch Artemis, Pfeile unter sie oder schmettert sie mit der Keule nieder. Auch

bei Millingen I, 8. 9. Sehr schöne Darstellung ebdas. I, 25: Dionysos in leichter Chlamys stöfst einen aufs Knie gesunkenen geharnischten Krieger mit dem umgekehrten Thyrsos also dem σαυρωτήρ der Lanze nieder, indem er ihm die Linke an den Helm legt, dabei unterstutzt ihn eine aufgerichtete Schlange.



65 P. G. et 62 anten Polyhotes kampfend. Zu Seite 590a

de inden Harptgetter nommen der Nachweisungen Müller. Arch. 2,395.4. Schöst Fros Lämpft. Wieseler H. 54000 der imm zehrt sein ein Gegent freuwlich zeiner. The mist orat. p. 177. Die Finzelheaten der in Apo. od. 1,6 geschilderten Kampfelighteren freiselheart zeinen Harpteligheiten sein sind die enzeinen Gegenten seiten zu benemmen. Die hünden ein Pose den im Jangen Kandelmehmen wirt unzt der aber n. C. Port der sondern der U. Lipe der heit z. B.

Der Herausgeber sieht hier den Sieg über den Giganten Eurytes, nach Apollod 1, 6, 22 Eupertey δε απορού Διαγιών εκτένει. Fin Jon 216 και Βροιμο αλλογ σπολούσει κτούνοι βαντροί εναιμεί για τέκνον ο Βακτίνει. Schlangen stehen dem Gotte auch gegen die Sociauber bei nach Apollod III, 5, 3, 2. Anderwarts kommen dem Dionysos Lowen, Panther und Schlangen zogleich zu III b. Auf einer jungeren Vase Gerhard Ausenl Vasenb 61 halt derselbe Gott, ephenial ranzt und mit dem Pardelfell angethan,

596 Giganten,



zugleich mit dem Speere Weinreben und den Kantharos in der Hand, während er den Giganten nieder stöfst; ebdas, begegnen uns steinschleudernde Giganten. Eine interessante große Vase Wieseler II, 843 zeigt Zeus mit Nike auf dem Viergespann gegen einen struppigen, nackten, alten Giganten den Blitz schleudernd, zu den Seiten Artemis pfeilschiefsend und Athena mit der Lanze zwei jungere an greifend, alle am hohen Himmelsgewolbe, unten im Vorgrunde auf der Erde Herakles mit der Keule im Begriff einen, den er am Haar gepackt, zu erschlagen. Von großeren Gruppierungen, die sich durch be sondere Schonheit auszeichnen und vielleicht auf bedeutende Originalgemälde zurückgehen, mögen hier einige erwähnt werden.

Sechs Kämpferpaare finden wir auf dem rundumlaufenden Bilde einer Schale: Zeus zu Fuße mit dem Speere zwischen Apollon mit dem Schwerte und Athena mit verdeckter Waffe; anderseits Poseiden mit Dreizack und der geschleuderten Insel zwischen Artemis mit dem Speer und Hephaistes mit der Zange. Die Giganten sind sämtlich in schmuckvoller Rüstung und führen Schwerter; sie liegen meist schon am Boden (Gerhard, Trinksch, Taf. A. B.

Leichtgerüstet, d. h. mit Helm, Schild und Speer oder Schwert, aber ohne Panzer, ja in ephebenhafter Nacktheit erscheinen sie auf späteren Vasen, z. B. der prachtigen volcentischen von Erginos und Aristophanes, wo Artemis den Aigaion mit den Fackeln brennt, Zeus den Blitz gegen Porphyrion schleudert, Athena den Enkelados durchbohrt, wahrend auf der andern Halfte des Rundbildes Rhoitos dem Speere der Hera erliegt, Apollon den Ephialtes mit dem Schwerte niederhaut und Ares einen Unbenannten mit der Lanze niederwirft. Das Innenbild der Schale. Abb, 637, erlautert 8 578, zeigt Poscidon gegen Poly botes, für den die Mutter Erde vergebens fieht. Ger hard, Trinksch. Taf. II, III). Hephaistos mit zwei Zangen und Feuerklumpen schleudernd βαλών αυδροις Apollod, ebdas, Taf X, XI

Eine sehr schone Gigantomachie, wo die benannten Riesen die anmutigen Formen griechischer Epheben haben, und auch Gaia emporragend ihnen Beistand zu leisten sucht, auf einer Vase Mon Inst IX, 6 dazu Annal 1869 S. 176. Das Gegenstuck dazu bildet eine in Caere gefundene Vase derbster Zeichnung, fast karrikaturartig, mit griechischen Namensbeischriften, im Stile des Kampfes um Achilleus Leiche s oben Taf 1 Abb. 40 Mon Inst VII, 78. dazu Annal, 1863, 243 Aufzaldung der Gigantomachien, soweit Zeus beteiligt ist, bei Over beck, Kunstmyth, II, 339 ff.; vgl. Heydemann, Halle sches Winckelmannsprogr 1881 Besonders hervor ragend ist ein Vasenbild Ravaisson, Monum grees N 4, aus 31 Menschengestalten und 8 Fieren bestehend. Erst nach Alexander scheint die Kunst die

bei Apollodor beschriebenen Schlangenfüßler von wildem Aussehen (φοβεροί μέν ταῖς όψεσι, ειχον δέ τας βάσεις φολίδας δρακόντων) gebildet zu haben, welche Felsen und brennende Baumstämme gegen den Himmel schleudern (Plat. Soph. 246 A). Von diesem jungeren Typus sind für uns jetzt das Musterwerk die Skulpturen des pergamenischen Altars (s. Art Pergamon Daneben gibt es aufser einer Anzahl von Münzen und Gemmen (die berühmteste des Athenion s. Art. >Steinschneidekunst«) einige Gruppen und Reliefs mittleren Wertes. Nachweisungen bei Gerhard, Auserl. Vasenb. I, 22; Abbildungen Wieseler II, 844-850. Das hier gegebene Sarkophagrelief im Vatican (Abb. 638 nach Photographie), welches jetzt als Untersatz der schlafenden Ariadne (Abb. 130 S. 125) dient, vergegenwärtigt in ausdrucksvoller Gestaltung das vergebliche Bestreben der Unholde, den Himmel zu stürmen, der selbst ebensowenig sichtbar ist wie die darin befindlichen Gotter. Durch die letzteren sind schon vier der Riesen niedergeschmettert, wahrend sechs andre in angemessenen aber wenig abwechselnden Stellungen nach obenhin den Kampt fortsetzen. Sie haben samtlich die Chlamys als einen Schild um den linken Arm geschlungen und führen Schleudersteine in der Rechten, einzelne brechen auch mit der Linken Ba unzweige ab Ein andrer Sarkophag im Vatican Wieseler, Denkm. II, 848) steht den pergamenischen Kunstwerken naher und ist besonders dadurch benærkenswert, dafs zwei Giganten in vollkommener Mensei engestelt auftreten, wabrend ihr bartiger Gen ese mit Schlangenbeinen verschen ist sehlangen unterscheiden sieh übrigens stets wesentch von denen des Kekrops - 8 492, indem sie in Schlangenkopfe auslanten, welche mit selbstan diger Bewegung ibeen Herrn im Kampfe unterstutzen. 1. serden behindet sich der Ansatz erst am Knie, tist noch unterhalb desselben, ein Versuch, der anwhenend zu einer Verdrehung des Oberschenkels getuint hat The Enganten Lampden in felsiger, mit 1 Jan. besetzter Landschaft, Phlegin oder Pallene? 2 2 1. 7 wer Cottinnen Artems die hoch geschunzt, die Mond-schol auf dem Haupte, mit dem Bogen, autor-tutzt von einem Jagdrunde augroft und Heand seigne im langen Doppelchiton und darüber sabezzem schleganeintel zwei Lackeln den Unhol ter, ant see non-chloudern im la griff ist

Unter fen zählreichen Vasenhöldern und Giganten bringten zihl es bis jetzt nur ein einziges, wo ein etal igenflasiger Gigant dargeste it ist und zwar aus ter Epocia, tes spiten Verfalls. Hevdemann. Hir eseres Wincke einnisprogr. Esit Da selta bietet inserdern die Egentumbehheit dat der von Zeisze Wigen, eits gle Gigant den Meer fleht und zon einem Wir gestte gelleicht in er Typhon, als island zeit kiept Lasen i einterstetzt wird. Ein

menschengestaltiger Gigant mit wildgelocktem Hauptund Barthaar, ein Tierfell überm Arm, schleudert
auf Felsen weitausschreitend einen Baumstamm;
Relief im Lateran, Benndorf N. 450. — Als Ausnahmen
finden sich und sind als mifsglückte Versuche einer
Neugestaltung anzusehen, geflügelte Giganten, und
zwar schon auf einzelnen Vasen, Mus. Etrusc. p. 53
N. 530; auch mit Flügeln und vier Schlangen, dazu
medusenhaftem Antlitz, Wieseler II, 850. Ebenda
selbst N. 849 hat Athena einen geflügelten Schlangenfüßler bezwungen und steht im Begriff ihn zu schinden, um seine Haut wie die Aigis zu verwenden,
vgl. Apollod. I, 6, 2, 3, wo der Gigant Pallas heifst

Auf geschnittenen Steinen kämpft ein schlangenfüßiger Gigant gegen einen Greifen, in den sich Apollon, ein andermal gegen einen Hirsch, in den sich Artemis verwandelt hat (Millin, G. M. 20, 52; 114).

Vollständigste Behandlung und Litteratur bei Wieseler, Art. Giganten in der Halleschen Encyklo pädie Abt. I Bd. 67. [Bm]

Glaswaren kamen nach Griechenland anfangs aus Ägypten und Phonizien, wo die Glasfabri kation seit uralten Zeiten blühte. Die Technik der Glasarbeit jedoch hat in Griechenland im klassischen Zeitalter anscheinend gar keinen Eingang gefunden, wohl aber in Italien, wo man bereits zur Zeit des . Strabo sowohl kostbare als einfache Glaswaren herzustellen verstand. Hauptfabrikationsort hierfür war Rom, außerdem Campanien, da in der Nahe von Cumä ein für Glasfabrikation besonders geeigneter sand gefunden wurde und daß im Laut der ersten Jahrhunderte unsrer Zeitrechnung die Glasfabrikation über das ganze romische Reich Verbreitung gefunden, lehren die überall in reichem Maße sich findenden Glaswaren Doch blieben auch in der Kaiserzeit noch die Glastabriken von Sidon und Alexandria hochbernhint, und namentlich letzterer Ort scheint sich in kunstvollen bunten Glasern die vornehmste Bedeutung bewahrt zu haben (man vgl. den Brief des Hadrian bei Vopisc Saturn 8. Von der autser ordentlich höhen Vollkommenheit, zu welcher es die Alten in diesem Gewerbszweige gebracht hatten, legen zählreiche auf uns gekommene Reste Zeugnis ab Man bertigte ans Glas vornehmlich Trinkgelatse, Flaschehen für Salben und Ole, Urnen, Schusseln u dergl terner in massivem Guts kleine Figurehen, Schmucksachen, Perlen, nachgeahmte Edelsteine, Stemehen für Mosaikgemalde u.a.m. Man verstand sich daraut, dem Glas die prachtigsten Farben zu verleihen, was namentlich für die Nachahmung von Edelsteinen zu Schmud sachen und Ringen von Bedeuting war. Diese sog Glasperlen winden wie die I delsteine geschliften und mit erhabenen oder vertieb ten Voustellungen gegent, doch winden solche nuch go dante Germine - Southold and John & Couts bergestellt. Nobt mader var de Graviering von Wichtigkeit für

598 Glas



The state of the s

glaserne Gefafse, bei denen man allerlei Vorstellungen, Inschriften. Ornamente u. s. w. in Umrifslinien oder schraffiert einritzte: und be sonders kunstvoll sind die sog casa diatreta, bei welchen ein die ganze Glasschale umgebendes fei nes Netz, welches nur durch kleine Stäbehen mit der Oberfläche der Schale selbst zusammenhängt, durch Gravierung mit dem Rade - Steinschneidekunste) heraus gearbeitet ist. Vielfach wurden Glasgefalse auch durch Giefsen hergestellt, namentlich die mit Reliefs verzierten, auch durch Pressen, wobei das Relief auf der Innenseite konkav erscheint. Bei weitem schöner aber, als diese durch Gießen oder Pressen hergestellten, meist etwas stumpfen Reliefgläser sind diejenigen, bei denen aus doppelter Glaslage, einer untern farbigen und einer darübergelegten weißen sog Überfangglas), vermittelst Schneidens oder Gravierens mit dem Rade Reliefs herausgearbeitet sind, welche sich in ihrem hellen, undurch sichtigen Weiß prächtig von der farbigen Unterlage ablieben. Das berühmteste der so gearbeiteten Glasgetafse ist die sog Portland vase im britischen Museum.

Technisch meisterhaft hergestellt sind auch die vielfarbigen Mosaik gläser oder Millefiori, bei denen die mannigfaltigsten Muster durch Zusammenschmelzung verschie denfarbiger Glasstäbehen erzeugt wurden Weilses Glas ist unter den finnden bei weitem am ver breitetsten, obgleich dasselbe meist durch das Liegen in der Erde Regenbogentarben angenommen hat irisierend geworden ist - Es unterliegt kemem Zwei tel, daß man in der kaiserzeit sich des weißen, durchsichtigen Glases anch bereits zum Ver schlufs der Lenster bediente, al. gleich allerdings derartige, damals immerlus, noch kostspielige I in richtung nur in Hausein von Reichen vorausgesetzt werden [:] dant

Gliederpuppen s. Kinderspiele.

Glykon, Bildhauer von Athen, einer der Vertreter der attischen Renaissance in Rom, lebte zu Anfang der Kaiserzeit oder wahrscheinlich noch später. Als sein Werk ist inschriftlich bezeichnet die bekannte marmorne Kolossalstatue des farnesischen Herakles (Abb. 639 auf S. 598, nach einer Photographie). Die Statue wurde 1540 in den Thermen des Caracalla zu Rom gefunden und befindet sich jetzt im Museum zu Neapel. Dargestellt ist der Heros traurig und ermattet nach seiner letzten That, der Erlangung der Hesperidenäpfel, ausruhend. In der auf dem Rücken ruhenden rechten Hand hält er nämlich die Äpfel, welche in unsrem Exemplare zwar restauriert sind, in einer Wiederholung aber zum Teil wenigstens erhalten. Das Werk ist der ganzen Richtung der attischen Renaissance entsprechend keine Originalschöpfung, sondern geht höchst wahrscheinlich auf ein Original des Lysippos zurück. Die Wiederholung des Palazzo Pitti zu Florenz trägt sogar die Inschrift AYXINNOV EPFON, doch ist dieselbe sicher falsch. Die Auffassung, Herakles nicht als den trischen, thatkräftigen Helden, sondern trauernd, ermüdet, ermattet darzustellen, scheint erst eine Erfindung des Lysippos gewesen zu sein. Aber nur für den Typus dürfen wir uns Lysippos als Vorbild denken, indem die Formengebung und Durchbildung eines Lysippos geradezu unwürdig erscheint: sie ist einfach schwülstig, wenn nicht beinahe plump zu nennen.

Goldarbeit. Mit dem Goldreichtum der orien talischen Lursten und Großen, von welchem uns die Berichte der schuttsteller erzahlen und auch schliemanns Funde in Troja eine Vorstellung zu geber, geeignet sind, wurder, die Griechen schon frühzeitig bekannt. Deutlicher als die Schilderungen Homers ichren uns das die zahlreichen und mannig taltigen Goldarbeiten, welche Schliemann in den Koag-grabern von Mykena aufgefunden hat. Freilich eressen wir ale diesen auch, dass um jene trube Zeit welche offenbar noch betrachtlich hinter der s, den Homerisei er, Godahten geschilderten Kultur zurückliegt, von nationalhellenischer Goldarbeit noch nicht viel die Rede war, dass vielmehr bei weitem die Mehrzahl der goldenen Gegenstande fremder Import one. Die sehr schon genra feten bindeme mit allerlei geometrischen, namentlich auf der Spirale beruhenden Ornamenten, die Knöpfe und Rosetten, die Parchen zum Astminer auf Kleider die granierten Bingo . - w ze gen bligends eine Bendaing mit den Antangen der speziesch Fellentiel en hanst und and beader Massen son denen war cine 8 254 Also 259 margores's broken made of also durchaus zweate helt bezeichnet ... den ab die ellen wenn to his herief, or Oit and Stelle generalitet, wirklich. at I except a selementary time the lateral fact conden

dürfen, da höchst wahrscheinlich damals auch fremde Handwerker und Künstler in Griechenland ansässig waren. Die Frage, welcher Nationalität die Verfertiger dieser Schmuckgegenstände und sonstigen Goldsachen angehörten, kann freilich noch immer nicht als endgultig gelöst bezeichnet werden; auf jeden Fall aber setzt die meist vortreffliche Ausführung der teils in Formen gepressten, resp. gestanzten, teils zierlich getriebenen Reliefs eine hohe Stufe der Technik voraus und kann daher nur einem Volke zugeschrieben werden, welches sich damals auf einer bereits beträchtlich höheren Kulturstufe befand. als wir sie bei den damaligen Bewohnern des Peloponnes annehmen durfen. - In den Homerischen Gedichten finden wir bei weitem die meisten der dort erwähnten goldenen Schmucksachen wie sonstigen kostbareren Gegenstände, Gefäße u. dergl. als Werke fremder, wesentlich phönikischer Herkunft bezeichnet, und es unterliegt keinem Zweifel, daß damals phonikische Handelsleute es waren, welche teils von Ägypten und Assyrien her, teils aus ihren eignen Werkstätten diese Fabrikate den Hellenen zuführten, während in Griechenland selbst es zwar schon Handwerker gab, welche sich mit einfacheren Gold arbeiten beschaftigten, aber schwerlich schon solche, welche im stande gewesen wären, die kunstvollen Arbeiten des Orients nachzuahmen. Erst allmah lich erringt die griechische Goldarbeit die notwendige Gewandtheit in der Technik, und gleichzeitig damit entwickelt sich bei ihr ein ebenso zierlicher als charakteristischer Stil für die mannigfaltigen Schmuckgegenstände, von denen die griechische Frauenwelt, denn um Frauenschmuck handelt es sich dabei vornehmlich, Gebrauch machte, zumal die Jungfrauen, welche mehr Goldschmuck zu tragen pflegten als die verheirateten Frauen. Die meisten und schönsten griechischen Goldarbeiten, welche uns erhalten sind, stammen aus Gräbern der griechischen Kolonien am schwarzen Meere, Abbildungen davon geben in reicher Auswahl die Antiquités du Bosphore Cimmerien und die Compte rendus de la Commission archéologique de St Petersbourg. Was das Tech nische anlangt, so ist abgesehen von gegossener und getriebener Arbeit namentlich die sog. Filigranarbeit, wobei sehr feine Goldkugelehen oder Golddrahte in Mustern auf Goldgrund oder a jour auf resp zu sammengelötet wurden, in den griechischen Gold arbeiten ganz besonders hautig und mit ebenso gro-Isom Coschick als Coschmack angewandt Auf einer sehr höhen Stute der Vollendung steht auch die etrus kische Coldarbeit, von der uns aus Graber funden zählreiche Proben erhalten sind. Dieselbelehnt, ich in ihren Formen meist an orientalische und griothische Vortalder an, schafft aber auch in selbständiger Weiterentwickelung originale Arbeiten ear au gezeichn ter Schonheit, welche für die geben haben. Die Romer arbeiten wesentlich im griechischen Geschmack; doch erreichen die uns erhaltenen romischen Goddarbeiten z. B. aus Pomiaer nur selten die Formenschenheit der griechischen und etruskischen Goldwaren. Auch scheint es, als habe das Streben nach Pracht, die Bevorzugung der Leesteine und Perlen, sowie das Eindringen eines

den Münzportrats bereits ziemlich abgelebt und mit kahler Stirn erscheint. Bronzemünze des älteren Gordianus Abb. 640, nach Cohen IV, 109 N. 14 pl. V. des jungeren Abb. 641, ebdas 111, N. 8 pl. V

M Antonius Gordianus III, war Enkel des ersten Cordianus und wurde, als Balbinus und Pu pienus zu Augusti ernannt wurden, zum Caesar er nannt, obwohl damals erst 11 oder nach andrer



gewissen barbarischen Geschmacks, der mehr Wert auf schwere, massive Arbeit, als auf Schonheit der Austuhrung legt, der Schonheit der Ornamentik Berken I utrag gethan Man vgl Marquardt, Rom Privatleben S 679 ff. Ilg bei Bucher, tosch detechn konstell, 107 ff.

M. Anton, S. Gordianus, Sem promus. Romaneis Africa et al. Statchalter der Proxinz Africa, als ihn ber bereits schatzenbrigen Greis, Anfang Marz 1991. 258 e. d. etgen Tempten zum Keiser ausmefen wieler Mestinann. Als Mitregenten und Augustus nach et geber den vollage dechnamigen Sohn, der auf Angabe 13 oder 16 Jahre alt. Nach dem babligen Tode des Balbinus und Papienus wurde er, Ende Juli 991–238, von Pratorianem und dem Senat als Augustus anerkannt, und führte, geleitet von dem umschtigen Timesitheus, dem praetectus praetorio, dessen Tochter Tranquillina er geheiratet hatte, die Herrschaft bis Marz 997–244, wo ihn Philippus am Ende des persischen Feldzugs des Throns beraubte. Bronzemunze Abb 642, nach Annuaire 111 Tat 12 X 416. Marmorbuste des Krisers 1792 in Gabe gefunden, jetzt im Louvie mat Schuppenpanzer und paludamentum. Abb 643, nach Monge: pl. 54 N 1.

beide Arme und linke Hand der Büste sind alt, die rechte Hand mag einst eine Victoria getragen haben. Über Büsten mit Armen s. »Commodus«.

Furia Sabinia Tranquillina, Tochter des Timisitheus, Gemahlin Gordians III. Bronzemünze Abb. 644, nach Cohen IV, 172 N. 6 pl. VIII. W

Götterbilder, älteste. Wie im altesten Kultus der Inder und andrer Völker des Orients, so gab es auch in Griechenland und in Italien anfänglich keine Bildfiguren der Götter. In Dodonas Tempel war auch später noch kein Zeusbild aufgestellt; auf dem Lykaion hatte derselbe Gott nur einen Altar (Paus. VIII, 28, 7: ebenso auf andern Bergspitzen Welcker, Griech. Götterl. I, 169 ff.).

Über heilige Bäume, die ebensosehr den Kultbildern wie den Tempeln gleichzusetzen sind, s. Art. »Baumkultus«. Daneben verehrte man (und zwar bis in die spate Zeit rohe Steine (αργοί λίθοι, zum Teil wohl Meteore: dann solche in Gestalt von Pfei lern, Säulen, Würfeln, Pyramiden, Spitzsäulen. Nach Pausanias (VII, 22, 3) verehrten in ältester Zeit alle Hellenen rohe Steine anstatt der Götterbilder. In Pharai in Achaia fand man noch neben dem Hermesbilde 30 viereckige Steine, welche man einzeln mit Gotternamen belegte. Überhaupt pflegte man ja heilige Steinhaufen dem Hermes an Wegen und besonders an Kreuzwegen aufzuschichten, s. Preller, Griech. Myth. I, 324. Auch Sokrates erwähnt bei Xen. Mem. I, 1, 4 als etwas Gewöhnliches die Anbetung von formlosen Steinen und Holzern (Ablou; son E la va vi yovva o seodan). Solche Steine mussen oft an Wegen gestanden haben, wie bei uns Christus nel Muttergotte-bilder mar, pflegte sie mit Öl zu begießen, auch zu bekranzen, niederzuknien und an zubeten. Theophr char 17, Lukian Mex 30, Oxid Fast. II, 641; Tibull. I, 1, 11 u. a. Sehr bezeichnend fer space Apulcius Florid I reliquisam moretine entters abovered and area thankers redemeter, and spelment trandidues, and queries countries merales, and jugues pellibras commande vel etiam collandos sepimine consecratus oil trancus dolamine ethquitas oil caesjas Idamine lamogatus, el lapis augun delibertus Rober Steine in Tempela Leichit erwähnt Pausemas IX 21, 3 27, 1 38, 1 in-be-ondere by, dem Herakle- in Hyettos dem kros in Thespiai and der Chanten in Orchomoros Auct der Zeus Kappetes en Gythion in Laboraten, III 22, 1, and witchem setzend Onestes om Walmann genna, gehort zu die er Gattsnig der Bethen, deen Nime Herren es Bento aleth E. d., Haus Cottes and Abada at phonda e. c. Hers and hinzaxessen scheint obvious in auch to Passeng and Johnson, Prefer Roma Matter Size 228 and ear Intelnance ment notwend at Limin I come polone envilant cherracia to the lam All 12 Coll 5 A 1 21 Denotes ween having interprete de melitar Bld ve taltete Conter

zeichen aus heiligem Holze, so daß man selbst delubrum von diesem abgerundeten Holze herleitete Ascon, ad Cic. divinat. § 3. sunt qui delubra ligna delibrata, id est decorticata, porro simulaera deoram more veterum posita existimant, u. a. . Die ikarische Artemis war ein unbearbeitetes Stück Holz (ξύλον οὐκ εἰργασμένον Clem. Alex. protrept.; lignum indolatum Arnob.); ebenso die delische Leto, die attische Athene, die rarische Demeter (rudis palus, informe lignum bei Tertullian, apologet, 16, der sie mit dem Kreuzesstamme vergleicht). Kallimachos nennt bei Euseb. praep. evang. 3, 8 die Hera von Samos: ούπω Σμίλιος εργον εύξοον, αλλ' επί τεθμώ δημαίψ γλυφάνων άξοος ησθα σανίς, erst spater sei das Bild menschenähnlich geworden. - Allmählich trat die Bearbeitung des roben Materials hinzu; man wagte aber noch keineswegs eine Menschengestalt zu bilden, sondern schnitzte aus Baumholz Balken, Bretter, Pfähle oder bearbeitete den Stein in gleicher Art. Als Säulen (κίονες) von Holz oder Stein werden in alten Dichtern angeführt die argivische Hera, der delphische Apollon, der thebische Dionysos und die lindische Athene. Die spartanischen Dioskuren waren zwei Parallelbalken, verbunden durch zwei Querholzer δύο ξύλα παραλληλα δυσί πλαγίοις έπε-Σευγμένα Plut., also schon eine entfernte Gestal tensymbolik. An ähnliche symbolische Bedeutung ist zu denken beim Apollon Agyieus in Kegelform (κίων κωνοειδής) auf Münzen von Ambrakia und sonst; Artemis' Patroa in Sikyon glich auch einer Säule, Zeus Meilichios daselbst einer Pyramide Paus, 11, 9, 6. Lanzen wurden als Gotterbilder in altester Zeit allgemein angesehen nach Justin. 43, 3, und Agamemnons Scepter in dieser Gestalt genofs alle Zeit hindurch hohe Verchrung in Chaironeia nach genauer Angabe bei Paus, IX, 40, 11 reres Almliche bei Botticher, Baumkultus S 232 ff. Die paphische Aphrodite war ein langgestreekt nabelformiger Serv. Verg. Acn 1, 720. in modum ambilier vel, ut quadam volunt, metac oder kegel tormiger Tac Hist, H, 3 oder pyramidaler Stein Max Tyr diss 8, 8 πυρωμίε λευκή, dessen Abbild in Munztypen erhalten ist Lajard, Culte de Venus tay X Artemis kommt auf Bildwerken mehrtach als Spitzsäule vor. In der ovalen oder bienenkorb tormigen Gestalt des delphischen Omphalos, der nach Paus N. 16, 3 (λίσου πεποιηιο νο λευκου) kunstlich geformt war, sieht man ein Agalma, am sichersten der Hestin, welches auch sonst in dieser borm mich gewiesen ist von Wieseler, Annal Inst. 1857 S. 160. Lahus Jahrbie So Hett 10, Cott gel Anz 1860, 17 bis 20 Stuck. Eben a stellte ein diereckiger Steinpfeiler die Charifen am Tempel zu Kyzikos vor, Jakob Anthol Palat 1, 2% and Pindar nennt die Grabsfele em Bild des Hade (apakie Aiča), Nem 10, 67, doch work night rem in positivities Hyperbel. Oh von

deser fast gestaltlosen Symbolik der Steine und Holzer ein allmahlicher Übergang zur vollen Men schengestalt durch Vermittlung der Hermen und ähnlicher Halbbildungen stattgefunden habe, schien bisher zweifelhaft. Während Winckelmann, Gesch. d Kunst I, 1, 9, O Muller, Arch § 67 u. A. dies annehmen, hat nach Thiersch, Epochen S 19 ff und Overbook, Plastik I, 35 ff nie und nirgends ein Fort ialden der Saulen und Pfahle zu Statuen, sondern überall ein unvermitteltes Vertauschen derselben mit ganzen Bildern stattgefunden; vgl. Gerhard, Hyper bor. Stud. 2, 206; Feuerbach, Vatican. Apollon S. 18. Fur die letztere, einem folgerechten Entwickelungs gange scheinbar widersprechende Ansicht werden teils historische und sachliche, teils künstlerische Grunde geltend gemacht, unter letzteren namentlich der, daß der Bildner eines Menschenkopfes auch zur Bildung der Beine und der übrigen Glieder befähigt gewesen sein musse. Dennoch hat eine Anzahl von neuesten Lunden durch den Augenschein belehrt, wie erst eine ganz allmähliche Herausarbeitung der menschlichen Körpergestalt stattfand und zwar hier aus dem saulenformigen Stein oder dem gleichge formten Baumstamme, dort aus dem Brette oder der brettahnlichen Steinplatte. An einer auf Delos und einer andern auf Samos gefundenen Statue hat Brunn. Sitzungsber. d. Münch. Akad. Philos.-philol. Klasse 1884 III, 507 ff. in eingehender Abhandlung diesen Entwickelungsgang der Kunstübung so schlagend largethan, dass kein Zweifel übrig bleibt. Überall ist das Haupt der Gestalt auch für den Kunstler das Hauptstuck gewesen, an dem er seine Gestaltungs tahigkeit erproben mochte, in welchem er den In halt des ganzen Bildes, seinen Kunstgedanken aus zuprägen bemüht war. Auch läßt sich schwerlich leugnen, daß die große Masse puppenhafter Idole vieler Götter aus Thon, welche aus spätrer Zeit auf bewahrt sind, weniger der Unfahigkeit von Fabrik arbeitern zuzuschreiben sind, als religiosen Ruck sichten der Annaherung an alte Vorbilder, wie deren namentlich Pausanias nicht wenige als seltsam ετοποτέρα τον οραν II 4, 5 anzuschauen erwahnt Thatsachlich bildete i an wohl den Kopf zuerst menschenahnlich, man bezeichnete auch das Geselliebt, den abrigen Korper liefs man wie in ein Tuch engehallt, so entstand die Form der Heamen. Net enber kam man im Drange zu symbolisieren auf - lerler Absenderlichkeiten - Der amyklausche Apollon war werhandig und mutmenartig steif an den Beinen. and oto a \$ 95 uber die ephesische Artemis s. oben ~ 131 gier die alterfumliche Form des Palladion « len betr Attikel. Auch das Aussehen der altesten ikonischen Götterbilder in rein menschlicher Gestalt er gib och spateren Griechen, oft Lichen, so die Lets of Deles much Athen XIV 611. Die Preifiden Art Me impose worken well asiming, well so nach Akusilaos das altertümliche Herabild ver spotteten, welches so lächerlich aussah (Apollod, II, 2, 2. Dafs man in spateren Zeiten oft verschonernde Umänderungen mit solchen Bildern vornahm, z. B. ihnen neue Köpfe aufsetzte, bezeugt die Erzählung bei Paus. III, 16, 1. Die älteren Holzbilder trugen auch vielfach schon grelle Bemalung oder, besser gesagt, Farbung Dionysos ward mit Menning im Gesicht angestrichen, während der Rest vergoldet war Paus II, 2, 5: so auch Hermes und Pan zum Ausdruck der Vollsaftigkeit (ebenso Jupiter in Rom); Athene Skiras dagegen wurde weiß angestrichen schol Ar. Vesp. 961. Der amyklaiische Apollon war im Gesicht vergoldet

Eine vollständig plastische Nachbildung der Men schengestalt für die Götter wurde, owohl der homeri sche Olymp sie schon vorauszusetzen scheint, ferner lange verzögert durch die Sitte der Bekleidung der Tempelbilder, insbesondere bei weiblichen Gottheiten. Diese Bekleidung und sonstige Pflege durch Waschung und Salbung, ferner die Schmuckung mit Kranzen und Diademen, Halsketten und Obrgehangen, wovon wir aus vielen Schriftstellen wissen Müller, Arch. \$ 69 , ist auch auf Bildwerken nachzuweisen - Die Hera von Samos kommt auf einer Münze (Wieseler, Denkm. I, 8) vollständig als Zeusbraut drapiert vor nubentis habitu, nach Varro bei Lactant. Inst. 1, 17), mit Schleier und Kalathos auf dem Kopfe. Eine Herme des Dionysos wird abgewaschen auf einem Basrelief bei Wieseler, Denkm. I, 4. Bekleidete Palladien sind sehr häufig. Kunstvoll gewebte Kleider wurden nicht blofs der Athena zu regelmafsigen Zeiten dargebracht, sondern vielen Göttinnen. Diese und der kostbare Schmuck bildeten überall einen Teil des Tempelschatzes. Eine Inschrift aus Samos belehrt uns über den Kleiderschatz der Hera, wie er im Jahre 345 v. Chr. bestand da gab es kobove: περιβλήματα, ιματια, ferner als Kopfbedeckungen αιτραι σφενδοναι, κεκρυφαλοι, Halstucher (ήμιτυβιον) Gürtel, Schleier, Kopfkissen, Vorhänge mancher Art und aus verschiedenen Stoffen.

Zur Veranschaulichung der verschiedenen Vorstellungsarten altester Gotterbilder geben wir nach stehend die aus Gerhard. Ges Abhandl Taf LIX abgebildeten Proben von Münzbildern und geschnit tenen Steinen mit Gerhards zuweilen abgekunzter Er läuterung. Der Verfasser unterscheidet: 1. omphalos abnüche Steine, 2 Stand oder Sitzbilder, 3 kegel toringe und saulenformige idele. Die erste Klasse benennt er als pelasgische Gottersteine

Abb, 645, Abb 646, Abb 647, Abb 648 Idole lei Artemis Pergaia. In Abb 645 endet eine gestreitte Halbkugel wie in einen Modius, anbei zwei Sterne und zwei Trabanten des Gotterbildes Ähnlich Abb 646, statt der Sterne Sonne und Mond. In Abb 647 wird das Idol bereits zu menschenahnlichem

Brustbilde gesteigert, dergestalt, daß aus dem Oberteil des halbkugeligen Steines ein verschleierter Kopf, aus der modiusähnlichen Bekrönung des rohen Idols ein Kopfschmuck geworden ist. Endlich in Abb. 648 erscheint die mit Kopf und Modius versehene Halbkugel auch derart von einem Mantel verhüllt, daß die Rundung des Steins bereits das Ansehen menschlicher Bildung erlangt hat.

deren oberste Abteilung einen mit Modius bedeckten Kopf voraussetzen läfst. Jederseits bezeichnet eine stehende Ähre die fruchtbare Wirksamkeit der Erdgöttin. Inschrift ΓΟΡΔΗΝΩΝ.

Abb. 652. Sitzbild einer ähnlichen Göttin mit ausgeführter Angabe des umschleiernden Mantels sowohl wie des mehrfach abgeteilten hohen Modius, aber auch der einwärts gehaltenen Hände, der Füße



/11 -110 101

Abb. 649. Abuliches Bild des Lagabalus, autgestellt anmitten einer von je drei kounthischen S. den begrenzten Tempelansicht web he aufserdem in ihrem Giebel eine Mondsachet, neben der glatten Habbergel aber, die das Idad bil act zwei slumemainlich erscher ner de Cozenstande dare ietet von

leicht Morgen- und Abendsterne. (Münze von Eine sa-

Avide 650 Stendingel der Cottin ein Jasos in Kerken aus den permutig schlänken ind zogleich eigerungeten Stein set ein Korper mit erschleiertem Haupt und bekrontem Kalathes geworden. Munze Ies Commodus

Act. 651 - Strand der Cettin von Juli. Geseln is Inden A. auch einer Steinfern eines umhulten Steine ist eine Germummte Francisch till geworden und sogar des Angesichts. Mond und Sterne, desgleichen jeder seits eine Ähre, umgeben die Gottin. Gemmenbild.

Abb 653 Ähnliches, aber roheres Sitzbild, von Mond und Stern, Ähre und Mohn in ahn licher Weise begleitet, auch mit einem dunnen Modius bekront,

unter welchem jedoch die Stelle des Angesichts nur wie ein breiteres Fruchtmaß erscheint und auch die Andeutung der Extremitaten vermißt wird. Gemmenbild, nach Tolken Dindymene von Sardes

Abb 654 Kezelformiges Idol, sonst ganz abulich dem vorigen – Karneol

Abb. 655 Pyramidales Idol, angeblicher kilikischer Munzen durch da. Beiwerk von Trauben naher bezeichnet. Lan andres Exemplar hat einen Grift lund welchen es tragbar wird. Der Buchstabe  $\Delta$  balst auf die "volische Stadt Deldis raten

Abb. 656. Ähnliche Pyramide als Aufsatz eines in ahnlichen Münzen zum Teil auch sichtbareren Untersatzes, mit darin befindlichem Bildwerk des von einem Löwen getragenen Sardanapallos, dessen Grandmal Lierdurch darzestellt ist, auf der Spitze ein Adrei als Zeichen der Apotheose. Munze von Tarses von Arrian Anab II, 5, 3.

Abb. 657. Apollon Agyieus, in Gestalt eines auf rechtstehenden und mit Bandern umbundenen Sau einsegels, aufeinem Untersatz. Munze von Ambrakia

Abb 658 Artemis nach Art des ephesischen Idols, unterwärts aus einem umgekehrten Säulen kegel entstanden. (Münze von Hierapolis

An diesem letzten Bilde sieht man von jedem Arme schräg zur Erde eine Reihe von Perlen, einen sog. Perlenstabe herabgehen, der sehr häufig bei diesen archaischen Tempelstatuen vorkommt und bisher als eine verzierte Stütze des Marmor- oder Helzbildes angeschen wurde (falera sen verna) Indes hat neuerlich Schreiber in Arch. Ztg. 1883 S. 283 ff.

Villa Ludovisi, abgeb. Mon Inst X, 56-57. Über dreifache Hermen vgl. Art. →Hekate und Müller, Archaol § 345, 2

Einen weiteren Schritt bilden die Akrolithen, d h solche Statuen von holzernem Kerne, an welchen aufser dem Kopf auch Fuße und Hande aus Stein gebildet und angesetzt waren. Pausanias in der Beschreibung Griechenlands führt deren eine ganze Anzahl an. Ursprünglich war gewifs die Absicht, dem bekleideten Holzbilde in den sichtbaren nackten Teilen eine großere Naturwahrheit zu ver Aber auch spater noch erleichterte man durch dies Verfahren sich die Mühe der Bearbeitung umfangreicher Marmorblöcke. So ließen die Platäer nach der Schlacht bei Marathon durch Phidias der Athene Areia ein kolossales, ganz vergoldetes Holz bild anfertigen, an welchem aber Gesicht, Hände und Fuße von pentelischem Marmor waren Paus IX, 4, 1 Der Konig Maussolos errichtete kurz vor Alexanders Zeit dem Ares ein kolossales Akrolith auf der Burg von Halikarnassos, Brunn, Kunstlergesch-1, 388 In den Ruinen des Tempels des Apollon bei



559 Thonsarge Zu seite 605,

aus Bildern nachgewiesen, daß es keine Stutzen, sondern herabhängende, geknotete Wollenbinden sind, welche oft gar nicht den Boden berühren, und nur zum Zierrat dienen

Aus diesen Bildern also lafst sich wiederum er kennen, dass die eigentliche Gestaltung der Götter in menschlicher Form mit dem Kopfe begann, dem alsdann die Abtrennung der Hande und Lufse nach tolgte. Mit Müller, Archaol § 345 nehmen wir also die Horme als eine Mittelgestalt an, welche den Ubergang zur Darstellung ganzer Figuren macht, wenngleich diese Form selbst immerfort angewendet wurde und sein Gemeingut aller Zeiten bleibt«. Über die Hermenbilder im engeren Sinne s. Art. Hermese. Spater bertigte man nach dem Muster der eigent aber Hermen auch gemischte Bilder, eine Herm Plin Cre Attie 1, 1, 1, einen Hermeros Plin XXXVI 33 Brunn, Kunstlergesch I, 171, emen Hermherakles - Cic. Attic. I, 10, 3), einen Hermopan und sogar einen Hermanubis "Anthol. Pal. XI, 360 nach der gewöhnlichen Annahme Bilder dieser Gott heiten in Hermenform, nicht etwa janusartige Doppel serte sa Hermes and jeren. Hernen des burtigen Dien o and ment selten Guillitt, Archaol Schut tor, s 1910 Hermlerables, Hermathenson a in

Phigalia s Art, hat man die glatt abgeschnittenen Stucke von Handen und Fußen einer großen Statue gefunden; sind dieselben auf ein akrolithes Kultus bild des Gottes zu beziehen, so muß die Anfertigung desselben später als die Gründung von Megalopolis 369) fallen (Stackelberg, Apollotempel S. 98).

Seit der Mitte des 6. Jahrh. v. Chr. Geburt, mit der Erfindung des Erzgusses, wurden Bilder der Götter aus Erz und dann aus Marmor haufiger s Art. Bild hauerkunste Über die von Phidias ins Große getriebene Technik der aus Gold und Eltenbein hergestellten Kolossalstatuen s Art. Pheidias Bin

Gräber. Die Wohnstätten der Toten trugen bei den alten Volkern fast durchgangig einen weit kunst lerischeren Charakter als die der Lebenden. Besonders war das bei den Griechen der Fall, mehr noch bei den Römern, vornehmlich in der Kaiserzeit. Die alteste uns bekannte borm des griechischen Grabes ist die Hugeltorm, die durch emtache Erdantschuttung ganz naturhen entstehende Form eines Kegels koluver kunget temeis Selcher Hugel haben sich am Hellespont eine Reihe erhalten und gelten als die Graber des Achilleus, Patrokles a.s.w. Fin eben solches wurde von den Athenerum der marithonischen Ebene tur die Marathon

Gräber. 605

kämpfer aufgeworfen und ist noch erhalten. Manchmal erhielt der Tumulus, um demselben mehr Festigkeit zu verleihen und das Abrutschen des Erdreiches zu verhindern, einen steinernen Randunterbau (κρηπίς). Vielleicht eben so alt wie diese Form ist die der unterirdischen Kuppelbauten (36λοι). Dieselben sind eigentlich reine Freibauten, hergestellt durch Überkragung der Steine, so dass auf diese Weise eine Spitzkuppel entsteht. Nur um auf die überkragenden Steine den notigen Druck zu üben und ihnen so die nötige Festigkeit der Lage zu geben, wurden sie mit Stein- und Erdhaufen überdeckt und wurden auf diese Weise unterirdische Gemächer. Derartige Anlagen, welche schon im Altertum fälschlicherweise als Schatzhäuser bezeichnet wurden, finden wir gut erhalten z. B. in Mykenai, Orchomenos und Menidi in Attika (vgl. Art. Mykenai . Ferner begegnen wir, ebenfalls schon in sehr alter Zeit, den Felsengräbern in Form von horizontal oder vertikal eingetriebenen Schachten und vollstandigen Grabkammern vgl. Abb. 159, 160. 161, aus Athen, dazu S. 153 ff.). Die Grabstätten innerhalb der Kammern sind trogförmig eingeschniten oder werden aus Steinplatten gebildet. Auch winsarkophage finden sich. In Kleinasien, besonders in Lykien und Phrygien, finden wir ebenfalls derartige Anlagen mit reicher architektonischer Aus stattung der Fassaden. Ähnliches finden wir auch auf iem griechischen Festlande, den Inseln und in Varlafrika (Kyrene). Wurde der Tote nicht in einem Felscharabe, sondern in der Erde bestattet, so wurde thin ear sarz gegeben. Derselbe wurde entweder aus stein gemauert oder bestand, was gewohnlicher, aus Thon, wovon uns Abb 659 nach Stackelberg, Graber der Hellenen Tat 7, einige Proben zeigt. Das aufsere Zeichen des Grabes bildete das Grabdenkmal. In der Form des Grabdenkmales war dem Geschmacke 6- Publikums und der Phantasie des Künstlers der weiteste Spielraum gelassen. Ein Blick auf einen Ten der Graberstralse beim Dipylon zu Athen Abb 660 nach Curtin- Ata-son Athen Lat 1 lehrt dies , if das Deuthenste. Wir finden die Lorin der schlanven palmettengekrenten stele mit und ohne Relief -chmuck, die niedrigere giebelgekrönte, häufig die Gestad einer kleinen Kapelle undundar tragenden Grappatte hat Reselschmuck ober Malerer, das viereasign Postament oder die sode mit einer Grabynse a - a Da Suere, die Muse der Lotenklager, milet sowoht in Relief wie in number borm meht is ten den oteren Alsehlass der Grabdeid maler. Die itean fen der Deminder westramen eich meist at the Angere des Namens and der Heamat des Gerst stonen enthalen vor enthalbenochwegten Vization Wie de Deretellungen erlengt sollsler Collaborate den Longe vohnhalt finn gelacten. Der Menn or chaint in come in Bernte de Kiloger aget



con traberstrafse bein Dipylon in Athen.

631317



ret Vice of the state is seen

Gräber 607

Abb. 358, als Gelehrter u. s. w., portratmafsig in ruhiger Haltung dargestellt, oder in einem bedeutenden Momente seines Lebens aufgefaßt, wie z. B der im korinthischen Kriege 394 v. Chr. gefallene Ritter Devileos auf Abb. 660 links. Die Frau sehen wir in ihrem Boudoir mit ihrem Schmuck beschaf tigt, so in dem berühmten Relief der Hegeso vom Dipylon zu Athen (abgeb. Arch. Ztg. 1871 Taf. 43), das Kind mit seinem toten oder lebendigen Spielzeug. Auch finden wir besonders seit dem 4. Jahrh. sog. Familienscenen, entweder völlig situationslos, wie in Abb, 661 auf S. 606, vom Dipylon, nach Arch. Ztg. 1871 Taf. 44. oder, wie auf der berühmten Grabvase der Münchener Glyptothek (oben Abb. 416), den Gatten der Gattin traulich die Hand reichend, Kinder und Anverwandte mit der Amme sie umgebend. Dieses ofters wiederkehrende Händereichen ist trotz der zarten Wehmut und Trauer, welche uns manchmal aus diesen Darstellungen entgegenspricht, nicht als Abschiedsgrufs zu nehmen, sondern als Zeichen gegen



only transchmars may

settiger Vergung und Freundschaft aufzufassen vgl Compte rendu 1861 > 102 - Wer unter den Darge stellten der Verstorbene, ist nicht immer festzustellen. De scenen and merst ganz allgemein gehalten, da do Grabsteine seltener auf Bestellung als handwerks maisig auf Vorrat gearbeitet wurden. Eine besouder Klass bilden neah die sog Toten oder Landachmanle. Cowohnach ist in ihnen ein lagern der Mann mit der Schale dargesteht, umgeben von ... ner Lamilie, meist auch son seinen Haustieren Man hat therm trober die Darstellung des troben, to teren Lebensgenusses der Verstorbenen erkennen wo lengthe Authority are se wonth for den schlem mer shen I trusker laber meht ter den te nfuhligen Concern paint Neuerlang ersenut man her viel mehr die Darstellung einer Opferspende, welche die Last the dem Versterbenen hungs the Richtigant Lever Vaff -- my ward darfuch be tallet character Sersterione me und de len Melle da Scheffe. will all bin Hagde to 2 so I also der Enter with the like I will be the I will be got on

maßen als Pluton charakterisiert ist. — Mythologische Darstellungen finden sich auf Grabsteinen selten Ein hervorragendes Beispiel liefert uns das in meh reren Wiederholungen vorhandene Relief mit der Darstellung des Abschiedes von Orpheus und Eurydike (abgeb. unter Art. Drpheuse). Die Vorliebe der Griechen für poetische Analogien ist bekannt, und welch schöneren Schmuck konnte das Grabmal liebender Ehegatten finden als die Darstellung von Orpheus und Eurydike! — Hervorgehoben sei auch noch eine öfters wiederkehrende Gattung, welche weniger Grab- als Denksteine sind, nämlich solche mit der Darstellung eines einsam trauernd auf einem Felsen sitzenden Mannes, neben dem ein Schiff sichtbar Wir haben es hier offenbar mit dem Denkstein



664 Grabmal des Bibulus in Rom - Zu Seite 608

eines Schiffbrüchigen zu thun, der in der Ferne seinen Tod fand Auf den Inseln wurden viele der artige Denkmäler gefunden. — Aufser dem bleiben den plastischen oder malerischen Schmuck erhielten dann die Gräber bei besonderen Veranlassungen, wie bei uns, auch vorübergehenden durch Binden, Kranze u. s. w. vgl. Abb. 662, nach Stackelberg, Graber Tal. 45)

Aufser den bisher betrachteten Grabformen haben wir als die kunstlerisch bedeutendste die des freistehenden Grabes zu betrachten. Es sind dies entweder, wie besonders in Lykhen, aus dem gewachsenen Fels frei herausgehauene oder aus wenngen großen Blocken aufgetuumte, nicht konstruierte Monumente vol. Abb. 365, welche uns namentlich dadurch interessant sind, daß in ihnen die alte Holzkonstruktion treu in Stein übertragen ist, oder her konstruktion treu in Stein übertragen ist, oder her konstruktion aus einzelnen Werkstücken intgestante. Letzene sicher en sich in ihrer Form merst dem Sikrasbau, dem Ban der Altare und Tempe", an In pateier Zeit wurden derartige

Gos Giraber,

chaber in enmet prinkvollerer Weise ausgestattet, ind als kunstlerisch indentendstes Beispiel aus griechtscher Zeit kennen wir das Grabmal des Konigs Mausoles von Karien zu Halikarnassos, von dem derartige Prachtgrabanlagen später den Namen Mausoleen führten. Über diesen Bau wird im Art. Mausoleume des näheren gehandelt werden.





867 Coumbaraum Za Seite 609

In Graber der Altituliker zeigen viel Verwiedes hatt mit den griechischen Besonders hautig 22 gran wir den Felsengrabern in den verschie deue, uns aus Griechenland bekannten Formen. Als Bespermene Able 663 auf Tat XI nach Micali, ant 2 51,3), ein Grab von Corneto darstellend, welches aus meistlich deskatiemteressant, weit uns die in her Lesen ze meise Decke auf des Deutlichste die

Holzkonstruktion eines Cavaedium displuviatum (vgl. Art. Haus. darstellt. Unter den konstruierten Monumenten begegnen wir am häufigsten der Form eines oben abgestumpften Kegels, teils mit Grabkammern versehen, teils, und zwar meist in der Mehrzahl, als Schmuck eines die Grabkammer enthaltenden Unterbaues. Ersterer Art sind die sog.

Nuraghen auf der Insel Sardinien, letzterer, mit einem Kegel, das sog. Grabmal des Vergilius bei Neapel, mit fünf Kegeln, einem großeren in der Mitte, vier kleineren zur Seite, das sog. Grabmal der Horatier und Curiatier nächst Albano bei Rom. Ähnlich letzterem durfen wir uns wonl auch das von Plinius XXXVI,91ff. beschriebene Grabmal des Etruskerkönigs Porsenna denken.

Weit prächtiger waren in der späteren Zeit die Grabanlagen der vornehmen Romer, besonders die der Kaiser. In noch ziemlich bescheidener Form, an den Tempelbau erinnernd, tritt uns das Grabmal des C. Publicius Bibulus am Fusse des Capitols zu Rom Abb 664, nach Canina, Arch rom 212) entgegen. Es stammt aus dem Ende der Republik und es wurde der Platz dem Bibulus und seinen Vachkommen vom Senate als Begrabnisstatte geschenkt. Eigen artigere Form zeigt das an der Via Appia, welche rechts und links mit Gräbern ein gefaßt war, gelegene Grabmal der Caecilia Metella Abb. 665 auf Taf. XI, nach Canina Auf viereckigem Unterbau erhebt sich ein 20 m im Durchmesser haltender Rundbau, der oben mit einem von Stier schädeln und Guirlanden gezierten Fries geschmückt ist und früher wahrscheinlich mit kegelförmiger Bedachung versehen war. Das Ganze trug ursprünglich eine Ver kleidung von Travertin. Die marmorne In schrift lautet Carcilia Q. Cretici Filia Metellac Crassi. Das bedeutendste und bekannteste Denkmal aus römischer Zeit bildet aber das Grabmal des Hadrian, moles Hadriani, die heutige Engelsburg (Abb. 666 ant Tat XI, nach Caninas Rekonstruktion in Arch rom 223 Auf einem viereckigen Unterban von 104 m im Geviert erhob sich ein Cylinder von 73 m Durchmesset,

aut demselben ein zweiter von geringerem Umfaug Das Ganze war vielleicht gekrout von einem Kegel, dessen Spitze nach Einiger Ansicht der im Giardino della Pigna des Vatican aufgestellte bronzene Pinienaptei gebildet haben soll. Die Hohe des ganzen, 140 n. Chr. von Antoninus Pius vollendeten Baues mag an 50 m. betragen haben. Das Material ist Travertin, der ursprunghen mit Marmor verkleidet



has enabinal dei Cacilia Metclla an der appischer strafse vor Rom





## BAUMEISTER. DENKMÄLER.



in the said has lessings the other than I see the





 $C_{\infty} = \{ V = V = V = V \}$  , so a constant





war. — Eine spezifisch römische Grabform haben wir noch zu behandeln, die des Columbarium. Es sind dies Massengräber unter der Erde für die Sklaven und Freigelassenen der Kaiser oder sonst vornehmer Römer. Abb. 667 zeigt uns den Grundrifs und die Innenansicht eines solchen Columbarium in der Vigna Codini zu Rom nach Reber, Bauk. im Altert. Fig. 250. Der Name Columbarium kommt von dem taubenschlagähnlichen Aussehen, welches

durch die reihenweise geordneten kleinen Nischen hervorgebracht wird. In diesen Nischen finden sich, gewöhnlich zu zwei, in Aushöhlungen kleine mit Deckeln geschlossene Aschengefäße (ollae). Kleine Marmortafeln oberhalb der Nischen bezeichnen uns den Namen des Verstorbenen. — Über Sarkophage und deren künstlerische Ausschmückung vgl. Art (Sarkophage)

Gräberkultus s. Toten kultus.

Gürtel. Während beim Obergewand in der antiken Tracht Gürtung ungewöhnlich ist, pflegten die meisten Untergewander der manuli chen wie der weiblichen Kleidunggegartet zu werden. Der grachische Chiton und die Lyomis wurden nur seiten oline Gurtel, Zunyn, getragen, und chen-o gehorte in der remarkan Tracht das 1111gulum i ana, zur Tunika für in plo Co-clibeliter De Courtume hatte nicht blen- den Zweck, dats das trewand um die Hutten fester sals und infolgede -- en eine freiere Bewegging mogneti war, sorders.

sie erhaubte es auen, das te vired bild langer, bald kurzer zu tragen. Je nachdem man es mehr oder weinzer soer den Centel henoutzig. Zu Corteln dienten ters einfache schinne oder Bander, teils zestearere stoffe mit stiellere, Goldbeschlag, selbst oden stearen is derg seizzert. Berden grochischen Frasen finlen wir int den Vasentäldern, oweit er da sentbar ist aus Cente meist eine sehren, deren Freien in Trocklein oder mit knepten serschene zeiner schnare in genen wie alt Vote bis nach Gezette arche d. V. 23. Hier ist eine Frau dange steat, die im Begriff steht, ihren Chiton zu gurten.

um hierbei durch den heraufgezogenen Teil desselben, welcher nach der Gürtung als Überschlag vorn herunterfällt, nicht behindert zu sein, hält sie dies Stück des Gewandes mit dem Munde fest. [B1]

Gymnasion. Bei der hervorragenden Stellung, welche die körperliche Erziehung der Jugend bei den Hellenen einnahm, ist es nicht zu verwundern, daß man auch darauf bedacht war, den Räumen, in denen dieselbe betrieben wurde, den Gymnasien,

eine nicht nur von praktischen Voraussetzungen ausgehende, sondern zugleich auch eine künstlerisch befriedigende Gestalt zu geben. Der Hauptraum war anfangs und blieb immer die Palaistra (παλαίστρα von πάλη, der Ringkampf). Daran schlossen sich naturgemäß die Bäder, da ein Ringkampf ohne darauffolgendes Bad etwas Undenkbares war. In späterer Zeit, als die Gymnasien neben dem Markte der Sammelpunkt der gebildeten Welt waren, wurden die Anlagen natürlich noch bedeutend mehr ausgedehnt und ausgeschmückt. Aus griechischen Schriftstellern erfahren wir nur die Bezeichnungen einzelner Raumlichkeiten. uber ihren Zusammenhang aber belehrt uns Vitruv, V, 11) nach alexandrinischen Quellen folgendermafsen: →Bei den Ringschulen sollen Säulenhöfe (peristylia) von quadratischer oder langlich viereckiger Form angelegt werden, so dass der Umfang ihres Umganges zwei Stadien (1200 Fuss) beträgt, was die Griechen δίαυλος (Doppel-



is a l'integran des faurtels

bahn, nennen Von den Saulenhallen (porticus) sollen drei einfach angelegt werden, die vierte, wel che nach Süden gewendet, doppelt, damit der Regen bei den vom Winde gejagten Ungewittern nicht hineingeschlendert werden kann. Es sollen aber an den drei Saulenhallen geraumige Ausbaue (eredrae) mit Sitzen angebracht werden, wo die Philosophen, Rhetoren und die nbrigen, welche an wissenschaft hehen Bestreburgen Getallen finden, sitzend ihre Vortrage und Erosterungen veranstalten konnen. An der deppelten Saulenreihe aber sollen folgende Anbauten angereiht werden. In der Mitte die Junglingshalle



(ephebeum); diese aber ist der geräumigste Anbau, mit Sitzen versehen und um ein Drittel länger als breit. Zur Rechten davon die Sackwurfhalle (corycenturi, unmittelbar darauf das Bestaubgemach teonisterium), und nach dem Bestaubgemach da, wo die Säulenhalle die Ecke bildet, das kalte Bad (frigida la catio), welches die Griechen λουτρόν (Bad) nennen. Links von der Jünglingshalle die Salbölkammer telacotlosium), unmittelbar an der Salbolkammer das Frischbad (frigidarium), von diesem führt ein Gang in das Heizgemach an der Ecke der Säulenhalle. Zunachst daran aber nach innen zu in der Richtung des Frischbades soll das gewölbte Schwitzgemach (sudatio) doppelt so lang als breit angelegt werden, welches auf der einen Seite, da wo die Säulenhalle die Ecke bildet, ein Schwitzbad (laconicum) und diesem gegenüber ein warmes Bad (calda lavatio) haben soll. So müssen in der Palästra die Säulenhöfe (peristylia), wie oben beschrieben, trefflich eingeteilt werden - Aufserhalb d h hinter der eben be schriebenen rechteckigen Bauanlage] aber müssen drei Säulenhallen (porticus) angelegt werden, eine gleich beim Ausgange aus dem Peristyl [dem Hofe der Palästra, und zwei zur Rechten und Linken, verselien mit einer Lantbahn (stadiatar). Eine von diesen nun, welche gegen Norden gerichtet, soll doppelt und von bedeutender Breite gemacht werden. die andern sollen einfach und so eingerichtet werden, daß sie an den beiden Seiten neben den Wanden und neben den Säulen einen erhöhten Rand haben, wie Eurswege, nicht schmaler als 10 Fuß, und daß der mittlere Raum vertiett ist, indem Stufen von den Randern zu der Pos Fuß tieter liegenden Flache, weeds night schmaler als 12 Fuß sein soll, hinab führen. So werden diejenigen, welche bekleidet rings auf den Randern umherwandeln, von denen, die sich mit Ol eingerieben haben und üben, nicht belästigt. Lane sour e Saulenhaue wird bei den Griechen Eustö: generate well do Athleten zur Winter-zeit in bedecliner, studies, sich wein. Zumier, stan dem Xystes and an der doppe ten Saulenhaue aber stecke man Promen when under freien Hammel they with the amhabitomer it we the de treethen napat pourse Network then, there Landsoute Xveta nemen, est weene die Atmeten im Winter bei heiterem Humai we den X. stos harmshommen und sich Alen. Die Xx to echemen aber en genacht werden zu messer dati zureben den teiden Säulenhallen B - . . t release by Parinengrappen sonn und dat in deen zeiseren den Brigger. Progenielen at late we enture the new late to have Scherben morte, exepte sopement high some a list im be I to " Ranger's out At I to be do Apolioafter more money or stollar, or a recept day die Meriod of mence and Begger behave them Welliampf der Atheren zuehauen benne e

Dass die uns erhaltenen Reste von Palästren und Gymnasien mit dieser überaus klaren und einfachen Schilderung nicht vollkommen übereinstimmen, ist wohl selbstverstandlich, da bei der Disposition einer so komplizierten Anlage dem freien Ermessen des Künstlers ein weiter Spielraum gelassen war. Als ältesten Bau dieser Art werden wir zu Olympia vgl. Art sowohl eine Palastra, wie ein Gymnasion kennen lernen. Zu den besterhaltenen Resten späterer Zeit gehören die Gymnasien von Alexandria Troas, Hierapolis und Ephesos. Den Grundrifs des Gymnasion zu Hierapolis gibt uns Abb. 669, nach Canina, Arch. greca 133. Der Hof der Palästra ist zu einem Nichts zusammengeschmolzen. Bedeckte Gange (AA) und eine offene Säulenhalle umgeben das Hauptgebaude. B ist die Palastra, D scheint das Ephebeion, E das Korykeion, F das Konisterion, G das kalte Bad gewesen zu sein. H auf der andern Seite dürfte das Elaeothesion sein, die Räume LOMNC auf derselben Seite Badezwecken gedient haben. Der Zweck der übrigen nach der Palastra B geöffneten Räume ist unklar, vielleicht dienten sie als Auskleidezimmer (apodyteria). Durch eine doppelte Porticus P, neben der rechts und links eine Exedra (C) liegt, gelangen wir in den zweiten Hauptraum (RR), der mit Baumen bepflanzt ist, zu beiden Seiten von Portiken (QQ begrenzt, hinten von einen Stadion (S), über dem sich die Sitzstufen für die Zuschauer (T) erheben.

Ein noch späteres, der römischen Zeit angehöriges Beispiel, das Gymnasion zu Ephesos Abb 670, nach Canina, Arch. greca 132, zeigt noch starkere Abweichungen von der Beschreibung des Vitruv. Das ganze Gebaude ist umgeben von einem bedeckten Gange, einer sog. Kryptoporticus (A,A,A). In B erkennen wir die Palästra, in D das Ephebeion, in den neben liegenden Raumen (EFHI) durfen wir vielleicht Apodyterion, Korykeion, Konisterion und Elaesthesion suchen. Die dahinter liegenden Raume GMNO gehören zum Bade. Die Bestimmung der Raume CCC bleibt im Unsichern. Der mittlere, größere Raum dürfte das Sphäristerion, der Ballspielraum, gewesen sein. Hinter der Palastra haben sich geringe Reste gefunden, welche auf eine der in Hieropolis abalichen Gartenanlage schliesen lassen. Vgl Art Thermen J.J

Gymnastik. Der gymnastische Unterricht reprasentiert zusammen mit dem grammatischen und musischen den grechtschen Jugendunterricht in seinen we entlichsten Bestandteilen. Tüchtige turnerische schulung des Kerpers in bestandigen Übungen, die aber nicht zu ernseitzer Ausbildung des Kerpers auf Keiten de Gericht inhien und ebensoweng in abhletische Austria entam ausarten durfte, galt dem Grechen al uner in heh tur einen branchbaren Burger, da man zugleich darin die beste Vorbildung tur

612 Gymnastik.

den Kriegsdienst erkannte. Der gymnastische Unterricht der Knaben geschah in der Palästra oder Ringschule, während das Gymnasion, zu dem meist auch eine Palästra als Platz für die Ringübungen gehörte, tur die Erwachsenen bestimmt war; der die Übungen leitende Lehrer führte den Namen παιδοτρίβης, und die Anlage der Palästra war häufig dessen Privat unternehmung, von der er lebte. Was die verschiedenen gymnastischen Übungen anlangt, welche die

auf die Organisation des Unterrichts, die Beamten und sonstige mit Gymnasion und Palastra im Zusammenhang stehende Einrichtungen naher einzugehen, da uns hierüber die Denkmaler keinen Aufschlußgeben. Dagegen dienen die Bildwerke, namentlich die Vasengemälde, sehr gut dazu, uns das Leben und Treiben auf den Turnplätzen der Griechen zu veranschaulichen, weshalb wir hier einige Beispiele derart mitteilen. Abb. 671 nach Gerhard, Auserl.



171 Gymhast, side Usaherh

Jugend in der Palästra vornahm, so waren dieselben im allgemeinen die gleichen wie die, welche auch im Gymnasion von den Erwachsenen betrieben wurden, also vornehmlich Ringen, Lauten, Springen, Diskuswerfen, Speerwurf; Faustkampf und Pankration zehorten mehr den athletischen Übungen, tur welche wohl das Gymnasion, nicht aber die Palastra der Oct war, doch wurden sie auch in der Palastra vor genommen, wenn auch jedenfalls in milderer Form mel ohne zetahrliche Ausrustung. Die einzelnen Ulangen sebest konnen wir hier übergehen, da sie in den beteiffenden Artikeln austuhrlicher zur Eestere innz. Innmen auch haben wur mehr netz,

Vasenb Tat 271, die Außenbilder einer Schale, zeigt uns zumachst auf der einen Seite in der Mitte die Gruppe zweier Faustkämpfer, welche jedoch an scheinend nur die linke Hand mit Schlagriemen umwunden, die rechte aber unbewehrt haben. Offenbar sollten hier die Schlagriemen, da es sich um keinen ernsten kampf handelt, mehr zum Schutz und zum Parieren dienen, während der rechte Arm, womit die Schläge ausgeteilt werden, von dieser gefährlichen und schwerere Wunden verursachenden Ausrüstung frei blieb vgd. Laustkampf. Zu diesem Paar frutt mit einer großen Gente ein Autseher, ein Gymnasiareligebet dergl. seiner Stelbung und der Haltung der

Gymnastik. 613

Gerte nach scheint er die Absicht zu haben, die beiden Kämpfer zu trennen, sei es nun, daß die Übung genügende Zeit gewährt hat, sei es, daß sich einer der beiden etwas Reglementwidriges hat zu Schulden kommen lassen. Daß eher an letzteres gedacht werden muß, zeigt die Figur des von rechts mit zwei Hanteln in der linken Hand herankommenda dieser ihn fassen wollte, dessen Hände fest gepackt; vergebens sträubt sich nun der Festgehaltene, sich vom kräftigen Griff des Gegners zu befreien. Ein zweiter bärtiger Aufseher, gleich dem ersten mit dem Himation bekleidet, schaut, den Stock in der Rechten und die Gerte in der Linken, ruhig dem Kampfe zu. Rechts steht ein mit einem Schurz um



case to a section than gove,

and I record we accept into a rate Hand energy La. It is an January a tener linear school with the continuous school with the continuous school with the continuous special ways and the continuous special ways and the continuous school was a continuous to a Randon to the continuous transfer and the continuous transfer and continuous transfer and continuous transfer and continuous and continuous and continuous according to the continuous and continuous and continuous and continuous according to the continuous and continuous and continuous and continuous and continuous and continuous according to the continuous and continuous and continuous and continuous according to the continuous and continuous according to the continuou

die Lenden bekleideter Jüngling, welcher mit einer großen Hacker, der derchen wir auf gymnastischen Vorstellungen häufig finden, den Erdboden auflockert, was namentlich beim Springen notwendig war; neben ihm steht wederum ein Jungling mit einer Mefsachen. Ers auf den vorletzten sind alle Jungling unbekleidet, du Nacktheit bekanntlich Brauch bei den gymnachte hen Uban ein war, die ja auch daher biere Namen einsalten leben. Abb 672 nach Arch Zer Erd XXXVI Lat II. enthalt ebenhalls die Dau

614 Gymnastik

ste, bugen einer Schale. Das Innenbud zeigt zumächst enen eren zum Wurt ausholenden Diskoboles, «Dis kuswurf«), welcher seinen Diskus mit beiden Händen erhebt; er hat den Kopf mit einer enganliegenden Kappe, welche unter dem Kinn durch ein Band fest gehalten wird, bedeckt. Neben ihm steht ein Jung ling mit einem langen Stecken: ob wirklich damit ein die Stange ansetzender Springer gemeint ist, wie der Herausgeber des Vasenbildes (W. Klein) glaubt, bleibt zweifelhaft, da wir sonst nirgends aus Schriftstellen oder Darstellungen vom Gebrauch der Spring stange in der alten Gymnastik erfahren. Am Boden in it eine Hacke; oben hängen Hanteln (s. »Springen oder Haiteres mit Bandern. Auf der Außenseite, deren beide Abteilungen außer durch die Henkel noch durch ionische Saulen getrennt sind, die wir als Andeutung der Säulenhalle des Gymnasions zu betrachten haben, sehen wir zunachst einen Diskus werfer, welcher im Begriff steht, den Diskus mit der Linken fortzuschleudern; allerdings wider den gewöhnlichen Brauch, da man mit der Rechten die Scheibe warf, hier aber (wenn nicht auf Verzeich nung berühend vielleicht als Übung des linken Armes zu betrachten. Daneben steht ein Jüngling, welcher sich ruhig auf seinen Stab stützt; ihn mit Klein für einen Aufseher zu halten verbietet seine Jugendlichkeit und der Mangel der Kleidung, er ist also wohl auch ein an den Ubungen sich Beteiligen der, weicher gerade ausruht. Darauf folgt ein Ringer paar, oas eben den kampt eroffnet und sieh in der Angriffsstellung befindet. Am Boden liegt eine Hacke, rechts binon an der Wand zwei Stabe, weiter oben habeen ein Korykos oder Ballon . Ballonschlagen ., zwei H. i.i.e.n., eine Strigilis und ein Olffaschehen unt Schwamm. Auf der andern Seite steht zunachst em bartiger Mann in Lederkappe, welcher in der Linken einen Stab, in der Rechten einen undeut achen togenstand angeblich eine kleine Schmitbart. Vielercht hat man an einen großen Zirkel zu sanken, mit welchem an Stelle einer Metsschnur die Weite des Sprunges gemessen werden soll, wel chen der nachstbilgende Jungling mit den Hanteln sor en gemacht hat. Diesen Mann kann ich eben Loss night mit Klein für einen Gymnasiarchen halten, da 125 to 16 no Kleidung fehlen, sondern cher bir each Lum (lacr, einen Gymnasten oder Padotriben, 10 ma die se Zingen, da sie die Übungen leiten mufsten, während derselben jedenfalls auch nackt, die Gym ar and to maker, welche blots die Autsicht zu führen ver eer das sittliche Betrigen zu wachen haben, · 1500 a neu ammer bekleget und meist mit der Corte, a. Leaten and stratenden Gewant, verschen. Es the law generalite Jungang mit den Hanten, dessen so a sect, dars or connection ist, habit, ... Klein will, eine Übung mit den Hanteln macht; um so weniger kann man Klein glauben, daß der vor ihm stehende bärtige Mann, der sich auf seinen Stock lehnt und in der Rechten eine Hantel halt, und der oftenbar auch ein Lehrer ist, dem Junglinge mit der Rechten eine Hantelubung vormache, welche dieser mit beiden Händen nachahme; in diesem Falle wurde er auch den Kopf nicht nach der entgegengesetzten Seite wenden. Eher deutet er mit der Hantel auf das Ziel, nach welchem der folgende Jüngling den die Stelle eines Wurfspeers vertretenden Stab (Ger nennt es die moderne Turnkunst) werfen soll. Eben solche Wurfstangen oder Gere sind jedenfalls auch die funf Stangen, welche hier zu zwei und drei verteilt an der Wand lehnen, und die beiden auf der andern Seite, obgleich dieselben etwas großer sind als die Wurfstange, welche der Jüngling fortschleudert. Am Boden liegen zwei Hacken, an der Wand hängen auch hier Korykos, Strigilis, Ölflaschehen und Schwamm

In der römischen Erziehung spielt die Gymnastik nicht entfernt die Rolle wie in Griechenland. Allerdings tehlte es auch den romischen Knaben und Junglingen nicht an Leibesubungen, namentlich solchen, welche Abhärtung des Körpers und Vor bereitung für die Strapazen des Kriegsdienstes be zweckten So war Lauten und Springen, Ringen und Faustkampf, sowie Speerwerfen seit alter Zeit üblich, und durch die griechische Gymnastik lernte man auch den Diskuswurf kennen; aber der Besuch der Palästra durch die Knaben war unbekannt, da man ebensowohl die griechische Sitte der Entkleidung bei den Übungen, als die damit verbundene Gefahr sittlicher Schädigung vermeiden wollte. So wenig wie öffentliche Palästren gab es daher öffentliche Gymnasien; erst bei den großen Thermenanlagen der Kaiserzeit fanden auch solche Aufnahme in den Plan dieser großartigen Gebaudekomplexe s Ther men:, indessen waren sie dann mehr zur Erholung nach dem Bade, als zur Übung des Körpers bestimmt Daher erklart es sich, daß gymnastische Übungen auf romischen kunstwerken uns selten begegnen, wahrend sie in griechischen so überaus haufig sind In der Kaiserzeit trieb man Gymnastik vielfach aus diätetischen Gründen, und hierfür wurde sie sogar von den Ärzten emptoblen, indessen galten die Palastren als Brutstatten der Unsittlichkeit und Verweichlichung, was uns daraut schließen latst, dats die korperlichen Übungen daber nicht mit dem Fruste und der Konsequenz betrieben wurden wie in Grie cherdand. Es ist kein Zweitel, dats die spatere sitt liche und physische Lutartung der Romer sehr wesentlich mit dieser Vernachlassigung einer gesunden und rationeden Gynacistik zusammenhangt

Hauptwerk Ceasberger, Freschung und Unterricht im klassischen Altertume 3 Bde. 1861—1884. [Bl



# H

### Haartracht.

#### 1. Griechen.

A Haartracht der Manner. In der heroischen Zeit ist langes Lockenhaar die gewöhnliche Tricht der Manner, daher das so haufige Beiwort der Andaer καρη και συντές. Auch die altesten Denkmaner, sowohl statuarische als die Darstellungen

1861 tav. d agg E sind die Locken wie auch am Apollon von Thera) in steife, senkrecht herabfallende Flechten zerlegt und werden durch ein sich kreuzendes Band zusammengehalten; an der Stirn sind die Haare unterhalb des Bandes als regelmäßige, spiralformige Lockehen arrangiert. Am Apollon von Tenea Abb. 674, nach Atti Lincei III, 5 N.3 vgl. die vordere



der Versischer und die Manztepen, zeigen durch nezulle Moner ist Leigen, der tild unt die schlieren der Geschliche lem Herry der Geber Weiter alle weiter han, der Fall der Lossen von der Fall der Lossen der Geber der Geber der Anfalle bernug brichter war. An Leiter A. 673 fem zus eille hang wieller der Korffenses g. Ap. n. en Orenemer wicken Lot.

Ansieht S 328 Abb 340), sind die Haare in horizontaler Richtung gewellt und werden durch ein vom Scheitel nach dem Hinterkopf gehendes Band festgehalten, wahrend sindrecht stehende kleinere Locken das Stirn begrenzen. Nun Lorante man zwar annehmen daf nun de Unvernegen der primitiven Baldhauerbungt, naturlich schafte. Haar wiederzugeben, schuld an das er regelmatigen Anordnung der Lealen ser inde en hat Helbig es wahrscheinlich

zu machen gewußt, das man hier an kunstliche, parents in der Homerischen Zeit angewandte Hilfs mittel zu denken habe (Atti dei Lincei Vol. V. Roma 1880 und Das II merische Epos aus den Denkmalern erläutert S. 162 ff.). Helbig findet den Beweis dafür zunächst in Stellen des Epos selbst; so z. B. die Amote an Paris kip c, oglas H. XI, 385 gelie auf spiralförmig gedrehte Locken; ganz besonders aber deute die Beschreibung des Troers Euphorbos (Il ΧVII, 52 πλοχωί στοι χρι πο τε καὶ αργυρια ευφήкшуто) auf goldene oder silberne Lockenhalter, und zwar hätte man darunter jene in griechischen, kleinasiatischen und etruskischen Gräbern häufigen Spiralen aus Bronze, Silber oder Gold zu verstehen, deren ehemalige Bestimmung, als Lockenhalter zu dienen, dadurch bezeugt ist, dass in etruskischen Grabern diese Spiralen sich häufig an der Stelle, au



. 75 Lookenhalter

der der Kopf des Leichnams ruhte, finden vgl. Helbig in den Comment. in honor. Mommsen. p. 619). Als Ohrringe deutete sie Heydemann, Gigantomachie auf einer Vase aus Altamura S. 5; dagegen s. Helbig, Bull. Inst. 1882 p. 7. Ein Beispiel dieser Spiralen gibt Abb. 675, von Bronze und aus Böotien stammend, nach Atti dei Lincei III, 5 N. 4. Über die

Barttracht der heroischen Zeit vgl. man oben den Art Bart c.

Was die folgenden Zeiten anbetrifft, so lehren uns die Schriftquellen in Verbindung mit den Denkmalern, dai's langes und kunstlich angeordnetes Haar noch lange Zeit ionischer Brauch war und sich namentlich in Athen bis um die Zeit des peloponnesischen Krieges hin erhalten hat. An verschiedenen Stellen der alten Schriftsteller wird nicht nur der langen und sorgtaltig behandelten Locken, des vom Hinterkopf weit herabwallenden Haares gedacht, sondern auch der dabei zur Verwendung kommenden goldenen Halter oder Fesseln; namentlich wird berelatet, dass die Athener und Ionier ihr Haar im sog, κρωβύλος flochten, welcher durch eine goldene (τλικία (τέττιξ) zusammengehalten wurde (Thuc. I, εί, Β. χιτώνος τε λίνως επαυσάντο φορώντες καί τριστιν τεττιγών ενεροεί κριβύλον ανάδουσενοί των or to keep the torgury, vgl Athen XII, 5120 el a Art diese Haartracht der altvaterischen тетті γοφορία gewesen sei, darüber gehen allerdings die Me'n ingen sehr auseinander. Während man früher der spengeto in dem über der Stirn getriegenen Mont noten zu erkennen glaubte, der jedoch gerade and in an spateren Kunst mamenthch ber Aphro-15 Apoilon, Frescher, vel 7 B. Abb. 105 n. 106 sens comt ein den archaesellen Denkmalern aber 1 11 Let Conze Ngove Memor Inst p fos ft

den an manchen altertumlichen Denkmalern sich findenden, am Hinterkopf in eigentumlicher Weise aufgebundenen Haarschopf für den Krobylos und betrachtete die τέττιξ als eine dabei zur Verwendung kommende Nadel. Helbig dagegen hält die τέττιγες für Lockenhalter der oben beschriebenen Art und erklärt ihre Benennung durch die Ähnlichkeit der Spiralen mit dem eingesunkenen Leib der Cikade; Birt, Rhein, Mus. 1878 S. 625 halt sie für fibulac. Wieder eine andre Ansicht hat Th. Schreiber, Mitteil. d. deutsch. archaol. Inst. zu Athen VIII, 246 auf gestellt; derselbe halt den von den Ohren ausgehen den, am Hinterkopf sich kreuzenden und über der Stirn zusammengelegten Doppelzopf attischer Monumente fur den Krobylos; die τέττιξ habe vorn zur Befestigung desselben gedient. Auffallenderweise gestatten die archaischen Denkmäler es nicht, diese



676 Liter Haartracht

Frage nach dem Krobylos mit Sicherheit zu beant worten, weil gerade die altertümlichen Bildwerke sehr verschiedenartige Haartrachten aufweisen. Gemeinschaftlich ist denselben allen, dass sie nur mit sehr langem, wallendem Haare herzustellen moglich waren. Wir finden vielfach das zopfartig geflochtene Haar mehrfach um den Kopf herum geschlungen, bei andern am Hinterkopf in starkem Knoten nach Frauenart aufgebunden oder ungeflochten als breiter, an einer Stelle eingeschnürter Schopf über den Rucken fallend vgl Abb 676, nach Ann Inst 1834 tav d agg. E. Sehr gewohnlich ist auch, daß die Haare in einer starken Flechte oder wulstartig zusammen gedreht die Stirn wie eine Binde umrahmen (vgl S 255 Abb 241 | Ebenso sind lange cinzelne Locken strahne, welche teils über die Schultern, teils auf den Nacken herabtallen, auf Bildwerken des archai schen Stiles, namentlich auf Vasengemalden, sehr hantig anzutreffen, vgl. / B 8 96 Abb 102 u. 8 328 Abb 312 Man vgl die Ubersicht über die archai schen Haartrachten bei Schreiber a.a.O.

Alle diese altertumlichen Haartrachten verschwinden im 5 Jahrhundert gleichzeitig mit der alteren Kleidertracht, um dem eintsch welligen, leicht gelockten, im übrigen aber seinem natürlichen Falle überlassen bleibenden Haare Platz zu machen, wie

wir es an den Porträtfiguren jener Zeit, z. B. am Kopfe des Alkibiades (S. 48 Abb. 55) oder an der lateranischen Statue des Sophokles sehen. Mit ganz kurzem Haar gingen nur Epheben und Athleten; der göttliche Repräsentant des Ephebentums und der Palästra, Hermes, zeigt dies kurze Haar in seiner schönsten Form. Die Männer hielten ihr Haar zwar auch unter der Schere und ließen das bei den häufigen Besuchen der Barbier- und Friseurläden besorgen s. S. 252 ff. es gab auch hierbei verschiedene Arten des Haarschnittes, welche man durch besondere Benennungen (κῆπος, σκάφος etc., vgl. Poll. II. 29) unterschied, doch kennen wir die Be-

schaffenheit derselben nicht genauer. Das Ideal schöner männlicher Haartracht bietet uns in der Kunst der klassischen Zeit der Typus des Zeus und des Asklepios. Dagegen bewahren manche Götter, wie na-



uaer t.ich Apolton und Dionysos, kunstliches Haararrangement, welches im Leben keine Anweiselung mehr fand — Über die Haar tracht der Spartaner lauten die Nachrich ten zu widersprechend, als daß man einen westimmten Intwickelungsgang derselben

errogen konnte. Wahrend die behannte Erzahlung om Leige has und seiner seiner terrehtet, daß damals nie Spartiner henzes solidet zugestrahltes und gesalte. Hoer trogen sond sein Abhbeides erzählt, er titte socialischen die Haute zum alle utwerfell al. Leboner zu er et men die Haute zunz beitz deutschnitten.

 unterschied, was auch ausdrücklich Servius ad Virg. Aen. X, 832 bezeugt antiquo more, quo viri sieut mulieres componebant capillos, quod verum esse et statuae nonnullae antiquorum docent et personae. Lange, in einzelnen Flechten auf den Rücken und über die Schultern bis zur Brust herabreichende Locken, klei nere, zierlich gelegte und regelmafsig sieh kräuselnde Löckehen über der Stirn sind auch bei den Frauen auf den älteren Denkmälern anzutreffen (vgl. die interessante altertümliche Statue der Artemis von der Insel Delos, Bull. de la corresp. hellén. 1879 pl. VI f.), und ebenso ist der lange über den Nacken hängende, zusammengebundene Schopf (man vgl. die

Athene des äginetischen Westgiebels) oder der als Knoten aufgebundene Zopf (man vgl. das sog. Harpyienmonument) beiden Geschlechtern damals gemeinschaftlich.



In der Folgezeit wird ein freier Fall des Haares auch bei Frauen nicht selten; noch hautiger aber finden wir, dafs die Haare einfach gewellt und hinten in einen Knoten zusammengefafst werden, wie das an den schonsten Frauenstatuen des

5 und 4 Jahrhunderts, an Amazonen und Aphroditen, Artemisfiguren u. s. w., zu sehen ist (vgl. z. B. das elensinische Relief S. 413 Abb 454. Die griechischen Terrakotten geben uns eine reiche Auswahl weiblicher Haartrachten vom 4. Jahrhundert bis auf die romische Zeit herab. Zur Kindertracht und meht blots bei jungen Madehen, sondern auch bei Knaben vorkommend gehort der auf dem Scheitel zue ammengebundene Haurschopf, wie Abb 677 sdie selbe ist wie hast alle andern hier tolgenden, aus Stackelberg, Graber der Hellenen Tat 15 f. entnom men gunge Madehen, welche über das kindesalter hand waren, trubu haufir die wellere Haar wie Ath his for buld hun tabler held embacher geablungene Haed noten i tzt antweder um Nacken Who 679, oder two oberhallede other Able 680

und 681, oder ziemlich hoch oben am Hinterkopf (Abb. 682 u. 683). Über der Stirn finden wir bald schlichteres, nur glatt gestrichenes oder zusammen-

am edelsten und schonsten uns in der zweiten Halfte des 5. und im 4. Jahrhundert entgegentritt, allmählich mehr und mehr zu überladenen und geschmack-



chen wohl erst der Kaiserzeit angehoren, da sich die Hentracht sehwerlich früher nachweisen laßt. Im abgemeinen erkennt man, dats gegen die Zeit der massher Henschaft hin die Haartracht, welche trat der Berenike. Bei diesem Bronzekopfe sind die einzelnen Lockeben, welche über die Stirn und auf die Schultern herabfallen, mit großter Sorgfalt durch einzelne angelötete Erzstreifehen "wiedergegeben

Eine derartige Frisur ist selbstverständlich ohne Anwendung von Lockenwickeln Papillotten undenkbar.

Während die Frisur der Männer in den öffentlichen Barbierstuben besorgt zu werden pflegte, blieb bei den Frauen die Sorge dafür einer die Dienste der Kammerzofe versehenden geschickten Sklavin überlassen. Scenen der Haartoilette begegnen wir häufig auf Bildwerken. In dem Abb. 687 mitgeteilten Vasenbildchen (nach Conestabile, Pitture murali p. 10) hat bei der im Schofse des Dionysos sitzenden Ariadne ein Liebesgott die Rolle der Kammerjungfer übernommen und ist im Begriff, mit einer langen Nadel das Haar der Schönen zu zerteilen, während er in der Linken das Salbfläschchen hält, aus welchem wohlriechendes Öl über die Haare geträufelt werden soll. (Über Haarschmuck u. dergl. wird im Art. Kopfbedeckungen und Kopfputz« näher gehandelt.)

#### 2. Römer.

A. Haartracht der Männer. Die ältere Zeit der römischen Republik kennt nicht jene sorgfältige Haarpfleze, wie wir sie in den fruhen Jahrhunderten der griechischen Kultur, hier freilich jedenfalls durch orientalische Einflusse hervorgerufen, gefunden haben. Wehl, wir auch nichts Näheres über jene frühen Jahr-Lunderte wissen, so war doch später allgemein die Ansicht verbreitet, daß die Vorfahren mit incompti capilli Hor. Carm. I, 12, 41; vgl. II, 15, 11), mit langen, schächt iherunterfallenden Haaren einhergegangen seich Den Nachrichten zufolge Plin, VII, 211 /tonsees, on It deam or Seeded venere post Romain con-ut au tre est Vacco, anten intonsi fucre) wäre der Branch, sich die Haare zu verschneiden, um das Jahr 300 v. Chr. aufgekommen und hätte im Zusammenhang gestanden mit den damals aus Sieilien herübergekommenen griechischen Haarschneidern, von denen man vorher nichts gewußt habe; durch tiene habe man erst den Gebrauch der Schere kennen gelernt. In den letzten Jahrhunderten der Republik war e- gewohnlich, die Haare Turz und entweder gest gestienen oder bieht gewellt und naturlich 20.001 t, ohne Anwendung irgendwelcher künstlicher H. f-m. tt. - z., tragen - dabei blieben Stirn und Nacken in der Regel frei. Nur Stutzer bedienten sich des Brenneisens, um elegante Frisuren zu erzielen; das starts in der Kaiserzeit noch mehr Mode, wie dies Strength of the Parish glober L. Vers, M. Aunel and an are one oner I poor regen. Aber schon a.6. M. Association of and did man sich die Haure cutz surz chen chen chen uz ap al und we che Munzen range en worde da est Marinus Tim Chr. auch bei den Kaisern üblich.

B. Harricker at the Lighton. We she Treasen e.g. — zerobeten spåranskriber in dener ten tant Derformberten der Republik et gift Elphonne t an die Hertfreit – ein till geringe te, par fumierte oder gebrannte Haare galten noch zur Zeit des Plautus als Kennzeichen einer Hetare (Pl. Truc. II, 2, 31). Die jungen Mädchen pflegten das Haar mit Binden oder Nadeln fest zu halten und am Hinterkopfe im Knoten (nodus) aufzubinden ähnlich ist die Tracht der jungen Etruskerin, Abb. 688, nach

Ann. Inst. 1861 tav. d' agg. T); man wechselte mit dieser Tracht, sobald man heiratete, indem die Haare nun in sehr große Partien gesondert und mit Hilfe einer Binde zu einem hohen turmartigen Aufsatz (tutulus) zusammengebunden wurden. Gegen den Ausgang der Republik kam zwar unter dem



Einflus griechischer Sitte mehr Abwechslung in die Haartracht, wie u. a. Ovid III, 130 bezeugt; immerhin lehren uns die Denkmäler jener Zeit, dass man auch im Anfang der Kaiserzeit immer noch verhälnismäsig einfach darin war; um so mannigfaltiger und nach und nach auch geschmackloser werden sie dagegen im weiteren Verlauf der Kaiserzeit, wofür vornehmlich in Münzen und Porträtbüsten Beispiele in reicher Zahl vorliegen. Am schönsten steht auch den römischen Damen das einfach gewellte, über der Stirn sich teilende Haar, wie wir es z. B. S. 28 Abb. 29 oder bei der Agrippina S. 230 Abb. 192 sehen;

auch lange Zöpfe, welche um den Kopf gewunden oder vermittelst einer Nadel am Hinterkopf nestförmig zusammengesteckt werden (vgl. Abb. 689, nach Daremberg et Saglio, Dict. des antiqu. I, 103), gehören zu den einfacheren Figuren. Dagegen wird es sehr gewöhnlich, über der Stirn einen Haarwulst mit



einer großen Menge zierlicher Löckchen anzubringen, und dieser Wulst erhebt sich nicht selten zu außer ordentlicher Höhe, so daß man denselben gar nicht mehr als das eigne Haar der dargestellten Person betrachten kann, sondern darin eine der bei den römischen Damen außerordentlich beliebten Perücken erkennen muß. Für solche war bekanntlich namentlich das blonde Haar der Germanen beliebt. Beispiele für die oft sehr abenteuerliche Haartracht der Kaiserzeit geben vornehmlich die Portrats der Messahma, der Juha der Tochter des Titus, der Marciana der Schwester Trajans, ihrer Tochter Matidia u.a.m.

Zu vgl. ist aufsei den oben angegebenen Schriften das 'großenteils allerdings veraltete. Buch von Krause, Plotina oder die Koctume des Haupthaars bei den Volkern der alten Welt. Leipzig 1858, und nament lich der Art «Coma» bei Daremberg et Saglio, Diet bes intega 1.1355 ff., wo auch anderweitze Litteratur ingegen zu finden und. Bl. 620 Hades

Hades. Das die kunstlerischen Darstellungen des finsteren Unterweltgottes nicht haufig waren, ist selbstverstandlich; dabei half auch die Neigung der Groehen zu euphemistischen Substitutionen, z. B. des Dionysos. Nach dem Mythus war natur rich Persephone ertraglieher als ihr Gemahl. Von keinem hervorragenden Künstler wird ein Idealbild des Gottes erwahnt. Bryaxis scheint eher den Typeis des Sarapis erfunden zu haben. Brunn, Kunstlergesch



I, 385 — Dennoch läßt die stereotype Haltung des Costies auf plastischen Denkmalern, namentlich Sarkophagen, schließen, daße charakteristische Merkmale durch radsgebende Vorbilder festgestellt waren, von denen freilich die erhaltenen Werke meist weit ent tent sind. — Für den einzigen echten Kopf des II. les hach Viscouti eine Buste im Palast Chigi zu Rom, abgeb Mus Pro Clem II tay A N 9 und dar web her Wieseler. Alte Denkm II, 851 — Jedoch eine her Wieseler. Alte Denkm II, 851 — Jedoch eine het, dats dess Buste mit dem ebdas N 67 als Pro er eine externa Kopfe des Museo Chiarament gehalt al. ein einesse trotz der Abweichung, dats

dort (851) das hier (67) ergänzte Bruchstück fehlt' und also Visconti sich augenscheinlich geirrt habe. Die Büste sei übrigens dem Poseidon zuzuschreiben.

Die Statue eines thronenden Hades mit dem dreiköpfigen Kerberos zur Seite in Villa Borghese, hier nach Braun, Kunstmyth Taf 22 Abb 690, ist zwar durchaus handwerksmässig gearbeitet, kann aber doch dazu dienen, sich das Bild des finstern Herrschers der Unterwelt zu veranschaulichen. Der Gott tragt einen Chiton mit kurzen Ärmeln, darüber einen Mantel, der außer der linken Schulter nur Schofs und Beine deckt. Da beide Arme neu sind, so ist die Ergänzung der Schale in der rechten Hand bedenklich, von dem Scepter dagegen war der untere Teil erhalten. Zur rechten Seite sitzt Kerberos, dessen Leib eine Schlange umwindet. Von den drei Köpfen des Ungeheuers erscheinen, wie Braun bemerkt, nur zwei, der größere mit zottigem Haar, der kleinere im Charakter eines Windhundes. Die ganze Haltung des Hades ist steif und starr, dabei bäurisch-ungeschlacht. Der Faltenwurf der Gewänder ist schlicht und nachlässig; Haupt- und Barthaar sind ungepflegt. Auch die Stellung der Füsse hat etwas Bäuerisches, indem der eine auf der Fußbank ruht, wahrend der andre auf dem Boden aufsteht

Ähnliche Darstellungen des Hades finden sich auf einigen geschnittenen Steinen und Wandgemalden aus Grabern So thront er in einem Grabe in Vulci abgeb Mon Inst II, 53 halbnackt wie Zeus, mit langem, schlaff herabhängendem Haare, mäßig fin sterem Gesichtsausdruck. Sein Haupt trägt eine Zackenkrone, in der Linken hält er ein Scepter mit Blumenkelch. Vor ihm steht verschleiert Persephone Die Gruppierung mit Persephone, welche auch wohl die Fackel trägt, kommt vor auf Sarkophagen (Wieseler II, 854 860 , die unteritalischen Vasengemalde der Unterwelt - Art variieren und verflachen den Typus. Den Hades beim Koraraube, welcher nackt erscheint, weil er hier, wie sonst nie, thatig ist, bezeichnet Conze als eine Fiktion zu diesem besom deren Zwecke, Abbildungen's Demeter: Abb 459 b und c, 460, 461

Dagegen erscheint der unterirdische Gott des Fruchtsegens, Pluton, sanfter und mit gemildertem Ernst, auch alter und durch ein großes Fullhorn charakterisiert auf Vasen (Mon. Inst. VI, 58), mament lich einer Triptolemosyase, und auf mehreren Reliefs Wieseler, Alte Denkm. H, 110, 76; Welcker, Alte Denkm. H, 85. Benndorf, Lateran N. 460, Overbeck, Kunstmyth. HI, 594

Aut Hades oder vielmehr Pluton bezieht Milch höfer eine Anzahl von ganz gleichartigen archaischen Grabreliefs, welche größtenteils in Sparta gefunden sind, deren eines oben 8 (29 Å b) 343 wiederzegeber ist s. Athen , Marcel II , 159 ft. De Attubute Schlauge, Hader, F., Granate , Biete sind dem Dio nysos fremd, auf welchen der Kantharos hinzuweisen scheint: letzterer findet sich aber auch bei Hades auf der Unterweltsvase von Altamura, er scheint parallel mit dem Füllhorn des Pluton zu gehen. Die auffallende Übereinstimmung mit einem Grabrelief aus dem italischen Lokroi (Wieseler II, 856), wo Persephone auch einen Hahn (als ihr Attribut bezeugt von Porphyr. abstin. IV, 16 und Ähren tragt, sowie die Wiederkehr jener Attribute auf dem Harpyiendenkmal (s. oben S. 346 Abb. 366) macht die Richtigkeit der Beziehung sehr wahrscheinlich. Für

kem Bart- und Haupthaar versehen, ist rechtshin und nach oben gewandt, der Ausdruck desselben ist finster. Offenbar ist der Mann von einem Angriff bedroht, der von oben kommt, und dem er nicht gewachsen ist; unmutig und zornig verhüllt er sich, da er ihm nicht widerstehen kann. Für die Benennung gibt der eigentümliche Aufsatz des Kopfes, den man kaum für etwas andres als einen Modius halten kann, Aufschlufs; damit ist es entschieden, dafs die dargestellte Figur Hades sei. Ebensowenig wird man bezweifeln konnen, dafs Göttling mit Recht



codicine Charakteristik hist sich indessen daraus nichts geginnen. In einer zunz absonderlichen sitrition wird Hades erkannt von Jahn, Sichs Ber 1849 s. 67 in einer des Tat Vial gebildeten) etwa 700m heben Marmort zur his ist ein Mann von 1869 zeit Keiper zu darzesteit der sich auf das nich Kine mederze assen hat, wihrend er das rechte kine vorsitzt. Ein sehr weites to wind hat er mit beiden Hamlen so zefalst, dass in ein demoelben erheist - nit er ist eben im Begriff sich zunz in fasselbe einzu ein inselm ein ein de hiten her beter fen Kipt zieht, han weisenen eines Gegen ferm zuwitt. Von dem lorderen fen de Korperst nit des gente Bein ion de ein Geward wedelt, über der des gest meh entlichet. Der Kopt mit der

den von Herakles im Kampte bei Pylos besiegten Hades Bockh zu Pind Olymp 9, 31 in der Statue erkennt . Abgeb Wieseler II, 864 – Em

Hadrianus, P. Aelius, am 26 Januar 76 zu Rom geboren, jedoch gleich Traian aus Italica stammend. Seine Großmutter war eine Schwester von Traians Vater. Durch Traian erst unmittelbar von dessen Tod adoptiert, regiert er von August 117 bis 10 Juli 138, wo er im 63 Lebensjahre stubt. Brustbild des Kaisers in Harmsch und Sagum auf dem Silber medaillon des Berliner Munzkabinetts, von 127 geprägt, da der Titel poler jahrno in der Umschrift feldt. Aub 691 bis Traedlander, Aldhändl. der Berl Allidema 1873 s. 77 N. 5. Bronzene Kolossalbuste megapiteling ehen Maccum. Abb. 692, nach Mongez 38.

N 2 Mit Hadrian begunt in Rom die Sitte den Bart wachsen zu lassen Cass Dio 68, 15 Αδριανός πρωτου τένταν κατέδειξεν et Capitolin Hadr. 26, wahr scheinlich unter dem Einfluß, welchen damals griechische Philosophen gewinnen

Sabina, etwa seit 856-100 Hadrians Gemahlin, Enkelin der Marciana, der Schwester des Traian und Fochter der Matidia. Bronzemünze mit ihrem Brustbild, auf der Rückseite Vesta sitzend mit Scepter und Palladiam. Abb 693, Cohen H, 263 N, 70 pl VII

L. Aelius Verus, vor seiner Adoption durch Hadrian L. Aurelius (Cejonius Commodus) Verus gemannt, am Ende des Jahres 136 zum Caesar er hoben, stirbt unmittelbar nach seiner Ruckkehr aus dem von ihm verwalteten Pannonien am 1 Januar 138 Bronzemunze aus dem Jahr 137 mit dem Brust bild Hadrians auf der Vorderseite, und dem Kopf des L. Aelius auf der Kehrseite Abb. 694, Annuaire de la société française de numismatique et d'archéo legie III, 76–1868 × 101 pl XI — W



635 Kampfl thine

Hahnenkämpfe. Dieses heute noch in manchen aug blich zivilisierten Ländern beliebte Vergnügen war bei den alten Griechen ein sehr verbreiteter Sport, für welchen man in Athen sogar die jedentalls unhistorische Beschonigung sich ersonnen hatte, daß Themistokles vor der Schlacht bei Salamis seine Mitbürger durch den Hinweis auf den Kampfesmut dieser mit der höchsten Erbitterung sich bekämpfen den Tiere angetenert, und daß man hierauf zur Er innerung an die glorreichen Perserkämpfe öffentliche, im Dionysostheater stattfindende Hahnenkämpfe eingetulut habe Ael N an II, 28 Immerhin ist die Thatsacke, daß im Dionysostheater winklich auch Hahnenkämpfe stattfanden, nicht zu bezweifeln; durinf dentet auch der Umstand, dass am Thron sessel des Dionysosphiesters deselbst Genien mit Hahnen dargestellt sind. Neben diesen öffentlichen Karabe waren derartige Autführungen aber auch on see wholes Privatvergnugen pursuer und laterer Leute, und man hielt sich zu diesem Behute de streitbaren Vogel, wie auch die nicht minder er og tost gen Wachteln, in Kabgen Darstellungen Hahnenkämpfen sind daher auf Denkmälern, 29 6 94s der romischen Zeit, sehr haufig man vol

Abb 695 nach Mus Gregor II, 5, 1a. Um die Kampfe blutiger zu machen, wurden die Hahne für diesen Zweck sogar mit Sporen bewaffnet. Ein eigentümlicher Gebrauch war es, daß der Besitzer des besiegten Tieres dasselbe sehnell aufnahm und ihm etwas ins Ohr schrie, angeblich damit das Tier nicht das Triumphgekrahe seines Besiegers hore und da durch für kunftige Kampte mutlos gemacht werde

Halsbänder (περιδέραια, armillae) gehören von den fruhesten Zeiten an zum beliebten Schmuck der Frauen und in barbarischer Tracht auch der Manner Dieselben kommen in sehr mannigfaltigen Formen vor Der Homerische όρμος scheint ein nicht den Hals selbst umschliefsender, sondern vom Nacken auf die Brust herabfallender Schmuck gewesen zu sein Helbig, Homer, Epos S. 182, wie man ihn häufig in etrurischen Darstellungen findet, hier meist in Verbindung mit der Bulla (vgl. z. B. S. 309 Abb 324, und der auch vereinzelt an alt

griechischen Bildwerken nachweisbar ist. Dagegen war das iöduov wahrscheinlich ein den Hals umschließender Reif oder Band, glich also jenen Halsbändern, die wir sowohl an Denkmälern häufig dargestellt, als auch in zahlreichen Originalen griechischer, etrus kischer und romischer Technik noch erhalten sehen. Dieselben sind teils als feste Metallreife gebildet, glatt, geriefelt, strickartig gedreht oder mit figürlichem Schmuck versehen, teils sind sie als dunnere, bieg same Schnure gestaltet oder in breiterer

Form mit verschiedenartigen Anhängseln, Bommeln n dergl verziert vgl / B S 508 Abb, 548 Eine dritte Art von Halsketten fiel in langen Enden vom Nacken über die Brust bis zum Unterleib herab. derartige wurden jedoch weniger über den Kleidern, als auf dünnstoffigen Untergewändern oder auf dem blotsen Leibe getragen und bildeten daher wesent lich einen Schmuck galanter Damen, bei denen ihr Gewerbe ein moglichst leichtes Kostum mit sich brachte. Die pompejanischen Wandgemälde zeigen solche Ketten, die man sich wohl von feinem Gold draht heigestellt zu denken hat, sehr haufig, wobei die Künstler die frivole Mode ihrer Zeit auch auf die mythologische Frauenwelt übertragen und z. B. auch Aphrodite mit solchem Schmuck versehen, wie auf dem, Ares und Aphrodite im Liebesverkehr vor stellenden Gemälde (Abb. 696, nach Mus. Borb. III, 35 Auch in unteritalischen Vasengemalden sind solche Hals und Busenketten nicht selten Zur Manner tracht der Griechen und Römer gehört der Hals schmuck nicht, wold aber finden wir ihn haufig bei den Etruskern, wie uns Wandgemalde, Sarko phage, Spiegelzeichnungen u. s. w. zeigen, zum Teil in breiten, schweren Formen, und dats auch die griechischer kunstgewerblicher Erzeugnisse sich bedienenden Skythen am Pontus solche trugen, lehren die Funde in der Krim, unter denen prachtvoll ausgeführte Halsketten von mannigfacher Art sehr oft auch in männlichen Gräbern vorkommen. Dass bei den Kelten ein strickförmiger Goldreif um den Hals, adeo discrimen omne sublatum, ut Hannibalis etiam statuar tribus locis risantar in ea urbe, cuius intra muros solus lostium emisit hastam. Dennoch läfst sieh kein Bildnis von ihm sieher nachweisen. Vis conti, Icon. gr. 55 erklärte dafür einen Bronzekopf in Neapel mit wirrem, oben auf dem Kopfe schwach

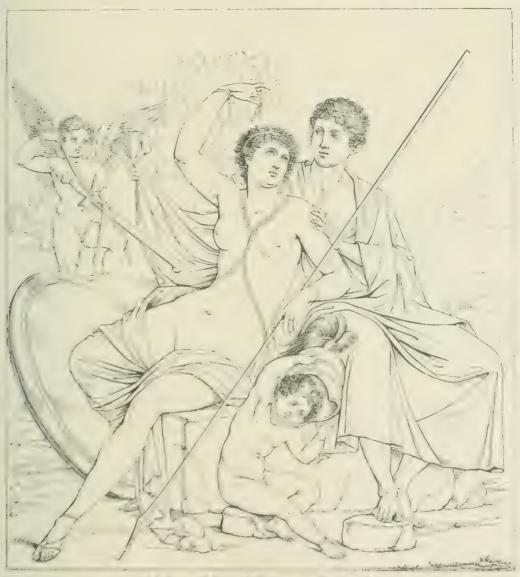

as March 1 to the point of state 122

die 32 Gage – zu zeweinnieren Iracht der Vernenien geborte ist besammt. In der remischen Trieft namen Halbetten als ehrenvalle Auszeich warz der den Schaften von Alzeich Zesammen bei aug der Bramer – Kunstzeweite im Altertum H. Pren –

Hannibal, Var ett, edoe offentlete statuen an dien eerste eleren stehen in Ram Plin XXXIV,32 gescheiteltem Haure, und dessen linkes Auge kleiner als das rechte sei. Lan Kopf des Scipio von gleichen Dimensionen sei zu ammen mit diesem in Hereula neum gefunden. Spater hat man auch zeitweilig einen Kopf au penteli chem Marmor in der Munchener Gryptathel. N. 154. so benannt, der neben hatslichen und unregelmatsigen Zugen ungleich gefündete Augen zeigt, indem das nichte kleiner als

das hicke und verdreht und unbrauchbar erscheint Diesen Umstand bezog man auf Hannibals Verlust des rachten Auges durch Erkaltung in den Sumpfen von Ermrien im Fruhgabr 217 Liv XXII, 2, 11. Corn Nep. 4

Hanteln (αλτηρες) gehoren zu den gebrauchlich sten Geräten der griechischen Gymnastik, dienten aber allem Anschein nach seltener, als bei uns, zur Stärkung der Arm-, Nacken- und Brustmuskeln (obgleich auch derartige Übungen vorkommen), viel mehr wie der griechische Name besagt als Springgewichte, insofern man durch die Wucht der sehweren Geräte, indem man die Arme mit denselben vor dem Sprung weit nach hinten und im Sprung selbst nach vorn warf, den Sprung selbst unterstützte. Die altere Form war nach Paus. V, 27, 12 die eines langlichen Halbzirkels oder Kreisabschnittes, in welchem ein Griff ausgehöhlt ist; die gewöhnliche Form aber, welcher man auf den Denkmalern am haufigsten



e 7 | Ubung mit Hanteln

regerenet, zeigt zwei durch eine gekrümmte Stange verbundene Kolben von rundlicher Form, welche entweder beide von gleicher Größe sind, oder von denen der eine, und zwar der, welcher beim Halten an den Daumen zu liegen kommt, schwerer und großer ist, als der andre Solche hat z.B. der Mann in Abb 697 nach Gerhard, Auserl Vasenb Taf, 29, welcher sich der Hanteln in halb kauernder Stellung zur Übung der Arme zu bedienen scheint, vgl auch die unter Funtkampt und unter Gymnastik ab gebildeten Vasenbilder. Von etwas abweichender Form sind die, welche der Springer auf dem Beiliner Diskus Art Funtkampte halt, sie gleichen der einen Hantel, welche auf der Vase im Art. Gym. ta stil der Turnlehier in der Hand halt. Steinerne and 55 ome Hantely haben sich noch erhalten, vgl Epon approad Ser III T 1 1883 p 103 n 189 Im a gette ten ist zu vig Grasberger, Fizieh u Unten 1, 300 ()

Harpyien sind Sturmgettinnen, raffende Stols wirde ent dem Meen, durch denen plotzliche Gr wie in indizionerstehn vertalatt, sehr übernascht werden wird«. Sie raffen in der Odyssee die Töchter des Pandareos fort, und Penelope wie Helena wünschen so aus der Welt entrafft zu werden; die Personifikation ist sehr durchsichtig (vgl. Jahn, Archäol. Beitr. S. 101 ff.). Bei Hesiod, Theog. p. 265 ff. sind sie geflügelt und schnell wie der Wind. Höchst sinnreich ist ihre Verflechtung in die Fabel des Phineus s. Art.), dem sie die Mahlzeiten rauben und besudeln, dann aber von den noch schneller stürmen den Boreaden, den Söhnen des Nordwindes, verjagt werden, vielleicht eine Andeutung der luftreinigenden Kraft des Nordwindes. Auf einem älteren Phineusbilde (s. Art.) erscheinen sie nun als ehrbare Frauengestalten in konventionell langer Bekleidung und ohne andre Charakteristik als durch vier große geschweifte Wappenflugel, wie wir sie auf assyrischen Bildwerken sehen Dafs aber hierin schon eine Vermenschlichung und ein selbständiger Fortschritt der griechischen Kunst zu erblieken sei, lehrt die Betrachtung des S. 346 abgebildeten Harpvienmonumentes von Xan thos in Lykien, wo auf der Nord- und Südseite rechts und links diese Wesen als Todesgöttinnen die klein gebildeten Toten es brauchen nicht Kinder zu sein' davontragen: der Oberleib einer Frau ist hier mit dem eirunden typisch gebildeten Unterleibe eines Vogels sehr geschickt verbunden, so dass unter den Händen der Frau statt der Füße die Vogelkrallen und neben den Schulterflügeln noch die Schwanzfedern des Vogels zum Vorschein kommen wir es aber hier nicht mit einer vereinzelten Kunst vorstellung zu thun haben, beweist das wiederholte Vorkommen derselben Figur als Henkelzierrat an einem pränestinischen Toilettenkästchen etruskischer Technik abgeb Mon. Inst VI, 64, 3. dazu Annal 1862 S. 16. Wie abgeklart und fast schon ist diese künstlerische Darstellung gegenüber der Schilderung bei Apollon Rhod H, 188 und Vergil Aen III, 216 ff Virgini colucium coltus toolissima ventris producus uncaeque manus et pullida semper era fame.

Ein jungeres Vasenbild Mon Inst HI, 49 zeigt, dem Geiste der Zeit entsprechend, vollständige Weiber mit zwei Schulterflugeln, aber im kurzen leichten Chiton, ahnlich den Ermyen der jungern Epoche, nat welchen auch Aischylos Eum 50 sie vergleicht Die verzerrten Gesichtszuge der einen Harpyie beruhen vielleicht nur auf zufälliger Ungeschieklichkeit

Bm

Haus. I Gruechisches Haus Die Rekonstruktion des griechischen Wohnhauses stöfst bei dem Mangel noch erhaltener Reste und her der Unbestimmtheit oder Vieldeutigkeit der Angaben bei den Schriftstellern auf sehr betrachtliche Schwierig keiten, an deren Losung sich schon sehr viele ver sicht haben, ohne daß ganz sichere Resultate er nacht werden waren. Wir verzichten hier auf eine Angabe dieser zeinlich weitschachtigen Latteratur.

Haus. 625

und begnügen uns mit dem Hinweis auf Beckers Behandlung im Charikles II, 105 (Göll) und das Schriftehen von Winckler, Die Wohnhäuser der Hellenen, Berlin 1868.

Zu unterscheiden haben wir zwischen dem Wohnhaus der heroischen oder Homerischen Zeit und dem späteren der historischen Zeit. Beim Homerischen Hause handelt es sich freilich wesentlich um den Königspalast oder das Herrenhaus, da die Wohnungen der Ärmeren beim Dichter kaum erwahnt, geschweige näher beschrieben werden; und unter den verschiedenen bei Homer erwähnten oder geschilderten Palästen ist es vornehmlich das Haus des Odysseus, von dessen Bauart und Einteilung wir Näheres erfahren. Mit diesem Bau haben zwar die Königshauser des Priamos, Alkinoos, Menelaos etc. manches gemeinsam; allein immerhin gehörte die Behausung des Inselfursten zu den bescheideneren Herrenhausern, und man dart nicht bezweifeln, daß auch in der heroischen Zeit bereits sowohl in der Große als in der Anlage der Herrenhauser starke Verschiedenheiten stattfanden, so dass von einem Normalgrundrifs des Homerischen Hauses eben nur eum grano salis gesprochen werden kann.

Im allgemeinen ist das Homerische Herrenhaus, wie das die Kunturverhaltnisse jener Zeit mit sich bringen, mehr einem mit Ökonomiegebauden ver schenen Landsitze eines reichen Gutsbesitzers, als der prinkvollen Behausung eines männerbeherrschenden Lorsten zu verziehen. Dem entspricht es, daß war ansone Hauser als einzeln liegende Gehofte, nicht in strass n aneinanderstofsend zu denken haben, und daß dieselben in der Regel wohl ganz und gar mit einer Mauer oder sonst einer Linbegung (epkot) um genen waren. Dess Mauer umschloß sowohl das eigent iche Wohngebaude, als den demselben sich concenden Hot to ken Dieser unbedeckte, geraumige Hofraum diente allerlei landwirtschaftlichen met haussichen Zwecken, an den ihn umgebenden Maren waren vieltach bedeente Hallen omboroar) angebracht, und wo sich meht an allen seiten des Hote- with to fanden, werden sie doch wenigstens an der Frontscate des Hauses selbst selten gefehlt maten. War der Hof grot- genug, so befanden sich a et andere Baulichkeiten oder Anbauten inner nain desse, our might toons em suppe actiz angelegter Bar (1679 zir Aufbewahrung ein Wittschaftsgegen standen und Vorraten, und westernen der vermutsch in Lemem Hause teniende After de Zeus eprene sometime with Jan Bewahnen bestimmte Neben generate, sie z B. an Herichharie des Odysiens da socializan un de francisco en eigne Caware in Hate Base to give men at undaugh sol, til, et al. tien framme for Mitglieder der Lamore also for the source with in the on an den Hot angrenzenden Bathenberen befanten Im

Erdgeschofs des eigentlichen Hauptgebäudes liegt der Mannersaal (τὸ μέγαρον), welchen man über eine aus geglättetem Stein hergestellte Schwelle betritt. Wie den größten Teil des Homerischen Hauses (der Palast des Priamos fällt dabei allerdings außer Betracht) haben wir uns auch die Wände des Männersaales als Blockhausbau zu denken, da Steinbau wenigstens in der in der Odyssee geschilderten Kulturepoche seltener gewesen zu sein scheint; und wenn von schimmernden Wänden des Megaron die Rede ist, so wird das wohl nur auf die Glättung des Holzes oder den Belag mit glattgehobelten Brettern zu beziehen sein, nicht auf Bewurf oder bunte Tünche, für welche der Blockbau schon an sich nicht geeignet erscheint. Ein kostbarerer Schmuck der Wände, den wir zwar im Hause des Odysseus nicht finden, wohl aber in dem des Alkinoos, ist der Belag mit (vermutlich blankpolierten) Metallplatten; dass der Dichter dabei nicht bloß frei erfunden, sondern an alten Brauch sich gehalten hat, bezeugen entsprechende Funde in Orchomenos und Mykenä (vgl. Helbig, Homer. Epos S. 324). Der Boden des Männersaales ist ein einfacher, festgestampfter Estrich; die aus Holzbalken gebildete Decke wird von gleichfalls holzernen Saulen, deren haufig Erwahnung geschicht, getragen. In diesem meist beträchtlich großen Raume lag auch der Herd (ἐσχάρη), dessen Rauch das Holzwerk des Saales arg zu schwarzen pflegte. Zweifel haft war bereits den alten Grammatikern die Bedeutung der Od. XIX, 37 XX, 351 genannten uevöbuat, welche man bald als an den Wanden befindliche Hangeboden, bald als die von den Lange und Querbalken der Decke gebildeten Vertiefungen (Kassetten), bald als die Querbalken selbst, die den die Decke tragenden δοκοι zur Stutze dienen, aufgefalst hat. Dass die letztere Erklärung das Richtige trifft, lehrt eine Bauinschrift von der Skeuothek des Philon, in der diese Bauteile unter der offenbar identischen Benennung μεσόμναι vorkommen vgl. Fabricius im Hermes XVII, 584). Unsicherer ist die Bedeutung der ορσοβύρη Od. XXII, 126 ff.,; wahrscheinlich war dies eine durch Stufen oder eine daran gelegte Leiter zu erreichende Thur, welche zu der sog λαύρη führte. Letzteres ist nach ziemlich allgemeiner Annahme ein schmaler, zwischen der Wand des Palastes und der Umfassungsmauer sich hinziehender Gang, durch welchen man aus den hinter dem Megaron belegenen Raumlichkeiten nach dem Ausgange und auf den Hof gelangen konnte, ohne erst den Mannersaal durchschieden zu mussen. Von letzteiem aus führte eine Thur zu der dahanter gelegenen Frauenwohnung τρ ναικωνίτι ). Ther haelt sich vornehinheh die Hausfrau im Kreise der mit weibliehen Arbeiten beschaf tigten Magde auf, auf erdem mochten hier auch schafraume für das Co-sinde sein. Im Hause des Od. seens higt über diesem Teile des Gebaudes,

626 Haus

vielleicht aber auch oberhalb des Mannersaales sich erstre kend, nich ein zweites Stockwerk (Unepulov), in welches sich die Frau vom Hause aus dem geräuschvollen Treiben des Erdgeschosses zurückzuziehen pflegt; hier ist auch während der Abwesenheit des Gemahls das Schlafgemach der Penelope. An diese Hauptraume schließen sieh dann noch ver schiedene Annexe an, wie im Hause des Odysseus die Waffenkummer, der Raum für Kleinodien und kostbare Gewänder, die Vorratskammer mit Öl und Wein u. dergl. m. Wo sich für gewöhnlich das Schlafgemach des Hausherrn und seiner Gemahlin (der θάλαμος) befunden habe, lässt sich nicht mit Sicherheit angeben, da das des Odysseus offenbar ungewohnlich in der Anlage ist; es liegt namlich hinter dem Palast, vielleicht abgesondert, um den Stamm eines abgehauenen Ölbaumes, welcher dem Ule iett als Stütze diente, herum aus Steinen erbaut

Dafs wir uns die Banart und Ausstattung des Homerischen Hauses sehr einfach vorstellen müssen. ward oben schon angedeutet. Mit Recht weist aber Helbig auch darauf hin, dass es darin mit der Reinlichkeit nicht zum Besten bestellt war. Auf dem Boden des Megaron, in dem die Freier der Penelope. die Blüte der achäischen Jugend, schmausten und zechten, lagen allerlei Reste der kurz vorher geschlachteten Tiere, wie Kuhfüße und Rinderfelle, herum Zudem wurde in diesem Saale mehrtach des Tages gebraten und geschmort und war im den Abzug des Rauches nur notdürftig gesorgt. Doch storte dies die damaligen Griechen keineswegs in ihrem Behagen. Vielmehr bereitete ihnen der Dutt des Fettdampfes ein besonderes Vergnügen, derartig, dafs die Intensitat dieses Gernehes in dem Epos geradezu als der Vorzug eines wohlbestellten Hauses hervorgehoben wird. Außerdem war vor dem Hause des Odyssens ein Misthaufen aufgeturmt, der dem mit Ungeziefer bedeckten Hund Argos als Ruheplatz diente, und els uso betand sich im Hote des Priamos ein Misthaufen. Ziehen wir alle diese Umstände in Betracht, so erzilt sich für das Homerische Konigs haus eine Atmosphäre, die feinere Geruchsnerven gowns in lookst widerwart, ger Weise beruhit haben wurder Helbag, Homer Lpos > 864 | Uber das Homerische Haus ist sonst vornehmlich zu ver 2b., hen Rumpt, De aedious Homericis, Giersen 1844 and 1857, Joh Protodikos, nepi to ker Orapo. ook to, Lepzig 1877, und Buchholz, Homer Reahen 11, 2 S6 IT

Des zusch'sche Wolnhaus der historischen Zeit leizu in dem der herorischen Zeit durch ein halbes Juhrt esen ligetennt, und wir sind ganz und gar in den leizu seinte ein, wie sich in dieser Zeit die diese die Ungestältung zum einhalten Ben ein die ein hit. Denn die gurzhelt veranderten perforere Verhaarang, auf die wir nun fast überall.

in Hellas stofsen, der Übergang von der Tyrannis zur Oligarchie und Demokratie, bringen es mit sich dass wir in der historischen, durch Dichter und Pro saiker des 6, bis 4 Jahrh, v Chr uns bekannten Zeit es nicht mehr mit dem Herrenhaus, sondern nur mit dem schlichten Privathause des Bürgers zu thun haben. Der republikanische Sinn des griechischen Bürgers hatte zur Folge, dass selbst die ersten Männer des Staates in dieser Hinsicht keinen grösseren Prunk trieben, als der gewöhnliche Privat mann. Erst im 4. Jahrh. v. Chr. fing auch auf diesem Gebiete der Luxus an, sich mehr geltend zu machen - Das Material des griechischen Wohn hauses ist in der Regel Bruchstein für den Unterbau, Luftziegel oder gar blofses Riegelwerk für die Manern, gebrannte Ziegel für das Dach Backsteine scheinen für die Hausmauern in jener Zeit noch gar nicht zur Verwendung gekommen zu sein, die Ausbildung des Backsteinbaus, der allerdings schon in der makedonischen Periode in Europa auftritt, gehört erst dem römischen Zeitalter an.

Den Grundrifs des griechischen Wohnhauses zu entwerfen hat seine besonderen Schwierigkeiten, welche dadurch nicht vermindert werden, dass wir bei Vitruv VI, 7 (10) eine Beschreibung desselben erhalten haben. Denn Vitruv schildert nicht das gewöhnliche Bürgerhaus der klassischen Zeit, son dern ein umfangreiches Haus der alexandrinischen Epoche; seine Angaben sind daher keineswegs geeignet, uns eine klare Vorstellung vom einfachen Bürgerhaus des 5. oder 4. Jahrh. v. Chr. zu geben. Wir verzichten daher auch darauf, eine der vielen darnach versuchten Rekonstruktionen des griechischen Wohnhauses hier abbilden zu lassen, und begnügen uns mit einer kurzen Angabe derjenigen Thatsachen, welche man als moglichst sicher zu betrachten berechtigt ist - Allem Anschein nach hatte auch das spätere Wohnhaus nach verschiedenen Seiten hin Ähnlichkeit mit der Anlage des Homeri schen Hauses Gleich diesem hatte es, wohl in der Regel, eine für die Manner und eine für die Frauen welt bestimmte Abteilung, nur dass die Verteilung derselben meist eine andre gewesen sein wird, als in der heroischen Zeit; und zweitens bildet auch im spateren Hause die æbý einen wichtigen Bestan iteil der Hausanlage, nur daß dieselbe selbstverständlich viel kleiner ist und weniger den Charakter eines großen, wirtschaftlichen Zwecken dienenden Gehot tes, als vielmehr den eines im Mittelpunkt der ganzen Hausanlage belegenen, zugleich zum Wohnen und zum Antenthalt bei schonem Weiter bestimmten Rammes tragt. Nach der Stratse zu einzen im Unter geschots der Hauser wahrschembeh keine Venster lancus, sondern der offnete sich nur die Hausthau welche entweder direkt in der Flucht des Hauses ag oder etwas zuruck, so dats noch em Raum vor

Haus. 627

der Thür (πρόθυρον) entstand. Mit letzterem Ausdruck mag bisweilen auch ein vor der Hausthür befindlicher Vorbau gemeint sein, wie es auch vorkam, dass das Haus von der Strasse noch durch besondere Vorgitter (προφράγματα) abgeschlossen war. Dagegen hat man unter θυρωρείον vermutlich einen Gang zu verstehen, welcher von der das Haus nach der Strafse zu abschliefsenden Thür bis nach dem innern Hofe führte und zu dessen Seiten man sich die Wohnung des thürhütenden Sklaven, vielleicht auch noch andre, nicht von der Herrschaft selbst bewohnte Räume zu denken hat, falls nicht dies θυρωρείον, ähnlich wie bei vielen pompejanischen Häusern, ein bloßer Gang mit thürlosen Wänden zu beiden Seiten war, da die Thüren zu den Zimmern, welche hier belegen waren, sich nach dem innern Hofe zu öffnen mochten. Aus diesem Gange kam man entweder direkt oder durch eine zweite Thur in die säulenumgebene αὐλή oder περιστύλιον, um welches herum die Wohn- und Schlafraume



lagen und in dem sich auch, wie im Homerischen Hause, der Altar des Zeus epkeiog befand, hier biliegte auch die Familie, namentlich die Kinder des Hauses, arbeitende sklaven u.s. w. sich aufzuhalten In webber Weise die Trennung der avspowitie und γυναικωνίτις durchgeführt war, läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, war auch jedenfalls nicht überall geich Ber Meineren Hausern lagen die Gemacher für die Haustrau nebst den Arbeitsraumen vermut liel, an der hinteren seite der ackij; bei umfange rescheren Anagen, welche e- erlaubten, noch ein zweiter Perichal enzilegen umgeben die Frauen gemacher obesch zweiten Hofraum. Anderseits kam a larger, vir date die Lissenger scher hield im Lid grand lagen, sondern salam Oberstor befinden; unit gere te die in ag schaffaultig gewesen sein, wenig stern benn in in Betracht zieht, daß wir auf den Views, When, to books, Lieuch zo den in eisten st , le conenten termiente e menschen De e Lender warehouse And Was had Michael Vale gree pl. 0 and entre alrelate lie place zo son, in for Report on two der quadrations of the processor three trade had angeigt und duch Getter oder Luden ver with more Auch after the Vertedring der einzelnen

Räumlichkeiten als Schlafzimmer, Speisezimmer, Arbeitsräume, Vorratskammern, Fremdenzimmer u. dgl. lafst sich gar nichts Naheres feststellen; ebensowenig über die Lage der Küche. Die Abtritte, wo solche vorhanden waren, scheinen nicht in Verbindung mit der Hausanlage gestanden zu haben, sondern aufser halb derselben angebracht gewesen zu sein; doch ist auch hier, trotz zahlreicher Erwähnungen bei den Komikern, durchaus keine Klarheit über Ort und Anlage zu erreichen.

Auch über die äußere wie innere Ausstattung des griechischen Wohnhauses sind wir nur unvollkommen unterrichtet. Bei Tempelbauten ist bekanntlich ein buntbemalter Stuckbewurf schon früh nachweisbar; ob man aber damals den Privathäusern den gleichen Schmuck verlieh, ist zweifelhaft. Auf jeden Fall läßt uns das dem Solon zugeschriebene Verbot, die Grabdenkmäler zu übertünchen, erkennen, dass man in jener Zeit noch jede Verkleidung des ursprünglichen Materials als Luxus betrachtete. Diese rigoristische Anschauung findet sich auch später noch ofters vertreten; doch war da ein Stuckbewurf der Außenwände (κονίαμα), vermutlich mit Anwendung von Farbe, ganz gewöhnlich, wenn auch an eigentliche Fassadenmalerei nicht zu denken ist, vielmehr nur hervorragende Bauteile, wie die πρόθυρα u. dergl., durch Farbe ausgezeichnet wurden vgl. Cratin. b. Poll. VII, 122. παραστάδας και πρόθυρα βούλει ποικίλα, und was Dicaearch, p. 142 von Tanagra berichtet - Auch brachte man häufig Inschriften über der Hausthür an, wie z. B. die aus Schriftstellern sowohl (Diog. Laert. VI, 2, 39 u. 50), als auch aus Funden uns bekannte

> ο του Διός παις καλλίνικος Ἡρακλῆς Εντάδε κατοικει μηδέν εισίτω κακόν.

Vgl Dilthey, Ind Schol. Gotting 1878.79 p. 2 ff.

Wie das Äufsere, so war auch das Innere des Wohnhauses in der klassischen Zeit sehr einfach ausgestattet. Am schlichtesten scheint hierin das allen Kunsten abholde Sparta gewesen zu sein; unter den lykurgischen Gesetzen fand sich die Verordnung, daß bei Herstellung der Thüren nur die Sage, bei den holzernen Decken nur die Axt zur Verwendung kommen durfe Plut Lycurg 13 , jede kunstvollere Glattung oder Schnitzung des Holzes sillte durch dies Verbot des Hobels und des Hohlmeifsels unmöglich gemacht werden. Doch auch an andern Orten Griechenlands mussen wir uns das Innere der Privathauser um 6 und 5 Jahrhundert noch recht bescheiden vorstellen. Lange Zeit begaugte man sich für die Wande mit gewohnlicher Tunche oder Kalkbewurf, auch diese mochte off genug noch fehlen. Einige schlichte Ornamente und · ntache Verzierungen wird man vermutlich auf dem Berrife angebracht Eiben, obgleich wir darüber mit sicherheit nichts sagen konnen, aber großeie Wand

628 Haus. Hebe.

malereien werden wohl erst seit dem Ende des 5 Jahrhunderts mehr und mehr üblich. Das erste uns bekannte Beispiel davon ist das durch den Bulmenmaler Agatharchos ausgemalte Haus des Alkibiades Andoc, or, IV, 17., da die dies erwahnenden Schriftsteller nur das gewaltsame Benehmen des Alkibiades, nicht seine Prunksucht tadeln, muß der artige Verzierung der Zimmerwände damals schon ziemlich allgemein gewesen sein, ohne dass wir freilich im stande waren, die Beschaffenheit dieser Wand dekorationen heut näher zu bestimmen. Vielleicht war es eine Art von Prospektenmalerei. Wie allgemein in der hellenistischen Periode der Brauch, die Wohnräume ausmalen zu lassen, geworden sein muß, lehrt der Witz des Chrysipp (bei Plut. de repugn. Stoic. 21 p. 1041 D): έγγύς εσμέν του καί τούς κοπριύνας ζωτρεφείν.

Für die Decken blieb anscheinend Holzverzierung vornehmlich durch Kassetten (φατνώματα) lange Zeit der beliebteste Schmuck. Bemalung der Decken brachte der eukaustische Maler Pausias (unter Alexander d. Gr.) auf; Plin. XXXV, 124: lacunaria primus pingere instituit, nec camaras ante eum taliter adornari mos fuit vgl. Helbig, Campan. Wandmalerei S. 132 ff.). Der Fußboden war, soweit wir das noch beurteilen können, in der Regel Estrich, allenfalls durch bunte Steinchen in einfachen Mustern verziert. Mosaiken sind offenbar erst nach der Zeit Alexander d. Gr. auch für Privathäuser üblich geworden (vgl. Art. »Mosaik«). Über die Heizung s. Artikel. [Bl]

H. Romisches Haus s. Art. Pompejic.

Hebe. "Ηβη, das Kind des Zeus und der Hera, die Mundschenkin und Dienerin der Gotter im Olymp, ist wahrscheinlich die älteste offen bewußte Personifikation in der Dichtermythe, der Begriff der ewigen Jugend, welche bei den Griechen dem Gute der Unsterblichkeit zunachst kommt apppaor abi νατός τε oft bei Homer. Sie genoß besondere Ver chrung in Phlius und Sikyon unter dem Namen Aia Strab, p. 382, Paus, 2, 13, 3 Sie steht zur Seite der Hera, wie Kora der Demeter; im Götterstaat übt sie die Pflichten der jüngsten Tochter des Hauses, genau so wie die Töchter der achäisehen Könige und Heroen, sie badet den Ares E 905, wie Nestors Tochter den Telemachos y 464; sie kredenzt namentlich den Wein, wie in heroischer Zeit, und wie es spater beim dorischen Stamme Nationalsitte blieb Müller, Dorier II, 265), während die üppigeren Ionier den Schenkknaben sich zuwandten. Die Einführung des Ganymedes in den Olymp und die Aufnahme des Herakles unter die Gotter setzen der mythoberschen Entwickelung der Hebe dann ein Ziel, ein Stellvertreter des Amtes kommt und gleichzeitig wird -1 1 - hönster Lohn dem unermitdeten Sieger in "Gen Wettlampfen zu teil, ein Gedanke, welcher ganz den Anschauungen dorischer Aristokraten ent

spricht (zuerst Hom.  $\lambda$  603; Hes. Th. 950; Hymn. Hom. 15, 8.

Als berühmteste Kunstdarstellungen der Hebe werden genannt die Statue des Naukydes von Gold und Elfenbein neben der polykletischen Hera in dem Tempel der letzteren zu Argos Paus 2, 17, 5) und die des Praxiteles im Heratempel zu Mantinea (Paus. 8, 9, 1). In scharfer Umschau unter den vorhandenen Denkmälern hat Kekulé in seiner Abhandlung: Hebe (Leipzig 1867) entwickelt, dass der Typus des Herakindes dem Bilde der Mutter entsprechen musse, und nachgewiesen, daß ein Marmorkopfchen in Privatbesitz, welches wir nach seiner Taf. I in Vorderansicht wiedergeben Abb, 699\, das von Polyklet geschaffene Idealbild der Hera (s. Art. »Polykleitos«) in der notwendigen Altersverjüngung wiederholt: die großen nach außen stark geschlitzten Augen mit breiten Lidern, den klaren gradaus gerichteten Blick, das vorn abgeplattete Kinn, die breite, ruhige Stirn, die Form des Mundes und den Fall des wellenförmig gebildeten Haares, endlich die Wölbung des Kopfes und die Stephane. Als ganz junges Mädchen hat die Göttin den Hinterkopf in eine Haube (κεκρύφαλος) gehüllt. - Als Mundschenkin erscheint Hebe auf zahlreichen Vasenbildern im ärmellosen dorischen Chiton; sie trägt die Kanne in der Hand, hoch erhoben, wenn sie dem Zeus den Nektar, den Trank der ewigen Jugend, kredenzt. -Bei den Romern wird mit ihr identifiziert luventas, deren Tempel schon bei Erbauung des Capitols vorhanden war (Liv. V, 54, 7); sie erscheint auf Münzen M. Aurels ganz bekleidet, mit der Rechten Weihrauch streuend, in der Linken die Schale.

Auf einer neu gefundenen Trinkschale des Oltos abgeb Mon. Inst. X, 231 sitzt Hebe in der Gotterversammlung neben Hermes in Kleidung und Kopfputz eines jungen Madchens, Blume und Granatapfel in den Händen. Andre Vasen bei Kekulé a. a. O Eine schone Gruppe bildet sie mit ihrer Mutter auf einem Vasenbilde aus Kertsch (abgeb. Art. >Paris urteil; ; auch auf abnlichen ist sie ihr kindlich nahe.

Die Hochzeit des Herakles mit Hebe, bis in die späteste Zeit ein Lieblingsgegenstand der Poesie vgl. Sappho Fig. 53. Pind Ol 7, 1. Für Herael 915. Ov Met IX, 396, war im Heraion bei Arges an einem Altar in Silberrelief gearbeitet. Paus II, 17, 6. Altare beider Gatten standen neben einander im athenischen Kynosarges. Paus I, 19, 3. Frhalten findet sich die Darstellung auf Kunstwerken mehr fach, insbesondere auf Vasenbildern, und zwar als erste Begegnung oder als Hochzeitszug oder als Schmuckung der Braut. Unter den von Kekule aufzetuhrten Bildern stellt den pragnantesten Moment dar und zeichnet sich zugleich durch den Reichtum der Komposition aus eine große apulische Amphora mit Volutenhenkeln in Berlin, deren Haupt

Hebe. 629

seite wir nach Gerhard, Apul. Vasenb. Taf. XV wiedergeben (Abb. 700). → In der oberen Reihe bildet den Mittelpunkt das Brautpaar selbst. Auf zierlich gearbeitetem, langem Ruhebette sitzt Hebe, in schönem Gewande und reichem Schmuck. Neben ihr steht Herakles; und auch der vielgeprüfte Held hat an diesem seinem Ehrentage einen gestickten Mantel

Stelle vorausgesetzt.) Auch die Braut, in deren Haltung Bescheidenheit sich auf das anmutigste ausspricht — sie ist als die Hauptperson des Bildes die am sorgfaltigsten ausgeführte Figur -, hat sich vom Bräutigam weg zur Seite gekehrt, wo drei Got tinnen der Liebe für sie thätig sind. Eine schon geschmückte verschleierte Frau, Charis, die Liebes



699 Hola Zu Scale 628

an geschlagen er stutzt sich auf die Keule, die Geyear I wanter Thaten and seme- Ruhmes, die ihn wer im Ohmp hield verlat. Oher den kopten con Heral es and Hera thattert Free (EPP2) and Latin de Arme an-gebreitet, wie um da- Paur zu schoolingen. Heraste, hat sich zur seite gekehrt in een ten Cosprich mit Zeis und Henry denen ber fear fear die erste stelle zut deint. Diese beiden Lagrach and erganzt die des Zeu mit Benutzung ert istener Sperien aber me mid mit Beeht an die er hold vgl Plut erot 5 xapt yap our a tou Baken ύπειξε του αρρενεκεκληται προ των παλαιών, will ihr eben einen metallenen Reif auf die Stirne drücken Thre Genossia Peitho, die allmachtige Gottin des überredenden Worts, breitet mit der einen Hand ein gestielltes Tuch über die Polster des Lagers, wahrend sie in der Linken eine Schale erhebt. Dann tolet Aphrodite (ФРОД) sitzend. Auf ihrem Schofs steht Himeros (PO2), die Liebessehnsucht, er halt einen Blatterzweig in den Handen und ist im



Gespräche mit seiner Mutter wie um sie zu fragen, ob auch er zur Braut hinflattern solle, sie zu schmücken und ihr Herz zu erregen. Bei einem Freudenfeste darf Dionysos nicht fehlen. Auf dem unteren Streifen des Bildes sehen wir den jugendlichen Gott, wie er seine Biga von sprengenden Panthern zügelnd, den Thyrsos in der Hand, triumphierend heranfährt. Ihm voraus eilt die Freude, Euthymia (EYOYMIH), mit Tamburella und geschwungener Fackel in den Händen. Auf die Freuden des Mahles deutet auch die auf einem Untersatze zwischen Kantharen aufgestellte Amphora. Aber nicht ein bacchisches Gelage soll beginnen, sondern eine ernstere Feier. Darum legt Eunomia (EYNOMIH), die gute Sitte, aus einer Schale Weihrauchkörner in das vor ihr stehende Thymiaterion, und ihr gesellt sind die ernsten Hochzeitsgötter Apollon mit dem Lorbeerstab und seine Schwester Artemis (APTEMIΣ). Sie hält in jeder Hand eine Fackel und nähert die eine dem Thymiaterion, um den Weihrauch zu entzünden « Kekulé 8, 35

Auf einer ähnlich großen und schönen Vase Gerhard, Apul. Vasenb. 14) empfiehlt die thronende Mutter Hera selbst durch Handbewegung der hinter ihr stehenden Hebe den herantretenden Herakles. Daß solche Bilder sich vorzüglich zu Hochzeitsgeschenken eigneten, ist nicht zweifelhaft, bei einer Mitgift ins Grab aber wird symbolischer Bezug auf die zu erwartenden Freuden seligen Daseins im Jenseits schwerlich abzuweisen sein. Mehrere etrus lische spiegel und eine Truhe (sog. cista), welche auf ihre Weise das Thema variieren und mit bacchischen Bestandteilen mischen, zeigen dessen Beliebtheit.

Von Marmorwerken bezieht man hierher u. a jetzt wohl ziemlich allgemein das sog, korinthische Puteal, ein archaisches Relief einer runden Brunnen einfassung, wo aber die Kopfe der zehn Figuren tast alle sehr zerstort sind abgeb Wieselei 1, 42. Herakles, geführt von Athena und gefolgt von Alk mene, zieht von nechts nach links ihnen entgegen de Hochzeit-zeiter Apollon mit der Leier und Artemis mit Bogen und Hirschkuh, dann Hera als Brautmutter, Hermes als Herold, endlich Hebe mit einer Granatbilde in der Hanel geführt von Aphrodite und Pertho, welche allerdags micht deutlich charakterisiert sind

Auf andern Rehefs aus Marmer und Thom Fredenzt Hebe dem Zeus oder dem Herrife. Auf weien ze schafttenen Steinen hetd als eiden Adler des Zeus der metet ihm die Senale mit dem Tranke dar Em

Helzung. Von Heizung der Wichtstehe wer im Zusch dem Brite beime Robe betreff de roma einer Heiser ist mich de Art. Pempen und Troimen. A. Frisitz denten hantig wie heute noch im Süden, Kohlenbecken oder transportable Herde, wie man deren auch zum Wärmen der Speisen und Getranke brauchte. Dergleichen haben sich in Pompeji und sonst vielfach gefunden, oft sehr zierlich in Bronze gearbeitet, wie der hier Abb. 701, nach Mus. Borb. II, 46 mitgeteilte, welcher auf vier Löwenklauen ruht, mit getriebenen Masken und Tiergruppen verziert ist und an zwei Henkeln aufgehoben werden kann. Bemerkenswert ist, daß



das Ornament der Zinnenbekronung, welches wir an diesem Wärmeherd sehen, gerade an solchen Kohlenbecken sehr gewöhnlich ist. [Bl

Hekate. Das düstere, unheimliche Wesen dieser thrakischen Mondgottin, dem Namen nach der Fernleuchtenden, ist trotz der Lobpreisung bei Hesiod, Theog. 411-452 wahrend der klassischen Zeit des Griechentums nie von der Tageshelle der Poesie und Kunst verklart worden, und obgleich schon im peloponnesischen Kriege jeder athenische Bürger ein Hekataion vor seiner Hausthür hatte (Arist. Vesp 804 ff., überall nur in den niederen Regionen einflußreich geblieben. Der angeführte hesiodische Hymnus und die Erwähnung im Homerischen Hym nus Cer 24, 52, 440), wo sie Demeters Vorlauferin und Dienerin heifst, zeugen für die Verehrung, welche sie im niederen Volke genofs. Die Vasenmalerei, welcher auch spate Sarkophage folgten, schliefst sich an die älteste Vorstellung durch Bildung einer artemisähnlichen, entweder einfach langbekleideten oder auch hochgeschurzten Figur mit einer oder zwei Fackeln, welche der Demeter und Kora, namentlich in Scenen mit Triptolemos, beigegeben wird, sie ist also eine segenbringende Gottin der Fruchtbarkeit Von Thrakien und der Insel Samothrake, wo man der Goffin in der zerenthischen Hohle Hunde schlachtete, soll ihr Dienst nebst orphischer Weilie nach Aigina gelangt sein, dessen Hekatekultus besonders hervor gehoben wird. Hir dortiges Standbald aus Holz war Myrons Werk und hatte nach ausdrucklicher Angabe nur ein emziges Anthitz und einen Korper Paus II, 30, 2 | Therhaupt winde Hekate durch alle Zeiten griechischer Kin flauch ferner eingestaltig novoπρο οιπο Artemidos II, 37 danse tellt, am natin lich ten da wo ie in lebendiger Handling auftrit All amone dagegon wind. Pair and O als der or to Kun ther generate welcher the Bild dreggestaltig im609 Hekate.

Eingange der Akropolis von Athen bei dem Tempel der Nike geteros aufstellte. Kaum läfst sich hierbei gesche wilkurliche Neuerung des Kunstlers denken, er folgte wohl älterem Herkommen in geschiekterer Ausführung, und beabsichtigte nach der gewöhnlichen Annahme die drei Seiten der göttlichen Wirkung in Luft, Meer und Erde (welche Hesiod angibt) auszu

ing Imprestantige Hekate Re et

drücken. Da wir nichts Näheres von dieser »Burget itzerin perintpaßen wissen, welche wahrschein
e hatt vor Zarmer oewahren sollte, so ist es leere
M treafsung, erhaltene Bilder auf sie zurückführen
zu werte zumahlde nich von Skopas ein Marmor
el sowie von Polykle tos, dem Sohne, und von
Natur es Lizbander im Tempel zu Argos Paus H

so waren nicht er Menestrates ein berühmtes
Hill (1935) ber Tempel der opliesischen Artem s

Plin 36, 22, vielleicht in dem Hekatesion des Thrason stand. Von diesen ist freilich die Dreigestalt nicht bezeugt; sicher aber ist, daß diese Symbolik später allgemein herrschend und geradezu typisch wird und nur noch in den Attributen vaniert

In der ausfuhrlichen Monographie von Petersen uber die Hekataia Archaol epigr. Mitt. aus Öster

reich IV, 140-174, V, 1 84, 193-202) wird die Dreigestalt der Göttin von den drei Mondphasen (Sichel, Quadrant, Vollmond) hergeleitet (Schol, Eur. Med. 396 σταν η τριών ήμερων, Σελήνη ονομάζεται, οταν δέ εξ. Αρτειις, οταν δέ δεκαπέντε, Εκάτη und hieraus die altere Darstel lungsweise der meist in Attika gefundenen Denkmäler, deren Kunstform auch der Zeit und Bedeutung des Alkamenes wohl zu entsprechen scheint, erlautert Die eigentlichen Attribute dieser älteren Gruppe sind nämlich lange, auf dem Boden stehende Fackeln, daneben Giefsgetals and Opferschale, dann eine Frucht (Apfel) und endlich der Hund. Die Denkmäler bestehen sämtlich aus weifsem Marmor und sind etwa fußhoch. Die drei Figuren stehen um einen dreieckigen Pfeiler oder runden Schaft, der immer etwas über sie hervorragt, in streng gebundener Haltung, am häufigsten bekleidet mit dem Doppelchiton, von dessen Überfall sie öfters den Zipfel mit der Hand fassen. In der Überein stimmung zweier oder in der Verschie denheit aller drei Figuren, sowie in der Zuteilung der Attribute finden wir alle möglichen Kombinationen vertreten

Von dieser einfachen Gestaltung, je doch einzig in seiner Form als Relief, ist ein aus Aigina stammendes Heka taion im Besitze des Fursten Metter nich, welches wir Abb 702 nach Petersen a a O Taf III inter wiedergeben Das Material ist pentelischer Marmor die Hohe 0,57 m. Das durch Schonheit wie vorzügliche Erhaltung hervorragende Denkmal, ein Votivrelief, nach Petersen aus dem 4. Jahrhundert, zeigt drei selb

ständige Gestalten, ragend bis zur Decke, ohne Pfeiler dazwischen die Haupttigur, an welcher nur die rechte Stirn mit dem Auge verletzt ist, tragt zwei lange Fackeln, die beiden andern je eine, daneben Opfer kanne und Schale. Die Abwechslung in der Arm haltung wirkt sehr sehen ferner der Laltenwurt des doppelten Obergewan les die hohe Gurtung, welche zusammen mit dem hohen Kalathos den Eindruck ragender Giotse undwechevol'er Fische inung vermehrt.

Hekate. 633

Das weichwellige Haar mit den auf die Schultern fallenden Seitenlocken, das mandelförmig gebildete Auge und die schlanken Arme mit den zierlichen, doch nicht unkraftigen Handen, an denen sogar die Finger individualisiert sind, gewähren dabei einen höchst anmutigen Anblick. Die Vollgestalt mit zwei Fackeln und die beiden Halbgestalten mit je einer erinnern nach Petersen) an den Vollmond mit dem zu- und abnehmenden Monde zur Seite. Vielleicht steht daher dies Relief dem Werke des Atheners Alkamenes näher als die zahlreichen Rundbilder, von denen wir das fruher in Catajo, jetzt in Wien be-



Sudheine mach Gerhard Ges. Abhanell Tat. 32, 1, 2. her in Aob 703 a 704 wiederheden. Hohe 0,66 m. Die drei um eine Saule groppierten Gestalten sind gleichmafsig mit dem Doppielchiten bekleidet und tragen den Polos auf dem Hiepte, von dem ein utger Schleier herabtult. Die Haupttigen halt links eine lange Fackel, rechts eine Schale, aus welcher die Nids in die Schmitze des strinter stzeiden III. ins the 2 die zweite halt sinen Aprel vor die Errist und füsst in der Linken ebeneu wie die dritte eit wieden Haufen der Gewantzbjeld. Daher noch eiterze wehn die Zuerben, über der Ferschafterin eine Gebernweit eine kanne beschrichte in Tieber und Gericher zu und dem Kopte inn Jecht in Gericher zu und eine Genzun Verder

ansicht ein bocksbeiniger bärtiger Pan, mit beiden Handen einen Schild mit der Wolbung nach oben über den Kopf haltend. Die nähere Beziehung dieser Figuren bleibt für uns bei dem Dunkel, welches über Hekate selbst schwebt, ziemlich problematisch.

Einer jüngeren Entwickelungsepoche angehörig sind gegenüber diesen sparsam mit Attributen versehenen Bildern jene Figuren, welche nur kurze Fackeln, daneben aber Schwerter oder Dolche, Peitschen, Schlüssel und Schlangen in den halb erhobenen Handen führen und sich besonders in Italien, im Donaugebiet und in Kleinasien vorfinden, aufser in Rundbildern auch auf Reliefs, Münzen und Gemmen. Als Mustertypus führt man gewöhnlich an eine spannenhohe Bronzestatuette im Capitol zu Rom (abgeb. Wieseler II, 891) von zierlicher Arbeit, ursprunglich vergoldet, welche man früher als Nachbildung von Alkamenes Werk ansah; sie zeigt drei an einander geschlossene Mädchengestalten von jugend-

lichem Ansehen mit langem Chiton und Überwurf: die eine mit strahlenbesetzter phrygischer Mütze hat in Handen ein Schwert und eine durchschnittene Schlange, die andere hält zwei Fackeln und hat auf der Stirn



705 Westische Hekate

eine mit einer Lotosblume verbundene Mondsichel; die dritte, mit Eichen- oder Lorbeerlaub bekränzt und einem Diskus über der Stirn, halt Schlussel und Stricke - Was diese Attribute betrifft, so sind Dolch, Schlange und Peitsche augenscheinlich von den Erinyen hergenommen, denen die nunmehr ganz unterweltliche und zauberhafte Hekate nahetritt, den Schlussel führt sie als Hüterin von Thur und Thor, hier naturlich der Unterwelt Apulej, Met XI, 2 terrae claustra cohiheus - Hochst eigentumlich, aber auch aus dem Wesen der Spukgestalt erklarlich ist die Erscheinung, daß sehr oft nicht drei getrennte Korper erschemen, sondern ein emziger mit dreifachen Gliedern ausgestattet ist Das sicherste und früheste Beispiel davon findet sich in der pergan entschen Cargantomachie s. Art. Pergamon Zur Orientierung geben wir hier eine Home Bronzemarko Amuletti nach Annal Inst-1850 fay M. Abb. 705°, wo die Freur der Hekate zwar drei Kopte und ech Arme hat, diese aber are commonwrate Leibe hervorawachsen sind Die Kople trasen den Kidathos, die Hande zweimal Dolch und Gessell besseler driften Franzwei Lackeln

Rechts und links deuten schlangenumwundene Cisten am die Beimischung dionysischen Elementes, ebenso dann wohl der tanzende Mann, vielleicht ein Bachant, mit dem Pedum und einem Schlauche (2 auf dem Rücken. Die Gegenseite macht diese Beziehungen noch deutlicher; denn sie zeigt Dronysos und eine Mainade. Zwei Gemmen mit ziemlich zleicher Darstellung, jedoch ohne den Bacchanten, bei Gerhard, Arch Ztg. 1857 Taf. 99

Nicht selten findet sich die Hekategruppe auch in einfacher Hermengestalt mit drei Köpfen, was gewiß in ältester Zeit für die Göttin der Kreuzwege (πριοδιτικ) nach Analogie der Hermesbilder die Regel war s. Petersen V. 24 ff. Ferner eine großere An zahl von hermenförmig gebildeten Hekataien, die von drei Mädchen umtanzt werden, in welchen Petersen a. a. O. ohne strengen Unterschied Horen, Nymphen, Chariten erblickt (Bilder bei Wieseler II, 889, 890; Münchener Glyptothek N. 46). — Ein Relief an einer Hekatestatue in Hermannstadt (auch bei Wieseler II, 893 enthalt schwer zu deutende symbolische und Kultusdarstellungen (s. Petersen a. a. O. V, 193 ff.

Hekate als Göttin alles Spukes und der Hexen erinnert an ein Vasenbild, welches als Illustration zu dergleichen Scenen und Andeutungen bei Theokrit 2, 17, Horaz Sat I, 8, 23 ff; Epod. 5, 45 und Vergil Felog 2 hier Erwahnung verdient. Zwei nackte Weiber, die eine mit einem Schwerte, die andre eine Zauberrute in der Hand, sind beschäftigt, den mit einem Artemisgesichte gebildeten Mond vom Himmel herabzuziehen, indem sie eine zur Erde herabhangende Schnur an ihn befestigt haben Elite céramogr. II, 118).

Helena. Die Geburt der lichtstrahlenden Göttin, welche ursprünglich in Helena steckt, aus einem Ei gleich der syrischen Aphrodite, Preller, Röm. Myth. 744 war schon in der altesten Sage der Griechen vorhanden, wonach Nemesis vom Zeus verfolgt ihre eigentliche Mutter wird, Leda aber, die Gattin des Tyndareos, nur als Pflegerin auftritt. An der Basis der Statue der rhammusischen Nemesis auf dem Relief des Pheidias wurde Helena deshalb von Leda ber Nemesis zugeführt. Paus I, 33, 7. Schon in den Kyprien scheint die Verwandlung der Nemesis in eine Gans und des verfolgenden Zeus in einen Schwan geschildert zu sein bei Sappho wird aber enzahlt, daß Leda ein Ei fand, welches die Helena noch nicht die Dioskuren) enthielt, eine Sage, die der Komikern Anlais zu derbem Scherze bot Sappho PER TO ROTH AND IN WICKLY HIVOV HERPKAROH VOV INION Control Date die Frzahlung aber Tempelsage war und uralt, erhellt daraus, daß in Sparta selbst im He of moder Leuksppiden Phoils und Hilberta un are De De em La mat Wolfenbroden umballt autge rent de aveletes montre des l'éter Leda erklarte Pros III, 16 1 Zu dieser litterarischen Über

Zeugnisse aus Bildwerken beigebracht, welche bis dahin zum Teil mißdeutet waren, zusammengestellt jedoch das Ei der Leda als den Gegenstand wenigstens einer bedeutenderen malerischen Komposition erweisen. Unter den fünf Vasenbildern geben wir das einfachste, einen Krater im Münzkabinett zu Wien, nach Laborde, Vases Lamberg I, 14 (Abb. 706), welchem in der Figurenstellung ein weit schöner gezeichneter Krater im Bonner Kunstmuseum ziem lich genau entspricht. Auf dem niederen Altare, hinter dem ein Lorbeerbaum sich zeigt, liegt dort noch natürlicher als hier gemalt das Ei, über welches die linksstehende Leda, im ärmellosen Chiton mit Überschlag, auf dem Haupte ein Strahlendiadem, in sprechender Geberde ihr Erstaunen lebhaft aus druckt hinter ihr in den langen Mantel gehüllt, lorbeerbekränzten Hauptes und das Scepter in der Hand, der bärtige Tyndaros. Von rechts her kommt hart an den Altar geschritten ein Jüngling, eben falls belorbeert, die Chlamys über den Schultern, den Petasos im Nacken hängend, an den Beinen gewundene Riemen als Sohlenhalter, gestutzt auf den Speer. Hinter ihm der Zwillingsbruder in ruhig zuwartender Stellung. Dass die Dioskuren hier dar gestellt sind, ist schon sicher durch die Sterne über ihren Häuptern, wodurch sie auf Vasen wie auf Münzen bezeichnet zu werden pflegen vgl. Art. Medeia , Vase von Canossa . Zwischen ihnen steht eine dorische Saule, welche man für sich allein betrachtet als Andeutung des Tempelgebälks zu nehmen hätte, wenn nicht die Bonner Vase dieselbe Säule kleiner und naher an den Altar gerückt als Tragerin eines nackten bartigen Zeusbildes mit Scepter und Schale in den Händen aufwiese. Auch deutet auf letzterem Gemälde ein mit Wollenbinden behangener Stierschädel die Tempelwand an. Von der großen Freiheit, welche sich die Vasenmaler in Gruppierung und mehr oder minder sorgfaltiger Ausführung und Schmückung der Figuren, im Weglassen und Hin zuthun des Vebensachfichen und überhaupt in Varia tionen aller Art bei den ihnen gelaufigen Gegen ständen nehmen, geben die übrigen drei bei Kekulé a. a. O. aufgeführten Vasenbilder einen interessanten Beleg. Noch größere Abweichungen gestatten sich die etruskischen Maler und die Graveurs in Spiegel zeichnungen, deren einer auch hier den fremden Mythus trotz der Namensbeischriften fast unkennt lich gemacht hat

lieferung sind von Kekulé in der Bonner Festschrift für das Archäolog, Institut in Rom 1879 mehrere

Die gemeinschaftliche Geburt der Dioskuren und der Helena dagegen ist dargestellt auf einem Reliet bei Millin, G. M. 144,522 (dasselbe besser bei Laborde, Monum de la France I pl 82. Während terner die Vereinigung des Meinelaes mit Helena nur auf einem etruskischen Spiegel. Overbeck 12, 7. nachzuweisen Helena.



706 Ledu tabd das En (Zu seite 834.

636 Helena

ist, biebet im Verhaltnis mit Paris reichen und lehnenden Stoff und ist namentlich von den Malern stark ausgemutzt werden. Kaum an einem andern unt saut Welcker scheint die griechische Malerei



707 + Paris and Helena

ADECOME AND ADECOME ADDRESS AND ADECOME ADDRESS AND ADECOME ADDRESS AND ADECOME ADDRESS AND ADECOME AD ADECOME AND ADECOME AND ADECOME AND ADECOME ADDRESS AND ADR

705 Health our Luttahrung überreicht

(a) Zeit hier teinsten Aushildung mit mehr Beceken verweilt zu haben als in dem Hause der Harva zu Sparta, in welchem der schone phrygische (v. ) eitzenommen und von Menelaos, als er nach L. ) i.e. (e. seiner Comahlin bestens empfohlen (d. ) ein von L. hielse sich eine ganz anmutige

Reihe von Scenen zusammenstellen, von dem Augenblick an, wo Aphrodite den Paris und die Helene zuerst zusammenführt, oder wo sie beide die Gewalt des ersten gegenseitigen Anblicks erfahren. Over beck 12, 9), bis zu der Abreise nach Troja. Da sieht man z. B. Paris schon vertraut im Hause, im Liebes geplauder vor Helena stehen, die einen kleinen Liebesgott wie ein Kind auf den Armen halt. Overbeck 12, 8), oder Paris sitzend im nachlassigen Anzug, und vor ihm stehend Helena, welche munter den Amor auf dem Reihen ihres Fußes hüpfen laßt, oder auch Paris der Helena auf dem Schofse sitzend und Amor, der sie nach seinem Kufs hindrängt, oder Paris in das Gemach Helenas, die sich eben schmückt, eingetreten als ein schoner eitler Jungling, doch ganz bescheiden dastehend, u. s. w. Ein prächtiges Vasenbild aus Kertsch (Petersb, Compte-rendu 1861 Taf. 5, 1 stellt Helena im königlichen Schmucke sitzend vor, bei welcher Paris mit Erfolg wirbt. Eroten umflattern das Paar, zwei Dienerinnen sind zugegen. Weiter an beiden Seiten im Hintergrunde die Dioskuren, noch entfernter Aphrodite und Peitho-nach Stephanis Erklarung Eine sehr feine Art, die Personen allein ohne alles Nebenwerk darzustellen und aus ihnen selbst die Gemütsbewegung hervorgehen zu lassen, sehen wir auf zarte Weise ausgeführt in einem pom-

> pejanischen Gemälde Abb. 707, nach Overbeck 12, 10. Über die ausdrucksvolle Manier, wie Helena den Zipfel des Gewandes gefasst hält, s. Art. »Geberden sprache «S. 590. → In unserm Ge malde, welches die erste schuch terne Liebeserklärung des Paris an die junge Furstin darstellt, unterstutzt diese hoflich zierliche Geberde sehr wohl die zuruck haltend bescheidene, einfache und ungesuchte Charakteristik des Ganzen. Der physiognomi sche Ausdruck und der Blick stimmen in beiden sichtbar wohl uberein mit dem schmucklosen, nur geschmackvollem Anzug so wohl der schonen schlanken Gestalt der Helena, als des nicht kriegerisch kräftigen, aber gefalli gen und hier noch fast bloden Bogenschutzen - Wesentlich an ders stellt sich dieselbe Seene

dagegen auf einem aus guter grechischer Zeit stammendem Rehet in Neapel Abb 708, nach Mus Berb HI, 40° dar, dessen Beliebtheit verschiedene Repliken und Varianten bezeugen z B. Wieseler, Denkmaler H, 27, 295. Hier ist bei der verlegen und verworren dasitzenden Helena meht die erwachende Leiden

Helena. 637

schaft, sondern, wie Brunn bemerkt, die Liebesbegegnung als der Ausfluß des höhern göttlichen Willens dargestellt. Paris ist hier im vertraulichen Gespräche mit Eros hingestellt, dessen jünglingshafte Gestalt mit mächtigen Schwingen schon nicht auf tändelndes Kin derspiel hinweist. hochgehobene Finger des Paris kann nur darauf hindeuten, dass er den Willen des Vaters Zeus zu erfullen bereit sei. Nach Andern stützte er mit der Linken die nicht sichtbare oder abgebrochene Lanze auf Und nicht genug, dass der Helena die leibhaftige Aphrodite den Arm vertraulich um die Schultern legt, auch Peitho, eine Personifikation schmeichlerischer Überredung, gekrönt und eine Taube oder Gans?) zur Seite, sitzt oben auf den sine, als Gehilfin der Liebesgöttin beim Werke der Verführung.

Van Jer eigentlichen Entführung der Helena 2.1d es zwei Vasenbilder au- der Chenischen Fabrik des Horan volche im An tenze despoloponios, selien Krieges highly with me -il. t. - 'n - fringen attl select seller Descript Page Orier test, Her test 13, 3 zeige einer der Haupt graphe Albein-hartig we'll of other school of the letters. Trandre Mound III dian eme terappe certe tenting of the contract of the Seite dem Sone Land rese und han training lie reade tree . 1 1 + . 1 + or but the first the training refre in the new parties. tore of the amire Hall einem Bertiege weighten im-



auch den Namen des Malers (MAKPON EAPASSEN) neben dem auf dem Henkel eingeritzten des Töpfers Hieron bietet. Wir geben Abb. 709 (Gazette arch 1880) pl - Zuvorderst links schreitet der jugendliche Ai neias (AINEA), welcher als Begleiter des Paris in den Kyrien vorkam (kai ), Apposity Awerdy or unleiv (007) Keleven Er ist als Reisiger mit einem kurzen feingefältelten Chiton und einer Chlamys darüber be kleidet; der Reisehut hängt ihm im Nacken. In der Rechten tragt er zwei Speere, am linken Arme den runden argivischen Schild mit dem Zeichen eines anstürmenden züngelnden Löwen. Die Füße sind mit Sandalen bekleidet, deren Bänder ebenso wie das Kopfband und die Zunge des Löwen violett gemalt sind. Hinter ihm der gleich gekleidete Paris (rückläufig 2-9ANAXXBJA, aufser dafs er einen Helm auf dem Kopfe und nur einen Speer führt, dazu mit feinem Flaum auf der Wange. Mit der linken Hand hat er die rechte der Helena (HELENE) so gefaßt, wie -lie Griechen pflegten (χειρ επί καρπα), und drangt sie mit großem Schritte vorwärts. Sie ist mit Doppelchiton und einem Mantel bekleidet. An dem etwas beschädigten Kopfe, dessen Haar eine breite Binde zusammenhält, verrät die gesenkte Haltung ihr Zögern und ihre Ängstlichkeit, welche ein dicht vor ihr herflatternder Eros zu verscheuchen sucht. Und zugleich wird sie von hinten gedrängt von Aphrodite (BTIA 99A), welche in gleicher Kleidung und eine Frauenhaube auf dem Kopfe mit beiden ausgestreck ten Händen ihr den Mantelschleier über den Kopf zu ziehen im Begriff ist, um sie bräutlich zu verhüllen. Wenig unterschieden von der Hauptgöttin stellt deren Folgerin Peitho (PEIS), die schmei chelnde Überredung, in der erhobenen rechten Hand vin Blume, vielleicht die symbolische Granatblüte, ihr hinhaltend. Ein staunender Jüngling im Mantel, in kleinerer Figur unter den Henkel gemalt, ist als gleichgültiger Lückenbüßer in dieser zugleich würdiger, und zarten Darstellung zu betrachten. Für Nikostratos, den jüngsten Sohn der Helena, den Hesiod erwähnte (Schol. Soph. Electr. 539), hält ihn Robert, Bild und Lied S. 55.

Die Flucht der Helena erfolgt zunächst von Sparta nus zu Wagen, dann zu Schiffe. Helena und Paris den Wagen besteigend, dessen Viergespann Hermes führt; Eroten schweben darüber, eine Diene im libiert, der Dreshmen schemen zu schone Vass zus Kertsch, Petersch Compte necht 1861 Taf 5, 2. Auf einem Reist in. Lateram aber Annal 1860 tav Cachen einzigen echtgriechischen Kunstwerke, welches die Einschiffung der Helene vorstellt, finden seine der helene vorstellt, finden seine der helena, die drängende Eile des Practicular und Felha dame seiner Gelachen sont der Helena, die drängende Eile des Practicular und Felha dame seiner Gelachen aus der Helena Aschenkisten, meist aus

Volterra, Brunn, urne etr. Taf. 17-25; eine auch bei Overbeck 13, 12, eine andre Millin, G. M. 157, 542. Die schematische Komposition dieser fabrikmäßigen Ware zeigt auffällige Abweichungen: Paris sitzt auf einem Sessel neben dem am Uter bereit liegenden Schiffe; Helena, verschleiert, aber öfters halb entblofst, wird von zwei jungen Mannern dem neuen Gatten zugeführt, nicht ohne ihr Widerstreben, was sich auch darin ausdrückt, daß öfters ein Knabe sie im Rucken tafst und formlich vorwarts schiebt Schlie (troischer Sagenkr. S. 28 ff.) hat wahrschein lich gemacht, dass wir in den beiden Helfern des Paris die Dioskuren, in dem Knaben einen unge flügelten) Eros zu erkennen haben, und daß die hier stark verdunkelte Urform der Darstellung vielleicht auf die Kyprien des Stasinos zurückgeht Die Verfolgung der interessanten auf Dio Chrysost. or XI gebauten Vermutungen eroffnet eine ganz neue dichterische Auffassung des troischen Kon fliktes überhaupt, von der uns leider kaum eine Spur geblieben ist. Wenn jedoch eine naheres Eingehen darauf hier nicht am Orte ist, so mag wenigstens darauf hingedeutet werden, wie in dieser Darstellung der Entführung auf Totenurnen der Beweis deutlich vorliegt, dass es sich für den Künstler und seine Quelle nicht um ein Verbrechen des Paris handelte, sondern dafs wir in Helena die Verstorbene erblicken müssen, welche aus dem irdischen Leben mittels des Totenschiffes zur himmlischen Hochzeit geführt und in ein schoneres Dasein verklart wird. (Als Entführung nach der Komposition dieser Urnen faßt Brunn, Troische Misc II, 218 auch ein pompejanisches Wandgemälde, Overbeck 16, 4, auf.

Die Scene der Wiedergewinnung der Helena bei der Eroberung von Troja s Art Hiupersis . Bm

Helios. Der Gott des Sonnengestirns nach seiner physischen täglichen Erscheinung tritt schon bei Homer selbstandig auf, freilich als untergeordneter Diener, als Späher der Olympier (δς πάντ' ἐφορά καὶ mayt emekorer and demy okonot is kar avepure and ohne bestimmte Gestalt. In den Homerischen Hymnen (Merc. 69; Cer. 88, XXXI, 15) prangt er auf dem Sonnenwagen, der ihm als feierlich poetische Vor stellung durch alle Kunstepochen geblieben ist. Da sein ursprünglich weit ausgebreiteter Kult (Welcker, on Cotterl I, 407 ff allmal, lich meist olympischen Gottheiten Platz gemacht hatte und hauptsächlich cor in Korn the und RI of a geptlegt ward, so sind trong sele Kreistdenkmaler in geränger Zahl und Ausdehnung vorhanden. Die abgekürzten Darstelbirgen out spaterer. Mur en der genannten Stadte De zon den Kopf des Gottes meist von vorn mit and dendomore and some and on 12th, penden Hauter do onweilen noch mit 7 oder 9 Strahlen eingerahmt such So anch antiponischen Munach ber post 1 / 1. und solchen, die Antonius in Kleinisien pragen liets. Helios. 639

wobei des Gottes Bild mehrmals im Tempel erscheint. In dem Aphroditetempel auf Akrokorinth stand sein Bild zusammen mit denen des Eros und dieser Göttin, welcher er das Feld geräumt hatte (Paus. II, 4, 7); ebenso auf dem Isthmos in seinem Tempel zufolge der Inschrift C. J. Gr. N. 1104, auf einem Thorbau in Korinth trugen vergoldete Wagen den Helios und seinen Sohn Phaethon Paus, II, 3, 2 Von letzterem Bildwerke gewinnen wir vielleicht eine Vorstellung durch die hier nach Photographie wiedergegebene Metope eines Tempels in Neu-Ilion (Abb. 710), welche 1872 von Schliemann gefunden wurde (Länge mit den beiden Triglyphen 2 m). Sie stellt das Vier gespann des Gottes in bewunderungswürdiger Meisterschaft dar. Die einzelnen Pferde haben in älteren Skulpturen Vorbilder, weichen aber von den Gepers von seitwärts gesehen schmäler erscheinen; daher auch das wohlmotivierte Flattern des Gewandes, und eben daher das scheinbare Hineinragen der Strahlenkrone in das Gebälk, während dieselbe schon davor schwebe und das Gespann im nachsten Moment sich in die Lufte erhebend zu denken sei. Die Arbeit entspreche dem Beginne der Diadochenzeit. Das Antlitz des Gottes stimmt mit den haufigen Darstellungen auf rhodischen Münzen; die ganze Komposition aber erinnert lebhaft an die Schilderung im Homerischen Hymnos XXXI, 13: καλόν δὲ περί χροί λάμπεται έβλος λεπτουργές πνουμ ανέμων υπο δ αρσενές ιπποι. Ähnlich die Darstellung an der Ara Casali, s. oben S. 119 Abb. 125.

Ein ganzes Viergespann mit dem Gotte in Rund werk hatte auch Lysippos für die Rhodier aus Erz



The Ambautton's He is Metope eines Tempes in Neurand

spanier, des l'arthenenfrieses durch großere Unruhe and a acceptaltizere Bewegung ab and crimera an die Quenzen seilischer Maizen und das Relief in Ong - - Art Amplianion Man hat nun trellei, an der Gruppe, mancherler auszusetzen gehabt der Wagen fehle ganz darch Ungeschicklich but des Engeters due to wand des Heliosse, fluchtig behanter werend sein Korper dehinter fast verschwich and do un usenande began nur durch die übergroße Strahlenkrone gehoben werde, welche wiger dier den Richmen de Reichenersoringe man partition of the explicitly maintacen ment by Kan the real halfe ream, the Kill erze thectzen see Arch Zty 1 ab - 5 - In a promiser hebt Brana ser or a monere M. Contant of the der Worn ing officer can be seen as well der Court and end a com-More stracken brut len spelijer bir Belle en rælit that goes to legiste zo the makern dent Bern verentjegen einig nicht vons de hich there exists a second that the Beginning Ken

gegossen, em bedeutendes Werk nach Plin. 34, 63; vgl. Brunn, Künstlergesch. I, 366 f. An Berühmtheit aber wurde es weit übertroffen von dem Kolofs, welchen Chaires am Eingange des Hafens eben daselbst aufrichtete, ein 105 Fuß hohes Werk, über welches wir jedoch trotz der zahlreichen Erwähnungen und Labeleien nicht zur klaren Vorstellung gelangen honnen soben 8.374. Währscheinlich wird indes durch die Kombination verschiedener Nachrichten, sowie durch erhaltene Denkmäler späterer Zeit, daß der Gott nacht und stehend gebildet war und eine Lacker oder ein nachts leuchtendes Feuerbecken in der vorgestrechten Hand mehr

Neben achlich und al Zubehor der in der klassischen Kunst zu ersetzenden Landschaftsdarstellung tanden wir Henos in bervorlagenden Beispielen. Am Fot sestell de odympischen Zeusbildes sah man eit der einen Seite Helio auf dem Wagen, under ein Seine zu Rott, um die Linden des Woltalls anzudenten. Por V, 11, 8. Am Westgiebel des



Parthenon taucht er mit seinen Rossen eben aus der Flut des Meeres empor und umzicht mit der am andern Ende untergehenden Selene das Ganze. Am delphischen Tempel finden wir im Giebelfelde den untergehenden Helios (Paus. X, 19, 3). Auf großgriechischen Vasen, wo sein Viergespann häufig in Nebenräumen dekorativ angebracht ist, finden wir das Bild durch die voraufziehende Eos oder Phosphoros vervollständigt. Gerhard, Ges. Abhandl., hat auf Tat. V-VIII eine Anzahl solcher Darstellungen vereinigt, welche namentlich auch die Niederfahrt ins Meer durch den sitzenden Poseidon sehr einfach veranschaulichen Höchst poetisch ist die Fassung des kosmischen Vorganges auf der bekannten Blacasschen Vase, deren Bild wir hier nach Welcker, Alte Denkm. III Taf. 9 wiederholen (Abb. 711) und mit des Herausgebers sinniger Deutung der so naiv und mit so lebendigem Naturgefühl dargestellten allegorischen Handlung, des Sonnenaufgangs, begleiten. Der Feuer hauchenden Rosse Fuhrer, wie Pindar den Helios nennt, steigt aus dem Meer am Himmel empor mit seinem Viergespann, und die Feuerrosse sind hier auf den Aufsenseiten geflugelt. Die Sterne, die gleich der Sonne dem Meer entsteigen und darin untergeben, sich im Okcanos baden. Hom. E 6, H 22, weichen eiligst in die Wellen zurück. Durch vier nackte Knaben sind sie dargestellt, drei ganz nach der Natur von Badelustigen und in sichtbarer Abstufung auch dieser vorübergehenden Erscheinung. Der eine ist schon halb in den Wellen und schlagt die Arme, als ob es ihm wohlig drinnen wäre, der andre beruhrt sie schon, indem er sich nach den eben verlassenen Bahnen noch umblickt, über diese beiden geht der Wagen des großen Lichtes schon hinweg. Gerade vor demselben stürzt der dritte sich in der Haltung eines Schwimmers, der von hohem Ufer oder einer Brücke sich hinabwürfe, häuptlings senkrecht in die Wogen - Zwischen ihm aber und den beiden andern, und mit ihm im schärfsten Kon traste, sinkt der Morgenstern, der eine kleine Weile noch allein sichtbar bleibende, sich gerade und steif haltend, wie widerstrebend und ungern weichend, mit emporgestreckten Armen und indem er mit einer Hand an einem der Hute des Lichtgespannes sich festhalt, langsam luminter. Das Meer hebt sich in dessen dem Phosphotos entgegen in einer hohen breiten Masse, als um ihm zum Fußgestelle zu dienen, wie auf einem Genable bei Philostr II, S) der Fluss Meles seine Wogen aufwölbt um die Kritheis, der Inachos auf einem andern 4,8 um dem Poseidon und der Amymone zum Thalamos zu dienen, nachahmend den Unipeus des Homer A 242 - In der Mitte erscheint Pan mit zwei kleinen Horneben auf der Stirne, übrigens so wie offers in reiner Menschen gestalt, auf Gebirgshohe, die durch eine Linie und einen Baum gezeichnet sind, er schaut der Selene

nach, die schon entfernt, am andern Ende des Bildes auf einem Pferde davonreitet. Das Paar ist aus seiner Umarmung aufgestört; doch braucht Pan nicht mit zu entweichen, da er eine nicht auf die Nacht beschrankte Lichtnatur hat, als Φάων, Λύκειος, Lucidus. (Vgl Art. Pan:. - Auch Eos fehlt nicht; beflügelt ist sie dem Helios vorangeschritten und treibt den Jäger Kephalos rasch, wie die Sätze des nebenher laufenden Hundes zeigen, vor sich her. Er selbst hat keine Eile, er hält der stürmisch Drängenden seine Jagdspielse entgegen, wendet im unfreiwilligen Lauf sich nach ihr um und hält ihr in der Rechten einen Stein entgegen; aber weder mit den Spiefsen noch mit dem Steine wagt er sich ernstlich zu widersetzen.« (Vgl. hierüber Art. › Eos« oben S. 482.) - Auf einer andern Vase (Gerhard, Ges. Abhandl. Tat. V, 1 ist in der Mitte ein jugendliches und bekränztes Haupt nebst bekleidetem Brustbilde durch einen breiten Strahlenkranz, der das Ganze umgibt, als die Erscheinung des Sonnengottes bezeichnet; in lebensvollen Gruppen sind Satyrn ringsum geschart, um das tägliche Wunder des neu erstandenen Lichtes anzustaunen. Einiges Andre bei Braun, Rhein. Mus. 1850 S. 191. Sehr bemerkbar ist die Verschiedenheit der Zeiten an der Darstellung auf dem Panzer der berühmten Augustusstatue (s. oben S 229 Abb. 183, worüber Conze treffend sagt Da ist die volkstümliche Lebendigkeit der mythischen Gestalten verschwunden, ein formelhaftes Wesen ist an die Stelle getreten. Am meisten ist die Baldung der Los verandert. Helios im langen Wagenlenkergewande lenkt seine Rosse noch ebenso, über ihm stellt der Mann mit dem bauschenden Gewande über dem Kopfe die Himmelswölbung dar, es ist die Gestalt des Coelus. Voran dem Sonnenwagen schwebt die Morgenrote in Gestalt zweier eng verbundener Frauen, die eine geflügelt, die andre vieder mit dem im Bogen wehenden Gewande; Fackel und Krug, Licht und Morgentau halten sie in den Handen. Das ist eine bildnerische Dichtung ohne den Vorangang fester Sagenbildung, daher für die zwe. Fragengestidten auch keine entsprechenden Benennungen zu finden sind · Vgl Sammlung Sabouroff Taf 63 und dazu Furtwangler. Über ein großes Mosaik aus Sentinum in der Munchener Vasensamm long welches in romischer Art Sol und Terra, gelagert mit den vier Jahre-zelten und umgeben vom Theripe, se darge-tellt abgeb. Arch. Ztg. 1876 Taf. 13., - Brund, Munch, World Sitz Ber 1875 8 25 t sets in Ursprangs vermuthelicist die sonderbare Vorstellung von einem Becher oder Kessel, in dem der Sommergott den Obean a durchschafft vel Preller, Greek Myth, 1, 55. In die en. Becher fahrt auch Herakles out der Lahrt zu den Hesperden mich Apolic I II 5 11, 9 Hierauf wird ein Vasenfold ber Corbard, Auserl Vasenb Haf 109 bezogen, vgl den

Text dazu II, 84, wo noch andre Bilder angeführt werden.  $\lceil \mathrm{Bm} \rceil$ 

Hephaistos. Die ursprüngliche Naturbedeutung des Schmiedegottes als des himmlischen Feuers, welches von oben im Blitz und in der Gewitterwolke herabzuckt, und des damit verwandt gedachten Erdfeuers, welches in Vulkanen tobt und emporbricht, ist bei den Griechen in der Epoche blühendster Kultur nur noch in wenigen Mythen, namentlich denen von der Geburt der Athena (s. oben S. 217) und von des Hephaistos Rückführung in den Himmel durch Dionysos, wovon weiter unten, deutlich erkennbar, obwohl sein Gottesdienst in Lemnos sowohl



712 Hephaistos (Zu Seite 642

als in Sicilien mit den Naturphänomen feuerspeiender Berge in engster Beziehung steht. Die Verchrung, welche er hauptsächlich in Athen genoß, hat einen so reellen und nuchternen praktischen Ausgangspunkt, wie bei keiner andern der höheren Gottheiten, der aber schon im Homerischen Epos ebenso stark hervortritt, der Gott des Feners als Element ist zum werkthatigen Kunstler geworden shochgelehrt in Erz und Thone Schiller, und die Naturmacht des Feuers, welche mit der Göttin des Frühlings (Aphrodite, der erwärmten und blühenden Erde vereinigt werden mußte, ist von Anfang an in der herorschen Poesie zu einer wenig angesehenen, ja teilweise lacherlichen Figur herabgesunken. Die Seltenheit der Tempel des Hephaistos zusammen mit der Vor tellung von der Lahmheit des Gottes nach der gewohnlichen Erklarung von augurphiere mucht es begreiflich, dass die Bildung eines Ideals seiner Gestalt für die Künstler wenig anziehend war, wenngleich sie selbst in ihm ihren Patron hätten finden sollen.

Dennoch ersann für den unebenbürtigen Gott Alkamenes einen würdigen Ausdruck. An seiner Statue bewunderte man namentlich, daß, obwohl er stehend

und bekleidet gebildet war. sich ein leises Hinken bemerklich machte, welches jedoch, weit entfernt, ihn zu entstellen, vielmehr als ein dem Gotte eigentümliches Kennzeichen auf eine würdige Art bemerkbar wurde; Cic. nat. deor. I, 30; Valer. Max. VIII, 11, ext 3: Brunn'. Etwas spater schuf auch Euphra nor (s. Art.) ein statuari sches Bild des Hephaistos, an welchem aber gerade der Ausdruck der Lahmheit fehlte Dio Chrysost or. 37, 437 άρτίπους). Bei der Seltenheit der erhalte nen Hephaistosbilder über haupt darüber im ganzen Blümner, De Vulcani in veteribus artium monu mentis figura, Breslau 1870 hat der glückliche Zufall es gefugt, daß wir wenigstens ein sehr charakteristisches Bildnis besitzen, welches hier voranzustellen ist.

Von der lebensgroisen Hermenbuste, welche sehr gut erhalten 1854 auf Piazza di Spagna in Rom gefunden wurde (hier Abb. 712, nach Photographie von einem Gipsabgusse), hat Brunn, Annal. Inst. 1863 S. 421 eine ausgezeichnete Formenanalyse gegeben, der wir hier genau tolgen. An tanglich wurde die Buste

unter der Benennung Odysseus im Vatiean aufgestellt, da eine oberflächliche Ähnlichkeit mit diesem, die in der spitzen Mütze gipfelt, wirklich vorhanden ist. Aber abgeschen davon, daß Heroen schwerhehmen Hermenform aufgestellt wurden, ist der Gegen aufz les Charakters allzu auffallig zwischen dem die West durchschwerfenden Helden und dem seine Werkstaus kaum versesenden Handwerkergotte stauch Auffallig zwischen den Aufser jener Haupteigenschaft der

Lahmheit (κυλλοποδίων, ἀμφιγυήεις), welche in der Büste nicht zum Vorschein kommen kann, erwähnt Homer von Hephaistos Körperbildung nur den nervigen, breiten Nacken und die zottige Brust (Σ 415: αυχένα τε στιβαρόν καὶ στήθεα λαχνήεντα; sein Handeln zeigt ruhige Gesetztheit. Da nun nach dem



713 Der Handwerker Vulcan (Zu Seite 643)

physiologischen Gesetz normaler Formen auf breitem Nacken auch ein mehr breiter als langer Kopf ruhen muss, so finden wir hier folgerichtig die Distanz der Ohren großer als bei irgend einem Gotte, bei der kraftig breiten Nase treten auch die Augen weiter auseinander und breiten sich mit gleichmassig geoffneten Lidern seitwärts so aus, daß die fast parallel gestellten Sehaxen den Blick ganz ruhig und sicher erscheinen lassen. Der Backenknochen tritt nicht stark hervor, der halboffene Mund ist ziem lich breit, die Oberlippe fein, die Unterlippe etwas derb. Die Tendenz zur Ver breiterung der Formen wird aber gemildert durch Haar und Bart. Das erstere, dick und hart, quillt über der Stirn nur mäfsig in kleinen Locken unter dem Hute vor, reicher fallt es an den Seiten und stellt so mit dem hohen Hute das Gleichgewicht zwischen Höhe und Breite des Kopfes her. Der Bart ist nicht so kraftig wie er scheint, er sanftigt nur die derben Formen von Mund und Kinn; auch verhullt der Schnurrbart die Breite des Mundes. und die starken Locken unter dem Kinn dienen

zur Verlängerung des Antlitzes In der kraftigen Bildung des Nackens liegt die Gewahr der notigen Arbeitskraft für das Ideal eines Handwerkers, welchem, da rasche Bewegungen nicht erforderlich sind, teste und wenig bewegliche Formen eignen Das Gesicht zeigt geistige und gemutliche Ruhe, keinerlei Pathos. Dennoch lafst scharfe Beobachtung in dem Antlitze eine geringe Umregelmafsigkeit er kennen. Die linke Seite für den Beschauer senkt

sich ein wenig und ist herabgezogen, besonders um das Auge und den Mundwinkel. Durch diesen feinen Zug gab der Künstler eine zarte Andeutung des körperlichen Mangels, der an sich nicht sichtbar werden konnte. Auch Friederichs hebt mit Recht das Bürgerliche und Prosaische, das Leidenschaftslose, aber auch Schwunglose in den Zügen hervor.

Einen altertümlicheren Typus als obigen finden wir in der Hermenbüste der Münchener Glyptothek N. 53, abgeb. Wieseler, Alte Denkm. II, 191).

Um zu zeigen, wie das Haupt sich mit der ganzen Gestalt verbindet und auch da wieder dem Odysseus sich annähert, aber dennoch unterschieden ist, geben wir eine der gleichartigen kleinen Bronzefiguren. diese aus dem britischen Museum (Abb. 713, nach Braun, Vorschule Taf. 99). Obgleich beide Beine zum größten Teile restauriert sind und wohl ungestiefelt waren, so hat der Künstler doch schwerlich (wie Braun meint) an ihnen einen charakteristischen Gegensatz der Schwäche der unteren Gliedmassen zu der kräftigen Ausbildung des Oberkörpers« durchführen wollen. Aber auch ohne die Hilfe eines solchen Vergleichs fällt die starke, mächtig entwickelte Muskulatur der Brust und der nervigen Arme hinreichend in die Augen. Selbst ohne dass wir diese Teile in Thätigkeit treten sehen, gewahren wir deutlich, wie der rechte Arm durch die Führung des schweren Schmiedehammers, den er allem Anschein nach in der Rechten gehalten hat, zu der Festigkeit erstarkt ist, welche sich in der ganzen Haltung offenbart. Ebenso charakteristisch ist anderseits die Bewegung des linken Armes, welcher durch die Handhabung der Zange, die er gefasst zu halten scheint, jenes scheinbar sorglose, ja lässige Ansehen erhält, das wir hier gewahren. Es scheint sich darin die beständige Bereitschaft auszudrücken, zuzugreifen, so oft und wo immer es gilt. Beide Körperhälften zeigen infolge der ungleichen Verteilung der Kraftanstrengung eine gewisse Disharmonie, welche sich zu einer fast auffälligen Schiefe der Haltung des ganzen Oberkorpers steigert. Die Anordnung des Gewandes, welches die rechte Schulter frei lafst, tragt dazu bei, diesen Eindruck noch mehr hervorzuheben. Der Gesichtsausdruck ist kühn und verkündet festes Wollen. Der scharfe sichere Blick bekundet den erfahrenen Meister Die Nase wird durch sympathische Muskelspannung stark angezogen, was beeiterte Anstrengung verrat Sinnige-Nachdenken und unermüdeter Kunstthaf haben die Stirn tief durchfürcht, über dersel ben steigt das Haupthaar kräftig empors (Braun). Vgl. s. sacken, Wiener Bronzen, Tat. 19, 3 und 35, 7, Wieseler, Denkin II, 192

Hephaistes erscheint beinahe immer nur bartig, der große Verjüngungsprozefs, welchem die meisten Gestertypen von der jüngeren attischen Schule unterworfen wurden, hat ihn nur fluchtig berührt. Er ist ferner ebenso selten nackt wie unbärtig (beides indessen z. B. auf dem archaisierenden capitolinischen Puteal [Wieseler, Denkm. II, 197] und bei der Geburt der Athena [s. S. 219 Abb. 172]; vgl. Schol. Soph. O. C. 56), sondern als Handwerker meist mit der Exomis bekleidet, welche eine Schulter nebst der halben Brust ganz frei läfst. Als Werkmeister führt er Hammer und Zange seit der Zeit, wo getriebene Arbeit in Bronze, Gold und Silber die vornehmste Technik, und Marmorplastik noch weniger geübt wurde; meistens begnügt man sich jedoch mit einem jener beiden Werkzeuge.

Unter den Mythen des Hephaistos, welche zu Kunstdarstellungen Anlass gaben, ragt in älterer griechischer Zeit hervor seine Zurückführung in den Olymp. Über diesen Mythus, der im alten Dionysostempel zu Athen gemalt war, erzählt Pausanias (I, 20, 2): Hephaistos wurde von seiner Mutter Hera, welche sich des lahmen Sohnes schämte, vom Olymp herabgeworfen und lebte eine Zeit lang bei Thetis in der Tiefe des Meeres. Um sich zu rächen, sandte er von da der Mutter einen goldenen Thron mit unsichtbaren Fesseln, welche sie festhielten, als sie sich darauf setzte. Von keinem andern der Götter liefs sich Hephaistos bewegen sie zu lösen; da machte Dionysos, mit dem er am vertrautesten war, ihn trunken und führte ihn in den Olymp zurück. Der ursprünglich wohl physikalische Sinn der wunderlichen Erzählung (s. darüber Welcker, Griech. Götterl. II, 687; Preller, Griech. Myth. I, 143) ist durch die humoristische Behandlung der Dichter, namentlich der Komiker, stark verwischt. Eine Komödienscene glaubt man auf einer Vase (Wieseler, Alte Denkm. II, 195; Millin, G. M. 13, 48) zu erkennen, wo Hera gefesselt sitzt und Ares den Bruder Hephaistos durch Waffengewalt zur Lösung der Mutter zwingen will. Die wirkliche Befreiung aus den Banden war in einem Erzrelief von Gitiadas im Tempel der Athena Chałkioikos in Sparta vorgestellt, sowie die Fesselung am amykläischen Throne (Paus. III, 17, 3, 18). Die Mitte der Handlung aber, die Zurückführung des Berauschten durch Dionysos und seinen lustigen Schwarm in den Olymp, finden wir auf zahlreichen emehr als 30 Vasengemalden wieder, von denen Waentig de Vulcano in Olympum reduce Lips, 1877 gehandelt hat.

Die anerkannt schonste Darstellung tragt ein in Munchen (N. 776) befindlicher Mischkrug mit roten Figuren, deren Auffassung dem erwähnten Gemalde im athenischen Anthesterientempel vielleicht nicht fern steht Abb 714, nach Stackelberg, Gräber Taf. 40. Hephaistos HE\$\phastromathbb{Ab}\tautromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromathromath



sticktes, bis an die Kniee reichendes Oberkleid, über welches noch eine Nebris geknüpft ist. Das Haupt umschliefst eine ver zierte Binde. Er hält in der Rechten den Kantharos, in der Linken eine lange, oben mit Epheu geschmückte Narthexstande Voran wieder ein Satyr, der die Nebris trägt. In der Linken eine Fackel haltend, redet derselbe mit erhobener Rechten zu der vor ihm gehenden Bacchantin, welche das Tympanon schlägt; sie aber, rasch ihr schones, von dunk lem Lockenhaar umrahmtes Antlitz wendend, wirft ihm einen stolzen, düstern Blick zu. Die Trunkenheit des Hephaistos in Übereinstimmung mit der Sage (Paus. I, 20, 2; Hygin. fab. 166) ist mafsig und schön aus

gedrückt. Eine ähnlich schone. strenge Auffassung zeigt das Bild Mon Inst V, 35, wahrend andre jüngere Zeich nungen anscheinend durch Komödie oder Satyrspiel beeinflufst sind, z B Millin, G M 83, 336, wo der Satyr Marsyas und die Pac chantin Komodia sel ber den im burlesken Lauz-chritt wandeln den Zug anführen. Ein alterer Typus, den man auf epische Quellen

zurückführen will, zeigt Hephaistos auf einem Maultiere reitend und mehr oder weniger in Haltung eines Trunkenen. Ein ganz besonderes Gemisch von steifem Ernste und Humor bietet das mit epischer Breite vorgetragene Musterbild auf dem vierten Streifen der Françoisvase, abgeb. unter >Thetis«. Mehrfach enthält auch auf schwarzfigurigen Vasen eine Seite den Dionysos, die andre den Hephaistos; dem griechischen Beschauer war der Sinn der Zusammenstellung geläufig genug. Die Schmiede des Hephaistos, worin der Gott mit Satyrn und Silenen an Waffenstücken arbeitet, ist auf einem schönen Relief, abgebildet und näher beschrieben unter »Schmiede«, dargestellt in humoristischer Weise, wahrscheinlich nach einem Satyrspiel. Der schmiedende Gott erscheint außerdem bei Prometheus (s. Art.), beim Besuche der Thetis (>Ilias XVIII <); mit Athena gruppiert auf Münzen von Thyateira (Millin, G. M. 82, 338 \*\*). Ferner bei der Geburt der Athena oben S. 219 Abb. 172), bei der Liebschaft des Ares und der Aphrodite (oben S. 119 Abb. 125), unter den Zwölfgöttern (s. Art.) und sonst.

Hera. Die Götterkönigin und Gemahlin des Zeus erscheint uns bei Homer wegen ihrer Eifersucht und Zanksucht in einem so unvorteilhaftem Lichte, dass es einige Mühe kostet, sie als selbständige Göttin von hoher und uralter Verehrung sich vorzustellen. Dennoch ist ihre launische Veränderlichkeit (varium et mutabile semper femina Verg Aen. IV, 569 auch nicht rein von poetischer Lizenz erfunden, sondern zumachst ein Bild der von ihr reprasentierten, als weibliche Natur gefasten Seite des Himmels: im Gegen-atz zu dem ewig klaren, alles überwolbenden Ather des Zeus scheint in ihr die wechselnde Stimmung der unteren Luftschicht gedacht zu sein, von deren Wandelbarkeit auch im griechischen Klima die rasche Folge von Klarheit, Trubung, Sturm und Gewitter Zeugnis ablegt. Die Wolkenkühe der altindischen Ljoche haben ihren Dienst bis nach Argos begleibt und ihr nebenbei zu dem Beinamen der Kubangigen (gommic) verhoden, was den Griechen so wenig Anstots gab wie die enlenaugige Athene (γλαυzonπer denn große ebenso wie straldende Augen galten für schon. Den bedeutungsvollsten Nachklang die-es physischen Verhaitmisses hat die berühmte Episode Homers E 152 153 von der heiligen Hoch zeit des Zeus und der Hera auf dem Ida bewahrt, ome symbolische schilderung des Frühlings in der Natur, woher man sich nur hoten muls, entgegen dem sinne des Dichters Hem als die Erde zu deuten we Welcker will, was nor auf semicle passen worde. Hera ist nirgende die Lide, sondern sie herrecht droben als Himmelskonigen, verschieden von Demeter, die eine Tochter und von Aphrodite, de kenen Comald hat. This Cobuit ist zwar der sturmsche Ares, auch der lahme Hepharstos, dann

wieder Hebe, aber im Kultus spielt nur das Verhältnis zu ihrem Gatten Zeus eine Rolle und auch dieses tritt an den Hauptstätten (Samos und Argos) so weit zurück, dass die strenge und gebietende Ehegöttin selbständige Verehrung geniefst, auch ihr gelegentlicher Zwist mit Zeus, ebenso wie heimliche Liebschaft vor der Hochzeit (beides als Reflex des Lebens selbst und lokaler Sitte) in gottesdienstlichen Gebräuchen Platz findet. Ohne Erfolg versuchte der Dichter der Ilias, gemäß den Neigungen der ritterlichen Achaier, ihr auch kriegerische Gesinnungen einzuflößen (in der Odysee kommt sie gar nicht vor); Hera blieb die einzige Ehegattin des Olymps, deren Tochter die Geburtshelferin Eileithyia ist, deren Symbole sich auf die Ehe und ihren Segen beziehen. Abweichend von jener epischen Charakteristik, die sich im Zusammenhange mit der Heraklessage fixiert haben wird, hat die bildende Kunst nach W. v. Humboldts Bemerkung (Werke I, 220ff.) in Hera nur die höchste weibliche Anmut und Würde nach dem Muster der züchtigen Gattin, die Freundin der Ordnung und Häuslichkeit dargestellt.

Die ältesten Herabilder waren von rohester Form. In Thespiä verehrte man einen ausgehauenen Baumstumpf (πρέμνον ἐκκεκομμένον); die Hera von Samos hatte die Gestalt eines Brettes (σανίς, pluteus) von Holz: in Argos war das Kultbild eine große Säule (κίων μακρός), welche die Priesterin mit Binden und Troddeln schmückte. Ein mäßig großes Schnitzbild (ξόανον) aus wildem Birnbaum, welches aus Tiryns nach Argos kam, stellte die Göttin sitzend dar; dies war das alteste nach Paus. 2, 17, 5 und vielleicht das von den Proitiden verspottete, s. Art. Melampus«. Das erste statuenartige (ἀνδριαντοειδές) Tempelbild der Hera verfertigte Smilis (Paus. VII, 4, 4), den Brunn in die 50., andre in die 30. bis 40. Olympiade setzen. Das Bild war in Brauttracht (simulacrum in habitu nahintis nguratum) und lafst sich noch auf einer Reihe samischer Münzen (s. Overbeck, Münztafel I in seiner allgemeinen Haltung und Anordnung nachweisen es steht steif aufrecht und halt in beiden gleichmäßig ausgestreckten Händen Opferschalen. Das lange Gewand mit Überschlag wird durch Gürtel und Kreuzbander über der Brust zu sammengehalten, um die Schultern ist ein kragen artiges Tuch geworfen, wahrend von dem knauf artigen Kopfautsatze ein weiter Schleier, die ganze Gestalt nebst den Armen hinterwärts drapierend, bis zur Erde herabwallt. Von beiden Vorderarmen hinunter senken sich geknotete Wollfaden, welche man gewohnlich Perlenstabe neunt und für Stutzen der Arme halt - darüber oben > 604. Nachbildungen älterer Herabilder auf Vasen und Terrakotten gibt Overbeck S 18 und 25 Auf archaischen und archaisierenden Reliefs (von denen einige Art. »Zwölf getters abgebildet werden, wird Hera durch den

646 Hera

Lingen, mit der Hand zierlich gefaßten Schleier, selten durch bloße Arme (λευκάλενος) charakterisiert. Noch schwacher sind ihre Merkmale auf alteren Vasenbildern, insbesondere in den zahlreichen Darstellungen des Parisurteils: in den schwarzfigurigen tehlt ihr sogar der Schleier, in den rottigurigen strengen Stils hat sie zuweilen die hohe, turmartige Krone (στέφανος), verziert mit Blumenornamenten, wie in den Kultbildern fast regelmäßig das Scepter Im ganz vorzugliches Bild bietet die Munchener Schale N. 336.

Über die Frage, welcher Künstler den Idealtypus der Hera geschaffen habe und in welchem der er haltenen Werke derselbe zu suchen sei, herrscht nicht vollige Ubereinstimmung. Die Erorterung hierüber sowie über die Kolossalstatue der argivischen Hera ist dem Art. Polvkleitos vorbehalten, woselbst auch die zwei in Frage kommenden Büsten abge bildet werden. Weit entfernt von der Feierlichkeit des dort geschilderten argivischen Tempelbildes sind die ganz anderem Zwecke dienenden Originaldar stellungen aus der alteren attischen Schule, die Reliefs an den Friesen des Parthenon und Theseion 8. die Art.), welche bei der Verstümmelung der Ge sichtszüge nur die vollen Formen und die würdige Kleidung und Haltung der Götterkönigin erkennen lassen, die hier durch erhobenen blofsen Arm (als Netkolevo: dort durch den Gestus des Schleier offnens gegen Zeus hin auf die ανακαλυπτήρια be zogen) charakterisiert ist. Von Herastatuen andrer berühmter Künstler wird die »bräutliche« (νυμφευομένη) des Kallimachos in Platää, ferner ebendaselbst die Ehetrau (τελειώ), ein stehendes Marmorbild des Praxiteles und das thronende Kultusbild von demselben in Mantineia genannt, über deren Aus führung jedoch nichts Näheres überliefert ist.

In dem aus den Kunstdenkmalern zu abstrahieren den kanonischen Ideale der Hera erkennen wir idas dem Zeus entsprechende weibliche Wesens, wie O Mulber sagt, also seme ebenburtige Gemaldin in vollendeter äufserer Erscheinung, eine mangellose reife Frau in der Blüte ihrer kräftigsten Entwicke lung. Der sprichwörtliche Ausdruck von einer »junou seinen Costalt, welcher leicht zu der Vorstellung einer Azignotsen Fulle der Formen und kolossalen thouse des Korpers vertulat, schemt von einem sehr tell, nater. Balle ausgegangen zu sein, welches in der profsen Robinde des Vaticans unter dem Namen der serberinischer, June seit Jahrhunderten weltberühmt st Oscold geloch die unverwelkliche matronale So and at and War le, meistens verbunden mit einer Hinneigung zur Prächtigkeit der Erscheinung« die Come goden Wischs bildet, so fiction solar ver At themon you tolder Hobert his zu His Casson wal choner Milde hervor Hagt er de zeigt sah dies in dem Ausdruck der Augen Das Homerische Beiwort der «kuhäugigen» Gottin (βουπιζ), welches ursprünglich sicher symbolische Bedeutung hatte, glaubten einige in Überein stimmung mit den alten Erklärern großäugig, ucγαλόφθαλμος) und der Natur in den großen, rundgewölbten, weitgeöffneten Augen, andre in einem starren Blick wiederzufinden. Dagegen sagt Overbeck S. 67 - Heras Augen haben weder das Zärt liche und Weiche (υγρόν) der Aphrodite, noch das in sich gekehrt Sinnende der Athena, sofern diese nicht als Göttin des Kampfes fest, klar und feurig, mit dem Blicke des Feldherrn in die Ferne schaut, noch das bis zum Muntern gesteigerte Lebhafte und Scharfe der Augen, mit denen die Jagd- und Lichtgöttin Artemis ausgestattet ist; Heras Augen sind wohl ohne Ausnahme ernst, ruhig, geradanblickend, wenn auch auf den tiefer stehenden Beschauer gesenkt, in nicht wenigen Beispielen allerdings groß, wenngleich nur mäßig groß geöffnet, wohl niemals schmal geschlitzt und nur in der farnesischen Buste vom obern Lide halb verschleiert; ihr Ausdruck durchlauft an den verschiedenen Bildern) eine Skala vom Starren durch das Strenge und Herbe, das Hoheitvolle, das Kalte und Stolze hindurch bis zum Gnadigen, Milden, ja Ernstfreundlichen. Das regelmäßige Oval des vollen Gesichts wird über der mehr breiten als hochgewölbten Stirn, die auf festen Willen deutet, von wellig gekräuseltem, zurückgestrichenem Haare in flachem Bogen umrahmt. Mit breitem Rucken steigt die nicht zu lange Nase herab zu dem gebieterischen Munde, dessen schon geschnittene Oberlippe nebst der vorspringenden Rundung des Kinnes Energie des Charakters verkündet. Das von einem fürstlichen Diadem erhöhte und geschmückte Haupt ruht meist senkrecht auf einem fleischigen Halse, zu dessen Seite sich oft einige lose Locken hinabringeln, während die Masse des Haares einfach hinten zusammengefalst ist. Der Schleier kommt selten mehr vor.

Unter den vorhandenen Denkmälern ragen hoch hervor die schon erwahnten unter (Polykleitos) naher zu besprechenden Busten, von denen die farnesi sche den älteren strengen Typus reprasentiert, die Juno Ludovisi, auch auf dem Umschlag dieses Het tes eine erhabene Gestaltung der jungeren Epoche zeigt. Jener ersteren steht namentlich eine Kolossal. buste im Inschriftensaale der Uffizien in Florenz sehr nahe, der letzteren verwandt ist uach Overbeck abgeb Atlas IX, 6 ein ebenfalls in Villa Ludovisi im Vorsaale) befindlicher doppeltlebensgroßer Kopf und ein gleicher in der Markusbibliothek in Venedig mit Greifen und Palmetten am Diadem. Eine dritte Buste in Villa Ludovisi im Hauptsaale V 15, gegen über der berühinten ist besonders auffallend durch den über Nacken und Schultern herabfallenden großen Schleier, zeichnet sich aber außerdem durch eine



715 for the contract to the I/n west adv

gewisse Milde und gnädige Herablassung im Ausdruck aus. Noch bedeutend weiter in der Weichheit der Zuge zeht die mit einer machtigen polosartigen Stephane gekrönte Büste der Hera Pentinia im Braccio nuovo des Vaticans (N. 112), deren schlankes Gesichtsoval, sanfte und halb niedergeschlagene Vagen, weich thersendes Haar, kurze Oberlippe und weich gerundetes Kinn nach Overbecks treffendem Worte den Eindruck einer madonnenhaften Mutter milde machen, wobei das kranzartige Diadem fast wie ein Heiligenschein wirkt.

Bei den ganzen Statuen der Hera ist zuerst die Bemerkung nötig, dass Sitzbilder, trotzdem es im Albertum solche von drei sehr beruhmten Künstlern gab, mit Sicherheit nicht nachzuweisen sind, ferner aber, daß die landläufige Benennung vieler Stand bilder infolge willkürlicher Restauration unzuverlassig ist, leicht insbesondere ist die Verwechslung mit Demeter. Von den unzweifelhaft charakterisierten nennen wir einen aus Ephesos stammenden Torso in der Kunstakademie zu Wien, welcher durch echt griechische Gewandmotive sich auszeichnet und mehrmals wiederholt ist (Neapel N. 136, Vatican Statuen galerie N. 268). Nahezu übereinstimmend in Haltung und Gewandung ist eine zweite Reihe, an deren Spitze die schon erwahnte barberinische Juno steht, eine Kolossalfigur in der Rotunde des Vatican Abb 715, nach Photographie. Erganzt sind beide Arme mit den Attributen (jedoch sicher nach andern Bildwerken und die Vorderteile der Fuße.

Die eigentumlichste Besonderheit dieser prachtreichen Statue besteht darin, daß das fast durchsichtig feine Untergewand ohne Ärmel, welches auf der rechten Schulter durch eine Agraffe zusammengehalten wird, ungegürtet ist und den linken Busen grosstenteils unbedeckt läfst. Da wir nun auf einem romischen Sarkophage (abgeb. Overbeck, Kunstmyth. III, 57 dieselbe Figur in der Darstellung einer römischan Hochzeit finden, so ist in diesem mehrfach wiederkehrenden Typus die Ehegettin Hon releie. June prombn dargestellt, welche vielleicht an der Statue des Praxiteles in Plataa Paus 9, 5, 6 ihr Vorbild fand. Der großartige Mantelumwurf senkt sich von der linken Schulter den Rucken hinab und umbullt den ganzen Unterleib, wobei noch ein nach autsen umgeschlagener großer Zipfel in malerisch gefaltetem Dreieck bis auf die Kniec herabfällt. Der Rand Loses Konigsmantels ist mit einem dreifachen Saum, den wir umstarbig denken mussen, geschmuckt Aller Aralogie zufolge waren samtliche bekleidete Tels door statue bemalt, was um so glaublicher set, als der Koget une die Arme nebst den Fulsen es chem Ulcidend weißen Marmor angestückt then And, in diesem für aus sehr bedeutendem White the same in goods artige Anordnung sorgfaltig von and the stronsmars on Nachbaldung aus romischer Zeit unterschieden werden. Versäumt man es, sich hierüber von vornherein zu verständigen, so kann es wohl kommen, daß die einen es rücksichtslos tadeln, während die andern in überschwengliche Lobeserhebungen ausbrechen. Letztere verdient der Grund gedanke, das reiche Linienspiel der Umrisse, welche die Gewandmassen begrenzen, ja der erhabene Geist, der in dem Ganzen lebt, allerdings und in hohem Maße, wohingegen die Behandlung der einzelnen Teile, der hin und wieder an das Derbe streifende vortrag und der Mangel an echt künstlerischem Beseeltsein nur zu vernehmlich daran erinnern, daß wir es mit einer Wiederholung eines berühmten Originals zu thun haben, welche der Weihe voller und wahrer Begeisterung entbehrt. Braun.

Andre schöne Gestaltungen der Hera, insbesondere auch freie Nachbildungen thronender Tempelfiguren lernen wir aus zahlreichen Reliefs kennen, die das Parisurteil (s. Art.), Göttervereine verschiedener Art, namentlich die Zwölfgötter (s. Art.), Mars und Ilia (s. Art. »Mars«) darstellen. Der Schleier, welcher die Göttin bis zum Friese des Parthenon regelmäßig geziert hat, findet sich späterhin meist



716



717 718 (Zu Seite 649.)

nur noch in Arbeiten römischer Zeit, bei welchen die Juno pronuba vorschwebt, also regelmäßig auch in den Gruppen der capitolinischen Dreiheit. Auch kommt hier zuerst der Pfau als ihr heiliger Vogel vor, der vom Orient entstammend nur in Samos in ihrem Tempel gepflegt wurde (Athen. 14, 655), daher er auf Vasenbildern nie erscheint

Auf griechischen Münzen findet sich nicht sehr häufig eine thronende Hera, ihr Kopfbild dagegen in einer langen Reihe schoner Typen, außer den Hauptkultusorten Argos und Samos aus Plataa und Elis, ferner Chalkis auf Euboia und einer ganzen Reihe sicilischer und unteritalischer Städte. Wir geben hier nach Overbecks Munztafel II zuerst N 4 Abb. 716, einen Stempel von Samos aus der Blutezeit, wo neben dem Halsbande die uppige Fülle des Haares besonders hervortritt, welches ringsum breit unter der Stephane hervorquellend am Hinterkopfe nochmals abgebunden ist und in großen Locken in den Nacken herabhangt. Die Rundung der Wangen ist hier kraftiger als bei dem schonen Didrachmon von Argos V 6 Abb 717, wo das Haar kunstloser das Ohr bedeckt und in losen Locken fliefsend herab sinkt. Der wundervolle Charakterkopf dieser Munze



11. Goodple of Wans, a mades in Pompey. Zu Scite 6505

mit dem hohen durch Palmetten und Ranfen ver zierten Diaden, toregazze i erstent eine erhabenen Ausdriels wegen neben die ludovisische Büste gesteht zu serden. In zunz eine untmisser Abweitehung zeigt die Münze ein Kristen N. 43. Abb. 718 mit dem mid mensitzt rinz ein vallenden Haue und dem greitenge ehmiel ten Stirnbande die am Vor

gebirge Lakinion verehrte Hera, bei deren Bildung die Kultusanschauung einer wilden, kriegerischen Cottin mitgewirlt zu haben scheint, woraus sich auch das Leste und Trotzere in dem Antiitze erklart

Auf pompeninschen Wandzemalden pflegt Hera auch beim Pair urfeit in prachtigem Gewande zu thronen Manche andre Bilder zeigen eine Zusammen

stellung ihrer Attribute, unter diesen regelmäßig den Pfau. Eines der schönsten pompejanischen Bilder hat uns auch den emzigen in der Kunst selbstandig bearbeiteten Mythus der Hera erhalten, nämlich den zu Anfang dieses Artikels schon erwahnten von der heiligen Hochzeit mit Zeus, die einzige jungere und malerische Darstellung, welche mit der alteren auf



720 Juno als Nahrmutter

der selinuntischen Tempelmetope S. 347 Abb 368 in der Hauptsache vollständig übereinstimmt. Zeus sitzt und Hera naht ihm verschamt Wahrend sie aber auf der Metope selbst den Schleier luttet, wird sie auf dem Gemülde (abgeb. Braun, Vorsch. d. Kunstmyth Tat I von der geflügelten Iris, ihrer Kunstmyth Tat I von der geflügelten Iris, ihrer Kunstmyth und zwar unt Bergeshohen, so daß man am die tellennte som der Ihas denken konnte, ob

wohl eine daneben aufgerichtete Säule mit den Instrumenten des Kybeledienstes und drei jugendliche blumenbekranzte Figuren zu Zeus Füßen idaische Daktylen) die spätere allegorisierende Auffassungsweise einmischen und auf Kreta hinzuweisen scheinen. Wir geben von dem vorzüglichen Bilde statt einer matten Umrißzeichnung des Ganzen hier nur

den Kopf der Hera fast in Große des Originals (Abb. 719) nach Ternites prächtiger Publikation Taf. 22. In einer ausführlichen Darlegung sagt Welcker, der die Homerische Scene speziell hier wiederfindet, Alte Denkm. IV, 100: Hier kommt uns nun die ausgeführte Zeichnung unsrer Tafel sehr zu statten, um in dem phy siognomischen Ausdruck der Gottin zu erkennen, wie wohl der Künstler die Scene durchdacht, wie fein er ihren Charakter in allen Zügen durchgeführt hat. Diese Juno, die zwar die feurigen Augen, den kleinen runden Mund und überhaupt den Typus des pompejanischen schönen Gesichts, so gut wie Achilles (vgl. Art. · Ilias I · , Bacchus und andre Figuren an sich trägt, unterscheidet sich dennoch nicht bloß durch die Größe der flammenden Augen, sondern auch durch Mienen, worin der eine Stolz, der andre Strenge, Schelling, indem er an Rhea und Kronos denkt wegen der erwahnten Symbole der Kybele], eine wilde Schönheit, etwas Ahnungsvolles, Prophetisches oder auch das Bewufstsein eines unheilvollen Erfolgs erkannte. Denkt man sich aber die verstellte Abneigung der Juno gegen den Vorschlag des Jupiter, so wird man ihren Gesichtsausdruck, den etwas gespannten, aufwartsschauenden Blick, die Miene des Zwiespalts, des Besinnens vollkommen entsprechend finden, und es ist mir hier ver gönnt, aus frischer Erinnerung des Originals selbst zu urteilen.c Den Hochzeitszug des Zeus und der Hera stellt ein Relief in archaisierender Weise vor Wel cker, Alte Denkm. II Taf. I, 1.

Eine Darstellung der die Mutter pflichten übenden Hera glaubte man

fruher allgemein in der ganz einzigen Marmorgruppe des vaticanischen Museums zu erkennen, welche wir Abb. 720 nach Photographie geben. Allein die Deutungen auf Hera mit dem kleinen Ares sowohl wie mit Herakles, der an ihren Brusten Unsterblichkeit trinken soll, werden wegen der geringen Wichtigkeit jener Mythen selbst und des Mangels an charakteristischem Ausdruck heutzutage stark angezweifelt. Dazu will man die eigentümlichen Züge der Hera

vermissen, weshalb man Demeter mit dem kleinen Jakchos, eine ebenso unbezeugte Gruppe, oder endlich eine Nymphe als Amme des jungen Zeus vorgeschlagen hat, wogegen jedoch die nur einer höheren Göttin zukommende Stephane spricht. Die Zeus mutter Rhea selber endlich würde allen Anforderungen entsprechen, wenn nicht diese nach feststehender Tradition das Zeuskind der Ziege zur Nährung übergeben hätte (s. Art. »Kronos«). Wir werden demnach darauf verzichten müssen, für die schöne und in griechischem Geiste gearbeitete Gruppe eine sichere Benennung zu gewinnen. (Größtenteils nach Overbeck, Kunstmyth. III, 1—205.) Bm

Herakles. Indem wir die Kenntnis der landläufigen Mythen von Herakles bei unsern Lesern voraussetzen, bleibt für unsern Zweck einer Übersicht der wichtigeren Kunsttypen die Hauptsorge um die passende Auswahl und Anordnung in diesem ausgedehntesten aller Sagenkreise, der die verschiedensten Elemente in sich birgt und dessen vollige Zerstuckelung nach den Namen der mit dem Haupthelden in Berührung tretenden Personen bis auf einige absonderliche Fälle nicht vorteilhaft erschien. Dabei kommt die für den Mythologen bedeutsame Streitfrage über den Ursprung und die Herkunft des Herakles kaum in Betracht, ob wir nämlich nach Herodots Forschung (II, 43 ff.) seine Entstehung in Ägypten suchen und den assyri sehen Sandon oder mindestens den tyrischen Mel karth, überhaupt den phönikischen Sonnengott als - in Urbild betrachten, oder welche der griechischen stamme und Landschaften den hervorragendsten Einfluß auf die Entwickelung des panhellenischen Codtmenschen ausgeubt hat. Denn wenn wir schon bei Homer ihn teils als Halbgott und in vertrau lichem Verkehr mit Gottern 9 362 ff , teils als sterblichen Menschen \( \phi \) 25 und wiederum nach seinem Tode zugleich im Hades und im Olymp wedlend x 601 finden, so ist es klar, dafs auch bei grundsatzlicher Annahme seiner ursprunglichen Gott. heit und der kaum leugbaren Verwandtschaft mit ouentwischen Gottern er dem griechischen Volks bewutstein damals nur als Cottersohn und als der gewaltigste Heros erschien, welcher alleidings in eigentumbeher Wandlung mich und nach durch die Kraft and An-dager somes Wesens wieder zum Or mp autstag und dem eignen Volke in der Periode scaner sodendeten Latwick ung als sittliches Ideal .or-chachen konnte. Die mizweitelhaft ver-chiede nen Lemente des argisischen und peloponnen chen Kasturberes, der wiede Bestien bezwingt Hydra, neme wher Lowe, ersmanthrader I mer. Bergseen addles on maint Stymplades and Phences and Sample position intra-cert. And a fall and desthe bannection Solones der Vikinene der Starlen Roy Long to the Research of the Universe of volt

bringt Eurytos und Oichalia, Kyknos, dann in andre Landschaften übergreift und immer weitere Gebiete durchstreift Züge gegen Elis und Pylos, Kampf mit Acheloos, Zug gegen Troja und die Amazonen), werden allmählich mit den symbolisierenden Fabeln des asiatischen Sonnengottes (Gervoneus und Hesperiden, Omphale und Selbstverbrennung auf dem Öta) in kunstreiche Verbindung gesetzt; der Zorn der dem argivischen Helden feindlichen Hera (welcher schon in der Ilios eine Rolle spielt E 392) wird als treffliches Motiv ausgenutzt, aus seinem Widerstreite mit Apollon erwächst nach Reue und Sühnung (Wahnsinn) brüderliche Eintracht mit den Zeichen musischer Gesittung (Herakles als Leierspieler) und die böotisch-attische Athena schliefst mit ihm schon früh ein ganz einziges Bündnis, welches als der engste Verein von Geistesklarheit und unbesiegbarer Willensstärke zur denkbar höchsten Vollendung des griechischen Menschentums führen mußte und in olympischer Seligkeit seinen Lohn findet. Von der zusammenfassenden Gestaltung des weitschichtigen Stoffes durch die Epiker Pisander und Panyasis (in Kleinasien) und den Lyriker Stesichoros (in Sicilien) ist uns nur indirekte und hochst mangelhafte Kunde geblieben. In der Tragödie tritt uns, wie auch bei Pindar, überall der wandernde Heiland (σωτήρ) schützend und unheilwehrend (ἀλεξίκακος) entgegen, und wenn gleich der derbe Volkshumor in Komödienspässen die unverständlich gewordenen physikalischen Beziehungen ausnutzte (Kerkopen, Ochsenfresser Herakles βουφάγος, der liederliche Trinker), so durfte doch wiederum gleichzeitig die Philosophie den Helden als Vollbild thätiger Lebensführung der Jugend empfehlen und selbst der römische Dichter ihn als den schaffenden Genius der Zivilisation seinem vergötterten Kaiser als Vorbild aufstellen Hor. Od. III, 3, 9 u. o.). Der durch Duldung und Gehorsam selbst den Zorn der göttlichen Feindin und Neiderin beschwichtigt hatte, errang auch noch die Achtung der Kirchenväter, welche die Zahl seiner Tempel mit Verdrufs bemerkten.

Diesen Andeutungen entspricht die Entwicke lung des Heraklestypus in der bildenden und zeichnenden Kunst, welche naturlich durch deren allgemeinen Gang mitbedingt wird. Aus der ältesten Zeit selbständiger Kunstübung besitzen wir schwarz figurige Vasenbilder mit der steifen, gedrungenen Ligur eines homerischen Helden, im Panzer oder im kurzen Chiton, nicht selten mit dem Schwerte kampfend, aber meist als Bogenschutz mit dem Kocher auf der Schulter gerade wie sein Schaffen bild in der Unterwelt geschildert wird \(\lambda\) 600 ff \(\text{ vgl}\) \(\text{ \$\frac{1}{2}\$}\) 323 \(\text{ wo die Schaffen der Tiere erschreckt vor ihm flichen \(\text{ \$\frac{1}{2}\$}\) sehwergerusteter Krieger mit Heim, Panzer und Schild erscheint Herakles in der Poese nur emma, namitch in dem hestodischen

tresange von seinem Kample gegen Kyknos s Art . aber auch hier folgte die Kunst nur halb, indem sie ihm wohl den bootischen Schild und die Lanze oder auch das Schwert in die Hand gab, aber sel tener den Panzer, am seltensten den Helm. Allein seitdem Pisander um die Mitte des 7. Jahrhunderts in seiner Herakleia den Helden und zwar nach orien talischen Vorbildern Preller, Griech Myth II, 188 Anm. 2) mit Löwenhaut uud Keule ausgestattet hatte und auch Stesichoros bald darin folgte, wurde diese Darstellung in der Kunst bald in der Art alleinherrschend, daß Köcher und Bogen meist nur noch als raumfüllende Accidenzien erscheinen, selten zur Benutzung kommen (bei Geryoneus, den Stymphaliden). Bei dieser typischen Bekleidung wird das Fell des (nemeischen, von ihm zuerst erlegten) Löwen, welches den Bauch entlang aufgeschlitzt ist, wie ein Hemd enganliegend um den Leib geschnürt. Die Kopfhaut wird als Helm benutzt und so über den Kopf gezogen, dass nur das Gesicht des Helden aus dem weitgeöffneten Rachen des Tieres schreckhaft hervorschaut, während von dem den Rücken bedeckenden Fell die Vordertatzen auf der Brust zu sammengeknotet werden und die Hintertatzen über die Schenkel herabhängen. Vgl. Apollod. II, 4, 10 χειριμσάμενος τον λέοντα τήν μέν δοράν ημφιέσατο, τω χάσματι δε εχρήσατο κόρυθι, dazu die unten folgenden Vasenbilder Abb. 724, 729, 730; ferner Strab. XV, 688. Das Löwenfell auf dem Kopfe und den Panzer am Leibe zeigt als Ausnahme die äginetische Statue oben Abb 350 S 335; unsicher ist die Dar stellung Polyklets bei Plin 34, 56 tarma sumentem). Onatas arbeitete (um 470) einen 10 Ellen hohen He rakles aus Erz, der in der Linken den Bogen, in der Rechten die Keule trug. Auf diesen Typus ist man geneigt, eine Reihe von kleinen Bronzefiguren archaischer und späterer Zeit, die sich in allen Museen finden (in Berlin über 30 mal), zurückzuführen: der weitausschreitende Held, jugendlich oder bärtig gebildet, nackt oder mit Leibrock oder mit übergehangtem Lowenfell, halt den linken Arm mit dem Bogen vorgestreckt ob zur Abwehr? und steht zugleich im Begriff, mit der geschwungenen Keule zuzuschlagen. Friederichs, Bausteine II, 242 ff., sieht darin eine Weiterbildung des tyrischen Herakles

Indes konnte auch das Löwenfell als enger Leibrock verwandt, selbst bei geschickter Behandlung kaum der Malerei, durchaus nicht der Plastik genauen daher schen zu Pholas Zeit last durch gehands bei Rundwerken und Hochreliet Tempel tractopen der Korper des Helden vollstandig nackt erschemt und das Lowenfell hochstens wie eine tein vis ind der Schulter oder über dem Arm eine Eine Beloration benutzt wird. Zum attributiven Kennzeichen genügt die Keule; Hauptsache von Schulter wahrige korperbildung selbst, deren

Erfindung und technische Durchführung zu den höchsten Triumphen der griechischen Kunst zählt.

In den älteren Darstellungen zeigt sich Herakles von kurzer, gedrungener Gestalt, der Natur der Sache nach von kräftigstem Gliederbau, besonders stark entwickelt an Oberarmen und Schenkeln, dabei oft stark bärtig, aber mit verhältnismäßig kleinem Ge sicht bei stark entwickelter Unterstirn. Aber schon in den Metopenbildern, wo die Nacktheit Regel war (s. Art. Olympia und Theseion), hat man seinen Gliederbau zum Ideal aller Heldenkraft ausgestaltet und zwar nicht als den eines Kriegers, sondern als den eines berufsmäßigen Gymnastikers und Athleten, wie sie in den Nationalspielen, namentlich den olympischen, aufzutreten pflegten. Vgl. darüber Art. » Athleten « S. 221 ff., woraus auch erhellt, wie die Griechen dazu kamen, ihren hervorragendsten Nationalheros vorzugsweise den Faustkampfern anzunahern. In der Ausstattung tritt nun auch der Bogen ganz zu rück; für den Ausdruck der Kraft war die Keule das passendere Instrument. Unter den zahlreichen Künstlern, welche Heraklesbilder verfertigten, bezeichnen Myron und namentlich Lysippos (s. die Artikel die Hohenpunkte der schopferischen Leistungen. In der Menge der erhaltenen Gebilde unterscheiden wir im allgemeinen zwei Typen, den jugen dlichen und den gereiften Helden. Schon in den oft überaus edlen und anmutigen Bildungen des jugendlichen Herakles meldet sich die zusammengedrängte Energie in der gewaltigen Stärke der Nackenmuskeln, den dichten kurzen Locken des kleinen Hauptes, den verhaltnismafsig kleinen Augen, der vorgedrängten mächtigen Unterstirn und der Form sämtlicher Gliedmaßen. Deutlicher aber tritt der Charakter des Vollenders ungeheurer Kämpfe, des mulibeladenen Heros in der von Lysippos mit Vorliebe gebildeten Gestalt heraus, in den aufgehügelten durch unendliche Arbeit hervorgetriebenen Muskel lagen, den machtigen Schenkeln, Schultern, Armen, Brust und Rücken, sowie in den ernsten Zügen des zusammengedrangten Antlitzes, in denen der Ein druck, welchen Muhe und Arbeit gemacht, auch durch eine vorübergehende Rühe nicht aufgehoben wirde (Müller, Arch. § 410). Zahlreiche Bildwerke beider Gattungen, meist von mittelmäßiger Arbeit, tullen die romischen und andre Museen. Von dem letzteren Typus ist uns als Musterbild erhalten geblieben die Kolossalstatue des farnesischen Herakles, hesprochen zu Abb 639 im Art >Clykonc In der Große und Unverletztheit kommt diesem Kunst werke gleich die vergoldete Bronzestatue, welche man im Jahre 1863 im Theater des Pompejus ver manert land, und die jetzt in der Rotunde des Vatnam steht. Sie ist I in hoch und zeigt den Typus der makedonischen Münzen (abgeb. Mon. Inst VIII, 50 Die gewaltigen korpeiformen erscheinen

gemildert in dem Torso vom Belvedere - Abb 114 auf S. 108. - Die Jugendschöne des Herakles wird vorzugsweise durch geschnittene Steine verherrlicht, von Marmorbildwerken nennen wir als hervorragend den bekränzten Kopf im Vatican (Mus. Chiaramonti N. 692). Eine Kolossalstatue des Knaben Herakles mit Löwenfell und Keule aus grünem Basalt steht in dem großen Obersaale des capitolinischen Museums; die plumpen Formen des überfütterten Knaben machen einen fast widerlichen Eindruck (vgl. Braun, Museen Roms S. 184 ff.). Prätentiös ist die ebendaselbst aufgestellte bronzene Kolossalstatue des gereiften Helden mit den Äpfeln der Hesperiden (s. Welcker, Alte Denkm. V, 79). Übrigens finden sich Variationen sowie Abflachungen des Ideals in fast zahlloser Menge; gibt es doch z. B. in Pompeji von keinem Gotte so viel Bilder wie von ihm; vgl. auch die unten folgenden Bildwerke.

Indem wir jetzt an eine Auswahl der Hauptmomente des Herakleischen Sagenkreises herantreten, beginnen wir mit der ersten Jugend und Erziehung

Zunächst ist hier zu bemerken, daß die Sage, das Kind sei der Hera an die Brust gelegt, die es aber fortgeschleudert habe, wobei durch Ausströmung ihrer Milch die Milchstraße entstanden sei, erst aus Lokalmythen (Diodor, IV, 9, 6; Paus, IX, 25, 2) durch alexandranische Dichter weiter verbreitet und dann auch in der Kunst verzetragen ist, wie ein Epigramm Author Plan IX, 589 e.g. apukur Hpar inhazonong tow Hparker i lewerst Siehere Darstellungen gibt es mehr igt Art. Herar S. 650 mit Abb. 720

schon als Wiegenkind wird Herakles bekanntlich zum. Sen angenwurger Die sehwungsolle Er zanking davon bei Pind Nem I, 35 ff entrollt ein grouses Germanie, und nachmals hat Theokirt durans ein anmutiges Idv - XXIV gestilltet Die Situation ist immer die gleiche: Herakles, 10 Monate alt bei Theokie, endruckt mit oder Hand eine von der need, when Hera gover the Schanger, lachelind und furchtlos, während Alkmene den totbleichen Iphikles, das seinen here Zwillingskind, an ihrem Busen birgt and Ampath on sem Salvert Zent Danut weis - 2 Tenes es du grace Zhandt de Knateems So then out dear Genally des Zeiten in en Pan S5, 63 Hereat entries de me de mejor in them ar matre cerem prents of Amplita in Describ Mother than Phillippe Jan 5 In Richards Co. Aut energiate riche Dartellang gett de Epigramm Anthon Panelly 90 Day to the other control great case we will be the property geht are den ofteren Wie heren't etc., h. Marcha and Erz bervor de and gettern, and In tall trader halls against the angenit denominate ten bar dionen. hat der eter grader gen dete knade und oder If not case her second on request, the contaction to

zerdrückt. Wir geben hier (Abb. 721, nach Clarac Musée V pl. 783, 1955 A eine schöne Bronze in Neapel, an deren Fußgestell acht Thaten des erwachsenen Helden in Relief dargestellt sind, sichtbar hier links neben dem dreileibigen Geryon die Heraufholung des Kerberos, die Erdrosselung des nemeischen Löwen, die Erlegung der stymphalischen Vögel, das Abpflücken der Hesperidenäpfel. Ferner haben sich mehrere Reliefs (darunter ein sehr hübsches auf einer Schale des bekannten Hildesheimer Silberfundes), wenige Vasenbilder (Mon. Inst. XI, 42, 2), aber viele Gemmen und Münzen mit diesem Typus



721 Herakles als Schlangenwürger

erhalten, namentlich über zwei eampanische Wandgemalde Millin, G. M. 97, 430. Arch. Ztg. 1868 Taf. 4,
woselbst S. 33 auch das Verzeichnis der Denkmäler),
von denen das letztere neben dem Heldenknäblein
Athene als ruhige Zuschauerin zeigt und durch rhythmische Anordnung und Haltung der Figuren auf ein
bedeutendes Original zurückweist. Oberhalb dieses
Eithe in findet sich em underes mit dem sitzenden
Zeus i der, unge ben von Hera und Nike, aus einer
Line em Los zicht, was zweitelsehne auf die Muhsale und den endlichen Sieg des künftigen Helden
ordentet werden sell.

Alekuntt, ser Held wird Herakie zu einem Helden erzieher gebracht, und zwar auf einer alteren Vase on Herne ehret zu Chron, wie pater Achib Munchener Vase X 611 Arct. Zig. 1876 S. 199

Aber seit die athenischen Knaben Musik trieben, wurde diese Kunst auch für Herakles notwendig erachtet, der gefeierte mythische Sänger Linos wurde sein Lehrer in der Musik. Die Erzahlung von diesem Unterrichte, der mit dem Totschlage des Lehrers endete, hat Jahn, Sächs. Berichte 1853 5 145 mit großer Wahrscheinlichkeit auf die attische Komolie zurückgeführt, für welche die bekannte Schwerfalligkeit der Thebaner zum Stichblatt wurde; doch mogen auch altere Elemente zu grunde liegen, welche schon das Satyrdrama verwertet zu haben scheint. Außer einem romischen Relief, das Hera kles vor Linos leierspielend in Gegenwart einer Muse 2 zeigt, findet sich ein Vasenbild mit der Totschlagscene selbst, aus guter attischer Zeit, fast noch dem strengen Stile angehörig abgeb, a. a. O. Taf X, 2 Ein nackter Jungling ist im Begriff, einem bärtigen Manne, der auf das Knie hingestürzt ist und in der Rechten noch die Leier wie zur Abwehr erhebt, mit einem Stuhlbein einen tödlichen Schlag zu versetzen. Vier andre Junglinge fliehen mit erschreckter Geberde. Ein Diptychon an der Wand bezeichnet das Schullokal. Ein andres Vasenbild Annal, Inst. 1871 tay, F zeigt mit Inschriften den greisen Linos, wie er den vor ihm sitzenden Iphikles im Leierspiel unterrichtet, dahinter steht Herakles, ebenfalls in attischer Ephebentracht, aber durch die Korperbildung deutlich von dem weicheren Stief bruder unterschieden und begleitet von einem alten Diener. - Die Bilder vom Schlangenwürger und vom Zitherschüler Herakles vereint bei Millin, G. M 110, 431.

Nach Aristoteles sollte Herakles von Rhadamanthys dem Totenrichter, eigentlich dem ägyptischen Gotte der Unterwelt – Ra Amenthes erzogen sein (Schol. Theocrit. 13, 9); wahrscheinlich doch im Sinne dieses Weisen zur Tugend und Weisheit. Dies führt uns auf die berühmte Allegorie von Herakles am Scheidewege, deren Erfindung dem Sophisten Prodikes zugeschrieben wird. Den Nachweis dieser Fabel auf Kunstwerken, namentlich Vasen, welchen Welcker, Alte Denkm. III., 310 – 340 versucht hat, halt man für unerbracht vgl. Müller, Arch. § 411, 6; selbst eine Hadrianische Münze steht nicht sicher.

Von den nun tolgenden Heldenthaten des Herakles behandeln wir voran den Kreis der zwolf von Eurystheus ihm auferlegten Kampfe Hare Zahl sehemt zuerst in dem Epos des Pisander autgestellt zu sein (etwa nach dem Vorbilde der die zwölf Bilder des Tierkreises durchlaufenden Sonne); jedoch kommen bei der Wahl auf Kunstwerken tort wahre iel mancheiler Variationen vor, und ein fester Katen hat für die Kunst so wenig wie für die Dich bilde eisstert. Wie Sophokles Trach 1092 ff nur seit. Thester mennt, so zeigen sich am Theseron nur zehn au Lumpides Heie für 347 ff lassen

sich zwölf herauszählen und so viele (eine muß ergänzt werden) waren am Zeustempel in Olympia dargestellt (Paus. V, 10, 9). In den Giebelfeldern des Herakleion zu Theben befanden sich von Praxiteles Hand elf oder zwölf Abenteuer (Paus. IX, 11, 6). Der landläufige Cyklus, welchen wir jedoch nur aus römischen Reliefs, meist Sarkophagen, kennen, zählt bei Apollodor (II, 5) und Diodor (IV, 11) übereinstimmend folgende Abenteuer auf: 1. Nemeischer Löwe, 2. Lernäische Hydra, 3. Kerynitische Hirschkuh, 4. Erymantischer Eber, 5. Stymphalische Vögel, 6. Augiasstall, 7. Kretischer Stier, 8. Rosse des Diomedes, 9. Gürtel der Amazone, 10. Dreileibiger Geryon, 11. Äpfel der Hesperiden, 12. Kerberos.

Weiteres über die Denkmäler bei Zoega, Bassiril. II, 43 ff.; Annali 1864 p. 304 ff., 1868 p. 249 ff. Hervorragend unter den zusammenfassenden Bildwerken ist ein capitolinischer vierseitiger Altar, Foggini Mus. Cap. IV, 90; das sog. Relief Borgia Millin, G. M. 117, 453; ein großes Marmorbecken in Villa Albani Zoega, Bassiril. II Taf. 61; Millin, G. M. 112. 113, 434. Auf Sarkophagen finden sich die Mühen des verklärten Herakles in symbolischer Beziehung auf die Mühen des Menschenlebens.

Das künstlerische Verdienst dieser Gruppierung ist meist sehr gering; die Enge des Raumes trieb zu Abkurzungen und unschonem Figurengedrange. Wir werden daher die bildliche Vorführung der Zwölfthaten so viel als thunlich auf ältere Darstellungen beschränken, namentlich auf archaische Vasenbilder, bei denen jedoch zu bemerken ist, daßs sich nirgends auch nur zwei der Abenteuer verbunden finden.

1. Der Kampf mit dem nemeischen Löwen, als erste und gefeiertste That, in Kunstdarstellungen wahrscheinlich schon aus Asien nach Griechenland übertragen, wurde in einer Metope des Theseion (Wieseler I, 105) und in vielen verlorenen berühmten Werken der bedeutendsten Künstler dargestellt: von Praxiteles am Herakleion in Theben, von Nikodamos an der Altismauer in Olympia, am amykläischen Throne, und am Throne des olympischen Zeus gemalt von Panainos. Auf archaischen Vasenbildern allein ist uns die Gruppe nach Gerhard über hundert mal aufbewahrt; es finden sich z. B. in München nicht weniger als 34, im britischen Museum 15 Exem plare. Viele dieser Getafse tragen die Namen der Kunstler und zwar der angeschensten, von dem Maler Nikosthenes existieren sechs Amphoren mit diesem Gegenstande

Die verschiedenen kunstwerke tuhren uns den Kampf in allen seinen Stadien vor, bis zum Aus gang und dessen nachsten Folgen. Auf allen Darstellungen hat Herakles Kocher und Bogen abgelegt wie bei Theoer. 25, 265. Einmal schreitet er, das

Gewand um den linken Arm gewickelt und den Schild vorhaltend, mit geschwungener Keule gegen den Löwen vor (Gerhard, Etr. u. camp. Vasenb. 14, 3). Die meisten Bilder zeigen den Ringkampf selbst, und zwar im ganzen auf zwei verschiedene Weisen, wie Michaelis (Annal. Inst. 1859 p. 60 ff.) nachgewiesen hat. Entweder nämlich wird das Tier aufrecht stehend von Herakles erwürgt: der Löwe ist bekanntlich unverwundbar durch Eisen nach Theocr. 25, 274; Diod. IV, 11: άτρωτος σιδήρφ και χαλκφ και λίθψ; Apollod. II, 5, 1. Oder Herakles hat ihn mit der Keule zu Boden geschmettert und steht im Begriff, selber über ihn hergeworfen knieend oder

Jolaos, der ihm die Keule hält, und die Ortsnymphe Nemea; rechts Athena mit ermutigender Handbewegung und hinter ihr Hermes.

Das schönste Exemplar der zweiten Gattung ist uns auf einer Münchener Vase (N. 415) ganz freien und grandiosen Stiles aufbewahrt, welche wir in Abb. 723, nach Mon. Inst. VI, 27A bieten. Der Held erscheint jugendlich und unbärtig, völlig nackt. In schöner Stellung auf beiden Knieen liegend hält er mit beiden Armen den gewaltigen Kopf des Tieres umklammert, dessen geöffneter Rachen brüllende Töne hervorzustoßen scheint. Der Held hat alle Muskeln angespannt, um den Lowen zu überwaltigen.



722 Der bemeische Lowe

liegend\_ihn mit seinen Armen zu erdrosseln, etwa wie bei Theoer 25, 255 ff. Dabei ist ein eigentum licher Zug, daß der Lowe fast immer die linke Hinterpranke gegen den Kopt des Helden ausstreckt, und manchmal packt der letztere mit der rechten Hand jenen Fuß zur Abwehr. Die Wahl deseinen oder andern Motivs scheint sich nach den Raumverhaltnissen gerichtet zu haben, doch ist das zweite im ganzen seltener, dagegen aber auf rottigungen Vasen herrscheid.

Wir geben als Beispiel der ersten Darstellungsart Abb 722, nach Gerhard, Auserl Vasenb II, 93, wo Heridles dem Tiere den Rachen und die Nase mit der rechten Hand zudrückt, wahrend er mit der linken ihm den Hals umschlungen halt und die Kehle zuschnurt. Links von dem Helden seht

Hinter der Gruppe selbst deuten Baumzweige, an denen Herakles sein Schwert aufgehangen hat, den nemeischen Wald an; des Helden Keule liegt rechts, seine Chlamys nebst Bogen und Kocher links am Boden Auf der Abbildung hat man diese Gegen stände, welche im Original seitlich unter den Henkeln des Gefäßes gemalt sind, der Raumersparnis halber in das obere leere Feld verlegt. Zur rechten Seite wohnt auch hier Athena dem Kampfe bei, in langem Chiton mit I berschlag, mit der Schlangenaigis und dem runden Schilde, dessen Zeichen wiederum eine Schlange bildet. (Der Oberkörper nebst der oberen Halfte des Schildes ist restauriert, wie die punktierte Linie andeutet, jedoch ganz sicher. Athene scheint auch hier mit dem rechten Arme eine ermutigende Bewegung für ihren Helden zu machen, wenn nicht

G5G Herakles

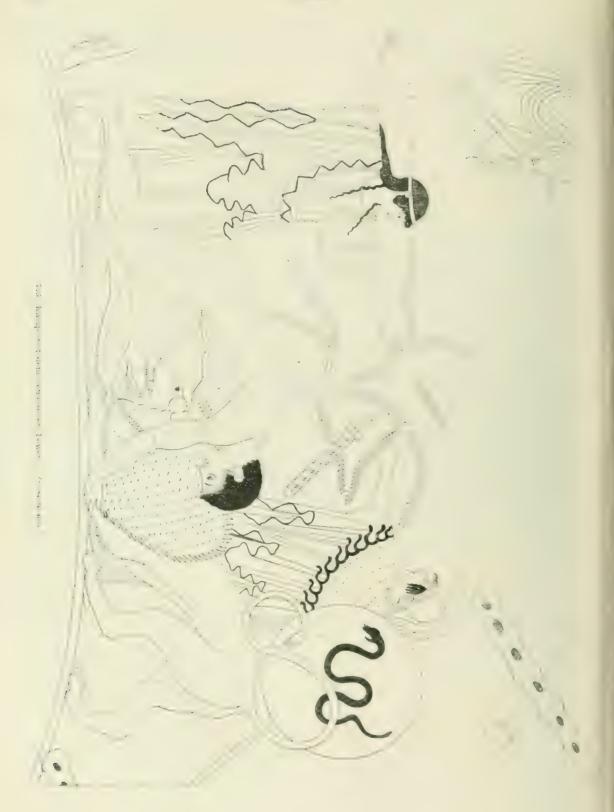

vielmehr jener Gestus einer ihr gegenüber stehenden Frau gilt, welche im langen Kleide nebst Mantel, geschmückt mit Kopfbinde und Ohrringen, voller Erstaunen mit ausgebreiteten Armen sich zur Flucht wendet. Wir erwarten in ihr die Nymphe Nemea zu sehen; aber der beigeschriebene Name (AMSJAA) Galene, welcher der einer Nereide ist (die Meeresstille, Hes. Theog. 244, führt auf eine Wassernymphe, deren Herrschaft in dem stillen Nemeathale, mag man sie nun als Personifikation des dort sich ansammelnden Wassers, welches Herakles als Sonnenheld verdampfen läßt (Curtius, Peloponn II, 506.

errungenem Siege setzt Herakles dem entseelten Untiere den Fuß auf den Leib (so in einer Metope des olympischen Zeustempels, Wieseler I, 128). Auf einem Münchener Marmordiskus (Lützow, Münchener Ant. Taf. 2) hebt er es empor, um es in die Höhle oder nach Mykenä zu tragen. Die Ausweidung des getöteten Löwen durch Herakles unter zwei mächtigen Ölbäumen stellt eine archaische Trinkschale dar (Gerhard, Auserl. Vasenb. II, 233).

2. Die lernäische Hydra (über deren Bedeutung s. Art. »Amymone« S. 77) findet sich auf alteren Vasen verhaltnismafsig selten, dagegen auf



134 Die Jernarsche Hydra - Zu seite 6.8

5°7, wober der Lowe ein Stroot ist Δ ποταίος û-Thaoer 25 201 oder als die Strie des oden Thales sell Δ ruffassen, den h.d. Gevaltthat des Herakles and the Telgen vertreben wird

Vining den Vassenbilt ein zweiter Art entsprechend ist ein sehener Majner im gibigt der ietzt noch im Rein am Seitenbilgung die. In eine Sta Mana sopra Miller in steht in der Berner Auf Marmorw II, 7

Do M. Color patern W. Santahasan in Mar nor all second trees. Steen and Marzen von Land and Herrik and Ziele B. all II 55 zu and the steen aggreen. Clara pl 383 791 — Patern Landen and Contract of 132 133 Second In Ball to Company, upon plant 22 Herrich and Contract M. Ball XI 9. Nob allen Gattungen späterer Kunstwerke. Daß die malerische und noch mehr die plastische Gestaltung des Untiers nicht leicht war, wenn den Anforderungen an die Schonheit und an die Schreckhaftig keit zugleich Genuge geschehen sollte, sicht man den Bildungen an. Ein dickgewundener Schlangen leib zerfeilt sich oben in eine Anzahl langer sich windender Halse, an denen Schlangenkopfe, oft bartig mat weitzesperiten Maulein hangen, die dem Kampter entze enzungeln. Die Zahl der Kopfe sehwankt; wir finden alle Ziffern von drei bis zwölf auf er elt vertreten. Der Leib hat auf romischen Beloff oft beinen fe ten Stud-Line merkwundige Eigenbildung bietet eine Kolossalgruppe im unteren sachen, ung de capatoin, cher Maccuns die Hydra

hat den Schlangenleib, aber wie Echidna mit einem weiblichen Kopfe, aus dessen Haaren die Schlangen hervorwachsen; sie hat sich um Herakles' linkes Bein geschlungen; der Held brennt die Köpfe mit der Fackel ab (vgl. Preller, Griech. Myth. II, 316 Anm. 1. Anderwarts sehen wir als Waffe in der Hand des Herakles meist das Schwert, mehrmals die Sichel (wie auch an der Metope des delphischen Tempels Eur. Jon. 192), nie Pfeile, auf den Basreliefs aber regelmafsig die Keule. Zuweilen und gerade in den altesten Darstellungen ist Jolaos sein Helfer, ihn sehen wir pfeilschiefsend, auch mit der Fackel

gelassenen) Viergespanns. Aber die hinter Herakles ruhig und ohne Waffen wartende Athena ist des Erfolges so sicher, daß sie schon in der Rechten die Weinkanne bereit hält, um ihm nach vollbrachter That zum Siegesgruße zu kredenzen. — Andre Denkmäler und Litteratur bei Zoega, Bassiril. II, 64; Gerhard a. a. O. 148: Mon. Inst. III, 46. Welcker, Alte Denkm. III, 257 ff.

3. Der erymanthische Eber ist, wie längst bekannt, ein schaumendes Bergwasser im engen Waldthal, welches Herakles bandigt; der scheinbar scherzhafte Zusatz, wie Eurystheus, als jener ihm die ge-



725 Der erymanthische Eber

die Köpfe abbrennend, wie bei Apollodor; der eben dort crwahnte, von Panyasis eingeführte Krebs, welcher Herakles in den Fuß beitst, findet sich ebentalls auf Vasen Athena, Hermes, auch die Ortsnymphe von Lerna sind bei dem Kampfe zu gegen. Als Probe geben wir das Hauptstuck vom Bilde einer archaischen Amphora bei Gerhard, Auserl Vasenb II, 95-96 Abb 724, deren altertundiche Parstelling trotz aller Steifheit leicht verstandach ist. Zwei der neun Köpfe liegen schon zu Boden, die andern, obwohl schrecklich zungelid, vermegen den mit dem Schweite kampfenden Helden nicht irre zu machen, wie unbehilflich auch die allzu ge dringene Gestilt nat dem großen kocher auf dem Rocken disteht. Johans steht ihm nicht bei, sondern Latier bet le Zeen de lin der Abbildung bot

tangene Bestie auf den Schultern tragend zeigt, sich feige in ein Fafs verkriecht, d.h. wohl in eine Zisterne, wie Ares bei Homer E 384, hat auch uralten Sinn, wenn man an das nie zu fullende Fafs der Danaiden gleichfalls eine Zisterne denkt, sowie an das Fafs des nachbarlichen Pholos wenn die Sonne jene wilden Gewässer aufgetrocknet hat, so lagern sich die Dunste am Himmel, dessen Wolbung sich hinter ihnen zu verstecken scheint. Die Kunst, dem Marchenwitze folgend, malte natürlich ein sirdischese Lais, so lange sie naiv blieb. Daher diese Vorstel. lung fast nur auf alteren Vasen und zwar als eine der beliebtesten in typisch-naiver Art wiederkehrt (wobei indes in dem l'ais l'investheus zuweilen fehlt , spater aber sehr selten ist. Auf dem hur gegebenen Vasen bille nuch Coulomb, Auserl Vasonb 11,97, 1 Abb 725

sehen wir Herakles, wie er mutwillig den Schrecken des geflüchteten Königs, der abwehrend und bittend die Hand hebt, noch vergrößert, indem er die zappelnde Bestie hoch hebt und Miene macht, sie in das Faß hinabfallen zu lassen; rechts stehen seine regelmäßigen Geleiter unter den Göttern, links der Knappe Jolaos mit dem Bogen und die Ortsnymphe. Auf einer Anzahl andrer Bilder ist Herakles eben erst im Begriff, den Eber zu fassen. Von späteren Darstellungen ist allenfalls ein Gemälde aus Herculaneum, Pitt. d'Ercol. III, 47 zu nennen, in der Komposition den Vasen nachgebildet, über welches s. Welcker, Alte Denkm. IV, 124. Übrigens vgl. Zoega, Bassiril. II, 72; Gerhard, Auserl. Vasenb. II, 46, 14; Klein, Euphronios S. 40—46.

Mit der Eberjagd verknüpft ist das Abenteuer bei Pholos und der Kampf mit den Kentauren, possierlich gebildete Kentauren (s. den Art.) herbeigesprengt, begierig ihren Anteil zu nehmen. — Auf jüngeren Vasenbildern ist der Einfluß der Tempelskulpturen auf die Kentaurenschlacht vornehmlich in schöner Gruppierung sichtbar. Nachweisungen bei Gerhard, Auserl. Vasenb. II, 126 ff.; Arch. Ztg. 1865 S. 81. Spätere Marmorgruppe und Relief mit Kentaurenkampf bei Zoega, Bassiril. II, 87. Münze des Antoninus Pius Millin, G. M. 105, 437.

4. Die Bändigung des kretischen Stieres, dessen ursprüngliche Identität mit dem Stiere der Europa und dem der Pasiphae, sowie auch mit dem Minotauros von selbst sich ergibt, ist schon deshalb, weil er für Athen eine Replik im marathonischen Abenteuer des Theseus besaß, seltener auf Kunstwerken (ausgelassen auch bei Eurip. Herc. fur. 358), besonders seitdem in den thessalischen Stierkämpfen



72 Das Weir fals der Kentauren

welcher schon am amykläischen Throne eine Stelle fand Pau- III, 18,7 Auf archaischen Vasenbildern, seitener im freien Stile, ist besonders der heitere, fast komische Anfang des Marchens oft anmutig varuert. Wir finden die Ankunft des Herakles und Begruisung des Pholos vor dem bedeckten Weinfasse and ohne dasseibe terner die Eroffnung und erste Aushautung des Lasses, wober Heraldes niedergebückt a te-chopft oder mit Pholos gelagert behag ich zecht. denn bei dem eben Akt die durch den Weinduft berbeigebesten jubelnden Kentauren; endlich die wilder Semient, so Herakles mit Preien, die Kentauren mit ste nen kampten. Wir geben das heitere Bld at Cothard Assert Vassats II, 119,5, Abb. 736. we Hero costen concensors da telet, sim mateinem Kant ir as len have zu chopten her field ettest hander Rathry ave de Feue Ert er en et. I it gelenne owle gegen der de en gesol ton Deere. Do bearing placed zwe. July

тапроказарна, uber welche Arch Ztg. 1878 Taf. 9 dem Halbgotte noch eine menschliche Konkurrenz erwachsen war und die That vielleicht zu gering dünkte. Auf älteren Vasen (z. B. München N. 362. 366-398 pflegt Herakles den Stier mit Schlingen an den Fußen zu fesseln, an Fuß und Horn zu gleich, wie es scheint, auf dem Bildehen, welches wir nach Gerhard, Auserl. Vasenb. II, 98, 1 wiederholen Abb 727. Anderswo tafst er ganz nach Weise der Thessalier den Stier vorn bei den Hornern waffenlos und unbekleidet. Oder er führt, in somer gewohnlichen Tracht, ihn am Horne haltend genie enen schrittes wie Gerhard a.a.O. S. 48 ff. ausführt, zum Opferaltar, wobei das Symbolische vorwerd. Eine ganz neue Komposition besitzen wir in der invergerchlichen Metopengruppe, welche Artbuy toldidesoft and auditor

5 Im die Emboline der kervnitischen H.r. (Elah vorm der die ten kunst in die uns

mittels der Vasenbilder ein Einblick verstattet wird, eine bleibende Vorstellungsart noch nicht gefunden. Wir sehen entweder den eingeholten Hirsch wie gezähmt dem Herakles folgen oder den Helden, der ihn trägt, im wilden Streit, den die Mythe andeutet, mit



727 Der kretische Stier. (Zu Seite 659)



728 Der kerynitische Hursch

Apollon und Artemis, eine Darstellung, die an den Drechtsranb erinnert und auf einem Bronzehelm wiederholt ist (Gerhard, Auserl. Vasenb. II, 90—101). In der Übergangsperiode aber schon mens iene schone, auch in einem Epigramm Anth. Plan. IV, 96 ge passene Gruppe erfunden sein Müller. Auch § 96, 25, welche Herakles knieend auf dem Bug des einen ernerel ten und am Gewich gefalsten Luies

vorstellt Wir geben hier eine pompejanische Bronze von 0,80 m Hohe, welche als Brunnenverzierung diente und das Wasser aus dem Maule des nach der Sage am Flusse Ladon ereilten Hirsches stromen liefs (Abb. 728, nach Mon. Inst. IV, 7). > Es ist aber zu bemerken, daß hier wie in der Dresdener Gruppe und wohl auch sonst noch, nicht eine Hindin der Sage gemäß, sondern ein Hirsch dargestellt ist. Der Grund mochte sein, daß man in spaterer Zeit an dem Geweih Anstofs nahm, welches der Mythus der Hindin beilegte, weil die Naturkundigen dies für falsch erklarten. Da das Geweih aber in der Sage besonders hervorgehoben war und in der bild lichen Darstellung sich schon ausnahm, so half man sich wohl durch die Veranderung des Geschlechts, wie denn auch spätere Schriftsteller angeben, es sei ein Hirsch, welchen Herakles verfolgt haber Jahn, Arch. Beitr. S. 226, wo auch die Litteratur).

6. Über den Kampf gegen die Amazonen s. oben S. 61. Die eigentliche Abnahme des Gürtels der Hippolyte findet sich nicht auf Vasen, nur auf römischen Reliefs. (Dagegen übergibt ihm eine Amazone ruhig den Gürtel auf einer Vase, Arch.

Ztg. 1856 Taf. 89.

7. Die stymphalischen Vögel fanden sich, weil unbequem für die Plastik, unter den Heraklesthaten weder am The seion noch in Theben, jedoch in Olympia und auf allen romischen Kunstwerken. Einzeldarstellungen bieten einige Münzen und altere Vasenbilder, auf denen Herakles knieend oder stehend die teils in kranichähnlicher, teils in straufsen oder schwanahn licher Gestalt gebildeten Vögel entweder mit Pfeilen, auch wohl mit der Schleuder erschiefst oder mit der Keule erschlägt. Dass von diesen Sturm und Hagel ver sinnlichenden Flügeltieren keine deutliche Vorstellung sich heraus gebildet hatte, sieht man auch aus Paus VIII, 22, 4, der sie ībis abulich neunt und darauf bei dem Artemisheiligtume sirenen artige Jungfrauengebilde aus Mar

mer beschreibt, welche doch wohl Stymphaliden sein sollen. Abbildungen unbedeutender Kunstvor stellungen bei Gerhard, Auserl. Vasenb. II, 105, 106, IV, 324. Millim, G. M. 120, 140, 123, 1442. Als gethe die Midden, welche in einen Schlangenleib endigen, erseheinen sie einmal Mus. Pio-Clem. IV, 40

8 Daß die Reimgung der Stalle des Augeras kein ergentlicher Gegenstand einer freien kunst

darstellung werden konnte, ist begreiflich. An den Tempelmetopen in Athen und Theben fehlt auch diese That, kein Vasenbild bietet sie; nur in Olympia wurde sie durch lokale Rücksichtnahme vorgeführt. Darnach ziemlich regelmäßig in dem Cyklus römischer Denkmaler, wo Herakles mit einer großen Spitzhacke das Erdreich zertrümmernd einen Graben zieht; eine Darstellung, der sich ebenso schwer künstlerischer wie poetischer Reiz abgewinnen läßt.

9. Die Rosse des Thrakerkönigs Diomedes, welche Menschenfleisch fraßen, wurden von Herakles an ihren Krippen erschlagen, nach andern lebend dem Eurystheus vorgeführt. Nie auf Vasenbildern, aber oft auf romischen Denkmälern der Zwolfthaten sieht man Herakles als ihren Bändiger, indem er sie teils mit der Keule erschlägt, teils an der Mähne packt und ohne Zugel bemeistert. Als vereinzeltes Rund werk, fast in Lebensgroße, steht die schone Gruppe im Vatican da abgeb. Clarac V, 797, 2001.

10. Der Kampf gegen den dreileibigen Riesen Geryones und die Wegführung seiner Herde erfreute sich großer Beilebtheit bei Dichtern und bei Kranstlern, trotzdem für die letzteren in der Komposition jener unnatürlichen Bildung eine Schwierigkeit lag, welche nur von der Malerei einigermaßen danel. Verdeckung überwunden werden konnte. Austatuerischen Werken besitzen wir nur eine Marmor gruppe im Vatican

Vos. Resiets wird aufser den Zusammenstellungen der Haten eine Linze derstellung des Kamptes er contrato. Kasten des Kypsejos, das Wegtreiben der Rinder an, ansyklaischen Throne, Paus V, 19, 1. III, 18,7). Erhalten sind uns ziemlich viele archaische Vasenbolder, werche das Ringen in eh kunstlerischer timet...tung des widerstrebenden Stoffes deutlich er versch. Auf den agesten chalkidischen sehen wir the there were nur einen Unterleib, auf zwei Beinen, versus aber drei Oberleiber mit Armen und Kopten hervege vacusen sind (Gerhard, Auserl. Vasenb. II, 105/105/1V, 323 auch erscheint hier der Riese mit grasen Hogeln ausgestattet spater in der pelo ponnessehen von den Attikern angenommenen Form - Arch. Zig 1876 - 117 werden es drei vollstan dige anscheinend so welt dies die regelmalsige Sended one durch den sen it wahrnehmen latet in de Mate zusammengewachsene Manner wie an der Κ. γεσωνικό (τρε ε ανέρε Ευριών είνων αλλήλου: The spend of the medical shouther Approacher that bearmost H 5 10 2 to version as percentage country I THE CONTRACT OF A PARTY TO A COSTOPIC CONTINUE YOU to a tipo and beginning the emongene. Man yer mere is unch mit zac. Suptem Colland a a O \* 77 Note to then Argost and the mount Herakles act has altested Bildeen unit Photon paters efficiely erzantze. Leller pieter dens ettagter mit salment berheide ein stitt der in eenenholt

nebeneinander geordneten Kämpfer suchen einzelne Maler größere Lebendigkeit in die Gruppe dadurch zu bringen, dass sie die von Pfeilen getroffenen Leiber nach rechts und links umsinken lassen. Der von Herakles vorher schon getötete Hirt Eurytion und zuweilen auch sein Hund Orthros (der auf der Münchener Vase N. 337 doppelköpfig ist) pflegen zu Füßen ihres Herrn hingestreckt zu liegen. Hinzugefugt findet man als Zuschauer ofters Athena und auch Erytheia, die Tochter des Riesen, auch die rotlichen Rinder. In dem hier folgenden Bilde des auch sonst bekannten Vasenmalers Exekias Abb. 729, nach Gerhard, Auserl. Vasenb. II, 107, 1) sehen wir die allmahlich schon erfolgte Entkraftung des Riesen durch die wankende Stellung der beiden außeren Leiber, welche von Pfeilen getroffen sind, in verschiedenen Stadien sehr gut ausgedrückt. Der am Boden liegende Eurytion tragt als Hirt eine Pelz kappe und ein Fell. Die Zeichnung alles Neben werkes ist sehr sorgfältig ausgeführt. - Aus der Blütezeit griechischer Kunst ist die Kampfgruppe, und zwar in demselben Typus, nur einmal auf der 8. und 9. Metope des athenischen Theseion s. Art nachgewiesen, leider so sehr zerstört, daß kaum Umrisse sichtbar sind. Ausführliche Erörterungen über die Vasenbilder bei Klein, Euphronios S. 27 40.

An das Abenteuer mit Geryones knüpft Apollodor II, 5, 10, 5 die Fahrt des Herakles im Sonnen becher des Helios, eine orientalische Symbolik des den Ozean durchschwimmenden Sonnengottes, die sich auf einem Vasenbilde bei Gerhard, Auserl Vasenb II, 109 einfach dargesteilt findet, der Becher, in dem er sitzt, gleicht in der Form dem herakleischen Humpen (σκοφος) Mehrere etruskische Skarabaen zeigen den Helden auf den Gefafsen wie auf einem Flofse lagernd, das er durch ein Segel lenkt Gerhard a. a. O. S. 86, 17.

 Die Äptel der Hesperiden werden im Att › Hesperiden « behandelt , vgl. auch Art. » Atlas

12 Die Heraufholung des Kerberos aus der Unterwelt, welche den Schlufs des Zwolfthatencyklus bildet, ist wahrscheinlich eine der ältesten und greif barsten Mythen, deren Deutung auf den Untergang und Wiederaufgang der Sonne keinem Zweifel unter hogt Bei der Überwindung der Schrecknisse dieses nachtlichen und unterirdischen Dunkels geniefst Herakles naturlich des Beistandes der Lichtgottin Athena und auch des Hermes (mag man diesen als Windgott oder als Dämmerung fassen) schon bei Потог д 626. Ериста до потенция во уданкить, Astgen. Diese beiden tinden wir denn auch regel maleig als some Helter und Geleiter in alteren Dartellungen auf Vasenbildern, welche jedoch übrigens von der pateren Trobbton emge bemerkenswerte Abwenhanger zogen. Zumachet erschemt der Hund, dem Homer noch Jeine Wundergestalt gibt, last

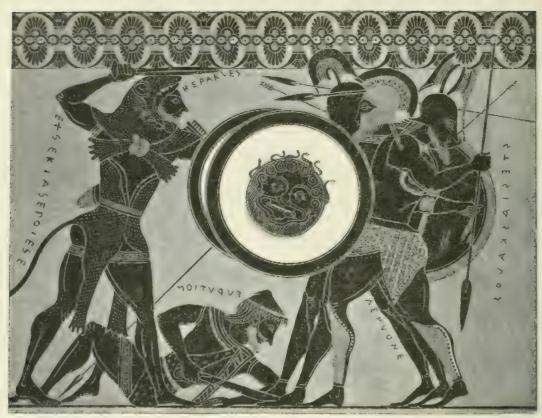

72 to Der dieneilage to tyon. Zi. Seite est.



regelmäßig zweiköpfig, zuweilen selbst einköpfig (Gerhard, Auserl. Vasenb. I, 164 Note 15); ferner hat er entweder am Haupte einige Schlangen oder sein Schwanz lauft in eine solche aus, wogegen später (bei Apollod. II, 5, 12, 1) drei Köpfe die Regel bilden (vgl. Art. »Unterwelt«). Der gestellten Aufgabe, daß Herakles den Hund ohne seine gewohnlichen Waffen bezwingen solle, bleiben die Künstler treu; jedoch ist die bei Apollodor genau angegebene Kampfweise des Wurgens (περιβαλών τῆ κεφαλη τάς χειρας ουκ ανήκε, καίπερ δακνόμενος υπό του κατά τήν ουράν δράκοντος, κρατών δέ εκ του τραχήλου καί άγχων το πρίον έπεισε) nirgends sichtbar, überhaupt ein eigentlicher Kampf nicht dargestellt, sondern entweder der Schrecken des Herakles vor dem grausen Anblick (indem er in die Kniee sinkt und davonlaufen will, Gerhard, Auserl. Vasenb. II, 129) oder, weit häufiger, die Entführung des freiwillig folgenden, später meist an Ketten gezerrten Ungetüms. Der üblichsten Auffassung entspricht das an beiden Seiten von dem Maler selbst gekürzte Bild einer archaischen Hydria bei Gerhard, Auserl. Vasenb. II, 131 Abb. 730, wo Herakles, die Keule schwingend, sogar die aus ihrem Palaste hervortretende Persephone zu bedrohen scheint. Er halt den zweikopfigen Hollenhund an einer seinen Rachen durchziehenden Kette und reifst ihn aus der durch eine ionische Saule bezeichneten Pforte. Mit lebhafter Geberde gegen die Vergewaltigung sich verwahrend tritt die Herrscherin der Unterwelt hervor; worauf gegenüber Hermes mit abnlichem Gestus warnend, drohend oder beschwörend ihr wahrscheinlich seinen Schütz ling als vom Zeus emptoblen und begunstigt ankun digt. Schon abgewendet steht die gerüstete Athena auf ihrem Schilde ein Adler zu gunstiger Vorbe dentang vor dem Viergespann, mit welchem sie Hera) be here bracht hat, vielleicht auch heimzutühren gedenlit. Über andre Darstellungen's aufser Gerhard a a O. Arch. Ztg. 1859 Tat 125. Annal, Inst. 1859 p. 398 Z. e.g., Bassaril, H. 58 Kankierte Darstel lung einer etruskischen V., se, wo Eurystheus vor dem dres approach aftere instats bround, Mon Inst V1, 36 Die auf obigem Bade lichtvaren Laubzweige bei

Here he mel an den Herpte der Persephone werden von Cerhard a. a. O., der so. b. colasche Kankenmennt, die botanische Eestimating duritte schwierig sein, mit der von har Here für 613 erwähnten Misterienenwerhung des Herafiles, genauer bei Apoled H., 5, 12, im Bezehung gesetzt. Oh der artige Zeichen diese Gestang haben nud ab über harpt versenischen Eister, wie z. B. Gerhard, Auseil Vasenb. H., 12%, im die er Eichtung auf den durch mit is die Beingeunggeweihten und gefeiten Helden zu desten sein. wir z. a. halbe beie Dunkel, im wellehem die M., Geren geste entlich gehalfen wurden, utent in eine Konstein gesten gesten deren der M., Geren geste entlich gehalfen wurden, utent in eine Konstein gesten geste entlich gehalfen wurden, utent in eine Konsteinen.

Herakles als Kriegsheld. Während die Abenteuer der Zwölfkämpfe meist auf dem Gebiete des Peloponnes sich bewegen, sind andre durch das nationale Epos besungene eigentliche Kriegsthaten vorzugsweise in Nordgriechenland zu Hause oder dorthin verpflanzt. So die Kämpfe gegen den Bogenspanner Eurytos und die Stadt Oichalia in Thessalien oder Euboia, gegen Troja, ferner gegen Pylos und Lakedämon, welche alle jedoch die Kunst sehr wenig beschäftigt haben. Von dem Verhältnisse zu Eurytos gibt uns eine einzige sehr altertümliche Vase (chalkidischer Fabrik?) Kunde (Welcker, Alte Denkm. V Taf. 15).

Herakles bei dem Kampfe mit den Ligyern (Strab. IV, 183) im Gedränge erkennt Gerhard auf dem prächtigen Relief einer Dreifußbasis Mus. Pio-Clem. V, 15 (s. Arch. Ztg. 1861 Taf. 151); verwundet am Schenkel im Kampfe mit den Hippo-



731 Herakles in den Walfisch steigend

koontiden Paus, III, 45, 37 ebdas., wahrend v. Lützow, Münchener Antiken Taf. 3 Telephos darin sieht. Über die Bilder von Amazonenkämpfen vgl. Art. » Amazonen S. 61. Hieran schliefst sich in pragmatisierender Mythenerzählung bekanntlich das Aben teuer von der Befreiung der Hesione, der Tochter des Königs Laomedon von Troja, welche ebenso wie Andromeda (s. Art. Perseus) cinem Meerungeheuer preisgegeben, aber durch Herakles und Telamon gerettet wird. Auf diese That wird mit großer Wahr. scheinlichkeit ein eigentümliches Vasenbild bezogen, welches man früher als. Jason im Drachens deutete. Zur Bezwingung des Meerungeheuers namlich steigt much einer namentlich durch Hellanikos, beim Schol-Haid Y 146 überlicherten Sage der Held in den Schlund desselben hinab, um es im Innern durch Zer-torung aler Eingeweide zu vernichten, und geht nach dieitagiger Arbeit inn mit Verlust seiner Haare, welche ihm die innere Glut versengt hat, wieder daraus hervor. Auf der hier folgenden kleinen Vasen. zeichnunge Abb 731, nach Welcher, Alte Denkin III

Taf 24, 2 selien wir nur den weitgeoffneten und mit vielen scharfen Zahnen besetzten Rachen eines durch das große Auge charakterisierten Haifisches, in welchen ein Held einzusteigen im Begriff steht. Daß Herakles nicht mit der üblichen Keule oder dem Bogen bewaffnet ist, ergibt sich aus der Situation. Der weite Mantel, welchen Herakles um seinen Korper geschlagen trägt, wurde ebenfalls nicht aufs Geratewohl von dem Künstler beigemalt, sondern hat mythologische Bedeutung und Begründung. Es wird nämlich erzählt, daß Herakles bei Erlegung des Seetieres von Athene ein Schutzmittel erhalten habe Schol. Iliad. 1 e.: καὶ Αθηνας αυτώ πρόβλημα ποιησάσης τὸ καλούμενον αμφίχυτον τείχος Welcker a. a. O. hat darauf hingewiesen, dass ursprünglich wohl τευχος anzunehmen sei, welche ringsumschließende Wehr späterhin als eine eigentümliche Schutzmauer mißverstanden worden sei. Das Schutzmittel ist von dem Maler in Form des Mantels gegeben, welcher den Helden wie ein schirmender Schild vom Kopf bis zu Fuß einhullt.c Diese Deutung von Flasch Angebl. Argonautenbilder S. 28) war (letzterem unbekannt) schon von Wieseler, Zeitschr. f. Altert.-Wissensch. 1851 S. 318 mit derselben Begründung aufgestellt worden. In anderen Vorstellungen findet ein eigentlicher Kampf statt (wie ihn wahrscheinlich Antiphilus gemalt Plin. 35, 114 und Philostratus iunior 12 beschrieben hat, an dem auch der Gefährte des Herakles, Telamon, teilnimmt. S. Campana op, in plast, 21; Pitture d'Ercol IV, 62, wo ein Held ohne Attribute gegen das Ungetüm einen Stein schleudert nach Flace. Argon. II, 533: Alcides saxo surgentia colla obruit. Bei Winckelmann, Mon. ined 66 liegt das Untier schon durch Herakles besiegt da, Telamon führt Hesione vom Felsen herab. Hierauf bezieht Wieseler auch Pitture d'Ercol. IV, 61 (sonst auf Andromeda gedeutet . Helbig N.1129, vgl auch N.1130 bis 1132.

Nach Betreiung seiner Tochter weigert sich König Laomedon, den bedungenen Lohn - windschnelle Rosse — auszuhändigen, weshalb Herakles spater in Begleitung von Telamon und Peleus einen Rachezug gegen Troja unternimmt. Auf der Fahrt opfert er auf einer Insel bei Lemnos der dort verehrten Cottin Chryse an dem Altare, welchen Jason auf dem Argonautenzuge gestiftet haben sollte, und neben welchem spater Philoktetes durch Schlangenbifs eine schwere Wunde davontrug - Dieses Opfer stellen zwei Vasenbilder vor, welche wegen des auf dem einen bei Wieseler, Denkm I, 10 falsch gelesenen Namens Jeson statt Joleos) irrtumlich auf die Argonauten bezogen wurden, s. Flasch, Angebl. Argonautenb 5 13 ff Zwei abnliche Opfervorstellungen sind gar racht mythologisch. I lasch a a O

Der Kampt von Trom selbst, in welchem Laor ed in und mie seine Sohne außer Priamos fallen, hat in dem Giebelfelde des aginetischen Tempels seine klassische Verherrlichung gefunden, weil Telamon, der Vater des Aias von Salamis, dabei beson ders beteiligt war (s. S. 335 Abb. 348 u. 350), sonst freilich keine Spur hinterlassen.

Ziemlich vereinzelt und auf die archaische Kunst beschränkt sind auch die Darstellungen des Märchens von den Kerkopen, neckischen Dieben, die, dem Namen nach zu urteilen, als geschwänzte Affen, also mit silenenhafter Bildung in Kleinasien zu Hause waren. Als sie den Herakles foppen wollen, bindet er die knabenhaften Gestalten mit den Füßen an eine Stange, die er über seine Schulter wirft, und trägt sie fort. Die weitverbreitete Popularität des derben Volksschwankes bezeugt die altertümliche Metope cines Tempels in Selinunt s. S. 330 Abb. 345; mehrere archaische Vasenbilder, davon eines bei Gerhard, Auserl. Vasenb. II, 110, ein andres in München N. 783 bestätigen den Gefallen an dieser Komik. In naher Verbindung mit diesem Abenteuer stehen die neckischen Bilder auf späteren attischen Vasen, wo mutwillige Satyrn den schlafenden Herakles seiner Waffen berauben und dann von dem Erwachten verfolgt und gezüchtigt werden, wie es oft in Satyrspielen dargestellt sein mochte (s. Jahn, Philologus 27 p. 17 - 27)

Wir begleiten jetzt Herakles sozusagen ins Familienleben und finden eine wunderliche Mär. Der thebanische Held bekommt die Tochter des dortigen Herrschers Kreon zur Ehe, die Megara, welche schon bei Homer λ 269° als seine Gattin erwähnt wird. Plötzlich verfällt er in Wahnsinn und totet die Gattin nebst seinen eignen Kindern. Die Entstehung dieses Mythus sucht man im Orient und ist geneigt, darin die Glut der Sonne zu finden, welche die im Frühling von ihr selbst gezeugte Pflanzenwelt wie rasend im Hochsommer verzehrt und verbrennt. Im Epos hatten die Kyprien davon erzählt, dann der Lyriker Stesichoros; Euripides machte eine noch erhaltene Tragodie daraus. In dieser wird die Raserei direkt von der neidischen Hera dem Helden gesandt, nachdem er eben die letzte der Zwolfthaten, die Heraufholung des Kerberos, vollbracht hat Ein einziges in Pastum gefundenes Vasenbild Abb 732, nach Mon. Inst VIII, 10 bringt uns die Fabel zur bildlichen Anschauung Der Maler des Bildes, Assteas (ASSTEAS ECPAGE), kommt mehrmals auf unteritalischen Gefäßen vor und gehort der spateren Entwickelung dieses Kunst zweiges an Seine Darstellung ist durch die attische Tragodie sichtlich beeintlußt, ohne sich jedoch eng an sie zu halten; s. Hirzel in Annal 1864 p. 323 ft., dem wir in der Beschreibung folgen

Die Mitte des großen Bildes nummt der rasende Herakles selber ein, wie er im Begriff steht, sein Kind in den flammenden Scheiterhauten von allerlei





osc; Herakles.

Hausgerät zu werfen. Aus seinem bärtigen Antlitz stieren die großen Augen hervor; die Stirn zeigt tiete Runzeln. Höchst seltsam ist seine Bekleidung, welche aus einem dünnen, durchsichtigen, perlengestickten Chiton besteht, der die zottige Brust frei laist, darnber flattert die bordierte Chlamys in der Luft Dabei tragt er ein Armband am linken Arme, gleichzeitig aber Beinschienen und einen ungewöhn lich hohen, bebuschten Helm. Es scheint, dass hier Modetrachten der Zeit zu Grunde liegen, die man ohne viel Besinnen anwandte; ähnliches findet sich nur auf einem Vasenbilde Welcker, Alte Denkm. V Taf. 22; vgl. Art. Mars . Das nackte Kind (man bemerke die Arm und Fußringe, welches Herakles in den Armen tragt, streckt flehend die Rechte zum Kinn des Vaters empor, dessen in die Ferne gerichteter Blick jedoch die Abwesenheit des Geistes verrät vgl Eur Here fur 958 οι φίλτατ, αυδα, τή μ απο κτεινής, πατέρ σός είμι, σος παις ου τόν Ευρυσθέως όλεῖς). In dem brennenden Hausgerät unterscheiden wir links einen Lehnstuhl mit gebogenen Beinen (khōuoz) und einen Sessel ohne Lehne mit geraden Füßen (δίφρος), auf ersterem ein halboffenes Schmuck kästchen, über letzterem einen Arbeitskorb (κάλαθος), weiter rechts einen Tisch und sechs Vasen, meist Trinkgefäße von verschiedener Form und Größe, während noch ein mächtiger Krug (στάμνος) zur Füllung des Raumes zwischen Herakles Füßen liegt. Rechts von diesem sehen wir dessen Gemahlin Me gara mit der Geberde des höchsten Schreckens (Hand an den Hinterkopf gelegt, vgl. oben S. 588) davon eilen. Sie trägt einen langen reichgestickten Chiton mit kurzen Ärmeln, darüber das lange Manteltuch, dessen Zipfel über ihrem linken Arme hangt; dazu ein Perlenhalsband und die in Unteritalien beliebten Armbander in Form von Schlangen - Thr reiches Haar fällt aufgelöst in Locken herab. Eine halb offene Thür, welcher sich die fliehende Mutter zuwendet, lenkt unsre Aufmerksamkeit auf die interessante Architektur, die zur Einrahmung der Hauptscene dient. Wir sehen zu jeder Seite eine hohe und un gebührlich schlanke ionische Säule, wie auf pom pejamischen Gemälden; dorische Säulen, deren eine hinter dem Scheiterhaufen, stützen den abgetrennten Oberstock, der den inneren Lichthof umgibt, wie dies ebentails in Pompeji vorkommt. Aus den durch die stützenden dorischen Säulen gebildeten fenster artigen Offnungen schauen, wie sonst etwa die Gotter im Olymp, die nachsten Angehonzen des Unglad sheiden seinem Beginnen zu rechts die greise Mutter Alkmene, welche staunend die Hände on the Brust legt und sich Bliebe zuwirtt mit dem trenen Collahiten Jolaos, der, obwohl mit dem Schwerte regultet, doch hur bedenklich die eine Hand hebt. wal cond do undre sich auf die Brustung stutzt tenz conscionant andlich die personiane tr

heberin aller Schrecknisse, die personifizierte Raserei selbst (MANIA), welche jedoch ohne den beigeschrie benen Namen nicht als solche zu erkennen sein wurde, da sie jedes charakteristischen Attributes entbehrt. Man vergleiche die Bilder der Wut (λύσσα) und des Wahnsinns (οιστρος) in den Art (Lykurgos: und Medeia . Dafs die von Euripides in seine Tragödie eingeführte Schreckgestalt (Λύττα) hier so ganz nur als harmlose Zuschauerin behandelt ist, lässt sich auf dem Bilde schwerlich damit motivieren, dass sie ungern den Auftrag der Hera vollzieht V. 858 hier mußte sich der schreckliche Zauber, dessen Wirkung wir vor uns sehen, im Gesichte und in der Haltung der Furie spiegeln, sonst war sie überflüssig. Mit Recht bemerkt Hirzel, dass der Maler Assteas oder sein Vorbild auch aufserdem zu mancherlei Tadel an diesem Gemälde Veranlassung bietet: die Mutter Megara durfte nicht fliehend gesehen werden, sondern mufste ihr eignes Leben für das des Kindes einsetzen; Jolaos durfte nicht unthätig dreinschauen. Die Federbüsche am Helme des Herakles sind so hoch aufgetürmt, dass sie den oberen Mittelraum ausfullen, daneben aber hat dem Maler eine große dreieckige Lucke zwischen den beiden Hauptpersonen keinen Anstols gegeben. Die Behandlung des Neben sachlichen nahm überhaupt sein Interesse so vor wiegend in Anspruch, dass für den geistigen Inhalt des grausen Drama nicht genügend Kraft übrig geblieben zu sein scheint.

Dafs übrigens der rasende Herakles gerade dem alexandrinischen Zeitalter in Poesie und Kunst an ziehend genug war, bezeugt das dem Moschos zu geschriebene Idyll IV und neben der kurzen Er wähnung eines Bildes des reuigen Herakles von Nearchos Plin 35, 142 die Beschreibung eines Gemaldes bei Philostratos II, 23, an dessen Existenz aus künstlerischen Gründen nicht zu zweifeln ist, wie nach Brunn auch Hirzel a. O. 8 338 ff gezeigt hat

Zur Suhnung der im Wahnsinn begangenen Unthaten wird Herakles als Sklave nach Lydien an Omphale verkauft, worüber s. Art. In Lydien spielt auch seine Dienstbarkeit bei Syleus, dem Weinberg besitzer, der den Helden zu graben und zu hacken zwang, bis jener ihn nebst seiner Tochter erschlug über einige Bibblarstellungen dieses auch von Enripides als Satyrdrama behandelten Marchens s Petersen, Annal 1883 p 59 ft. Mon Inst M1,50

In der aitolischen Sage wirbt Herakles um die schöne Tochter des Oineus, Deianeira, gewinnt sie aber erst durch Bezwingung des Flußgottes Acheloos, seines Rivalen, dem er im heafsen kampte em Horn abbricht. Von der beliebten Darstellung dieses Aben teners ist oben 8 2 f. gehandelt. Herakles und Deia acha zusammen stedte em Gemalde von Artenon dar

Herakles, 667



and the second second second

If the 1990 I have between the Borton esteent Dermeins while Researt Annual Institution (2000) and to have Widnesser to the 1990 and to have Widnesser to the 1990 and the 1990 and the 1990 and the 1990 and 1990 a

Wasser an dessen Rande Bogen und Kocher liegen rochts und linds neben ihr gebrochene Fulse, welche Lioten angehorten. Da Deutung wird gesiehert durch ein genaar timmande pompejam chas Wandgemalde Herbeg N. 11 ω, auf welchem der bekranzte Herakles mit Lewenfell und Keule von an langetreten ist und Jarda Luthern beitet wie bei Philostroum. I fin σ σ ε θρού (σεων ε συρμέν την Δημένειραν ορά

G68 Herakles.

και το μεν ρόπαλον αυτω ες τήν ερριπται, προτείνει δε αυτη τό τοι Αχελώου κέρας οἰον έδνον του τάμου Den Sinn dieses Geschenkes aber gibt Apollod. Η, 7, 5, 2 an τουτο δέ, ως Φερεκύδης λέγει, δύναμιν έχει τουστην, ωςτε βρωτόν ή ποτόν, όπερ ευξαιτό τις, παρέχειν αφίθονον. Also recht eigentlich ein Fullhorn acona copiae), welches sonst von der Ziege Amaltheia abgebrochen sein sollte, aus welchem man nach Wunsch speise und Trank hervorzaubern kann.

Ein reizendes Familienbild aus der Ehe mit Dei aneira zeigt eine feingemalte Vase mit roten Figuren bei Gerhard. Auserl. Vasenb. II, 116, auf welcher die Gattin den jungen Hyllos dem mit Löwenfell, Keule und Bogen gerusteten, aber zugleich mit langem Mantel umhüllten Herakles darreicht; daneben Athena und Oineus. Als den Anlafs der durch Festschmuck ausgezeichneten Scene vermutet der Herausgeber die Namengebung des Kindes, wobei Athena eine Blume reicht. Über ein ähnliches Bild und Arch Zig 1866 8 259 und 1867 Taf. 218.

Es folgt das verhängnisvolle Abenteuer mit dem Kentauren Nessos, welcher beim Übergange über den Plufs Euenos Deianeira auf seinem Rucken tragt und als er sie vergewaltigen will, von Herakles mit vergifteten Pfeilen durchbohrt wird. Der Gegen stand bot den Kunstlern schone Motive Schon am amykläischen Throne war eine Darstellung desselben Paus. III, 18, 12). Bei der Sichtung der erhaltenen Denkmäler erhebt sich freilich die Schwierigkeit der Unterscheidung dieser Scene von einem andern Kampfe, welchen Herakles um Deianeira schon im Hause des Oineus mit dem Kentauren Eurytion be standen haben sollte (s. die kritische Statistik bei Stephani, Compte-rendu Petersb. 1873 p. 73 ff.; 1865 p 105 ff Mehrere altere Vasengemälde z.B. Gerhard, Auserl Vasenb. II, 117, 118, wo der Kentaur die Frau auf dem Rucken tragt und Herakles ihn mit der Keule oder mit dem Schwerte bedroht, lassen kalt durch Ungenugen der Technik, dagegen bewegt sich die Darstellung mit größter Freiheit auf einem schönen Wandgemälde von Pompeji (Abb. 733, nach Mus. Borb. VI, 36), aus welchem jedoch nicht ohne Grund eine etwas veränderte Fassung der Sage getolgert wird. An dem ganz im Vordergrunde an gedeuteten Flussufer liegt der Kentaur, welcher bärtig, mit Satyrohren gezeichnet und mit einem Leoparden fell bekleidet ist, vor Herakles auf den Knieen und fleht ihn mit lebhaftester Geberde an. Herakles, welchem Köcher und Löwenhaut über die linke Schulter herabhängt, stützt mit der Rechten die Keule auf die Erde und blickt Nessos ruhig, aber finster and mitstrauisch an. Es ist unmöglich an zuschmen, daß er ihn für den Versuch eines Frevels zu zuchdigen im Begriff sei und daß der Tiermensch um Gnade flehe, insbesondere auch deshalb, weil Domina, die als pinge Frau den langen Schleier so kokett wie heutzutage eine neapolitanische Fischerin aufs Haupt gelegt hat, ruhig auf dem Wagen steht und im Begriff ist, den kleinen Hyllos, welcher auf des Vaters Arme mit einem Apfel spielt, diesem abzunehmen. Wir haben also eine anmutige Familienscene, die sich auf dem Hintergrunde von Bäumen und Mauern abspielt. Soeben ist Herakles erst mit den Seinen auf dem mit zwei Isabellen (nach der Farbe) bespannten Wagen am Flussufer angelangt; da wird der Fahrmann Nessos von Begier zu dem schönen Weibe ergriffen und bestürmt den Helden mit Bitten, er möge ihn Deianeira hinübertragen lassen. Der Maler hat also den ersten Auftritt der Tragodie anstatt des bosen Absehlusses gewahlt, welcher schliefslich das irdische Ende des Herakles herbeiführte. Derselbe Auftritt war aber auch dar gestellt auf dem Bilde, welches Philostr. iun. 15 be schrieben wird.

Mit dem Abschlusse von Herakles Erdenleben durch die Selbstverbrennung auf dem Oeta gebirge hat vielfach die Poesie, kaum je dagegen in rein realistischer Darstellung die bildende oder zeichnende Kunst sich beschäftigt. Wie geistvoll man die Scene umzubilden, ihres schrecklichen Charakters zu entkleiden wufste, so dafs der Tod zur Apotheose umgestaltet ward, zeigen zwei Vasen bilder, deren eines Art. Bestattung« Abb. 322 S. 307 schon vorgeführt ist. Wir geben dazu hier die er lauternde Beschreibung Gerhards Ein dorisches Portal bezeichnet die Vorhalle des Olymp, wo Apollo, links sitzend und durch reichlichen Lorbeer kennt lich, seines Freundes Herakles harrt. Diesem bahnt Hermes, ebenfalls lorbeerbekranzt, durch Hut und Heroldstab bezeichnet, den Weg. Der Gotterbote eilt sprengenden Rossen voran; ihrer vier, von einer Siegesgöttin geführt, die im Brustgewand an Athena Nike erinnert, ziehen den Wagen, auf welchem Hera kles gebietend sitzt. Mit der Rechten halt er die Lehne des Wagens gefasst, mit der Linken die Keule, die an den Kreis seiner irdischen Thaten mahnt, wie denn auch hinter ihm ein Mann in Reisetracht zunächst für seinen Waffengeführten Jolaos uns gilt. Die Stirn des verklärten Helden ist wiederum lorbeer bekränzt; seine göttlichen Glieder umspielt statt des Lowenfells ein leichtes Gewand Unterwarts wird sein irdischer Leib, auf einen Scheiterhaufen gelegt, von der lodernden Elemme verzehrt, zu deren Loschung die Nymphe des Oeta vergebens, wie auch der Fluis Dryas that Herod VII, 198, Strab 428, ein Wassergefals ausschuttet, wahrend anderseits ein bartiger Mann mit einem geflugelten Gerat vor der Flamme zurücktritt. Durch die spitze Mütze dieser Figur ward Welcker veranlafst, einen die Flamme an tachenden Hephaistos in ihm zu erkennen, und in der That sind Flugel ganz deutlich, die einem solchen Dienst gelten. Aber auch ein Kocher ist deutlich

an der Hand jener Figur, die wir demnach mit Muller auf Philoktets Vater Poias, namlich als Erben des herakleischen Köchers, den er hastig ergreift, aber auch zugleich als letzten Wohlthäter des Helden deuten, dessen Scheiterhaufen bekanntlich durch ihn entzündet ward.

Das andre Bild auf einer lucanischen Vase in München (N. 384), hier nach Mon. Inst. IV, 41 (Abb. 734), unterscheidet sich in der Hauptsache, der Vereinigung der Auffahrt zum Himmel und der Verbrennung auf dem Scheiterhaufen nur so weit, wie griechische Vasenmaler stets die ihnen geläufigen Gegenstände zu variieren pflegen. Der Scheiterhaufen

schwerliche die vom Scheiterhaufen gestohlene Keuler, wie Jahn meint). Über dem Scheiterhaufen erhebt sich neben einem Lorbeerbaum ein Viergespann, auf dem Herakles (HPAKAHS) jugendlich, nackt, lorbeerbekränzt steht und mit der Rechten den Wagenrand faßt, in der Linken die Keule und über dem Arm die Chlamys tragend. Neben ihm steht Athena (AOHNAA) mit Helm, Lanze und gewürfelter Aegis, in beiden Händen die Zügel haltend.

Wie weit das Gemälde des Artemon: Herculem ab Octa monte Dovidos exusta mortalitate consensu deorum in coelum euntem (Plin. 35, 139) hiermit etwa stimmte, ist natürlich nicht zu sagen. Andre ähn-



7.4 Heral is schelterhauten und Himmelfahrt

ist kleiner und flüchtiger anzeideutet, es verbreinit ebenfalls nur der Rumpt ohne Aume und Beine, sollte es nicht hier wie dert nur der Harnisch sein? die Vorsteilung des urstammelten Rumpfes, der urtreinit ist doch sonst zu zu widerlich. Zwei 5 imphen tragen Wasser herzu, im zu loschen, sie heusen Arctiuser (APS – SA), beranntlich ein bereinster Quellianne und Preiniteria (BPCMN 22IA), neut Heilen ereintalt Nanzen ein Quelle in Attika Auf der unsein. Se te zuer warter Satyrn, der eine GPCS (p. 1.5), ihr an frei al. der Spahere bei zuern 1.34. der Verminderung ibe linke Hande in der auf dem Originale vor tennie ten rechten hauf er einen der GPCS (der Verminderung ibe linke Hande in der auf dem Originale vor tenning ten rechten hauf er einen der einertzen State anseinenend meseine Leganzung.

liche Vasen, eine Gemme und ein Marmorrelief be schreiben Welcker, Alte Denkm.3, 298 und G. Francke, Annal Inst. 1879 p. 59 Anderswo fehlt der Scheiter haufen, und die Einfuhrung in den Gotterkreis ge schieht einfach wie am amyklaischen Throne Paus. 3, 18, 7 Αθηνά ατοισία Ηρακλία συνοικήρουτα άπὸ τούτου θέσι

Des Herakles Ankuntt im Olymp wird oft gefeiert. Auf einem Bilde schönsten Stiles bei Gerhard, Ausen Vasenb II, 113 wird dem gerusteten Helden voreiner Saule von der geflugelten Nike ein Lorbeerzweig dargereicht, während Zeit- mit Ehrz und Scepter bewehrt, dazu aber bekritnzt daneben steht, im Begriff, ihn ie tlich im Olymp zu emplangen von Vich Zig-

1853 Tat 49 Ötters wird Athena dem siegreichen Helden die Spende einschenkend dargestellt. So sitzt Herakles mit der Schale, in welche ihm die stehende Athena die Spende einschenkt, während than eine Frau Olympias? den Kranz von hinten aufsetzt; daneben Hermes und Jolaos im Gespräch; auf einem mittelmäßigen Vasenbilde bei Benndorf, Griech. u. sicil. Vasenb. 42, 4, der die Scene passend mit des Archilochos Siegesgesang illustriert: Τήνελλα, καλλινικε χαιρ άναξ. Ηρακλεες, αυτό; τε Ιόλαος, αιχμήτα δύο. Ähnliches bei Welcker, Alte Denkm. III, 37-- 41. Eine sehr schone Vase in Bologna Mon. Inst XI, 19. dizu Annal. 1880 S. 100 ff

Herakles und Athena Athena ist, wie wir gesehen, die bestandige Leiterin und Schutzerin des Herakles bei allen seinen Thaten. Eine großere Reihe von älteren Vasenbildern stellt aufserdem Herakles entweder auf dem von Athena gelenkten Wagen mitfahrend oder nebenher schreitend dar, meistens unter Führung von Hermes und in Begleitung des zitherspielenden Apollon, dem auch wohl Artemis sich zugesellt, oder von Dionysos oder Kora. Dem Anlasse eines so feierlichen Zuges ist von Gerhard, Auserl. Vasenb. II, 161 ff. scharfsinnig nachgespürt worden, es werden geheime Beziehungen auf Tod und Unterweltsmachte in einem uns selbstverstand lich verschlossenen Geheimdienste angenommen, deren naherer Erweis jedoch nicht zu erbringen ist vgl. Gerhard S 171 zu Taf 140. Andre Bilder a. a O Taf 141, wo Athena und Herakles sitzend mit eigentumlichen Geberden von Dionysos mit dem dargereichten Kantharos begrufst werden, oder Athena den dionysisch-mystischen Panther zur Seite hat, werden geradezu auf die mystische Einweihung zur Unterweltsfahrt bezogen. Endlich wird mittels kunstreicher Kombinationen und scharfsinniger Deutung rätselhafter Bilder selbst eine mystische Vermählung mit Athena, von der jedoch in Schriftquellen keine Spur sich vorfindet, und ein Hochzeitszug im Olymp angenommen, woruber auf Gerhards Text a. a O verwiesen werden muß. Indessen ist heutzutage mit großer Übereinstimmung diese ganze Deutung auf eine mystische Vermählunge abgewiesen und man erkennt überall nur die Einführung des Herakas in den Olymp, sowie mehrtache typische Zu sammenstellungen des Helden mit seiner Schutzgöttin Nachdem nämlich der Heraklesdienst in Athen in bedeutendem Umfange Aufnahme gefunden hatte, wurde die enge Vereinigung des vergotterten Helden, ja die Gleichstellung mit seiner Schutzpatronin als der einten Siegesgottin Athena Nike ein so betes Thema, dafs man es nicht genug variieren State Pen enhachsten Ausdruck dieses Verhalt to a contract of the chief the archaracters Vasenbild Contact A col No as 11 Feb 132 133, 3 4, wo

der Held unter einem Ölbaume einmal sitzt, das zweite Mal liegend ruht und den Besuch Athenens empfängt, die ihn in ihrem Lande gastlich willkommen heifst (vgl. darüber weiteres bei Welcker, Greech Gotterl. II, 780 f.). Eine seltsame Mischung etruskischer Mythen vom greisen Kinde Tages mit dem Verhältnisse von Herakles und Athena auf einem rätselhaften Spiegel (bei Gerhard, Etr. Spiegel II, 165. Braun, Des Herakles und der Minerva heilige Hochzeit, München 1839) entzieht sich unserm Verständnis.

Der ausruhende Herakles. Unter dieser Bezeichnung läßt sich eine fast unübersehbare Menge von Bildern zusammenfassen, welche den Helden nach Vollendung aller seiner gewaltigen Thaten entweder in momentaner oder in dauernder seliger Ruhe darstellen, und zwar sowohl hingelagert, wie sitzend und auch stehend. Diesen Bildungen ist von Stephani eine mit obigem Titel versehene ausführliche Schrift Petersb. 1855) gewidmet. Das natürliche Interesse sagt er, welches die alte Kunst gerade an der Darstellung eines ruhenden Herakles haben mußte, beruht auf dem Beifalle, den das moralische Bewuſstsein nicht versagen kann, wenn es dem mit Mühen und Anstrengungen aller Art Überladenen und aus ihnen stets als Sieger Hervorgegangenen auch die Wohlthat der Ruhe zu teil werden sieht, mag diese nun ein endlicher Lohn oder nur eine zeitweilige Erholung sein. Keine andre Person war, im Zustand der Ruhe dargestellt, geeignet, diesen Gedanken so lebhaft ins Bewußstsein zu rufen, wie Herakles.c Fur uns ist das erhaltene Prototyp der ganzen Klasse stehender Figuren die farnesische Statue (s. Abb. 639 S. 598), welche den ermüdeten Kämpfer auf seine Keule gestützt und in der rechten auf den Rucken gelegten Hand die Hesperidenapfel haltend zeigt. Von dem Beifalle, welchen dieses Motiv erhielt, zeugen mehr als hundert Denkmäler aller Gattungen, welche Stephani S. 161 ff aufzahlt und bespricht. Nicht weniger zahlreich sind die Bildungen des sitzenden und hingelagerten aus ruhenden Herakles, deren Stephani vier Klassen unterscheidet solche, welche ihn in korperlicher und geistiger Erschopfung, kummervollem Nachsinnen hingegeben darstellen, solche, in denen Herakles die ihm gebotene Ruhe benutzt, um sich am Leierspiel zu ergotzen, solche, die ihn zeigen, wie er sich die Ruhe durch Zechen versußt, endlich solche, in denen er ohne weiteren Genufs sitzend ausruht

Der ersten Gattung gehort die im Altertum hoch beruhmte eherne Kolossalstatue des Lysippos an, welche in Tarent stand, aber von Fabius Maximus nach Eroberung dieser Stadt auf das Capitol zu Rom versetzt ward. Plut Fab. Max 22, Strab 278. Plin 34, 40 und unter Constantin nach Byzanz

geschafft wurde, wo sie erst im Jahre 1202 von den Lateinern eingeschmolzen worden ist. S. Brunn, Künstlergesch. I, 362, welcher nach Niketas folgende Beschreibung gibt: Der Heros saß auf einem mit der Löwenhaut bedeckten Korbe, ohne Köcher, Bogen und Keule, über sein Geschick trauernd. Der rechte Fuss und Arm waren ganz ausgestreckt, das linke Knie dagegen gebogen, und der Ellbogen auf den Schenkel gestützt, während auf der geöffneten linken Hand das Haupt trauernd ruhte. Brust und Schultern waren breit gebildet, das Haar dicht, die Rückenseite fett, gewichtig die Arme. Seine Größe war so bedeutend, dass ein um den Daumen gelegtes Band zum Gürtel eines Mannes hinreichte, und das Schienbein die Länge eines Menschen hatte.« Sehr scharfsinnig vermutet Stephani, dass dieser trauernde Herakles in dem Momente dargestellt war, wo er in Raserei Weib und Kinder erschlagen hatte und eben zur Besinnung zurückkehrte (vgl. oben S. 664 ff.). Das auffällige Sitzen auf einem Flechtkorbe (κόφινος) erklärt sich dann leicht als der Arbeitskorb der Megara, da die Scene im Frauengemache auch bei Euripides (V. 996 ff.) vor sich ging. Einen nach der Raserei trauernden Herakles malte auch Nearchos (Plin. 35, 141: tristem insaniae poenitentia). Eine ganze Reihe von geschnittenen Steinen wiederholt die Stellung der Statue; ein unzweifelhaft echter mit etruskischer Inschrift bei Wieseler, Denkm. I, 323. Einen leidenden Ausdruck und klagenden Zug hat auch die Statue Ancient marbles of Brit. Mus. III pl. 2.

Einen leierspielenden Herakles vermutet man in dem Torso von Belvedere is, oben S. 108 Abb. 114. Aber auch schon auf älteren Vasenbildern findet man den Heros die Leier spielend vor Athena, die seine Keule halt Laborde Vases Lamberg II pl. 7); ja auch flotenblasend zwischen Satyrn ebdas, pl. 11, und ebenso hinter dem leierspielenden Hermes auf einem archaisirenden Bilde Mon. Inst. IV, 11 vgl. auch Gerhard, Trinkschalen Taf. 15 Die hieraus hervorgehende Verbindung des Kampfhelden mit den Kunsten der Musen hatte wohl in der griechischen Erziehung ihren Ursprung, welche gymnastische und mussche Kunste verband, indem man dieselbe voll kommene Vereinigung auch dem Ideale der ritterachen Jugend zuschrieb. Auch in Rom erbaute schon der kunstliebende Fulvius Nobilior dem Hercases Ma arum onen Tempel sigl Preller, Griech. M: th II 270, aber auch Klugmann in Commentt. honor Momm-om p 262

Weit ausgiebiger jedoch sind für Poesie und Kunst die Darste jungen von Herakles dem gewaltigen Trinker geworden. Die physikalische Beobachtung, dies die Sonnengeut die Wolfen aufzehrt, die Eache im Poewas er auf augt gab den Aniais, um den abgemodeten Helden in dem Zultande menschlicher Erquickung zu denken und dann auch mit allem

Frohsinn, mit aller Ausgelassenheit griechischer Zechgelage zu umgeben. Herakles erscheint darum als Freund, Genosse, Bruder des Dionysos; er schliefst sich dem tobenden bacchischen Zuge an; Satyrn und Mainaden umgaukeln ihn. Der starke Trinker (bibax) mit dem großen Humpen (σκύφος) wurde nicht bloß in der Dichtung zur parodischen Gestalt, sondern auch häufig in Kunstwerken, auf mehreren Reliefs (Zoega, Bassiril. I, 42; II, 71. 72), auf einem Säulenkapitäl an einem Tempel in Rom (Gerhard, Ant. Bildw. 114). Auf mehreren pompejanischen Gemälden liegt er trunken am Boden, Eroten schleppen ihm Köcher und Keule fort, Omphale und ihre Frauen, sowie Nymphen und Waldgötter bilden Staffage, als Zuschauer (Nuove Memorie p. 159 ff. tav. 7). Von der Lust (Ἡδονή) bezwungen stellen ihn mehrere Bilder dar (Overbeck, Sächs. Berichte 1865 S. 43). In höchst drastischer Weise wird, wahrscheinlich nach einer Komödienscene, der liederliche Trinker Herakles, welcher mit Satyrn und Mainaden im nächtlichen Umzuge (κῶμος) schwärmt wie ein übermütiger Junker, vor dem Hause einer ihn ver-



schmähenden Schönen trunken daliegend von einer Alten mit Wasser aus einem Topfe übergossen (s. Art. «Komos» mit Abbildung».

Eine edlere Vorstellung gibt der einfach in Ruhe sitzende Herakles, welcher ein Trinkgefaß halt, auf zahlreichen Münzen von Kroton, von denen wir eine hier wiedergeben (Abb. 735, nach Carelli numi Italiae tav. 184 N. 31; die Hauptseite zeigt den Kopf der lacinischen Hera. In der Hauptsache von gleicher Bildung war der berühmte Tafelaufsatz von Lysippos aus Erz, kaum einen Fuß hoch, den uns Statius Silv. IV, 6 und Martial. IX, 43. 44 beschreiben. > Er safs auf einem mit dem Lowenfell bedeckten Felsstücke und hielt, den Blick nach oben gerichtet, in der Rechten den Becher, in der Linken die Keules Brunn Zuerst sollte das Kunstwerk Alexander auf seinen Zugen mit sich geführt, darauf Hannibal und spater Sulla es besessen haben, zur Zeit jener Beschreibungen befand es sich im Besitz eines römischen Privatmannes, Novius Vindex Erzfiguren des trunkenen Herakles, die sowohl stehend als hin gelagert nicht selten sind, führt an Welcker, Alte Denkm 1,415 Inshesondere ist eine schone Erztigur in Parma bemerkenswert abgeb Mon. Inst 1, 44c Auf einem Relief im Vatican Mus Pio Clem V, 14.

liegt Herakles bekranzt mit Pappellaub? auf der Lowenheut, auf seinen linken Arm sich stutzend, in der Hand den Humpen haltend, ganz nach der romischen Vorstellung bei Vergil, Aen 8, 276 ff. Da nun dies Motiv wie von selbst den bacchischen Schwarm heranzog, so finden wir ihn dabei auch am hautigsten in der Umgebung von Satyrn und Mainaden, so insbesondere auf dem beruhmten, aber noch nicht vollständig erklärten und künstlerisch nicht bedeutenden kleinen Marmorrelief in Villa Albani, welches die Inschrift des ausruhenden Herakles (Ηρακλής ἀναπαόμενος) trägt (abgeb. Millin, G. M. 124, 464). Der Held ruht dort auf seiner wolkenartig ausgebreiteten Löwenhaut wie im Olymp, aber unter sehr ausgelassener Gesellschaft; ein Satyr wagt sogar, wahrend jener wegsicht, aus seinem großem Becher heimlich zu trinken. Ähnliche Scenen führt an Jahn, Bilderchroniken S. 42 Anm. 277. Eine prächtige goldene Schale im Louvre zeigt einen Wett kampf im Trinken zwischen Herakles und Dionysos unter Flöten- und Schalmeienklang in bacchischer Umgebung abgeb Millin, G. M 126, 469

Die friedliche Ruhe des Helden ohne weitere Nebenbeschäftigung macht den natürlichen Übergang zu seiner, angeblich in Marathon zuerst (nach Paus, I, 15, 3; 32, 4) stattgefundenen Vergötterung. Herakles pflegt als verehrter Tempel oder Hausgott jugendlich aufgefasst zu werden, mit dem großen Fullhorn als Segenspender in der rechten Hand, der Keule in der linken, auf dem Löwenfell sitzend. so in einfachster Form die Terrakotten bei Lutzow, Munchener Antiken Taf. 28 und Panotka, Berliner Terrak. Taf. 56, 2. Hinter ihm stehen auf einer Vase Athena und Hermes als seine Schutzer im Leben Annal, Inst. 1869 tay G. Hy. Das Fullhorn erhalt er von Pluton Millin, G. M. 125, 467. Aus römischer Zeit finden sich ofters Altare mit seinen Em blemen, z. B. Gerhard, Ant. Bildw. Taf. 114; Millin, G. M. 127, 475, zusammen mit Mercur. In einem Giebelfelde Mus Pio Clem. IV, 43 steht er mit Lowenhaut und Keule aufrecht in der Mitte, rechts sein bekränzter Becher, links ein zum Opfer geschmücktes Schwein.

Aufser den schon eitierten finden sich Darstelburgen des Herakles namentlich in den Artikeln Acheloos, Alkyoneuse, Antaiose, Busiris, Hebee, Telephose, Dreifußraube. Nebensächlich kommt er auch senst oft vor. z. B. Art Antigoneu, Zwolfgöttere, Unterwelte, Prometheuse u. a.

1911

Hermaphrodit. Es kann kaum einem Zweitel unterliegen, dats dieses doppelartige Wesen seinen Lisprung in den orientalischen Religionen habe, in welchen eine mannweibliche Venus als vollkommen ste. Bild der Naturgetthart bezeitigt ist. Auch bei Greeien und Römern sind Spuren dieser bärtigen,

männlichen Venus übrig geblieben; der Kleidertausch der Geschlechter bei kyprischen, lydischen und griechischen Festen (Herakles und Omphale) hatte zunachst symbolischen Sinn und gab erst all mählich Anlafs zu frivoler Ausgelassenheit. Selbst der Name des Hermaphroditen mag auf Korruption einer ausländischen Form beruhen; denn die Etymologie von der Abkunft dieser. Doppelnatur ist wohl wegen Mangels innerer Begründung abzuweisen. In Athen hatte Hermaphroditos eine Kapelle, wo die Witwen einen Totenkranz aufzuhängen pflegten Alciphr 4, 37, es wurde also in ihm ein Symbol der unauflöslichen Ehe gesehen, wie dies auch der einzige haltbare Sinn der Fabel von der Nymphe Selmakis ist, bei Ovid. Met. IV, 285-388. Die künstlerische Gestaltung der Doppelgeschlechtigkeit, wie sie uns in fünf liegenden Statuen erhalten ist, von denen die älteste sich in Florenz befindet (Uffizi N. 506; zwei im Louvre, eine in Villa Borghese, eine neugefundene in Rom, sehr sehon erhalten, abgebildet Mon Inst XI, 43, s. Kieseritzky, Annal. 1882 S. 250 ff.), kann nicht vor die zweite attische Blüteperiode fallen, sie geht wahrscheinlich auf Polykles zuruck, von dem Plinius 34, 80 einen beruhmten (nobilem) Hermaphroditen erwahnt s. Brunn, Kunst lergesch I, 541. Die genannten Statuen stellen das seltsame Wesen träumend oder schlafend auf einem Ruhebette (in Florenz Löwenfell) ausgestreckt dar, so dafs er die schongeschwungene Ruckenlinie dem Beschauer zuwendet. Außer dieser bescheideneren Vorführung aber finden wir das seltsame Geschöpf der Phantasie erstens einfach stehend, seine doppel geschlechtige Natur enthullen, wobei das sichtliche Bestreben vorwaltet, in der Verschmelzung der For men beider Geschlechter eine künstlerische Leistung zu zeigen. Clarac pl. 666 ft. hat mehr als ein Dutzend Variationen.) Ferner in Hermenform, welche viel leicht nur dem Namen ihren Ursprung verdankt Von der fruhen Aufnahme des Zwittergeschopfs in den bacchischen Kreis zeugen einige altere Reliefs, wo es mit dem Thyrsos im Tanze erscheint Annal 1882 tav. V. W.), Gemälde (wie das bei Wieseler, Denkm. II, 718, we uberhaupt von N. 708-721 Proben für die meisten Typen, wo er mit Greif und Panther fahrt und das hier aus Gerhard, Ant Bildw Tat 42, 1 gegebene große Marmorreliet im Palast Colonna. Abb. 2 des Supplements.) Der nackte Hermaphrodit in weich licher und trauernder Haltung ist hier mit einem weiten, auch den Kopf verschleiernden Mantel dra piert, er halt auf dem linken Arme den kleinen Eros. der eine phallische Herme des bartigen Dionysos bekranzt, ome ziemlich durchsiebtige Allegorie. Den rechten Arm stutzt er auf em Postament, welches auschemend das Idol einer Artemis mit dem Rehtract. Im Hustergrunde ein umfriedigter heiliger Rann, in welchem man einen Rundbau, eines

Eichbaum und eine ionische Säule mit einem Gefaße darauf gewahrt. An dem oben auf dem Rundbau sichtbaren Gegenstande (balaustium') und an der Saule brennende Fackeln. Wieseler. Wenn hier noch allegorische Beziehungen zu Grunde liegen, so tritt dagegen in den meisten Darstellungen aus der römischen Kaiserzeit ein sinnlich uppiges Element entschieden in den Vordergrund: wir meinen namentlich die allerdings wohl schon in alexandrinischer Zeit erfundenen, nicht seltenen Gruppen des Hermaphroditen mit einem lüsternen Faun, der jenem im Ringen das Gewand abreifst; auch den nach dem Motive der schlafenden Arjadne gebildeten, zu welchem Pan oder Satyrn heranschleichen, um ihn zu wecken und zu necken besonders auf geschnittenen Steinen); ferner seine Gruppierung mit Eroten und endlich eine Anzahl pompejanischer Gemälde, die seine Schmückung im weiblichen Kreise zeigen. -Hermaphroditisch gebildete Eroten kommen zahlreich auf spaten unteritalischen Vasengemalden vor, sowohl im bacchischen, wie in dem verwandten Bm aphrodisischen Kreise

Hermes. Das ursprungliche physikalische Wesen dieses Gottes ist auf die verschiedenste Art ausgelegt worden. Nach der wahrscheinlichsten Annahme stellt Hermes die erzeugende Kraft der Natur im Regen dar er ist Regengott, wobei das Rieseln der Tropfen mit dem melodischen Tone der Saiten aut der von ihm erfundenen Zither verglichen wird; nach andern bedeutet er das Frühlicht und die Abenddammerung auf die Erklärung von άργειφόντης als den »weifsstrahlenden« gestützt, welcher den bestirnten Himmel verbleichen macht; bei den Liebhabern der Mysterien gilt er als ein betruch under Erdgotte: neuerdings ist er zum Windgotte gemacht. Den Namen leitet Welcker, Griech. Götterl. I, 342 von dem tierischen Triebe (ὁρμαν), welcher in der phallischen Bildung sich ausdrückt; die Sprachvergleicher stellen ihn direkt zu dem indischen Saraina Sarainejas gottlichen Machten des Sturmes, welche die dem Indra geraubten Kühe wiederfinden c. Lur die Vorstellung der dientenden und kunstbilden den Griechen ist die Frage abrigens weniger erheblich: denn schon bei Homer erscheint Hermes als · m men-chiele tiestizer of imprecher Cott, allerdings reir als Diener der übingen und speziell als Bote 6 - Zeus, der wie jeder irdische König seinen Herold and Laufer batten mut. Do naturliche Gestaltung dieses Vernastins es springt in de Augen, sobald eir seilen das Heime in alte der Zeit vorzugsweise ber den Haten und Valizzantern eine Verehrung getunden hat and at Herbergodt (volue) Segen creant. Wahrend das a sign Voll der Ackerbauer and her bounds of vendet gardet Herme den futters schenden, was brinden Herden abren Bedarf. die Hoten setzen ihm Mars teine an den Wegen (ἔρμα, ἔρμακες, womit einige den Namen des Gottes in Verbindung bringen), auf denen er mit ihnen als Führer umherzieht und (wie alle Götter für ihre Verehrer) in seinem Treiben ihr Abbild ist: zur Kurzweil erfindet er die Leier, stiehlt er wie sie Rinder, wird er ein hurtiger und verschmitzter Geselle. Bei der Zusammenschliefsung der Stände zum städtischen Leben wird seine Gewandtheit genutzt nicht bloß im Amte des Botengängers, sondern auch - später wenigstens allgemein - um als Vorbild der heranwachsenden Jugend zu dienen in körperlicher Behendigkeit und in der Ringschule (Palaistra als Kampfwart den Turnübungen vorzustehen. Allen Handelsleuten aber wird er der Führer zum Gewinn, durch Trug und Listen nicht minder als durch erlaubte Künste, indem er die entlegensten Pfade beschreitet. Selbst das Reich der Unterwelt ist ihm nicht fremd; muß er doch die Seelen der Verstor benen ihren Weg führen, daneben die jungen Götter tragen und pflegen, wie er die jungen Lämmer und Böcke trägt.

Die vielseitige Thätigkeit des Gottes hat glücklicherweise nicht verhindert, daß demselben eine so konsequent einheitliche Bildung zu teil wurde, wie kaum einem andern der Olympier. Die typische Ge stalt des Hermes ist so ausgeprägt, daß sie wohl am seltensten verkannt wird, obwohl auch hier die ältere und die jüngere Zeit sich in der Bildungsweise scharf trennen, denn jene kennt ihn nur als reifen bartigen Mann, diese läßt ihn als aufblühenden Jüngling erscheinen.

Vorerst aber mufs allerdings noch eine weit frühere Gestaltung berührt werden, welche gerade von ihm den Namen entlehnt und durch alle Jahr hunderte behauptet hat: nämlich die der Ilermen. Diese viereckigen, am Wege aufgestellten Pfeiler, an denen nur der Kopf ausgearbeitet war und der Phallos das charakteristische Zeichen bildete to te τράγωνον σχημα Paus 8, 31, 4, 39, 4), waren beson ders beliebt in dem Hirtenlande Arkadien Paus 8, 48, 1 αγάλια τετράγωνον: περίσσως γάρ δή τι τώ σχήματι τούτω φαίνονται ποι χαίρειν οι Αρκάδε., wurden aber auch von alters her in Athen kultiviert n tetraquivo epigoia Thuc. VI, 27 und von dort fabrikmafsig, wie es scheint, verbreitet Paus, 1, 24, 3, IV, 33, 4 Wir geben in Abb 3 des Supplements nach Gerhard, Ges. Abhandl. Taf. 63, 4. vgl. dazu H, 126 ft ein Vasenbild aus der Zeit der entwickelten kunst, auf welchem die Hermenfigur im altertumlichen Typus dangestellt ist, mit perruckenartig gebildetem Haar und zopfartigen Seitenlocken, keil formigem Barte pitzbartig, αφηνοπώτων heifst Hermes, Artemid 2, 37, unit Seitenvorsprungen statt der Arme, zum Aufhangen von Kranzen, und mit starker Manufichlaut wegen der Eigenschaft des Hermes at betrachtender Cott, vgl. Herod. H. 51,

wonach diese Bildung als eine pelasgische, d. h ur geichische anzuschen ist. Zwei kleine daneben aufgelangte Votivbildchen zeigen dieselbe schematische Lorin Hinter der größeren Herme steht ein Badbecken aus Stein. Die Verehrung des Gottes unter der Gestalt des Phallos allein bezeugt auch Paus VI, 26, 3, vgl. I, 27, 1 und Artemid I, 45, είδον δεκαι εκ Κυλληνή τενόμενος Ερμού αγαλία ουδέν αλλου, είδοισε δεδημιουργημένον λόγω τινί φυσικώ.

Die Hermenbilder, welche an Strafsen und Wegen standen es gab in Athen eine Hermenstrafse, s oben S. 166), wurden von den Peisistratiden in ganz Attika autserordentlich vermehrt und geradezu als Grenz pfähle und Wegweiser aufgefalst, für den frommen Wanderer aber auch mit Sittenspruchen ausgestattet - Bockh zu Corp. Inser, I. N. 12. Daß dieselben dadurch ihres religiösen Charakters nicht entkleidet waren, beweifst der Hermokopidenprozefs Thuc VI, 27), woraus wir zugleich erfahren, dass auch vor sehr vielen Häusern in Athen Hermenpfeiler standen Ein berühmtes altes Hermesbild war auf dem Markte in Pharai in Achaia, um welches dreifsig andre viereckige Steine herumstanden, deren jedem man den Namen eines Gottes gab. Diese Herme wurde als Orakel benutzt, indem man ihr seine Wünsche ins Ohr flüsterte und eine Münze spendete; der erste Laut nach dem Fortgehen ward dann gedeutet Paus VII, 22, 2 Am Eingange zur atheni schen Burg stand der Εριος προπύλαιος Paus 1,22,8; s oben 8 203, auch am Thore von Megalopolis wird eine erwahnt, ebenso an der Grenze zwischen Argolis and Lakonien Paus IV, 33, 5; H, 38, 7 Auf Kreuz wegen setzte man auch drei- und vierköpfige Her menbilder nach Analogie der Hekate Die Haufig keit der Hermen zu allen Zeiten ergibt sich aus den Darstellungen auf Gemälden und Reliefs. Über die trube Anwendung der Hermenform für Dionysos s oben 8 431 ft, von der spateren Übertragung auf undre Cottheiten ist Art. Gotterbilder: S. 604 gesprochen; über die Verwendung der Form zu Portrats s Art Ikonographie

Nachdem Hermes in der Kunst zu voller Menschangestalt zelangt ist, erscheint er statuarisch leich den andern Cottern als chrwurdiger bartiger Mann von mittlerem Alter und zwar vorzugsweise de Schutzgott der Hirten und ihrer Herden (vgl. Pers H. 5, 4. Namhatte Bilder dieser Art werden erwähnt von Onatas: der Gott, bekleidet mit Chiton auf Chlumys, auf dem Kopt eine Kappe (kevor) 1977 einer Wieder unter dem Arme Paus V. 27, 5. 1998 K. 1998, wo er den Widder auf den Schultern 1978 – IX. 22, 5. Ime Vorstellung davon ze winnen wir durch die fragmentierte Statue des ein kullten enden Hermes, welche oben 8.311 abgebrige dem Greich Hermes welche oben 8.311 abgebrige dem Mein Ir. 1.21 das Relief aus Athen.

Annal. 1869 tav. I. K; die tanagräische Terrakotta Annal. 1858 tav. O; die Münze Arch. Ztg. 1849 Taf. 9, 12 u. a. Widdertragende Bronzen Mon Inst. XI, 6. Annal. 1880 tav. ST. Das an christlichen Sarkophagen und Grabgemälden nicht seltene Bild, welches Christus als den guten Hirten darstellt, ist direkt aus diesem Motiv entnommen. Das alte Erzbild des Hermes auf dem Markte zu Athen s. oben S. 166 f., welches die jüngeren Künstler so vielfach mit Pech abformten, dafs es ganz schwarz davon aussah Lucian Jup trag. 33, war mutmafslich ahnlichen Stiles. In vollendeter Weise tritt uns die Kopfbildung dieses alteren Hermestypus entgegen in der



736 A tertambeher Hermes

aus Hadrians Villa stammenden Marmorherme des britischen Museums, welche wir, Abb. 736, nach Ancient marbles II, 19 geben. Die Binde im Haar mochte namentlich zu dem angebuhrten athenischen Hermes stimmen, nach der Bemerkung Lucians (αρχαιος τήν ανάδεσιν της κοιης), der Spitzbart ist schon gemäßigt und so wie das Haupthaar mit großer Sorgfalt und Feinheit ausgearbeitet

Der besondere Sinn jenes Tragens oder Führensder Tiere liegt übrigens auch in Hermes Amte als Opterschlachter, wie er denn im Homerischen Hymnes V 108-140 zuerst den Zwolfgottern ein regehrechtes Opfer verrichtet Symbolisch ist wohl das Reiten des Hermes auf dem Widder, mehrmals nachgewiesen von Tlasch, Angebl Argonautenbilder 8-2 ft

Auf schwarzfiguigen Vasenbildern, wo Hermes wie bei Hemer das Amt des Heroldes ubt, erscheint



37 Herricket of in Respective de Vationie sog Anthous (Za Selte 616)

er in den. Kestun, und mit den Attributen, welche der Zeitze brauch für solche Dienerstellung vorschrieb als älterer Mann in kürzerer oder längerer Chlamys, zontumbeh am oberen Rande ausgeschweiften Reisesticteln, eif dem Kopte den Reisehut Petasos, in der Hand den Heroldstab führend. Hermes wird her ider Schatten der Gotter und gotterbegunstigten Heroen bei ihren Abenteuern. So assistiert er bei der Geburt der Athena oben 8, 218 Abb 171, er ist als Bote des Zeus bei den Thaten des Herakles zuzeitt, z. B. bei der Bezwingung des Löwen (S. 655 Abb 722 , bei der Heimbringung des Ebers S 658 Abb 725, bei der Entfuhrung des Kerberos 8,662 Abb. 730) und so bei sehr vielen andern. Auch beim Dreifulsraube finden wir ihn oben 8,464 Abb, 512 Auf der Françoisvase tahrt er in gleichem Kostum mit seiner Mutter Maia im Götterzuge (s. Art. > Thetis <). So erscheint er aber auch als Herdengott, Schafe treibend Gerhard, Auserl Vasenb I, 19, 2

Schon verhaltnismaßig trub jedoch gewohnte man sich, Hermes jugendlicher zu denken, wie denn schon bei Homer beidemal, wo er mit besonderem Auftrage erscheint 9 347, als er den Priamos ins Zelt des Achilt geleitet und x 278, als er dem Odysseus das Kraut Moly reicht, um ihn vor dem Zauber der Kirke zu schützen), ausdrücklich gesagt wird, er glich einem jug adlichen Manne, dem eben erst der Bart wächst (πρωθήβης), als anmutiger Ephebe. Be hendigkeit und Schnelligkeit ist ja überhaupt seine Signatur; es galt nur zunächst für den dienenden und reisigen Gott die passendste Ausstattung zu unden und den gravitatischen Herold im Nachtwachteranzuge zu einem geflugelten Boten umzuschaffen. Dals die Metamorphose zwar stufenweise über die Hermesbilder des Pheidias, Polykleitos, So krates wissen wir nichts Näheres), aber wesentlich lurch Kephisodotos s Art vollbracht sei, durfte deswegen nicht unwahrs beinlich sein, weil von diesen. Kunstler ein Werk erwahnt wird, dessen ent ternte Nachbildunger, uns in Reliefs vorliegen, nam lich Hermes mit dem Dionysoskinde auf dem Arme 12. Dionysos S. 438 Abb. 489). Jedenfalls hat sein solar Praviteles schon in seiner Jugend dieselbe Status ngruppe des Hermes mit dem Dionysoskinde za schaffen vermogen, welche durch überaus glick ter Zufall in Olympia selbst uns erhalten und wiedergefunden worden ist. Die Abbildung und Beschool bing dieses so tenen Originalwerkes wird unter Track to be more to the

Die innere Entwickelung dieses jugendlichen Her est, wo Marlen, Archaed zuße bemerkt hat, von it transmissen linel Ringschafen ausgezengen denen Gatt, als Sparider eitsellen Wildigede hans is et die Zeiten in platt schan Predictionsten engestandte. Letzt werde er der gemannstrick gefen fer Universitäte und breiter, ausgegrebeiteter Brust,

schlanken aber kräftigen Gliedmaßen, welche besonders durch die Übungen des Pentathlon Lauf, Sprung, Ringen, Diskoswerfen ihre Ausbildung er halten haben, seine Bekleidung die der attischen Epheben, eine Chlamys, welche meist sehr zusammengezogen erscheint und nicht selten der Petasos als Bedeckung des Kopfes, dessen Haar nach der Sitte der Jünglinge in diesem Alter kurz abgeschnitten und wenig gelockt erscheint (σκαφίον). Die Züge des Gesichts geben einen ruhigen, feinen Verstand und freundliches Wohlwollen kund, welches sich auch in der leisen Neigung des Hauptes ausspricht: sie erstreben nicht das Edle und Stolze des Apollon, aber haben, bei breiteren und flacheren Formen, doch etwas ungemein Feines und Anmutiges. Ein solcher Hermes der Palastra ev movios, vgl Pind Ol. 6, 79 ist uns erhalten in der früher Antinoos genannten berühmten Statue im Belvedere des Vatican (Abb. 737, nach Photographie), welche zuerst Visconti so deutete, wie mehrere genau übereinstimmende Repliken mit Attributen es fordern. Friederichs Bausteine N. 441 bemerkt: In der Linken befand sich der Heroldstab, das über den Arm geschlagene, für den Gott charakteristische Gewand hing bis an die linke Wade hinab, wo es noch Spuren hinterlassen hat, und die Rechte war leicht in die Hüfte gesetzt, wo man noch die Reste von zwei Fingern bemerkt. - Es ist nicht der leichte, schlanke Gotterbote, der uns in dieser Statue entgegentritt, sondern der kräftige Gott der Palästra und zwar im Zustande lässiger Ruhe. Der Palmstamm, freilich oft nur Stütze der Marmorfigur ohne weitere Bedeutung, mag hier den Gott auch als den Verleiher der palästrischen Siege bezeichnen. Der Kopf, den Winckelmann unstreitig einen der schonsten jugendlichen Kopfe aus dem Altertume nannte, ist leicht gesenkt, der Blick ist bescheiden vor sich hingewendet, lafst aber dennoch durch dringenden Scharfsinn wahrnehmen. Das krause Haupthaar ist den Schülern der Palästra eigen. Die um den linken Arm gewickelte Chlamys dient, wie hantig, statt des Schildes. Aus der breiten und etwas schweren Bildung des Oberkörpers schliefst man, dass das Original der Statue vor Lysippos falle. Das Werk wurde aber gleich nach seiner Auffindung in Rom so sehr bewundert, daß kein Kunstler es wagte. den fehlenden rechten Arm zu erganzen. I ber die Wiederholungen, sowie über allerlei Zweifel der Den tung vgl. Wieseler, Alte Denkm. II, 307.) - Ein vor zuglich teiner Kopf mit Petasos ist in London, Samm bing Lansdowne Michaelis N 88, abgeb Braun, Kunstmyth Tat 88

Der eigentliche Herold (διακτορο,) ist ausgernstet zewehnlich mit dem Schlangenstabe (κρακτον) er Leines , über dessen Form und Entwickelung von unten Schlangen Flugel sind als Symboder Schnelligheit entweder seinem Hute angeheftet



. A to the Merce Scape Za scale his

oder mit Riemen an die Fersen gebunden; seltener wachsen sie aus den Haaren des Vorderhauptes selbst hervor. Zuweilen ist auch der Schlangenstab beflügelt. Als Abgesandten des Zeus finden wir Hermes regel mäßig in den Darstellungen des Parisurteils; ferner als Überbringer des kleinen Dionysos (s. die Salpionvasc Abb 489, auch in der Ilias als Geleiter des Priamos und sonst bei Achilleus (Abb. 8 S. 7), bei der Jo als Argostoter, beim Wettkampf des Marsyas s. die Art . Statuarisch kommt der Bote Hermes in Bronzen einigemal sich durch die Luft schwingend vor, haufiger im Moment des Ausruhens und zwar am schönsten in der Bronzestatue von Herculaneum Abb. 738, nach Photographie). Das Motiv dieser Statue geht auf Lysippos zurück: die Haltung der Beine und Arme, welche höchst natürlich ist, aber doch nur eine momentane Ruhe mit Andeutung baldigen Wechsels ausdrückt, der gebogene Rücken und die lauschende Kopfhaltung, die schmälere, eingezogene Brust sind den Eigentümlichkeiten jenes Künstlers verwandt. Der Linienrhythmus der offenbar für die Seitenansicht komponierten Figur ist ge radezu vollendet, das Dreieck der ganzen Gruppe wiederholt sich unter dem linken Arm und zwischen den Unterbeinen; die lässigere gebogene Haltung des linken Armes, der nur leicht auf dem Schenkel auf liegt, kontrastiert sehr schon mit dem festeren Aufsatz der rechten Hand auf den festen Felsen. Die Füße berühren beide nur leicht und leise den Boden, der linke mit der Spitze, der rechte mit der Ferse; denn der Gott schwebt mehr über den Boden hin, als er lauft. Schon Winckelmann hat bemerkt, daß deswegen die zur Befestigung der Flügel am Fuße dienenden Riemen gerade unter der Sohle durch eine Rosette geknüpft sind. Der größte Teil des Schädels ist erganzt, woher sich die auffallende Form desselben, vielleicht auch die unschon vom Kopfe abstehenden Ohren erklären. (Friederichs

Als Hermes der Bote wird gewohnlich auch eine Statue der Munchener Glyptothek gefaßt Brunn N 151, abgeb. Lutzow Taf. 32, von welcher sich Wiederholungen im Louvre und bei Lansdowne abgeb Michaelis N 85 S 465 finden der Gott setzt den rechten Fuß auf einen Fels und bindet sich eine Sandale unter Man will darin Hermes er kennen, wie er einen Auftrag des Zeus auszuführen sich rüstet. Und allerdings beschreibt auch Christodor ecphr. 297 ft eine solche Erzstatue genau in dieser Stellung Dagegen hat Konr. Lange über das Motiv des aufgestutzten Fußes vgl. oben S. 586, indem er die Deutung des spaten Dichters für irrig erklart, machzuweisen versucht, daß nur ein die Sandale un buch i oder auch losender. Ephebe als Genre old ous der Palastra dargestellt sei

Der Bote Hermes wird als Gesandter leicht zum Redner er hat zu vermitteln, Verhaudlungen zu führen (orator = legatus). Die Redegewandtheit des Gottes (λόγος), welche besonders Horaz (Od. I, 10, 2) und Ovid (Fast. V, 665 ff.) neben den Künsten der Palästra und des Leierspiels hervorheben, drückt



733 Romer as Herr s

sich aus durch den Gestus der erhobenen rechten Hand in einer bidovisischen Statue Wieseler, Denkin II, 318. Braun, Kunstmyth Fat 97, sowie auch in dem sog. Germanicus im Louvre (Abb. 739, nach Photographie), einer in der Arbeit ganz ausgezeich neten Bildinisstatue, an welcher nur Daumen und Zeigefinger der linken Hand ergänzt sind. Der nackte

Körper zeigt ausgebildete, nicht ganz jugendliche Formen, das Gesicht individuelle Züge und einen sinnenden Ausdruck, während die herabhängende Chlamys und das kurze Haar griechische Gewohnheit andeuten und die Schildkröte am Boden unter dem Gewande (hier wenig sichtbar) auf Hermes hinweist. Bernouilli, Röm. Ikonogr. I, 227 ff. bemerkt, daß die Vorstellung weder auf den griechischen noch auf den römischen Volksredner paßt. Auch der Gestus der rechten Hand ist nicht zu vergleichen mit dem von Apulej. Metam. II, 76 beschriebenen (porrigit destram et auf instar oratorum conformat

darum die leise Senkung des Hauptes, wie Homer es von Odysseus, dem klugen Redner, berichtete (Γ217), daß er zu Boden sah, wenn er redete, um ganz in sich gesammelt und den Eindrücken der Außenwelt entrückt zu sein. Dies Versunkensein in geistige Thätigkeit wird auch durch das Gewand angedeutet, das unvermerkt von der Schulter herabgeglitten ist und nur noch von dem [jetzt fehlenden, übrigens gesenkten] Caduceus gehalten wird.

Allgemein bekannt ist in der Neuzeit, wie der Götterbote für die Menschen allmählich und ganz folgerecht zum Gotte des Handels und Wan-



740 For 19a wed Mercur mit dem Geldbeutel. (Zu Seite 680.)

activalam daidiasque infinis combisis digitis ceteros ements, perceptly, wo die Geberde eines lebhaft demon streamfor Lenors gezeichnet und Die Kunstlerin-create and der Schoollarote (Karomeyn: Karomeyoug Ançoise ensignementalist des Entstehung der Statue melit pater . . . a. - Zelte ter de - Augustus zu setzen Danian in Germaniere, dem Adoptivenkel des Karen Albustia durence Jeine Ahnlichkeit beto control > 231 Arts 190 191, so vermutet man, due de state e con Romer, der de Redner her and the second of the path on fur Conchenland, etwa common to Atlan and con do er Stadt geerz - I I man, Amilia Pallu, Metellus Maccon a Die 2 nz. Sternig der Legar druckt control of the American Control aus There is to be to take and der some beider Lubse,

dels geworden ist. Das Vorbild der Kaufleute ist er kaum bei den Griechen, aber bei den Römern von jeher schon durch seinen Namen Mercurius von merr. Ware, sie erhielten ihn wahrscheinlich von den Griechen Unteritaliens und dedizierten ihm den ersten Tempel 494 v Chr. an den Iden des Mai s Preller, Rom Myth S 5971. Das platte, aber hochst sprechende Attribut des Geldbeutels (marsuprum, succellus) findet sich in seiner Hand wohl erst in griechisch-römischen Denkmälern, am häufigsten sicher erhalten in klemen Bronzen, doch auch auf campanischen Wandgemälden (vgl. Pers. Sat. 6, 62), mag also in den Handelstadten Grofsgriechenlands aufgekommen sein. An Marmorstatuen berüht der Bentel, so viel sich übersehen lafst, überall auf irrtumlicher Erganzung Auf den Aufsenwänden

(ist) Hermes

pompejanischer Häuser findet sich an den Eingangspfeilern ziemlich oft dieser Merkur, zweifellos als Patron des handeltreibenden Hausherrn (s. Helbig, Wandgem. S. 5 ff.), zuweilen daneben Fortuna; so in dem hier Abb. 740, nach Mus. Borb. VI, 2 gegebenen Bilde. Merkur ist hier in weißer, gegürteter Tunika und darüber rotem, flatterndem Pallium gemalt, er hat Flügel an der Kappe, an den Knöcheln und am Stabe; in der Rechten hält er die Börse. Mit weiten Schritten schwebt er eilig über das Land, Gewinn suchend, während Fortuna ihm mit günstigem Blicke nachschaut. Sie steht in gelber gegürteter Tunika, bekränzt, mit dem Füllhorn und dem Steuerruder, welches sie auf eine undeutlich gemalte Kugel stutzt Sortuna ← S 571 . Die Fulle ahnlicher Gemalde. und Bronzen erläutert die Verse Ovids (Fast. V, 671

Hermes soll auch Erdgott, ja Todesgott gewesen sein, den Beutel wollen daher einige auf Erdsegen beziehen (Welcker, Griech, Götterl, II, 443). In klassischer Dichtung und Kunst aber ist er nur der Totenfuhrer (φυχοποιαπός), welcher die Seelen in den Hades geleitet. Sicher findet sich dieser in Darstellungen vom Mythos des Prometheus, der Alkestis (vgl. namentlich S. 281 Abb. 281), des Orpheus, des Koraraubes, des Charon, des Ixion und der Unterwelt s. die betr. Artikel. Eigenartig sind abstrakte Darstellungen der Seelenerlösung, wie bei Wieseler, Denkm. II, 331—333.

Unter den Mythen steht voran die anmutige Erzahlung von Hermes dem Rinderdiebe. In dem Homerischen Hymnus, wo Hermes Person ganz humoristisch, fast frivol behandelt wird, heifst es v.17.18



To quiennque suas profitchur condere merces. Ture dato, tribuas ut sibi lacra, rogat. Über Einzelheiten des Bildes vgl. Wieseler, Denkm. II, 315. Unter den Bronzen ragt hervor eine im britischen Museum befindliche Figur von nur 6 Zoll Hohe, aber feinster Arbeit, abgeb. Wieseler II, 314, welche bei der Auf findung (in Lyon) einen silbernen Caduceus und eine goldene Halskette trug. Besonders häufig finden sich solche Eiguren in Frankreich, in Elsafs Lothungen und in den Rheinlanden, wozu die Deutung keltischer and germanischer Gottheiten als Merkur mitzewickt halen mag Caes B G VI, 17 deum maximi Mercurrant dant Der Ergreiser Zenodoros, welcher van Nero zum Guls des beruhmten Kolosses von dem Kolosseum) berufen wurde, hatte den Grund zu seinem Rufe gelegt durch die Anfertigung einer Statue des Merkan für den gallischen Staat der Arverner settet et al. Albergheit, bur die ihme in 10 Jahren gegen a Mark gezablt winden Plin XXXIV by

Früh am Morgen geboren, am Mittag spielt er die Kithar, stahl am Abend die Rinder des Fernhintreffers Apollon. Der eben geborene Hermes schlüpft also aus seiner Wiege, treibt in Pierien Apollons Rinderherde fort in den Peloponnes nach Pylos Um durch die Enisstapten nicht verraten zu werden, zwingt er die Tiere mekwarts zu gehen, wie er auch selbst that, and bindet ihnen dazu noch Reisig unter die Lufse, um alle Spur zu verwischen. In einer Crotte bei Pylos in Messemen optert er zwei der Tiere and hangt thre abgezogenen Haute im Innern der Hohle auf swie noch jetzt in der Grotte wir schn seit Menschengedenken, setzt der Hymnus hinzu. Und in der That entspricht die Tropfsteingrotte ber Pylos, dem jetzgen Navarmo, welche zu da sem Zuge der Sage Veranlassung gab, dem Phantasiebilde so treu, dats Ottr Midler bei dem Er schemen der Expedition de Moree Vol. 1 an dem Biole soloit in da das Lokal des Mythus wieder

erkannte, obwohl Paus, IV, 36, 2 sie nur als den Rinderstall des Nestor und Neleus bezeichnet (vgl. Curtius Peloponnes II, 177). Hermes aber, heißt es bei dem Dichter weiter, kehrt in der Dämmerung nach Hause zurück, fährt durchs Schlüsselloch (wie Geister pflegen) in sein Schlafgemach und verbirgt sich in seiner Wiege, indem er schelmisch die Decke über den Kopf zieht. Als nun Apollon den Diebstahl bemerkt hat und der kleine Dieb ihm verraten ist, findet er das Knäbchen anscheinend in tiefem Schlafe. Er nimmt den kleinen, hartnäckig leugnenden Schelm ohne Umstände aus seiner Wiege, welcher ihm dabei noch einen derben Scherz spielt v 295, und trägt ihn zum Vater Zeus, um ihn bestrafen zu lassen.

In freier Weise, wie griechische Künstler zu thun pflegen, wird uns die Scene des Rinderdiebstahls vergegenwärtigt auf einer Trinkschale (Abb. 741, nach Mus Gregor, etr. II, 83, 1a), deren eine Hälfte (die hier fortgelassen ist) Apollon mitten unter seiner Rinderherde (als νόμιος, Weidegott) vorstellt, während wir auf der andern in der Ecke rechts das Hermesknäblein in einem Wiegenkorbe sitzen sehen, der durchaus die Gestalt eines Schuhes hat, und zwar eines geflochtenen Filzschuhes. Diese Benutzung der Form dürfte einzig sein; jedoch werden wir an die in Form eines Schuhes gebildete Lampe erinnert - ober, - 575 Abb 619 Vor dem kleinen Schlafer, der durch seine vollstandige Einhüllung und den breitkrämpigen Hut unverkennbar ist, steht wieder Apollon in langem Gewande mit übergeworfenem Mantel und dem eigentümlichen weiberartigen altionischen Haurputz (kousekos), und redet mit leb hafter Geberde auf ihn ein, wobei die gestohlenen Rinder als deutlichster Beweis gegen den Schuldigen staffage bilden - Ein chenso zu deutendes Bild etrus ischer Fabrik, welches aber einzelne Schwierig ketten bestet, in Nuovo memorie Inst. 1865 tav. 15. Von dem kleinen in ein Bettuch gehüllten Hermes, der - one obed desteht, undet sich eine lebensgroße Stat a len Pall - Spada, abgeb. Braun, Ant. Marmorw H. I. stelle altr. else Derste satzen, in denen man allgemein den in der Nacht schleichenden Diebesgott erkermen ville vol Wesserr Denkin II, 313-534 Nach dem Henryes hat Henry auch schon in trobester digend die Leiter erfunden, indem er inter den Penzer einer Schaft, rote Salten spannte Darum ist ihm die Schildkröte oft, z. B. in Abb. 739 begageten tigt Whencer II have mit dem Teste und Personal In 19, 6 De Verfertigener der Leier aber deren form. Art is a tenin tramente findet ich darge to the rate of the Bearing West of H. 326. Method Station tell was Lead to Attribute helen the contract or set the commonder spelt table aden. Penen in research to septembers. And IV to A literary of III, to some street mit

Apollon um die Rinder, wobei er dem älteren Bruder die Leier abtritt, wie es im Hymnus so neckisch beschrieben wird, war in einer Erzgruppe von Lysippos im Musenhaine am Helikon dargestellt (s. Brunn, Künstlergesch. I, 391). Wir haben nur unbedeutende Vasenbilder mit der Scene übrig (Elite céramogr. II, 52, 53).

Über Hermes als Argostöter s. unter Doc. Den jungen Hermes mit der Mutter Maia (inschr.) finden wir auf einer archaischen Vase Gerhard, Auserl. Vasenb. I, 19, 1).

Eine Zusammenstellung von Vasenbildern, unter denen einzelne genrehaften Charakters sind, in der Elite ceramogr. III, 73—95. Die letzten Tafeln stellen Liebesscenen vor, bei denen spezielle Benennung des Mädchens schwierig ist. Eine schöne Liebesgruppe in Marmor bei Wieseler II, 335 ist so derb, wie es der Natur des Hirtengottes zukommt; vgl. auch die Angabe über ein ahnliches Gemalde des Parrhasios bei Brunn, Künstlergesch. II, 98.

Der Hermesstab, das gewöhnlichste Attribut des Gottes, soll nach kilikischen, kyprischen und puni schen Munzen ursprünglich Symbol des Baal oder der Astarte gewesen und durch den Kabirendienst auf Samothrake den Griechen zugekommen sein (s. Arch. Ztg. 1866 S. 220\* ff.). Bei den Griechen hat man ihn aus dem Hirtenstabe ableiten wollen Gerhard oder als Handelssymbol erklart Semper, Der Stil I, 82); es ist aber zunächt wohl nur die goldene Zauberrute bei Homer Ω 343, ράβδον έχων χρυσέην, τη τ' ανδρων όμματα θέλγει; daher χρυσόρραπις), mit welcher er auch die Toten bannt, und im Hymnus V. 529 die Wunschelrute für Gold und Reichtum. Sie besteht aus drei Sprossen (τριπέτηλος), von denen der eine die Handhabe bildet, die beiden andern die zum Knoten verschlungene Gabel, eine Gerte mit einem Zwiesel), wie Preller, Philolog. I, 512 ff aus älteren Bildwerken nachweist. Als Heroldstab kommt sie auch bei Iris und heroischen Boten vor; vgl. ein Vasenbild zu Hias I., Der gewohnliche Schlangen stab ist erst eine jungere Form, wird aber in der Zeit der ausgebildeten Kunst stereotyp. Die Be deutung der Schlangen ist unsicher, statt ihrer finden sich Widderkopfe, z B. Wieseler H, 337 c.

Herodotos. Von dem Vater der Geschichte ent deckte man schen früh ein Portrat in einer inschrift lich bezeugten Doppelherme (in farnesischem Besitz, jetzt in Neapel i welche ihn mit Thukvelides paart Wir 20 ben die Vorderansicht in Abb 742, nach Visconti, Iconogi 20 pl 27, 2. Das Bildius zeigt ein kraftiges Mannesalter in dem vollen Haarwichs mit langem Barte, der ich zweige teilt in großen Strangen kranselt und med unten zu pitzt. Die großen Augen werden von Fratte vortretenden Brauen überwolbt, zweien, denen wie der Neuerunfeh breit herabseinet. Die dreitagen durchturchte Strin erhalt durch

the Brite und Hobe ein bedeutendes Übergewicht über das schmälere, spitz zulaufende Untergesicht.

Lab zweite Hermenbuste mit Inschrift ebdas Neipels auf B.Edw. S 103 N 352 ist von geringerer Arbeit, zeigt jedoch nach Michaelis (Bildnisse des Thukydides S 1 eine genugende Übereinstimmung mit der ebigen. Eine unter Antoninus Pius geschlagene Münze der Stadt Halikarnassos stellt eben-



All Herodot der Coschieltscha ber - Zu seite ast -

talls Herodot im Alter vor. Daß allen diesen Dar stellungen ein schon zu Lebzeiten gefertigtes Original zu Grunde zele ein habe, ist nach den Zeitumstanden uner dem Ruhme des Mannes meht unwahrscheinlich Im Zeurigt es zu konstantinopel befand sich spater eine Tizstung, über welche Christodor Eeplu 382 fl einige rhetorische Wendungen macht. [Bm

Heroisierte Genrebilder. Line große Arzahl in Vische blern auf deren sohlhe Stenen des tag lichen Lebens vergegenwärtigt werden, welche wir Geren des zu immen pflegen, zeigt nach beige sehriebene Namen von Personen, bei welchen der Maler nicht etwa an den künftigen Käufer gedacht

haben kann. Vielmehr beabsichtigte man dabei, »den aus dem gewohnlichen Leben gegriffenen Scenen ein mehr individuelles Leben, einen Schein von historischer Wahrheit zu geben . So werden die um einen Brunnen stehenden wassertragenden Jungfrauen mit allerlei zierlichen Namen geschmuckt. Gerhard, Auserl Vasenb IV, 307, die auf unseer Taf. V Abb. 422 gegebene Darstellung des Satyrnchores benennt die einzelnen Schauspieler, welche vor der Aufführung plaudernd oder sich übend Gruppen bilden. Zuweilen werden dabei bezeichnende und bedeutungsvolle Benennungen mit Absicht gewählt, z. B. für Pferde knechte, Sänger und Kitharspieler; nicht selten aber finden sich auch die bekanntesten Heroennamen in solcher Art verwendet, dass man fruher unbedenk lich ein der Situation entsprechendes Ereignis aus der Heroensage annehmen zu mussen glaubte umi oft mit Scharfsinn und mühsam zu konstruieren suchte, um das Bild darauf hin zu erklaren. Nach verschiedenen Einzelbeobachtungen hat nun durch systematische Zusammenstellung Heydemann (in Commentationes in honorem Th. Mommseni Berol. 1877, 163-179 nachgewiesen, wie sehr weit der Gebrauch reichte durch die beigefügten Namen verschiedener beliebter und bekannter Heroen und Heroinen die Genrescene des täglichen Lebens zu beleben und zu heben, zu heroisieren«.

Am leichtesten ergibt sich die bloße Anlehnung an die heroische Poesie in den Fallen, wo Namen von Helden zusammengestellt werden, welche in der Sage nichts mit einander zu thun hatten. So z. B. sind auf einer Vase Tydeus, Aktaion, Theseus und Kastor zur Hasenjagd versammelt, noch dazu in einem ihnen sonst nicht zukommenden Anzuge Wieseler, Alte Denkin, I, 212. Oder Musaios und Linos lesen in Schriftrollen und werden aus Buchern unter richtet Annali 1856 tav U., Eine Gruppe anmutiger Frauen, die sich schmücken, werden als Iphigeneia, Danae, Helena, Klytaimnestra und Kassandra be zeichnet, auf einem andern Gefaße tragt eine ahn liche Gruppe die Namen von lauter Nereiden. Auf einer sehr altertumlichen korinthischen Vase Arch Ztg 1864 Taf 184, welche mit einem roh gezeich neten Reiterzuge bemalt ist, hat der Maler Chares den Reitern der einen Seite die Namen Achilleus, Patroklos, Profesilas, Nestor, Palamedes gegeben, von den Untgegenkommenden sind zwei als Hektor und Memnon benannt

Namentlich sind es die oft wiederholten Seenen des Abschiedes junger ausziehender, oder der Begrusung heimkehrender krieger, welchen hoch tonende Namen beigeschrieben werden, zu deren Auserkennung als mythologischer Seenen beim Mangel jeder Charikterstik aber die Berechtigung fehlt. So wird die Rustung des Ach Pens vorgehuhrt, aber in grellem Wichersprüch mit der Sagengeschichte, in

Gegenwart seiner beiden Eltern und seines Sohnes (Conze, Vorlegebl. II, 6, 1). Ziemlich häufig ist besonders die sog. Kredenzungsscene, in welcher dem Krieger von einer Frau Wein in die Schale zum Trunke eingegossen wird. Über die verschiedenen Formen dieser Darstellung handelt zuletzt Luckenbach, Jahns Jahrbb. Suppl. Bd. XI S. 549 ff. Einen schlichten Heroenabschied finden wir auch auf einer schlanken apulischen Amphora mit gedrehten Henkeln Alde. 743, nach Rochette mon incel pl. 71. 2 Ein auf den langen Krückstock sich stützender Alter, in tiefem Schmerze die Linke an sein kahles Haupt

er dem letzteren den Bogen in die Hand gegeben.: Gewifs stellt das Bild nur den Abschied des attischen Hopliten vor, der mit seinem Diener (σκευοφόρος υπηρέτης) zu Felde zieht; daß letzterer kleiner von Gestalt ist, kann nicht befremden. Durch die Heroisierung wurde solchem Bilde ein idealer Wert verliehen; man kann die darin liegende Anspielung auf große Ahnen mit einem sehonen Diehtereitat vergleichen.

Auf einer Münchener Vase (N. 378; abgeb. Gerhard, Ausert Vasenb III, 188 sehen wir einen ganz jugeneilich und knabenhaft gebildeten Epheben als



The Arms and the Arms

genocitis die der S. 588, steht her einem gildsenstittlich genochten Kreger, der einet und bewegt die Viterung de hinter den einem stehende Mutter auf der Litztere keit den und hallen fen Mantel um die Litzter in zu trochen oder den S. dan Abschald zu wind in stehen dersen Dieser verüttlich deren den Petrosische den Bewer verüttlich der Hinzel hat sich bereiten Reinen der des perfengten Minzel hat sich bereiten Reinen Aus Leines Leinen betztere necht necht dezei der Maler dewechselt eben wir weren den dezei der Maler dewechselt eben wir weren den dezei der Maler dewechselt etwartenben ben eint fine ein welchen Litzte der Kunstern abhängig zum sehen ellen Lipen einen Abschald der Ausstand Fenkres meden köden sieher hatte.

Hektor sieh den Panzer anlegen, zwischen dem kahlkoptigen Vater, Priemos genannt, der ihm gute Lehren erteilt, und der wie meist jugendlich gemalten Mutter, inschaftlich Hekabe, welche dem Sohne Helm, Lanze und Schild bereit halt. Hatte der Maler gleich bei Konzeption des Bildes an den Priamiden und seine Eltern gemacht, so wurde die Ligar des sich rusten den Helden tost mint eine andre geworden sein, man vergleiche bes Gentard, Auserl Vasenb Tat 189 Man vergeiche auch das oben S 68 Art. Amphiations Georgie

In olchen und ahnlichen Scenen zeichnete sich der attriche Maier Locher und Er stellt auf diese Art den Abzug des Demephen und Akamas dar

Gerhard, Etr. u. camp. Vasenb 121, den Empfang des Kaster und Polydeukes bei ihren Eltern Mon. II, 22), den Dionysos, der sich vom Oinopion be dienen läfst (Gerhard, Auserl. Vasenb. III, 206 Ein besonders schönes Bild von ihm zeigt uns den Ach A und Aias wurfelnd Abb 744, nach Mon Inst [1, 22). Die Inschriften lassen keinen Zweifel. Beide Helden sind mit Beinschienen und Panzerhemden ernstet, haben eine reichverzierte Chlamys über gehängt und jeder zwei Sperre als Stützstöcke in der Inken Hand nur die Schilde haben sie, und Aias auch den Helm hinter sich gestellt. Auf Steinbanken sitzen sie vor einem angedeuteten Steintische, gegen welchen vorgebeugt sie mit der Rechten tastend die Augen des Wurfes eifrig zählen: Aias hat 3, Achill aber 4 Augen geworfen. Da wir nun Palafelnden Helden steht; zuweilen auch statt ihrer eine Palme als Andeutung eines Apollonheiligtums. Diese Beziehung ist aber auch durch Welckers Abhandlung. Alte Denkin III, 1 24 noch nicht ganz aufgeklart. Die Popularität der Vorstellung erhellt nebenbei aus Euripides, Iph. Aul. p. 194 ff., wo Protesilaos mit Palamedes wurfelt, und Arist Ran. 1400, wo der Vers aus Euripides Telephos spottend angeführt wird Achilleus hat einen Wurf mit zwei und vier gethan (βεβληκ Αχιλλευς δύο κυβω και τέτταρα), dessen Inhaltslosigkeit der Dichter in einer Tragodie nur riskieren konnte, weil sein Publikum diesem Sport huldigte Das Gegenbild der Vase zeigt den Abschied der Dioskuren von Tyndareos und Leda, ebenfalls zierlich gemalt, aber ohne dass die Hauptpersonen irgendwie durch sonst gebräuchliche



744 Wurtelspiel der Krieger.

medes als Erfinder des Würfelspiels kennen und die Erfindung zum Zeitvertreib während der Lagermuße in Aulis auch im Epos gedient haben mag, so lag es dem Künstler nahe, sich die Helden in der Beschäftigung mit diesem Spiel zu denken; daher die with some mindestens aut 20 erhaltenen Vasen n. Gund ohne Namen und Nebenfiguren dargestellt of and zwn in dieser typischen Form. Aber sicher tatte der Maler diese für Helden bedeutungslose Soone nicht wewahlt, wenn nicht zu seiner Zeit die Athener zum Teil leidenschaftlich dem Würfelspiel or completes in waren, wie z. B. Fustath, p. 1397, 25 ο κατιδίζετου κυβρία ου μονόν παρά Σικελοι the formation to the solution of the solution , ε το και μολιώτα εν του τη Σκιράδο του επί Σκιρου And In their generate Hedigtum der Athene Skras Lit i on en Reite andrer Eilder beziehen wollen, A select Anniens of School Derstellung Athena selbst Bright of the Boner Luken zwischen den win

Zeichen, z. B. Sterne über ihren Häuptern, charakterisiert waren nach Luckenbach a a O

Neben den Abschieds- und Begrüßungsbildern sind es ferner besonders Kampfscenen, bei welchen den Kamptern mythische Namen zuweilen selbst in unmöglicher Zusammenstellung) gegeben werden; bum die kriegerische Genrescene mit dem Lichtglanz der Heroenwelt zu umgebens. Am aus fuhrlichsten handelt darüber Luckenbach a a O S 536 ft Hier ist es naturlich oft schwer, die heroisierte Genrescene von einer wirklich mythologisch gedachten zu unterscheiden; die Maler gaben chen oft blofse Remmiscenzen aus der Dichtung ungenau wieder. Auch Jagdseenen wurden oft in eine hohere Sphare versetzt durch Beischreibung der aus der Sage von der kalydonischen Jagd bekannten Namen, sehon auf der altertumlichen Dod wellyase, we auch ein Herold berlaufig Agamemnon und ein Jager Theisandros heifst. Auf derselben

Vase (abgeb. Art. »Vasenkunde») hat aber der Maler auch den unter dem Eber verwundet liegenden Ankaios ohne Bedenken beibehalten, woraus deutlich hervorgeht, daß hier der Typus der Darstellung ursprünglich dennoch von jener Sage entlehnt ist und nicht das Umgekehrte stattfand (s. Arch. Ztg. 1876 S. 116).

Fraglich und zweifelhaft ist endlich der Gang der Entwickelung bei den Darstellungen von Grabscenen Das Opfer der Elektra an Agamemnons Grabe (s. Art. Oresteiae) konnte zur Genrescene verallgemeinert und abgeschwächt werden; dagegen die Reliefs mit Orpheus und Eurydike (s. Art. 3 Orpheus: und die Sterbescene der Alkestis is oben S. 64) sind wohl eher mythisch-symbolisch zu fassen. Milchhofer freilich Athen Mitteilungen 1880 S. 182 sight hierin, sowie auch in Theseus s. Art. und Peirithoos im Hades nur »trauernde Verstorbene«; die mythologischen Handlungen sind erst »von antiken Kunstlern in diese allgemeinen und typischen Scenen hinein interpretiert. Jedenfalls bleiben auf diesem schwierigen Grenzgebiete fernere Untersuchungen abzuwarten

Hermogenes, Baumeister, wahrscheinlich Kleinasiate, um die Zeit Alexander d. Gr. Nach Vitruv III, 3, 8 ist er der Erfinder des Eustylos des wohl proportionierten Tempelaufbaues und octastylos Pseudodipteros Es handelte sich hier nicht um neue Erfindungen, sondern nur um »Vervollkommnung oder Durchbildung älterer Kunstformen (vgl Jon > 259 Derselbe Schriftsteller nennt Hermo zenes unter denjenigen Architekten, welche dem ioniohen side vor dem dorischen den Vorzug gaben, weil die Einteilung der Triglyphen und Decken zu grosse schwierigkesten bereite IV, 3, 1 So anderte er das für den Tempel des Dionysos zu Teos als dorpschen Ban bereit liegende Material um und er richtete daraus einen Tempel im ionischen Stil. Strain XIV, 647; sagt, der Tempel der Artemis zu Magneson un anderes Werk des Hermogenes, stehe zwar dem Artems-tempal zu Lphesos und dem Apol entempe zu Milet in Große nach übertreffe die selven aber an Lurythmac und Kanst der Austuhrung I far barde Tempel - oben - 282

Hesperiden. Das von etzte Abenteuer des Herasiles we einesche Herbeite aus ang der geodenen Äpfelausden Garten der Hesperiden zur. Ziele hat, ist, wen der Labadanzereit gesteen Spearaum bot, von Diebern und Künstlern reich ausgeschmückt worden. Die er ze Ver aus der Sage aus weiter Atlandie zweite Reichspalte nehm man Herasile star Hamnelsgewolfe zeit ung einem man Herasile star Hamnelsgewolfe zeit ung eine mint ist unter Atlas beispreiten die won hautet die der Held selbst den Heine weit eine ein eine Leiber den Ur-Apfel de wie ein in Drieben Lieber in Lauppbegebetet habe Apfeld H<sub>2</sub>5 H<sub>1</sub>5 H<sub>1</sub>12 ex eine ein starten wapa Aspalana

αυτά λαβεῖν, ἀλλ' αὐτόν δρέψασθαι τὰ μῆλα κτείναντα τὸν φρουροῦντα ὄφιν); Gerhard, Ges. Abhandl. I, 50 bis 98; Heydemann, Berliner Winckelmannsprogr. 1870 S. 4 ff.

Die älteste Erwähnung einer bildlichen Darstellung haben wir in dem Schatzhause der Epidamnier in Olympia, wo eine aus Zedernholz geschnitzte Gruppe der Hesperiden stand (von dem Künstler Theokles um Olymp. 60) nebst dem Baume mit dem Drachen und dem himmeltragenden Atlas. Die Beliebtheit des Mythus erzeugte eine Menge von Kunstdenkmälern, von denen uns einige Reliefs, Spiegelzeichnungen und Münzen, auch mehrere Gemmen mit gedrängter Darstellung, eine Anzahl Vasenbilder aber in breiterer Ausführung Zeugnis geben. Unter letzteren steht obenan das von Gerhard zuerst herausgegebene und erläuterte Gegenbild auf der Vase des Archemoros (s. den Art.), hier nach Gerhard, Ges. Abhandl, Taf. II Abb. 745°. Wir sehen oben im Hintergrunde) Atlas das bestirnte Himmelsgewölbe als Kreissegment, welches durch die Begrenzung des Bildes abgeschnitten ist, auf dem Kopfe tragen, anscheinend ohne Beschwer. Zur Seite vor ihm Herakles mit Lowenfell und Keule in ruhiger, lassiger Haltung; die Handbewegung scheint Dank für den erhaltenen Rat und den Entschlufs ihn zu befolgen ausdrücken zu sollen. Wir müssen somit annehmen, daß Herakles gewillt ist, selbst die Äpfel zu erkämpfen (wie z. B. bei Millin, G. M. 117, 453 und auf Münzen), nicht sie sich durch Atlas holen zu lassen (wie in der Metope zu Olympia, s. Art. > Atlas«, wobei seine eigne Leistung im Tragen des Himmels besteht, wobei der sichere Erfolg seines Unter nehmens durch die von hinten schon ihm zufliegende kleine Nike angedeutetet wird, welche die ruhig da sitzende und von fern zuschauende Schutzgottin Athene ihm sendet Rechts in der Himmelsregion sprengen mit leichtem Wagen die Rosse einer Gottheit heran, deren Bestimmung als Helios oder Selene zweitelhatt ist. Helios namlich pflegt mit dem Viergespann zu fahren, sein Haupt mit zackigem Strahlen schein umgeben zu sein, der ihm vorauseilende Phos phoros mit der Fackel nicht zu reiten, sondern als Flugelknabe gebildet zu werden. Entscheiden wir uns fur Selene, so gibt wiederum das kurze, unge schmiekte Haar und der gegurtete Chiton ohne Uberwurt einigen Austols, dagegen wurde die Auffahrt von rechts nach links dem Gebrauche entsprechen; auch die vier Sterne im oberen Teile des Bi des mus en wohl die Nachtzeit andeuten. Den Mitteljamlit der unteren Reihe, des Vorderenundes, mount der mit sieben Zweigen von unten auf verchain Bann em, de en Liuchtsorte vom Maler, wie sooft richt genusond charakterisneit ist. Der um den Brom al Huter der Schatze gewundene Druche ten die Mythen nunderthophy nennen, andre

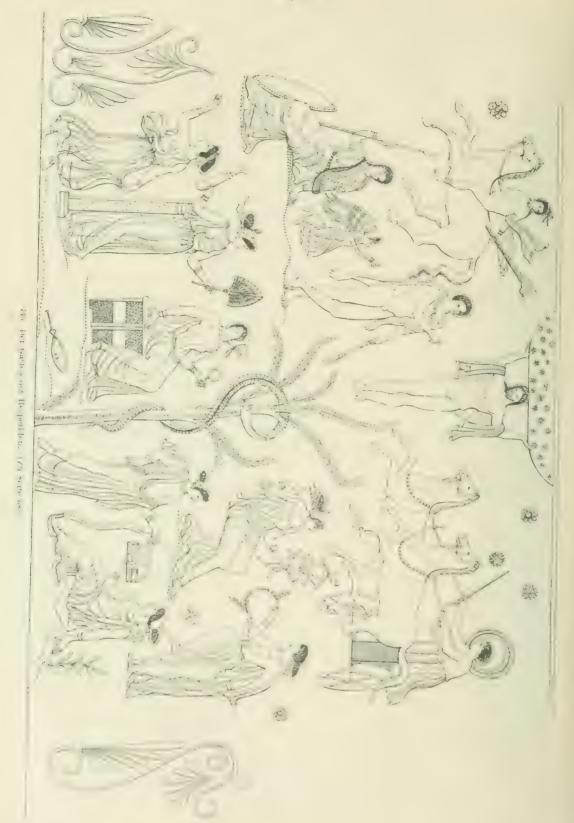

Bildwerke zuweilen zwei- oder dreiköpfig zeigen, erscheint hier in kunstmäßig gemilderter Gestalt Apollod, II, 5, 11, 2: δρακων ασανάτος, κεφαλάς έχων εκατόν εχρήτο δέ φωναις πιντοίαις καὶ ποικίλαις, mit offenem Rachen züngelnd, aber ohne das ihm sonst auch wohl gegebene Kronchen auf dem Kopfe Ringsum sind die Hesperiden dargestellt, deren die gewöhnliche Sage drei oder vier kennt; auf Bildwerken wechselt ihre Zahl von einer bis zu der hier und auf noch einem Gefalse vertretenen Siebenzahl. Die Frauen sind alle langbekleidet und beschuhet, größtenteils ungegürtet, ärmellos, meist mit Kopfbinden und Armbändern, mit Hals- und Ohrenschmuck versehen. Ihre Beschäftigung besteht in der Sorge für den Putz; nur die dem Drachen zunächst links auf einer Lade sitzende hält ihm einen Mohnkopf hin zur Besanftigung, vgl. Verg Aen IV, 456, wie auch sonst eine Hesperide das Tier füttert oder aus der Schale tränkt. Aber auch sie hat den Spiegel nur für den Augenblick zur Erde gelegt und plaudert gleichzeitig mit der an einen Pfeiler gelehnten Schwester, welche Fächer und Salbgefäß hält, während die Nächststehende tanzt. Von den rechtsseitigen Mädchen unterhält sich das vordere Paar mit einem geöffneten Schmuckkästen und einer neuen Kopfbinde, während oben die Sitzende einen großen Blumenstraufs hält, wozu die vor ihr Stehende noch einen Myrtenzweig anzubieten scheint In dieser etzten Gruppe dart man auch glauben. den Anlass der etwas seltsamen Beschäftigung mythischer Nymphen entdecken zu dürfen: es ist die Schmückung einer Braut zur Hochzeit, welche die men Madchen vorbereiten, wobei Herakles natürlich den Bräutigam spielt, der als siegreicher Held de Brant zewinnt. Als and etztere wurde dann das ien Driehen tutterner Madehen anzusehen sein Und winn is gestattet ist liber spezielle Verwen birg dieser In. Variat gearbeiteten, zum Graber set muck bestimmten Getal's cine Vermitting zu . Mern secameter air in der Archemorosyase das Latengeschene für einen der Latern früh entrissenen Liebling erblicken, woneben sowohl der Hesperiden parties der Rudse te sie die am obern Teile dar geste 't. Wettrunt des Boops und nachseitig der Conservation of the let der Healizeit zunück reference 1 - o Trading conton of the Anter- Con Bank of O S 35 per out Hockeds, o school in a complete des men partition de la companya della c

Unite dear mostler zehlreiten. Bildere de Helper serenttige partieten de ar eo Betchtung die Schafte er partieten. Dengetide in Beilin met met tron Correr. Co. Abhandl. I, 219 n. CAlbert St. M. Her strambleh nicht der Himmelstreiten er han der Kielle Athan mit dem Seipter und im Propositionen erfehren Seier the rein from tellt. Ver eine stept Herriche und Executer und Keite.

hinter dem Throne Selene (SEAANA), reichbekleidet, langgelockt und auf dem Haupte eine mondförmige Scheibe. Rechts von Herakles aber und diesem den Rücken zuwendend unterredet sich Hermes (EPMA≤), auch kenntlich an der Chlamys, dem Petasos, Flügeln an den Füßen und Schlangenstab, mit einer geschmückten Frau, die nach dem einzig übrigen Anfangsbuchstaben ihres beigeschriebenen Namens nur Maia, seine Mutter, sein kann. Im unteren durch Zierrat abgetrennten Bilde steht links der von der Schlange umwundene Baum, davor eine Hesperide, das Tier aus einer Schale tränkend; rechts sitzt eine andre Frau mit der Zither auf dem Schofs, während ein fliegender Eros ihr einen Myrtenkranz und ein langes Band mit Schleifen zubringt. Die Deutung des Zusammenhanges ist schwierig Als mythischer Herrscher ist Atlas auch anzunehmen auf dem von Paus. III, 18,7 erwähnten Bildwerke am amyklaischen Throne, wo ihm seine Tochter Taygete und Alkyone von Zeus und Poseidon geraubt werden, ein ganz einzelstehender Lokalmythus, der in Arkadien zu Hause sein muß, wie Gerhard a. a. O nachweist. Vgl. Apollod. III, 10, 1, welcher sieben Töchter des Atlas und der Okeanide Pleione auf dem arkadischen Kyllene geboren werden läfst, unter diesen Taygete, Alkvone und auch Maia. Atlas ist also hier der himmelhohe Berg, dessen Tochter, die Abendwolken, den Drachen Ladon oder vielmehr den gleichnamigen rauschenden Flufs tranken, welcher mit seinem Nafs die Garten befruchtet, deren Fruchte jedoch Herakles der Sonnenheld zeitigt und gewinnt. Die dorischen Namensinschriften des beschriebenen Cictaises abgeb auch bei Wieseler, Alte Denkm II, 828 sprechen für den peloponnesischen Ursprung somes Originals, die Verbindung der Mondgottin mit der Heimat des Hermes ist bekannt Weit ab liegt von dieser verlorenen Sage des abgeschlossenen Berglandes Arkadien die gemeine, dem Meeres anwohner vertraute Vorstellung, wodurch Atlas selbst bei Homer schon ein Meertitane geworden ist im ternsten Westen oder Norden, ein Stohnender, wider williger Büfser, wie sein Bruder Prometheus, Hera kles dagegen ein unermüdlicher Wanderer durch die bekannte und die unbekannte Welt. Dats letzterer aber gerade in Arkachen vieltach als Lokalheld galt, reigen ja Stymphanes, Pheneos, Erymanthos in manchen Sagen. - Eine völlig genrehafte Auffassung zeigt das glattgearbeitete Marmorreliet, welches als Delorat a gemable in einem romischen Pakiste gedien. Laben mac, ber Breun, 12 Basichets, fat XI. Herake atzt fast mackt als schoner Jungling auf der Lasenhauf unter den Baume, zu jeder Seite tent cape tel testets. He periode, bereit ihim die Inchte darzou non Der peustodie Held em planet den Lohr for eine Thaten, e wird ihm der Vor enmael Bummarcher Freuden zu teil, denen er

verjüngt entgegengeht; denn Äpfel pflücken für eten und sie den reichen, zult bei den Griechen to eine Liebeserk arung verl Artikel Äpfel aben 8-19. Zwei sehw. Digurige sieilische Vasen stellen mit humoristischer Färbung Herakles mit das im Kerim dar, die Äpfel unter dem Baume, an welchem der Drache sich in die Höhe ringelt, aufsammen in zu den Seiten erstaumend Hermes und Jolaos Benndorf, Griech, u. sieil. Vasenb. Taf. 42, 1).

Hestia. Das Wort coria, ioria bedeutet bei Homer ± 159 den Herd des Hauses als Statte des Lollgen Fouers und testen Mittelpunkt der haus lichen Familiengemeinschaft. Dass die Göttin erst , us dem damit verbundenen ethischen Gedanken "obstrahiert worden ist, kann nicht zweifelhaft sein. sie lat keinen Platz im Olymp, obwohl sie bei Hes Theog. 451 Tochter des Kronos und der Rhea, Schwester der Hera und Demeter ist. Sie hat auch keine eigentlichen Tempel nur scheinbar Paus II. 35, 1), aber sie genießt in vielen Gastrecht, wie beim delphischen Apollon Hymn, Hom 21 und von Rechts wegen in den Prytaneien Rathausern der stadte, welche den Herd der Staatsfamilie enthalten; so auch in Olympia Paus V, 15, 5 Die in allen Häusern ihr gezollte Verehrung, besonders beim Mahle (Hymn. Hom. XXIX), beweist noch nichts für Kultusbildnisse. Früheste Erwähnung einer Statue Hynn Hom, 21, wo im Tempel des delphischen Apollon ihre Locken stets von Öl triefen s. das meine Anm.; terner im athenischen Prytaneion Paus I, 18, 3, in Tenedos Pind, Nem 11, 1 ff. Line großere Gruppe des Argivers Glaukos in Olympia (etwa Olymp. 78; Brunn, Künstlergesch. I, 62 vereinigte Hestia mit Poseidon und Amphitrite Paus V. 26, 2 Phidias stellte sie an der Basis des Zeus throms zu Olympia zusammen mit Hermes Paus V. 11, 3). Das hervorragendste Bildwerk war gewifs die thronende Hestia von Skopas, welche zwischen zwei Grenzsaulen eines Stadiums stand, die hier aber vir l'eicht um allegorischen Sinne als rpomen petiono Home o 404 mit Hestia in ihrer Bedeutung als Erd göttin in Verbindung zu denken sind. Die berühmte statue stand spater in einem romischen Park, Plin 36, 25 Agl. Brunn, Kunstlergesch 1, 321 und Arch Zty 1859 8 75 - Ume andre Statue der Hestia kaufte S., P. Gern der Kaiser Tiberius für den Concordien tempel the Die Cass 55, 9

Erhalten sind uns Bilder der Hestia sieher zu test auf Vasen im der Darstellung von Gotter von ein auf der Sosiasschale, der Françoisvase in in eine cernet unschen Schale Men Inst N. 24. Auf etzberei itzt sie gegennber Zeus mit Armband und Ohrringen geschmückt, das Haupt ein und bekränzt mit Olivenlaub, in den

Füßen und ebenso wie sonst ohne charakteristische Gesichtszüge. Von Marmorwerken rechnet man hier her zwei Hermen im Casino Rospigliosi in Rom Gerhard, Ant. Bildw. Taf 81, 1 2 mit lorbeerbekranzten, hinten verschleierten Kopfen mit herabhangendem dichten Obergewand, auch eine Büste im Capitol Unter den Zwolfgottern s Art, erscheint sie auf dem borghesischen Altar neben Hermes genau wie Hera; ebensowenig charakterisiert auf dem albanischen Altar und dem capitolinischen Puteal. Müssen wir hiernach verzichten, das Bild der griechischen Göttin anders als durch matronales Kostüm ausge zeichnet zu denken, so sind wir doch so glucklich, wenigstens eine statuarische Parstellung von ihr zu besitzen, die gleich vorzuglich durch fast ganz un versehrte Erhaltung wie durch erhabene Schönheit dem Wesen und Begriff einer ehrwurdigen Gottin der Häuslichkeit vollkommen entspricht. Die Vesta Giustiniani, jetzt dem Fursten Torlonia in Rom gehörig (hier Abb. 746, nach Photographie), ist als solche erst von Hirt erkannt worden. Sie hielt in der linken Hand (deren Zeigefinger die einzige Er gänzung bildet) dicht am Leibe entlang ein Scepter, wie auf den angeführten Reliefs und im Tempel zu Tenedos. Von dem feierlichen Ernst der griechischen Götterbilder in der Periode des hohen Stils vermag kein erhaltenes Werk einen so reinen Begriff zu geben wie diese Hestia. Es war die Absicht des Kunstlers, eine Gottin zu bilden, welche die Heilig keit und zugleich Unverrückbarkeit des häuslichen Herdes, als des Mittelpunktes der Familiengemein schaft repräsentiert. Mit fast herber Strenge weist diese Figur alle weibliche Anmut zurücke (Friede richs). Das Gesicht ist schön, aber strenge; die Augenbrauen und Augenlider sind schneidend scharf, die Lippen durch einen Einschnitt umzogen, und die Nase hat einen flachen Rücken mit scharfen Das Bild bietet eine ganz eigentumliche Verbindung von jungfräulicher Abgeschlossenheit und matronaler Erhabenheit dar. Die Züge lassen das leibhaftige Ebenbild des Kronos wahrnehmen, das ungescheitelte Haar fällt tief in die Stirn herein, das Hinterhaupt bedeckt ein auf die Schultern berab wallender Schleier Ein in langen Parallelfalten steil herabfallendes Gewand verhullt den Korper bis zu den Eufsen, von denen keine Spur zum Vorschein kommt. Ebenso ruhig gleitet das die Brust dieht verschleiernde Tuch bis zu dem Cartel herab. Regungslos und doch so lebens, und ausdrucksvoll steht do hehre Gottin vor uns, den rechten Arm in die Seite gestemmt Braun Wegen der kanalartig gebildeten Gewandfalten und der mangeliden Fulsc hat man das Bild mit der gedrungenen donischen Soule verglichen. Die verschiedenen Meinungen über Deutung und Stil der Statue findet man bei Wieseler, Alte Denkin II, 340

Als die spateren Philosophen Hestia nicht blofs für das Zentralfeuer, sondern auch für den festruhenden Mittelpunkt der Erde nahmen, wurde sie der Rhea Kybele gleichgestellt; sie erhielt sogar das Tympanon und die Mauerkrone als Attribute und ist schwer von der Erdgottin zu scheiden (Preuner, Hestia-Vesta, Tübingen 1864 — Übrigens vgl. Art. »Vesta (Bm)

Hierodulentanz. Tempelskla vene nannte man in Griechenland im weiteren Sinne alle zinsptlichtigen Uniwohner eines Heiligtums, welche gleich den Klosterleuten des Mittelalters durch Frondienste sich als Hörige des Gottes bekannten; im engeren sinne aber freigelassene Sklaven, welche durch die Weisung an einen Tempel dem Gotte als ibrem Patron und Schutzherrn zu regelmäßigen Abgaben verpflichtet waren. Nach weitverbreitetem orientalischen Vorgange gab es bei den Aphroditetempeln, besonders in Korinth und am Berge Ervx in Sicilien, zahlreiche Frauenzimmer, welche als Hetaren der Gottin dienten und stenerphientig waren Dafs nun dose Madelsen, deren in Korinth over tausend lebten Strab 378 und deren Treiben selbst Pindar in einem Liede zu feiern nicht Anstand nehmen durite, weil sie der Gottin geweiht waren (Athen. 13, 573 f.), chenso wie ihre ungeheiligten Be-1111-- hwestern bei den erwähnten pronksolen kesten mit Musik und Luiz der Gestin ihre Verchrung dar reachter, and and such once aus-Arthur Holes Vergnis als subar ver and the trend of the state of the section of the se Arter, des rengesen Lanzes kann ther hast miner gehanded weiden. sir eraniera nur son der ein teien Art as the fear chan Prozessionan and Anticome for fact and holonom Court of the normalism Lange 75 Ehren des Apollon in Delos und Delpar die Weffentanze der Konsten für den to go estenen Zons . Art and it a fer room, chief - chief - Apt for Mor forer in to an per oner farze interiction der Lance rene Don't can Antony in verlaupht wir Intermet I a nee Astertreppe



An Acta Cartadan In Seite Con-

um I deren kunstmaßige Ausbildung zur Schopfung der dramatischen Dichtung führte (vgl. die betr. Art.). Dab zen mag hier ein Bildwerk erscheinen, dessen Typus in na hrfachen Variationen erhalten, eine ganz besondere Art von Tanzenden vorzustellen scheint und mancherlei Deutungen hervorgerufen hat, unter den oder von Zoega vorgeschlagene und von Welcker, Alte Denkm. II, 146 ff. weiter begründete vielleicht die annehmbarste ist. Wir sehen auf dem in Abb. 747 bach Clarac Musee pl 168, 78 gegebenen Relief, dessen Figuren auf die drei Seiten eines marmornen Kan delaberfußes im Louvre verteilt sind, zwei mit leb hattester Gestikulation tanzende Mädchen im hoch geschurzten dorischen Chiton und mit einem ganz eigentümlichen Kopfputz, dazwischen eine dritte in

Korbträgerinnen) hiefsen (vgl. Abb. 535). Da indessen dieselben Tänzerinnen auch vor dem Palladion er scheinen Wieseler, Denkm. II, 214a, einzeln auch eine Fackel tragen, so wird jene spezielle Beziehung Auch der Kopfputz bleibt sich nicht unhaltbar gleich, auf den andern Denkmalern ist er entweder schilfartig gebildet oder er nahert sich einem Strahlen kranze. Für die Bedeutsamkeit solchen Schmuckes gerade bei Hierodulen der Aphrodite aber dürfte man daran erinnern, daß die Mädohen im Tempel der babylonischen Mylitta nach Herodot I, 199 (vgl. Strabo p. 745: Βώμιγγι δ έστεπται εκάστη aus Schnu ren geflochtene Kränze um den Kopf gewunden hat ten. Daneben weist die leichte Art der Bekleidung, welche mit der Amazonentracht in der Zeit der ent



747 lanzende Tempelmadchen.

mainadenartiger Haltung, mit langwallendem Kleide, das Tympanon schlagend, nach dessen Tonen jene sich bewegen. Dafs hier ein religiöser Tanz vorgestellt sei, bezeigen die den ersteren ganz ahnlich gebildeten Figuren (Zoega, Bassiril, tav. 20 u. 21, von derain die auf Taf 20 brennende Altare vor sich stehen Land Die Koptbedeckung welche auf unserem B. de der restaurierten Mittelfigur vielleicht nicht zukommt) gleicht hier einem korbähnlichen Geflechte; a cut gestutzt haben mehrere altere Erklarer an if the late spartanische) Jungfrauen gedacht, welche Jor Larvatischen Artemis zu Ehren Tanze aufführen Phys. III, 10, 8, bar denen dieser Koptputz erwahnt and He with the page exaction energy. Damid suchter om anderlen Ursprung der als schmückende Säulen to access on Boulainst benutzten korbtragenden Madare a New prinng zu baugen, welche nach romischer to the fact worth petzt Karvatulen genannt werden, 31 erem der wahrscheinbeh Kanephoren wickelten Kunst auffallende Übereinstimmung zeigt, auf asiatische Vorstellungen hin. In der Haltung von Tänzerinnen der Aphrodite wird auch der nach oben gerichtete Blick und die nach oben gekehrten Handflächen (χειρες υπτίαι), wie sie mehrere Figuren zeigen, hervorgehoben Philostr Imagg. II, 1 extr... Nicht zu verschweigen ist indessen, dass Wieseler (zu Alte Denkm. H, 214a) mit Anderen hier überall ungeflügelte Siegesgöttinnen sieht, weil dieselben Figuren mehrmals auf romischen Harnischen das Pallasbild umtanzen und ihr Kopfputz aus Palm blattern zu bestehen scheint. Bei Bilagung der obigen Ansicht wurde man indessen für diese Absonder lichkeit eine nicht gerade unerhorte Umdeutung spaterer Zeit oder vielmehr Ubertragung eines Kunst Em typus anzunehmen haben

Himation. Wahrend morroy im weiteren Smue ein behebiges, als Kleidungsstuck oder Decke u.s. w. dienendes Stuck Zeng bezeichnet, bedeutet es im Himation. 691

engeren Sinn und in seiner weitaus häufigeren Anwendung das Oberkleid, welches Manner und Frauen mantelartig über das Untergewand, den xittöv (s. Art. Chitone), anzulegen pflegten. Dasselbe ist im Gegensatz zu letzteren, welcher angezogen wird und daher

zu den ἐνδύματα gehört, mehr ein zum bloßen Überwerfen bestimmtes Kleidungsstück, ein ἐπβλημα oder περίβλημα, wie auch die Chlamys, und daher auch kein

nach bestimmtem Schnitt zusammengenähtes Kleid, sondern ein einfaches viereckiges Tuch von oblonger Form und meist wohl beträchtlicher Größe. Doel, hat neuerdings Joh Bohlau in seinen Quaest, de re vestiaria ap Graecos, Vimar, 1854. p 45 sqq. den Nachweis zu führen versucht, daß das Himation ursprünglich ein εμπορπημα, wel ches durch Nadeln oder Nahme aut der einen schulter festgel, dien Warley roll completely Wills all all Falls need, ladegreenden Zweifeln unterl est Dog Schnitt die Mannerlanations -cheint sich von dem des für die Frauen beat contain the same faithful. w.l. den zu haben, auch \*F gell ex, wowel male much der Denkmaten. arte him dart, back to well exite = = /2011, tol wit du glandie Witte In der ältern Tracht gi I . r. or den Art K. design frider are de-Hand, or an Mannern

wie von Ettnen in der Reich miere Weise atniger state in auch der Richen vooleist und de Ziptel e.h. 1922 har de Schaltern dazie her interhangen ist falle gegret reten der inder zu ehren Fram des des Richen, wiedern die de Verschaft werden in eine Diese von de schalter werden in eine Diese von de schalter werden in eine Diese von de schalter werden in eine der Arten von de schalter de verschalter von de verschalter de verschalter von de verschalter de verschalter von de verschalter de verschalter verschalter de verschalter v

vom Mantel bedeckt erscheint; vgl. den Zeus auf dem Vasenbilde S. 218 Abb. 171 – Auf diese Tracht macht Böhlau aufmerksam a. a. O. p. 32 sqq.) Diese Art, das Himation zu tragen, ist später bei Männern ungewohnlich, dagegen bei Frauen noch vielfach

zu finden: man vgl. z. B. S. 352 Abb. 373 und die Danae S. 405 Abb. 448. Auch nahmen die Frauen hierbei das Himation hautig über den Hinterkopf, wie die Frau links in dem Vasenbilde S. 67 Abb.68. In der spatern Tracht ist es dagegen üblich, und namentlich bei den Mannern ganz allgemein, den Mantel in der Weise umzulegen, dafs man den einen Ziptel desselben vom Rucken aus über die linke Schulter wirft, ihn hier mit dem Arm festhalt, den Mantel sodann mit der rechten Hand über den Rucken nach rechts tührt und ihn hier entweder unterhalb der rechten Achsel lhindurch oder über die rechte Schulter und den rechten Arm nach vorn zieht, worauf man die sen nach vorn gezogenen Zipfel entweder, was das gewohnliche ist, wieder über die linke Schulter (vgl. die Frauentracht S 31 Abb 32 oder 8 375 Abb 411 resp blofs uber den linken Untersum vgl S 106 Abb 418, oder, wie in Abb 748 nach Cierbard, Auserl Vasen





He troops tellers ad

geherte es zum guten Tone, beide Arme im Himation zu haben und dasselbe so weit nach unten zu ziehen, daß die Kniee bedeckt waren, freilich auch hanwiederum nicht zu tief. Diese Art der αναβολή zeigt am sehensten die Statue des Sophokles s. Art



The Light to Minte

1 term and die ihr nachgebildete des Arschines s in Vide ih. Auch die Frauen trugen gern beide Am in Martiel berstrekt und zogen dazu noch et ten Martiel über der Kopt und vorm um das Ling inter zuerste Ferrokottentiem Abb 749 nach et er al. Helt Lat hir Ber Mannen wie bei Frauen gehörte das Himation selbstverständlich nur zur Toilette aufserhalb des Hauses; daheim ging man im blofsen Chiton. So jedoch sich auf der Strafse blicken zu lassen, galt für unschicklich. Ebenso wenig war es ublich, im blofsen Himation ohne Chiton zu gehen; und wenn wir dieser Tracht auch haufig in den Bildwerken begegnen und aufser tiottern auch Staatsmanner u. a. so dargestellt werden vgl. den Demosthenes S. 425 Abb. 465), so war dies doch nicht dem wirklichen Leben entnommen, sondern eine ideale Tracht, die im gewohnlichen Leben hochstens die Kyniker oder einige Sonderlinge nachalunten.

Hippodamos von Milet, nicht praktischer Architekt, sondern Sophist, berühmt durch seine kunst und regelmaßige Anlage und Einteilung von Stadten So wurde nach seinem System und seiner Angabe angelegt der Peiraieus, Rhodos und Thurioi. Er lebte etwa zwischen Olymp 83 und 93. Sein be deutender Einfluß machte sich geltend außerdem bei vielen anderen Stadtegrundungen, so bei Smyrna, Kos., Mitylene, Alexandria und Antiochia Vgl K F Hermann, Marburger Progr zum 20. Aug 1841

Hippodrom. Die Örtlichkeit für die ritterlichen Übungen im Wagen und Pferdewettrennen (ιππο-Spoude) erforderte in alterer Zeit keine besondere Bauanlage Ein weites, ebenes, treies Feld, auf dem die Grenzen und das Ziel (oqua) abgesteckt waren, genügte. In spaterer Zeit wurde aber auch der Hippodrom Gegenstand der künstlerischen Thätig keit. Praktisch, wie in all diesen Dingen, wählten die Griechen für Anlage desselben einen schon von der Natur vorgebildeten Ort dazu aus, am liebsten eine Thalmulde oder doch ein wenigstens auf einer Seite von einem lang sich hinziehenden Hugel begrenztes Feld. Die Einrichtung des Hippodroms in griechischer Zeit ist uns der wenigen Reste wegen fast ausschliefslich bekannt durch die Beschreibung des zu Olympia errichteten bei Pausanias VI, Wir geben unter Abb. 750 eine Rekon. 20, 10 ff. struktion desselben nach Hirt, Gesch. d. Baukunst bei den Alten Taf XX Fig 8 4 ist die lange rechte Einschlußseite des Hippodroms, welche wäh rend der Spiele wahrscheinlich mit Holzsitzen für die Zuschauer bedeckt wurde. In a vermutet Hirt den Platz für die Musik, unter b nimmt er eine Pforte für Überwundene und Verunglückte an. Die sem kunstlich aufgeworfenen Erdwalle (vieue) gegen über lag die nach Pausanias kürzere linke Langseite. welche durch einen natürlichen Höhenzug gebildet wurde (B). In c vermutet Hirt den Sitz der Hellano diken, der Schiedsrichter. Die beiden Langseiten werden mit einander verbunden durch die halb kreisförmig gebildete Schmalseite C, welche in der Methodals por the my this count Dunchgang I reget

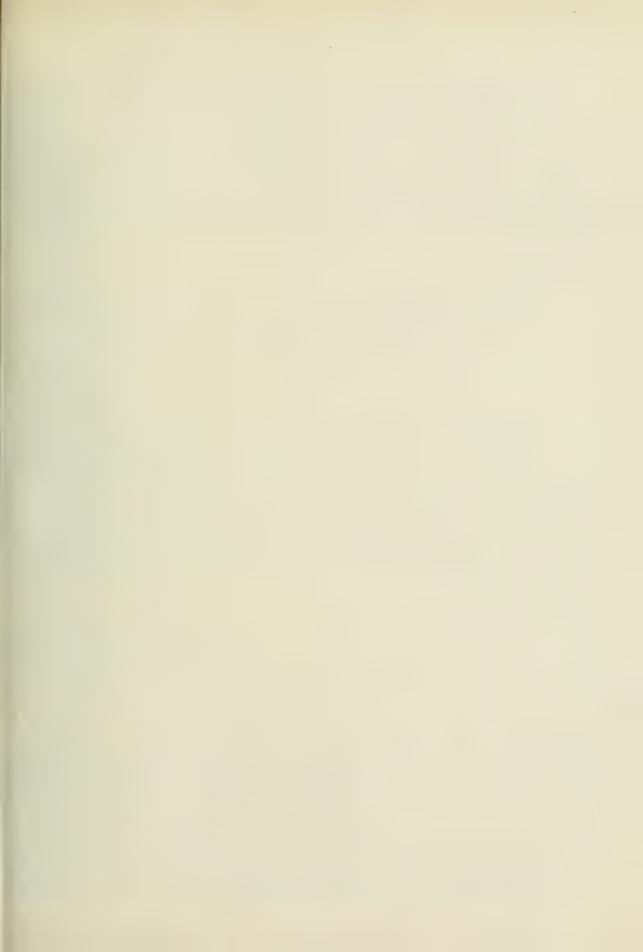







F bezeichnet das erste Ziel (meta), eine Säule mit dem ehernen Bilde der Hippodameia, welche eine Binde hält und im Begriff steht, dieselbe dem Pelops wegen seines Sieges umzubinden. q ist die als Endmerkmal für das Rennen vorgezeichnete Linie. G ist das zweite Ziel, ein runder Altar, Taraxippos, das Entsetzen der Pferde« genannt; »wenn die Pferde daran vorbeilaufen, ergreift sie sogleich, ohne irgend eine sichtbare Veranlassung, eine heftige Scheu, und aus der Scheu entsteht Verwirrung, so daß häufig Wagen zertrümmert und Lenker verwundet werden« (Pausanias). Zwischen beiden Zielen liegt der Rücken (spina). eine den Hippodrom der Lange nach in zwei Teile zerlegende Mauer. D zeigt uns die Ablaufschranken (ἄφεσις) in Form eines schräg in die Rennbahn einschneidenden Schiffsvorderteiles. Hinten stofsen die Schranken an die vom Architekten Agnaptos erbaute Halle 1000), e bildet den Schnabel der Ablaufschranken, und dort war auf einer Barre ein eherner Delphin angebracht (m), der sich bei Beginn des Rennens senkte dieser Delphin stand durch ein Raderwerk in Verbindung mit einem ehernen, auf einem Altar in der Mitte der Aphesis sitzenden Adler (n), der sich erhob im Augenblicke, da der Delphin sank / und q sind die beiden über 400 Fuß- langen Seiten der Aphesis mit den einzelnen Schuppen oder Stan den für die Wagen oder Rosse oikýuara, carceres, von denen hih dem Normalpunkte E am entferntesten, H am michsten liegen - Vor dem Wagen oder auch den Rennpferden ist statt des Schlagbaumes eine Schnur vorgespannt Zuerst senken sich nun zu beiden Seiten bei der Hille des Agnaptes (heh) die schrone, und die dasellist aufgestellten Pferde laufen zuerst heraus, bis sie in gleicher Linie mit denen sind, welchen da- Lo- die zweite Ordnung angewiesen hat al-dann senten sich die Schnitte vor der zweiten Ordnung, und so gehtce auf die eile Weier be, allen Wagen, bis sie beim Schnabel des Vorderteils in caser Lines stehen. Von da an erst Lonnon die Wagenlenker ihre Geschick lichkeit, die Pferde ihre Schrödlicheit zeigene Pensonnes Erfinder der genzen Aphendance var kleotte, Badhager



und Baumeister, etwa um die Zeit des Pheidias. Nach Kleoitas soll Aristeides, wahrscheinlich zu identifizieren mit dem gleichnamigen Bildhauer, einem Schüler des Polykleitos, an der Vorrichtung noch eine Verbesserung angebracht haben. Die ganze Anlage der Aphesis ist nach der Beschreibung des l'ausanias vollig klar, wenn auch weniger ihr praktischer Grund. Neuerdings hat Koner auf Grundlage der Untersuchungen des Grafen Lehndorff Hippodromos. Einiges über Pferde und Rennen im griechischen Altertum. Berlin 1876) eine bedeutend abweichende Rekonstruktion des Hippodroms zu Olympia versucht (vgl. Guhl und Koner, Leben der Griechen und Römer 5. Aufl. Fig. 164 und S. 148 ff.), welche trotz manchem Ansprechenden zum Teil begründeten Zweifeln unterliegt.

Ähnliches, wenn auch viel reicheres Aussehen, wie der griechische Hippodrom, hatte der romische Circus. Reste von solchen kennen wir in den ver schiedensten Teilen des romischen Reiches. Trefflich erhalten ist ein kleiner Circus zu Bovillae am Fuße des Albanergebirges. Bei der Hauptstadt selbst ist der Circus des Maxentius leidlich erhalten. Er wurde 311 n. Chr. erbaut und zeigt, wenn auch zum Teil, besonders im Stufenbau für die Zuschauer monumentaler ausgeführt, eine der oben gegebenen Rekonstruktion des Hippodroms zu Olympia durchaus ähnliche Form. Doch ist zu bemerken, daß die Carceres nicht in Form eines Schiffsschnabels in die Rennbahn hineinreichen, sondern in leise gekrümmter Linie nach aussen ausbeugen. Die ganze Aphesis ist rechts und links von einem Turme (oppidum) flankiert. Die früher mit Statuen und Obelisken einer der letzteren steht jetzt auf Piazza Navona zu Rom gezierte Spina liegt nicht in der Langenachse der Bahn, sondern durchschneidet sie schrag, ahnlich wie es Hirt fur den Hippodrom in Olympia angenommen Die Länge des Circus beträgt 482 m, die Breite 79 m. Die zehn auf aus Topfen hergestellten Gewolben ruhenden Sitzstufen nahmen etwa 18000 Zuschauer auf — In der Piazza Navona zu Rom er kennen wir wenigstens Ort und Umfang des Circus des Domitian. Ebenfalls nicht mehr ist uns bekannt von dem beruhmtesten aller Circen, dem Circus Maximus zu Rom - Er lag in der Thalmulde zwischen Palatin und Arentin. Tarquinius Priscus wird als Gründer desselben genannt. Erweiterungen und Verschonerungen fanden bis in die Zeit Constantin d. Gr. statt. Der ursprunglich für 150000 Menschen berechnete Raum faßte am Ende der römischen Kaiserzeit nicht weniger als 480000. Die Gesamtlänge des Baues betragt 640 m, die Gesamtbreite 190 m, die Lange der Bahn 600 m., die Breite 110 m. Zur Fr lauterung fuzen wir den von Canina Arch rom 135 re Connerten Grundrits und Langenschnitt des Baues unter Abb 751 auf Tat XII bei - Die Rekonstruktion

ist allerdings bei dem fast vollständigen Mangel an Überresten eine rein hypothetische, doch scheint sie nach Maßgabe der uns sonst erhaltenen Ruinen ähnlicher Anlagen im allgemeinen das Richtige zu treffen. Nach dem oben Ausgeführten bedarf die Abbildung keiner weiteren Erläuterung, nur darauf sei hingewiesen, daß der Zuschauerraum, wie im Theater und Amphitheater, durch Umgange und Treppen gegliedert war.

Hippokrates. Der berühmte Arzt, blühend im Beginne des peloponnesischen Krieges. Er war kahl



752 Der Arzt Hippokrates.

kopfig (φαλακρός) und ist daher auf einer spateren Munze von Kos, deren Revers seinen Namen und asklepische Insignien tragt, erkannt worden. Mit Hilfe derselben iassen sich mit Sicherheit einige Marmorköpfe bestimmen, deren vorzüglichsten (in Villa Albani) wir nach Photographie von einem Gipsabgusse hier (Abb. 752 vorfuhren "vgl. Visconti, Iconogr. gr. supplem. pl. 57, 2, 32, 3. -- Wenn in der vita Hippoer gesagt wird, daß Hippokrates meist bedeckten Hauptes dargestellt werde (εν δίται, πολλαις εικοουν εοκεπασίανος την κεφαλήν αυτου γραφεται), und nun eine Menge der versehiedensten Grunde dafür angeführt wird, dagegen auf den er haltenen Bildnissen dies Merkzeichen sich nicht findet,

so ist ziemlich klar, daß jene Bemerkung sich ausschliefslich auf Gemälde (γραφαί) bezieht, während bei plastischen Rundwerken als Kopfbedeckung herkommlicherweise wohl nur der Helm und die runde Mütze des Hephaistos und des Odysseus sich Emil Braun, bekanntlich von Beruf an fänglich Arzt, hielt das Bild (Ruinen u. Mus. Roms S. 653) nicht für ein getreues Porträt, sondern für eine ideale Reproduktion, welche die Griechen derselben Gabe verdanken, die sie befähigte, ihre Göttermachte nicht blofs begrifflich als personliche zu fassen, sondern sie auch als solche plastisch und leibhaftig darzustellen. Er findet darin übereinstimmend mit dem Geiste der Schriften des Hippokrates ausgedrückt > die klarste Beobachtungsgabe gepaart mit einer philosophisch poetischen Auschauungsweise, ein teilnehmendes Herz bei ruhiger Hingebung an die Naturnotwendigkeit, echte Heilkünstlergabe. Das herrliche Antlitz scheint der Ausdruck jener ihm oft, aber meist gedankenlos nachgebildeten Überzeugung zu sein, die er selbst in den Grundsatz zusammengefaßt haben soll, demzufolge das Leben kurz, die Kunst lang und der rechte Augenblick schnell vorubergehend ist

Hochzeit. Von den Gebräuchen der Griechen bei der Hochzeitsfeier kennen wir verschiedene Einzelheiten aus den Schriftstellern, dagegen nur wenig aus den Denkma'ern. Die Brauche der heroischen Zeit Jernen wir aus der Schilderung des Achillesset ares kennen H XVIII, 491 ff.; wir sehen da, auss im Hausse der Brauteltern ein Hochzeitsschmaus eigeheiten und dafs dann bei Anbruch der Nacht die Brant ber Fackelschein durch die Stadt zum Hause des Braut, gams geleitet wurde, wobei der Hochzeits gesing, der Yasynor gesungen wurde, unter dem K. ag von Floten und Phormingen schwangen sich die begleitenden Jünglinge im Tanzschritt. Davon war der Bronch der historischen Zeit nicht wesent Len anterschieden. In der Regel ging dem Festmahl, no et es auch spater noch im Hause der Braut ab 201 Sten white, em teierliches Opter voraus, welches cornelatal enden Hochzeitsgettern Zeus, Hera, Apollon and Artemes gast. An der Mahlzeit nahmen aufser or De 2 wech die andem Lrauen der Verwandt se in to less an desente der wenigen Gelegen the section from mit Mannem bergro-. . n Mablzeiten zusammentrafen, da sonst nur im constant process do Tropen am Mahle feil e Jesse - De Heinfaller, et der Braut frag in Lake Transport to the termination Construction Programme and a section programmer the in at the coars to depend our war night re to be encountry of a Breatzenia a had Themann antino es bigenzo e no fra en Leben we e bei to be and goods among they be and sentimen some I ran besighted som transport chant im paragen



73 Griechischer Hochzeitszug. (Zu Seite 696)

696 Hochzeit.

Griechenland die feierliche, öffentliche Heimführung der Braut unter Geleit des Brautführers (παρανύμφιος), der Verwandten und sonstigen Teilnehmer an der Hochzeit der gewöhnliche Brauch gewesen zu sein, und zwar führ dabei die Braut zusammen mit dem festlich geschmückten Bräutigam meist auf einem Wagen, wie das zahlreiche Darstellungen auf Vasen, welche zu Hochzeitsgeschenken bestimmt gewesen sein mögen und auf denen wir die Hochzeitsgötter Apollon und Artemis neben dem Wagen der Vermählten einhergehen sehen, andeuten. Doch zeigen manche Darstellungen auch eine andre Anordnung des Hochzeitszuges. Auf dem hier Abb. 753 abgebildeten Vasengemälde (nach Stackelberg, Gräb. d. Hell. Taf. 32) kommt von links her die Braut zu Fuß, angethan mit Chiton und Himation, geschmückt mit Stephane und Schleier; zögernden Schrittes, ängstlich naht sie sich, von der ihr folgenden Brautführerin (νυμφεύτρια) mit beiden Händen vorwärts geschoben und geführt von dem ihre linke Hand erfasst haltenden, ihr vorauf schreitenden Brautführer. Ihnen voran gehen Apollon mit dem Lorbeerstab und Ar temis mit Kocher und Bogen; als Anführerin des Zuges aber erscheint eine Frau, vermutlich die Brautwerberin (προυνήστρια), welche beide Hande gegen den, vor der Thur seines Hauses den Zug erwartenden, auf seinen Speer sich lehnenden Bräutigam ausstreckt. Freilich gibt uns diese Scene, wie die meisten andern Hochzeitsdarstellungen auf Vasen, kein getreues Bild des wirklichen Vorganges, sondern eine Übertragung auf ideal-mythologisches Gebiet. - Beim Hochzeitszuge ertonten Saiteninstrumente und Floten und wurde der Hymenaios gesungen. Meist erfolgte der Zug am Abend unter Begleitung von Fackeln; es scheint, daß die Mutter der Braut fackeltragend hinter dem Hochzeitswagen einherschritt, während die des Bräutigams am festlich geschmückten Hause den Zug erwartete und die Neuvermahlten in ihren Thalamos geleitete. Andre Gebräuche, von denen wir noch erfahren, wie z. B. die Austeilung von Brot und Kuchen, das Verbrennen der Achse des Braut wagens u. dergl. m. mag mehr auf spezifisch lokaler sitte beruht haben. Der Gesang des an der verschlossenen Thür der Brautkammer angestimmten Epithalamion, sowie allerlei mutwillige Scherze der Hochzeitsgenossen beschlossen die Feier. - Ein .mi-rst anmutiges idealisiertes Bild einer griechischen Hochzeit bietet das unter dem Namen der aldobrandinischen Hochzeite bekannte, im Art Malereic abgebildete Wandgemälde, welches zwar rounscher Zeit angehort, aber zweifelles auf ein griechisches Vorbild zurückgeht. Den Mittelpunkt dieses Bibles minint die auf dem brautlichen Lager sitzende, zachtig verhullte Braut ein, welcher Aphrodite oder Peitho freundlich zuredet. Rechts sitzt an der Schwelle de Brantzemachs der harrende Brautigam, etwas

weiter wird von einer Frau eine Libation dargebracht und sehen wir zwei andre Frauen oder Musen im Begriff, das Epithalamion unter Begleitung der Phorminx anzustimmen. Links steht eine Frau (etwa Charis) bereit, die Braut mit kostlichem Öle zu sal ben; weiterhin scheinen Vorbereitungen zu einem Bade getroffen zu werden, falls nicht das hier auf einer Säule stehende Becken als Weihwasserkessel zu deuten ist.

Die römischen Hochzeitsgebräuche enthalten viele auf alte Ritualien zurückgehende Einzelheiten und beruhen alle auf der ursprünglichen feierlichen Art der Eheschliefsung, der sog. Confarreatio, tragen also durchweg einen religiosen Charakter. Am Morgen des Hochzeitstages wurde der Wille der Götter durch Auspicien erforscht, welche später in der Regel mit einem feierlichen Opfer in Verbindung standen und daher wesentlich Eingeweidebeschau waren. Der Abschluss der Ehe erfolgte unter bestimmten Formeln vor zehn Zeugen, wobei die Pronuba, eine verheiratete Frau, die Brautleute, nachdem diese ihre Zustimmung zur Ehe erklärt hatten, zusammenführte und ihnen die Hände ineinanderlegte (die sog. dertravum iunctio. Auf romischen Sarkophagen ist diese Handlung häufig dargestellt; so sehen wir auch auf dem hier Abb. 754 abgebildeten Sarkophag des Mu seums von Neapel (nach Photographie) ganz rechts das Brautpaar einander gegenüberstehen, sich die abgebrochenen Hände reichend; hinter ihnen steht die Pronuba, hinter dem Bräutigam vermutlich der Paranymphos, hinter der Braut eine ihr die Hände auf das Haupt legende Frau, welche Bewegung viel leicht darauf hindeuten soll, dass durch den Eintritt in die Ehe die Haartracht verändert wird, indem an Stelle der jungfraulichen Frisur die sog, sex crines mit der hasta coclibaris treten. — Diesem feierlichen Akte folgte das Hauptopfer; bei der alten, aber schon frühzeitig außer Gebrauch gekommenen Confarreatio ein unblutiges Opfer, aus Getreide und Früchten be stehend, später in der Regel das eines Rindes oder Schweines. Die Neuvermählten brachten dies Opfer in Person dar, und zwar nicht im Hause, sondern vor einem Tempel. In der Behausung der Braut wurde sodann das Festmahl gehalten; mit Anbruch der Nacht erfolgte die deductio, die feierliche Heun inhrung der Braut nach dem Hause des Brautigams, welche der griechischen Sitte sehr glich. Auch hier bei leuchteten die Fackeln, tonten die Floten und ein lustiges Hochzeitslied (fescenninen). Am Hause angelangt wurde die Braut vom Brautführer über die Schwelle gehoben, damit sie nicht etwa durch Stolpern ein boses Omen hervorrufe, und nach dem lectus genutlis geleitet, welcher im Atrium der Hausthur gegen über daher auch leetus adreesus, aufgeschlagen war

Vgl. Hermann, Griech Privataltert S 268 ff Becker Goll, Charikles III, 361, Gallus II, 24, Mar Hochzeit.



7.4 Romsche Pheschliefsung (Zu seite 6.6)

Holzarbeit. Ther she für Haus und Schiffsbau, für Schreiner- und Drechselarbeit, sowie für Bild schnitzerei verwandten Holzarten, über das bei den verschiedenen Thätigkeiten dieser Gewerbe übliche technische Verfahren u.s. w. besitzen wir eine ziem liche Zahl von Nachrichten, die freilich nur in wenigen Fällen sich zu einem vollständigen Bilde gestalten lassen. Auf Details der Technik einzugehen dürfte hier nicht der Ort sein- wir verweisen auf die hierher gehörigen Abschnitte bei Blümner, Technologie II. 238 ft Was sich von alter Zeit in Holz erhalten hat, ist, bei der geringen Dauerhaftigkeit des Materials, sehr wenig, gestattet über immerhin zu erkennen, bis zu welch hobem Grade der Vollendung die alten Handwerker es auch auf diesem Gebiete gebracht haben. Die bedeutendsten Reste griechischer Holzarbeit sind die in der Krim gefundenen Fragmente griechischer Holzsarkophage (Antiqu. du Bosph. Cimmér. pl. 81 ff.: Compte-rendu de la commiss. archéol de St Petersbourg 1869 p. 177; 1875 p. 5, mit zier licher Schmtzerei und Bemalung, ferner die eben daher stammenden außerordentlich feinen, mit eingeritzten Zeichnungen des schönsten Stiles versehenen Fourniere (Antiqu. du Bosph. Cimmér. pl. 79), welche anscheinend die Verzierungen einer Kithara gebildet haben. Römische Holzarbeiten kennen wir aus pompejanischen Funden, allerdings vornehmlich nur aus davon genommenen Gipsausgussen, so von Thuren, Bettstellen, Bettschirmen u.a. m. vgl. Overbeck, Pompepi 8 423 426 u.s. w. Betreffs des Holzmobiliars der Alten müssen wir uns allerdings größtenteils mit den Abbildungen hölzerner Möbel auf den Denkmälern begnügen; doch zeigen auch diese ebenso anmutige Formen als zierliche Detailausführung. Vgl. die Art Bett, Sesselt, Tischler

Homeros. Idealbilder des Homer muß es schon ziemlich früh gegeben haben. Eine Statue betand sich z. B in der großen Gruppe des Glaukos und Dionysios, welche Mikythos vor Olymp 80 nach Olympia weihte (Brunn, Künstlergesch. I, 62). Im Vorhause des delphischen Tempels stand sein Bildnis aus Erz. P.ois X, 24, 2. Die dem Diehter errich teten Heiligtumer ant Chaos und Jos werden zewiis auch Bilder von ihm enthalten haben. In Solvina tempt in an neben die Bibliothek ein Homercion, one serokige Saulenhalle mit einem Tempel und ps Dobers Bilde Stub 615 die mit seinem Bilde ständig geprägten Münzen führen denselben Namen. Der and the König Ptolemaios Philopator baute dens Horris e nen lempe - wor n 19 - s um sem ett e te tu re un togen. Hir an setzendes Bibliolic siete n so it is in action . In the late sener Copart statter, Action V. H. XIII, 21. In violen

andern Städten gab es Statuen. Aufser den Münzen von Smyrna zeigen auch die von Chios, Jos und von Amastris in Paphlagonien seinen Kopf. Von wem der allgemein bekannte Idealtypus als solchen bezeichnet ihn schen Plin. 35,9 quin imo etiam quae unn sant propentar, pariuntque desideria non traditos vultus, sicut in Homero id evenit geschaffen worden sei, ist unbekannt; aber die Erfindung zeugt von tiefem Geiste und hoher Meisterschaft. Wir geben aus der großen Zahl der vorhandenen zwei auf dem

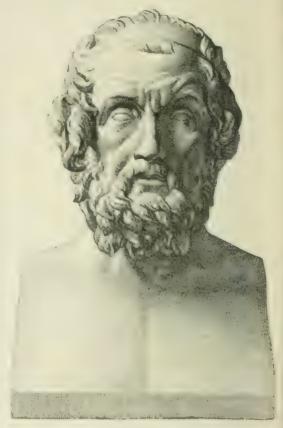

75 Homet

römischen Capitol befindliche Büsten (nach Visconti, Iconogri griph I, 1 u. 1), die eine Abb 755 in der Vorderansicht, die andre (Abb. 756) im Profil. Der Sänger erscheint hochbetagt, doch verhältnismäßig noch reich beleckt. Als herverstechendes Kennzeichen ist die Blindheit in den beriten hochgezogenen Brauen ber zurrackgebenztem Oberkopfe und doch nur matsiger Offnung der fielle zenden Augen angedentet. Die Linterstim ist wild dirichturcht. Begeiste nung und tiefes Sinnen sind mit milder Weisheit in diesen Zu en veneunt. Die zewickelte Haarbinde etwa en zu en in tieft Businsig als besonderes Abgeichen, wie sonst nur Prester und Konige. Plut Arat 5 i. Aust 5. Lin im Sanssoner ber Potsdam

aufbewahrter Marmorkopf, dessen noch mehr geisterhaft verfallene Züge in Gipsabgüssen sehr verbreitet sind, wird vielfach als das hervorragendste Exemplar unter den vorhandenen gepriesen (Friederichs Bausteine I. N. 507). Genau im Detail schildert (mit rhetorischen Zuthaten) eine im konstantinopolitanischen Zeuxippos befindliche Erzstatue Christodorecht. 311 — 350.

Über die sog. Apotheose Homers s. Art. Archelaos (oben S. 111 mit Abb. 118); über eine andre das. S. 110 unten. Münzbilder Millin, G. M. 543 ff. Ein eigentümliches Relief, Homer (mit abweichender



. Howe Land, we

Physiognon e Turze, with yor dem you der Schlange uniwarderen Beraie institut Sperlingsnest B308ff sitzend und auf die Hars einend bei Welcker, A.G. Davin II Tat 11-19

Honorius, Sohn des Theodosius und der Flaccilla, 3-3 gereien mitt lei Jauren zum Augestin ermannt et 20 Herreiher de Weiterich unter Stillehos Voch und rutt ein tiere 125 Aus einem Inholze Williams der Arabe in zur Leis erhannenen Tunde ster mit ihre erstagt und Ellen er im ihrt der Kehr einer tillen in Romen kein Herreit und Fredmer 342 Inner recht in Meitel in Herreit der Kehr ein erstützen in der Kohn in Herreit und der Kehr ein der recht in Meitel in Herreit erstätelten der ein der eine der Kehr ein der eine der Kehr ein der ein der ein der Kehr ein der ein der ein der Eller der ein der ein der Eller der ein der eine dem die ein der ein der ein der ein der ein der eine der e

Goldschmiedekunst, die dann alle andern Kunstzweige überdauernd in das Mittelalter hinüberreicht. Dem gleichen Fund wie das Medaillon des Honorius angehörig und offenbar bei der gleichen Veranlassung in der neuen Residenz des Reichs Ra Venna gepragt ist das Medaillon der



Galla Placidia. Als Tochter Theodosius d. Grund der Galla, wurde sie als Gersel durch Alarich von Rom wegzelührt, 414 dessen Bruder Athaulph vermithlt, später in Ravenna dem Constantius (III), der 421 statte. Nich dem Tode des Honorus über nummt sie die Vormend chaft hu übren Sohn Valen timan, sie stabt 450. Das Portrat der Galla, die auf der Um chrift al. Pra. Felix. 43 Gusta bezeichnet wird wie sonst nur Julia Domina, mit reichem Perlschmigel und seiteltem Gewänd, auf der Schulter

das Claustegramm, hat als Kehrseite mit der Um schritt Salus respublicae umgeben die thronende Figur der Kaiserin, die eine Schriftrolle in der Hand halt Alab 758, Frohner 343, über die Ausstattung mit dem Nimbus vgl. oben S. 401. [W



Horen und Jahreszeiten Wenn Hesiod Theog 901 die Horen Tochter des Zeus und der Themis mennt und in ihren Namen Eunomia, Dike, Lirene Friede, Recht und Gesetz) die ethische Weltordnung personitiziert zu haben schemt, so ist er mit dieser Anschaufung allein geblieben und hat weder auf Por sie noch Kunst gewirkt. Bei Homer machen , elmelte die Horen als Dienerinnen der hoheren Gottheiten das Wetter, indem sie vor den Pforten des O'ymp die Wolken wegziehen oder sie von schieben (O 393), und durch das ganze griechische Altertum suid sie nichts als Reprasentanten der physischen Weltordnung, die regelmatsig weelische den Jalan-zeiten in der Natur, welche ihre Gaben n Blots and Lucht wahrend des Kreislantes des Latin men Menschen Turbringen Sie besitzen zwar After the Athen in Ograpic aberalize selbstandige Vereitzing of eller. Die ein umschwebten sie dis Harrist Z. And ber Here in den Kolo en des

Phidias und des Polyklet mit den Chariten, das des Zeus nebst den Moiren im Olympieion zu Megara, und sie safsen in Olympia neben der thronenden Hera gleichfalls auf Thronen (Paus. V, 17, 1); in Erythrai standen sie mit den Chariten vor dem Tempel der Athena (Paus. 7, 5, 4). Ganz in Übereinstimmung mit der Dichtung, wo sie seit Homer heiter und erfreuend (πολυγηθέες, εύφρονες) genannt und mit Blumen und Früchten bekränzt (άγλαόκαρποι, πολυάνθεμοι) und leicht hinschwebend im Tanze (uαλακαὶ πόδας) gedacht werden, wo sie die Aphrodite schmücken (Hvmn. Hom. VI, 5), werden sie auch von der entwickelten Kunst als jugendliche Frauengestalten gefaßt. Was ihre Zahl betrifft, so wissen wir nicht, ob die in Athen gepflegten zwei Horen Thallo und Karpo Blüte und Frucht eine charakteristische Kunstbildung veranlasst haben Zwei Horen kommen an der Sosiasschale vor; ebenso mit dem flotenspielenden Pan auf einem Relief (Annal. 1863 tav. L; vgl. Paus. 8, 31, 2). Regelmäßiger ist aber die auch sonst beliebte Dreizahl, wobei in ältester Zeit noch auf Attribute verzichtet wird, z. B. an der Françoisvase (unter >Thetis <), wo sie im Götterzuge zur Hochzeit des Peleus einfach neben einander einherschreiten. Anderwärts erscheinen sie in maßigem Tanzschritt, einander am Mantel oder an den Handen haltend αλλήλων επί καρπω χειρας εχουσαι Hymn Apoll Pyth, 16 So an dem Altar des citharödischen Reliefs Abb. 103 S 97; Wieseler, Denkin H, 549, tanzend mit Pan, wie auch auf einem Relieffragment im Lateran Benn doit N 511 Schon und wurdig ist ihre Darstellung auf dem archaistischen Altar Borghese (abgeb. unter Zwölfgötter«), wo sie gleich den Schwestervereinen der Chariten und Moiren mit hohem Stirnsehmuek auftreten, in der Hand die eine Mohn, die andre Trauben, die dritte Ähren. - Als aber später die Vierteilung des Jahres allgemein angenommen ward, mufste auch die Zahl der Horen sich dem fugen, wobei zugleich jede einzelne derselben durch stän dige Attribute charakterisiert zu werden pflegte. Der Frühlingshore werden Blumen, ein Korb, ein Böck lein gegeben, der des Sommers Ühren, ein Kranz, die Sichel, ein leichteres Kleid; die des Herbstes tragt Früchte und Trauben, ein Pedum, daneben springt wold em Panther als dionysisches Tier. die des Winters ist in dichterer Umhullung und mit Sticteln dargestellt, sie bringt Jagdbeute und tragt Schilt oder unbelaubte Zweige. So auf einem Relief in Villa Albani, wo die Horen nach der früheren Dentune: zur Hochzeit des Peleus und der Thetis ahre Caben darbringen (Abb. 759, nach Zoega, Bassiril 1, 52 welches jedoch jetit wohl allgemein hochstens mit entternter Anspielung auf diese mythologische Scene s unter Thetis ciklart wird Zu dem rechter Hard sit enden Bruitpaare - der Jungling ist heroisch nackt, nur die Chlamys deckt seinen Unterleib, die Braut vollständig auf römische Weise verhüllt - treten Hephaistos und Athena oder, um römisch zu reden, Vulcan und Minerva heran und bringen dem Bräutigam Kriegswaffen zum Geschenk. Dahinter folgen die Horen, voran die des Winters, einen Hasen und eine Ente an der Stange tragend und einen Eber (das echt italische Tier, vgl. Hor. Sat. II, 2, 89 hinter sich schleppend, dann die des Früh lings mit einem Blumenkorbe und einem Ziegen bocklein: darauf der Sommer mit Blumengewinde; endlich der Herbst mit Trauben und Früchten im Gewandbausche. Sie bringen den Eheleuten also den materiellen Jahressegen. Der dahinter schreitende Knabe, welcher sich eben umwendet, um seine Fackel zu putzen, damit sie heller auflodre, wird für Hesperos oder Hymenaios gehalten, der Jüngling hinter ihm für Komos, den Vertreter der Festlust mit Fackel und Weinkanne, oder auch für einen Wasserträger (mit Bezug auf das Brautbad). Die großte Schwierigkeit aber macht die letzte rückwärts gewendete weibliche Figur, welche ein geflügelter Eros fortzudrängen scheint. Bei der Deutung auf Peleus und Thetis erklarte man sie für Eris, welche von der Hochzeit fern bleiben soll, obwohl sie hier statt des erwarteten Apfels ein undeutliches strittiges Attribut führt. Gewohnlich nimmt man dasselbe für einen Ährenkranz oder eine Binde und die Frau land to Aphalia Wieseler Alte Denkin II. 961, welcher das Denkmal auf die Hochzeit des Kadmos (s. Art.) und der Harmonia bezieht, glaubt, has Append to dies verderiniehe Halsbund halte, besch toeschenk Lies zu verhindern suche. - Mit der einfachen Deutung auf eine römische Hochzeit stimmt auch das sehr ähnliche Thonrelief Campana, Op. plast. 60-62, wo die beiden Götter fehlen

Petersenhat semerat Arand 1861 p. 204 - 220 plats to the goldsteineden 1/2000 met e Reihentolge von links nach rechts: Frühling, Sommer, Herbst, Winter gen and die het wurd wenn dagegen die Horen wandeln, so geht der Frühling rechts voran und die andern folgen, wodurch die scheinbare Umkehrung für die entrege herbesteiniste 22 Zeeza, Bassurff Company Opera et al. Company operation 23. Zeichen ersene als die Ernfahrgstone allein, auf

Zorben etsehe hiele i mbiligstede allen, auf Vor. Seinem Bore og te De ella at widd zorbennen in eter Leitzer i noeler Seite der Sach de gesinst dem Reide der Louis in der Gestalt te ere Boren in Cory in telle Seit Art. Demeter 5 419 Abb 150

For a storic Record in third the Later Community of the Later Commun



750 corter und Horer, bringen Hoghzeitsgaben – Zu Seife 700)

Horen 702



21,00 Die yes ur lahe vie laha se te

ebenso zwei auf einer Gemme, ebdas, N. 797); aber in der Regel treten jetzt Knabengestalten an ihre Stelle (so die erotenartigen Figuren mit Attributen auf einer andern Münze des Commodus, Millin, G. M. 28, 91) oder Jünglingstiguren, namentlich auf Sarkophagbildern z B. Clarac 124, 105, 146, 116, welche im Wandel des Jahres den Wechsel von Leben und Tod symbolisieren wollen. Wie den Romern bei der Gestaltung ihre Sprache hinsichtlich des Geschlechts Verlegenheiten bereitete, sieht man aus Ovid. Met. II, 27 ff. Gewissermaßen um allen Anspruchen zu genügen, sind daher einmal sogar auf einem Gemalde im Grabmale der Naso nen Jabgebildet Hirt, Bilderbuch XIV, 5) den vier jungfräulichen Horen ebenso viele Jünglinge beigesellt und beide Teile mit den von den Jahreserzeugnissen her genommenen Attributen ausge stattet; nur der bekleideten Hore des Winters steht ein bartiger Greis im langen Gewande gegenüber. Wir wählen unter mehreren ziemlich gleichartigen Reliefs das eines Kasseler Sarkophags mit überladener Darstellung (Abb.760, nach Bouillon, Musée III, 37, 2). In der Mitte zwischen vier geflugelten und bekranzten Jüng lingsgestalten erscheint Dionysos nach spaterer Auffassung als Jahresgott und Lenker des Erd segens. Die Jünglinge sind in der Kleidung nicht unterschieden, eine übergeworfene Chlamys deckt nur ihren linken Arm, dem links stehenden aber der kunst lerischen Symmetrie halber die rechte Seite, sie haben dieselben schlanken Proportionen wie Diony sos, dasselbe langilic (sende Haar Der Fruhling rechts an der Feke ist mit Blumen bekränzt, er hält em Lullhorn mit Baumtruchten und Weintrauben, in der andern Hand ein Zuklem Der Sommer nut einem vollen Ahrenkranze um das Haupt halt ein Ahrenbuschel and one absolute here Subel

Den Herbst schmuckt Olivenlaub; er halt einen Korb mit Feigenschnüren und in der Rechten noch eine Feigenschnur. Der Winter steht schilfbekränzt; er halt zwei wilde Ganse und ein gleiches Füllhorn wie der Fruhling Durch die Söhne der Erdgöttin werden deren Produkte und Reichtümer vorgeführt. Die Dürftigkeit der Erfindung und die Uniformität der ziemlich leblosen Gestalten verbirgt sich hinter dem Gedanken, dass die Gaben des Dionysos an Wein, Früchten und Getier das ganze Jahr hindurch dauern, wobei der Künstler durch die in Kinderformat und in entlehnten Motiven dargestellten Figuren des dionvsischen Schwarmes den Vordergrund zu füllen und die Scenerie zu beleben versucht hat. Außer den mit Panther, Lowe und Eber spielenden Satyrknaben finden wir in der Mitte die niedlichen Miniaturgruppen des Dornausziehers (wobei jedoch Pan der Verwundete ist, welcher sonst die Rolle

Musée III, 448, 822), welches jedenfalls in diesen Kreis gehort. Die hart am Wasser gelagerte vollbekleidete und verschleierte Frauengestalt, welche einen blatterlosen Zweig in der Linken halt und von fünf mit Enten spielenden Flügelknaben umgeben ist, wird von Wieseler wohl mit Recht als die Erde im Winter erläutert. Die ihr ganz entsprechende Figur des Herbstes (Clarac 821) ist leichter gekleidet, mit Trauben und Laub bekränzt, sitzt mehr aufrecht, halt selbst Trauben und wird von vier traubentragenden Knaben umspielt.

Hortensius der Redner und Nebenbuhler Ciceros, Konsul im Jahre 69 v. Chr. Eine Büste unter Lebensgroße mit seinem Namen findet sich in Villa Albani N. 953 als ein Seitenstück des Isokrates. Bernouilli, Röm. Ikonogr. I, 98 beschreibt dieselbe: »Sie stellt den Redner im mittleren Lebensalter dar. Schädelbau und Haarwuchs haben etwas Claudisches; der



701 Die Wintererde

des Chirurgen übernimmt und des Knaben, welcher den Ziegenboch mit einer vorgehaltenen Traube neckt Dionysos selbst, im Mattelpunkte des Bildes, sitzt auf einem gewaltigen Panther, in einen langen Mantel gel allt, mar den oben ein Bockstell geknuptt ist, im Haare Weinlaub. In der Linken halt er den Thursos, in t der Rechten giefst er, abgewendeten Antities, Wein aus einer schale, den ein springen der Pan in seinem Trinkhorn auffangt, während ihm male em scher Bookssch auch auf der Schulter hegt Um auch die Heinste Lucke zu füllen, ragt hinter den Cotte auf der einen Seite nech der Kopt eines siters here or, desch unte Hand an der andern se to a n schnippenen schiller sel ohen s 5-9 Inden als I the zelten und daneben noch weibliche Horen all chem goten supplings Benneloff Lite 1.th > 341

Knows as an english of need, werlend to elteme Rote Holds and the new particles of the eltemeters and of the eltement and of the following the Latting of the latting of the Latting Company of the Latting Co

schadel ist über den Ohren ein wenig ausgeladen, die Stirn hoch und frei, die Nase mit ihr in derselben Flucht, der Blick fest und durchdringend (die Pupillen angegeben, die Wangen etwas mager. Charak teristisch die vorgewolbten Muskeln der Unterstirn, die in der Mitte eine breite zur Nasenwurzel herab tuhrende Furche bilden. Obgleich die Arbeit mittel mafsig, erhalt man doch den Eindruck eines be deutenden Mannes, wenn auch vielleicht nicht gerade den, welchen der historische Charakter des Hortensius voraussetzen latst - Die Aufschrift Quadus Hortensus steht auf dem unteren Teil des viereckigen Bruch stuckes, ohne dats ein besonderer Rand für sie aus gespart ware was inde zu keinen Zweiteln Anlals geben kann. Die Epigraphiker Mommsen halten se fur echt Unsie Abb 762, nach Visconti, leonogr rom, XI, 1; wobei zu bemerken, daß die an jeder Seite vortretenden viereckigen Zapfen weg icha en met setche zum Aufhangen von Kranzen dienten Nich Jordan, Annal 1882 8 6141 ist sie tion or reachested also de glorchzoitig und anschemend

am se en Orte gelandene Herme des Isokrates And standart sie nach der Inschrift aus der Zeit des Angustus, protedem die Pupille und fris im Auge ause frückt ist, wie dort nachgewiesen wird. Ein öffentlich aufgestelltes Bildnis des großen Redners bezeugt Tacitus, Annal. II, 37. Das unsrige wird, a, ei dem kleinen Format zu urteilen, den Schumek eines Studierzimmers gebildet haben.

letzt werden konnte; in welcher Weise man bisweilen darauf antmerksam machte, lehrt das hier Abb 764 abgebildete Mosaik aus Pompeji (nach Mus. Borb. II, 56), welches in drastischer Weise durch Bild und Wort auf die dem unvorsichtig Nahenden drohende Gefahr aufmerksam macht. Unter den Schofshündchen waren besonders die kleinen von der Insel Malta beliebt, welche eine Art Spitzhund gewesen



702 Horrensins /n Some Total

Hunde hielt man im Altertum, wie bei uns, teils für die Jagd, teils zur Bewachung der Herden oder des Hauses, teils endlich zur Unterhaltung. Unter den Josephunden nahmen die lakonischen die erste stelle ein, sodann die molossischen Doggen, große. starke Tiere von schöner Race, welche daher auch von der Kunst häufig dargestellt worden sind vel Alla, 70.1, nach Daremberg et Saglio, Diet. des ant. I, 881 fig. 1109). Diese sehr kräftigen, aber anscheinend auch bösartigen Tiere dienten auch zur De Camez des Hauses Solche Hausbunde hielt man vornehmlich in alleinstehenden Häusern oder Gehöften auf dem Lande; doch wissen wir, teils aus darauf bezüglichen Verordnungen, welche von den durch derartige Hunde verursachten Schäden handeln, teils durch Denkmäler, daß auch in der Studt Hunde zur Bewachung der Häuser haufig vorkannte II allerdings an der Kette liegen und The transfer of the matter the Bestehet, auset . The acoust skeit, most considered on



76: Molosserhuml



704 Ketters and Cs. H. Scotte.

zu sein scheinen, wir begegnen auf Vasenbildern öfters Hunden, welche wahrscheinlich solche meli tensische Hundehen vorstellen. Einer etwas großeren Rasse Jehoren die Hunde an, welche auf dem Abb-765 abgebildeten Vasenbilde (nach Gerhard, Auserl Vasenb IV fat 278 279 cm Main und ein knabe in stricken führen und die sich sochen in etwis temdseliger Weise zu begrutsen schemen Solche an Stricken geführte Hunde sind auf Vasenbildern offers inzufreffen, auch bei Darstellungen von symposien, bei denen sie unter den Speisesolas angebunden zu sehen sind. — Dass man Hunde, wie heutzutage häufig geschieht, auch als Zugtiere benutzt hatte, lasst sieh nicht nachweisen: dagegen ist es wohl nicht bloss Phantasie der Vasenmaler, wenn sie gelegentlich einen kleinen Wagen mit einem Kind als Insassen von zwei flinken Hunden gezogen darstellen, da dergleichen, wie es uns hier Abb. 766 (nach Gaz. archéol. IV, 7) zeigt, wohl auch in der Wirklichkeit ebenso gut vorkommen mochte,



707 Lacadandenen Zu seste 704



are Read to the basesparse

wie es heit bisweiden der Fall ist. Line ausführ den Behardbung der Handerassen und der Verwen dung derse den nicht der Art. Camb bei Darem berg et Sagler, Diet des aut 1 877 – 890. Bil

Hymenaios, der Heinzelterste ast ursprunglich um der Heinzeltszesung versien einen der Homer wer der Triar der Neusemerstein und zeist mmt wird dann über des Bild der Homer teil unzeitst, dem wurdiger Auftreseng. Er zult ib sahner tie den Sohn einer Misse der Cetall of tan den der Unie unzurzeich eine Chorlicher der zeiten Versie. Iden einselten Unselnen VIII ber dem Kommen in einzelter sehnen um ein In Kanneliss del weit des ein ein ein den

sichersten auf römischen Vermählungsreliefs (z. B. Gerhard, Ant. Bildw. Taf. 44), und zwar in der Gestalt eines gereiften Eros (als Statue allein Clarac pl. 650 B, 1504). Die Erfindung stammt aus der alexandrinischen Epoche, wie nicht blofs die obige Anführung aus Catull zeigt, sondern noch deutlicher ein pompejanisches Wandgemälde (Helbig N. 855), welches wir Abb. 767, nach Mus. Borb. XII, 17 geben. Der schlanke Jüngling, welcher früher auf Dionysos gedeutet wurde, entbehrt dessen ständige Attribute und ist auch zu ernst für ihn. Das lockige langherabfallende Haupthaar ist mit Laub und weißen



767 Der Hochzeitsgenins

Blumen Rosen? bekranzt. Seine weichliche Schon heit wird mehrfach hervorgehoben auch Serv, ad Verg Aen 4, 99 Hymenaeus Athenieusis adeo pulcher fuit, at adolescens puella pataretur, und zu 127 pulchritudo mulicbris). Ein hellblauer Mantel drapiert leicht seine Arme und Beine, er lehnt sich lassig an eine Basis und hält in der Linken die lange Hochzeitslackel, in der Rechten einen Kranz. Über den letzteren sgl. Lucian Action e 5, Cie de Orat III, 58, 219 ofter die Lackel Bion, Adon 87. Eur. Phoen 344. Am Boden higt em Aptel, über dessen Being and Liebe a \$ 19 oben Sonst finder sich der Hochzeit genous mit der Liekel auch knabenhaft. und ganz we Tro seffigelt auf Bildern der Vermalaung der Arnelie und der Psyche Wieseler, Deman, H., 122, 123, 125, 668, 682, Vgl. die Art. Hochzelt and Medena Eim

Hypatodoros und Aristogeiton, Bildhauer von Flacken, ungehähr um Olymp 100 bluhend. Beider Werk war nach Pausanias. X, 10, 3 ein Weiligeschank der Argiver in Delphi, den Zug der Sieben

7cs Thir school off, Marmorstatue, Madrid

der bedeutendere von beiden gewesen zu sein scheint, der bedeutendere von beiden gewesen zu sein scheint, der der Proposition von VIII, 26, 50 ein chernes Eilel der Von der Vonenstaum VIII, 26, 50 ein chernes Eilel der Vonenstaum VIII, 26, 50 ein chernes Eilel der Vonenstaum VIII, 26, 50 ein chernes Eilel der Vonenstaum VIII, 26, 50 ein chernes Wegen von der Vonenstauf vo

uber den Kunstcharakter beider Bildhauer nicht näher unterrichtet.

Hypnos, der Schlafgott, hat schon bei Homer volle Persönlichkeit in der anmutigen Scene, wo er

auf Heras Bitte den Zeus einschlafert und zwar in Gestalt eines zwitschernden Nachtvogels, der sich auf einen Baum setzt = 231, 290 . Der Alle zwingende Gott (πανδαμάτωρ), ein Bruder des Todes, bei Hesiod so wie dieser ein Sohn der Nacht (Theog. 212. 756. 759, erscheint als kleine Flugelfigur vielleicht schon auf archaischen Vasen bildern mit der Bezwingung des Alkyoneus durch Herakles s. 8, 49 Abb 56 Die ausgebildete Kunst aber schuf durch einen ihrer jüngeren Meister statt dessen ein Idealbild, von welchem meh rere Kopien uns erlauben, eine genaue Vorstellung zu machen. Wir geben hier eine Marmorstatue in Madrid Abb. 768, nach Arch. Ztg. 1862 Taf. 157, 1, und zur Veranschaulichung der Attribute eine spätere und minderwertige Bronze in Wien Abb. 769, nach von Sacken Taf. 34. Wir sehen den jugendlichen Schlafgott in vorgebeugter Haltung über die Erde mit leisen Schritten hineilen und aus seinem Horne, welches er in der weitvorgestreckten rechten Hand halt, den Mohnsaft über die muden Sterblichen ausgießen. In der linken Hand hielt er, wie mehrere Repliken deutlich beweisen, einen Mohnstengel: in einen solchen hat sich der Stab virga, Stat. Silv. V, 4, 18, mit welchem er wie Hermes Homer Ω 343 die Augen berührt, in greifbarer Symbolik auf Kunstwerken verwandelt. An dem gesenkten, freundlich lächelnden Antlitze sind die Augen halb geschlossen aus den Schläfen sind kleine Vogelflügel hervorgewachsen. In der Besprechung eines ungleich schöneren Bronzekopfes, der demselben Original entstammt (ab gebildet Mon Inst. VIII, 59, erortert Brunn Annal 1868 p. 351, indem et die Ahnlichkeit der Flugelbewegung mit den sieh offnenden und schlietsenden

Augenlidern hervorhebt, wie durch den Ansatz der Fittiehe eine Beschwerung und Verschmälerung der Sturn und Nase zwischen den Augen bewirkt wird und das ganze Obergesicht dem vogelartigen Charakter sich annahert und der Kraftigung durch eine die Sturn umsichliefsende Binde bedarf, wahrend das weichere und vollere Untergesicht auch durch die

Hypnos. 707

geneigte Haltung noch mehr hervortritt. Zu der Poesie der Erfindung vgl. die Dichterstellen Sil. Ital. X, 354: Somnus — per taeitum allapsus – quatit inde soporas derexo capiti pennas oenlisque quietem irrorat tangens Lethaea tempora virga. Callim. hymn. Del. 234 nennt das Ληθαίον πτερόν, wonach Verg. Aen.

gen sen agent Bronz / commit

V. 854 seine Schechering ausmalt. Erze den rumum Lethier i der midentem unque soperatum Stigue super utraque quas at lempera canctantique naturativa lumina solicit. Propert I. 3, 45 und weitere de Jahn, Arch Bestr S. 54. Zu beimerken ist für under Statue daß die Scharfe der Formen auf ein Bronzeerigenal hin weist, der weichem der dem Marmor zur Stutze die

nende Baumstamm überflüssig war. Die Formengebung des leichtfüßigen Jünglings ist übrigens der des Hermes verwandt, daher man diesen auf einem geschnittenen Steine hat erkennen wollen (s. Wieseler, Denkm. II, 328).

Während diese klassische Bildung des jugendlichen Schlafgottes selten auf Endymionsarkophagen und Grabreliefs vorkommt (s. Arch. Ztg. 1862 Taf. 159; Clarac, Musée pl. 165, 72), ist desto häufiger daselbst



770 Schlafgott, Relief

die Figur eines alten und bartigen Mannes in weich licher Bekleidung, mit großen Schulterfügeln oder auch Schmetterlingsflugeln, dane ben auch noch Kopf flugeln, der ermudet die Augen geschlossen hat, und mit gekreuzten Fufsen dastehend das Haupt auf die Hande legt und die selbst auf einen Stab oder eine umzekehrte Fackel aufstutzt. Dats diese Darstellung, welche wir Abb 770, nach Zoega, Bassiril H, 93 von einem romischen Grabsteine geben, vor zugsweise zur Versinnhehungsantten Todessichlafes geeignet war, wahrend dort nur der Nachtschlaf

708 Hypnos.

der Leben liger zemeint ist, leuchtet em So auf den Leivin ensarkeplage eben S 480 Abb 523. Der Gra stellt unt der Inschrift Some Orestella plia, wellter einen geflagelten Knaben in derselben Stellung der Füße und mit gesenkter Fackel zeigt Wieseler, Denkm. II, 875), beweist, daß die Eroten

als Todesgenien mit dem Schlafgotte mindestens in sehr naher Verwandtschaft stehen. Über Schlaf und Tod als Bruder und ihre Darstellung auf attischen Grabvasen s. unter "Thanatos», wo auch die berühmte Ildefonsogruppe abgebildet wird.

Bm





I

Jagd. Über das Jagdwesen der Alten sind wir teils durch eine Anzahl alter Schriften über dasselbe, wie Xenophons Kevogretiköt und die sog Kynegetiker, teris durch anderweitige bei den schriftstellern sich findende Nachrichten und durch die darauf bezüg lichen alten Denkmäler im allgemeinen ziemlich ge nær unterrichtet. Schon in den artesten Sagen und in den heroischen Zeiten spielt die Jagel eine wich tige Rolle im Leben des Mannes, in der historischen Zeit wurde sie, zumal als treffliche Vorbereitung des Korpers auf die Strapazen des Krieges, eifrig gepflegt, unet erst im romischen Zeitalter wurde es nach und nach of sei, dats die großen Grundbesitzer die Jagd not mon totern den Untergebenen überliefsen, ob zeich auen in der Kaiserzeit dieselbe noch immer ein beliebter Sport blieb und namentlich verschie den unter den Kaisern uns genannt werden, welche gewantige Namrode waren. Wie die jagelbaren Fiere an ange so haben wir vornehmlich zwischen Raub therein and gewommener. Will zu unterscheiden 1 nor den Raubtieren kamen zwar Löwen in historector Zeit in Laropa service in much von dals say indessen from example in Greeden, on Everbanden goweren een stieren direkt besten die aften sagen for Lowenbar pleasant in the constant and neer am dat fant 1000 v. Cry. Systemmen ein maken fisher or word in the co-cilieten. Losenholen seren von pler es spot der orien fire in the ten and a factor of that of the enstand assyrischer und persischer Reliefs; die Könige der Diadochenzeit haben auch hierin orientalischen Brauch nachgeahmt, und ebenso haben manche römische Kaiser bei ihren Reisen im Orient Gelegenheit zu diesem aufregenden Vergnügen gefunden. Für die Kunst blieben daher Löwenjagden ein beliebter Stoff; die notwendigen Naturstudien dafür konnten sie in der romischen Zeit bei den Venationen in der Arena machen. Von andern Raubtieren kamen vornehmlich Bären und Eber vor; zumal die Eberjagd, für welche ja auch das mythologische Vorbild der kalydonischen Jagd vorliegt, ist trotz der damit verbundenen Gefahr immer in eifriger I bung gewesen, und Scenen daraus gehoren ebentalls zu den beliebtesten Gegenständen der bil denden Kunst. Der Maler des pompejanischen Wand gemaldes Abb 771, much Mus Borb XHI, 18 hat to theh durch seine naive Zusammenstellung aller moglichen wilden Tiere kein Jagdstuck nach der Wirkhelikeit geschaften, doch entspricht die Art, wie der Jager zur rechten Seite das Wildschwein mit dem an die Stirn gesetzten Speere ablangt, der gewöhnlichen Erlegungsweise bei der Saupagd Abgeschen von der Jagel auf Rothwild war dann ganz be souder behebt the Hasenfield, so schi, dats Venoplion die er den god ten Teil seines Jagdbirches ge vidmet hot und dar wir auch auf zählreichen Va enbildern Vorstellungen derselben begegnen: begraffiche de Haren zo den Liebling braten der



731 Photostisches lagelgemende Pompen /1 5 % 709

Griechen gehörten. — Was die Art des Jagens anlangt, so machte man dabei einen sehr ausgedehnten Gebrauch von Netzen, deren man sich in verschiedener Form der Anwendung nicht minder bei Rot- und Schwarzwild, als bei der Jagd auf Hasen bediente. Je für den Zweck, für den man sie brauchte, war denn auch die Qualität dieser Netze sehr mannigfaltig: neben schweren und starken, welche auf vielen Maultieren mitgeschleppt werden mußten, für Sauhetzen u. dergl., gab es ganz feine und leichte, welche sich durch einen Fingerring ziehen ließen und von denen ein einzelner Mann einen großen



Tid March ager

Vorrat treger konnte. Auch Schlingen und Fällen kamen zur Ansvendung, vornehmlich ber Husehen Die Waften des alten digers waren vornehmlich der auge Jagdspeer zum Stecken der kurzere Wurtsprefs und da. Jagding sein hierten auch der flegen solige ein dieser halder fagt berhalte unafgigische wenig zur Verwendung kam. Der sie Hasentreffer "Augustoz ist wich nicht genebe ilt Jagdwaffe zu betreiten sein ist der Hierer till, mit er hat seinen Nemen bermutlich daher das sie Hieren wenn hinen beim Bewichen ihrer Herten en Hase in den Weit ein zein det genebe in der eine geschaft mit die sein ihrer ein geschaft mit die sein ihrer ein einen den zu eiter Stale zu werten sied zu eite ein den der Stale zu werten sied zu eite ein den

der Jagd gewöhnlich nicht erlegt, sondern entweder, nach älterer Weise, in die Netze getrieben oder mit Hunden gehetzt und von diesen gefangen. - Einen Jäger in seiner Ausrüstung zeigt die Abb. 772 abgebildete Statue (nach Mus. Borb. VII, 10); derselbe trägt einen kurzen, mit Halbärmeln versehenen Chiton aus grobem Wollenstoff, welcher um die Hüften gegürtet ist; darüber hat er einen Mantel gehängt, welcher auf der rechten Schulter zusammengeknüpft ist, und an den Füßen trägt er die hoch hinaufgehenden Jagdstiefeln, wie sie auch die flinke Jagerin Artemis zu tragen pflegt (s. »Fußbekleidung«). Einen noch lebenden Hasen, den er gefangen, tragt er fast gemutlich auf seinem linken Arm, zwei in der Schlinge oder vermittelst Leimruten gefangene Vögel hängen von seinem Gürtel herab

Vgl. St. John, The Hellenes I, 206; M. Miller, Das Jagdwesen der alten Griechen und Römer, München 1883

Janus. Man sieht Janus als altitalischen Lichtgott an, gewöhnlich auch etymologisch als Seitenbild der Diana (also gleich Dianus), als den Sonnengott, der den Tag wie das Jahr eröffnet (im Januarius) und schliefst, der des Himmels Pförtner ist und daher auch auf Erden allem Eingange und Ausgange vorsteht. Er ist daher der Gott der Morgenstunde Hor. Sat. II, 6, 20: Matutine pater seu Jane libentius andis. Aus dieser Anschauung erklart Ovid den bekannten Doppelkopf (Fast. I, 139: Sic ego prospicio carlestis inneter aulae Eoas partes Hesperiasque simul. Die Thuren (ianuae) und die Thorbogen (ianus) als Durchgänge, auch zahlreiche innerhalb der Stadt Rom, sind ihm geweiht. Bei seiner Darstellung in ganzer Figur, welche erst in spätrer Zeit gewöhnlich wurde von der uns jedoch kein Denkmal erhalten ist, wird er deshalb als der allgemeine Schliefser mit dem Schlüssel, daneben auch mit einem Stabe (als Wanderer 'ausgerustet vgl Ovid, Fast I, 99 ille tenens baculom dextra clavemque sinistra. Macrob 1, 9, 7 cum clavi et virga figuratur, quasi omnium et portarum custos et rector viarum. An der angeblich von Numa geweihten Hauptstatue waren durch die Haltung der Finger die 365 Tage des Jahres angedentet Plin 31, 33 digits ita pipiralis et CCLXV durant water and per significationem temporis anni temparis et derr esse denne seprebeent indem an der rechten Hand drei gebogene Einger CCC, an der linken zwei L und dier je 1 bedeuten. Diese Zahl hatte das Jaha erst seit Casars Kalenderverbesserung, 16 y Chr., foldich kann die Bildsnule in dieser Getalt meht alter gewoon sem, die Linke zahlte Indier /. 1 Lilich

Dr. Hauptlemize chen des Gottes, die Doppel kopfigleit wielen ich übrigens in griechischer Mythe au nahm were auch bei «Borea». S. 353 und bei Ar wei. Art olos, findet ert uns namentlich aus den römischen Münzen bekannt, deren Typus auch Etrurien m. 1. Carena spater. Monansen. Rom. Munzw. S. 185 w. i. 12 co. n. Jene stellen beide Kopfe bartig, diese mandig dar. Wir geben Abb 773 einen romischen. As mach Cohen. Med cons. pl. 70, 6 mit der derben.



Zeichnung dieses Janus ge minus oder bifrons, bei dem das Fehlen der Buste und der zwischen den Kopfen emporragende Stab bemer kenswert ist; die nicht sel tene Bekränzung mit Lorbeer bezieht sich auf das gluckverheifsende Neu jahrsgeschenk dieses Lau-

bes und neugepragter Asse. Absonderlich ist auf Münzen Hadrians eine vierköpfige Bildung (quadrituens). Eine Doppelherme des Zeus bei Braun, Ant. Marmorw. I, 3 erklären einige für Janus

Der alteste Janustempel, dessen Schließung be kanntlich nur bei vollständigem Frieden stattfand, findet sich auf einer Münze des Kaisers Nero, welchem dies Glück nach Augustus zuerst wieder zu teil wurde. Die oben S. 234 gegebene Abb. 206 zeigt ein kleines und niedriges Gebäude (nach Jordan 6 7 m lang, 5 6 m hoch mit verschlossener Thur und Blumengewinden. (Ausführlich Preller, Röm. Mythed 14, 166–184

Ikonographie. Die griechische monumentale Plastik in Holz, Erz und Stein hatte in alterer Zeit. so oft menschliche Bilder in Betracht kamen, diese nur typisch, d. h. in allgemeinen Formen und ohne Thulichkeit der Person dargestellt avopuevte, im Gegensatz zu den spateren Portrats, eikovel enthehrten namentlich die von den Siegern in hei been Spielen aufgestellten Bilder durchaus der Bildnis ähnlichkeit. Zu den gottähnlichen Heroen, deren Baldnisse man weihete, traten zunachst die Verstor benen, bei deren Darstellung auf Grabreliefs man auf treue Überlicherung der Gesichtszuge mindestens kein Gewicht legte. Die Stele des Aristion (s. S. 341 Als. 55 bestet in Haltung und Kleidung das Bild cases athen so hen Kriegers - her Kopf aber stellt noch kein Individuum vor. Auch die Gruppe des Harmo the and Austogerton, der Tyrannenmorder is 8 340 Alto 57 de Louptsachlich die charakteristische Ange these body in Tochst dramatischer Lebhattig be no coder. The Bildung des Koptes aber maturbeli car as each orbitemen ist night ikomscha, d. h. the Charles of hearten and so war es sider s, Ill Alba an Millindes in dem Gemalde det Months in an Polygnot est keine Por the second of the state state of the Pas and the common Property was desired for the example of a select, much len ex bildungen zu urteilen (s. Art. Perikles), und dem Charakter der damaligen Plastik gemäß ein idealisiertes Bild war, in dem sich die individuelle Charakteristik auf das Notwendige beschränkte. Die Personlichkeit schlummert noch unter dem Ausdrucke erhabener Ruhe und scheint wie durch einen Schleier hindurch; selbst die Einwirkung des Alters ist noch nicht sichtbar. Von dieser Statue sind nur glaubhafte Nachbildungen des Kopfes übrig; wie Stellung und Haltung der ganzen Statue beschaffen gewesen sei, läfst sich indessen vielleicht aus einer andern im Vatican befindlichen entnehmen, welche ohne Grund gewöhnlich Phokion genannt wird, aber mit Recht wegen der aufserordentlichen Schlichtheit des Vortrages beruhmt ist. Wir geben sie Abb. 774, nach Photographic Wer der behelmte und mit der über geworfenen Chlamys bekleidete Krieger sei, ist nicht zu sagen. Braun hat auf Aristomenes geraten, den messenischen Helden, der seinen kurzen Reitermantel um den linken Arm wickelt und wie einen Schild braucht whlamide contorta clupeat brackium. Pacuv Man konnte an die edle Einfachheit des Epaminon das denken, denn ein Portrat haben wir entschieden vor uns, obgleich das Individuelle möglichst unter drückt ist. Neu sind nur die Schienbeine ohne das Knie, die linke Hand, welche vielleicht ein Schwert trug, und zwei Finger der Rechten. Den Ruhm der Statue schon im Altertume verbürgt der Umstand, dafs der berühmte Steinschneider Dioskurides zur Zeit des Augustus dieselbe als einen Hermes kopiert hat (s. Brunn, Künstlergesch, II, 480 ff.

Mit dem zunehmenden Einfluß einzelner Persönlichkeiten auf das Schicksal von ganz Griechenland steigerte sich das Selbstbewußstsein der Individualität Alkibiades s Art und namentlich Lysandros lassen sich den Heroen und Gottern gleich ehren Letzterer lafst sich und seinen Unterfeldherrn in Delphi Porträtstatuen (ἀνδριάντες είκονικοί Plut. Ly-1 IS aufstellen und sich in Asien als Gott huldigen s unter Apotheosec > 110 Rasch ging es in dieser Richtung weiter: die Ehrenstatue wurde eine nicht mehr ungewöhnliche Belohnung. Die Feldherrn Konon und Tunotheos, Chabrias und Iphikrates erhielten von den Athenern offentliche Bildsaulen, auch Euagoras, der befreundete Konig von Cypern Wala scheinlich um dieselbe Zeit fing man an, auch früherer groser Manner sich zu ermnein, des Solon, The mistokles, der Tragiker Aischylos, Sophokles, l'uripodes, auch des Pindaros, der Athen ge prosen butte. Der Sophist Gorgias hatte schon im Jahre 427 sein vergoldetes Standbild nach Delphi ge wedlit. Die Kunstler waren von jetzt an mehr auf Naturalahert and Almhebbert, als ant Schonheit bedacht: die Charaktereigentümlichkeiten sowohl wie die Besonderheiten der äufseren Erscheinung werden minor mela sum Anstruck gebracht. Sehr weit une dann schon Demetrios, der um diese Zeit den

korinthischen Feldherrn Pellichos als Dickbauch, Kahlkopf, mit fliegendem Barte und geschwollenen Adern bildete (Lucian. Philops. 18, 20) und den man deswegen spottweise den Menschenbildner avapwποποιός anstatt αιδριαντοποιός Statuenbildner) nannte. Das Prinzip der Individualisierung trat also gegenüber dem früheren der Idealisierung: die Verschmelzung beider gelang in höchster Vollendung dem Lysippos, dem Hofbildhauer Alexanders d. Gr. (vgl. S. 38 ff.), welcher zugleich aber den Wendepunkt in dieser Entwickelung bildet. Denn von dessen eignem Bruder Lysistratos erzählt Plinius (35, 153), dass er zuerst von den Gesichtern Gipsabdrücke genommen, sie mit Wachs ausgegossen und dann das Portrat retouchiert habe (emendasse). >Er machte es auch zum Hauptzwecke, die Ähnlichkeit in allen Einzelnheiten (similitudines) wiederzugeben, während man früher bestrebt war, so schön als möglich zu bilden. Diese äußerst realistische Manier macht sich nun immer mehr geltend, während allerdings zugleich andre Künstler jene idealere Bildungsweise zu erhalten suchten. Wenn der Sophokles des Lateran den vollendeten Adel des Leibes und der Seele in schonster Harmonie ausdrückt, tritt uns in Euripides gefundsten Zugen der kritische Zweitler sprechend entgegen. Die Statuen des Philo sophen Aristoteles und der Lustspieldichter Menandros und Poseidippos atmen individuelles Leben und mussen von geistvollen Kunstlein ganz nach dem Leben gearbeitet sein auer nicht minder charakteristisch er finden sind die um diese Zeit geschaffenen Ide albilder des Homer und Archilochos, des Andreon and Aisopes Die Ligentumlich rely de - Sokrate-kopte - von Lysippos ist eich wohl keine plate Wielergibe der Natur select in den belannten Bildern to Der, otheres and some to mers Vi at her graint man die Gegen-atze ihres 20 A 2 to Wess no wahrzunehmen. mannigfachen Variationen in Alexanders B. a. on zeugen deutlich für die freie Strafting der Kunster let in dieser Zer and the souther Austridians der Porto to met hat again die Be timograng einen Since a much in Of input not wer drained green's hatter with can Posts to I alven The est of all a remaining of more employed Time of the same countries 34 16 I all at outgood words as naturally in



Sometime of the Phoken Zu site 12

der sog. Alexandrinischen Epoche, die Herrscher selbst und allenfalls ihre Günstlinge durch Bildnisstatuen zu verherrlichen, wobei auch die Annäherung an die Gotter zu besonderen Wendungen und Umbildungen Anlafs gab, z. B. bei Demetrios Poliorketes. Von part ale wind für alle Zeiten die Munzpragung das breiteste Feld für die Porträtkunst. Daneben aber verlegte sich die Kunst in dieser Zeit, wo die Ehren statue so gemein wurde, daß man z. B. dem Demetrios Phalereus deren in einem Jahre 360 setzte, die bald wieder verschwanden (s. Strabo 398), auf die freie Erfindung von Charakterbildern früherer Dichter und Weisen, Philosophen, Redner und anderer Beruhmtheiten. Wenn man sich heutzutage über Denk malerwut beklagt, so sind wir noch sehr bescheiden gegenüber der leidenschaftlichen Sucht der späteren Griechen, jeden Tageshelden und sog. Wohlthäter, jeden ephemeren Machthaber mit Dutzenden von Erz und Marmorbildern zu belohnen. Neben der verhältnismäßigen Billigkeit (ein lebensgroßes Erzbild kam auf 400 bis 800 Mark zu stehen wandte man in romischer Zeit namentlich das Mittel an, altere Statuen durch neu aufgesetzte Kopfe umzuwan deln, ja selbst ohne diese Veränderung nur durch neue Inschriften anderen Inhabern zu dedizieren. Namentlich in der reichen Handelsstadt Rhodos wurde dieser Unfug im großen geübt, wie spätere Rhetoren schildern; aber auch von andern Orten gibt Pausanias beilaufig ganz überraschende Notizen der Art. Die große Zahl der dem Verres errichteten, zum Teil vergoldeten Bildsäulen in Sicilien und Rom lafst auf das schliefsen, was überhaupt bei den Statthaltern der Provinzen geschah. Ausführlich handelt darüber Köhler in Denkschr. d. Münch. Akad. 1816 VI, 126 194, 202 211.

Neben ganzen Statuen bildete man auch schon früher gewissermaßen zur Abbreviatur Bildnisse in Heimenteum. Die Herme beschränkt sieh auf Kopf und Hals, sie ist unmittelbar mit einem viereckigen Schafte verbunden und architektonisch verwendbar Bus (en dizegen), welche einen Teil der Schultern und der Brust, mehrenteils auch ein Gewandstuck enthalten und ganz eigentlich Vorderabschnitte von Statuen, daher πρότομο sind, verfertigte man erst sich Abexanders Zeit. « Helbig, Untersuch über die campan, Wandmalerei S. 39ff.). Eine besondere Beliebt bei wahn dies Torm erst bei den Romern, welche seit in derech über Gewohnheit und Pflege der Ahnen eiller. Auf hierzu Bedurfnis und Neigung hatten

Was die Römer betrifft, so war die Aufstellung offentlicher Bildnisstatuen eine altitalische Sitte, die met eine Auschlaß am die bei dem Begrabnis über dem Auschlaß am die bei dem Begrabnis über dem Australien schon vor Begrin des Eine der Leiter Kartin bestand. Dies zeht hervorden Australie Verreinand Prinnes, wonach eist Leiter der Verreinaus Stallen mach Rom

kamen, während zahlreiche bärtige Statuen von der alteren Sitte zeugten. Varro R R H, 11, 10 omnino tonsores in Italiam primum venisse er Sicilia dicunt post R. c. a. CCCCLIV, ut scriptum in publico Ardeae in literis cestat, cosque adducisse P. Titinium Menam. Olim tousores non fuisse significant antiquorum statuac, good pleracque habent capillum et harbam magmam. Plin VII, 211 : primus omnium vadi cotidie instituit Africanus sequens. Gell. III, 4. Vgl. die Erzahlung vom gallischen Brande, Liv. V, 41 und Cie Cael. 14, 33, wo Ap. Claudius Caecus zitiert wird.) Abgesehen von den mythischen Datierungen der Statuen des Romulus die er sich selber gesetzt haben soll, Plut. Rom. 24), des Horatius Cocles, des Attus Navius, der drei Sibyllen u. A. (Liv. 2, 10; Plin. 34, 22, 29, 30, nennt Plinius 34, 21 Erzbilder des Ephesiers Hermodoros (der den Dezemvirn bei Abfassung der zwolf Tafeln zur Hand ging , des Getreidepräfekten Minucius und des Reiterobersten Ahala (439), namentlich aber der vier von den Fidenaten ermordeten Gesandten (i. J. 438), welche auf dem Forum aufzustellen eine spatere Zeit kaum Veran lassung hatte. Reiterstatuen erhielten ferner C. Manlius und L. Furius Camillus, Enkel des Diktators, wegen ihrer Siege über die Latiner 338 (Liv. 8, 13). Auch die Erzstatuen des Pythagoras und des Alkibiades Plin, 34, 26; Plut, Num, 8 konnen nicht wohl spater fallen. In den folgenden anderthalb Jahrhun derten mehrte sich die Zahl der Porträtstatuen am Forum durch den Ehrgeiz der Geschlechter, welche aus eignen Mitteln mit ihren Ahnen dort zu prunken suchten, in solchem Masse, dass die Censoren im Jahre 158 eine Verordnung erliefsen, nach welcher alle nicht durch Volks oder Senatsbeschluß errichteten Standbilder entfernt werden mußten. Die wenigen sicheren Bildnisse aus dem Zeitalter der Republik, welche wir bringen können (Scipio, Sulla, Pompejus, Cicero, Cäsar, Antonius, Agrippa), stehen nicht nur vollständig unter dem Einflusse griechischer Kunstübung, sondern sind wahrscheinlich von Nationalgriechen verfertigt.

Seit dem Ende der Republik waren in Rom zweierlei Gattungen von Portratstatuen besonders ublich solche, die den Dargestellten in der Tracht des Lebens zeigten, also in der Toga, dem Staatskleide utfignes Logdaet, und solche, die ihn gleichsam als Heroen vorstellten, also nackt, einen Speer tragend, wie die griechischen Epheben. Für diese zweite Art, stataac Achillean genannt obgleich der Gebrauch zweitellos den Statuen Alexanders und seiner Nach folger entlehnt war, vgl. Abb. 46°, sind klassische Bei spiele Agrippa und Pompejus; später pflegte man bei der Anwendung tur Kauser und Teldheirn die selben mit einem halb idealen Waftenschungek zu versehen, welcher für Kaiserbildnisse bis in die spitteste Zeit Begel blieb. Vgl. Vigustus Abb. 185

Neben den durch griechischen Brauch eingeführten Hermenbildnissen, welche besonders für Griechen (Dichter, Philosophen und sonstige Gelehrte) in Übung blieben, und den echtrömischen Büsten hatte man Bildnisse auf Schilden telipci, imagines elipeatue). eine Form, in welcher zuerst Appius Claudius in dem Tempel der Bellona seine Vorfahren aufgestellt haben soll (i. J. 456 der Stadt, 298 v. Chr.), und zwar wie es scheint in Anordnung einer Stammtafel. Plinius (35, 12-14) berichtet bei der Gelegenheit, daß auch die Karthager solche Schildbildnisse hatten und in den Feldzügen mit sich führten, sogar von Gold und Silber, wie man deren eines in Spanien von Hasdrubal erbeutete, das 137 Pfund Silber wog (Liv. 25, 39, 13 ff.). Obwohl solche Schildbilder wohl zunächst kriegerischen Ursprung gehabt haben werden, übertrug man sie auch bald auf Gelehrte und zierte die Wände der Bibliotheken mit diesen Medaillons; so der palatinischen, in welcher Germanicus nach seinem Tode als Schöngeist einen großen goldnen Schild bekam (Tac. Annal. II, 83). Zum Ersatz des Metalls wandte man nun auch für diesen bloßen Schmuck Marmor als Material an. Wir haben noch solche Marmorschilde mit den Bildern des Cicero und des Claudius, auch griechischer Redner und Dichter (s. Müller, Archäol. § 345, 4).

In der Auffassung der Bildnisse wußste sich die zum Ideal neigende Richtung neben der realistischen besonders in der Zeit des Augustus Geltung zu verschaffen, jedoch mit geschickter Anlehnung an frühere Typen Die Kaiser selbst werden haufig als Götter dargestellt, namentlich mit dem Blitz des Zeus; bei Nero wird Apollon Vorbild; Commodus erscheint als Heraules Die sitzenden Statuen der Agrippinen - 8 252 Abb 192 smd wahrscheinlich der Olympias, Mutter Alexanders, nachgebildet s Annal Inst. 1879 S 176 ff Der Lieblung Hadrians, Anthous - Art, ist mehr eine Verklarung als Por tratschopfung in Caracallas erschreckend natur wahrem Kopfe zeigt die realistische Richtung noch conmal the ganze starke, um dann ziemlich rasch, wie die Munztypen beweisen, zu verfallen und im Biszantini-mu- zu er-tarren

Die wissenschaftliche Bearbeitung der Ikonographie geht aus von E. G. Vi conti. Iconogra gr. 3 Bdel, Paris 1811, dazu als Tortsetzung Mongez, Iconogra-Romaine Paris 1818. Neue For chung bei Bernouilli, Ikom Ikonographie I. Bd., Stattgart 1881. Über das Augen eine und hier benutzt. R. Forster, Das Portrat in der griech. Protisk. Kas ergebuit dag rede an der Umger. Kasi 1882. Mehrere Lanzei ermitten werden bei den betr. Arthelm augetbant. Bin

Iktinos a Liberata Parthenem Phyzalia Illas. Da I nwid ing der Homer, chan Dich tangen auf da ge eite Kinturkern der Griechen ist in untwend und gerieb in neuerer Zeit in all

gemein anerkannt, dass es kaum eines Hinweises bedarf. Die gebildeten Griechen aller Zeiten kannten ihren Homer wie wir die Bibel; er wurde von umherziehenden Sängern, namentlich an Festen, deklamiert; die Jugend lernte an ihm schreiben und lesen; seine Verse genossen urkundliches Ansehen. Vor allem wurde seine Sprache (im weitesten Umfange genommen) Muster und Vorbild für jede spätere Dichtergeneration; seine Andeutungen wurden zu neuen Motiven ausgestaltet für ganze Dramen und Lieder; in ihm flos ein unerschöpflicher Born der Sage, der durch seine begeisternde Kraft selbst nüchterne Gelehrte zur Weiterbildung und Fortspinnung der verlornen Fäden anreizte. Fragen wir aber, welche Anregungen die bildenden Künste durch die Ilias und Odyssee empfangen haben, so muß erklärt werden, dass die treibende Kraft des Genius nicht eben in der handgreiflichen, fast möchte man sagen mechanischen Art, wie es der modernen Welt natürlich erscheinen würde, sich offenbart hat. Heutzutage pflegt man die Klassiker zu illustrieren, d. h. einzelne Scenen ihrer Dichtungen im engsten Anschluß an ihre Worte und auch in allem Beiwerk so genau als möglich in Gemälden wiederzugeben, um zu zeigen, wie der Dichter selbst sich die Sache in allen Einzelnheiten vorgestellt haben mag; und selten wagt ein bedeutender Künstler im Interesse seiner Kunst sich mit den Angaben des Schriftwerkes in Widerspruch zu setzen. Im klassischen Griechenland dagegen dachte der Maler und der Bildhauer nicht so engherzig, er fuhlte instinktiv, daß er nicht sklavischer Nachahmer sein konnte; er empfand unbewufst das, was uns erst Lessing mit großem Scharfsinn demonstrieren mufste von den Grenzen der Poesie und der Malerei. Er hatte aus den oft gehorten Gesangen den Geist Homers in sich aufgenommen, denn es war sein eigner, nationaler Geist in hochster Potenz; aber die von ihm gebildeten Gestalten der alten Helden wurden darum keine Kostumpuppen, die Scenenbilder keine Illustrationen, welche die Erläuterung des Dichters bezweckten, sondern der Kunstler schuf je nach dem Geiste der Zeit und dem Mafse seines technischen Geschiekes Erinne rungstypen, die nach dem Stoffe und den Mitteln der Kunst oft weitab lagen von den poetischen Gebilden, welche wir fehlerhafterweise gewohnt sind als Mafsstab für jene anzulegen. Der schopferische guechische Kunstler, obwohl auch er von Homerischem Geiste durchtränkt ist, fühlte sich durchaus trer gegenüber dem Dichter und daneben kannte er die Grenzen seiner Kunst, daher liefs er nicht blofs hunderte der schonsten dichterischen Scenen ungemalt meht etwa unbeachtet an sich vorübergehen, somlern er machte sich auch kein Gewissen daraus, in den von ihm ban fleir eh neuer chaffenen Scenen gegenüber der Dichtenerzahlung zu kurzen und ver-

schiedene Momente in eins zusammenzuziehen, sowie auch scheinbar willkurliche, aber meist sehr wohl begründete Variationen und Erweiterungen oder son stige Veranderungen anzubringen, die ihm sein Kunst 20 tubl 20 bot Hieraus erklart sich die für uns auf fallende Thatsache, dass unter den erhaltenen Bild werken and soweit wir davon wissen auch unter den ehemals vorhandenen), welche auf den troischen Krieg Bezug haben, gerade die zu dem Kreise der Ilias und Odvssee gehörigen einen weit geringeren Raum einnehmen, als die übrigen (vgl. die weitere Ausführung bei Brunn, Troische Miscellen III, 169 ff und unsre Art. Memnon . Parisurteil . Telephos . Es wird sich ergeben, daß man bis · Trailosc hinab in die alexandrinisch-römische Zeit nur eine beschrankte Auslese von Scenen wahrhaft kunst lerisch gestaltet und immer neu variiert hatte, daß namentlich in der Vasenmalerei viele Gesänge der Ilias und dazu fast die ganze Odyssee leer ausgehen. Auch Zusammenstellungen von der Art wie wir sie kennen, Bildercyklen zur bequemen Veranschaulichung kennt man erst aus den drei letzten Jahr hunderten vor unsrer Zeitrechnung. Erwähnt werden als solche drei Mosaikfußböden in einem großen Prachtschiffe König Hierons II. von Syrakus (248 v Chr., auf welchen der ganze Mythus der Ilias πας ο περί την Ιλιαδα μοθος Athen. 207 c. bewunderungswürdig dargestellt war. Einen >trojanischen Krieg in mehreren Bildern«, welche später nach Rom gebracht wurden, malte Theoros oder Theon nach Plin. 35, 144 (vgl. Brunn, Künstlergesch. II, 255). Der nähere Inhalt solcher Bilderreihen wird angedeutet bei Vergil (Aen. I, 456-494), als Aeneas am Tempel der Hera in Karthago unter den neu gefertigten Reliefs Darstellungen der Kampfe vor Troja erblickt tridet Ilmus ex ordine pugnas): da war Priamos, die Atriden und Achill; dann hier die Flucht der Griechen, dort Achill die Troer verfolgend; ferner die Ermordung des Rhesos und Wegtuhrung seiner Rosse, dann der Knabe Troilos von seinen Rossen geschleift. weiter die zur Athene betenden Troerinnen und die Schleitung Hektors, endlich die Schlachten Mennions mit seinen Äthiopen und entsprechend die Kämpfe der Amazonen und der Konigin Penthesileia. In der Anordnung ähnlicher wirklich vorhandener Bild werke, aus denen Vergil schöpfte, scheint hiernach en gewisser Parallelismus unverkennbar. Auch die Gem Cachalle bei Petronius c. 29, welche Iliada et Othsseam zeigte, muts einen Gemaldecyklus über 1 . . Gregenstande enthalten haben

Arger aute Reihendarstellungen solcher Art sind in die nech erhalten in der Miniaturform der sog int. hen Schultafeln (vgl. jedoch oben Art.) Bildersteller in Schultafeln (vgl. jedoch oben Art.) Bildersteller in Schultafelner denen wir die bekannteste in der find durch in einer naheren. Fronterung

Die ilische Tafel, Tabula Iliaca, heißt ein fragmentiertes Relief im Museo Capitolino, welches vor 200 Jahren in den Ruinen des alten Bovillä, 10 Miglien vor Rom an der appischen Strafse gefunden wurde. Sie besteht aus lithographischem Muschelkalk, Palombino genannt, ist in dem er haltenen Teile etwa 25 cm hoch und 28 cm breit und die ungenaue Zeichnung gemäß der Beschaffenheit des Steines weit schlechter erhalten und schwerer erkennbar, als unsere verschonernde Abb. 775 auf Taf XIII, welche nach der besten vorhandenen bei Schorn Fortsetzung von Tischbeins Homer nach Antiken gezeichnet Heft 7 Taf. 2) gefertigt ist, glauben läfst. (Neueste Publikation mit ausführlicher Erläuterung bei Jahn, Griech Bilderchroniken, Bonn 1873, dem wir in den Einzelnheiten folgen; vgl. Arch. Ztg. 1874 S. 106 ff

Der Augenschein ergibt sogleich, daß die linke Seite fehlt, welche einen Pfeiler wie zur Rechten und daneben zwölf Streifen Bildwerk enthielt. Bei dieser zu denkenden Ergänzung tritt das große Mittelbild, welches die verschiedenen Scenen aus der Zerstorung Trojas enthalt, erst an seine richtige Stelle. Dieses Mittelbild ist einigermaßen künstlerisch angeordnet: in der ummauerten Stadt Troja sehen wir zu oberst aus der Vogelperspektive eine Säulenhalle, darin den Tempel der Athena (92; die Zahlen sind der rascheren Orientierung halber in der Abbildung hinzugesetzt); darunter eine zweite Halle, den Palast des Priamos (97. 98) darstellend; darunter das Thor mit der Flucht des Aeneas (102 Links von dem Thore das Grabmal Hektors 103 rechts das des Achill 107 Darunter links die Schiffe der Achaer, rechts das des Aeneas Die beiden Bildstreifen unter dem Mittelbilde enthalten Scenen aus der Aethiopis und der kleinen Ilias; der Streifen über demselben aus dem ersten Buche der Ilias Homers Auf der tehlenden linken Seite des Bildes befanden sich dann Illustrationen zu den Büchern der Ilias 2-12 (B bis M) und zwar von oben nach unten laufend, wahrend die erhaltene rechte Seite dazu die Fortsetzung, Buch N bis Ω, von unten nach oben aufsteigend gibt. Die beiden das Mittelbild abtrennenden Preiler enthalten eine Inschrift rechts 108 Zeilen, in der Abbildung nicht wiedergegeben) mit gedrängter Inhaltsangabe der ganzen Ilias

Die ganze Tatel hat, obwohl die Finzeldarstel lungen sich zweifellos meist an altere griechische anlehnen, wesentlich ein gelehrtes und schulmanni sehes Interesse, da sie etwa im 1 Jahrhundert der Kaiserzeit gelertigt, ugendwie beim Unterrichte gedient haben muts. Eine Anzahl von Bruchstucken ahnlicher Schultafeln aus Stirkko zeugt auch für diese Annahme. Die Bilder seheint man als eine Gedächtnishilfe, zugleich aber auch als ein Reiz

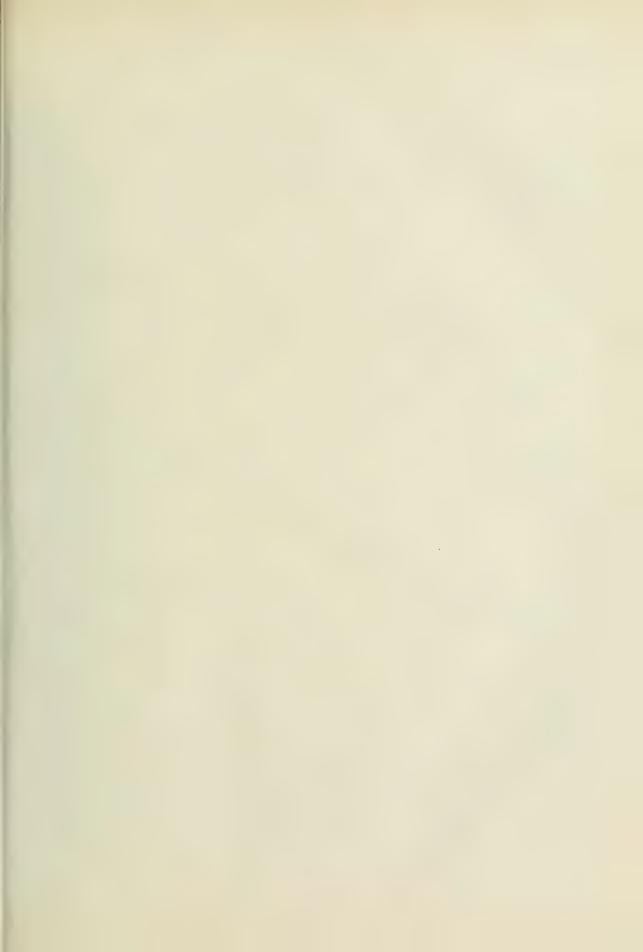

## BAUMEISTER, DENKMÄLER.









mittel der jugendlichen Phantasie bei der (wahrscheinlich prosaischen) Erzählung der Begebenheiten benutzt zu haben.

Ungefähr in der Mitte des Mittelbildes steht TPΩΙΚΟΣ (erg. πίναξ): Bild von Troja; darüber Ίλίου πέρσις κατά Στησίχορον, wonach das (verlorene) Gedicht des Stesichoros Hauptquelle für die Darstellung war. Weiter unten Ἰλιάς κατά "Ομηρον, Αίθιοπίς κατά Άρκτίνον τὸν Μιλήσιον, Ίλιάς ἡ μικρά λεγομένη κατά Λέσχην Πυρραĵον; also Quellenangaben. Darunter ein Distichon, dessen Anfang man ergänzt: 'Ω φίλε παι Θεοδ Ιώρηον μάθε ταξιν Ομήρου, όφρα δαείς πάσης μέτρον έχης σοφίας. Hiernach erscheint ein Theodoros als Urheber dieser zur Belehrung geeigneten Zusammenstellung und Anordnung (τάξις). Da sich nun im folgenden ergeben wird, dass, ab gesehen von der schablonenhaften Zuteilung einer Bildzeile für jedes Buch der Ilias, auch oft wichtige Momente weggelassen, unbedeutende dargestellt sind, ferner bei den selbstgewahlten Scenen fortwahrend Abweichungen von Homer vorkommen in Situationen und Motiven, in Zusätzen und Auslassungen, die nicht immer aus der Verschiedenheit der bildenden Kunst von der Poesie sich begreifen, so nimmt man nicht ohne Grund an, daß der Verfasser seine Entwurfe nicht nach der Ilias selbst, sondern nach emem pro-aischen Auszuge gemacht hat, wie wir solchen in unsern unodereit der einzelnen Bücher łasitzen, wobei er zahlreiche Reminiscenzen und Motive aus andern ihm bekannten bedeutenden Kunstwerken verwertete und zugleich durch die Lage des Raumes bedingte Kurzungen vornahm.

Wir gehen nun in moglichst kurzer Fassung und ohne Ausführung der Differenzen mit dem Homeri when Texte die erhaltenen Scenen durch, unter Benutzung der beigefügten Orientierungsziffern, mussen uns jedoch auch enthalten, samtliche kleine Frei heiter und Ungenauigkeiten in der Abzeichnung des gen-treichen modernen Kopisten anzumerken, deren Grund in dem Verderbniszustande des kleinen Denk mal- high Gleich zu Anlang, oben links Buch A der Ihas finden wir durch Vergleichung mit dem Fragment omer abnlichen Tatel B bei Jahn, daß der Zeichner unseer Anbildung sich in der Gruppe der beiden Manner, die anschemend einen Opferstier herbestohren, verschen hat ee end vielmehr zwei zu- immengejochte Zugeich-en dargestellt, die den Wegen the Chrises mit dem Losegoide zogen, und acco zur verloren gegangenen some der Bitte des Priesters gehörten. Daneben (1) Chryses vor dem Heligiber des Spollon smillitheus letend, bartig und In conteder also portleher as A 31, we or am Moor trande dus thut, we ober for die Kunstdar to any wenger see suct and Wester Apollon 2 Peripher condend can kranker auf dem Sessel ein Hand data: V 42 50 cm foter am Boden Da

hinter eilt Kalchas 3 mit der Geberde des Entsetzens davon, indem er als Seher den leibhaftigen Gott erblickt. In der Versammlung der gerüsteten Achäer sitzen Agamemnon (4) mit bloßem Schwerte und Nestor (5) kahlköpfig vorn an; Achilleus (6) zieht herzuschreitend das Schwert, Athena (7) faßt ihn am Haar (V. 197). Odysseus (rechts von dem Diener 8), am spitzen Hute kenntlich, führt mit einem Diener die Sühnhekatombe, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, dem Chryses (9) zu, der seine Tochter umarmt; dahinter wieder der Tempel. Endlich (10) Thetis vor Zeus knieend; sie soll seine Kniee mit der Rechten (anders V. 500. 557) umfassen.

Rechts der unterste Bildstreifen, Buch N, zeigt Kämpfe zwischen Meriones (11) und Akamas, bei Homer Adamas, aber abweichend von V. 567 ff.; Idomeneus (12) und Othryoneus (ganz ungenau nach V. 363 ff.), Asios hinsinkend (V. 384), Aineias auf Aphareus eindringend (V. 541).

Buch  $\Xi$ : Aias der Lokrer (14) holt zum Streiche gegen Archelochos aus. Bei Homer V. 463 fällt dieser durch die Lanze des Telamoniers in dem Kampfe um die Leiche des von dem Lokrer getöteten Satnios, dessen Figur auf dem Original vorhanden zu sein scheint. Daneben wird Aias von Poseidon (15), Hektor von Apollon 16) zum Kampfe angefeuert, eine Darstellung ohne bestimmten Moment.

Aus O ist rechts die wichtigste Scene des Kampfes bei den Schiffen dargestellt; Hektor (21) mit der Brandfackel anstürmend, neben ihm ein Troer, der Steine aufzuheben scheint; Kaletor 23, liegt von Aias getötet (V. 419), welcher letztere (22) den großen Schild vorhält und mit der Lanze nach unten stöfst; unter den Schild geduckt kniet Teukros der Bogen schutz V 437. Links auf einer Erhohung steht Aineias 17) mit dem Schilde (nicht Bogen!) und Helenos 19 mit dem Bogen; Klitos 20) ist auf die Erde gesunken V.445, Paris 18 erhebt eine Fackel. Stimmt nicht recht; Helenos erscheint nur N 583; Aineias V. 445 und Paris V. 341 in andrer Situation. Zu Π steht Patroklos 25 gerüstet da, ein Diener hat ihm eben den Schild an den Arm gehängt. Dann sitzt Achilleus 26, das Haupt aufstutzend, auf einem Lehnstuhle; vor ihm zwei Gestalten (auf dem Originale weder Helme noch kurze Kleider , Phoinix und wahr scheinlich (denn Diomedes ist verwundet, also Irrtum des Verfertigers) Diomede, seine Lieblingssklavin (vgl. 1663 ff., welche mit dem daheimgebliebenen Phoinix den einsamen Achilleus beruhigte; dessen Stimmung mag derjenigen entsprechen, in welcher ihn Antilochos mit der Nachricht vom Tode des Patroklos trifft, 2-3 - Davon steht allerdings in der Ilias mehts, es ist eine aus den dort gegebenen Motiven herausgehildete Situation, wie die spatere Poesie und bildende Kunst zu verfahren hebter. Die folgende Kamptscene bezieht man auf Patroklos 27 und

il's Ilias

Hektor 28 nach V 731 oder Sarpedon nach V 462 ff. In P sehen wir links Hektor 29 zu Wagen heran sturmen gegen Aias 30 nach V. 130 ff., der da zwischen liegende Leichnam beruht nur auf Vermutung Weiter rechts wird Patroklos' Leiche? von etwa Menclaos 31) aufgehoben, freilich so nicht bei Homer; aber daneben wird die Leiche von Menelaos und Meriones nach V. 717 ff., nur nicht auf die Schultern, sondern auf den Wagen gehoben, dessen Pferde zwei Manner halten Automedon und Alkimedon nach V 429, 466, — In Σ liegt die Leiche 33 auf dem Bette, auf dessen Fußende Achilleus trauernd sitzt, V. 235. Hinter dem Lager eine klagende Frau mit ausgebreiteten Händen, wie oft so, hinter Achill ein Mann, etwa Antilochos oder Automedon. Ebenso steht die Benennung der abgewendeten Frau offen. Daneben schreitet Thetis 34°, mit dem Schleier sich verhüllend, auf Hephaistos zu, der mit drei nackten Gesellen schmiedet, die hier nach römischer Art als Kyklopen gefafst werden müssen, wie bei Horat Od. I. 4, 7, Verg. Aen 8, 452. Die Gruppe der drei Schmiede findet sich mehrfach, namentlich im Giebelfelde des capitolinischen Tempels (abgeb. Art. »Jupiter(); die Ilias weiß davon nichts. - Unter T sicht man Achill 37° sich rusten, indem er sich die Beinschiene anlegt und den Fuss dabei auf einen hohen Stein stützt; ein sehr häufiges künstlerisches Motiv Zu seinen Füßen liegt der Panzer, vor ihm steht Thetis (36) mit einer Nereide, hinter ihm hält eine andre Nereide den Schild und nach der Inschrift Phoinix 38 den Helm. Dem Kunstler pafste diese Umgebung sehr gut, obgleich der Dichter sie nicht kennt. Gerüstet besteigt Achill (39) dann den Wagen, welchen Automedon lenken soll. Vor den Rossen steht eine plumpe [im Original], langbekleidete Gestalt und hält sie am Gebifs: der ganzen Haltung nach mochte man sie für Thetis halten, welche an den zum Kampf ausziehenden Sohn noch ein Ab schiedswort richtet. In der Hias ist zwar davon wiederum nichts zu finden; allein es ware eine geschickte Wendung, an die Stelle des Pferdes, welches Homer das prophetische Wort aussprechen lafst, die Mutter zu setzen. - Sehr unsicher sind die Bilder aus Y. Poseidon, 41. lauft mit ausgestreckter Rechten auf einen forteilenden Mann zu, sicher Aineias, den der Cott hier sichtlich zur Flucht antreibt, wahrend er da. V. 320 dem Achill durch die Luft entführt. Wester dringt Achill 42 mit gezucktem Schwerte aut einen Troer (43 ein, vielleicht Polydoros nach V. 107; dann wäre der nächste Fliehende (45) Hektor selbst den V 445 fredich Apollon rettet. Doch kann 5 tztene Begegnung auch in der folgenden Gruppe 41 and 16 enthalten sem. Die letzte Gruppe 47 at a der Zeichaung vollig nur nach Vermutung Aprè 1 2 2 ben. - In Φ bezeichnet die 1 nterschrift s in the marday Lokal les Kamples, wahrend

die Figur nach dem Originale jetzt als der gerüstete Achill über dem Haupte flattert der hohe Helm busch) erkannt wird; vor ihm der wehrlose flehende Lykaon 48, den er niederhaut, als er eben dem Flusse entsteigt, V. 115. Im Gegenbilde wird Achill selbst (49) von Poseidon (50) aus den Fluten gerettet; im Gedichte ist noch Athene dabei, V. 285. Dann verfolgt der Held zwei in das Thor fliehende Troer (51), Φρύγες, V. 540. — In X sehen wir Hektor gerustet 52 in fester Haltung an der Mauer den Gegner erwarten, V. 96, der eben seiner ansichtig wird 53 Dann reifst Achill 55 dem auf die Kniee gesunkenen Hektor 54 den Helm vom Haupte, als Anfang der Plünderung, V. 368. Mit wehendem Mantel auf dem Wagen stehend (57) schleift er darauf die nackte Leiche (56). - Die Darstellungen aus Y bedürfen selbst der Erläuterung durch die Inschrift (καυσις Πατρόκλου) nicht: Achill weiht dem auf dem Scheiterhaufen liegenden Toten 58, ent weder eine Spende oder eine abgeschnittene Locke, V. 218. 141; hinter ihm ein Gefährte mit Gerät zum Totenopfer, anderseits etwa Agamemnon und Nestor oder Phoinix) als Vertreter des Heeres. Rechts dann die Andeutung der Leichenspiele (ἐπιτάφιος αρών) durch zwei jagende Gespanne. -- Aus dem letzten Buche Ω die Lösung Hektors (λύτρα Εκτορος) nach Reminiscenzen älterer Werke. Achill (63) sitzt in dem durch tuchbehangene Säulen angedeuteten Zelte auf einem Sessel; vor ihm Priamos (62) nach Art der Hilfeflehenden auf der Erde sitzend; hinter ihm Hermes (61) seine Rede unterstützend; neben Achill Phoinix. Vor dem Zelte der mit Maultieren bespannte Wagen, von dem zwei Männer (64) die Lösegeschenke abladen. Weiter links tragen drei Männer die Leiche Hektors (65); der eine küfst ihr den Mund. Diese Komposition nach anderen, die unten zu besprechen sind. Die Abweichungen von der Ilias: das Beisein des Hermes (gegen V. 462), die Haltung des Priamos gegen V 477 sind durch kunst lerische Rücksichten und Freiheiten motiviert.

In dem oberen der beiden Streifen unter dem Mittelbilde finden wir Darstellungen aus der Aithiopis des Arktinos: links zunächst (68) Achill, der die ster bend von dem gestürzten Pferde sinkende Penthesileia in seinen Armen auffangt. Der Rest des Namens [Ποδάρ]κης der Inschrift zeigt, dass vorher die Tötung des Podarkes durch die Amazone dargestellt war Quint Smyrn 1, 233 ff Achill totet den Thersites (69 am Altare oder am Grabmale der Penthesileia weil dieser ihn wegen seiner Liebe zu der Amazone ver hohnt hatte, vgl oben S 64 - Achill 70 zuckt die Lanze auf den vor ihm schon zu Boden gesunkenen Memnon 71, der den rechten Arm wie zur Abwehr erhebt; hinter ihm liegt der von ihm getötete Anti lochos 72 der Liebling Achills Folgt Achill 73 lungesunken am skarschen Thore vgl X 359, über

den Aias (74) schirmend seinen Schild breitet; dahinter Odysseus (75) kämpfend. - Aias (76), den Schild am linken Arm [fehlt in der Zeichnung], trägt mühsam den schlaff herabhängenden Leichnam [lies σωμα, nicht πτωμα Achills fort, der auf seinem Rücken ruht. Weiterhin die Muse (78), auf dem Originale höchst wahrscheinlich linkshin gewandt, um den auf seinem Schilde liegenden Toten (77) die Klage erhebend (nach Proklos Auszuge). - Thetis (79) bringt eine Totenspende am Achilleion; gegenüber eine verstümmelte Gestalt (Achills Schatten?). - In Wahnsinn brutend sitzt Aias 80) auf einem Steine; neben ihm der Kopf eines getöteten Widders, im Originale nicht sichtbar. - In der unteren Reihe Scenen aus der kleinen Ilias des Lesches, links ist Paris 81, todlich getroffen von Philoktetes, hingesunken. - Die folgende Gruppe zweier Männer, die sich über einem Altar die Hand reichen, bezieht man jetzt vermutungsweise auf einen Vertrag zwischen Priamos und dem zur Hilfe ankommenden Eurypylos, Telephos' Sohn. — Daneben erhebt Neoptolemos 83 die Lanze gegen diesen zu Boden gesunkenen Helden. Weiterhin der Palladienraub: Diomedes 85 nackt, aber behelmt, mit blofsem Schwerte, tragt das Kleinod Inschr. Παλάς, hinter ihm kommt Odysseus 34 gebuckt aus der Öffnung eines Kanales, vgl. Art. Palladion . Folgt das hölzerne Pferd (δούρείος ιππός) 86, welches von einer langen Reihe Treer und Treerinnen in die Stadt gezogen wird (Τροιαδές και Φρογές αναγουσι τον 1ππον), dahei Tanz und ausgelassene Freude, deren Ausdruck indes meist auf Rechnung des Zeichners kommt. Dem Zuge voran zent Priames 🤝 im langen Gewande, mit der phry z - Lei Mütze; er deutet mit ausgestreckten Armen vorwarts. Dann folgt der Verrater Sinon 89, an seitemend nacht, welchem die auf den Rucken gecandenen Hande von einem Troer gelost werden. Vor dem Eingange des skalschen Thores (Σκαια πόλη) steht in bedenschaftlicher Erregung die verschmahte Schora, Kassandra 200, welche ein Troer zu berühigen und fortzubringen sucht.

Das Mattelbild der Tafel, welches Scenen aus der Zersteinig Reins enthält, ist mach stesicheres dem Lyrker von Hamera gearieitet weil dieser die Sige von Ameris Lieht nach Italien unter dem Limbose seinischer mehrbeischer Lokaltrachtionen, z.B. den Trompeter Misches zuerst auf führlich dar gedeut in fimit Homer gedeutent hatte. Die Chrys II 33. ausgabe Oneper resent in fest im 14 volkweit der 12 fan 17 volkweit der 12 fan 17 volkweit der 17 volkweit der 17 volkweit der 17 volkweit der 18 volkweit der 18 volkweit der 19 v

Gruppen nur kurz an, über deren mehrere in Art. >Iliupersis genauer zu handeln ist.

In dem oberen Teile der wohlummauerten Stadt, der Burg (Ίλιος ακρη), sind zu beiden Seiten des von Säulenhallen umschlossenen Bezirkes Wohnhäuser angegeben. Jederseits deutet ein kämpfendes Paar den bereits begonnenen Strafsenkampf an; rechts ist der Troer (mit der phrygischen Mütze, unbewaffnet) vor dem griechischen Gegner schon zu Boden gesunken, links flieht er vor ihm. Innerhalb des Temenos steht das hölzerne Pferd (91), von welchem ein Grieche eben die Leiter fortnimmt (die Figur des Aussteigenden beruht auf falscher Erganzung). Daneben am Altare (95) wird ein gestürzter Troer beim Schopfe gefasst und erwartet den Todesstofs; ein andrer Grieche bedroht mit der Lanze den hingesunkenen Gegner; ein dritter packt den auf die Kniee Gefallenen bei den Haaren. Dahinter scheint wiederum ein Troer gegen den zweiten siegreichen Griechen hervorzustürmen, und hart am Tempel steht ein Bogenschütz, dessen Waffe jedoch nach dem Originale mit einem Schilde zu vertauschen ist. Vor dem Tempel der Athene (92) wird die auf den Stufen knieende Kassandra von Aias dem Lokrer 94) an den Haaren fortgerissen. - In der unteren Stadt nimmt der Palast des Priamos die Mitte ein. Der bärtige, mit phrygischer Mütze bekleidete König sitzt auf dem Hausaltare und wehrt den herandringenden Neoptolemos 97, mit ruhiger Handbewegung ab; dieser aber packt ihn am Haupt und setzt den Fuß auf seinen Schenkel, um ihn mit dem Schwerte sicher zu durchbohren. Vergebens klammert sich Hekabe (übrigens nach dem Originale voll ständig bekleidet) an den Gemahl, während sie ein Krieger fortreifst. Eine ihrer Töchter liegt tot am Boden. Rechts vom Palaste findet am Aphrodite tempel (99) Menelaos die Helena wieder; links an einem andern Heiligtume wird ein Weib getotet, dessen Name uns nicht überliefert ist. Unterhalb der Menelaosscene führen Demophon und Akamas ihre Großmutter Aithra in die Freiheit; daneben liegen gemordete Troerinnen; die Figur links ist unsicher. Gegenüber links empfängt der gerüstete Aineias 101 von einem phrygischen Diener ein Kastchen mit den Schutzheiligtumern, die saera arcana, Verg. Aen. II, 293 717. (Bei Vergil will Panthus sie ihm geben, V 318 ff. Dies die Auf lassung der Romer von den Penaten anstatt des Palladion vgl Liv 5, 40, 7, we diese sacra zur Sicherung bei einem Überfalle in Thonfasser verpackt vergraben werden sollen. Unter dem Thorbogen albet schen wir nun auch die Gruppe des den Vater Anchross der hier das Kastelien halt trazenden Ameria. 102 mit Aslamio , dahinter Kreusa, corn who Hermes als Colema Cher die Comppie rung dan 5 31

Vor der Stadt liegt links das Grabmal Hektors ( Έκτορος τάφος), ein auf einem mehrstufigen Unterbau von einer Mauer umschlossener viereckiger Raum (103), aus welchem ein Schild mit dem Zeichen eines Löwen [deutlich am Original] hervorragt, wie man ihn wohl auf Grabmälern aufstellte [z. B. in Chairo-Auf den Stufen sind Gruppen gefangener Troerinnen, welche zwei auf einander folgende Scenen zur Darstellung bringen. Auf der Schmalseite des Monuments ist der Herold Talthybios (104) neben Troerinnen dargestellt (Ταλθύβιος καὶ Τριμάδες). Er steht da in kurzer Gewandung und bedeckten Hauptes, die Rechte in die Seite gestemmt, und beugt sich über Andromache, welche in Stellung einer Trauernden ihren Knaben Astyanax auf dem Schofse halt, als ihr Talthybios den Beschlufs der Achaier, den Knaben zu toten, überbringt (Schol, Eur. Androm. 10). Ihr gegenüber sitzt Helenos in phrygischer Tracht, sorgenvoll vor sich hinbliekend; zwischen beiden Kassandra, in ihr Gewand gehüllt, das Gesicht mit den Handen bedeckend. An der Langseite des Grabmals steht oben Odysseus (106) in lebhaftem Gesprach mit Helenos, der mit dem Rücken gegen die Mauer des Grabmals gelehnt vor Odysseus auf den Stufen sitzt. Helenos, der von Odysseus gefangen oder aus eigenem Entschlufs ins Lager der Achaier gekommen war, hatte jenem durch seine Enthüllungen Veranlassung zu den Unternehmungen gegeben, welche die Einnahme Trojas herbeiführten, und mußte nun Zeuge sein, wie sie das Verderben der Seinigen zur Folge hatten. Hier gilt es der Auslieferung der Polyxena, welche Odysseus zum Opfer für Achilleus verlangt. Hinter Helenos sitzt Andromache 105, trauernd den Kopf aufstützend, ohne Astvanax, der also wohl schon getotet ist. Darauf folgt Hekabe, welche die sehr jugendliche Polyxena mut der Rechten gefaßt halt, wie um sie fortzuführen, indem sie weinend die Hand gegen die Augen drückt, wahrend die Tochter liebkosend die Hand emporzustrecken scheint, zum letzten Abschiede, wie bei Eurip. Hec. 409 ff. — Dem Grabmale Hektors gegen uber steht das des Achill (Αχιλλέως σήμα), ein hoher viereckiger Pfeiler mit einer dachartigen Bekrönung auf einem niedrigen Unterbau. Auf den Stufen kniet Polyxena mit entblößtem Oberleib, das Gewand um die Hutten geschurzt, die Hande auf den Rucken gebunden. Neoptolemos (107), in voller Rüstung und mit fliegender Chlamys, biegt mit der Linken ihren Kopf zuruck, um ihr das gezückte Schwert an der todlichen Stelle oben in die Brust zu stoßen das eigentliche impilare, Ovid Met. 13, 458. Senec Agam 1030 Agl den Gallier und sein Weib Art Pergemon Hunter ihm steht ein Jungling, der neden Handen kanne und Schale zum Opfergebrauch hült. Auf der andern Seite des Grabmals sitzt Odys ... tenem steme und stutzt, in sorgliches Nach denken versunken, den Kopf auf die Rechte; neben ihm steht in einen langen Ärmelchiton gekleidet Kalchas. Der Seher, welcher beim Beginn des Krieges den endlichen Fall Trojas vorher verkündigte, und der Held, der durch seine Entwürfe und Unternehmungen den Untergang Ilions herbeiführte, sind als Zeugen bei dem Opfer, welches das Verderben der Priamiden besiegelt, in bedeutsamer Weise zugegen. - Zu unterst ist links die Flotte (108) der Achaier in einem Halbkreis aufs Land gezogen (ναύσταθμον Άχαιῶν). Gegenüber ist das Vorgebirge Sigeion durch ein hohes, mit einem Giebel bekröntes Grabmal 109 bezeichnet, welches an lykische Grab monumente erinnert und wiederum für das des Achilleus gelten muß. Daneben zieht Aineias mit den Seinigen fort (ἀπόπλους Αἰνήου). Das Schiff, in dem zwei Reihen Ruderer sichtbar sind, liegt mit aufgezogenem Segel am Lande; auf der Schiffstreppe steht Aineias 110 (Αινήας σύν τοις ιδίοις άπαίρων εις τήν Έσπερίαν), an der Rechten Askanios haltend und mit der Linken Anchises unterstützend, der soeben den Bord des Schiffes betritt und die Heiligtümer einem Schiffer übergibt (Αγχίσης και τά ιερά). Vom Lande her kommt noch Misenos (111) hinzu, in kurzem Chiton; in der Linken trägt er die lange Trompete, die Rechte legt er trauernd an die Stirn. (Jahn.) — Die hervorragende Stellung, welche die Rettung des Aineias auf dem Mittelbilde einnimmt, weist deutlich darauf hin, dass der Verfertiger eine Verherrlichung Roms und seines Ursprungs aus dem troischen Konigsgeschlechte im Sinne hatte. Über die einzelnen Scenen des Mittelbildes vgl. Art. «Iliupersis».

Wir werden jetzt die Gesänge der Hias der Reihe nach in bezug auf einzelne Bildwerke durchmustern, indem wir nochmals vorab mit Brunn betonen, dafsim ganzen nur sehr wenige Seenen durch hautige Wiederholung zu künstlerischer Durchbildung gelangt sind und dafs auch unter diesen wiederum ein Teil sieh weniger auf die Verse des Epikers, als auf die später daraus geformten Dramen und zwar vorzugs weise des Aischylos (Myomidonen, Nereiden, Phryger oder Hektors Losung stützt

Buch 1 Der Streit Achills mit Agamem non kommt sicher nur auf zwei pompejanischen Wandgemalden vor (Helbig N. 1306, 1307), das eine abgeb. Overbeck 16, 1. Achill will eben gegen den sitzenden Agamemnon das Schwert zichen, Athene legt ihm besanftigend die Hand auf die Schulter Die Komposition ist ausdrucksvoll und bewegt. Ein Relieftragment aus Capri abgeb Inghirami Galeria omerica I, 25) zeigt mit etwas verändertem Motiv, wie er das Schwert in die Scheide zurückstofst. V. 220 αφ δ εξ κουλεον μου μεγα ξαρο.) und dabei offenbar zur nebenstehenden Athene) aufblickt.

Das Suhnopfer der Griechen und das Gebet des Chryses V 430 ff. soll die Darstellung

einer noch nicht publizierten unteritalischen, sehr figurenreichen Vase bilden; s. Heydemann, Arch. Ztg. 1872 S. 42; Luckenbach in Jahns Jahrbb. Suppl. N.L. 599 ff.

Die Wegführung der Briseis von Achill wird auf eigentümlich geistreiche Weise dargestellt auf einem schönen Vasengemälde des Hieron (hier nach Mon. Inst. VI. 19 Abb. 776, welches Brunn, Annal. folgt und die anmutige Handbewegung zur sorgfaltigeren Verhüllung macht, an der Hand  $(\chi \epsilon \hat{\mathbf{i}} \hat{\mathbf{p}})$  eni  $\kappa \alpha \rho \pi \hat{\mathbf{i}} \hat{\mathbf{p}})$  hinweg. Talthybios aber, der als einzelner Herold hier genügte, geht nur hinterher, gewissermaßen als Adjutant des Oberkonigs. Er ist ganz wie Hermes mit der Chlamys und Reitstiefeln angethan und führt auch des Gottes Heroldstab; daneben aber trägt er den Helm und ein Schwert,



The Westmirms der Briseis und Achills Groll

1858 p. 352 fl. erheitert hat. Ber naherer Betrach trang finden sich bemerkenswerte Unterschiede von der Homerischen Darstellung, die jedoch gerade von dem feinen Gebahle des Kondoerszeugen. Währenel dert Agumeinnen seinen Herolden Tatthybies und Uarszeites den Befehl zur Wegteheinz geht, erscheint über um Gemalde, wer das Wert Feinen Klang hat, der Geerleing selbst mit dem Krieg Garnesch ange than mit Speer und Schwert in withnet, und führt die Ungfrag, welche zuentig besleichet und verseine ert eigen ehemben nur mit Wederwillen ihm

weil die Scene im Kriezslager spielt. Wenn ferner bei Homer (A 327 - τω δ αεκοντε βατην) die Herolde ungern des Konigs Auftrag an Achill erfullen und im dessen Zelte nicht zu reden wagen, ein wunder voller Zug , um Achills Groll und gefürchtetes Ansehen in der Wickung zu malen , so hat der Kunstler auch sehr sehen des Lalthybios Schen und Beklemmung angedeutet indem er ihn erstaunt die rechte Hand erheben latit, im Schrecken über seines Konigs Eeginnen , von dessen verhanguisvollen Lohgen er eine Ahnung zu haben scheint. Der Klappstuhl,

welcher vor Agamemnon ziemlich unter dem Henkel der Vase steht, gehört nach Brunn zu der Rückseite un das Zelt des Achall und soll dem Phoinix als Sitz a stummt sein. Aber sollte er nicht vielmehr des Konigs Zelt andeuten, in welches dieser die entführte Golobte Achills zu bergen und als Ersatz zu hegen im Begriff ist vgl. A 112 - 116, 185 ff / Wenn aber schliefslich der Maler noch den Diomedes mit Schwert and Lanzenpaar ganz aus freier Wahl dem Oberkonige zugesellt und die Scene hinter ihm durch einen das treie Feld andeutenden Baum abschliefst, so hat er dabei im Auge, daß gerade dieser Held am treuesten zu Agamemnon steht vgl. z. B. 131 50, und dafs zugleich seine Handbewegung und das Zurückblicken nach Achills Zelte tieten Schmerz über des letzteren Unbotmäßigkeit verraten. (Über die Rückseite der Vase [in der Abbildung der untere Bildstreifen] s. unten zu Buch IX 8, 726 Zu der Vorstellung dieser Schale stimmt im ganzen eine zweite bei Overbeck 16, 3 und ein Bronzerelief, abgeb. Mon. Inst VI, 48. Ferner ein pompejanisches Wand gemalde Helbig N. 1309 vorzugliehster Technik mit Hautung der sentimentalen Motive Achill vor dem Zelte sitzend gebietet mit ausgestreckter Rechten die Entlassung des Madchens, welches weinend seinen schmerz ausdruckt, wahrend es von Patroklos am Arme ergriffen wird. Links von Achill die verlegen dastehenden Herolde, im Hintergrunde fünf gerüstete Krieger als Leibwache. Da das ganze Gemälde von 17 Quadratfuß in einer verkleinerten Abbildung wie sie Mus. Borb. II, 58; Gal. om. I, 32 geben) zu viel verlieren würde, so haben wir vorgezogen, allein den Kopf des Achill nach der Kreidezeichnung bei Ternite III, 8 in halber Große Abb, 777 wiederzugeben. Diesen Kopf bewunderte Goethe als iso jugendlich edel und wahrhaft halbgottlich, wie kein andres Denkmal den Helden der Ilias vorstelle«. Welcker sagt im Text zu den Terniteschen Prachtkopien. Alte Denkm. IV, 129 ff.), daß dieses Gesicht zu denen zu gehören scheine, welche selbst in Farben weder eine erschapfende, noch eine vollständig treue Nachbildung gestatten - Weit entfernt von Tadel ist es daher, wenn ich meine, daß der Achilles im Gemalde, bei aller Ahnlichkeit der Zeichnung im ganzen, doch durch leise, vielleicht nicht zu erfassende Züge einen einigermaßen verschiedenen Charakter hat, und ein wenig kriegerischer, unmutiger, trotziger erscheint, vozu que ciwas gebraunte Eurbe und das ciwas i Inden Gesicht was in den Farben liegt, beitragen 1 --- n Das Relief des Diadumenos bei Overbeck Lit 16, 12 welches man auf die Bitte der Thetis Zen. L. i beziel en wollen, ist gunz anders geof the British Iran he Mise II, 223 - I berhaupt be and the distribution of the Reihe der in der Galeria and the state of t and the laster dependent Overback night gang

wenige, z. B. auf Taf. 16 allein die Bilder 2. 4. 11. 12. 13-17. 18, als unrichtig erklart oder als gefalscht auszuscheiden sind, hier also stillschweigend übergangen werden

Für Buch H fehlen bildliche Darstellungen. Doch mag erwähnt werden, dass zwei Marmorköpfe in Berlin (N. 186, 190) von ungemein charakteristischer Bildung Arch. Ztg. 1855 Taf. 76 von Friederichs auf Thersites hafsliche Gestalt bezogen sind: der Schadel läuft nach hinten spitz zu, der Mund, in dem alle Zähne sichtbar sind, ist zum Schreien geöffnet, das Gesicht ist verzerrt, der Blick albern (ἀχρείον ιδών). Die Vermutung findet Bestätigung durch einen vollständig übereinstimmenden Kopf im Vatican (Arch. Ztg. 1866 Taf 208, 1/2, an welchem jedoch die Reste einer großen Hand, welche das Haar gepackt halten, eher auf die Scene der Totung des Lästerers durch Achill dem er ein Liebesverhaltnis zu Penthesilea vorwarf), als auf die Züchtigung durch Odysseus hinweisen. (Vgl. indes ebdas. 1870 S. 57.)

Aus Buch III hat man auf dem Bruchstuck eines Marmorreliefs (im Münchener Antiquarium N. 345 mit drei Kopfen von Greisen Priamos und die troischen Alten erkennen wollen, welche Helenas Schonheit bewundern, V. 454, vgl. Thiersch, Jahrb, Bayer Akad 1829 S. 60 ff

Vom Zweikampfe des Paris und Menelaos läfst sich eine Darstellung auf einer etruskischen Aschen urne (Brunn I, 56, 1) nachweisen, wobei zugleich die Andeutung des Vertragsbruches durch Pandaros eingemischt ist "Schlie S. 114 ff., auf einer Vase des Duris (Fröhner, Choix de vases Taf. 4) ist die Abweichung von Homer ziemlich erheblich (s. Lucken bach S 518, mag aber für Künstlerfreiheit gelten Dagegen sind die nun massenhaft folgenden Kampf scenen der Ilias von vornherein auf Kunstdenkmälern nirgends zu suchen und scheinbar auf den einen oder andern Fall passende Darstellungen eher als zufällige Phantasiespiele des Künstlers zu betrachten. Kaum die wirklich entscheidenden Zweikampfe der ersten Helden, welche durch Namensbeischritten als solche bezeichnet sind, werden mit entsprechender Charak terisierung der Personen und der Situation behandelt. Sehr lehrreich ist hieruber die allgemeine Bemerkung Brunns, Troische Misc III, 181 - Wie ein kindliches Gemut, welches sieh in der Fulle der Einzelnheiten eines Epos noch nicht zurecht zu finden weiß, sieh an gewissen allgemeinen Vorstellungen genugen laßt, so wird sich auch die Kunst in ihrer Kindheit die Dinge in abulicher Weise zurecht legen. Sie bildet sich gewisse allgemeine Schemata des Aufmarsches, des Zwerkamptes, des Kamptes um eine Leiche, und sucht ihnen eine tiefere Bedeutung durch Hinzubigung von Namen beizulegen. So stehen auf einer solu alten Vasc. Arch. Zig. 1861. Lat. 184. Achilleus, Patroklos, Protesiaos, Palamedes dem Hektor und Hias. 732



The rest of the second of the

Menoral grants or, not at Photo ober obne of property of the second of t

heit vorstellte. So tinden wir bei zwei Kamptenden zwischen zwei Kunppen einmat nur den Namen des Americ. Aneu' 1866 tiv Q. em andermal den des Achtlen sond se Mennon Mon Inst II. 38, 2. Denn Loupten steller Helter und Supedon 2020. Achteen mid Phenos die beiden Am zegen America.

und Hippokles, wahrend nebenbei noch die vereinzelte Figur des Dolon erscheint (Annal. 1862 tav. B); oder Aias gegen Hektor und Aineias Mon. Inst. II, 38, 1. sowie Hektor gegen Menelaos über der Leiche des Euphorbus s unten Abb. 784. Aber es wurde vergeblich sein, hier eine Übereinstimmung der Bildwerke mit den Worten Homers nachweisen zu wollen und nech thorichter, auf andre poetische Quellen als Homer zu schließen. Daß auch noch spater als in diesen altertümlichen Bildern erhebliche Unge schicklichkeiten vorkommen, wird uns nicht Wunder nehmen

Aus Buch V besitzen wir, abgesehen von einer Gemme, auf welcher Aphrodite den verwundeten Sohn Aineias davonträgt (Gal. om. I, 71 = Overbeck 16, 5), das Aufsenbild einer rotfigurigen Trinkschale aus Kamiros: Diomedes unter dem Beistande Athenens im Kampfe gegen die dem schon verwundet hingestürzten Aineias zu Hilfe kommende Aphrodite. Das gutgemalte Bild ist beschädigt, trägt aber die Namensinschriften für sämtliche Personen (abgeb. Journal of Philology Vol. VII, Lendon 1876, p. 215

Etwas reicher ist Buch VI bedacht. Zwar sind die beiden auf Glaukos' und Diomedes' Waffentausch bezogenen Gemmen (Overbeck 16, 6, 7) wahrscheinlich nur winzige Nachbildungen größerer und älterer Kunstwerke, doch zeigen sie einen künstlerischen Typus in der Umarmung der beiden Helden, welcher den Gegenstand vortrefflich zur Anschauung bringt.

Der berühmte Abschied Hektors von Andro mache ist in den uns gebliebenen Kunstresten fast nur durch die ilische Tafel und einige Gemmen Overbeck 16, 8, 14-15 vertreten; ein Gemalde wird fluchtig erwahnt bei Plut. Brut. 23; eine einzige Vase gibt die Homerische Scene ziemlich äußerlich wieder. Mit Recht bemerkt Brunn Troische Misc I, 75, daß die alteren Kunstler von den dichterisch rührenden Momenten hier wenig Nutzen zu ziehen vermochten und daher sich fern hielten. Sie stellten lieber ganz allgemein den Abschied Hektors von Eltern und Freunden vor, wobei ihnen der Typus gegeben war. Namentheh auf einem großeren Bilde Annal Inst 1855 tav 20 finden wir den Helden an der Spitze eine - Banzenden Heeresgefolges gegenüber den Eltern nebst Kassandra und Polyxena, deren Gegenwart die 'tagesche Katastrophe des ganzen Krieges unsrer Phantasie eindringlich vor Augen führt, während die Gatter feldt. Ein übrigens sehr schlichtes Bild Overbeck XVI, 16), wo Hekabe dem ausziehenden Herter den Abschiedstrunk bietet, hat nach Brunns force De Jung durch Veranderung eines Motivs einen transation Zag in du Some gelegt. Keineswegs c. I of Longe oder (two kunstlerischer Abwechs 1 . . zogt der Maler uns den betrubt sin ne on their confider Vorderansicht im Rucken des Sohnes Wie Timanthes beim Opfer der Iphigenie den Agamemnon mit verhülltem Haupte darstellte, so lafst der Künstler hier den Priamos seinen Blick von der prächtigen Erscheinung des Sohnes wegwenden; denn er hat vorahnend erkannt, dafs es ihr bestimmt ist, in den Staub zu sinken, und würde sie nicht länger zu betrachten vermögen, ohne in unmännliche Klagen auszubrechen. - Auf einer schwarzfigurigen archaischen Amphora, Abb. 778, nach Gerhard, Auserl. Vasenb. IV, 322) sehen wir inschriftlich den gerüsteten Hektor vor zwei Pferden stehen, auf deren vorderem der nach Sitte dieser Vasen viel zu knabenhaft gebildete Kebriones sitzt; hinter ihm ein Adler als günstiges Vorzeichen und als Füllsel: ebenso auf Hektors Schilde. Vor Hektor steht züchtig den Schleier des Peplos fassend Andromache. Entsprechend einer damit zusammenhangenden Scene der Ilias finden wir gleich hinter ihr Paris, als Bogen schützen gerustet und mit Flügelschuhen gleich denen des Hermes um seine Geschwindigkeit im Laufe anzudeuten ?; ihm gegenüber steht Helena, die aber das Gesicht zurückgewendet halt nach einem eben herbeikommenden alteren Manne. Der letztere kann, da er nur eine Chlamys umgeschlagen hat und in seiner Eile keine Spur von Wurde zeigt, nicht wohl Priamos genannt werden; er kehrt sich um nach zwei hinausjagenden Reitern, die hier nicht mit abgebildet sind. Wenn die Inschriften nicht da wären, so würde man das Bild schwerlich für ein mythisches nehmen, da jede Charakteristik fehlt.

Buch VII enthält die Herausforderung Hek tors an die Achaier zum Zweikampfe und das Losen der neun Helden, wobei Nestor die Lose im Helme schüttelt und nach dem Wunschgebet des Volkes das Los des Aias herausspringt. Diese Scene hatte schon in den 70er Olympiaden der Bildhauer Onatas in einer großartigen Statuengruppe dargestellt, welche die Achaier nach Olympia weihten (Paus. V, 25, 5). Es waren zehn Figuren, von denen die eine, Nestor, der die Lose schüttelt, auf abgesonderter Basis den andern gegenüberstand. Von diesen, die mit Har nischen und Speeren bewaffnet waren, nennt Pau sanias nur drei Agamemnon als den einzigen, wel chem der Name beigeschrieben war, Idomeneus, auf dessen Schilde neben dem Hahn, welchen Pausanias auf die Abstammung des Helden von Helies bezieht, auch der Name des Künstlers in einem Distichon genannt war, und Odysseus, dessen Statue Nero nach Rom geschleppt hatte. Die übrigen sechs müssen nach Homer gewesen sein: Diomedes, die beiden Aias, Meriones, Eurypylos, Thoase (Brunn, Kunstlergesch 1,92 Die Basis der Gruppe ist wieder gefunden, Arch Ztg. 1879 S 44. Der Zweikampf des Hektor und Aias selbst war nach Paus V, 19, Lan dem Kypseloskasten dargestellt. Zwischen beiden Helden erschien Lris, die Streitgottin, mit scheutslichem Anselien αισχίστη τὸ είδος ἐοικυία, etwa wie Charon auf etruskischen Bildwerken). Von den auf Vasenbildern so haufigen Zweikämpfen läßt sich infolge der Beischriften nur ein einziges Bild der Duris Frohner, Musées de France pl. 11, 12 hierher beziehen, obwohl auch da die Anwesenheit der Athene und des Apollon neben den Kampfenden als Schutzgottheiten wiederum die berechtigte Freiheit des Künstlers zeigt. Dagegen ist der Waffentausch des Aias und Hektor nach dem Zweikampfe vielleicht auf einer rotfigurigen attischen Amphora aus Vulci zu erkennen (Abb. 779 und 780 auf Taf. XIII, nach Mon. Inst. I, 35. 36), wie mehrerseits, zuletzt von Luckenbach in Jahns Jahrbb, Suppl. XI, 519 ff. gegen Welcker, Alte Denkm. III, 428 ff. behauptet wird. Zwei gerüstete Kämpfer werden von zwei durch ihre Stäbe als Herolde charakterisierten langbekleideten Greisen an der Hand gefasst und auseinandergeführt. Hektor, dessen Name beigeschrieben ist, hält in der Hand einen Gürtel, sein Gegner ein Schwert mit dem Tragbande, ganz nach Η 303. [ Έκτωρ] δώκε Ξίφος άργυρόηλον σύν κολεώ τε φερών και ευτιήτω τελαμώνι: Αίας δε Σωστήρα δίδου φοίνικι φαεινόν Da jedoch neben dem zweiten Herolde ΦοίνιΣ geschrieben steht, so schien der Gegner Hekters nur Achill sein zu konnen, und daher nahm man von andrer seite an, daß in den Kyprien ein solcher Zweikampt zwischen beiden stattgefunden habe, den man freilich, da dann auch der gleiche Waffentausch stattfinden müßte, nur eine gerstlose Nachahmung des Epigonendichters nennen darf. Dem Bezuge auf Aias steht die Sorglo-igkeit des Vasenmalers in der Benennung einer Nebenperson nicht gerade entgegen chen-owenig der trompetenblasende Athiopier auf dem Schilde, wodurch man Achill als Resièger des Memnon, aller dings proleptisch, gebeiert meinte, obwohl doch die Schildzeichen in vielen fallen ganz ladentang-los and Zu bemerken ist noch, date die beiden Ligarenpaure auf die beiden Section des Crefaires verteilt sind Die Beschadigungen und Ergauzingen des hochst behendly and ausdruck-rich gematen Bildes ernellen aus der Zeichnung. (Einen froheren Zweikumpf Heltore mit Achall minint such on Brann Inche Mile 111 174

Ruch VIII whither an Digwon au-Buch IX within a tree nen on meliteren



Gemmen und einem pompejanischen Wandgemalde, in welchen man den Heldenlieder (κλέα ἀνδρῶν) singenden und mit Zitherspiel begleitenden Achill erkennt (Overbeck 16, 20, 21; Mus. Borb. XIII, 37), die Gesandtschaft bei Achill namentlich in drei sehr schonen Vasenbildern vorgeführt, deren erstes schon oben S. 721 Abb. 776 wiedergegeben ist. Die Vorderseite desselben (der obere Streif) stellt die dort erläuterte Wegführung der Briseis vor; das Bild der Rückseite darunter) zeigt die Wirkung des verhängnisvollen Schrittes. Achill, dem kaum der Bartflaum sprofst, sitzt in seinen Mantel gehüllt und ihn noch fester anziehend, starren und betrübten Antlitzes auf reichverziertem Klappsessel aus Metall (δκλαδίας) mit gesticktem Polster. An der Zeltwand ist sein Schwert und sein Helm aufgehängt. Vor ihm steht Odysseus (OLVTTEVS), in den leichten feinen Chiton gekleidet, den Mantel über die Schulter gehängt, mit hohen Schnurstiefeln, daneben zwei Lanzen in den Händen und das Schwert an der Seite; im Nacken hängt ihm der Petasos oder auch wohl der Helm (das Gefäß ist hier beschädigt). Lässig hingestützt auf die Lanzen und das rechte Bein, hinter welches er das linke geschlagen hat, redet er mit lebhaft demonstrierender Geberde der rechten Hand dem grollenden Freunde zu Hinter ihm steht in gleicher Haltung Aias, unbewaffnet, in seinen Mantel gehüllt und auf den Knotenstock gestützt, mit verdrossener Miene den Ausgang voraussehend. Gegenüber in ganz sym metrischer Stellung und Kleidung lehnt der alte Phoinix, dessen Platz schon das Verbleiben bei seinem früheren Zoglinge andeutet. - Auf dem zweiten Vasenbilde (Mon. Inst. VI, 20) sitzen Achill und Odysseus einander dicht gegenüber: jener mit über den Kopf gezogenem Mantel und barfuß, die rechte Hand an die Stirn gelegt, in tiefster Betrübnis; Odysseus hat die Kniee übereinandergeschlagen und wiegt in den gefaltenen Handen sein linkes Bein, um seine Unruhe zu bemeistern und die Unablassigkeit seines Zuredens auszudrucken, indem er dabei den Jungling fest anschaut. Zwischen beiden mehr im Hintergrunde erhebt sich die hohe Gestalt des greisen Phoinix, der seinen Stab vorstützend in die Ferne schaut, die ihm bewufste Aussichtslosigkeit aller Versohnungsversuche damit andentend. Hinter Odys seus stehen als aufmerksame Zuhorer der bartige Aus und wahrscheinlich der jugendliche Patroklos, hinter Achill zwei Frauen, ohne Zweifel Diomede und Johns 1663 ff Ganz ahnlich endlich, aber weit schöner gemalt, finden wir die eben beschriebene Mittelscene auf dem dritten Bilde, welches einen Krater aus Caere schmuckt. Aldo 781, nach Mon-1: t VI, 2: und den Übergang vom strengen zum tion stile zeigt. Auch ist dies Gemalde, selbst in den Alben Ummenden Eiguren, keineswegs eine genick Pepiak des vongen, die langen Locken und

das zarte, fast mädchenhafte Gesicht Achills (man erklärte deshalb die Figur anfangs für die trauernde Penelope, auch wegen auffallender Gleichheit der Haltung mit der vaticanischen Statue, s. unter »Odyssee«), die groteske Zeichnung des Pantherfells über dem Sessel, der eigentümliche Faltenwurf der Mäntel sind eigne Zuthaten des Künstlers. Eine noch auffallendere Neuerung aber besteht in der Einführung des Diomedes hinter Achill, an dessen Stelle wir Phoinix erwarten, und auch die entsprechende Figur hinter Odysseus sieht, besonders da sie ohne Schwert ist, aber den langen Stab führt, durchaus nicht nach einem Aias aus. Brunn weist nun nach (Annal, 1858 p. 363 ff.), daß die mehrfach auf Vasen wiederholte Mittelgruppe und namentlich der auch auf zahlreichen Gemmen wiederkehrende trauernde Achill ein berühmtes Original voraussetzt, welches vielleicht durch eine Trilogie des Aischylos, worin der trauernde und verhüllte, stumm dasitzende Achill die Hauptrolle spielte (Welcker, Trilogie S. 415 ff.; Arist. Ran. 912, angeregt worden war, dessen Hal tung aber auch auf Theseus Millin, G. M. 143, 494 übertragen wurde und selbst in dem berühmten Kameo der fünf Helden gegen Theben s. Art. Thebaise) nachklingt. Die Vasenmaler machten hin und wieder geradezu ihre eigne Poesie; und so möchte man glauben, daß der Zusatz der beiden wenig charakterisierten Mantelfiguren zu den Seiten der Hauptgruppe auf unsrer schönen Vase keine tiefere Bedeutung als die Ausfüllung des Raumes hat. Über den unteren Streifen des Bildes, auf der Rückseite des Gefäßes, s. Art. Memnon (.) Ein ähnliches Vasenbild Arch. Ztg. 1881 Taf. 8, besprochen das. S. 138 ff.

Über Buch X vgl. Art. Dolon . Nachdem der unglückliche Kundschafter getotet ist, wird bekannt lich der Thrakerfürst Rhesos mit seinen Leuten von Odysseus und Diomedes im Schlafe gemordet. Die darauf folgende Abführung der prächtigen Rosse stellt nur ein apulischer Eimer aus Ruyo vor Abb 782, nach Gerhard, Trinkschalen und Gefaße H Taf. K : eine nicht sehr bedeutende Komposition, wobei auch in der Zeichnung die Mangel der Perspektive stark hervortreten. Im Hintergrunde liegen drei Thraker in der spateren auch den Amazonen gegebenen bunten Barbarenkleidung mit Hosen und Schuhen, Gurteln und spitzen Ledermützen in mannigfachen Stellungen Schlafender, aber schon getotet da, neben ihnen Schilde und Speere. Vorn hat Odysseus, unver kennbar charakterisiert durch den Schifferhut, das blofse Schwert noch in der Hand wahrend noch ein andres durch Versehen des Malers ihm in der Scheide steckt); die beiden feurigen Rosse halt er am Zugel gefaßt, um sie rechtshin wegzuluhren, indessen Diomedes, jugendlich und gegen Homer ebenfalls nackt mit blotser Chlamys ihm nach links

hin zu gehen winkt. In der Unsicherheit über den einzuschlagenden Weg (auch bei Homer V. 466 ff.) liegt ihre Hast und zugleich die Dunkelheit angedeutet.

Die Kampfscenen der folgenden Gesänge boten für den Künstler meist nichts Charakteristisches. die Scene wiedergibt. Der Augenblick ist etwa der Buch XV, 718 ausgedrückte, wo der siegreich vordringende Hektor den Seinen zurückruft, dass sie Feuer bringen und Sturm laufen sollen, oder derjenige, wo (Buch XVI, 125 ff.) Aias endlich weicht,



est Der zermende Achalt – Die Leiche Memnons (Zu seite 726)

Nur der Kampf bei den Schaften wird einigemal als Gemalde erwähnt, z. B. von Kalliphon (s. Brunn, Konstergesch II, 56. – Doch ist um nur ein Vasen bold gemachen. Munchen N. \*90. Abb. 783, nach Gerhards Ameri Vasenb III, 197, welches allerdings in hochdrein des beit Lebendagest und mit Antlangen an die agenetischen Gesbeigruppen, auf oben S. 334 ff.

und Hekter mit den Seinigen Protesilaes' Schiff wirklich anzumdet. Der Schnabel und Vorderteil des Schiffes ist links sichtbar, der letzte Verteidiger, den wir nur nicht Aus nehnen durlen, weicht hef tigen Schrittes, Hekter dringt unwiderstehlich heran, kümpfend mit dem Speer, wührend ein Genosse jenem Zumit gemaß ihm die Fackel zutragt, die er in das



Schiff schleudern will. Verschiedene andre jetzt folgende Kämpfer können wir mit den Namen Aineias, Sarpedon, Dephobos u.s.w. belegen, ohne natürlich jeden Einzelnen bezeichnen zu wollen; nur Paris können wir in dem Bogenschützen erkennen. Denken wir daran, dass hier eigentlich der Augenblick der größten Herrlichkeit Hektors, seines kühnsten Vordringens, seines furchtbarsten Erfolges dargestellt ist, so wird uns der tiefpoetische Sinn dieses alten >Topfmalers« ergreifen, welcher die Rückseite dieses Gefäßes mit einem Bilde schmückte. wo Priamos vor Achilleus um des Sohnes Leiche flehend kniet. (Overbeck.) Außerdem gibt eine Gemme den mit gesenkter Fackel an ein Schiff herantretenden Hektor wieder, mehrere andre die Gruppe des Aias und Tenkros auf der ilischen Tafel 22; bei Overbeck 17, 9.8. - Dass in einem beruhmten pompejanischen Gemalde nach Ansicht einiger der Besuch der Hera bei Zeus auf dem Ida aus Buch XIV dargestellt sei, ist oben S. 650 bemerkt.

Von Patroklos' Auszug und Kämpfen scheint sieh kein sieheres Denkmal zu finden. Gewisse Darstellungen, in denen Schlaf und Tod einen Helden davontragen, welche man auf Satpedon Buch XVI, Eta 678 hat beziehen wollen, werden von ander Seite auf Mennon gedeutet s. Art.

Auch dem Kampfe um Patroklos Leiche Buch XVII ist die früher damit in Verbindung gebrachte Gruppe des agi netischen Westgiebels wohl mit Recht entzigen worden - oben 8, 335. Dagegen zeigt ein Vasenbild des Euxitheos Overbeit 18, 3 allerdings den nachten Leich nam des Patroklos inschrittlich am Boden aczon I über ihm kampft Vas gegen Aineas, in zweiter Line Diomedes gegen Hippasos woven jeher nach Homer aber arwundet dieser zu nacht existiert. Unsicherer sind ahnnehe Bilder mit Kampfen um einen gefallenen Helden, auch der Luden, siche Kameo Overbeik 17, 12

Eara Lpasode in dem Ganzen dieses anzauszespennenen Kampte tildet der Tod des Troers Lupherbos und der Streit um de sen Rustung V 60 ff, den wu unt einem sicht alten Vaschrüße Ahlb 7-4, nich Suzmann, Neurgese de Gammer pe 53 als Rusdes einem seiche nich Klubhoff Stiden stein der zu in Apptes 42 wegen der Inschritter mit Seller heit vor Orimpe 17 gesetzt werden dert



83 Der Kampf bei den schiffen. (Zu Seite 727

Das Innere des flachen Tellers zeigt mattgelb getarbten Thongrund, auf dem das Bildwerk in vers las lener. Obtonungen von hellerem und dunklerem Brant, aufgetragen ist Gestallen, aber mit offenem Auge, liegt Euphorbos, der Troer, am Boden; vor ihm steht Menelaos, weit ausschreitend, den Schild vorhalten land den Speer gezuckt (πρόσθε δε οι δόρυ nicht stand; er verlafst die Leiche, als Hektor naht, weicht zuruck und steht erst wieder, nachdem er seine Kampfgenossen erreicht hat. Als er dann zusammen mit Aias wieder vorruckt, ist von Euphorbos weiter nicht die Redes (Conze). Über die Bewaffnung s. Art. Waften. Die ornamentalen Verzierungen zur Fullung der leeren Raume auf dem



184 Mene'ros und Hektor aber kuphorbos Terebe kamptend. Zu seite 729 c

τ cora και ασπίδα παντού είδην). Ihm entgegen tritt in ver her Kamptstellung, denn diese alteste Kunst hat hie tehenden Formeln wie das Epos. Hektor I. Calsocette Begegnung, welche an das 17 Buch er f. Cennert. In der That aber ist der Vorgang wie ihn das Vasenbild vorstellt, genau so der II. Char bar te minerincht zu entnehmen. Mene tein in Ber Vacc tupter hervor, er steht wirk lich im Kampfe über dem gefallenen Euphorbos dem II. Char er ihn der II. der II. der II. der II. der ihm dagegen

Bilde, bestehend in Rosetten, Maandern sog Haken kreuzen und ionischen Voluten auch auf den Innen seiten der beiden Schilde , stammen von asiatischen Vorbildern. Die beiden Augen, welche über den Schilden der Kampfer zur Seite des nasenformigen Zierrates gemilt sind, haben die Bedeutung des zunbirabwichnieden Gorgonen untluzes, sind also ein schutzendes Abzeichen für den Trinker und deshalb auf Trinkschalen so haufig angebracht. Vgl. Art Amulett. S. 75

Streitig ist die Deutung einer unter dem Namen des Pasquino bekannten, in mehreren Exemplaren und Resten vorhandenen kolossalen Statuengruppe, welche einen älteren bärtigen Helden die Leiche eines jüngeren in seinen Armen aufhebend vorstellt: Menelaos mit dem Leichnam des Patroklos. Wir geben hier nach Photographie Abb. 785 die am vor züglichsten erhaltene Gruppe im Hofe des Palast Pitti in Florenz. Neu sind die Beine und der linke Arm der stehenden; Kopf, Arme und Beine der liegenden Figur.) Ein hochbewundertes Werk muß hier als Original zu grunde liegen, von dessen Nachbildungen ein



7- Die Die jant errappe

Oberteil am Palaste Braschi in Rom, der sog Pasquino trotz aller Verstummelung schon von Bernim für die bestgearbeitete Antike erklauf winde. Im Vatican ist Menekos Kopf neust Schulter, daneben die lerzüglich gearbeiteten Beine des Patroklos. Die zunze Gruppe nechmide in der Leizzu der Lauzi in Homaz, nich ist der Kopf de Menekos mehrind wiederneit. Nachen dur zu nicht gegehnlitenen Stemen bei Overbeel. Her Gal 563

Set Vicenti war men gewehnt die Gruppe auf Alle mit dem Leisenam Archi zu erzelen, mit Hinger, auf de Freguent der Geren Die Arrusz (in der Aussach eine Erstein Erstein Erstein Erstein Erstein Erstein Erstein Erstein Erstein Erstein

des Aias zu erkennen, wahrend Menclaos als sanftmutig charakterisiert wird (τὸ βλοσυρόν, τὸ ἡμερον). Dagegen bemerkt Friederichs, Bausteine I, 248, daß man sich, falls die Gestalt des Helden zu kräftig für Menelaos erscheinen sollte, nicht an die Charakteristik desselben bei den Tragikern halten dürfe, sondern bei Homer, wo er nichts weniger als ein Feigling sei. Ferner will derselbe in einer Seitenwendung des Menelaoskopfes an den römischen Exemplaren mit dem Aufblick nach oben eine flehende Klage an die Götter erkennen, die dem trotzigen Aias weniger zukomme. Gewichtiger ist, daß alle Exemplare eine Wunde an der Leiche unter der rechten Brust und eines noch eine zweite zwischen den Schultern aufweisen, also gerade die Wunden, welche Patroklos erhielt. Dass letzerer nackt gebildet ist, braucht man nicht damit zu erklaren, daß Apollon ihn der Rustung beraubt hat; auch Menelaos tragt keinen Panzer, und schon im 4. Jahrhundert, über welches man die Erfindungen nicht hinausschieben kann (man will Verwandtschaft mit der Niobegruppe wahrnehmen, wurde ein hervorragender Kunstler kaum durch schwerfällige Rüstungen seine Gestalten aller plastischen Schonheit und alles Formenreizes entkleidet haben. Noch die Romer nannten nackte Heldenstatuen regelmäßig Achilleas (Plin. 34, 18) und bildeten vielfach ihre Kaiser so. Unwahrscheinlich ist dagegen nicht, dass, wie auf den geschnittenen Steinen, Menelaos auch hier am linken Arme einen Schild mit oder ohne Speer hängen hatte. - Restau rationen sind mehimals von Kunstlern versucht, zu letzt von Donner, Annal. Inst. 1870 p. 75 Ein Mene laos in derselben Situation - hilferufend wegen des gefallenen Patroklos - wird nicht unwahrscheinlich erkannt in einer schönen Bronzestatuette (Wiener Bronzen Tal 42 43 S. 104

Die Meldung vom Tode des Patroklos wird bei Homer von dem schnellfüßigen Antilochos dem ahnungsvoll betrübten Achilleus überbracht, der dann im wildesten Schmerze sich auf der Erde walzt. Das Bild auf der soeben erwähnten Schale des Eu xithcos mit dem Kample um den Leichnam des Patroklos 8 729 schemt diese Meldung in ganz veränderter Auffassung zu geben: Iris hat das Vier gespann her wlentet, von dem Wagen will eben Antilocker herabstergen, wahrend Phomix noch die Zugel hart links steht ganz gerustet Achilleus und hat de grecen Ne for im Mantel mit Stab. Hand getaist, wie um some Versohnung anzudenten und sch zur Wiederortnahme des Kamptes bereit zu corborn. Nicht ohne Grund bezweifelt Brunn, Troische Mise I, 65 die e ganze Deutung und erklart d Bud at Adails Assezue

And Book XVIII besitzen wir da. Innenbild einer Geralauten Schale mit der Ubereihe der Waffen von Hepter Geran Tiette Overbeck 18, 6%, die auf eren 792 Hias,

Seiten stellen eine Erzgiefserei vor soben Abb 547, der Gott schmiedend und Thetis wartend auf einigen pemperanischen Gemalden Helbig N. 1316—1318, davon eins abgeb. Mus Borb. X. 18, mit genrehaften Zuthaten und auf einem mit reichlicher Andeutung von Zierrat an den Waffen und namentlich von Bild werk auf dem Schilde.

Die Überbringung der Waffen an Achill Buch NIX, 8—18 erfolgt bei Homer einfach durch die Mutter Thetis allein—Aber schon am Kasten des der Gratulationsschrift der Univers. Halle für das archäol. Institut in Rom 1879. Ein sehr bemerkbarer Unterschied der Darstellung ist aber: in den älteren Vasenbildern erscheinen die Nereiden meist zu Fuß, mit Waffenstücken in den Händen, um Achill stehend. Dagegen führen die Vasenbilder der späteren Zeit, sowie alle späteren Darstellungen auf Reliefs, Sarkophagen, Münzen und geschnittenen Steinen die Tochter des Nereus auf Seetieren reitend vor. Letztere bleibende Wendung bewirkte die künstlerische That



786 Noreide mit Achills Speer. (Zu Seite 7.1.

Kypselos begleiten diese ihre Schwestern die Nereiden auf dem Gange zu Hephaistos nach Paus V, 10, 2, doch bezweifelt dessen Deutung Löschke, Progr Derpat Univ 1880. Jedenfalls wird spater der Zug Jer Nereiden zur Überbringung der Waften eine allgemein griechische Tradition; darauf deutet schon 1911 betr 143 die Anspielung Plaut Epid I, 1, 34 und Gebelt II, 2 n. 1 b. 106. Hotes mater a Vulcant auch deutet deutet des per name altabernat. Dieser Vereiten enthielt ein eminent künstlerisches Motiv Wille deuten und nach dessen beichlicher Aus der deute deuten deuten Ling für zu ein der ein Beste zu wen. Aufzahlung für der deute Galtere Deuten der der Heydeneum und der dem Lieben und der dem Heydeneum und der dem Lieben Lieben der der Heydeneum und der dem Lieben der dem Heydeneum und der dem Lieben dem Lieben und der dem Heydeneum und der dem Lieben dem Lieben dem der dem Lieben und der dem Lieben dem der dem Lieben dem der dem Lieben und dem Lieben und dem Lieben und der dem Lieben und dem Lieb

des Skopas in dem großen Statuenwerke, welches Art Achilleus S 9 erwahnt ist In jener alteren Gattung von Bildern findet sich noch ein gewisser, obsehon nicht strenger Anschluß an das Epos, da neben an Vischylos' Tragodie Achill sitzt verhullt da, die Freunde haben vergeblich versucht ihn zu trosten. Der treue Phoinix steht hinter ihm und emplangt die herbeieilenden Gottimen. So z B Oxerbeck 18, 12, vgl. Brunn, Annal Inst. 1858 p. 366. Eine schöne Komposition derselben Elemente in dessen bietet jetzt eine Vase aus Kameiros (abgeb. Mon. Inst. XI, S., wo die Mutter den verhullt trauern den Sohn zärtlich umarmt, auch die Gegenwart der Atherie austatt der lehlenden mannlichen Zuschauer.





der ganzen Scene höhere Weihe verleiht. Nachdem Skopas aber die Nereiden auf Delphinen, Seepferden und Seedrachen sitzend gebildet hatte, etwa 380 v. Chr., nahmen die Kleinkünstler der Vasenmalerei die neue phantastische Erscheinung schnell auf, in jener freien Weise, welche das griechische Kunsthandwerk kennzeichnet, sie weiterbildend und variierend. Auf einer Masse von Gefäßen finden wir denn teils einzelne Nereiden mit einem Waffenstück, meist wohl als Thetis anzusehen, teils kleinere oder größere Gruppen. Bemerkenswert ist, dass hierbei die Person des Achill selbst allmählich ganz verschwindet. Von den bei Heydemann a. a. O. publizierten Prachtgefäßen geben wir die Zeichnung der Jattaschen Amphora aus Ruyo K N. 425 verkleinert Abb. 786 und 787 a.u. b. hier wieder. Die dunkle Schattierung bezeichnet eine gelblich-braune, die helle eine weiße Deckfarbe.) Die schönste der fünf Figuren, hier in doppelter Größe (wie bei Heydemann, dessen Beschreibung wir nur etwas verkürzt wiederholen), hält sich mit der rechten Hand und schmiegt sich mit der Achsel an die Rückenflosse eines Delphins; so gleitet sie sicher und anmutig durch das Meer dahin. Die phalanxlange Lanze trägt sie so im Arm und auf der Hand, daß die schrag gesenkte Spitze das Wasser gleichsam mit teilen hilft; dabei senkt sie sinnend das Haupt und blickt in die Flut. Der lange dorische Chiton legt sich nafs um ihre Beine und schleppt seine wasserschweren Zipfel nach; um den Oberkörper treibt der Luftstrom den Gewandstoff zurück - dadurch tritt die volle Körperform in ganzer Schönheit hervor. Gelöstes, lang herabwallendes Haar, reicher Schmuck und Schuhwerk vollendet die herrliche Erscheinung, deren Linienfluß und Anmut wundervoll ist; ohne Scheu kann man die Figur mit den berühmtesten erhaltenen Nereidenbildungen in Venedig (Clarac 746, 1802) und in Stabiä (Helbig, Wandgemälde 1027) auf die gleiche Stufe stellen. Ihr folgt, auf einem stattlichen Hippo kampen sitzend, Thetis mit dem Gorgonenschilde; daß wir in ihr die Mutter Achills zu erkennen haben, zeigt der ihr nach fliegende Vogel, der in den Krallen für sie eine langflatternde Tänie, das Symbol des Gelingens, herbeibringt; auch ist sie durch vollere Tracht, einen Mantel zu dem Chiton ausgezeichnet Hinter ihr auf einem langgeschwanzten stachlichen Seedrachen (pistri) eine Tragerin des Panzers ihr Kopt ist zum Teil erganzt , vor dem Ungeheuer her gaukelt ein Fisch, hinter ihm ein springt der Delphin, der nach einem Fischchen schnappt, darunter noch eine Meerqualle. Vor der nächstfolgenden Trägerin des Helmes noch eine raumfüllende Tänie. Die Nereide sitzt auf einem Delphin mit leicht übergeschlagenen Füßen, rückwärts schauend und leicht aufgestützt; der herabgefallene Chiton läßt die Brüste frei, ein Windstots treibt ihr langes Haar zuruck und blaht das Gewand unten auf. Endlich die letzte, mit dem Schwert und einer Beinschiene in den Handen, sitzt wieder auf einem großen Seedrachen; sie ist ebenfalls an einer Brust entblöfst. Nereiden tragen Schuhe, reichen Kopfschmuck, Halsbander und Anni-pangen

In der jungeren romischen Darstellungsweise dieses kunst leuschen Vorwurts, dem die herotsche Sige nur noch zur Folie dient i ist der mythische Vorgang zanz verblasst, es bleiben nur waffentrigende. Er mengestüten, mit Seephantasmen, mit allen Berzen der Verburging ausgestütet, bei weise entblosst oder ginz nackt; ygl. Art. »Nereidene.

Wir müssen jetzt zu Buch XXII überspringen. Hektors und Achills Zweikampf. Erwähnenswert ist hier zunächst das rund um eine Schale laufende Bild der den Kampf einleitenden furchtbaren Jagd um die Mauern Ilions, welche mit Zinnen und Thoren dargestellt sind. In zwei Thoren steht je ein troischer Bogenschütz als Wache man hat sie auf Paris und Deiphobos gedeutet); einen weiteren Raum füllt die in Aufregung herzuschreitende Athene aus; und wieder hinter ihr stehen, etwa vor das skäische Thor herausgetreten, mit dem Ausdruck höchster Erregung Priamos und Hekabe als Zuschauer der Flucht ihres Sohnes (abgeb. Overbeck 19, 1).

Die Darstellung des Kampfes selbst findet sich, abgesehen von der capitolinischen Brunnenmündung s. Art Achilleus: S. 4, nur auf funf Vasenbildern, von denen vier rotfigurige attische so übereinstimmen, daß sie dem gleichen Originale entstammen müssen, welches letztere zugleich ein treffendes Beispiel von der relativen Selbstandigkeit der bildenden Kunst gegenüber der Dichtung als ihrer stofflichen Quelle abgibt. Zunächst sind die beiden Kämpfer ohne Panzer Auf dem schonsten dieser Bilder am Halse einer Amphora mit Volutenhenkeln aus Caere (Abb 788, nach Gerhard, Auserl. Vasenb. III, 204) sinkt Hektor, im Schenkel verwundet, vor dem mit der Lanze heranstürmenden Achilleus eben nieder. Seine Lanze hat er kraftles sinken lassen, sie beruhrt mit der Spitze den Boden. Auf einem der andern Bilder hat der Künstler, die Scene auf einen engeren Raum zusammendrängend, dem Achill ein kurzes Schwert 20 geben, der sinkende Hektor hält die Lanze noch nech, aber sie ist zweimal geknickt, eine sinnige Variation in der Andeutung seines Mifsgeschickes. Auf dem dritten findet ein etwas engerer Anschlufs an die Dichtung statt, indem Achill mit der Lanze andringt, um Hektors Hals zu durchbohren, ehe dieser das schwert ganz aus der scheide gezegen hat, wo mit er beschäftigt ist. Auf dem vierten endlich hat Hektor das schweit schon gezogen, lann aber bei zwe, Worden, im Schenkel und in der Brust, nur noch matte Abwehr aben. Zu Achall steht minner Athene, ant un- rem Bilde mit ermutigendem Gestus für three senutzling and anderen in rubiger Haltung and dem section that zwischen helden Kamptein in Gewegter Steilung, den abgenommenen Helm boch because of the best and Achill ansported Drever eser fehlt auf die em Bede arein zunz folge reefter Weise die Ligar, worde not den vier andern in the Attendant strager Interpretanguage such der Lacenze coming hinter Heather on findet nambeh Apollon Die er Costt rolt der Binde im Lockenheir and Hamilton, and Leeler of Degen, a Cam Wey green together, correspond of entertheld or noth in the Protest of the Physics Strategic an services I will be the Born service

Brunn Troische Misc I, 77 genauer ausgeführt. Apollon ist bei dem Zweikampfe selbst bekanntlich nicht zugegen; der unsichtbare Schützer verläfst seinen Liebling in dem Augenblicke, wo sein Todeslos in der Schale zum Hades herabsinkt (X 213). Aber der sterbende Hektor weissagt seinem Überwinder noch den nahen Tod durch Paris und Apollon (V. 358); und den Inhalt beider Stellen hat der Maler in seiner Kompositon zu einer schönen Einheit verbunden. »Apollon verläfst Hektor; aber die Drohung, welche Homer durch Hektors Mund aussprechen läfst, verlegt der Künstler in die Hand des Apollon selbst; er zeigt dem Achill den Pfeil, der für ihn bestimmt ist und durch Paris Hand ihn töten soll. So hat der Künstler mit genialer Erfindung seine Zeichensprache dem Dichterlaute würdig zur Seite gestellt.

Hektors Schleifung ist ein beliebter Gegenstand auf älteren Vasen. Bekanntlich wird aber in der Ilias die Leiche dreimal geschleift, zuerst gleich nachdem er gefallen (V. 395 ff.), von der Stadt zu den Schiffen, dann (¥ 24 ff.) um Patroklos Leiche, endlich (Ω 15 ff.) um Patroklos Grab. Von diesen drei Scenen haben die Vasen, welche in ihrer Kon zeption im ganzen so ähnlich sind, dass man ein gemeinsames Original vorauszusetzen geneigt wird, meistens die dritte im Auge gehabt, wie sich aus den wesentlichen Zügen der Darstellung ergibt. Den einfachen Typus derselben zeigt unsre Abb. 789, nach R. Rochette, Mon. inéd. I pl. 17. Wir sehen das Viergespann im vollen Laufe jagen; Automedon im langen Gewande lenkt den Wagen, hinter welchem Hektors nackter Leichnam mit den Füßen an die Wagenachse gefesselt herschleift. Neben dem Wagen läuft der schnellfüßige Achill selbst. Hinten schwebt der Schatten des Patroklos das ειδωλον, in voller Rüstung und mit eingelegter Lanze, dazu geflügelt und wie im Sturmschritt lautend über dem im Ori ginale allzu schwach angedeuteten und daher in der Zeichnung übersehenen Grabhügel, welcher sich in allen Repliken als ein halbrunder, weißer Hügel vorfindet, während die den Ort bewohnende Schlange als Grabes and Erdsymbol auch hier night fehlt. Emige Ranken dienen zur Verzierung und bezeichnen das offene Feld Die Dentung der Figuren ist durch andre Bilder mit Namensinschriften gesichert, und die Abweichung von Homer daduich konstatiert Die Darstellung des Totenschattens als beflügelte Pacha, genauent sprechend den Homerischen Worten A 24 A 222, finder achaben ober den wasserschopten. den Damaiden auf einem archaischen Vasenbilde. Art | Unterwelt | new hizu turmen se chrumpfter auf attr schop Canter on and Boundarf, Canche u sud Valente Lat II II Der Graufe, dats die e Seelen der Ver forlogen med han den Grabein weilen, ist up to an extense that Plat Phonds Stor group neps to nymeta son toe taqua sukiyê aneyn Bafs Achill



nicht selbst fährt, sondern nebenher rennt, ist hier wie auf andern Vasen eine willkürliche Neuerung, welche aber vielleicht in der Sitte der Leichenehrung durch Wettlauf am Hügel, nackt oder gerüstet, ihre Veranlassung hat. Vgl. Hermann, Gottesd. Alt. § 31, 29/30 So auch Alexander d. Gr. nach Plut. Alex. 15: την στήλην Αχιλλέως αλειψάμενος λίπα καὶ μετά τών έταίρων συναναδριαών γυανός ώς περ έθος έστιν, εστεφάνωσεν. (Andre denken an die desultores.) - Für das moderne Gefühl ist es auffallend, dass kein Maler den göttlichen Schutz für Hektors Leiche, welchen Homer 2 18 ff. so stark hervorhebt, anzudeuten sich veranlafst fand. - Vgl. im ganzen Luckenbach a. a. O. 8 499 ff. Die spateren Darstellungen der Schleifung Hektors auf einigen Vasen sind noch freier; dagegen die auf Reliefs und geschnittenen Steinen schliefsen sich im ganzen dem alteren Typus an, nur daß alles Beiwerk wegfallt und also der siegreich zu den Schiffen zurückkehrende Held den Gedanken der Gruppe aus-Treate lat

Buch XXIII Die Leichenfeier für Patroklos mit der grausigen Opferung troischer Junglinge ist uns nur auf wenigen italischen Denkmälern erhalten. Am bekanntesten ist die pränestinische Cista mit eingeritzter Zeichnung, welche wir in Abb. 790 nach R Rochette, Mon inéd pl 20,1 wiederholen. Das Bild, welches rund um das elliptische Gefaß läuft, wird von Overbeck beschrieben: Neben dem in der Mitte befindlichen Scheiterhaufen, der mit Hardsch, Helm and zwei Schilden ausgestattet ist, stoost Actidens der kurzgeschorenes Haar tragt denn seine Locken, die er dem Flusse Spercheios 2 Lot hatte, sind dem Freunde auf den Scheiterhaufen gelegt -, einem gebundenen Gefangenen des Schwert durch den Hals. Der Todesschmerz des Menschen ist bis in die krampthatt gekrunanten Zehen der Füße vortrefflich dargestellt. Daneben steht rechts ein zweiter, der gleiches Schicksal er wartet ein dritter und vierter, alle mit auf den Reichen gebonstenen Hanten, werden von recht berangefüllig ein fünfter sitzt hinter Achilleus auf dem Boden, einem sechsten werden am Ende rechts de Hair mit einem schwerte abgeschnitten, um Alac so als Opter als dem Hades gewicht zu bezereitren (katapre fan 121 Verg Aen IV 698 und Jon Arch Beitr 8 "51 | Fin Coincils de Beliden tract in the control school school by a zwel Beinschunen Let a me or especially a Opter and dem Scheffer I ster fort retterance lassen vill. Athene steht als Oriesterin de Gaezen um Inleu Inde, dem Consel the grave time of the fige size mean this and demiliated. Some case Francisco Conservaand sector we can for to Her a to do a cozen Reserved to the second of the rep Arts I telet eine Person in Large and a contacted Contacted that have it ten ser sor der Bret sie auf gege talen zu

haben pflegen, mit gekreuzten Beinen da, die einzige Person, welche außer Athene ruhig zuschaut. Dies bezeichnet sie als ein Wesen höherer Art, und danach ist sie als etruskische Furie benannt worden. Welcker bestreitet diese Erklärung; es sei überhaupt in dem Kunstwerke nichts Etruskisches vorhanden, und die Person sei männliche. Overbecks Ansicht wird gegenwärtig wohl allgemeine Beistimmung finden; der etruskische Todesdamon, dem allerdings die strenge Geschlechtsbezeichnung auch sonst abgeht, ist in dieser Nachbildung eines griechischen Kunstwerks der Blütezeit möglichst gemildert; die rea listische Neigung des etruskischen Kunstgeistes aber blickt auch hier aus mancher nebensächlichen Einzelheit hervor. - Eine große figurenreiche Prunkvase aus Canusium (abgeb. Mon. Inst. IX, 32, 33) zeigt in drei Reihen den Scheiterhaufen und einen ganzen Opferapparat, Agamemnon spendend, in der Mitte ebenfalls die Abschlachtung der troischen Jünglinge; unten die Schleifung Hektors. Über die Freiheit der Schöpfung vgl. Luckenbach S. 527 ff., Gegenüber dieser herben, aber immer prächtig großartigen Darstellung empfinden wir Grauen vor dem abschreckenden Gemetzel, durch welches uns dieselbe Scene in einem etruskischen Grabgemälde veranschaulicht wird Mon. Inst. VI, 31; dessen stumperhafte Abbreviatur auf einer Aschenkiste (Brunn, Urne I, 66, 2

Von den Leichenspielen für Patroklos finden wir nur das Wagenrennen auf der sog. Françoisvase mit dargestellt Abbildung Art. Thetise, jedoch in ganz freier Komposition und namentlich darin abweichend von Homer, daß die Rennwagen von sprengenden Viergespannen gezogen werden, weil man mit solchen seit Olymp 25 stets in Olympia tuber Paus. V. 8, 7, 10 und erst Olymp 93 Zwei gespanne dort Eingang fanden, während Homer \Pi 362 403 deutlich letztere angibt. Die Namen der Resselenker sind frei gewahlt und zum Teile erfun den Ausführlich über das Bild Luckenbach a. O. 8 495 ff

Buch XXIV Hektors Losung Die große Beliebtheit, welcher sich der Schlufsgesang der Ilias bei den Griechen erfreute, wird durch zahlreiche Kunstwerke mit der Darstellung des greisen Priamos ber Achilleus bestatigt. Da auch die Tragiker von Archylos an den to anstand behandelten, so sind die auf spateren Bildern sich findenden Abweichungen von Homer uns zuweilen nicht recht verstandlich Auf alteren Va en dagegen ist der Anschluts an das Lipos ziemlieb genau oweit der Kun tler ihn nicht der Deutlichkeit oder der Vervollständigung der Scene Lill or der auch der Lorderungen seiner Kunst wegen. entation with Al. Mu for more die Darstellung one nothing, on Problemtid Clauder Nekropole on Ceretic denon. Alde 294, mach. Mon. Inst. VIII, ite and enauters you Boundors, Annal Just

1866 p. 241—270. Wir sehen Achill in seinem Zelte – der Ort ist durch die aufgehangten Waffen und Kleidungsstucke angedeutet – auf einem schönverzierten Speisesofa mit Doppelpolster nach Weise spaterer Zeiten gelagert. Er hat abgespeist, wie  $\Omega$  475, aber das Messer noch in der Hand und vor sich den Speisetisch mit zwei Schalen, dazwischen Speisen und herabhängende Binden. Unter dem Lager liegt ausgestreckt, an den Händen noch ge-

bringen zu lassen. Hinter Priamos stehen zwei Diener und zwei Dienerinnen, welche große Amphoren, Laden, Dreifüße und Silberschalen als Lösegeld tragen. Automedon und Alkimos, die Homer  $\Omega$  474, 574 erwahnt, sind nicht gegenwartig, da man ihrer für die Veranschaulichung des Vorganges nicht bedurfte.

In der Tragödie die Phryger hatte Aischylos mit Benutzung eines Homerverses (Χ 351: οὐδ΄ εἰ κεν σ΄ αὐ-



tesselt von der Seldeifung her, mit Wunden auf der Brust bedeckt der Leichnam Hektors, geradeso wie auf andern Bildern (Overbeck Taf. 20, 3), als grausig redendes Zengnis für die Bedeutung des Vorgungs-Phamos, der anderswo-ganz wie bei Homer zur Leie gesunken des jungen Helden Kniee um fafst, steht hier in würdiger Haltung, den Stab auf stutzend, vor ihm, anscheinend hat er seine Anrede eten zu Ende gebracht dem Achill wendet sich zu dem seitwarts stehenden, ebenso wie er selbst bei en zen Schenklnaben wieder ein Zusatz spaterer verhere en Schigetats (1940) und einen Leite Leit, um dem Gaste den Begrufsungstrank

τόν χρυσω έρύσασθαι ἀνώγοι Δαρδανιδης Πρίαυσες den zurückerbetenen Leiehnam Hektors wirklich mit Gold aufwagen lassen, vgl Schol Ven ad l e ο δὲ Αισχύλος ἐπ αληθείας ἀνθιστάμενον χρυσόν πεποιηκε πρὸς τὸ Έκτορος σωμα εν Φρυξίν. Hesyeh lex αρο τον τον ολκον του Εκτορος, η τὸ αντιστάθμον Αισχύλος Φρυξίν. Obgleich der Tragiker deswegen von Komikern verspottet wurde, gelangte dies Motiv den noch in der spateren Poesie und Malerei zur dauern den Geltung. Fine apulische Amphora mit Masken henkeln Abb 792, nach Mon Inst V, 11 zeigt eine großartige Komposition, deren Gefuge nicht etwa verlorene Schriftquellen zu grunde hegen, sondern



740 Hias



die aus des Kunstlers Phantasie entsprungen ist. Im Hintergrunde sitzt in seinem Zelte auf dem Sofa der tieftrauernde Achill, mit kurzgeschorenem Haar Ψ 141), das Gewand schleierartig über das Haupt gezogen, auf einen rauhen Stecken das Kinn aufstutzend. Hermes und Athena reden ihm tröstend zu; entfernter steht links Nestor, sitzt rechts Antilochos (hier verschrieben Amphilochos), der Ersatz des Patroklos, die beide wohl schon das ihrige versucht haben. Im Vordergrunde hinter dem Opfer altare hingekauert starrt Priamos, in phrygischer Tracht, durch den Ölzweig als Flehender bezeichnet, die Rechte jammernd ans Haupt geprefst, auf die Leiche seines Sohnes, welche eben von zwei Dienern zur Wage hingetragen wird; selbst Thetis wendet den Blick von diesem Schauspiele ab, während zwei geflügelte, erosähnliche Genien dem Toten die Grabesehren welche ihm ja nun gewahrt sind zubringen Kränze, Binden, Opferkuchen. In der äußersten Ecke oben sieht man Priamos' Wagen. Man darf nicht vergessen, dass das Ganze mit Beziehung zwar nicht auf Mysterien, aber doch auf Totenbestattung gemalt ist und daß die Wirkung dieser Mythendarstellung für die Griechen abulich sein mußte, wie bei uns die Erinnerung an biblische Erzahlungen und Gleichnisse Darum sehen wir auch spater diese Darstellung mehrfach auf Sarkophagen und zwar verbunden mit der Klage der Troer und ihrer Frauen um die Leiche Hektors, wobei Andromache und Astyanax erscheinen Spezitisch romische Anklange, welche aus der Bearbeitung des Stoffes durch den Tragiker Attius abzuleiten sind, finden sich in dem Relief auf einer schongeformten silbernen Weinkanne, die bei Bernay in der Bretagne gefunden ist Abb 793, nach Rochette, Mon. inéd. pl. 52 - Links wird der Leichnam Hektors auf einer Wage gewogen, welche gerade unter dem als eine Maske gebildeten Henkel des Gefaßes angebracht ist und anderseits mit einem goldenen Kruge beschwert wird Priamos und andre Troer, phrygisch gekleidet, stehen wehklagend zur Rechten, wahrend links Achill thront, umgeben von vier Freunden, die man nach Gut dünken benennen mag. Auf der rechten Seite ist jedoch nicht die Leichenklage um Hektor, sondern die um Patroklos dargestellt, was schon aus dem Fehlen der Frauen und aus der griechischen Bekleidung hervorgeht. Neben der Leiche im Vordergrunde sitzt Achill, zu ihren Fulsen Odvssens, kenntlich am Spitz hute unt der undern Seite Aus, gut charakterisjeit Weiter hinter ihm stützt der kahlköpfige Phoinix den Arm auf den Schild, in Schmerz versunken und hinter dem Haupte der Leiche steht Nester mit gefaltenen Handen. Die beiden Liguren zwischen diesem und Odyssens mozen Antomedon und Antilochos sem zwei andre rechts bleiben unbenannt Romische Sarkophagieliets, welche den alten Priamos

knieend und des Achilleus Hand küssend zeigen, dahinter die Diener mit dem Wagen, führt Overbeck an. Auf einem derselben ist die Lösungsscene mit dem Forttragen der Leiche und dem Entgegenkommen der wehklagenden Troerinnen verbunden. Von der eigentlichen Bestattung noch ein schönes Fragment bei Braun, Ant. Marmorw. I Taf. 9a u. b, woraus wir sehen, daß auch die ilische Tafel und gute Gemmen nach größeren Vorbildern gearbeitet wurden.

[Bm]

Hiupersis, d. h. die Zerstörung von Hion der Troja. Diese Bezeichnung führten die auf jene tragische Begebenheit bezüglichen Gedichte bei den Griechen; sie ist um ihrer Kürze willen heutzutage bei den Archäologen wieder aufgenommen. Unter den nachhomerischen Epikern hatte zuerst Arktinos aus Milet diesen Stoff in einheitlicher Abrundung zusammengefaf-t, dann Lesches aus Lesbos am Schlusse seiner Kleinen Ilias. Der Lyriker Stesichoros schlug eine neue, den Sagenkreis erweiternde Wendung ein, indem er die Rettung des Aineias zum Mittelpunkte erhob und durch Hinweisung auf die glanzvolle Zukunft dieses Geschlechtes in Italien der Darstellung des grausen Geschickes der Priamosstadt einen versöhnenden Nachklang zu geben wufste. Die Spuren seiner für die spätere Auffassung der Römer höchst wertvollen Dichtung, welche ebenso wie alle übrigen auch der alteren griechischen wie romischen Dra matiker) verloren gegangen ist, lassen sich nur spärlich in der Benutzung von Vergil, Seneca und spatgreen schen Epikern wiedereikennen. Im freien An schouis an diese altesten Dichtungen bemachtigte siel, truh deses Stoffes die Kunst und zwar zunächst die Malerei, wobei sich ergibt, dass die Verschieden leiten in den dichterischen Bearbeitungen auch bei den Kunstlern, welche nur nach Reminiszenzen ar beiteten, Schwankung und Unsieherheit in den Einzel heiten hervorrief. Schon einem der altesten korin thischen Maler, Kleanthes, wird eine Eroberung Hions zugeschrieben Strab 343 Von dem großartigen und epochemachenden Wandgemalde des Polygnotos in der Lesche der Knidier zu Delphi wird unter Malereigehindelt wirden in stehte das eroberte und zeistorte Ilion und die Abtaint der Hellenen in zahl rachen und kunstvol angeordneten Gruppen vor and at the amhas-endste and am trefsten gehende Kun telepfing uier den Gegenstand geblieben After each die Stulptur versuchte die Gestaltung desection in zwei Grebelgruppen von Tempeln, am Here on her Argos and am Zoustempel in Alregateet. Webser, Alte Denkin I, 191 | 108 deen syl Hes lemann, Paper . - -

Die miller Englisselle des Enzightmeisenen Dienten Gris Galacie, etwa im 1900 in eine Grann Stitum um Georgeon, webere tearber zu gewasse einemen, um Lein dem Verfasser genz willbaren benoamt and gedeutet worden, wie K. Lange im Rhein. Museum 1880 S. 110—128 dargethan hat.)

Die Einleitung zur eigentlichen Zerstörung Ilions bildet gewissermaßen die Geschichte des hölzernen Pferdes, ein naives Symbol für die Schiffe der Eroberer, da bekanntlich Homer selber oft genug die Schiffe als Meeresrosse (άλὸς ἵπποι) bezeichnet. Auf einer Vase sehen wir die Verfertigung des Pferdes durch den als Handwerker mit blofsem Schurz bekleideten Epeios in Gegenwart der Athene (vgl. Homer 9 493) und des thronenden Agamemnon; auf einem etruskischen Spiegel arbeitet (gegen die Sage) Hephaistos daran (Overbeck 25, 3. 4). Einen mißlungenen Versuch nennt Brunn die Verfertigung des Pferdes auf einer kleinen Vase in Berlin (abgeb. Annal. Inst. 1880, K), wo Athena mit dem Helm auf dem Kopfe und über dem Chiton das Obergewand gürtelartig zusammengeknotet, an dem Pferde, welches nicht groß und sichtlich aus Thon hergestellt ist, mit derselben Masse noch das Maul formt; zugleich fehlt dem Tiere noch das rechte Bein. Oben sind aber Säge und Drehbohrer aufgehängt, Instrumente für Holzarbeit. Der Herausgeber Michaelis löst (ebdas. S. 57) den scheinbaren Widerspruch sehr geschickt durch die Annahme, dass die Göttin hier ein kleineres Modell aus Thon verfertigt, nach welchem der Meister Epeios in Holz arbeiten soll. Solche Versinnlichung der Hilfe Athenens ist der echt kunstlerische Ausdruck für die Worte Homers 3 492, O 71 und Lesches, wo Epeios κατ Άθηνᾶς προαίρεσιν arbeitet. Allgemeiner redet Verg. Aen. II, 15 divinar Palladis arte: aber noch Tryphiodor 57 sagt βουλησι θεής υποεργός Επειός.

Die Einholung des Rosses von seiten der thörichten Troer zeigt in der Art der tabula Iliaca s. Abb. 775 auf Taf. XIII N. 86, 87) ein römisches Grabgemälde, der abgeschwächte Nachklang einer vielleicht bedeutenden Komposition mit Kassandra, sowie abmahnenden und äffenden Gegnern (Overbeck 25, 18). Endlich ist das Aussteigen der Helden aus dem in die Stadt gezogenen Rosse, welches auch auf der Akropolis von Athen in Erz stand speziell athenische Helden schauten daraus hervor: Menestheus, Teukros und die Thesenssohne, Pans 1, 23, 10 uns abgesehen von der ihrschen Tatel N 91, nur in einer fragmentierten Gemme überliefert; hier Abb. 794, nach Winckel mount, Mon mod 140 o'Fin Turm und die Mauern der Atropolis im Hintergrunde, auf den Zinnen der letzteren eine Ligur, welche mit ausgebreiteten Armen ihien Schrecken ausdrückt, etwa Kassandra. Im Vorder made d. Greschhalte holzerne Pferd, mit den Dia en auf Roben, tehend. Durch eine Klappe in der Seibe begen fells auf angelehnter Leiter, teils in cinemistracle, which herablasend, seehs griechische Helden an , deren zwei schon den Boden erreicht haben . Dazegen findet sich nur auf einer etrus

74? Iliupersis

kischen Aschenkiste die sehr charakteristische Vertraumz des Rosses mit den Troern, welche beim Schengese nimitallen werden schon bei Lesches in zu zwöhnlichen rohen Ausführung (Overbeck 25, 20; 32) Schale, Freischer Sagenkr S. 151.

Unter der Zahl der erhaltenen Kunstwerke, welche eine zusammenfassende Darstellung der ganzen Begebenheit oder wenigstens mehrere Scenen bieten, verweisen wir zunächst auf das oben S. 719 beschrie bene Mittelbild der sog. Tabula Iliaca (abgeb. Taf. XIII), we abes tretz mangelhafter Ausführung von einheit behet Komposition ist und eine unverachtliche sche matische Übersicht gewahrt. Von den griechischen bemülten Tongefäßen zeigt das schönste Bild die sog. Vivenziovase im Museum von Neapel, welche wir



and Das Lotzerne Plend | Zu Seite 711

in Abb. 795 auf Taf. XIV, nach Tischbein, Homer nach Antiken Helt 9 Tat 5, 6 hier wiedergeben. Die Vase wurde 1797 in einem Bleibehälter gefunden, der ihr als Schutzmantel diente, ihre Form ist die einer Hydria, um deren Schulter das Bild zusammenhängend bis an den hinteren Henkel herumläuft. Die beiden Mittelgruppen, welche die Vorderseite des Gefäßes soom coon, enthalten je seehs Figuren, welche auch ross r gemalt sind, als die seitlich sich daran schlie fsenden Gruppen von vier und drei Personen. Genau im Mittelpunkte des Ganzen steht der Hausaltar im Hofe des Palastes des Priamos, der Altar des Zeus Account hasen Oberthiche von einer ionischen Volute berandet ist; die an der Seite sichtbaren Streifen nen kleine Öffnungen, durch welche das Fett The Arthur Land Darchen ein Lorbrerbaum, . According Activity 313 of count In reicher und faltiger, fast frauenhafter resonant de la Miste der greise und ziema la Kena de Leicha seine schon an All receives son Info - Astonia and the state of the s the control of the control of the dam zu

Füßen liegt nach gewöhnlicher Annahme sein Sohn Polites, den Neoptolemos soeben erschlagen hat Verg. Aen. II, 526 ff.). Der Sieger steht nun in der ganzen Kraft und Schonheit seiner Jugend vor dem Alten, den er an der Schulter gepackt hat, und schwingt über ihm das blitzende Schwert. Indessen eilt von rechts her eine hohe Frauengestalt herzu, welche in beiden Händen eine ganz eigentümliche Waffe schwingt. Das lange verkannte Instrument ist nichts anderes als eine Mörserkeule (ὕπερος, Hesiod. Opp. 423), welche in Küche und Vorratskammer von den Frauen zum Zerstampfen von Kornern zum Brot, auch etwa von Mandeln und Gewürzen gebraucht wurde und auch auf einem Vasenbilde in solcher Eigenschaft sich angewandt findet (vgl. Blümner, Technol. I, 17). Hier dient diese sonst friedliche Keule ebensogut als zutälliges Mittel der Notwehr und des Angriffs, wie bei Agamemnons Ermordung Klytaimnestra eine Fußbank zum Zuschlagen erhoben hat (s. oben S. 21 Abb. 22), oder wie die von Odysseus angegriffenen Freier die Speisetische als Schilde vorhalten. Die mutige Frau aber benennt Robert, Bild und Lied S. 59 ff. als Andromache, welche ihren Astvanax zu reften oder zu rachen herbeistürzt, daran aber von einem gerüsteten Grie chen mit entgegengehaltenem Schwerte verhindert wird. Die etwas befremdliche Stellung dieses Kriegers wird dabei so erklärt, daß derselbe im Begriff stand, den Toten, der zu Neoptolemos' Füßen liegt, seiner Rüstung zu berauben. Durch geschickte Kom bination wird nun aber wahrscheinlich gemacht, daß jener Gefallene nicht Polites, sondern Deiphobos sei, der Gemahl der Helena nach Paris Tode, und sein Besieger kein andrer als Menelaos Die Erzahlung von diesem Kampte kennt allerdings schon Homer 3 517 ff und mit weiterer Ausschmuckung nach alteren Quellen Vergil Acn VI, 494 ff . Der Name der Andromache ist aber aufserdem auf der Vase des Brygos s unten der ganz gleich gebildeten keulen schwingenden Frau beigeschrieben.

Auf der anderen Halfte des Mittelbildes sehen wir das berühmte troische Palladion in wehrhafter Gestalt mit vorgehaltenem Schilde ein nur mit übergeschlagenem Mantel bekleidetes Weib schützen, welches hingekniet mit der Linken das Bild umklammert, während sie die Rechte flehend ihrem Verfolger entgegenstreckt. Es ist Kassandra, welche Aias, des Oileus Sohn, nicht achtend des auf ihn gezückten Speeres der Göttin in wilder Begier schon am Haure gepackt hat, um sie von dem Bilde weg zureits n, wobei er dasselbe zugleich umstürzen wird. Sein entblofstes Schwert derfet noch an, daß er sochen mit demselben den Koroibos, den Verlobten der Scheim, nieder chanen hat und über der am Bobbn Lieberden wegschriftet Ag' Verg Aen II. 341 ft , 103 ft Pags N, 27, 1 Das Motiv gab schon

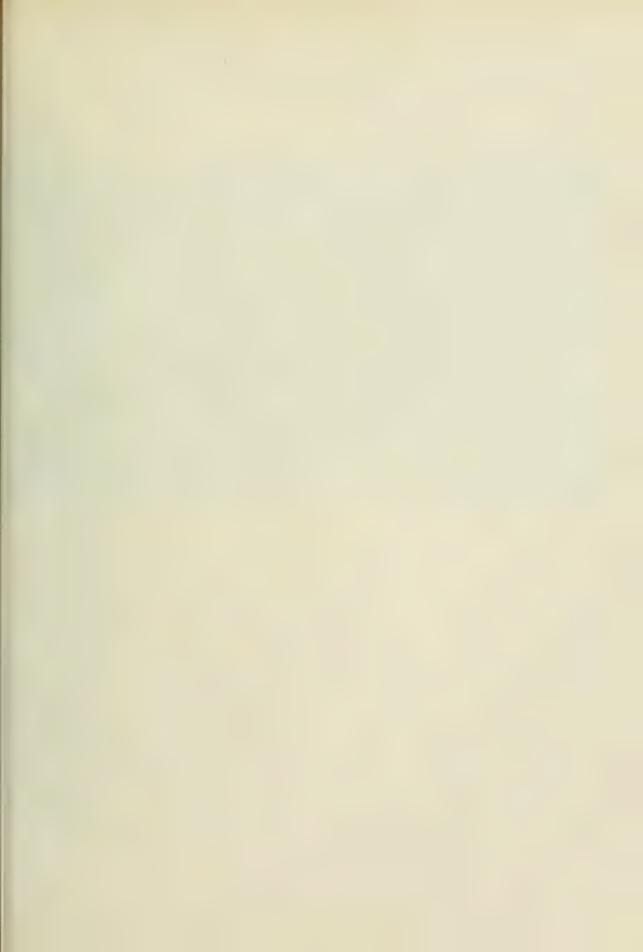

## BAUMEISTER, DENKMÄLER.



795 Die Pinnahi



796 Das Gericht über die gefan .



. Zu seite 712



eras Martine / - to Tal



Homer N 363 ff. Die rechter Hand auf dem Fußgestell des Palladion hockende Frau erklärt man vermutungsweise für Helena; die ihr gegenübersitzende an dem Palmbaum ist ziemlich sicher Hekabe, » welche vom Mord des Gemahls sich abwendend, das Leid ihrer Tochter Kassandra sehen muß«. Diese beiden Scenen der Vernichtung von Priamos Haus, verbunden mit gottlosem Frevel der Sieger, werden von friedlichen Scenen eingeschlossen, die durch die Kinderliebe und die Befreiung aus der langen Knecht schaft, welche sie verherrlichen, beruhigend auf den Beschauer wirken und die grellen Mifsklänge der Zerstörung mildernd auflösen. Neben der Kassandragruppe sehen wir Aineias, der seinen greisen und lahmen Vater Anchises (rührend ist die Krücke des Alten) aus dem Getümmel trägt, mit dem sich neugierig umschwienden kleinen Askanios. Auf der andern Seite aber hinter der kämpfenden Andromache haben Demophon und Akamas, die Sohne das The seus aus Athen, ihre Großmutter Aithra, welche nach manchen Schicksalen als Dienerin der Helena hatte nach Troja folgen müssen, wiedergefunden und heifsen sie zur Heimkehr aufstehen. Die gegenüber sitzende Frau wird für ihre Mitsklavin Klymene gehalten nach Homer F 144

An Harmonie der Komposition, sowie an Schönheit der Ausführung kommt der Vivenziovase am machsten eine Trinkschale des Brygos, welche Heyde mann (Iliupersis, Berlin 1866) veröffentlicht hat. Die Hauptgruppe besteht auch hier aus dem auf dem Altar sitzenden Priamos und Neoptolemos, welcher eien den am Bein gepackten Astvanax zu zerschmet tern in Begriff ist, die anderen Companialer, ob wohl in ihren Motiven zum Teil mit den bekannten übereinstimmend, ergeben seltsame Widersprüche und sind infolge irrtümlicher Namensbeischriften bis 1917 andeuthar geblieben. Am besten urteilt Brunn, Troische Miscellen II, 226 ff., III, 207 ff. Ein Bronze Le un are Pompeje angele zum Teil bei Heydemann Taf. III, 1; trägt als bildlichen Schmuck die Haupt see ben in we ager ban-tlenscher als grob konsen tone for Autto-sung aust der Helmhappe Aias und Kie unline Praintee and Neoptolemes Menchaes and Herma and nintergenien Geberden, America Luit auf den Badenstellen smon der hier er ze then said deat son Primase getührt wird. Wichalbidt Yan ter et deze en it der Anlege nach die ziecheite Der Stang and Green Streng der im Munclener Ant place am 8 200 so one was her Abb (20) aut I t XIV not Thoret. Ashand d Monch Al of 141 ( 10) H. Seeberh en, in oder Har cht ein Lastern er ten Rand - Der Her ageber ficht della che Transcing di cren de Alten XI (\*) · Mar Decreptor specification for the have began Hyrotenian trained from the Paris

έντετορευμένην πόρθησιν, έχοντα επίγραμμα τόδε. Γραμμά Παρρασίοιο, τεχνά Μυός, έμμι δέ είκων Ιλίου αιπεινας, αν ελεν Αίακίδας; s Brunn, Künstlergesch. II, 409. Eine Nachbildung dieses Bechers in unserm Gefässe zu finden, hindert jedoch die Schildgruppe des Aias mit dem Leichname des Achill, da deren Erfindung keinesfalls vor das Jahr 400 zu setzen ist.) Die zum Teil zerstörte und abgeschliffene Cälatur läuft rund um den Becher und zerfällt in drei Scenen: rechts und links Gruppen trauernder Frauen je sechs Personen), in der Mitte das Mordgericht des Neoptolemos (Gruppe von zehn Personen). Dieser Letztere, der Aiakide, ist genau wie in dem angeführten Epigramm hier Mittelpunkt des Ganzen; er thront auf einem Felsen (wie es scheint, denn die Beschädigung des Gefalses lafst keine sichere Entscheidung zu- und gebietet mit Handbewegung die Abschlachtung eines gefesselt knieenden greisen Troers (die jungen sind alle im Kampfe gefallen) zu Ehren des Achill, wie dieser selbst Gefangene an Patroklos' Grabe geschlachtet. Freilich läfst sich für diese Annahme keine bestimmte poetische Quelle nachweisen, doch liegt sie so nahe, daß es dessen nicht bedarf. Neben ihm steht Athena, welche, wie einige annehmen, durch begütigenden Zuspruch dem Morden ein Ende machen wird. Rechts von ihm sitzt zu seinen Fußen ein Greis, vielleicht Phoinix Hinter ihm stehen Myrmidonen, deren einer auf seinem Schilde die sog. Pasquinogruppe s. Art. Ilias S. 731 Abb. 785 führt, ein andrer bringt noch einen gefesselten Troergreis heran. Auf dem linken Flügel dieser Haupt scene sitzt in dem Zelte des Siegers Tuchvorhang und Schild-tief verhullt, den Schmerz im Angesichte, Andromache, vor welcher unbefangen der kleine Astvanax spielt. Soeben hat die hinter ihr stehende Hekabe mit zitternd erhobenen Händen der unglück lichen Mutter verkundet, daß der grause Machthaber den Tod des Knäbleins verlangt. Die ganze Gruppe der Mitgefangenen drückt namenlosen Schmerz aus. Ein spätrer Moment zeigt sich auf der rechten Seite, wo zwar andre Mütter ihre Kinder säugen dürfen und anscheinend wieder die beraubte Andromache mitten zwischen ahnen sitzen muts, Hekabe aber in derselben Haltung unverkennbar die vor ihr stehende Tochter Polyxena verlieren soll, welche der im Hintergrunde angedeutete Schatten Achills als Opfersühne auf semem Carabe heischt, wie der in einiger Entternanz, tehande Grieche mit dem Schweite man mennt that Ode on oder Talthybias cochen ange a under the Die vor tehende Lillbrung von Thiersch and son Brunn Trouche Mr cellen H. 256 ft, in der Benennsnie er Leauenfeuren des Schaften des Achil for web territor to buch one at Sugaszeichen auf actionete Roctore zu ein cheint, dann auch des meld at 55 ten closed terricion Ody, on meld obne Cound in Systella Vol. Frederich , Barra V. 197

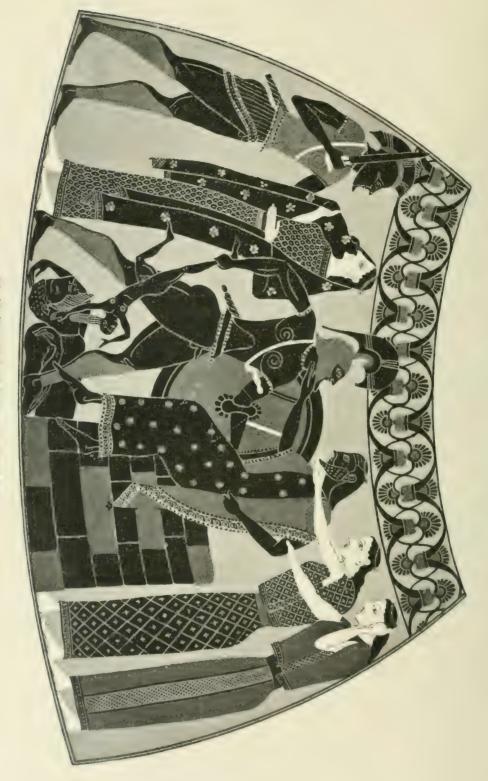

797 Die Ehmordung des Astyanax – Zu seite 745 )

Weit haufiger und mannigfaltiger als die Darstellung des Ganzen ist die Vorführung einzelner Scenen, in welchen, wie die Dichter, so auch die Künstler je nach Lokalsage, künstlerischen Rücksichten und Zeitgeschmack stark variieren. Wir können davon hier nur einige Hauptsachen berühren und müssen für alle Spezialfragen auf die beiläufig angeführten Schriften verweisen. Ebenso können die neuerlich entdeckten Vasengemälde in Bologna (Mon. Inst. X, 54 und 54 A, XI, 14, 15 hier nur mit Hinweis auf ihre abweichenden Darstellungen eben zitiert werden.

Des Priamos und Astyanax Tod wird als der Kern der ganzen Sage auf archaischen Vasenbildern oft zusammengefaßt. Von den ältesten Epikern hatte Arktinos den Priamos am Altare des Zeus enden lassen und Odysseus tötet den Astvanax. Dagegen bei Lesches wird der Greis bis an die Palastthüre fortgeschleift und dort erst getotet, von Neoptolemos auch Astyanax vom Turme herabgeschleudert. (Wir setzen die Hauptstellen bei. Proklos καὶ Νεοπτόλειος μέν αποκτείνει Πρίσμον επί τον του Διός του ερκείου βισμον καταφιτρόντα, και Οδισσέως Αστυάνακτα ανελοντος Νεοπτόλεμος Ανδρομάχην γέρας λαμβάνει Pans. Χ. 27. 2 Πρίσμον δε ουκ αποσανείν έφη Λέσχειος επί τή εσχαρα του Ερκείου, αλλα αποσπασθέντα από του βοιμού παρεργον το Νεοπτολέμου προς ταις τής οικίας reves our supers. Die Verse des Lesches über Astyamax Tool bei Tzetzes ad Lycophr 1263 maida & chur εκ κόλπου ευπλοκάμοιο τιμένης ρίψε ποδος τετάγουν απο πυργού τον δε πεσοντά ελλάβε πορφύρεος δύνα tor kai acapa kpatani. Vgl. die Alensing der Andro. mache bei Homer 2 735, Paus X, 25, 9 Aus tech nischen Rucksichten haben nun die Maler das Herab schleudern vom Turme nicht dargestellt und zugleich aus konstlerischer Empfindung die Verbindung mit Priamos Ende beibehalten Gerade in den altesten Bildern wird das Grauenhafte der Scene dadurch er heblich gesteigert und die Wildheit des Achilleus - e.n. - hervorgehoben der das Knabehen am Beine geta.st halt, um es an dem Altare selbst vor des Crols, sters Augen zu zerschmettern. So namentlich auf dem Gemable einer teingemilten vulcentischen Amphora in Berlin, Abb. 797, mach Gerhard, Litrusk mel campan Vasenti Tat 21, deren altertumliche Lichtick sich basonders in den trewandern und Ornamenten kundgibt. Promos suzt auf dem aus Backsteinen geminierten Altan in geblumten Gewinds and bergiert fishend as-kinn des Gransamen der ihm selion seinen tet im Boebin begenden sohn Politics general hat. Die bei en brusen hinter dem Ken 20, showohl ununter chiefen bennen nur ale fle bute and Andrean who getself werten. Zum Seeen a edited war do Kanst near nicht ie ingt darum at each in der neten terenchen Grappe mit durch den Schaus der Anaboge Mene in der die Helena wiederfindet, zu erkennen. Dennoch hat der Künstler den Gegensatz roher Kriegswut und versohnlicher Milde ohne Zweifel mit Bewußtsein gewählt. Ähn liche Darstellung der Hauptscene auf einer tanagräischen Dreifußvase der Sammlung Sabouroff Taf. 49, wo Priamos schon tot über dem Altare hingestreckt liegt und von Hekabe beklagt wird. Die verschiedenen Darstellungstypen der Scene behandelt Furt wängler in seiner Erläuterung des Bildes.

Von der Wiedergewinnung der Helena durch Menelaos nach der Tötung des Deiphobos, ihres zweiten trojanischen Gemahls, gab es in der älteren Poesie verschiedene Versionen, welche auch auf die Kunstdarstellungen Einfluss übten (Robert, Bild und Lied S. 77 ff.). Bei Proklos heißt es nach Arktinos einfach: Μενέλαος άνευρών Ελένην επί τὰς ναύς κατάγει Δηίφοβον φονεύσας; sie wird wie eine Kriegsgefangene weggeführt. Dagegen zu den Versen Aristoph. Lys. S. 155 f.: ο γών Μενέλαος τας Ελένας τα μάλα πα γυμνας παραυιδών εξέβαλ', οιώ, τό ξίφος bemerkt der Scholiast: ή ιστορία παρά Ίβύκω, τά δέ αυτά καί Λέσχης ὁ Πυρραίος εν τή μικρα Ιλιάδι, καὶ Εὐριπίδης: αλλ΄ ως εςείδες μαστόν, εκβαλών ξίφος φίλημ' εδέξω, zu welcher letzteren Stelle (Androm, 629) wiederum schol. · αιεινον ψκονόμηται τὰ παρά βύκω· εἰς γὰρ Αφροδίτης ναόν καταφεύγει ή Ελένη κάκειθεν διαλέγεται τω Μενελάω ο δ΄ υπ΄ έρωτος αφίησι το ξίφος. Wie sich aus diesen Notizen abnehmen lafst, daß die Seene nach dem veränderten Geist der Zeiten und der Dichter zuerst feiner psychologisch motiviert, dann aber üppiger ausgestaltet wurde, so auch in den Kunstdarstellungen. Der Kasten des Kypselos zeigte nach Paus V, 18, 1 Menelaos die Helena mit dem Schwerte verfolgend. Ebenso wird auf älteren Vasenbildern nach Arktinos Helena als Gefangene von Menelaos fortgeführt so Abb. 797; auf jüngeren dagegen lafst er, plotzlich ergriffen von dem lang entbehrten Anblick der Schonheit, das Schwert fallen Unter diesen Bildern zeichnet sich eine Olpe aus Vulci, welche wir Abb 798 nach Mus Greg 11, 5, 2 a wiedergeben, durch treffliche Komposition und ent sprechende Zeichnung besonders aus. Helena ist hier zum Heiligtum der Burggöttin Pallas selber geflohen, eine Abweichung von der Dichtung, welche nun gestattete. Aphrodite persönlich als Vermittlerin ein zuführen. Die Gottin steht langbekleidet in ruhiger Wurde da, wahaend ihr Fros mit der Fessel eines bemalten Bandes auf den heransturmenden Helden zuflattert. Helena selbst ist im dorischen Doppel chatan, des en Schlitz bei der heftigen Bewegung ihr pichte. Bein to the zur Hutte entblotst zeigt man denke an die lakonischen garvoungibas Ibve trg 61. die un Schenster ettende Bewegung ihrer rechten. Hand Paperent chon Undelat Helenameht nur mit unen fozed einden Korperbarmen auf Menclaos den Enghaet macht, de sen Wirkung wir schon an



dem fallenden Schwerte sehen, sondern auch durch liebreizende Rede, dafür zeugt die hinzugefügte Figur der Peitho mit dem Blumenstengel, welche gleichsam in der stereotypen Haltung der Allegorie zusamt der Aphrodite (hier als Vertreterin der gebotenen ehe lichen Zuneigung) den Menelaos umschließt und seinen Sinn wendet. Daß dies eine feine attische Erfindung war, scheint auch dadurch bestätigt zu werden, daß Helena auf einer Metope des Parthenon zum Tempel der Aphrodite flieht (vgl. Michaelis, Parthenon S. 159). - Eine noch vorgerücktere Auffassung der Scene bringt uns einer der schönsten etruskischen Spiegel (Abb. 799, nach Mon. Inst. VIII, 33), dessen Darstellung jedoch zugleich mehrere ungelöste Rätsel darbietet. Hier hat Helena, größten teils entblöfst, das Standbild der gewappneten (im jüngeren Typus gekleideten) Pallas umklammert, während Menelaos, ganz jugendlich, sie beim Haar gepackt hält und das Schwert gegen sie zückt (vgl. Eur. Hel 116 Μενέλαος αυτην ηγ' επισπασας κουης Hinter beiden erscheint vollbekleidet und verschleiert Aphrodite zur Vermittlung. Die beigeschriebenen Namen Menle und Turan machen die Deutung un bestreitbar, aber was soll hier Thetis, die dem Mene laos in den Arm fallt? Was ferner auf der andern Seite Aivas, der Oileussohn, der sich zur selben Zeit des schwersten Frevels gegen Athena schuldig machte, und hinter ihm ebentalls ruhig ganz entblotst da sitzend mit zwei Speeren in der Hand Phulphsna. womit nach etruskischer Verstummelung nur Poly xena verstanden sein kann? Man kann nur mit Kekulé, der den Spiegel Annal 1866 S 390 ff bespricht, annehmen, daß der etruskische Kunstler bei unvollkommener Kenntnis der griechischen Mythen hier aus großeren Vorlagen in unpassender Weise Kurzungen versucht und einzelne Personen aus dem Zusammenhange gerissen hat; ein Verfahren, wozu ihn ebenso wie zu dem bei aller Schonheit der Einzelfiguren fühlbaren Mangel an dramatischer Bewegtheit der eng zugemessene Raum veranlafste Den oberen Rand des Spiegels füllt, oberhalb des die Hamptscene abschließenden Zierrats, das Viergespann der Les den unteren Winkel nimmt em jugend icher Heraix es mit Keule und Bogen ein, dessen Lowenfell hinter ihm an zwei Stangen zeltartig aufgespannt ist, während unter ihm Weinkrüge aufgehängt sind; beide Gegenstande liner, wie off ant spiegeln, ohne inneren Bezug auf das Ganze - Unter den mehr als zwanzig bekannten Darstellungen des Vorganges finden sich noch andre Variationen, von denen besonders to merkenswert die jeruge ist, wo Atlana dem das Schwert zuekenden Menelaos in den Weg teitt, Linter Helena aber zugleich Apollon und Artemis leibhaftig an dem Altar des ersteren erscheinen (Mon. Inst. X, 54). Da Hebena volag bekleidet ist, so neutmalst der Heraus geler des Bades Breie Annai 1878 8 61 ft. Lus die



748 Hiupersis.

sich an semen Rock hangt. Von Helena ist nur der Arm erhalten, welchen sie nach dem Kinn des derb gele, de sea trem tels ausstreckt, dessen fast humoristi selection wertalligkeit Dilthey a.a.O. auf seine Charakterisjerung in der attischen Komödie (vgl. auch Eur. An it 627 zurückführt. In andrer Weise hat einen komischen Anflug ein Vasenbild (Mon. Inst. XI, 20), weaches Art Ariadnes S 124 erwahnt ist und Helena vollbekleidet von dem gerüsteten Menelaos mit blofsem Schwerte verfolgt zeigt, beide mit übermäßig großen Shritten (nach Art der fliehenden Gorgonen auf archaischen Bildern) ausschreitend, während in dem durch eine Säule bezeichneten Tempel Aphrodite selber lässig dasitzt und einer Blume Duft einatmend mit siegesgewissem Lacheln zusieht. Die Zusammen stellung der treulos verlassenen Ariadne und der von dem Ehemann verfolgten und wiedergewonnenen Helena konnte als eine witzige Anspielung auf das leichtsinnige Verhalten beider Geschlechter ange schen werden

Die Betreiung der Aithra, der Mutter des Theseus, welche als troische Gefangene schon Homer F 144 kenut, durch ihre Enkel Akamas und Demophon ist eine spezifisch attische Sage; sie findet sich seit dem 5. Jahrhundert teils in den Gesamtbildern, teils allein. Bei Polygnot in der delphischen Lesche schlofs sie sich an die Helenascene Paus, X, 25, 7 εφεξι,: δε τη Ελενη μήτηρ τε η Οησείος εν χρω κεκαρμένη και παιδών των Ορδέως Δημοφών έστι φρον τίζων, οσα τε από του σχήματος, ει ανασώσασθαί οι την Αιθράν ενέσται. Genau so auf dem Vasenbilde Mon. Inst. X, 54, wo Aithra durch weißes Haar als Greisin bezeichnet ist, wie auch einmal (Overbeck Taf 26, 13 die Runzeln des Gesichts bei ihr und offers bei Hekabe angegeben werden, wahrend sonst die griechische Kunst bis in die letzte Zeit Andeutungen des Verfalls am weiblichen Körper ablehnt.

Der Frevel des Aias, Oileus Sohn, an der Kassandra, der unglücklichen Seherin und Tochter les Priamos, ist von Dichtern und Kunstlern aller Ljochen vieltach bearbeitet worden. Nach der altenen Lezaldung mis der Held die Scherin nur von dens Bilde der Athene weg, wobei das von ihr um klammerte Götterbild umstürzte, also eine Verletzung os Hedgrums vielleicht erst seit Euripides dichtete to notion der Entehrung der Jungtrau im Tempel selbst, welche jedoch begreiflicherweise von der Kunst welle bie a telt wurde. Die alteste Erwahnung der Graphe of the der Lude des Kypselos. Aias reifst 1. m Götterbilde fort, mit der Beischrift A CK COLOR A VIVILLE ANK DO AKEL DULCHEN the American consider Poeste sehr he the state of the state of the same and hen Gernalden ondern die leibhaftige Göttin mit court one to Zuffricht sin hende and Andreas, ten die Stellung

athenaischen Preisvasen Dazu findet sieh auf den ältesten Vasen Kassandra in seltsam kleiner Gestalt gebildet und auch hier schon fast nackt. Mehrmals kommen dazu rätselhafte Zuschauer, z. B. Gerhard, Etr. und campan, Vaseng Taf. 22 — Overbeck 26, 16. Auf rotfigurigen Vasen greift Aias fast regelmäßig dem an das Götterbild sich anklammernden Mädchen in das volle Haar und man sieht, wie die zu rückflatternde Chlamys des nicht mehr gerüsteten Aias, ebenso wie das sehr dünne oder herabfallende Gewand der Kassandra und nicht minder die gewaltsame Stellung ein sehr schönes Motiv boten, welches in verschiedener Weise ausgenutzt ist. Zugegen ist einigemal die scheu flüchtende Priesterin des Heiligtums, auf späteren Bildern auch andre schwer zu benennende weibliche Figuren. Anscheinend sehr einfach und doch ansprechend in den Raum komponiert ist das Innenbild einer rotfigurigen Schale (Abb. 800, nach Annal. 1877 tav. N), welches aber von dem Herausgeber Klein mit Recht als die bedeutendste der bekannten Darstellungen des Gegenstandes bezeichnet wird. Kassandra hat soeben in stürmischer Flucht das Palladion erreicht, welches sie vor Erschopfung auf die Kniee niedersinkend umklammert. Flehend hebt sie das zurückgebeugte schöne Haupt, der geöffnete Mund lässt ihre Klage ahnen, ihre Augen suchen hoch oben Hilfe. In dem flatternden Haar haben sich durch den Fluchtlauf die Priesterbinden gelöst; der rasch übergeworfene Mantel ist entglitten und läfst den Korper unbedeckt Aias ist nackt, er trägt außer der Chlamys in der Linken Speer und Schild, dessen Wappen ein grasendes Reh, auf dem Kopfe den bebuschten Helm mit einem schreitenden Panther geziert. Mit seiner rechten Hand sucht er die der Kassandra von dem Gotterbilde loszumachen; doch hat ihn mehr als in andern Darstellungen heilige Scheu vor der Gottin ergriffen, deren Bild er ängstlich anstarrt. Es ist vom Kunstler der spannendste Moment gewahlt, im nachsten muß durch das Ringen auf der einen und das Widerstreben auf der andern Seite das Gotterbild zu Falle kommen. Die Zeichnung des Palladions, das in seinem untern Teile deutlich die Hermenform wiedergibt, mit niedrigem Helm, altertümlicher Gewandung, steifer Haltung und absiehtlich starrem Gesichtsausdruck, kann ganz wohl als eine Nachbildung des alten athenischen Idols angesehen wer den. Da aus palaographischen Grunden, die hier gebrauchten Buchstabenformen AkMS verschwinden mm Olymp 83, 2 das Bild spatestens um 490 v Chr. gemalt sein muß, so vermutet der Erklarer einen Limbuls Polygnots, der in Delphi, sowie auch in der Gemaldehalle zu Athen das auf den Frevel des Aias folgende Gericht der griechischen Heerführer gemalt hatte Paus I, Lo, 3, X, 26, 3. Aut diesem Gemalde

doch nur fur die des Pallasbildes, wie auf den pan-

schwur Aias am Altare, das Bild der Göttin nicht umgerissen zu haben, während Kassandra dasselbe im Arme haltend dabei auf der Erde saß; gewissermaßen eine Veranschaulichung des sophistischen Schwures. Man bewunderte an der Figur der Scherin besonders die schön geschwungenen Augenbrauen und die geröteten Wangen (Lucian. imagg. 7: ὀφρύων τὸ ἐπιπρεπές καὶ παρειών τὸ ἐνερευθές).

Ganz anders gemahnt uns der Anblick unsrerjüngeren Vasenbilder und deren Auffassung teilenden Kunstwerke, Reliefs und Gemmen. Hier läfst sich mit dem Tempelschlüssel, mehrfach mit schwer zu deutenden Nebengruppen ausgestattet, wie dies in der »charakterloseren, freieren, flüchtigeren Art der apulischen Malereien« (Welcker) liegt. Mänadenartig wild und mit übertrieben flatterndem Haar zeigt sich Kassandra auf einem übrigens sehr schön komponierten Relief von Marmor, welches der alexandrinischen Zeit anzugehören scheint und die obige Zeichnung im Effekt zu übertreiben sucht, bei Overbeck 27, 5.

Wir geben zum Schlufs noch die Abb. 801 nach R. Rochette, Mon. inéd. I pl. 66) eines jüngeren apuli-



son Kassandra on Ams verfold. Zu side 74s

der Gedanke an eine beabsichtigte Entehrung des Masseners kaum abweisen obgleich die Besudelung des Tempers durch die auguste unster uns erst aus den Alexandenern fliverphri 25s 1150 und den von abren abhäng zur Dichtem Propert V, I, 117 bei und set Alexandenern Propert V, I, 117 bei und ist Alexandenern mehr einer Wiedert, gerustet durze tellt, sendern mehr einer Hauren Die Pallachen wieder weisen zur nicht von der berührt, so dals ein fig. Garzen mehrt im Araucht tellt – z.B. Overbeck 27, 2. und einem Biede Overbeck 25, 17 teht eitige verafet son der Lebenden, von beicht zur Ansechungen Norgen, webereicher Gottmein Greund in der Legenen und der Ender und er den ein einem Ligeren was der Bieder und er den ein einem Ligeren was der Bieder und er den ein

schen Vasenbildes, dessen freie und fluchtige Behandlung den Likkarern Schwierigkeiten zu machen wohl geeignet war. Da eine Erorterung der verschiedenen Ansichten zu weit führen wurde, so verweisen wir auf Overbeel. S. 643 ff., dessen Erklarung von Heyde mann fluiperst. S. 36 adoptiert wird und ihrer pia zisen Kurze haber hier Platz finden moge. Zu dem Palkonon, welches in voller Rustung auf einem Altar steht, sind achutzsichend zwei Troeinmen getlüchtet, beide umblammern die Gotterbild, die eine sitzt auf dem Altar, die andre ist an seinem Lufs meder geunfen. Nich der letzberen streckt ein jugend licher mat Chlany, und beotrichem Helm. Schwert gehend und lanze zeichener Krieger in Eile folgend, begierte eine Linke aus einst der lokirische Aras,



sut Kassmelta med Atas. Neoptobanos med Poeyvena. Ancheses ett Askantos. 179 Seete 1404

welcher Kassandra ohne Scheu und Ehrfurcht von dem Idol der Göttin wegreißen wird. Nicht so der junge Griechenheld ihm gegenüber, der mit langwallendem Helmbusch und gegürteter Chlamys die lange Lanze und den runden Schild zur Erde gesetzt hatte und eben im Gesprach mit der andern tief betrübten flüchtigen Frau (sie hat Runzeln auf der Stirne begriffen war, als Kassandra von Aias ver folgt dem Orte nahte. Neoptolemos hat die gleichfalls zum Palladion geflüchtete Polyxena ihm zu folgen vergebens zu überreden gesucht, sie aber gewaltsam fortzuschleppen scheute er sich; vielleicht ermutigte ihn das Beginnen des Aias, Polyxena gleichfalls mit Gewalt an sich zu reißen zum Opfer für seinen göttlichen Vater. Den Schrecken, welchen die Gottvergessenheit der Griechenfürsten bei Göttern und Menschen erregt, gibt hier [rechts unten] .in: davoneilende Priesterin der heiligen Stätte kund: dort links oben sitzt im hoheren Raum Athene in ernster nachdenklicher Stellung da, den Blick auf ihr entweihtes Bild gerichtet, dem Schänder ihres Heiligtums gerechte Vergeltung ersinnend. Diesen Scenen des Frevels und der Zerstörung steht die Rettung der frommen Aeneaden gegenüber, die vom Schicksal bestimmt sind, ein neues mächtigeres Reich zu grunden daß wir nicht wie sonst Aeneas mit dem Voter out dem Nacken und dem Sohne an der Hand sehen, sondern nur den greisen Anchises, der seinen Late tortführt, mag als künstlerische Frei heit des Vasenbildners gelten, der betonen wollte, dus tretz den Gebrechen des Alters und der Un erfahrenreit der Jagerd eben die Frommigkeit und die Gotte-fundit, webbe von den Segem verletzt werden, die Flucht der Besiegten begünstigten und gelingen ließen. Die mit einer Binde geschmückte ionische Stele, welche den fortziehenden Aeneaden 20 20 h Westeld, bezeichnet wohl das Grabmal des Hektor, der für sein Vaterland kangdend starb, durch seinen Tod aber Ilions Untergang beschleunigte.c Wir bemerken noch, dass der große Lorbeerbaum u, der Mitte des Bi'des Lier wie uit der Vivenzio are das Warrzeichen des Vorganges gibt nation in der Errappe der rechten Seite Meneline and Hear a crk annt albertage chrabwerenend you e en ardem Diretellungen. Antzahlung des vor Senderen Budersonnt Anna 1577 p. 249 ft. dazu took Mon. first XI I5. He see can VII Hall sches Winckelmannsprogr. Taf. III, 6. Auf einem Bilde bei Length of Greek and all North 52,1 the tetrapher be port combined to encountry then, the Burg. ege weder den Ritter id neten Priamo soll there one Hampt per teed

for the legal scene day Villagenders in Virginia ,  $3 \, a_{\rm B} \approx 30 - 32$ 

Die Onferenz der Pollman im Vehill Gentavanscheinlich durch die spatere Erzählung ihrer

Verlobung mit dem Helden motiviert, war als Gemålde von Polygnot oder Mikon in den athenischen Propylaen dargestellt Paus, I, 22, 6, auf welche auch wohl das Epigramm Anth. Plan. IV, 150 geht, vgl. Brunn, Künstlergesch. I, 217), ferner in Pergamon Paus, X, 25, 4. Auf einer archaischen Hydria, Over beck 27, 17 wird eine verschleierte Frau von einem gerüsteten Krieger am Arm gehalten und zu einem großen Grabhügel mit der Erdschlange daran hingeführt, über dem ein gerüstetes und geflügeltes Schattenbild im Luftschritt daherstürmt (vgl. dazu oben 8, 736 Abb, 789; links Krieger und ein Vier gespann. Die Deutung der feierlichen Darstellung auf Polyxena ist ziemlich unbestreitbar (vgl. Verg. Acn. HI, 322. Sehen wir ab von zwei jungeren Vasenbildern, welche Neoptolemos gegen die am Grabe sitzende Jungfrau das Schwert zückend zeigen, und von der ganz unsicheren Deutung einer pranestinischen Cista (Wieseler, Denkm. I, 311a), so bleiben außer der ilischen Tafel N. 107 nur zwei etruskische Aschenkisten, bei deren Deutung Schlie, Sagenkr, S. 153 wegen der auf diesen Denkmalern gebräuchlichen Kürzung breiterer Vorlagen noch An stande findet. Zwei kurz bekleidete Manner zerren eine nur um den Unterleib bekleidete Frauengestalt an einen großen Altar hinan. Der eine hat ihren Arm, der andre ihr Haupthaar ergriffen und zückt auf sie ein Dolchmesser

10. Es wird ziemlich allgemein angenommen, dafs die in Kuhgestalt wandernde Io den wandeln den Mond bedeute und dafs ihr hundertaugiger Huter Argos πανοπτης) den gestirnten Himmel der Nacht vorstelle, welchem der weißstrahlende (ἀργειφόντης κου αργο und φαίνω) Dammerungsgott Hermes den Garaus macht (vgl. Eurip. Phoen. 1123; Welcker, Griech Gotterl I,336 Seitdem Io aber bei ihrer Ver menschhehung auf der Erde umherwandern mußte, bemachtigte sich die geographische Reflexion des dankbaren Stoffes und ließ die Königstochter, welche Zeus hebte und Heia haßte, durch die entferntesten Lander des Ostens ziehen, wie andre Gotter und Heiden Gemaherie u Trzahlung bei Apollod II, 1, 3

Die alten Kunstepoche hat den le Mythus selten behandelt, deste häufiger die jüngere Zeit. Wir wei den Overbeel Kunstmyth 1,465 flodgend, nach den einzelmen Seenen die Monumente Kurz besprechen

Dane tellt it I das Liebesaben teuer des Zen und der lei uit zwei untentalischen Vasen, zon denen derem. Wie der H. 37 ziemlich eintach die Hierptper onen zu ammenstellt. Auf einem Altar in der Mete (z.t. Io. in vormeitender Weite mit einem Floren Hermein der Stim (miphevo Buukepur) Lenntlichesen ein matentifelt im Oberleibe, zu Zeitrebert der in zweit eher Edburg der allerbehronte siepter in der Beiteren vor ihr (eht. Dicht lanter Io. ertebt in de ein eine seule der altertumliche

752 To.

Eld der Hera, deren Priesterin die Jungfrau war. Von aber mantelt ein geflugelter Eros aus einem Saltend, sichen Annut und Liebreiz auf sie herab. Weber rauter ihr steht ein schlanker Jungling in bachtender Stellung sich aufstützend, auf dem andern Bilde durch eine Keule als ihr Verwandter und künftiger Wächter Argos charakterisiert. Ein gegenüberstehender Satyr, welcher erstaunt die Scene betrachtet, deutet vielleicht auf des Argos bei Apollodor a. a. O. erwähnte Heldenthat. Die ganze Darstellung ist wenig belebt. Auf dem andern Bilde wird das Personal noch durch Aphrodite (hinter Zeus und Hera hinter Argos vervollstandigt

2 To von Argos bewacht, ebenfalls als kuhgehörnte Jungfrau geschmückt dasitzend, daneben Argos in Junglingsgestalt mit Schwert oder Lanze in beobachtender Stellung (das rechte Bein auf eine Erhöhung des Bodens oder einen Fels gesetzt, den rechten Arm aufs Knie gestützt\, findet sich in mehre ren pompejanischen Wandgemälden. In einem Wandgemalde von Palatin in Rom abgeb Art Malerei wird dieselbe Gruppe vervollstandigt durch den hinter Felsen mit der Lanze heranschleichenden Hermes inschriftlich), welcher Argos zu töten eine günstige Gebigenheit erspaht, worans sich ergibt, daß die pompejanischen Bilder wahrscheinlich verstümmelnde Abkürzungen sind. Ein Relief am Throne des amykläischen Apollon zeigte Hera, welche auf die in eine . Kuh verwandelte Io βουν ουσαν ηδη, Paus III, 18, 13 hinblickt. Auf Hippomedons Schild war der mit Augen besacte Argos gemält. Eur. Phoen 1123., auf dem des Turnus Verg. Aen VII, 789 in ausgelegter Arbeit Io als Kuh, danchen Argos und Inachos als Flufsgott mit der Urne.

3. Die Überlistung des Argos durch Hermes zeigt ein herkulanisches Wandgemälde, welches wir Abb. 802, nach Mus. Borb. VIII, 25 wiedergeben, in einer mit Ovids Schilderung (Met. I, 671 ff.) überein stimmenden Weise. Wie dort, so hat auf dem Bilde Hermes den Hut abgenommen und seinen Heroldstab, der etwas lang ausgefallen ist, unter der Chlavivs versteckt nur die Sohlenflugel hat ihm der Moet gelessen. Wie ein Hirt nahert er sich dem Argos, der gleichfalls als Hirt, doch voll bekleidet, übrigens in hübscher Jünglingsgestalt auf einem Felssee setzt, webrend Io, jeich bekleidet und mit herab-Freehora Schleier und kenntlich an den beiden Kill one in antidirer Stirn, trub sinnend weiter un II is much auf der Hole sitzt. Hermes hat auf to some a polt and reacht sie auf some Butte der er allen Argos hau, den er dann ferner hat A state of the Marchenerzahlung in Schlatzu ban the classical finder sich alor anch the Production des Gegenstand aller A some of the meant of a street an activat And the Manden N 573, Philodenana

II, 99), wo Argos als Riese mit affenartigem Gesicht, ein drittes Auge auf der Brust, hingelagert ist und Io als Kuh an einem Stricke halt, den Hermes loszuknüpfen im Begriffe steht. Auf einer spätapulischen Vase in Wien (abgeb. Arch. Ztg. 1874 Taf. 15) sehen wir Io, daneben Argos mit einem Trinkhorn und den ankemmenden Hermes von einer großen Schar sich putzender Madchen mit Eroten, Jünglingen, alten und jungen scherzenden Satyrn umgeben, also den Mythus in ein heiteres Genrebild mit erotisch bacchischem Bezuge aufgelost

4. Die Tötung des Argos weist den größten Monumentenkreis auf und ist am interessantesten durch die Figur des Argos selbst, der zweimal wie Janus mit zwei Gesichtern gebildet vorkommt, ge-



sor to trace Hermes.

maß den Versen aus dem hesiodischen Aigimios bei schol. Eur Phoen 1123 και οι επίσκοπον Αργον τει κρατερόν τε μέγαν τε Τετριώιν οφθαλμοιών ορώμενον evita kai evita. Nicht so bescheiden ist Aischylos, der ihn über den ganzen Korper mit Augen bedeckt μυριωπός Prom. 659), welchem Euripides (a. a. O. στικτοις συμασιν δεδορκότα tolgt, dann Plant Aul III, 6 maleus I dus, und Ovid Met 1, 625 centum mules - Von jener eintacheren Vorstellung ist nur ein einziges Bildwerk auf einer archaischen Vase bekannt, vereinigt mit der spatern ist sie auf einem Oxybaphon aus Ruvo (Abb. 803, hier nur die Figur des Argos, nach Bullet napol III, 1845, tav IV, wo Hermes, bartig, den kopt mit einem Helme bedeckt, auch ohne Flügelschuhe, in leichtem Chiton und mit ubergehangter Chlamys, das gezinkte Schwert in der Rechten, mit der Linken den Arm des Argos anpackt Bei diesem ist das eine Gesicht des Doppelkopfes bartig, das andre glatt, der Kopf mit einem Petasos bedeckt, der überall mit Augen besetzte Leib mit einem chlamysartigen Rehfelle, wie es Hirten zukommt; auch führt er wie diese eine Keule, und holt gerade mit ihr gegen Hermes aus. Io, welche von Argos am Gewande festgehalten wird, hat kleine Hörner am Kopfe; sie sucht nach rechts hin zu entflichen: die Haltung ihrer Arme druckt Schrecken und Staunen aus. — Einen heftigeren Angriff des



sod le co del Arges Zu Sede 752

Hermas mit zeztaktem Schwert zegen den schon nie iersinken fen Arzos zeigt die Vase Elite eéram III. 100), mit webere le ganz feldt. Die letztere finden wir als volle Kubgestalt auf mehreren Bildern, mit einem Teher Arch Ztz 1847 Tat II., wo die Thermat is herhebenem Schweite davon statzt also von der Brenas (1997) zestachelt ferner auch auf einem Bilde strengen Stils (abgeb Am i 1865) m. IK. wo schon wahrend bes Kamples



Zeus mit dem Scepter dasatzener die Io Kalt durch eine feierliche Berührung zu berien scheint, aller dings stark proleptisch mit Bezug auf Assah Prom 550 gg. Mosches II, 50

And reachsten ausge staticities cane große Vasc von Ruyo abgeb Mon Inst II, 50, wo le als alle Jungtree mit Re-

nor Herner 1972. Under Birder at title he Argos mit I erter mit der Bellet 1911 och der Schenkeln noch gezie Algen Herner 2011 och der Heine Schenkeln noch der Heine Schleite her te vir i er stendand der Heides noch (Arter 2011 f. 240). Leiter zom acht Immerin Kollie 2011 f. 240). Leiter 2011 Bellet Zeits und Arter 3012. Pelte Herner 2011 Bellet Zeits und Arter 3012. Pelte Herner 2011 Sahrin rang um recht einem die Soort 1911 Oleen an Kantinyth I, 450 f. Alberter German einer einz ein mit 1911 1910 G. mat. fer mehr in rome eher

Art ausstaffierte Hermes dem am Boden ausgestreckten vieläugigen Argos soeben mit der Harpe den Kopf abgeschnitten; die Io-Kuh, an welcher eine Bremse sitzt, stürmt davon. Auf dem danebenstehenden Ölbaume, welcher den Olivenhain der argivischen Hera Apollod, II, 1, 3, 4 andeuten soll, sitzt der Pfau der Hera, welcher entweder aus Argos Blute entstand (wie in dem hierher gehörigen Gemälde bei Moschos I, 58 oder nur seine Augen von ihm erhielt (Ovid, Met. I, 722).

5. Die Ankunft der Io in Ägypten findet sich auf zwei nahezu gleichen pompejanischen Wand gemaden das eine Mus Borb, X, 2, deren Erfindung sieher aus der Ptolemaerzeit stammt, mit landschaft licher Ausschmückung: Io wird von dem Flußgotte Nil ans Ufer getragen und von der ihr verwandten



sos To unit Kal Lormett.

Isis legenist Herod II, 41 το γαρ τη: Ισιος αγαλια τυναικήτον βουκεριών έστι κατάπερ Ελληνές την Ιούν γράφουσι).

Eine Marmorstatue der Io von Deinomenes war auf der athenischen Burg-Paus I, 25, 1., vielleicht ist davon eine Spur in den schonen kopfen mit zarten Hörnchen auf mehreren Gemmen erhalten. Ein großes auf Io bezügliches Gemälde gab es von Nikas

Anhang-weise geben wir das Fragment eines Thonbildes (Abb, 805) aus Kentoripa in Sicilien, welches sach im Miroum Zu Kur rühe beimelet und bis vor Lurzen, durch einen Fentaurenarter darangefugten Karroriper und zwei zuste auf werdte Ziegenhouner eltsam verne Utfelt und von Corhard in dieser Form im Eer ner Wire behaum progr. 1850 als Alo die Monen über zu Prometheus stehenel publiziert war Die Laben aus wirde von Brann erkannt. Arch. Zig 1868 s. 1130. Jetzt in der angeliebbe Teil entfernt und der hier gegebene Rest, unzweifelhaft antik bis auf den herabhangenden Teil des Bandes, kann schwerlich anders denn als Io gedeutet werden. Vgl Kekale, Terrakotten in Sicilien 8.78. Bm

Iphigeneia. Die Tochter Agamemnons tritt uns in weltbekannter Sage zuerst als Geopferte, spater als Opfernde entgegen; der zürnenden Artemis geweiht an griechischem Gestade, wird sie die Priesterin derselben Göttin im Barbarenlande. Ob sich, wie wahrscheinlich, unter ihrem Namen eine Göttin buzt, lassen wir hier ununtersucht, setzen auch die Kenntnis der einfachen poetisch-mythologischen Erzahbung voraus und handeln nur von den Kunstwerken

Die Opferung der Iphigeneia in Aulis hat in der alten Kunst mehrere ausgezeiehnet schone Darstellungen hervorgerufen, unter denen das be-

Vater zukam, durch Verzerrungen äußert, die allezeit häfslich sind.« Dazu ist jedoch in neuerer Zeit darauf hingewiesen, dass erstlich Timanthes durch die Verhüllung von Agamemnons Gesicht in der Phantasie jedes Betrachters unendlich viel mehr erreichte, als er durch eine offene Darstellung jemals hätte erreichen können (Lange), ferner aber, daß Verhullung und Schweigen ein im ganzen Altertum natürlicher und oft gebrauchter Ausdruck des tiefsten Schmerzes ist (s. Art. >Geberdensprache S. 588). Übrigens hat der Künstler schwerlich (wie man fruher wollte in diesem Punkte den Euripides Iph. Aul. p. 1549 ff.) zum Vorbilde nehmen können, da er sein Bild aller Wahrscheinlichkeit nach vor Aufführung dieser Tragödie malte und vielleicht zudem der ganze letzte Teil derselben erst später angefügt ist Bemerkung Brunns

son Iphigemens Optioning

rühmte Gemälde des Timanthes von Sikyon nur litterarisch bekannt ist. Die Kunst dieses oft gepriesenen Gemäldes gipfelte darin, daß der Künstler, indem er die am Altar stehende Iphigeneia bereit und ergeben zum Opfer darstellte, in kunstreicher Weise die Gemütsbewegung der Umstehenden abzustufen verstanden hatte: der Opferpriester Kalchas war traurig, Odysseus noch mehr betrubt, 'Aias klagte laut,] Menelaos war vom höchsten Schmerze erfüllt, der Voter Agamenanon aber hatte sein Haupt ver bolt Hoptstellen Cic Orat 22, Quintil, II, 13, Phr. au, 73 Valer Max VIII, 11 ext 6 Die Alten pflegen dabei hinzuzufügen, der Künstler habe daran recorded, des Viters Schmerz wurdig (dagne) aus Zerosch, Joseph im Liokoon, kap II. aber er accest dea Grennel davon nicht in seinem Unvermögen, and the first throught and the Grenzen, war de Grozanes mer kunst setzen er wulste, The control of the Agamemnon als

Das Motiv des ver hüllten Agamemnon findet sich in mehreren erhaltenen Denkmälern wieder, welche jedoch andrer Umstände halber nicht auf Timanthes zurückgeführt werden können. Zunachst auf dem sog. Altare des Kleomenes nach einer spateren Inschrift benannt Florenz, aus Marmor, um dessen Rund das Bild läuft, welches wir in Abb. 806, nach Rochette, Mon ined pl 26, 1 geben. Dargestellt ist der Augenblick, wo der Priester Kalchas, bärtig und

lorbeerbekränzt, das Gewand nur um die Hüften geknotet und die Scheide des Opfermessers an der Seite, zu der Jungfrau tritt und ihr eine Haarlocke von der Stirn abschneidet, um dieselbe, wie dies bei jedem Opfertiere geschah, ins Feuer zu werfen Hesych κατάρξασθαι του ιερείου, των τριχων αποoncoon, vgl Eur Ale 73 ff. lph Taur 40, kock zu Ar. Av. 850; symbolisch Verg. Aen. IV, 698 f Iphigenia, im langen Doppelgewande und verschleiert, erscheint völlig gefaßt und ergeben, sie hat die rechte Hand ans Kinn gelegt, wie in tiefes Nachsinnen über ihr Schicksal versunken. Hinter du steht ein nackter bekränzter Jüngling, vielleicht Achill, aber sicher ein edler Achaer, der sie dem Kalebus zugeführt hat und jetzt ihren Arm unterstutzt und den Schleier hebt Man darf ohne Bedenken behaupten, dafs in dieser Gruppe der drei Personen der Geist der greechischen Kunst sich aufs schonste und reinste oftenbare sagt Jahn, Arch Beitr S 383 , idie Gegen



807 Das Opter Ger Iphigeme

satze des ernsten Greises und des anmutig schenen Machlens, des Fratzen Junglings wie des feierlich and zen Priesters, wiederum der sandt ergebenen Jungling und des von Mitzetall bewegten Genossen seid hier durch die zeine nieme Erzebung in den gattlichen Willen geeint, welche den streitenden Empfinisiezen Linheit und Man, und der zesamten Durstelling eine Schonlicht uns honere Warde ver letter Hinter kalenasiteit ein ehenfalls behanzteit punzer Opfer einen der eins seine mit Früchten? wie in zum Schlieben fahr auch ein fen Opferiten wesetzt hat. Das Lidah auch ninter ihm schreit file term aufe Platung ein Aufrichten zum Aufrigen Aufrig

Homer B 307 deutlich bezeichnet und schliefst das Bild links ab. Der neben dieser stehende ganz ver hüllte Agamemnon aber sollte bei der Abwickelung des und umlautenden Bildes nach Brunns un zweifelhaft richtiger Bemerkung) auf die rechte Seite zeitelt sem und also von der Tochter und ihrem Begleiter eten ich abwendend und das Haupt verhüllend dem Beschauer sich zeigen

Wahrend mit diesem besonders durch die Komposition ausgezeichneten Relief ein etwas abgekunztes gemperanische Gemaide im alleemeinen stimmt, zeigt sich ein einem lange sehon berühmten, wohlerhaltenen Balde. Abb. Sor, nach Mu. Borb IV, 3. eine sehr verschiedene Auffassung. Das Grundmotiv ist hier nicht die Ergebung der frommen Jungfrau in den Willen der Gottheit, sondern das Hilfeflehen der unschuldigen, welches die Göttin erhörte (Jahn Iph zenia wind you zwei Mannern mit Muhe zum Altare getragen, wie es Aischylos schildert (Ag 217 η μασες δι τοζοις πατήριμετ ευχάν δίκαν χιμαίρας ύπερθε έωνου πεπλοισι περιπετή παντί θυμώ προνωπή λαβείν φράνκτλ und nach ihm Lucret, I, 82 ff. Diese Auffassung ist erschütternd und würde peinlich sein, wenn der Künstler es nicht verstanden hätte, die freundlichere Wendung der Katastrophe fein anzudeuten. Fein ist die Andeutung, nicht allein weil die rettende Gottheit Artemis oben in den Wolken erscheint, einer Nymphe gebietend, das hergebrachte Tier an der Jungfrau Stelle zu schaffen und jene zu entrucken, sondern weil diese gottliche Nahe und Rettung sich in dem Gemute der Menschen spiegelt. Besonders ist es Kalchas, welcher dies Element vertritt. Das Opfermesser gezückt, bereit den Dienern zu folgen, halt er den Schritt an, erhebt er die Hand sinnend zum Munde und blickt in begeistertem Schauen, wie einer Offenbarung lauschend, empor. Aber nicht der Priester allein empfindet die Ahnung der Götternähe, sein geistiges Schauen findet den nüchsten Abglanz in dem jüngeren der beiden Träger, welcher, von Iphigenia abgewandt, staunend auf des Priesters Gebahren blickt. Und auch darin, daß Iphigenia nicht allein den Angstruf des Todesgrauens, sondern mit ihm ein Gebet zur Gottheit ausstöfst, was die flehend ausgebreiteten Arme beweisen, ist der Zusammenhang der furchtbaren Gegenwart mit der nahenden Rettung gewahrt« (Overbeck). Der Vater steht abgewendet und ganz verhüllt, das Gesicht mit der Hand bedeckend, neben der Säule, welche ein altertumliches Bild der Artemis tragt, die in beiden ausgestreckten Händen Fackeln hält Aρτειις αυφίπυρο Soph Trach 21ε, s Wolff zu Oed R 207, daneben zwei an Hekate erinnernde Hunde.

Helbig, Campan Wandgem S 283 macht darauf autmerksam, daß in diesem durch vorzugliche Er halting and sauhere Austuhrung ausgezeichneten Bible Elemente aus einer früheren noch nicht zur 16 p.c. Stilentwickelung gelangten Periode der Malerei extlaction seren. Die Komposition ist nach archaisch. -'n u '' - \'nmetrie gegliedert; um die Mittelgruppe en'sprechen sich unten die Figuren des Kalchas und des Agemenmon, oben die der Artemis und der Normalie De gewenseitige Deckung der Figuren ist respekt vermielen, so dars es nur weniger Modito their sobaten winds, um die Komposition in Be etzich seisetzen. Er führt bemer die Klein-In the Determined a grehausche Lattenbehandlung lande. Color bern and den in idealer, bei pompeHintergrund. Von einem Maler unter Vespasian sagt Plinius 35, 120. Priscus antiquis similior.

Nur einmal bis jetzt hat sich die Opferung auf einer spätapulischen Thonyase gefunden (abgeb. Overbeck, Her. Gal. 14, 9, und zwar mit mancher Besonderheit. Iphigenia tritt von der rechten Seite, ungefesselt und in ruhiger Haltung an den Altar heran, hinter welchem ein bärtiger Mann, der ein Scepter in der Linken hält, mit der ausgestreckten Rechten das Schlachtmesser nach dem Haupte der Jungfrau zückt. In diesem Augenblicke aber springt hinter Iphigenien und im Gemälde von ihr verdeckt, eine Hirschkuh so hervor, daß der Streich ihren Kopf treffen muß eine naive Andeutung des Wunders, welches die im oberen Felde stehende Göttin Artemis hervorgerufen hat. Der Artemis gegenüber sitzt ihr Bruder Apollon, so wie unter diesem links vom Altare gegenüber Iphigenien ein Ministrant mit Opferschale und Kanne sich bereit halt. Da das erwahnte Scepter bei dem Opferpriester Kalchas ungewöhnlich erscheint, so könnte man versucht sein, in dieser einfach altertümlichen, wenngleich in moderne Formen übersetzten Darstellung statt seiner den Konig Agamemnon zu finden, der nach Jahns Bemerkung in der altesten Form der Sage wohl selbst das Opfer vollzog Eur Iph. Taur. 360 τερευς δ'ην ο γεννήσας πατήρ und auf etruskischen Aschenkisten, deren Fassung doch auf griechischer Entlehnung beruht, sicher diese Verrichtung übt.

Auf diesen handwerksmaßig gearbeiteten Behaltern nämlich, deren nicht weniger als 26 bei Brunn, Urne etr I, 35 47 abgebildet sind, findet sich zu nachst eine sehr einfache Fassung über einen in der Mitte stehenden Altar halt von links Odyssens am Hute kenntlich) die meist kindlich klein ge bildete Jungfrau schwebend, wahrend von rechts Agamemnon gerustet die Linke an das Schwert legt und mit der Rechten aus hoch erhobener Schale die Weihespende über das Haupt der Tochter ausgiefst. Hinter diesem eine meist fackeltragende Furie, hinter Odysseus Artemis mit dem Hirschkalbe auf den Handen. Dann eine Erweiterung der Scene, welche auf die Behandlung der Fabel durch Euripides (wohl schon Sophokles zurückgeht hinter Agamemnon kniet Klytamnestra, um das Leben der Tochter flehend, hinter Odyssens ist der Brantigam Achill, autgelost in Schmerz, wie es scheint, zu Boden gesunken. Auf andern Exemplaren steht die Mutter hinter dem Altare und rauft sich verzweiflungsvoll das Haar, zu den Seiten machen Zitherspieler und Flötenbläser förmliche Opfermusik; auch erscheinen Opterschlächter und sonstige Ministranten des italischen kultus, and mehrmals ist bis aut die schwebend über dem Altar gehaltene Jungfrau die eigebt liche Sage ganz vergessen. Auf einem vereinzelten Relief N 26 wird sogar die Jungfrau von der Gottin

schwebend in die Lüfte erhoben und die Spende auf das von dem Opferdiener gehaltene Tier (anscheinend ein Ferkel) ausgegossen; die Zuschauer drücken Überraschung aus. — Ausführliche Erörterung bei Schlie, Troischer Sagenkr. S. 60—85.

Ein Mosaik in der spanischen Hafenstadt Ampurias (abgeb. Arch. Ztg. 1869 Taf. 14, dazu S. 7 ff., 90 ff. zeigt Iphigenia von Odysseus an den aus rohen Steinen erbauten Altar geführt, zur Seite Agamemnon mit dem Scepter, abgewandt, aber unverhüllt stehend, ringsum mehrere Helden und Zuschauer, den Hintergrund bildet eine in pompejanischer Art ausstaffierte

vorhanden gewesen, von denen wenigstens die eine, des Polyeidos, so stark verbreitet war, daß sie von Aristoteles in der Poetik zweimal (c. 16. 17) neben Euripides angeführt wird. Fragmente römischer Tragiker und beiläufige Citate bezeugen ebenfalls die Existenz abweichender Versionen. Ein berühmtes Gemalde des Timomachos, Iphigenia in Tauris Plin. 35, 136, fallt ebenfalls spätestens in Casars Zeit und mag direkt auf pompejanischen Wänden kopiert sein. Daher ist der Versuch von Robert, Arch. Ztg. 1875 S. 133 ff., alle vorhandenen Denkmäler aus Euripides allein zu erklaren gegen die frühere Annahme nicht



ses Iph. on a other old or P habe specificat

Zeltdekoration, we auch Artemis o llest mit der Hirschkuh erscheint.

Dafs auf der sog medien, schan Vase einem großen Mannerkrater im Florenz Uthzi, Samt der pattern, die Opferung Iphagemen, der gestellt sei, wie mein fruier abgemein einschne, wird letzt aus trittigen Grunden abgelehnt. John, Auch Beitr S. 388 ft.

Do Sage von Iph genee in Taurer und ihrer Beggnung mit Ore te und Praeles ist uns fact in charistelle aus der Tragede de Turipides bekannt. In den Kapren wurde die Tochter Vermannen ber den Loenen un Artenas un terblich gesont seine pot eine Bitschung in Lynd oder Lei La aberen Tragenen unt einzweitlicht. De geget ind zwei ganzen Beurertingen de Stall-

als gelungen anzuschen. Wir bringen aus der größen Zahl diei zur Anschauung. Ant einer größen apulischen Amphora. Abb 808, nach Arch Ztg. 1849 Taf. 12 schen wir der seitliche Vorhalle eines Tempels, dessen zur der Cella fohrende Flügelthur halb öffen steht. Die Zeichnungele er Architektur ist mit einer sehon an pompejanische Wandmalerei erinnernden Flüchtig keit aus gefrant. Vor dem Gebaude steht im reich geschauseltem Gewände und hohem Koptputze nebst. Schauer Iplasienre web bei durch den langen, an einer Kette hängenden Schlüßel, den sie in der Lanken heit im Frantein (schauberge) beziehnet ist sie neuer sie ein gerichte Eineftafel einem neben ihr Glanden, nur mit der Chlamy, mit Pilos und mit Erit Gelin betage debin Junglinge, der zwei Specie



in der Linken halt. Weiter links lehnt ein andrer Jungling an einem Weihwasserbecken (περιρραντήριον), chenfalls in der Chlamys, aber ohne Kopf und Fußbekleidung, mit zwei Speeren und dem Schwerte. Hier fragt es sich, wer von beiden Orestes sei Da bei Eur Iph. Taur. 745 ff. Pylades den Brief nach Argos bringen soll, so ist das natürlichste, daß ihm derselbe eingehändigt wird. Aufserdem ist er augenscheinlich mehr zur Reise gerüstet, als sein Gefahrte, an dem wir den Lorbeerkranz / auch nicht übersehen dürfen; denn dieser, wenn er einen Sinn haben soll, kann wohl nur das geweihte Schlacht opfer bezeichnen. Allerdings aber legen die Waffen in den Handen beider Gefangenen von der Gedanken losigkeit des Vasenmalers ein chenso starkes Zeugnis ab, wie die vielfachen Mängel in der Zeichnung, namentlich der Architektur von seiner Nachlassigkeit Rechts neben Iphigenie steht eine Opferdienerin mit einem Becken Im Hintergrunde zur Linken schwebt ein epheubekränzter Satyr, wahrscheinlich nur die Andeutung der offenen Gegend; rechts aber sehen wir mit der brennenden Fackel und Speeren bewehrt, als Jägerin hochgeschürzt und in Jagdstiefeln, Ar temis selbst herauschweben. Über das Haupt hat sie ein Fell gezogen, welches die Ausleger für ein Katzenfell erklaren, liegt darin nicht ein Versehen des Kopisten, so soll die Göttin damit als barbarisch charakterisiert werden. Übrigens ist ihre Gegenwart rein symbolisch als das Herannahen der Rettung und Befreiung zu fassen, sie erinnert an die Er scheinung der Athene bei Euripides. Das große Bild einer spatapulischen Amphora mit Masken henkeln [Mon. Inst. VI. VII, 66] erweist sich durch das zum Teil ungehörige Nebenwerk als eine ver tlachende Dekorationsmalerei

Auf den römischen Sarkophagen kehren die ver schiedenen Scenen mit mancherlei Variationen im einzelnen und in der Zusammenstellung wieder; doch so, daß sich im ganzen zwei ältere Original darstellungen wohl unterscheiden lassen. Wir geben aus der ersten Reihe den Münchener Sarkophag (Glyptothek \ 222 von mittelmaßiger Arbeit, nach Photo graphie (Abb. 809). In der Mitte ist Orestes nach sei nem Wahnsinnsanfalle in volliger Ermattung nieder gesunken, Pylades stutzt und schutzt ihn hinter einem Felsen erscheint die Erinnys mit Fackel und Schlange; vgl. die Schilderung des Hirten bei Eurip. 1ph 260 ff Fine dem Originale naherstehende Wiederholung dieser Gruppe befindet sich im Lateran, Benndorf N 469, abgeb Winckelmann, Won med 150, vgl. Braun, Rumen S 748. Links hiervon durch den Baum geschieden ist, falls man einen bestimmten Moment als der Darstellung in grunde begend an nehmen will, meht die eiste Vorhilaung der Getangenen, noch die Erkennungsseene, soudern det Augenblick anzunchmen, wo die wiederum getesselten

sto consites to d lipling odd in Lard s

Fremden zum Meere geführt und daselbst zugleich mit dem Götterbilde entsühnt und zum Opfer vorbereitet werden sollen. Iphigenie ist im Begriffe, das Bild aus dem Tempelchen zu nehmen; sie hält ein schwert für das Abschneiden der Haare (κατapquara) An dem Tempelziehel und dem nebenstehenden Baume hangen Kopfe der geopferten Fremden: weiter unten ein Stierschädel, ein Schwert und ein Täfelchen oder nach andern ein Gefals zum Wasserschopfen Vor dem Gotterbilde brenut auf einem kleinen Altar Weihrauch. Der wacht habende Skythe ist der Sitte seines Volks gemaß mit Hosen und Lederhelm bekleidet. Rechts von der Mittelscene sehen wir den Kampf am Schiffe in ziemlich rätselhafter Weise dargestellt. Am Boden niedergestürzt liegt ein Skythe noch bewaffnet mit dem Schwert, aber bedroht von dem weitausholenden Hiebe eines Griechen, während ein andrer Skythe aus dem Hintergrunde herbeieilend ihn mit vorgehaltenem schilde zu schutzen sucht, daneben steht Iphigenia, das Bild der Gottin im Arme, den Nieder gesturzten mitleidig anblickend. Die Ausleger er kennen in letzterem Thoas, den Orest auf einem Gemälde bei Lucian. Tox. 6 erschlägt. Weiterhin die Einschiffung: Orest stürmt über die Landungstreppe, der Verfolgung zu entgehen; Pylades hat Iphigenia schon ins Schiff gehoben. Wenn diese some sentstandig zu denken ist, so befremdet aller dings das Fehlen des Götterbildes und die gezwungene Haltung der äußersten Gruppe ebenso sehr wie der mit erhobenem Schwerte darauf zustürmende, nicht . . . zurückschauende Orestes, und die Grundlage oner ganz abweichenden Erzahlung wird hier fast 1 11 (10 11 11-1111)

Aut emer traner in Venedig, jetzt in Wennar befindlichen Sarkophagplatte (Abb. 810, nach Sachs Ber. 1850 Taf. VII:, die mehrere Repliken hat, nimmt die erste Begegnung der Geschwister den Mittelpunkt ein Die Bild der Artemis, nicht archaisch, sondern n der umgenen Darsteilungsweise am deutschen Om tag, 2008) eaf einem mit Blumengewinden verzierten doppelstufigen Altare; dahinter hängt an einem Because on Menschenhaupt. Die beiden Lieunde, gets of worden son coom but on System laand the general of the sense we have matterly thereon a gert day of very first at 29 to taken a . Franchist Collection of the Collection of th contract to pro-, the abstract of a contract of a chaint Zar Laven die Liseen ny Laron - et den Lein denotes. Restrict on a fixed zer tert germehoren Replace was created sector a decision of Jonath Color of board on Dobach da eer kan the ear Bret to ear all den die Pre-Section Age of Operation State of the they The place Management of the section of the section of the lebhaft zu vergegenwärtigen und das plötzliche 1:



staumen der beiden Junglinge in der Vorwartsneigung und raschen. Schrift zu zeigen. Auf einem andern Sarkophage greitt Pylades dem Orest in den Arm, ihn zurückzuhalten. Der hinter Iphigenie stehende Skythe will eben den Tempel mit den den Fremden abgenommenen Waffen dekorieren, seine Anwesen heit an der Ecke des Sarkophags hat an sich nur einen dekorativen Zweck. - Auf der rechten Seite wieder die Einschiffung der von Orestes unterstützten Iphigenia: daneben Pylades Wache haltend gegen die Verfolger, während ein am Boden liegender Skythe den stattgefundenen Kampf andeutet. Wenn Iphi genia hier ein verhülltes Artemisbild trägt, welches anders geformt ist, als das der Mittelscene, so darf man darin nur kunstlerische Freiheit sehen. Konnte doch die Priesterin selbst, nach Sarkophagenbrauch, mit Bezug auf die Tote, der die Darstellung gelten soll, als Porträt gebildet sein.

Auf einem sehr schonen pompejanischen Wand gemälde, welches leider durch die Zerstörung des Gesichtes der Iphigenia entstellt ist (abgeb. Mon Inst. VIII, 22), sieht man Orestes und Pylades ge fesselt an den Altar geführt, neben welchem König Thoas sitzt, während soeben die Priesterin Iphigenia mit dem Idol ihrer Gottin von den Tempelstufen herabsteigt, um das Opfer zu vollziehen. Augen scheinlich ist die Erkennung des Orestes noch nicht ertolgt, die Darstellung pafst nicht auf den Gang der euripideischen Tragödie.

Iris. Die Gotterbotin Iris, welche vielfach in Homers Ilias, auftallenderweise nie in der Odyssee auftritt, ist nicht mit der Naturerscheinung des Regen bogens zu identifizieren, welcher nur ihren Pfad an deutet Sery, ad Verg. Aen. V, 610. arcum non Irim. and riam Iridis dixit). Bezeichnend ist dafür die Stelle P 544 ft, wo Athene in purpurner Wolke auf die Erde herabfährt und dem unheilverkündenden Regenbogen verglichen wird. Iris ist vermenschlicht eintach der weibliche Hermes; sie vollzieht haupt sächlich die Aufträge des Zeus, ist aber überhaupt den Göttern hilfreich und dienstbar in jeder Art Zur Bezeichnung ihres Wesens hat die windschnelle Crottin (ποδήνεμος, σελλόπος) goldene Flugel (χρυσόπ-78,001, die bei Homer nur dieser einzigen Gottheit zakounnen – In der Kunst spielt sie ihrer unter geordneten Bedeutung gemäß keine selbständige Rolle, zumal seitdem in der klassischen Zeit die verselbstandigte Spegesgottin Nike als die bedeutungs vollste Götterbotin das Flügelattribut als Hauptkenn zeichen sich angeeignet hat. Wir finden Iris daher nin auf Vaschien alden, kenntlich am Hermesstabe and growen Largelia. Die aus Gerhard, Auserl 2 - o 5 1 Lot 46 outlehnte Ligar Able 511 zeigt sie im kurzen hochgegürteten dorischen Chiton, mit Access to the north an den holien Reisestiefeln, wie and the Asia in the Scite gestermint three Botschaft ausrichtet. Ganz anders erscheint sie, von hüsternen Satyrn verfolgt, im langen Gewande mit Überhang (s. Supplement Abb. 7; vgl. Art. »Satyr»). Wenn sie eine Kanne tragend die Luft durchschwebt Gerhard, Auserl. Vasenb. II, 82 u. Hirt, Bilderbuch 12, 2), so deutet dies auf die Wetterregel, daß ihre Erscheinung Regen bringe. — Da sie in späterer Poesie mehrfach der Hera als Dienerin beigesellt wird so auch namentlich bei Vergil, so erscheint sie auch als deren Begleiterin bei dem Besuche des



\$11 Die Gotterbotin Iris

Zens auf dem Ida vgl Art Alera 8 650 — In manchen Darstellungen ist ihre Person ganz unsicher z. B. Clarac pl 445, 749; Braun, Ruinen 8, 709 . Ein unvollendetes Gemälde der Iris wird als des höch sten Lobes wurdig angeführt (Plin 35, 145 — Bm

Isigonos s Pergamon.

Isis. Unter den auslandischen, im ganzen Romer reiche verehrten Göttern ragt die ägyptische Isis so sehr hervor, dats ihr einige Worte gewichnet werden mussen. Zwar drang dieser Kultus erst in der alexan drinischen Periode in Italien ein, und auch unter einer von dem altagyptischen abweichenden Form, allem bei den Gruechen verhalt ihre sehon truh be hauptete Verwandtschaft oder Identität mit der Io,

Isis. 761

bei dem Romervolke die Sucht nach dem Ausländischen ihr zu ungemeiner Popularität. Vgl. Preller, Röm. Myth. II3, 373 ff. über die Anhänglichkeit des niederen Volkes an diesen Dienst, über die erstaunliche Menge der Heiligtümer und die mysterienartige Feier der Göttin, welche vorzugsweise als eine Allmutter Natur, ähnlich der Demeter, gefasst wurde und wie diese ihre Trauer- und Freudenfeste beging. Ihre äußere Erscheinung anlangend, so ist die altägyptische Starrheit zwar gewichen, eine feinere Charakteristik aber wird in den uns erhaltenen, meist fabrikmäßig hergestellten Bronzefiguren, Reliefs und einzelnen Marmorstatuen (letztere haben meist moderne Köpfe) vermisst. Von den äußerlichen Kennzeichen der zwar jugendlich, aber nicht sehr bluhend dar gestellten Frauenfigur tritt die meistens doppelte Gewandung hervor. Das Un terkleid fallt bis auf die Fuße herab, der darüber gelegte Mantel aus feinem. faltenreichen Stoffe (anscheinend Seide ist an dem oberen Rande mit langen Fransen (nudrius) besetzt und wird regelmais zwischen den Brusten zu sammengeknotet Das fliefsende Haar hangt an Bronzetiguren oft in zierlich gedreiten Lecken berab, über der Stirn aber tragt die Gottin fast immer die Lotosblame, darunter zuwerlen die Mondscheibe, und daneben boch aufsteigend zwei lange Reiherfedern. Vgl. die als Fortuna gefaiste Isis ohen Abb 605 Das Hauptattribut der Göttin in dieser spateren Zeit ist aber die Klapper or otpoy, sistrum, ein eigentumliches Schallen-trument aus Metall, welches im I-i-kult bei den Priestern und Prieste r nnen eine Hauptrolle spielte und sogar die Kreger der Kleepatra als eine Art Rassel zu ermutigen diente Verg Aen VIII, 696 Propert IV, 10 13 Section stand ans omer Anzar Metallstatio maquing, du mit la der Inden in esnem dunnen o.a.en Metallahmen staren lammam angutam in modum haller meneratan Aprice Met XI, 260 daran sais em kurzer Griff, an webbem man at heart med nell a restricte on due the state tells and a frend lone engulum sommemere ortentitett Wit green her in Alle "12 much Photograpare to be Marmor total and fem Vatican.



All I have an one to the

Bin

er ach it nicht dem gewolinlichen Typus mit der Klapper und dem Wasserkruge. Andre Statuen bei Clarac pl. 307, 308. Bei den meisten Figuren ist es der gleichen Li c. ti. Der schwer, die Gottar von ihrer Priesterm zu scheiden. (Sicher ist die Statue mit Harpokrates er der Münchener Olyptothek N. 126, deren Kopf und Arme erganzt sind.) Die kahlgeschorenen, in Le nen geklepleten Proster gree calras Juven 6, 533 Ger Umpert Martial 12, 29, 19 sieht man auf mehreren den Isiskultus betreffenden Gemälden (vgl. La sonders Helbig, Wandgem, N. 1111, 1112; Mus. Borb X, 24, auch Revue archeol XXVI pl 16 18 do se Zeremonien, welche ausführlich von Apulejus Met. XI beschrieben werden, näher einzugehen, ist jedoch ebenso unthunlich, wie auf die mannigfachen Variationen der Isisbilder, die sich auf römischen Kaisermunzen späterer Zeit, besonders in Ägypten gepragten finden Vgl Pauly, Realencykl IV, 297 ff.



Isokrafes. The kleine Buste in Villa Albani, which will Albani Shi hach Assenti, leonografi Shi hach Assenti, leonografi Shi hach as her tuthographic und the first as her Halban schen to be first schen at the first schen little at a Art Da Darstellung and the first schen little at the schen little at the

richten über seine Korperbeschaffenheit sehr wohl. Die Kränklichkeit, infolge deren seine Stimme schwach und sein Aussehen schuchtern war Plutarch ισχνος την φωνήν και ευλαβης τόν τροπον, Plin epist VI, 29 automatate cours, mollitie frontis), spricht aus diesen höchst individuell gestalteten Zügen, deren getreue Uberlieferung durch die ihm errichteten Bildnisse glaubhaft gemacht wird. Timotheos, Konons Sohn, bei dem er sozusagen als Geheimsekretär fungiert hatte, liefs ihm aus Freundschaft und Dankbarkeite in der Vorhalle des Eleusinion durch Leochares s. Art.) ein Erzbild errichten, welches den großen Göt tinnen geweiht war Sein Adoptivsohn Apharens weihte sein Bild auf einer Säule im athenischen Olympieion, vielleicht dasselbe, welches später nach Konstantinopel gebracht und dort von Christodor ecphr. 256) gesehen wurde. Vgl. Paus. I, 18, 6; Plut. vit. Isocr. p. 838. 839, wo auch athletische Bildnisse aus seiner Jugendzeit erwähnt werden. Auf seinem Familiengrabe stand eine Saule von 45 Fuß Hohe, darauf eine Sirene von 9 Fuß, daneben eine Reliet platte, wo er in größerer Gruppe zwischen Dichtern und seinen Lehrern erschien, zunachst neben Gorgias, der die Himmelskugel betrachtete.

Flavius Chardius Julianus, Sohn des Julius Constantius, des Bruders Constantius d. Gr. und der Basilina und Bruder des Constantius Gallus Nach dem Tode des letzteren wird er am 6 November 1108-355 in Mediolanum zum Caesar ernannt, um an der Spitze des gallischen Heers die Alemannen zu bekampten. Im Marz 360 wird er von seinen Truppen zum Augustus ausgerufen, vor dem num



von reuem drohenden Burgerking bleibt aber das Reich bewahrt durch den 361 in Cilicien erfolgten Fod des Constantus. Juhan wird daduich Allem herrscher, stirbt aber schon während seines Feldzugs weder Sapor 363–1116 den 25 Juni an einer Verwundung, 32 Jahre alt. Auf Minzen aus der Zeit seines Aufenth dies in Grillien ist sein Kopt bartles, seinerh auf dem Bronzemedalfen aus dem Jahre 359–360. Abs. 814. Annuene III. Fat 13. V. 6, sie ter als Augustus hat er das Dieben, seltenet den Lieberrkien ungereit auf tragt wie sein Vorbild M. Annuel den Phasse Cenhait. Zugleich entfallet inch eine einstgischen aber Juhans Fod nicht über

dauernde Reaktion des Heidentums, die auch die Münztypen wieder ganz dem alten Gotterkreise, vor allem dem der ägyptischen Gottheiten entnimmt. Bronzemedaillon von Konstantinopel Abb S15, Cohen



statue, die 1787 durch Milotti aus Rom nach Paris gelangt ist (Abb. 817, Mongez 63 N. 2; Abbildung der Statue auch bei Clarac 958 N. 2528). [W

Juno. Die römische Juno ist nach Roscher Studien zur vergleich. Myth. d. Griechen u. Römer Heft II 1875 nicht nur parallel, sondern identisch mit der griechischen Hera. Lautlich entspricht ihr Name der Dione, Zeus' Gemahlin in Dodona, und verhält sich in der ältesten Form als Jovino zu Jovis ebenso wie Διώνη zu Διεύς. Ursprünglich sollen nun beide Mondgottinnen gewesen sein, nach einigen Andeu tungen im späteren Kultus; bald aber habe durch die augenommene Beziehung des Mondes zum weib lichen Geschlechtsleben ihr ethisches Wesen bestimmte Gestalt als Ehegöttin und Götterkönigin gewonnen. Bei dieser Herleitung bleibt nur gerade die einzige Form der echt italischen Juno unberührt, welche eine eigentumliche Auspragung auch in Kunst werken erhalten hat, nämlich Juno Sospita (die Ret terin, auch Lanuvina genannt, weil sie in Lanuvium ein Hauptheiligtum besafs. Eine besondere Zeremonie ihres Gottesdienstes erinnert an gewisse athenische Gebräuche, in ihrem heiligen Haine hauste in einer Hohle eine ihr geweihte Schlange, welcher alljahrlich im Frühlinge ein junges Madchen einen Opferkuchen darreichen mußte, wie Propert. IV, 8 schön schil dert (vgl. Aelian, H. A. XI, 16). Neben der Darstel lung dieses Opfers finden wir auf römischen Münzen mehrerer Geschlechter (vgl. Overbeck, Kunstmyth. Bd. III Münztafel III N. 16-20) die Göttin selbst als Kopf oder auch in ganzer Gestalt, wie sie Cicero beschreibt nat deor 1, 29, 83 cum pelle caprena, cum hasta, cum scutulo, cum calceolis repandis - Eine kolos sale Statue, vielleicht am Palatin gefunden, wo der Tempel der Göttin stand, jetzt in der Rotunde des vaticanischen Museums, hier Abb 818 nuch Photo graphic, an welcher nach den Munzen sichere Er ganzungen der Außenteile vorgenommen werden Lonnton, stellt die kriegerische Cottin so dar, wie sie unter den Antoninen für einen Tempel gearbeitet sein kann. Die hieratische Kompositionsweise ver eiht den der Herr eigentumlichen Formen des Ge sichts is Herar S 646 eine gewisse Starrheit, aozu das abrige vinboli de gewählte Kostum bei tragt. Das mit dem Daolem geschmückte Hampt führt mindich ids Heimbedeckung den Kopf einer a hornten Zooo, deren ubriges Tell in emer die Natur weit gover chicitenden Ar delmung Rucken und Boart and testeckt, wober die Beine de Tieres d. Zerret var en mee en Unfer dem Ziegenfell tred to a consequence Goward and on Interior se ere se re « e e e e e e e e mane re auch in Etrunon trice a concession less care chaut der kopt der her Len of the never Independent Land change die Gettingen op voor das Einde ist mit dem inio al attendant of the hear while bow hit Dit die Nachbildung dieser altertümlichen Statue in der Kaiserzeit getreu war, bezeugt das Relief eines etruskischen Kandelaberfußes aus Bronze in der Glyptotlack zu Munchen N 14, abgeb. Wieseler, Denkm. I, 299°, auf dessen einer Seite diese Juno genau so sich zeigt (jedoch im etruskischen Stile), während ihr auf der zweiten Hercules mit dem Lowenfell ganz entspricht und auf der dritten Venus in einen mantelartigen Schleier gehüllt sich zu jenen Ehegöttern (s. Brunn, Katalog der Glyptothek N. 44 gesellt.



sps by the you Law, and Zu seite 76"

Von anderen durch Beinamen charakterisierten seiten der Juno kennen wir Lucina, eine Geburts zottin. Her Carm see 15. epod 5, 6, welche der Herr Edeithyra entsprechend. Paus 7, 28, 5 eine Lobel ficht und in dem Arme ein Wickelkind tragt Annal Inst 1848 tav. N. Sie streilt nahe an Diana Catal 34, 13, erscheint aber auch auf Münzen ver etwicher Karserinnen, wahrscheinlich bei Gelegen heit ihrer Entbindung. Die Juno Regina auf Münzen einem so wie Juno Capitolina der griechischen Göttin aber sich in sehen sich auf der Juno Marken den Namen der der karserinnen sehen Munze den Namen der Karserinnen kommt als schlichter Kopf nament

lich auf einem Denar des Carisius vor, dessen Reverse die Prägungsinstrumente zeigen. Über Juno Pronuba s. Art. Hera: S. 648. Vgl. Overbeck, Griech, Kunstmyth, III, 159 ff.

Jupiter. Unter diesem Namen verstehen wir

hier nicht den griechischen Zeus, der unter eignem Artikel behandelt wird, sondern nur den echtrömi schen Gott, welcher auf dem Capitol seinen Sitz hat. Ursprünglich ein Gott des Himmels, der sich im Blitze und Gewitter furchtbar zeigt, als strahlender Äther aber das Land seiner Bekenner segnet taspice hoc sublime candens, omnes quem vocant Jovem), der mit ihnen kampft und siegt. J. Victor, Feretrius, Recht und Treue schützt (Dius Fidius) und von höch ster Reinheit und Heiligkeit ist, hatte er auf der Höhe des Capitols seinen Erdensitz (hoc terrestre domicilium Joris Cic. Verr. IV, 58, 129 und wurde in der Benennung Jupiter Optimus Maximus als ein ideales Staatsoberhaupt« angesehen, in dessen Namen die Magistrate handelten, als Verkörperung der höchsten Macht und Majestat des romischen Namens und Volkes. In dem von Tarquinius Superbus erbauten Tempel stand sein Bild von einem etruskischen Künstler aus gebranntem Thon hergestellt (fictilis) und mit dem Attribute des Blitzes in der Rechten ausgerustet. Das Antlitz wurde an Festtagen mit Mennig (minium) rot angestrichen, der Farbe der Freude, der Korper war bekleidet und schon fruh mit demselben Schmucke ausgestattet, welchen die triumphierenden Feldherrn (gewissermaßen als seine Abgesandten) zu tragen pflegten: die mit Palmen zweigen und Victorien gestickte Tunica, die mit Gold auf purpurnem Grunde gestickte Toga, das elfen beinerne Adlerscepter, der über dem Haupte gehaltene Kranz von Gold und Edelsteinen, ja sogar die Mennigschminke der Triumphatoren war genau von diesem Jupiterbilde entlehnt (s. Preller, Röm. Mythol, 13, 230. Naheres über Charakter und Ausdruck der Statue wissen wir nicht; selbstverständlich ist aber, daß die etruskischen Künstler in ihrer Weise griechische Vorbilder benutzten und hier den König Zeus mit allem Fug zum Muster nehmen konnten, dessen vollstandige Gleichsetzung mit Jupiter Imperator keine Schwierigkeit darbot und spaterhin zur Regel wurde. Nach dem ersten Brande des capitolini schen Tempels 83 v Chr. wurde von Apollonios wahrscheinlich dem Künstler des Heraklestorso im Belvedere, s. Brunn, Künstlergesch, I, 543; vgl oben S 169 eine Goldelfenbeinstatue nach dem Vor bilde des Zeus in Olympia ausgeführt. Da nach den tolgenden Branden 69 n Chr und unter Titus 80 beim Wiederaufbau stets der alte Bauplan einge halten wurde, so ist es auch wahrscheinlich, daß die Statue des Gottes und der übrige Bildschmuck des Tempels im wesentlichen unverandert blich Bekanntlich enthielt der Tempel drei Zellen, von

765 Jupiter.



denen die zur Rechten neben Jupiter von Minerva, die zur Linken von Juno eingenommen wurde. Auf den Ehrenplatz der Minerva deutet Hor. Carm. I, 12–19. Jeweise Webtimen europaret Pallas honorus, einses alle Eddwirke. Eine Anzahl von Munzen Vespasians und Donatians, sowie andre kleine Kunst werke zeigen nun in schematischer Art den Tempel mit den Götterbildern in den drei Zellen, meistens alle them nel, aber auch Minerva und Juno stehend neben dem thronenden Jupiter, nicht häufig alle drei stehend. Jahn, Archard Beitr. S. 80 ft. Von der letzteren Art geben wir eine Munze Trajans aus dem



Berliner Kabinett nach Federzeichnung in Abb. 819 Jupiter ist bartig und tragt nur einen kur zen Mantel über der lin ken Schulter, seine Rechte hält den Blitz. Die beiden Gottinnen sind langbe kleidet; Schild und Helm sowie die Aegis kenn zeichnen Minerva, Juno

halt eine Schale. Neben dem einförmigen Attribut der aufgestützten Lanze zeigen sich am Boden die drei Vogel Eule, Adler, Piau - Interessanter ist die Vorstellung von dem Giebelfelde des Tempels, welche wir aus einem Relief im Konservatorenpalaste des Capitols gewinnen. Dasselbe ist mit drei andern emem Ehrendenkmal entnommen und stellt ein feier liches Opfer des Kaisers Marc Aurel für den capitolinischen Jupiter dar. Wir geben daraus hier nur die Darstellung vom Giebelfelde des capitolinischen Tempels, Abb 820 auf S, 765 nach Mon Inst.V, 36 In der Mitte thront Jupiter mit dem Lockenhaupte und in dem Mantel des olympischen Zeus, zu seinen Put- n -itzt der Adler mit ausgebreiteten Schwingen. Juno, die ausnahmsweise den Platz zu seiner Rechten cinnimmt, ist verschleiert; Minerva, mit Aegis und Helm, greift mit der rechten Hand an das Hinter haupt, hier eine Geberde des Nachsinnens. Die inhen ihr stehende Figur wird der Stellung nach 12 Jan - 586 Mercurius sein, welcher den großen c, e a ten des Capitols zuwerlen zugesellt wurde D. Corena Bribneg erseleinen unten zu Seiten des A cre Added a mit dem Schlangenstabe und Hy 1 (welche die Römer geistiger als Salus fafsten), have a made in the Canymodes of oder Julys Neben The control of the state of the by zin O confirm b, waltend reclits Sol bekleidet or your all racter sort soin anged-utetes the m am Himmel hinaufführt. Beiderseits macht ne sellen die Grippe de Valkan vat den blitz e and Popular Hacking I, 4, 1 1 - 1 Hill allert and March Souther ni di la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del la contra dela contra del la contra del la contra del la contra del la contra

weder genau noch vollstandig, wie wir aus einem andern nur in Federzeichnung erhaltenen Relief sehen abgeb Wieseler, Denkm. II, 13, welches noch einen liegenden Gott eher als den Tiberis den Oceanus, welchem gegenüber Tellus entsprochen haben wird in der rechten Giebelecke zeigt, hauptsächlich aber zur Ergänzung der Figuren oberhalb des Giebelrandes Anhaltspunkte bietet. Auf der Spitze des Daches stand darnach (auch auf einer Münze ganz erhalten) das Viergespann mit dem blitzschwingenden Jupiter Summanus, rechts von ihm Juno, dann Mars und dann Luna mit dem sprengenden Rossepaar, von dem hier noch Spuren sind, links wahrscheinlich Minerva, dann vielleicht Mars und die Rosse des Sonnengottes. Die Entlehnung der Gestirngott heiten zur Bezeichnung des Weltganzen aus dem Giebelfelde des Parthenon würde man nicht hoch anrechnen, wenn nicht die Wiederholung desselben Gedankens oben und unten von Gedankenarmut zeugte; die schwache Gruppierung der Figuren und die erborgten Motive entbehren des inneren Lebens, welches durch die Pracht der Ausführung nicht er setzt werden konnte. Vgl. Brunn, Annal. 1851 p. 289 ff., weitere Erörterungen und Zweifel bei Wieseler in Gottinger Gel. Anz. 1872 I, 722 749

Ixion. Von Ixion, einem thessalischen Konige, heifst es in der motivierenden Sage, daß er einen abscheulichen Mord beging, von welchem ihn aber Zeus selbst reinigte, indem er ihn zugleich gastlich an seinen Herd aufnahm. Da gelustete es den Frechen nach der Himmelskönigin Hera, welche ihn jedoch durch ein Wolkengebilde täuschte. Die Kentauren wurden darauf seine Sohne; Ixion selbst aber ward auf ein feuriges Rad gefesselt, welches sich unaufhorlich umschwang. Daß nun der in der gewohnlichen Fassung der Sage in die Unterwelt verstofsene Freyler ursprunglich ein oberirdischer Gott, vielleicht die Sonne selbst war, dafür zeugt nicht nur sein mehrseitiges Verhaltnis zu Zeus und Hera, sondern auch der Umstand, dass unter den Dichtern erst Apollonios Rhod III, 62 ihn in der Unterwelt leiden liefs und auf Kunstdarstellungen er nicht vor romischer Zeit zum Genossen des Sisyphos und Tantalos geworden ist. Wie Klügmann (Annal. Inst. 1873 p 93 ft bachgewiesen hat, ist auch in den alteren Schriftstellen vom Umdrehen des feurigen Flugel rades in der Luft die Rede vgl. Pind Pyth 2,21 hav & equitues Every parti tierta spotois legen er πτερουντι τροχω παντα κυλινδομενον, und Schol Fur Phoen 1185 οργισθεί, ο Ζεύ, υποπτερω τροχω τον Είονα δήσα, αφήκε τω αιρί φερεσθάι. Ant einer Vase von Ruyo abgeb Wieseler, Alte Denkin II, 863; Rochette, Mon. inéd. 45), welche die Scene dar stellt, hat man deshalb den dabei thronenden Zeus, kenntlich am Adlerscepter und den Nikefiguren auf den Sit lehnen, nut gezwingen als Hades erklaren Ixion.



Type and done Posts 2n Septe 705

768 Ixion

kennen. Vollstandig übereinstimmend in der Haupt tigur, aber mit veranderter Umgebung, sehen wir die Peinigung auf einem Vasenbilde aus Cumä, jetzt in Bollin, Abb 821, nach Annali Inst. 1873 Taf IK. well as auf schwarzem Grunde teils rote, teils weiße Liguren mit braunen Verzierungen zeigt. Ixion ist nackt an ein doppeltes Flammenrad gefesselt (πύρινος τροχος schol Eur , und zwar vermittelst vier Schlangen, welche seine Hände und Füße umwinden Very Georg 3, 38 tortosque Leionis angues immamanque votam, wahrend zwei großere von den Schultern herab um Leib und Beine sich schlingen. Wildstruppiges Haar an Haupt und Bart letzterer weiß, sowie finsterer Gesichtsausdruck charakterisieren den boswilligen Freyler - Unten schaut zu seiner Rechten Hephaistos, kenntlich am Spitzhut und Hammer, zu ihm herauf; er hat das Rad geschmiedet und beschaut nun sein Werk. Auf der andern Seite steht Hermes mit dem Botenstabe, die leichte Chlamys auf den Schultern, den Petasos im Nacken hangend; er wird bald dem Zeus von der Vollziehung der Strafe Meldung thun. Gerade unter dem Verbrecher aber als lebendiges Wahrzeichen der Strafe erhebt sich aus dem Boden die geflügelte Erinnys, Schlangen im Haar, die Fackel in der Hand. Für die beiden symmetrisch gruppierten Gestalten geflügelter Frauen zur Seite Ixions wird es sehwer halten, eine sichere Deutung zu geben; nach einer ansprechenden Vermutung wären sie Personifikationen der Wolken, in deren Region ja der Frevel und auch die Bestrafung vor sich ging. Die Scene kommt aufserdem nur noch auf einem Sarkophage vor (Mus. Pio-Clem. V, 19). Übrigens vgl Art Unterwelt .



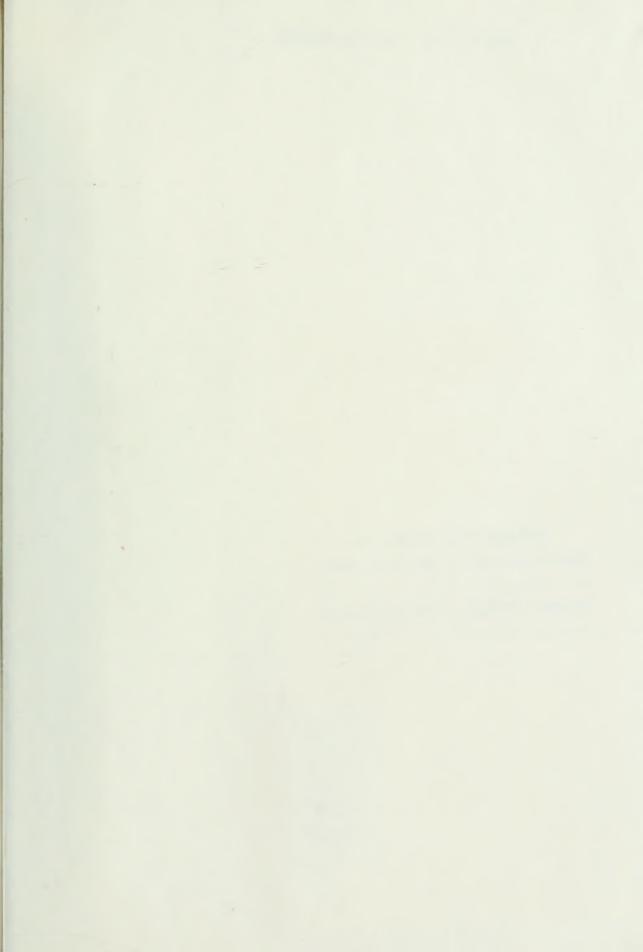

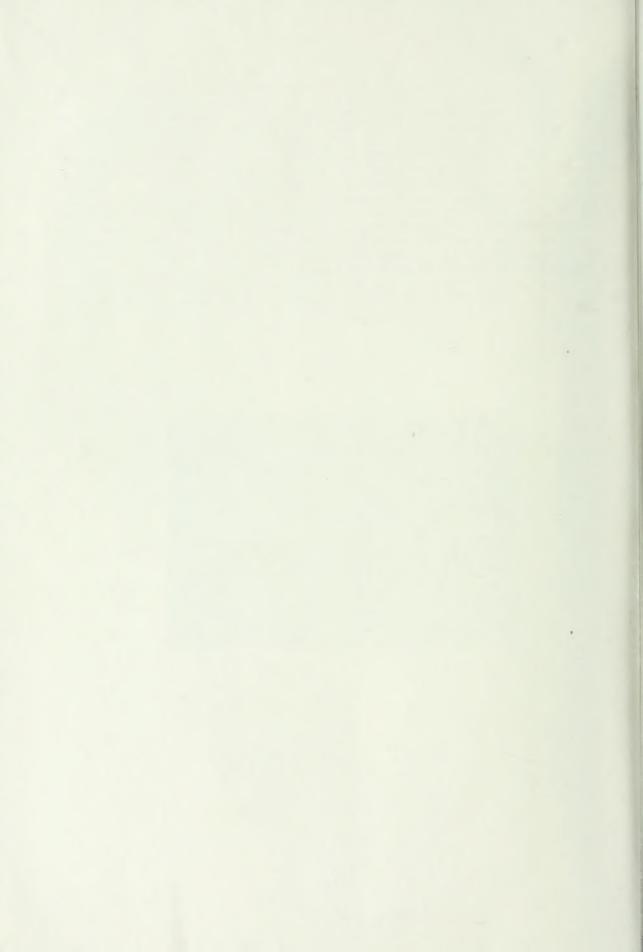

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

DE 5 B38 1887 Bd.1

